# ZEITSCHRIFT FÜR BAUWESEN



REESE LIBRARY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Received Oct. 1891

Accessor to 45 2 70 May 10.

# ZEITSCHRIFT FÜR BAUWESEN.

HERAUSGEGEBEN

IM

# MINISTERIUM DER ÖFFENTLICHEN ARBEITEN.

# REDACTIONS-AUSSCHUSS:

H. HERRMANN, J. W. SCHWEDLER, O. BAENSCH, H. OBERBECK, F. ENDELL, OBERBAUDGERFOR GERL OBERBAUVATH. GERL OBERBAUVATH. GERL OBERBAUVATH.

REDACTEURE: .

OTTO SARRAZIN UND OSKAR HOSSFELD.



# JAHRGANG XXXVIII.

MIT LXX KUPFERTAFELN IN FOLIO UND VIELEN IN DEN TEXT EINGEDRUCKTEN HOLZSCHNITTEN.



BERLIN 1888.
VERLAG VON ERNST & KORN.
(GROPIUS SCHE BUCH: UND KUNSTRANDLUNG.)

# Inhalt des achtunddreißigsten Jahrgangs.

4. Landbau.

| danten-Strafse in Berlin, von Herrn Re-       |           |        | von Berlin, von den Herren Regierungs - Bau-  |           |          |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------|-----------|----------|
| gierungs-Baumeister F. Schwechten in          |           |        | meistern H. Hartung und R. Schultze in        |           |          |
| Berlin                                        | 1-4       | 1      | Berlin                                        | 41        | 285      |
| Haus Schmieder in Karlsruhe von Herrn Bau-    | n.la      |        | Scene der Alten und Bühne der Neuzeit. Ein    |           |          |
| director Professor Dr. Josef Durm in          | 1         |        | Beitrag zur Lösung der Volkstheaterfrage,     |           |          |
| Karbruhe                                      | 5 - 8     | 3, 449 | zugleich ein Versuch zur Raumgestaltung       |           |          |
| Die ebemalige Klosterkirche in Münchenlohra   |           |        | grefser Zuschauerräume, aus den bisber        |           |          |
| im Harz, von Herra Regierungs-Baumeister      |           |        | siblichen Theaterformen entwickelt, von Herrn |           |          |
| Professor Karl Schäfer in Berlin              | 9-11      | 9      | Stadt-Baurath a. D. A. Sturmhoefel in         |           |          |
| Börse in Antwerpen von Professor Jos.         |           |        | Berlin                                        | _         | 307, 453 |
| Schadde in Antwerpen, mitgetheilt von         | 1         |        | Katholische Kirche in Groschowitz             | 47        | 339      |
| Herm Stadt-Baumeister C. Peiffhaven in        |           |        | Die Kaiser Wilhelm-Strafse in Berlin, von     | _         | 000      |
| Düsseldorf                                    | 23 - 26   | 161    | Herrn Baurath Neuhaus in Berlin, die          |           |          |
| Kaiser Wilhelms-Universität Strafsburg. Der   | 20 - 20   | au.    | Zeichnungen im Atlas von den Herren Ar-       |           |          |
| Garten des Betanischen Instituts und die      |           |        | chitekten Cremer u. Wolffenstein und          |           |          |
| Gewächshäuser, von Herrn Land-Baumspector     |           |        | Zaar u. Vahl in Berlin                        | 54 57     | 429      |
| H. Eggert in Strafsburg                       | 30 - 33   | 199    | Küsterwohnhaus am Dom in Merseburg            |           | 451      |
| n. Eggert in Straisburg                       | 30 - 33   | 1994   | Kusterwonning am Dom in mersecurg             | 20        | 1 431    |
| B. Was                                        | Zeichanng | Test   | , Wege- und Eisenbahnbau.                     | Zeichanag | Text     |
| Die Canalisirung des Mains von Frankfurt a.M. | Bl Nr.    | Sente  | Rafenanlage bei Oppeln, von Herrn Wasser-     | Bl Nr.    | Seite    |
| bis zum Rhein, von den Herren Regierungs-     |           |        | Bauinspector Baurath E. Cramer in Breslau     | 50 52     | 375      |
| und Baurath Cuno in Wiesbaden und Re-         |           |        | Ueber die Beobachtung bleibender Formver-     | 30-34     | 913      |
| gierungs-Baumeister Gutzmer in Frank-         |           |        | anderungen an eisernen Trügerbrücken mit-     |           |          |
| furt a/M                                      | 14 - 17   | 19     | tels Höhen- und Wärmemessungen. Mit-          |           |          |
|                                               | 14-17     | 10     |                                               |           |          |
| Strömung und Salzgehalt der Elbe bei Cux-     |           |        | theilungen über die Ergebusse derartiger      |           |          |
| baven, von Herrn Wasser - Bauinspector        | 1 1       |        | Messungen an der Rheinbrücke bei Hünin-       |           |          |
| Hugo Lentz in Cuxbaven                        | 19        | 81     | gen, von Herrn Eisenbahn-Betriebsdirector     |           |          |
| Der Kriegshafen von Spezia                    | 20 22     | 107    | L. Kriesche in Strafsburg i. E                | 53        | 381      |
| Erweiterungsbau der Unterführung auf Bahn-    |           |        | Ueber Gefällverhaltnisse auf Ablaufgeleisen,  |           |          |
| hof Falkenberg, von Herrn Regierungs-         | 1         |        | von Herrn Geh. Regierungsrath A. Schüb-       |           |          |
| Baumeister Marloh in Falkenberg               |           | 193    | ler in Strafsburg i. E                        | -         | 395, 585 |
| Der Weichselhafen Brahemunde und die Ca-      |           | 200    | Die Verbesserung der Boden - und Gesundheits- |           |          |
|                                               |           |        | verhültnisse den Agro Romano                  | -         | 423      |
| nalisirung der Unterbrahe, von Herrn Re-      | 1         |        | Schwimmende Fußsgängerbrücke über die Ein-    |           |          |
| gierungs- und Baurath Professor H. Garbo      | 01 00     | 214    | fahrt zum Mosel-Sieherheitshafen bei Coblenz. |           |          |
| in Berlin                                     | 34 — 37   | 211    | von Herrn Wasser-Bauinspector Kirch in        |           |          |
| Steinbrücken mit gelenkartigen Einlagen, von  |           |        | Coblenz                                       | 60        | 497      |
| Herm Ober-Baurath Leibbrand in Stutt-         |           |        | Neuhan der Aue-Brücke in Zeitz                | 61        | 507      |
| gart                                          | 38 - 40   | 235    | Der Umbau der Schleusen im fürstlichen Park   |           |          |
| Die Wasserreinigungsanlage auf Bahnhof Leip-  |           |        | in Plefs, von Herrn Regierungs-Baumeister     |           |          |
| zig, von Herrn Eisenbahn-Maschineninspector   |           |        | Danckwerts in Plefs                           | 62, 63    | 509      |
| Bork in Erfurt                                | -         | 259    | Die Beseitigung des Mühlenstaues und der      |           |          |
| Die Zerstörung der Plehnendorfer Schleuse     |           |        | Schiffahrtsschleuse im Pregel bei Groß-Bu-    |           |          |
| durch das Hochwasser vom April 1886 und       |           |        | bainen (Ostpreußen), von Herrn Regierungs -   |           |          |
| die Wiederherstellung der Schleuse, von       |           |        | and Baurath Lornartz in Danzig                | 64 - 67   | 519      |
| Herrn Wasser-Bauinspector M. Gorz in          | 1         |        | Die Essenbahnbrücke über die Recknitz in der  |           |          |
| Danzig                                        | - 1       | 267    | Stralsund - Rostocker Eisenbahn               | 68, 69    | 575      |
| Die Eisbrecharbeiten im Weichselstrome, von   |           |        | Selbetthätiger Kohlenkipper im Kaiserhafen in |           |          |
| Herrn Wasser-Bauinspector M. Görz in          | 1         |        | Ruhrort, von Herrn Regierungs-Baumeister      |           |          |
| Danzig                                        | 48, 49    | 351    | A. Franke in Ruhrort                          | 70        | 581      |
|                                               |           |        |                                               | _         |          |

# C. Kunstgeschichte und Archäologie.

|                                               | ! Zeichnung ! | Text  | 1                                            | Zeichnung / |
|-----------------------------------------------|---------------|-------|----------------------------------------------|-------------|
|                                               | BL - Nr.      | Sorte |                                              | B1 Nr.      |
| Einzelheiten der Renaissance aus Halle a. d.  |               |       | Regierungs-Baumeistern A. Messel und         |             |
| Saale, aufgenommen und gezeichnet von         |               |       | R. Berrmann in Berlin                        | 42, 43      |
| Herrn Architekt Hugo Steffen                  | 12, 13        | 17    | Backsteinbauten in Mittelpommern. III. Klo-  |             |
| Die Stiftskirche St. Cyriaci in Gernrode, von |               |       | sterkirche in Colbatz, von Herrn Regierungs- |             |
| Herrn Bauinspector F. Maurer in Ballen-       |               |       | Baumeister H. Lutsch in Breslau              | 44 46       |
| stedt                                         | 27 - 29       | 179   | Die Kanzel in der St. Moritzkirche in Halle  |             |
| Das Fürstenhaus und die alte Münze am Wer-    |               |       | a. d. Saale, aufgenommen und gezeichnet      |             |
| derschen Markt in Berlin, von den Herren      | 1             |       | von Herrn Architekt Hugo Steffen             | 59          |

# D. Bauwissenschaftliche Abhandlungen und Allgemeines aus dem Gebiete der Baukunst.

|                                            | Zeochnung<br>El. + Nr. | Test<br>Secto |                                                | Zeschnung<br>Ht Nr. | Text<br>Seute |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Statische Bestimmung der Spannungen des    |                        |               | Die Wirkung zwischen Rad und Schiene           | -                   | 281           |
| Fachwerks im Raume bei schiefer Belastung, |                        |               | Untersuchungen über das Zusehlagen der Schleu- | 1 1                 |               |
| von Herrn Kreis - Bauinspector Baurath     |                        |               | senthore im strömenden Wasser, von Herrn       |                     |               |
| Hacker in Hannover                         | 18                     | 43            | Wasser-Bauinspector G. Tolkmitt in Kiel        | - 1                 | 409           |

# E. Anderweitige Mittheilungen.

|                                                                                       | Zeichnung<br>Bi Nr. | Text<br>Seite |                                                                                             | Zeichnung  <br>Bi Nr. | Text<br>Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Zusammenstellung der bemerkenswertheren<br>preußischen Staatsbauten aus dem Gebiete   |                     |               | Verzeichnifs der im preußsischen Staate und<br>bei Behörden des deutschen Reiches ange-     |                       |               |
| des Landbaues, welche im Laufe des Jahres<br>1886 in der Ausführung begriffen gewesen |                     |               | stellten Baubeamten. (Am 1. December 1887.)<br>Verzeichnifs der Mitglieder der Akademie des | -                     | 131           |
| sind                                                                                  | -                   | 121, 341      | Bauwesens                                                                                   |                       | 159           |

# Statistische Nachweisungen.

### (Aufgestellt im Ministerium der öffentlichen Arbeiten von Herra Land-Bauinspector Wiethoff.

|                                                                | preufsischen Staatsbauten aus dem Gebiete des   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| gierungsbezirk Köln, welche in den Jahren 1872 bis 1885 Hoch   | baues (Fortsetzung folgt) 1 — 28                |
|                                                                | sche Nachweisungen über bemerkenswerthe, in den |
| Statistische Nachweisungen, betreffend die in den Jahren Jahre | n 1881 bis 1896 vollendete Banten der Garnison- |
| 1881 bis einschließlich 1885 vollendeten und abgerech-         | erwaltung des deutschen Reiches 1 - 22          |

JAHRGANG XXXVIII.

1

1888.

HEFT I BIS III.

# Industriegebäude in der Beuth- und Commandanten-Strafse in Berlin.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 1 bis 4 im Atlas).

Die rege Bauthätigkeit, deren sich, der raschen Bevolkerungeunahme entsprechend, die Stadt Berlin seit etst zu, Jahrzehten erfrest, hat nicht um ringsum üher die alle Bebauungsgreune hinaus nese ausgedehnte Stadtübrlie entsieben lassen, sondern auch das Angesicht der alten Stadt auf das mannigfachste verändert. Besonders in den Stadtgegenden, wo sich der Verkebr zwischen den größeren kaufmitanischen Geschäften und dem Pablicam abspinnt, sybrit es seit lange zu den stebenden Bildern, daß üttere ober solltet neueren Bauten dem Boden gleich genacht werden, um an hare Stelle mehr werden, um an hare Stelle mehr um solltet neuer im den der weiger prankvolle Kanfyaliste neuesten Sills emporteigen um lassen. Gannes Straftennigen, ist auf nobels Weise das Geptäge der wiederer-zachten Benaissance aufgedrickt worden, während noch vor kurnen die geraftlinig geregeliste Pregodengebilde der sogenanten Berliner Schale ausschlirfelich dasselbet aus Feld beberreitet. Pat job Strafte in der Priedrichstudt.



bereits hat in dieser Weise ein neses Kield angelogt, und wern die einzelnen Neuendprüngen der Kritikt des den Hausfronten gegenüber Aufstellung sehemsoden stranger gesinnten Fachmannes nicht alleseit standhalten, so erfreut siech dech zurch dieser wenigtenen an den Langsblichen in die Straften hierin, wenn die Entferunng die oft wenig entriebenden Kinzelheiten verschiert, dafür auch das fehre hier der Erker-, der Giebel

Zeitschrift f. Banwoose, Jahrg. XXXVIII.

und der Dachspitzen die langweilige Einförmigkeit der ungebrochenen Fluchten, der wagerechten Abschlüsse und charakterlosen Dücher von ehemals vergessen macht.

Nicht immer sind es nur wirklich alt gewordene Bauten, die dem Unternehmungsgeist zum Opfer fallen. Das Streben, den Ertrag der noch immerfort im Preise steigenden Grundstücke nach Möglichkeit zu steigern, führt theilweise zum Abbruch verhältnifsmafnig neuer Gebände. So in dem vorliegenden Falle. An der Stelle des kürzlich vollendeten Neukanes, webben wir auf Blatt 1 bis 4 im Atlas den Lesern vorfähren, stand noch ver zwei Jahrzehnten eine alterthömliche Infanterie-Caserne, die erst im Jahre 1809 einem Geschäftsbaa Platz nuchter auch dieser lektzer ist nur sehen wieder verschwungen und dieser lektzer ist nur sehen wieder verschwungen.

Das Grundstück, um welches es sich handelt, liegt in einem der älteren Berliner Stadttheile, in der Luisenstadt, zwischen der Commandanten- und der Beuthstraße. Die hier im Jahre 1753 für die Regimenter v. Braun und v. Pfuhl errichtete, später vom Kaiser Franz-Garde-Grenadier-Regiment bezogene Caserne ging im Jahre 1865, nachdem für den Truppenkörper weiter nach der Stadtgrenze bin ein Neubau anfgeführt worden war, für den Preis von 200 000 Thaler in Privathände über. Im Januar 1869 erwarb der bekannte Unterpehmer Geber das Besitzthnm. Dieser liefs sofort durch die Architekten Ende und Böckmaun einen Um- und Neubau vornehmen, welcher noch im Laufe des zuletzt genannten Jahres vellendet ward. Die damals entstandene, als Schenswürdigkeit der Residenz betrachtete Bangruppe war in Berlin unter dem Namen des "Industriegebäudes" bekannt. Die nunmehrige, vom Regierungs-Baumeister Schwechten geplante und geleitete Erneuerung der Gebäude begann mit dem Abbruch derselben im Herbste 1886. Der Bau an der Beuthstrafse ward zum 1. October fertiggestellt, das Hofgebände zum 1. December 1887. Der Ban in der Commandantenstraße ist noch Plan. Die gesamte Anlage soll Geschäfts- and Gesellschaftszwecken dienen. Das Erdgeschofs des Hofgebäudes wird die bekannten Gratweil'sben Bierhallen aufnehmen, welche demnach an derselben Stelle wiedererscheinen werden, an der sie sich im Industriegehäude befanden. Nach dem Gesamtulan wird von dem Mitteleingang in der Beuthstraße aus eine geränmige Verbindungshalle nach der Mitte der Front an der Commandantenstrafse durchgeführt, sodafs vermöge der Stellung der drei Hauptgebäude zn einander drei große umbaute Höfe entstehen. Hierdurch wird es möglich, der von dem Besitzer gestellten Aufgabe zu entsprechen, nämlich in allen Theilen der Gebande möglichst beile Raume herznstellen. Diese Räume sollen, je nach dem Bedürfnifs getrennt, zusammengefafst und abgetheilt, zn den verschiedensten Zwecken vermiethet werden. So werden aufser den bereits genannten Bierhallen verschiedene kleinere Restaurationen und Cafés in

den Gebäuden ihre Stätte finden, für eine kaufmännische Vereinigung ist ein großer Festsaal nebst einer Reibe von Gesellschaftsräumen bestimmt und ferare virit eine großere Anzall von Räumlichkeiten zu Postzwecken benutzt werden. In der Haupfasche aber ist auf die Ausmitzung der Gebäude durch Gewerbe und Fabrikfahlicheit zu errechnet.

Der Ban an der Beuthstraße hat in allen Geschossen Decken aus Eisenträgern mit zwischengewöllsten Kappen erhalten. das Hofgebäude dagegen Balkendecken zwischen eisernen Unterzügen. Doch sind in letzterem die Bierhallen unterhalb der Balkenlage noch massiv mit Kreuzgewölben überwölbt. Diese Gewölbe werden von Säulen getragen, welche ie aus vier Winkeleisen in Kreuzform zusammengesetzt and dann ummauert und verputzt worden sind. Die Facaden dieses Hofgebäudes wurden mit einer besonderen Sandstein-Putzmasse geputzt. Die Strafsenfacade ist mit weifslichem sächsischem Sandstein verblendet worden; das Material wurde für den Sockel aus den Postclwitzer, im übrigen aus den Cottaer Brüchen bezogen, Einzelne Einsatztheile mußten der Ersparniß halber aus Terracotta hergestellt werden; bekanntlich ist es hentzutage leicht, diesen Brennwaren änfserlich die Farbe jedes beliebigen Hausteins zu verleihen. Belebt wird die Facade durch Granitplatten und stumpf gemachte Glasplatten, welche die Firmenschilder aufzunehmen bestimmt sind. Die Gebäude haben durchweg Niederdruck-Dampfheizung, eigene Wasserversorgung und elektrische Beleuchtung erhalten. Fünf durch Wasserkraft bewegte Aufzüge vermitteln den Verkehr der Geschosse. Sämtliche Hide sind unterkellert.

Das Geldude an der Beutlistrafee hat rand 1 600 qm an bebauter Grandfläche nad rand 38400 chu Ranninhalt. Ei hat das Quadratuefer 420  $\mathcal{M}$ , das Cublimeter 17,50  $\mathcal{M}$ , das ganze Geldude 672000  $\mathcal{M}$  gekostet. Das Höfgebäude kostet i 100 qm Grandfläche 300  $\mathcal{M}$  für das Quadratuefer und 14,75  $\mathcal{M}$  für das Cublimeter, im ganzen 396000  $\mathcal{M}$  Die Unterhelbrung der Höfe hat den Kostenbetrag von 49000  $\mathcal{M}$  in Anspruch geronnen.

Zum Schlusse sei bemerkt, daß es Siehe der Miether sein wird, in den ohne Scheidewände aufgeführten Geschossen sich einzuriebten und ihre Rüsmlichkeiten gegeneinander durch Errichtung dünner, leicht wieder zu entfernender Zwischenwände abzuscheiden.

# Haus Schmieder in Karlsruhe.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 5 bis 8 im Atlas.)

1. Der ebsemäts gräftlich Langensteinliche Garten in Karlembe, im Seden von der Kanterntzeie, im Norden von der Stefanientzufeie, gegen Osten von der Karl- und gegen Westen von der Hirnchstraße begreuzt, wurde in der Gründerzeit von der Ibeninichen Bauquestlichauft erstanden und in vier größere Bauquadrate zeriget, welche im Laufe von zehn Jahren mit stättlichen Häusen besetzt wurden. Als der Baubert, Bauquier A. Schmieder, sich entschlofe, seinen Webnistz von Bereika nach Karlenten zu verlegen, und es sich um die Erstellung einen neuen Heins handelte, konnten in guter Lage der Stadt unt die nech nachbauten Grundeltich den nechtichen Bauquadrates des genannten Gartens in Prage kommen, wodurch sich die Eigenthümlichkeit des Bauplatzes ergab.

Der unbehaute Streifen nach der Stefanienstraße gestattete von der Röckseite eine bequene Ahfahrt der Gesellschaftspann nad die erwünschte Zufahrt mit Bedürfnifsgegenständen (Holz, Kohlen, Pferhefutter usw.) nach dem Hause, den Sallungen nad Dienatgebäuden, ohne Störungen für die Ruhe im Hause.

Der Winseh nach einem möglichst großen Vorgarten bedingte das Zurückstellen des Hauses von der Strafsenfincht, durch die Stellung des Baues kannen die besseren Wohnstume im Gebäude nach Süden und Osten, während die ganze Anlage gegen Norden durch die anstofenden Nachbargeblüde geschützt ist. Das Zurckeitellen machte het die Verkiedung der glatten Giebelmauern der Nachbarkhauer nethwendig, welche einerseits durch einen Torweitharn, andererseits durch eine Provegtharn, andererseits durch eine gegliederte Quadermaner mit einem von Stalen gebildeten Laufgange bewerkstelligt wurde, zu dem eine sehnsale Wendeltreppe im Stringfeller der Maner emporgehützt ist und durch welchen man zum Glaschach des Gesächshauses gelangt. Der Vorgarten auch Otten konnte schmal genommen wurden, dar es sich anach der breiten, mit zwei Reihen Kustanierbäumen besetzten Kartafae öffnet. Auhrend die mäßen breite, mit derüstektigen Hausern besetzte Akademiestrafe nach Stüden ein möglichst weite Zurückerben belainzt.

2. Nach dem Wunsche des Bauherrn sollte das Haus im Untergeschofs die Pförtnerwohnung, weitere Dienst- und die Vorrathsränme, die großen Küchen und Keller und die Räume für die Sammelheizung erhalten; das erste Obergeschofs sollte die Gesellschaftsräume mit Wintergarten, Anfahrt und Vestibül, sowie das Ansprachszimmer des Herrn und einige Geschäftszimmer, für welche die rückwarts liegenden Zimmer halbgeschossig ansgeführt wurden, aufnehmen, ferner das zweite Obergeschofs die Wohnräume, d. i. verschiedene Wohn- und Schlafzimmer, Bad, Efszimmer, Enspfangzimmer, kleine Küche. Dienstzimmer naw., und das dritte Ober- und Dachgeschofs die Fremdenzimmer und die Zimmer für Bedienstete enthalten. Die Wohnräume des zweiten Obergeschosses sollten durch eine kleine Diensttreppe mit dem Arbeitszimmer des Herrn in Verbindung stehen. Neben der Haupttreppe, welche die beiden Hauptgeschosse miteinunder zu verbinden hat, war weiter eine vollständig fenersichere Treppe vom Keller bis zum Speicher verlangt und eine zweite Diensttreppe vom zweiten nach dem dritten Obergeschofs, für eine rasche Verbindung mit den dort befindlichen Dienerschafts- und Weißzeugzimmern. Außerdem sollte ein größerer, nach oben zu lüftender Speiseanfzug und ein Wascheaufzng mit Kurbelwerk vom Untergeschofs bis zum Dachhoden führen

Das Verlangen, die Wohnräume im zweiten Obergescheiten haben, war bestimmend für die Großen und Anordnung von Hanpitropie und Vestibal. Erstere komite so bescheidener in den Ahmesungen gehalten werden, da nie nicht den Zugang zu den zrehirtekbnisch bedeutsamten Räumen — den Gesellsschaftzeinmern —, sondern zu den für den ugleichen Gekrauch beschämsten Wohnräumen vermittelt. Die Anlage in der Mitte mit Zesethlicht, ernöglichte dann die nabzun gleiche Entferung und Trappenausgeng and den verschiedenen Zümmern, die Galerie im die Treppe erleichterte den Verlehr und liefe den Bilik auf das ganna Treppenhaus er

Der Wittergarten war mit dem Herreatinner, das in umittelbarm Zusammenham nit dem Speiessal zu bringen war, in Verhindung zu setzen. Eine großes mit einem Krystallglas gesehlossen Gefung sollt bei den Blick in der Ache der ställich gelegenen Gesells-baltreitense, nach dem Wintergarten mit selner Pelseugertete und Wasserbunst gesubten, während vom Speiessaal der Blick durch die Logrin in den Garten und auf den großene Springebrannen Gilte sein sellts.

Ein größerer Hof sollte den Hauptbau von den Dienstgeläuden trennen und letztere wieder einen kleinen Hof umschließen. Die Dienstgebäude sollten einerseits den Wagenraum, eine Geschirfkammer und darüber zwei Dienerwohnungen und Heuspeicher enthalten, anderseits Stallung für 10 Pferde, Kntscherwohnung und Haferspeicher, und der Hof einen mit Glas und Eisen gedeckten Putzstand.

Der große Rof var bei des Nachburgrundstücken durch eines architektonischen Anschults zu begrunzen, was in Form von theil weise geschlossenen Bogenstellungen mit Auftangesinnen zu geschehen hatte, um so ein architektonisch gerundertes Bild auch nach der einfacher in den Formen herrundstenden Hofseite zu erhalten. Bei dem sehmalen Geklundstrutien auch der Sofanienstraße solltie ein kleiner defügstelbn im Brüthaus algeschnitten, die Flüche selbst als Durchfahrt und Naftgarten verwettet werden und nach der Sträße einen monmentalen Abschluß erhalten, der als großer Portalhau mit dabinter liegender Halle und Strabspiechen sein ehreben Sollie

Diese vom Bauherre genan und bestimmt gegebenen Wünsche, die sieh his auf die Angaben der Zimmergrößen und Stockwerksbiben ausdehnten, waren vom Architekten zu erfüllen; ihre Ausführung ist aus den Grundrissen auf Blatt 5 ersiehtlich.

3. Am Aeufseren des Baues wollte der Bauherr, seiner Vatersatat Karlsrube zu Liebe, einen beberen Grud der architektweischen Drechhildung zur Schau getragen wissen, uss darch die Verbindung der Architektur mit der Plastik erreicht werden sollte. Der Figurenschenuck ist deutgenafs kein willkyrlicher, sondern ein den Verhältnissen angegafster.

Den Hauptschmuck hilden vier Nischenfiguren: Gastfreundschaft, Mutterliek, latuslicher Fleiß and Sitzamkeit — France-gestalten, welche von Jazef Victor von Schoffel mit den folgenden Sinnisprüchen, am Baue in dunkelgrüne Marmortafeln eingemeiselt, versehen wurden

Gastfreundschaft Mutt-rtagend
Freunde schafft, Erzieht die Jugend.
Häuslicher Fleißs Sittsamkeit
Erseinnt den Preis. Schirmt vor Leid.

An die Handels- und techniche Tättigleif des Banherre erinaerna nie Südsieit zwi liegeuds, lebvangerbe Figuren des Handels (Mercur mit Plügellappe und Cudnecus) und der technischen Industrie, hief ess Rephauses. Bei den Latarmen sitzen weibliche nud minnliche Figuren, die Gottheischen Wortsrigen Arbeit. — Abende Feste, vernänhildlicheri ein jungen Matchen, die Lante spielend, dem ein mit Weinlamb bekranter Banreche, den Bebeer in der Hand, rathett, und ein halbanckter Geselle mit dem Hammer in der Faust, dem eine Fran mit dem Spianzechen gegenther sitzt.

Vier machtige Atlantes attituen des Hauses Stallen, welche bei der Sotlifeben Mittelpartie in einer Nische die themende "Abundantia" aufnehmen und die seitlich zwei Patteagestalten, "Gesetz und Stärke" mit ihren Attributen, tragen. Zwei Mealliens der Oststiet zeigen zwischen den Peatstern des ersten Obergewebesses "Traum and Schlaf", die Schlufssteine der mittkerne Fensterbenge "Franschopfe".

4. Ein dem Acufieren entsprechender Beichthum ist auch in Innern und besonders in der Durchfahrt, den Vestilbelt und Treppenhaus und in dem Gesellschaftsrämene darchgeführt. Platsferechäfte, Thortogen, Taltrahmen und Treppen aus selwarzene nassusischem Marmor sehmödene die Durchfahrt. Steckmarmorfelder und Grotekmarderein die Wände und Kreuzgewöbte derselben; das Vestilbel belbehn vergoldets webtilde Karyatiden auf seinermaren Marmorfelten, nieben bunte Marmorfelder und Grotekmarten Aumorfelten, nieben bunte Marmorfelder und Grotekmarten Aumorfelten, nieben bunte Marmorfelder und Grotekmarten der Grotekmar

aäulen; zum Obergeschofs führt in drei Läufen eine weiße Marmortreppe mit farbigen Marmorbalustern und Postamenten mit Marmorvasen. Die Gebälke der Umgänge um die Treppe werden von lichteranen Pfeilern und Säulen von Giallo Autico getragen, auf den Wandflächen sind "Kunst und Wissenschaft, Poesie und Musik, Religion und Freiheit" als lebeusgroße, weibliche Figuren, farhig auf Goldgruud gemalt, augebracht.

Das Treppenhaus bedeckt ein halbkreisförmiges Tonnengewölbe aus Eisenstäben und farbigem Glase construirt, dessen Stirnwand ein figurenreiches Glasgemälde abschließt (siehe den Schnitt durch das Treppenhaus, Blatt S). Die Beleuchtung bei Nacht geschieht durch einen Reflectorbrenner hinter dem Glasgemälde und durch über hundert über dem Glaswerk des Oberlichtes angebrachte Gashrenner,

Im Schmucke von Marmorsfulen und Pilastern, reicher Holzcassetten - gemalter und vergoldeter Stuckdecken erglänzen auch die Gesellschaftsräume. Die Gemälde der großen Saaldecke stellen in figurenreichen Gruppen "Lied. Liebe und Wein" dar, während an der Decke des Damensaales die allegorischen Gestalten von "Nacht und Morgen" dargtstellt sind.

Dem Architekten fiel bei der Ausschmückung der genannten Räume auch die Aufgabe zu, Stoffe, Teppiche, Kunstgegenstände, Staffeleibilder auszuwählen und zu bestellen und die Zeichnungen für das Mobiliar zu fertigen.

Den Figurenschmuck am Acufsern lieferte Professor Adolf Heer, den des Innern Bildhauer Julius Heer; die Kunstmalereien; die Professoren Gleichauf und Schurth, sowie die Maler Klese, Vischer, Hasemann, Hörter, Roloff, Tuttiné, Kaneldt, Luge, Romann u. a., sümtlich in Karlembe

5. Ueber die Art der Ausführung ist noch anzuführen, dafs der Bau auf trockenem, grobem Sandboden gegründet ist und dass das Grundwasser in einer Tiefe von 6 bis 7 m angetroffen wurde. Die Fundamentschle besteht aus großen in Schwarzkalkmörtel verlegten Bodeuplatten, das Fundamentgemäuer erhebt sich über einer Isolirschicht von Asphalt nus lagerhaften Bruchsteinen und ist bei den Wohnräumen des Euterreschosses mit Hohlsteinen verblendet. Reifeisen durchziehen das Gemäner, die Onaderstücke sind in gesiehtem, feinem Kalkmörtel versetzt unter Einlagen von Blei- und Pappstreifen 2 cm hinter der Vorderkante; die Stofsflächen der Quader wurden mit Cemeut-Saudmischung ausgegossen, an der Aufsenseite sind die Stofsfugen offen gelassen und alle Werkstücke durch Eisenklammern in Blei- oder Cementvergufs mit einauder verhunden. Die Wasserschrägen der Hauptgesimse sind theils mit Zink, theila mit Bleiblech abgedeckt.

Die Umfassungsmauern über dem Bürgersteig besteben aus Quadern mit Sand- und Backsteinhintermauerung, die Zwischenmauern und Scheidewände aus Backsteinen. Die Quader des Unterbaues und der oberen Stockwerksgurte sind aus rothem pfinzthaler Sandstein, das gesamte übrige Quaderwerk mit einem Theile des Figureuschmuckes aus weifsem murgthaler Sandstein

Für die Marmorarbeiten wurden der Hauptsache nach nassauische Arten verwendet, aber auch italienische siud mehrfach verwerthet, ebeuso schwedische Granite, Holzgebälke sind im Hause durchweg vermieden und nur der Dachstubl

wurde aus diesem Material bergestellt. Alle Decken sind entweder tragfähig gewölbt oder mittels Walzeiseuträger und entsprechender Einlagen ausgeführt. Die Dachdeckung besteht bei den Stallgebäuden aus Holzcement, bei dem Hauptbau aus Zink and Schinfor

Die von Hackmann in Berlin ausgeführte Sammelheirung ist eine Warmwasserheizung, deren Kessel- und Fenerungsanlage sich puter dem Wintergarten befindet.

Der Hauptgarten (Vorgarten) ist nach der Strafse durch ein hohes schmiedeeisernes Geländer mit Sockel. Thor- und Zwischenpfesten aus rothem Sandstein abgeschlossen.

6. Die Kosten des Baues berechnen sich wie folgt: I. Architektenhonerar . . . . 31 534.55 .#.

| I. Architektennonorar                                | 31 334,33 .46,  |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| II. Erd-, Maurer-, Versetz- und                      |                 |
| Gipserarbeit                                         | 185 780,87 .46, |
| III. rothe Steinhauerarbeit                          | 56524,06.46,    |
| IV. weifse Steinhauerarbeit                          | 128 239,03 .46, |
| V. Steinhauerlöhne                                   | 834,29 .4.      |
| VI. Eisengebälke                                     | 49 679,13 .4.   |
| VII. Zimmerarbeit                                    | 29 814,69 Æ,    |
| VIII. Dachdeckerarbeit                               | 2 093,06 .46,   |
| IX. Klempuerarbeit                                   | 11 968,35 .4,   |
| X. Blitzahleitung                                    | 3 684,51 .4.    |
| XI. Gufs- und Schmiedearbeiten .                     | 32 338,43 .46,  |
| XII. Einrichtung des Pferdestalles .                 | 4 812,79 .A.,   |
| XIII. Tischler- und Glaserarbeiten .                 | 86 452,55 .A.   |
| XIV. Schlosserarbeiten                               | 29 945,24 .4.   |
| XV. Rollläden und Zugjalousieu                       | 3 160.38 .4.,   |
| XVI. Gas- und Wasserleitung                          | 14 822,01 .46,  |
| XVII. Heizanlage                                     | 45 687,36 .4.   |
| XVIII. Bildhauerarbeit                               | 56 329.71 .A.   |
| XIX. Marmorarbeiten                                  | 22 859,38 .4.   |
| XX. Grauitarbeiteu                                   | 3 564,70 .4.    |
| XXI. Torrazzoarbeiten Stuccolustro und Carton pierre | 14 013,26 .4.,  |
| XXII. Kuustmalerei                                   | 12 094,70 .4.   |
| XXIII. Glasmalerei                                   | 3,489,80 ,4,    |
| XXIV. Decorationsmalerei und Anstrei-                | 3,430,00 .**,   |
| cherarboiten                                         | 25 247.89 .4.   |
| XXV. Tapezierarbeit                                  | 4 490.66 .4.    |
| XXVI. Pflastererarbeit                               | 1 971.05 A.     |
| XXVII. Telegraphen- und Telephonanlage               | 1 232,50 .#.    |
| XXVIII. Rigolen des Vorgarteus                       | 1 253,36 .4.    |
|                                                      | 2 851,82 .4.    |
| XXIX. verschiedene kleinere Arbeiten                 | 2 037,97 .4.    |
| XXX. Platzerwerb                                     | 165 948.15 .4.  |
| XXXI. Einrichtung d. Gesellschaftsräume              | 104 000,00 .4.  |
| im ganzen                                            | 1 138 756.25 .4 |
| tut Bernead                                          | 1 100 100,20    |

Mit dem Bau wurde am 14. März 1881 begronnen, im gleichen Jahre im Monat December war derselbe unter Dach gebracht. Bei der Ausführung des inneren Ausbaues wurde ein laugsamerer Gang eingehalten, da die Vollendung der rein künstlerischen Arbeiten eine läugere Zeit in Anspruch nahm. Im Spätsommer des Jahres 1884 konnte der Bau in allen Theilen bezogen werden

Karlsrnhe, im November 1887,

Dr. Josef Durm.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 9 his 11 im Atlas.)

Unter Aufwendung verhältnifsmäßig beträchtlicher Mittel ist in den letzten Jahren die Kirche in Münchenlohra im Kreise Nordhausen, ein schönes romanisches Bauwerk, restanrirt und ausgebant worden. Das ehrwürdige Bandenkmal war nach mannigfachen schweren Schicksalen im Zustande schlimmster Verstümmelung auf die Neuzeit gekemmen und würde in diesem Zustande den zerstörenden Natureinflüssen jeder Art nicht sehr lange mehr widerstanden haben, wenn nicht die helfende Hand der Staatsbehörden rettend eingegriffen hätte.

Münchenlohra ist die Stätte einer alten klösterlichen Stiftung, deren nähere Geschichte zur Zeit noch im Dunkel liegt. Was der Verfasser dieser Zeilen an Nachrichten über das Kloster zu ermitteln vermochte, beschränkt sich darauf, daß es ursprünglich für Mönche des Benedictiner-Ordens gegründet, später aber einer Genossenschaft von Benedictinerinnen eingeräumt

wurde, und dass es im Bauernkriege der Zerstörung anheimfiel. Aufser dem Kirchengebäude ist von Ranlichkeiten aus der Zeit des Klosters Lohra nichts erhalten. Das Steinmaterial des Kreuzganges und der übrigen verschwundenen Bauanlagen dürfte bereits vor langen Fristen den Maurern überantwortet sein, welche die Wirthschaftsgebäude der jetzigen Domane Münchenlehra anfgeführt haben. Die Kirche liegt jetzt inmitten eines großen Wirthschaftshofes

Der Zustand der Kirche vor der Inappriffnahme der Wiederberstellungsarbeiten wird durch die beistehenden Holzschnitte 1 und 2. sowie durch die beiden auf den Atlasblättern 9 and 10 je zu unterst angeordneten Abhildungen veranschaulicht. In diesen vier Abbildungen ist dangestellt der Grundrifs des verstümmelten Bauwerks nebst einigen durch Nachgraben aufgedeckten Fundamentresten, ferner der westliche Abschlaßs, der östliche and der südliche Aufrifs des Werkes. Wir haben es zu thun mit elper dreischiffigen Krenzanlage spätromanischen Stiles. Die Abmessangen sind gering, die Licht-

weite des Mittelschiffes z. B. beträgt nur wenig über 4,50 m. Das Mittelschiff war auf die Länge von drei Quadraten erhalten, über diese hinaus aber im Westen durch Abbruch verkürzt. Das nördliche Seitenschiff war his auf einige an der Mittelschiffsmauer haftende Ueberreste seiner einstigen Wölbdecke verschwanden. Vom südlichen Seitenschiff zelgte sich im Westen ein kurzes Stück erhalten. Die Oeffnungen zwischen den Schiffspfeilern, das westliche Ende des Mittelschiffs und das östliche und westliche Ende jenes Seitenschiffstbeils waren dnrch neueres Mauerwerk geschlossen. Am Westende des Mittelschiffes war ferner ein Theil einer eingebauten Emporbühne erhalten geblieben. Der Raum unter derselben, ursprünglich durch offene Bogenstellungen nach Mittel- und Seitenschiff hin geöffnet, zeigte sich nunmehr ebenfalls infolge Ausmauerung dieser Bogenöffnnngen geschlossen.

Die drei Quadrato des Mittelschiffs waren mit drei Kreuzgewölben überdeckt, deren westlichstes vor etwa zwanzig Jahren eine Erneuerung in Backsteinen erfahren hatte. Die beiden alten Gewölbe hingegen sind in Kalkhruchsteinen ausgeführt und besitzen jene hochbusige Form, welche in Deutschland seit der Mitte des zwölften Jahrhunderts zur Ueberdeckung der Hochränme der Kirchen Verwendung findet. Die Schildbögen bezw. Gurtbögen eines solchen Gewölbes folgen der Halbkreislinie, die 'diagonal laufenden Grate ebenfalls. Da diese Grate

beträchtlich weiter gespannt sind als jene Gurt- und Schildbögen, so wird ihr Halbmesser, d. h. ihre Höhe erheblich größer. Daher das starke Ansteigen solcher spätromanischen Gewölbe nach dem Scheitelschlufs hin. Die ganze Form ist offenbar in der Absicht gewählt, mittels solcher Ueberhöhung das Mafs des gegen die Obermanern wirkenden Seitenschabs zu vermindern. Bei der größeren Spannung und größeren Höhe der Mittelschiffe mußten flache, nach römischer Form hergestellte Gewölbe mit ihren gedrückt elliptischen Graten und ihrem stärkeren Seitenschub den Obermauern und damit den Schiffspfeilern eine ungebührliche Stärke aufdrüngen, Dafs diese constructive Rücksicht es gewesen ist, welche in den Kirchen der in Frage stehenden Kunstperiode für die Hochräume die stark ansteigenden Gewölbe vorschrieb, liegt anf der Hand. Es wird noch besonders dadurch erhärtet. daß in den gleichen Kirchen die Seitenschiffsgewölbe so sehr häufig die ältere römische Gestalt behalten. Die Seitenschiffe waren weniger weit and minder boch, and da ihre Mauern. weil wie alles Mauerwerk in Gufswerk herrestellt, ein für allemal



Abb. 1. Grundrifs vor der Wiederherstellung.

eine ziemlich bedeutende Stärke erhielten, so war hier von der verhältnifsmäßig größeren Schubkraft der alten, flacheren Wölbform nichts zu befürchten. Der Full, daß die Hochgewölbe die ansteigende, die Seitenschiffsgewölbe die römische Form aufweisen, ist auch bei dieser naserer Kirche vorhanden. Die beiden verschiedenartigen Ausgestaltungen des Kreuzgewölbes unterscheiden sich ührigens noch durch die Beschaffenbeit der Kappenflächen. Diese Kappen haben im einen Fall einfache, im anderen doppelte Krümmung. Die Gründe für die Wahl der Deppelkrümmeng bei Anordnung ansteigender Kreuzgewöbe habe ich an anderer Stelle dargelegt.<sup>4</sup>) Die Gewölbe von Münchenlohra sind mit Gipanörtel gemanert oder vielmehr vergesen. Gipumörtel als Bindemittel ist hekanntlich in den Harrgegenden überhaupt sehr verbreitet. Die Gurte awischen den Gewälben eine aus Kallsteinundern esarbeitet.

Auch die ganze aufsteigende Architektur der Kirche weist auf den Oberflächen Quaderarbeit auf. Der innere Kern der Manera and Pfeiler ist natürlich in üblicher Weise aus vergossenem Bruchsteinwerk bergestellt. Da die Anlage des Langhauses nach dem von einigen Kunstschriftstellern so genannten "gebandenen System" erfolgt ist (die genaante Bezeichnung scheint mir, weil alle einschlagenden Systeme gleich viel und gleich wenig "gebunden" sind, schlecht gewählt zu sein), so wechseln starke und schwache Pfeiler. Die schwachen Pfeiler haben rechteckies Grundform, der Grundrifs der starken Pfeiler besteht aus einem Rechteck mit Verlagen nach dem Mittelschiff hin. Im westlichen Theil sind diese Vorlagen zum Theil ausgekragt. Die erkigen Bestandtheile der Pfeiler sind mit blofsen Gesimsplatten als Capitellen auszestattet, die säulenförmigen Bestandtheile besitzen Blattcapitelle, um welche sich iene Gesimse als Deckplatten berumziehen. Alle Begen sind ungegliedert. Die Mittelschiffswand wird von einem Gurtsins getheilt. Ueber ihm erheben sich in jeder Schildbogenfläche zwei Fenster. Der erhaltene Abschnitt der Emporbühne war zweischiffig angelegt, mit einfachen Rundsäulen auf der Achse und Säulenverlagen an den gegenüberstehenden Pfeilern.

Der erhaltene Rest des einen Seitenschiffes besafs, wie bereits angedeutet, romische Kreuzgewölbe. Passender würde man eine derartige Ueberwölbung, wenn sie, wie hier, der vortretenden Gurte entbehrt, als ein Tonnengewölbe mit einschneidenden Stichkappen bezeichnen. Auch der Ausführungsweise nach. Man konnte gerade an nuserem Beispiel mit Sicherheit feststellen, daß bei der Einwölbung des fraglichen Schiffes zunächst ein Tonnengewölbe eingeschalt worden ist, auf welcher Rinschalung man dann die Schalung für die Stichkappen aufgeschiftet hat. Die inneren Spitzen dieser Stichkappen treffen nämlich nicht zusammen: theils liegen sie verscheben nebeneinander, theils lassen sie wenigstens einen Zwischenraum zwischen sich hestehen, eine der von dem Kreuzschema geforderten Stichkannen fehlt sogar. Dies alles könnte nicht vorkommen. wenn man die Unterrüstung in der eigentlichen Art von Kreuzgewölben ausgeführt, d. h. unter den Graten Lehrbögen aufgestellt luitte.

Die drei Quadrate des Kreuszehlffes sind mit gleichen Gewöhlen wie das Mittelechiff bedecht und bieten in Inneren nichts besonders Bemerkrausverthes. An der Ostwand der Kreuaren fandes sich die nannacht vermanserte Eingangsbögen zu zwei Niebenapsiden vor; diese Apsiden selbst waren versekwaden. Vernekunsunden zuwan und die Gestübe des Geborguahrts und der Hauptapsis. In beiden Räumen hildste eine verhretetretballenlang die Jocke. Nar die Anfänge des ehennals verhanden gewessenn Gestöbes waren in den westlichen Ecken der Chorverlage soch sichtbar.

Das Aeufsere der Kirche bewegte sich gleich dem Inneren in entwickelten spätromanischen Formen. An den Kreuzarmen sind die Ecken mit Linenen eingefaßt, welche eine geraume Strecke unterhalb des Dachgesinsen sich strebepfeiserurig abdachen. Alle Obernauern sind mit dem Begenfries geschnückt. Anf die Höbe des Lichtgadens legen sich der Obernauer am obtüllichen Kreuzarn und einem anstofeneden Stück des Mittebeskriffe. Halbstudiet ers, ein Schmucknucht, werlebs an ach hier wis in manchen andern Fällen nicht recht verarbeiset erscheint: die Statelben wachsen mit ihren Capitellen ziemlich unorganisch in dem Begenfries binsen.

Mit Ausnahme des in thüringischer Art etwas weichlich behandelten Bogenfrieses sind alle Einzelbeiten der Kirche, sowohl im Acufsern als im Innern, sehr schön gezeichnet. Tafel 11 im Atlas führt anf ihrer oberen Hälfte einige Beispiele vor Angen. Die Deckplatten der Pfeiler, bezw. der Säulencapitelle sind zum Theil mit Ornament versehen, mit Schutten-, Schachbrett- und Zahnschnittmustern oder aber mit Blattfriesen. Der Dachsims besteht aus einer weitausladenden Schicht mit einer großen Hohlkehle, deren Oberkante ein tiefunterschnittener Rundstab säumt. Das eigenthümliche, im Maßestab aus der sonstigen Behandlung der Einzelheiten einigermaßen berausfallende Profil dieses Gesimses findet sich an Kirchenbauten der Zeit um 1200 mehrfach in Deutschland, an der Klosterkirche von Lippeldsberg an der Weser in beinlicher Uebereinstimmung mit Lohra: Auch ein Beweis für die enge Verbindung selbst zwischen weit eutfernten Baustätten, besonders zwischen solchen des gleichen klösterlichen Ordens,

Im Chore der Kirche befindet sich der Grabstein eines Herrn Bodo v. Gladenbeck, dessen Inschrift Mittheilung davon macht, daß das Gebäude im Jahre 1666 eine amfassende Herstellung erfahren und vorher wüst gelegen hat. Diese Verwüstung war, wie sich mit Sicherheit annehmen läfst, in den Bauernnnruhen des Jahres 1525 erfolgt, welche gerade in diesen Gegenden mehr als anderswo Zerstörung über Adelssitze und Klöster brachten. Sichtbarlich sind die Gladenbeckschen Arbeiten im wesentlichen das Letzte gewesen, was vor unserer Zeit zur Erhaltung an der Kirche geschehen ist. Der betreffenden Zeitperiode, dem siehzehnten Jahrhundert, gehörten vor allen Dingen, nach der Construction zu schließen, die Dachstühle an. Diese Construction war eine mangelbafte, die Mauera mit Seitenschub bedrohende, demzufolge die Restauration sich n. a. mit der Erneuerung dieser Dächer zu hefassen hatte. Mit der Dachconstruction war die Balkendecke über Choronadrat und Happtansis gleichzeitig und das obere Manerwerk dieser Bautheile wies deutliche Spuren einer späten Erneuerung auf. Es muss ancenommen werden, dass - etwa in jener Zeit von 1525 - mit den alten Gewölben des Chores anch ein Theil seiner Mauern zerstört worden ist. Beim Wiederaufban liefs Gladenbeck die Apsismauer über ihre ursprüngliche Höhe, nämlich his zur allgemeinen Höbe der Obermauern hinaufführen. Es wurde hiermit die Möglichkeit einer durchgebenden Balkenlage über Quadrat und Apsis bezweckt und ein andernfalls zwischen beiden zu errichtender Bogen erspart. Mit einer damals seltenen Pietät begnügte man sich bei Herstellung der Ueberböhung nicht mit der Aufführung des übrigens ziemlich rauben Mauerwerks, sondern man führte an diesem auch die vorhandenen Wandsanlchen empor und liekrönte die böhere Maner, wenn auch in etwas unordentlicher Weise, mit den alten, offenbar damals noch erhaltenen Quaderschiehten des Bogenfrieses und Hauptgesimses. Oh die Verkürzung der Kirche im Westen in der Zeit der ebengedachten Arbeiten oder früher oder später

 <sup>\*)</sup> Vergl. Centralblatt der Bauverwaltung, Jahrg. 1885, S. 290 ff.

erfolgt ist, hat nicht festgestellt werden können. Am wahrscheinlichsten ist es ia wohl, dass auch die hier geschehenen, einschneidendsten Verwüstungen zur Zeit der großen bäuerlichen Revolution ins Werk gesetzt worden sind. Der zeitweilige Abschlnfs des Gehäudes an dieser Stelle war sichtbar mit sehr nothdürftigen Mitteln ausgeführt. Sieher ist aber, daß die Vermauerung der Scheidebögen, welcher nur die Zerstörung der Seitenschiffe als Ursache gedient haben kann, noch in gethischer Zeit bewirkt worden ist. In einem der Manerschlüsse fand sich nämlich eine in spätgothischer Weise behandelte Eingungsther you

Von all diesen späteren Verstümmelungen, Veränderungen und Znsätzen abschend, die als solche überall leicht erkennbar waren, erschien es weiter vor allem interessant, dafs an dem ursprünglichen romanischen Bestande des Gebäudes auch noch die Arbeit zweier scharf von einander geschiedenen Bauperioden zu naterscheiden war. Jedem aufmerksamen Auge mniste es auffallen, daß, wenn auch die Hauptmasse des Baues der Zeit um 1180 zuzuweisen ist, bereits früh im dreizehnten Jahrhundert eine theilweise Erneuerung der Kirche erfolgt sein mnfs. Die Bestandtheile, welche diesem ersten nnd zweiten Banabschnitt ihre Entstehung verdanken, unterscheiden sich in der Behandlung der Form kaum merkbar von einander, um so mehr aber technisch in dem durch vielfache Absätze unter-

brochenen Zuge der Linien and Flächen. In den älteren Theilen sind die Mauern vielfach aus Loth und Schnur gewichen, anader, and achichtenweise zeiet sich die Verblendung verschoben. Hier nur die Wirkung des treibenden Gipsmörtels erkennen zu wollen, wäre verfehlt. Vielmehr hat die Untersuchung der Architekturlinien mit Loth and Wage



Wiederausban des in Trümmer gefallenen Werkes. Der hiermit angenommenen ersten Bauzeit gehören an: das nördliche Kreuzschiff ganz, das Chorquadrat bis nahe unter das Gesims, sowie das östliche Feld der nördlichen Mittelschiffsmauer; ferner das südliche Kreuz in seiner unteren Hälfte, ebenso von den Mittelschiffsmauern des ersten und zweiten Feldes (von Osten an) auf der Südseite und des zweiten Feldes (von Osten an) auf der Nordseite die untere Hälfte. Am südlichen Kreuz und an den eben erwähnten Mittelschiffswänden entstammt die obere Hälfte dem zweiten Bauabschnitt. Demselben gehört weiter das Gosims des Chorquadrats, der erhaltene Seitenschiffsrest, der westliche Theil des Mittelschiffes überhaupt und die erhaltene Ueberwölbung an. Weshalb dieser zweite Bauabschnitt in die Zeit erst des dreizehnten Jahrhunderts zu verlegen ist, daranf

die des Einsturzes der Mehrzahl der Gewölbe erleht hat. Die

Arbeiten der zweiten Bauzeit waren dann nichts weiter als der

Die Wiederherstellungsarbeiten wurden eingeleitet neben einer Untersuchung des zu Tage stehenden Banwerks mit Aufgrabungen zur Auffindung der Fundamente der verschwundenen

werde ich noch einmal zurückkommen.

Bautheile. Hierbei fand sich vor allem die Grundmaner einer westlichen Apsis in der Gegend, wo in Abhildung 1 westlich vor dem bestehenden Gebäude zwei freiliegende quadratische Pfeilerfundamente gezeichnet sind. Dieses Apsidenfundament war aus rothen Sandsteinen gemauert, statt aus grauen Kalksteinen wie die übrigen entdeckten Fundamente. Durch diese letzteren wird ein Kirchenplan festgestellt, in welchen eine solche Apsis nicht hineinpafet (dieselbe ist in Abbildung 1 aus Gründen der Deutlichkeit nicht dargestellt worden). Es ist die Vermuthung erlanbt, dass diese Apsis nach Vollendung des ersten Baues, nämlich in der Zeit gegen 1180, den westlichen Abschluß der Kirche dargestellt habe. Sollte nach dem voransgesetzten Einsturz des Gebändes und vor dem Wiederaufban desselben der eingangs erwähnte Uebergang der Niederlassung von einem Mönchs- an einen Nonnenconvent stattgefunden haben, so würde die Thatsache dieses Uebergangs die bei diesem Wiederanfban erfolgte Preisgebung gedachter Westapsis erklären. Die Gemeinschaft der Nonnen benöthigte einer ausgedehnten westlichen Emporbühne, Vier Gewölbfelder dieses "Nonnenchors" haben wir is erhalten vorgefunden. Um den Chor geränmig genng zu gestalten, wäre dann die Westapsis der Mönche niedergerissen und der Kirchenbau nach Westen hin verlängert worden. Der Grundrifs dieser Verlängerung kann nach den vor-

gefundenen Fundamenten mit ziemlicher Sicherheit reconstruirt

werden. Den Schiffen lag im Fundamente dort, wo er gestan-

Westen zunächst das von Thürmen begleitete Glockenhans vor, an das sich weiterhin noch ein von Seitenschiffen oder Capellen begleiteter Westcher anschlofs. Einzig der Abschluß dieses letzteren blieb zweifelhaft, da die den hat, der Steingewinnung wegen ansgebrochen worden sind,

Er war halbrund oder glatt. Der ganze Westtheil der Kirche entspricht im allgemeinen den Anlagen in Gernrode, Drübeck, Ilsenburg, Huyseburg usw. Wie in diesen Kirchen hat sich deun auch in Münchenlohra die westliche auf einer zweischiffigen Halle anfgehaute Empore, der mit vier Gewölbfeldern erhaltene Nonnenchor, bis in den letzten westlichen Abschluss hinein fortgesetzt.

Eine besondere Bedeutung aber erlangten die Anfgrabungen durch die Entdeckung eines an dem Langhause in romanischer Zeit errichteten Strebensystems. Ein kunstgeschichtlich sehr merkwürdiges Vorkommnifs. Es kann ohne Anstand behanptet werden, daß die Meister, welche in Deutschland während des zwölften und des dreizehnten Jahrhunderts in romanischer Weise ihre Kirchenschiffe einwölbten, eine der wichtigsten Eigenheiten des Krenzgewölbes nicht his in alle Consequenzen hinein klar überdacht haben. Das Kreuzgewölbe, welches, wenigstens bei gleicher oder annähernd gleicher Höhe der inneren und änfseren Scheitel und bei der Ausführung in Bruchsteinen. d. h. anf Schalneg, einen Schob nur auf den Ecken bezw. Achsen ausübt, erfordert mit logischer Nothwendigkeit die Auflösung der Mauern in Strebepfeiler und dünne abschließende Wande. Diese Anflösung ist aber in den Gewölbehauten romanischen Stils nicht durchgeführt. Denn die Verstärkung, welche den Mauern der Kirchen durch den Gewölbachsen entsprechende Lisenen zu Theil wird, ist zu geringfügig, als daß sie auf constructive Rücksichten zurückgeführt werden dürfte. Vielmehr hat man es bier mit einer rein formellen Anordnung zu thun, die Folge und Vertheilung der Lisenen bezweckt nichte, als die

innere Theilung des Gebäudes nach anfsen hin auszusprechen. Ueberall ist die Stärke der auf den Achsen nothwendig werdenden Widerlagsmassen ohne weiteres oder unter nur geringen Abzügen auch für die blofs abschließenden Manera maßgerbend gewacht.

Eine Aenderung tritt in Deutschland erst mit dem Einzug der Gothik ein. Wenigstens im allgemeinen. Denn am Rhein finden sich einzelne wenige Beispiele von Bauten, die bei noch romanischer Formgebung bereits das gothische Princip der Strebepfeiler und sogar der Strebebögen sich zu eigen machen. Zu diesen durch die Nähe Frankreichs beeinflußten Bauten tritt nun als ein weiteres Beispiel einer romanischen Kirche mit Strebepfeilern und Strebebögen die Kirche des Klosters Lohra, Und zwar als ein Beispiel, auftretend weit von jenen westlichen Grenzen entfernt, im Herzen deutschen Landes nach heutigen Begriffen, an einem Orte, der damals der slavischen Sprachgrenze nahe lag. Wenn einst die Baugeschichte des Mittelalters, die heute noch in den Anfängen liegt, dazu fortgeschritten sein wird, sich u. a. mit der Wanderung der Constructionsgedanken zu beschäftigen, dann dürfte unter den interessanteren Aufgaben dieser schöpen Wissenschaft die Frage der frühen Uebertragung

jenes Systems von der Culturstrafse des Rheins nach der Waldeinsamkeit des thüringischen Klösterleins ebenfalls anftauchen.

Das bei den Aufgrabungen vorgefundene Strebepfeilerfundament ist in Abb. 1 dargestellt. Es lenkte die Aufmerksamkeit auf die westwirts davon gelegenen, zwar stark versehrten, immorhin aber his auf eine gewisse Höbe über den Boden noch vorhandenen beiden Strebepfeiler des stüllichen Seitenschiffs. Für diese, welche man his dahin für nachträglich augesetzte Manerverstätzungen altob allen.

> können, ergah sich beim Ausgraben des verschütteten Sockels und der Inaugenscheinnahme des Verbandes im Sockel die unnmstöfsliche Gewifsheit. dafs sie mit der romanischen Seitenschiffsmauer gleichzeitig errichtet sind. Auch der am damaligen Westende der Kirche unter späterem Putz aufgefundene wirkliche Strebebogen (vergl. Abb. 2) gewann nun seine Deutung, ebenso die Unregelmäfsigheit im Mauerverband, welche sich an der südlichen Oberschiffswand zweimal genau an der Stelle zeigt, wo ein Strebebogen angeschlagen haben mufs. Abb. 6 stellt den Querschnitt der Kirche dar mit Strebepfeilern und Strebebögen auf der Süd- nnd der Nordseite Dafür, dafs auch auf der Nordseite das Strebesystem einst bestanden habe, konnte der Verfasser bei seinen ver Ausarbeitung der Baupläne angestellten Untersuchungen sichere Anhaltspunkte nicht gewinnen. Das Strebewerk ist deshalb auch nur auf der Südseite, nicht auf der Nordseite wiederhergestellt worden. Mittheilungen von anderer Seite, wonach sich späterhin vor dem pördlichen Seitenschiff in sehr großer Tiefe ebenfalls noch Reste von Strebepfeilerfundamenten gefunden haben sollen. liefen erst ein, nachdem der Ban schon vollendet

war. Es sind im Beginn

dieses Anfantres die beiden



Abb. 5. Westseite nach der Wiederherstellung.



Abb. 4. Grundrifs nach der Wiederherstellung.

noch in die romanische Stilperiode fallenden Banneiten erwähnt worden, welchen der alte Bestand der Kirche seine Entstehung dankt. Selbstrerständlich gebören die Strebepfeiler und Strebebögen der Sdäwite saint dem im Mauerrerhand nicht davon zu trenneadea addichen Seitenschiff der zweiten Bauzeit, dem dreizehnten Jahrhundert an. Sollte bei dem obengreischten, zwischen die erzte und zweite Bauperiode entfällende Einsturzt das beröchliche Seitenschiff unbeschädigt geblieben sein, so erscheint es möglich, daß das Strebewerk immer nur elmeitig, auf der Söderieb. bestanden hat.

Ueber die Kirche von Lehra und die neuen Banten an derenstlens ist im Centralbatt der Bauvernaltung seben einmal in ktraerer Form berichtet worden.<sup>4</sup> Dassibst ist auch der Umfang a. dgt. der Wiederberstützungsabeien beschrieben. "Vor allem moßte der Wiederunfan der Seitenschiffe und der seitenschen hon der Seitenschiffe und der seiten Lauge gefahrt werden. Nach Annesie des nanmehrigen Grundrisses (Abb. 5) und der Ansicht der Westeles (Abb. 5) ist dies in der Weise gesichehen, daße, wie oben schon erwähnt, an der Södseise die hochsisterensales Strebenähigen nach dem einen vorhandenen Muster wieder erneuert wurde, während bei der Herstellung des im Pundament unsgefundenen Glockschau-

ses mit seinen beiden Thürmen - von denen der eine Treppenthurm geworden ist - von einem Wiederaufban des Westchors abgeseben ist. Neben anderweitigen Wiederherstellungs- und Ergänzungsarbeiten, als dem Abtragen der Chormaner und der Neueinwölbung des Ostchors, der Erbanung einer kleinen Sacristei. der Anlage einer neuen Hanptzugangsthür im nördlichen Seitenschiffe - der örtlichen Gelegenheit entsprechend - und anderem mufsten die baufültigen Dücher sämtlich erneuert und das Manerwerk im Acufsern und Innern von den verhandenen Schäden durchweg befreit werden.

Die Bausteiten sied im April 1882 begonnen, in jenes Jahre bis zur Fertigstellung des Robbaues und der Dacheindechung geführt und, abgeweben von der erst im Jahre 1885 bewirkten einfachen farbigen Ausmalung des Innern, im Jahre 1885 bemigt vorden. Per die ermeenten Bausteine und die Ergianzagen des Quaderwerks des Arustern ist ein dem alten Austeinl entsprechender, in den anden Häubeitebergen brechender Maschelkalkstein verwendet, für die Gewölbe sind der Leichtigheit halber rheinische Schwennunteine benutzt, die Dächer mit deutschem Schiefer eingedeckt worden. Die Fenster haben weißen Musterverglausung erhalten. Ein vorhandener gothlicher Taufstein (Blatz 11) konnte an solenen Platz behanen werden, während Altar und Kamel aus Sandstein neu gefertigt und der aufen Orgeel ein neues Geldinne in Eichenbulz zebutzt ungele.

Die auf 50500 A veranschlagt gewesenen Baukosten, welche, abgesehen von

einem Allerhöchst be-

willigten Gnadengeschenk im Betrage von 20500 .4. aus dem Patronats - Baufonds bestritten wurden, stellen sich auf 53875 . Der Wiederherstellungsban ist unter der Leitung des Herrn Kreis - Bauinspector Banrath Heller in Nordhausen nach dem Entwurfe des Unterzeichneten ausgeführt worden. Die Einweihnng des fertigen Baues ist am 14. December 1885 erfolgt. K Schafer



\*) Siehe Centralblatt der Bauverwaltung, Jahrgang 1886, Seite 61 ff.

) these centrations det Dantel watering, amirgony 1000; dette of it.

# Einzelheiten der Renaissance aus Halle a. d. Saale.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 12 und 13 im Atlas.)

Bekantlich hat in den obersichsischen Gegenden herrich das 15. Jahrhundert eine riede Kunthöltig gezugigt und es wetteifern die zahlreichen spätgedhierhen Dekmaller dieses Laude an Eigenart und ktantlerischem Schwung der Einzelbeiten erfolgreich mit den gleichzeitigen Hervorhringungen jedes andern Gebieten. Das gesteigerte Kunstvernigen, welches sich in dieses Albern Scholpringen ausspricht, beherricht aber auch noch die Folgeneit, die der deutschen Renässance. An Reichthum der Erfadung, an liebevolleen Dernärsteiten des Kriesen werden die sichnischem Werke des 16. und des beginnenden 17. Jahr-Zeitschrich Lewens. Jahry. XXXV. hunderts in rielen Fällen von keinen auswärtigen Erzegnissen ibertroffen. Unter den Städten, welche in dieser Beziehung voranstehen, nimmt wiederum die Studt Hälle eine der ersten Stellen ein. Wir bringen im Anschluß an frühere Veröffentlichungen auf Blatt 12 nmt 13 im Atlas einige Einzelheiten der deutschen Renaissance aus Halle.

Die Gegeastände auf Blatt 12 entstammen sämtlich dem ehemaligen Thathause daselbst, jesten vor kurzem leisler abgebrochenen Gebäude, welches in verschiedenen seiner Innenräume den reichsten architektonischen Schmuck aufwies. Die dargestellten Stücke vom Innenausbau sind in Holt anngeführt. Sie bestehen aus der schönen Täfeldecke eines der beiden polygonen Erfere an der Strinsenfagade des Haussen, aus einem Stücke der Wandtäfelung im sog. Gerichtstimmer, aus einer Thürbekrönung und ans einer Abbildung der Consolen dasselbst, welch letttere die Deckenbalken von den Wänded uses Zimmers her unterstützten. Auf Blatt 13 stellt die erste Abbildung ein Chorgestühl in der Marien- oder Marktkirche dar, die zweite Abbildung die Eingangsthür zu dem Aufgang nach der Kanzel in der Moritzkirche.

Die dargestellten Architekturstücke sind von Herrn Architekt Hugo Steffen außenommen und gezeichnet worden.

# Die Canalisirung des Mains von Frankfurt a. M. bis zum Rhein.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 14 bis 17 im Atlas.)

# 1. Allgemelnes.

Die Canalisirung des Mains von Frankfurt a.M. bis zum Blein ist die an Jahren 1885 bis 1886 freitig sorellt worden. Unter Beurgmahme auf die bereits statgehabte Veröffentlichung in Centralhaft der Bauevershung, Jahrg. 1856, 8. 407 u. fl., eszebeint es entbehrifch, bier die der Ausführung verangenangene Verhandingen und die Vernörten mäber zu erteiren. Nur zum Versätändis bauer, zur Erginnung des Machfolgenden sie und dieser Stelle (Gloundes wiederlich), bezw. hänzenführt:

Der Main ist von Frankfurt bis zum Rhein in führ Haltungen eingetheitit, deven jede von siener Sannahage abgreschkosen wird. Die einzelben Stauanlagen liegen; dieht unterhalb Frankfurt (Stat. km 7,503), bei Hechst (Stat. km 14,490). bei Örritel (Stat. km 2,033), bei Flerbeinen (Stat. km 28,125) und bei Kosthelm (Stat. km 36,705); nach diesen Örfen sind and die Haltungen sowie die Stannahgen benannt.

Der Flufa hat vom Anfang des Schleusen-Obercanals bei Frankfurt bis zum Rhein eine Länge von rund 33 km. Das Gefülle des Mains beträgt auf der enanlisierien Strecke 10.4 m. Aus folgender Zusammenstellung sind die Stauspiegeläblen sowie die Vertheilung der Gefülle auf die einzelnen Haltungen ersichtlich:

| Stauanlage<br>bei |  | Länge<br>der Haltung<br>m | Ordinate<br>des<br>Oberwassers | Daher Gefälle<br>der Haltung<br>m |                       |           |           |
|-------------------|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Frankfurt         |  | ٠,                        | ٠.                             | ٠,                                | 7127                  | + 92,30°) | 2,70      |
| Höchst .          |  |                           |                                |                                   | 6345                  | + 89,60   | 1.80      |
| Okriftel .        |  |                           |                                |                                   | 7290                  | +87,80    | 1.80      |
| Flörsheim         |  |                           |                                |                                   | 9580                  | +86.00    | 1,80      |
| Kostheim          |  |                           |                                |                                   | bis zum Rhein<br>3295 | + 84.20   | 2.30 L M. |

Das Gefälle der Stausninge bei Kortheim ist veränderlich jen den wechselnden Wasserständen des Riesias. Bei den bleistete gemittletten Fahrusserstande von 1,50 m am Pegel bei Köße, — 1,25 m am Pegel bei Köße, — 1,25 m am Pegel bei Bingen, — 1,25 m am schrigten bei Mains, beträgt dies Gefälle 2,7 m und ist selon bei einem Wasserstande von 3,5 m am Fahrpegel bei Mains oweit aufgebeben, dafs die Schilfe durch den Schiffsderrehafts geleiete werden können. Der Unterdrenugle der Kostheimer Schleuse liegt o/7 rm unter dem Kullpankt des Miniser Fahrpegels, welcher die Fahrisfe der Rheinstrecke zwischen Bingen und Mains anzungegen bestimmt ist.

Bei diesen Höhenzahlen ist die Annahme gemacht worden, daß die einzelnen Haltungen gestaut eine wagerechte Oberfläche haben, was in Wirklichkeit niemalst der Fall ist, da. auf jeder Haltung ein je nach der Gröfse des Zullusses der Main-Wassermassen wechselndes Gefälle von einer Stauanlage zur andern sich einstellt. Diese Gefälle haben nach stattgehabten Messumeen im gestauten Main betragen:

I. bei einem Wasserstande im Main, welcher einem Pegelstand von 1,01 m am Frankfurter Staatspegel entspricht (Niedrigwasser), am 6. November 1886 der Reihe nach an den Staunalagen von Unterwasser bei Frankfurt am: 0,18, 0,11, 0,19 und 0,13 im Unterwasser von Fforsheim.

Das Unterwasser bei Kostheim hängt von den Wasserstän-

 hei einem Wasserstande im Main, entsprechend einem Pegelstand von 1,25 m F. P. der Reihe nach wie vor am 29. April 1887; 0,30, 0,25, 0,25 und 0,16.

Es tritt infelge dessen niemals der ganze vorgesehene Höhenunterschied zwischen Ober- und Unterwasser auf einer Haltung ein.

Za jeler Stamalage gehören, von linhen nach dem reckten Ure anfgreifutt, die Sablene, der Fischapft, das Nadelwehr und die Floferinne mit ihrem Verschlufs, dem Tremmelwehr. Von dieser Anerdnung weicht nur die Haltung Frankfurt imofern ab, als das Wehr nicht dicht neben der Schlesse, sondern 330 m weiter oberhalb, nuweit der neuen Staatseisenbahnbrüche liegt, wie der Laegeplan auf Seite 21/22 zeigt.

Die mehr regelrechte Anlage, wie sie bei den übrigen vier Haltungen angewandt ist, zeigt der daselbst gezeichnete Lageplan der Haltung Okriftel.

Die Bauwerke der einzelnen Stananlagen sind möglichst einheitlich geballen, doch machten verschiedene örtliche Nebenumstände in den einzelnen Theilen Abweichungen von nicht wesentlicher Bedeutung nötlig, welche bei den einzelnen Bauten Erwähnung finden selben.

Zwischen den Stauanlagen ist in dem Mainbett an den Stellen, wo dasselbe nicht tief genug war, die nöthige Tiefe künstlich hergestellt worden.

An keiner Stelle war es nüthig, Durchstiche im Main zu machen, weil keine der vorhandenen Krümmungen der Schiffahrthinderlich ist.

Die angeleerte Sahle des Flusses hat in den Stanstrecken

Die angreiegte Some des Flusses aut in den Sausstrecken ein Gefälle von 1:15000. Dieses Gefälle beginnt unterhalb jedes Schleusen-Untercanals und geht gleichmäßig durch bis zur nüchsten Stauanlage.

Die Drempel der Schleusen sind so angeordnet, daß sie 2,5 m unter dem ins Auge gesafsten wagerechten Wasserspiegel der einzelnen Haltungen liegen. Die gewählte Höhenlage dieser

<sup>\*)</sup> Die angegebenen Ordinaten sind die beim Bau eingeführten, auf Amsterdamer Null bezogenen. Die Umwandlung auf Normal-Null ist mit Rücksicht auf die Vorverhandlungen unterblieben.

Bauwerke gestattet ulso, die Wassertiefe der ganzen canalisirten Mainstrecke, wenn erforderlich, auf 2,5 m zu bringen.

Mainstrecke, wenn eriorderlich, auf 2,5 m zu oringen.

Hinter jedem Untercanal steigt die Sohle auf eine Strecke
von 20 bis 80 m Länge um 0.5 m an und von hier, dem

höchsten Punkte der Sohle auf der betreffenden Haltung, beginnt das seben erwähnte Gefälle von 1:15000 bis zur nächstunteren Schleuse. Es ist so ermöglicht, daß Schiffe bis zu 2 m Einsenkung fahren köunen.



Die Sohle des Mainbettes besteht meist uus scharfem Sand nud Kies mit kleinen und vielen großen Steinen nutermischt: an einer Stelle, dicht unterhalb der Studt Frankfurt, hat sich Fels (kugeliger Basalt) gefunden. Auch ist auf einzelnen Strecken fester Letten und Thon zum Vorsehein gekommen, sodafa im ulternei-

nen der Boden als für die Bauten der Canalisirung sehr günstig bezeichnet werden kann. Plugoder Triebsand findet sieh nur auf der untersten Strecke vom Kostheimer Wehr bis zum Rhein. Lagralan der Haltung Okriftel.

Teber die bei den Bauten der Maincanalisirung ungewandten Bautsoffe sei hier nech angerführt, daß die Grüdung heilt aus Traits, theilt aus Creachen, simulitiese Mauerwerk aus Sandbreuchsteinen mit Motllouverkiedung, die Erken der Bauwerke, die Dammfältz, Leitensichese, sowie die Arbeichung der Rücken der Nadel- und Tremmelserber um Sandsteinquadern Bregestellt sind. Der Sandstein theheit von Obermain (Spessart), theils aus der laspreisches Pfalt (Hochstetten, Landstuh) bezogen. Die Drempel- und Wendenischen der Thore, sowie einzelne rielbetretene Aduckplatten der Schleusen bestehen ans Basalihars von Niedernendig und Oberbessen (Edits the Glissen).

Der 4 m breite Leinpfad befindet sich durchweg auf dem linken Ufer.

Weitere Einzelheiten sind in den für den dienstlichen Gebrauch vervielfültigten Einzelbeschreibungen und Inventarienzeichnungen mitgetheilt.

# 2. Die Schlensenaulagen mit den Schleusencanälen. (Blatt (5.)

Die Schleusen sind um linken Ufer im gewachsenen Boden erbaut. Es hat sich so die Anlage mehr oder weniger langer Schleusencanäle ergeben. Die Länge dieser Schleusencanäle

beträgt in Frankfurt 870 m, in Höchst 400 m, in Okriftel 470 m, in Flörsheim 410 m und in Kostheim 1300 m. Bei sämtlichen Schleusen fallen Canal - und Schleusenachse

nicht zusammen, sondern sie sind gleichlaufend so zu einander verschoben, daß die linke Kante der Canalsohle in die Vorder-

fläche der entsprechenden Schleusenmauer fällt. Die Schleusenachse liegt daher 4.75 m landwärts von der Canalachse entfernt. Die derart entstelende seitlich verschobene Lage des Canals zur

Schleuse gestattet den ein- und auslaufenden Schiffen, in gerader Richtung weiter zu fahren, während etwa wartende Fahrzeuge zur Seite im Canal liegen bleiben.

Die Schleusen sied 10,5 m i. l. breit und 85 m von Dreunpelspitze zn Drempelspitze lang. Die Größes gesügt, um Schiffen bis zn 20000 Centnern (1000 Tennen) Tragfhligkeit den Darchgang zu gewähren. Die Neigung der Drempel betriett 1:6.

Die Füllung der Kammer geschieht sossahl durch die in den hölseren Thoren befulliches, sowhecht besseglichen Thorschützen, wie auch durch Umlüufe, webbe, 1,5 m breit und rund 2,2 m beeh, durch ein um eine senkrechte eiserne Achssich bessegendes Drehschütz geschlossen sind. Die Drehschützsild aus Eisenblech zusammengenietet und so hergestellt, daße sie belunfs erfortricher Audessenzugen. Reinigungen unz. nach Entfernung ihrer Achse und des besonders zweckentsprechend eigenrichteche eigenartiges Spurlagers seitlich berausgenammen werden öhnen. Das Umlauf-Drehschütz ist unf Bl. 15, Abb. 10 hie 24, in seitne einzuhen Theilen darzestellt.

Zur Bewegung des Drehschützes sowohl wie der hölzernen Schleussenthore (Bl. 15, Abb. 12 bis 15) dient die auf Bl. 15, Abb. 25 bis 39 dargestellte Winde. Dieselbe enthält eine einfache Zahnradübersetzung. Das Drehschütz wird durch einen Zuhnradquadranten, das Thor durch eine Zahnstange in Bewegung gesetzt.

Sämtliche Winden und sonstige Theile der Schleusen, welche unter Horhwasser kommen können, also die Winden für die Umlaufschütze und die Thore, sowie die Thorschützwinden mit ihrem Gestell und die Handgeländer auf den Thoren sämtlicher Unterhäupter und auch des Oberhauptes in Flörsbeim, sind so eingerichtet, daß sie bei eintretenden Hochwassern abgenommen werden können.

Geringe Abweichungen von der auf Bl. 15 dargestellten Kostheimer Schleuse zeigen diejenigen zu Okriftel und Flörsbeim. Jene hat zwar noch hochwasserfreie Oberhäupter erhalten, iedoch ist an dem rechten Oberhauste die bei den anderen angelegte Rampe, wie aus dem Lageplan auch zn erseben, fortgefallen und eine Treppe dafür angelegt. In Flörsheim sind die Oberhäupter nicht bis über Hochwasser gehaut. An beiden Stellen war die örtliche Verengung des Hochwasserprofils der Grund für diese Mafsnahmen.

Anfser den vier Schleusenumläufen und den Thorschützen, welche ietzt schon beim Füllen und Leeren der Schleuse in Thätigkeit treten können, ist an jeder Schleuse noch eine fernere Verbindung zwischen Ober- und Unterwasser vorbereitet. welche dazu dienen soll, auch für den Fall die Schleuse mit füllen zn helfen, wenn es später durch gesteigerten Verkehr sich nothwendig zeigen sollte, den Schleusen eine größere Länge, also eine größere Leistungsfähigkeit, hanntslichlich zum Durchlassen größerer Schlennzüge an der Kette oder hinter freifahrenden Dampfern, zn geben. Es ist deshalb die Ausführung zweiter Unterhäupter unterhalb der Schleusen in Aussicht genommen, wonach die Schleusenkammer alsdann eine nutzbare Lance von 350 m erhält. Dieses zweite Unterhandt ist in den oben im Text eingefügten Lageplänen von Frankfurt und Okriftel angedeutet.

Die fernere Verhindung zwischen Ober- und Unterwasser, welche oben erwähnt wurde, ist vorläufig nur bei ihrer Ausmündung in die spätere Schleusenkammer im Manerwerk der Schleuse angelegt. Der Grundrifs und die Schnitte der Schleuse auf Bl. 15 zeigen diesen Anban, welcher am rechten Unterhaupt sämtlicher Schleusen angebracht und bis auf weiteres an seinem hinteren Endo vermauert ist. Im Bedarfsfalle ist dann dieser Zulaufcanal nach rückwarts bis gnr Einmündung in das Oberwasser zn verlängern

Eine Berechnung der Füllungszeit der späteren großen Schleuse hat je nach den Gefällen der einzelnen Haltungen von 1,8 his 2,7 m eine Zeit von 10 bis 121/. Minuten ergeben. Da jedoch sämtliche Oeffnungen zum Einlassen des Wassers nicht, wie in jener Berechnung angenommen war, zugleich plötzlich geöffnet werden können, so dürfte in Wirklichkeit alsdann eine Füllungszeit von 15 bis 18 Minuten eintreten, während die Füllung der Schleusen in ihrer jetzigen Gestalt 4 bis 5 Minuten erfordert.

Schliefslich sei hier noch hinzugefügt, daß für die im Main von Mainz his nach Aschaffenburg hinanf gelegte Kette der Actiengesellschaft "Mainkette" in Mainz in den Thoren sowohl, wie in den Drempeln Ausschnitte bezw. Rinnen angelegt sind; die Ausschnitte in den Thoren sind, wie auf Bl. 15 Abb. 13 darstellt, 10 × 12 cm, die Rinnen in den Drempeln 10 × 10 cm groß. Weitere Vorkehrungen zur Führung der Kette in die richtige Lagerung sind nicht angebracht und haben sich nunmehr im Betriebe auch nicht als nöthig herausgestellt. Jeder Kettendampfer bemüht sich, beim Durchfahren der Schleusen möglichst die Mitte zu halten; falls sich die Kette nicht genan über ihrem Platze befindet, so wird sie durch geeignete Bewegung der Thore beim Zumachen an ihre Stelle cebracht

Die Schleusen-Ober- und Untercanale sind in der Soble 20 m breit, sämtliche Büschungen 11/, fach angelegt. In der Höhe des Stauspiegels befindet sich eine 1 m breite Berme, Die Böschungen sind, soweit sie anter Wasser liegen, mit einer Abpflasterung bezw. Steinpackung, die Trennungsdamme sonst nnr mit Rasen verseben, dicht an den Schleusen jedoch and in den Vorköpfen ganz genflastert.

# 3. Die Nadelwehre.

(Blatt 16.)

Die Nadelwehre liegen sämtlich, wie schon oben berührt, mit Ausnahme der Haltung Frankfurt, neben den Schleusen. und zwar neben deren Unterhannt. Sie sind nur durch eine ebene Fläche des Trennungsdammes von 25 bis 30 m Breite von der Schleuse getrennt. Je nach den verschiedenen Fluthprofilen der einzelnen Baustellen haben sie eine verschiedene Anzahl von Orffnungen von ebenfalls wechselnder Breite erhalten. Die lichten Weiten der einzelnen Oeffnungen der Nadelwehre betragen der Reihe nach von links nach rechts:

- in Frankfurt 43.4, 43.4, 47 und 26.6 m (vier Oeffnungen), in Höchst 59 und 59 m (zwei Oeffnungen).
- in Okriftel 54.2 and 54.2 m (zwei Oeffnungen).
- in Flörsbeim 54.2, 55.4 und 54.2 m (drei Oeffnungen).
- in Kostheim 59 and 59 m (zwci Ooffnangen).

In Frankfurt ist die Stellung der Pfeiler nach der Stellung derjenigen der dicht oberhalb liegenden neuen Staatseisenbalanbrücke gewählt worden (siehe den Lageplan auf Seite 21).

Von diesen Oeffnungen sind der Reihe der Haltungen nach, ebenso von links nach rechts gezählt, die dritte, zweite, zweite, zweite und erste als Schiffsdurchlässe ausgehildet, welche dazu bestimmt sind, bei niedrigem Wasser und niedergelegtem Wehr für den Fall von Ausbesserungen an der Schleuse den Schiffen immer noch eine Wassertiefe zu hieten, welche wenigstens der ulten Mainfahrtiefe vor der Canalisirung von 0,9 m entspricht. Sie sind aber anch dazu bestimmt, bei höheren Wassern, bei welchen die Wehre schon haben gelegt werden müssen, die Schiffahrt aber noch im Gange ist, den Fahrzeugen als Durchfahrt zu dienen. Dieselben brauchen dann nicht die Schleusen

Die bezüglichen Oeffnungen werden, wenn sie den Schiffen zur Fahrt offen stehen, durch Fahrzeichen (Körbe), welche auf den beiderseitigen Pfeilern aufgesteckt sind, kenntlich gemacht. Sämtliche andere Oeffnungen der Nadelwehre, die Fluthöffnnngen, liegen mit ihrer Sohle 0,6 m höher als die Schiffsdurchlässe, theils ungefähr in der Sohle des Flusses, theils etwas höher.

Bei der Anordnung der Nadelwehre mit allen ihren Theilen haben die Anlagen an der Maas in Belgien als Vorbild gedieut. Nicht allein ist die Veröffentlichung von Martial Hans, Mémoire sur les traveaux de Canalisation de la Meuse (Deutsch von E. Düsing, Verlag von Bergmann, Wiesbaden 1885) benutzt worden, sondern es haben auch verschiedene von den ausführenden Banbeamten die belgischen Bauten besucht und zum

Zweck der Verwerthung jener Einrichtungen bei der Maincanalisirung eingehend durchforscht.

Die Gründung der Nadelwichte ist in Trafe- und Cemestleten zwischen Spundwänden erfolgt, auf welchen die Saudsteinquader aufgebracht sind. Nach dem Beispiele der belgischen Ausfährungen sind durch dem Manerförper in Entfernungen von 2,4 m von einander, innuer in der Mitte zwischen zwei Becken, Queranker eingenogen, wie aus den Abbildungen auf Blatt 16 zu erweben.

Die Pfeiler haben die ungefähre Höhe des höchsten schiffbaren Wasserstandes erhalten.

Die auf Blatt 10 direpssellten Nadelwehrbecke, aus Vollseine bestehend, sind von Unter- bis Oberkante der entsprechenden wagerrechten Stangen 3,37 m (m der Pfulböffungen)
berx, 3,97 m (in Schiffsdurchhölt) hech und steher von Mittetun Mitte 1,2 m entfernt. Ihre gegenseitige Verbindung, wenn
se fertig aufgestellt sind, ist eine duppette: einmal führt von
einem Beck zum anelern eine bewegliche Eisendange, an welche
sich die Nadelon legen, und zweitens führt über das Game eines
Bricke, welche aus luster einzelnen Tafeln besteht, deem jede
minner an einem Beck befestigt ist und den achtenen an seiner
obersten Stange mit gestüffsartigen Kinnen fafet. Zur Sicherung
augen Abbelom dierer Verbindung wird nech ein en einem sehleinen Ketteben hängender Verstecker benutzt, wie Abb. 11
und 13 auf Blatt 10 seigen.

In den Abb. 9 bis 13 auf Blatt 16 ist ein Wehrbock der Finthöffnungen dargestellt. Die Böcke des Schiffsdurchlasses unterscheiden sich von diesen nur dadurch, daß einzelne Theile an ihnen stärker und länger angenommen sind. Bei niedergelegtem Wehr befinden sich die Böcke hinter einem Absatz in den Sandsteinen des Wehrrückens (Abb. 22) von 0,4 m Höhe. Die Anlage einer Nische ist, wie in Belgien, vermieden worden, um Sinkstoffen möglichst wenig Gelegenheit zu geben, sich dort ahunlagern. Die Einrichtung hat sich auch insofern vollständig bewährt, als zwar Ablagerungen nicht ganz vermieden werden, jedoch so unbedeutend sind, dass sie überhaupt erwähnenswerthe Nachtheile nicht hringen. Die Böcke haben bereits verschiedene Male gelegen, aber es haben die Ablagerungen (hauptsächlich feiner Kies, auch einzelne Steine) beim Aufrichten derselben mittels der in Abb. 21 dargestellten Winde sich von selbst entfernt.

Ein wesentlicher Bestandtheil der Wehrböcke nach belgischem Muster ist die "Auslösung Kummer". Dieselbe ermöglicht, ein Spiel Nadeln (sämtliche zwischen zwei nebeneinander stehenden Böcken eingesetzte Nadeln) mit einem Male zu entfernen und so das Feld für den Wasserlauf plötzlich frei zu machen. Es wird öfter nöthig, so rasch als möglich die Wehre zu beseitigen, wenn nicht bedeutende Ueberschwemmungen der oberhalb gelegenen Ländereien und iufolge davon Durchbrüche und sonstige Schäden verursacht werden sollen. Wenn dies durch das wegen des boben Wasserdruckes schwierige und zeitraubende Entfernen jeder einzelnen Nadel geschehen sollte, so ware eine geraume Zeit erforderlich, bis eine einigermaßen wirksame Oeffnung dem Wasserlauf frei stände. Die Kummersche Vorrichtung, die diesen Uebelstand beseitigt, besteht darin, dafs die schon oben erwähnte bewegliche Eisenstange, welche, in einem Gelenk mit senkrechter Achse am Bock drehbar, je zwei Böcke verbindet, und gegen welche sich die Nadelu anlehnen, ihres Haltes am freien Ende beranbt wird und finfsabwärts wagerecht durchschlägt, his sie am Bock, an dem sie befestigt ist, anliegt. Die Nadeln haben so ihren Stützpunkt oben verloren und werden vom Wasserstrom fortgerissen; sie sind jedoch an längeren Leinen, welche durch die an ihrem Kopfe befindlichen Oesen gezogen sind, befestigt und werden dann unterhalb des Wehres emporgezogen. Jenes Freimachen des Endes der beweglichen Stange geschieht dadurch, dass ein in einer Hülse beweglicher Bolzen um 90 ° gedreht wird und das Ende der Stange dann un sich verbei durchschlagen läfst. Der Belgen aus Rundeisen von 50 mm Durchmesser ist nämlich an der Stelle, an welcher das Ende der Stange einschlägt, geschwächt! and zwar so, daß von seinem, übrigens kreisförmigen Querschnitt die halbe Fläche entfernt ist. Die Länge, auf welche dies geschehen, entspricht der Höhe des Endes der beweglichen Stange. Auf Blatt 16 ist dieser Bolzen besonders dargestellt. Bei der einen Stellung des Bolzens nun legt sich das Ende der Stange gegen die durch jene Abarbeitung eutstandene Fläche des Drehbolzens, in der andern, nm 90 ° gedrehten, stellt sich diese Fläche senkrecht zu ihrer früheren Lage und giebt das Stangenende frei. Die Bewegung des Bolzens geschieht durch einen einfachen Stockschlüssel, der auf den vierkantigen Kopf des Bolzens aufgesetzt wird.

Zum Anfrichten und Nieberlegen der Becke wird eine nach Abb. 21 ausgerüntet Winde beuntzt, welche im Rätigkeit nach rückwirts mittels Carabinerlakens an den entbergehenden Beck betz, an einen auf dem Pfeiler befindlichen Ring befosityt wird und mit ihren Klauen am Pafa auf einem Beck steht. Hiertei sei hänzugefügt, daß sämtliche Becke bei den vier nuteren Haltungen mach links, in Frankfart jedoch nach rechts sich umlegen. Auch ist hier wegen der Entferung der Weche von der Schleuse für die erstenen ein Besunderer Wärter vorgeseben, welcher auf dem rechten Ufer wohnt und daber von da aus die Weier zu betreien und zu handaben hat, wherend diese in allen übrigen Haltungen zugleich von den auf dem linken Ufer wöhnenden Schleusemmeisten bediest werden.

In Abb. 14 und 15 auf Blatt 16 sind die Lager für die Bicke dargestellt. Während für das Hündrager die belgiebe Form im allgemeinen beichalsen ist, wurde für das Vorderper das Verhält an der Sast bemattt. Ze erschien dies Lager, da Verhält an der Sast bematt. Ze erschien die Lager, da verhält an der Sast beiternen Anschlagschweile für des Nedeln am Main abgesehen wurde, wie zie an der Mass eingeführt ist, zweckentsprechender. Der durch den 0,80 m starken Werkstein gehende Lagernaher ist durch ein verher dertregeberber, subsprechend weites Loch im Stein darchgesteckt und dann mit Cemest vergossen. Im Hinterlager wird behaft Hernsanahme oder Flüsbringen der Becke der wagereiche Keil anch Enferenung des Versteckers berausgezogen. Der austre wachste für der Nodeln ist derne im Winkeleisen gehöldet, wuches in den Sandstein eingelausen und mittels Steinbolzen am oberen Scheieb lefestigt ist. Zur Vermeidung grüßerer

Abnutzung an der Anschlagstelle hat die Nudel einen kleinen Blechbeschlag erhalten.

Zum sicheren Betreien der Brückentsfeln auf den Bröcken ist über die ganzen Nadelweiter ein einseitigte abnorhabaren Geländer, dessen Handgriff aus einem Drahbreil besteht, nach Blatt 10, Abb. 23 bis 26 ausgeführt. Die Einrichtung hat sich als durchaus zweckentsprechend erwiesen. Blei jetzt nech am Main beschäftigten Banbeausten haben öher Gelegenbeit zu berbeiten wieden, die eine Geländer micht zu betreten wagten, dieselbe mit Geländer mit großer Sicherheit überschieften wird.

Fit de Nadeln selbst ist, auf Grund angestellter eingebender versuche mit verschiedenen in der Gegend zu fielbeite steleuden Holzarien, Tannenkrentholt aus dem Schwarzwahl gewählt. Das Einheitsgewicht denselben wurde auf 0,460 bis 0,539 festgewiellt; eine grußes Nadel wiegt rund 20, eine kleine 15 kg; die Nadeln segen, nachdem sie siebem Tage unter Wasser gegene hatten, mit 1 Hölt 0,125 if Wasser auf. Ihr Querschaitt ist nicht der gleiche auf die ganze Länge derbeit ein; er ist in der Mitte größer und ninntn and- den Eedenz nu ab. Die Ermittung dieser verschiedweit Querschnitt geschalt zeichnerisch anch Anfragung der Aueriffen. auf Wierstandsumeente. Die Nadeln haben einen einzalisen Anstrich von Carbolineum Arwaries erhalten.

# t. Die Ploferinnen und die Trommelwehre. (Blatt 17.)

Die zum Durchlassen der nur zu Thal fahrenden Flöße bestimmten Flofsrinnen am rechten Mainufer sind so angelegt, dafs die Flöfse in ihnen 0,9 m Wasser finden. Die Länge der Rinnen ist hiernach durch Berechnung nach Rühlmann bestimmt. Dieselbe hat sich auf den fünf Haltungen, von Frankfurt an, der Reihe nach ergeben zu 400, 200, 200, 200 und 290 m. Das Gefälle der Sehlen derselben beträgt im allgemeinen 1:200. Die Sohlhreite ist 12 m, die Beschungen sind an dem Damm, welcher die Flossrinne von dem Unterwasser der Nadelwehre trennt und mit seiner Krone dicht am Flofsrinnenpfeiler 0,5 m höher als das Oberwasser der Stananlage liegt, sowie am Lande rechts mit 1:1 angelegt. Samtliche Böschungen, die Krone des Trennungsdammes, sowie die Schle der Rinne sind gepflastert, wie Blatt 17 zeigt; die letztere ist noch durch eingerammte Pfähle, an denen quer durch die Sohle gezogene Schwellen angebolzt sind, gegen Verschiebung gesichert. Die Fugen des Pflasters wurden mit Kalk-Cementmörtel vergossen. Die Kronen jener Trennungsdämme haben bis nach ihrem Ende hin ein Gefälle von 1:150 bis 1:180

Die am Anfang der Floßerinne angelegten Pfeiler sind über Hechwasser geführt, und zwar hat der nutere Theil des Strompfeilers die großes Breite von 7 m erhalten, nm die verschiedenen Vorrichtungen für die Bewegung des Trommelwehres aufannehmen; in dieser Sürke ist er bis auf die Höbe der Strompfeller der Nodle-berke hoch geführt. Die Ferstetung der Pfeller nach dens ist aus kleineren aufgebauten Pfellerm gehület. Wie auf Blatt 16 dargestellt. Auf diesem Pfellerm ist eine Meine sierzus Brücke erlaut, die dem Wehrzeister und den Arbeilern, welche die Wehrz bedienen, den Verkehr über sämtliche Wehrz und von einem Mainstefer zum andern ermöglicht. An den Pfellern führen kleiner Teppen berab. Nur auf Baltung Praufarti at, da. dier für das Wehrt ein besonders hochzasserfrei belegenes Wärtergefolft auf dem rechten Ufer eingerichtet kt, bis zum Lande vom letzten Pfellermienenfieller aus sach ein kleiner einerner Anschlinforteg über die Bischung der boben ankeitutung häutese erlaut, solch bier der Wehrneister, ehne eine Treppe erstegen zu müssen, über diesen Steg auf die Pfelseinannefieller gelaugt.



Flofsrinnenvers-blufs mit den anliegenden Pfeilern

Die Oeffnung zwischen den Pfeilern, welche dem Durchfahren der Flöfse dient und je nach Bedarf vollständig geschlossen werden, aber auch vor dem Durchkommen eines Floßes in möglichst kurzer Zeit vollständig freigemacht werden sollte, beträgt, der Solde der Rinne entsprechend, 12 m. Es war von vornherein ins Auge gefafst worden, zu diesem Verschlufs ein Winkelschütz nach dem Patent der Ingenieure Nagel und Kamp in Hamburg, Patentschrift des Kaiserlichen Patentamts zu Berlin Nr. 717, zu verwenden. Dieser Gedanke lag um so nåher, als im Obermain bei Schweinfurt von der genannten Firma ebenfalls zum Verschlnfs der dort erbauten Flofsrinne eine solche Anlage im Jahre 1873 für die Königlich kaverische Regierung gemacht und seither zur Zufriedenheit in Thätigkeit gewesen ist. Auf eine vorläufige, dem Königlich preufsischen Ministerinm der öffentlichen Arbeiten eingereichte Bearbeitung der Verschlüsse der Main-Flofsrinnen mittels dieses Winkelschützes erfolgte jedoch seitens der Alstheilung für Bauwesen im genannten Ministerium die Entscheidung, ausgesprochen in dem "Technischen Gutachten, betreffend die Verschlüsse der Flossrippen bei der Main - Canalisation" von 10. Juli 1884, dahin, dafs das Dosfontaines'sche, durch Mohr in Charlottenburg verbesserte Trommelwehr in Anwendung zu bringen sei.

Den ganzen Inhalt dieses, für den Ban ebenzo wichtigen wertwilvelle Günchtene bie wickerzugeben, witer au weit führen. Es sei nur hervorgenben, dast in demeelben ein Schweiarnt einer Nachaltfe insefern bedurft hat, als zur Herstellung der bei den verschiedenen Stellungen nöchigen Gleichgerichtatigen Geseinte, welche beiderreits über Rüchlen geführt sind, angebracht werden mußten, während die Klappe des Tronmelwahrs in jeher Lage sich im Gleichgewicht befinde und bei jedem Wasserstandsunterschiede grut in Thätigkeit trete. Perurer wien zum Petstellen jenen Winkelschützes in tießster und bielaster Stellung Verringelangen angebracht, welche beim Tronmelwahr nicht nichtig seine.

So ist denn der Entwurf der Trommetvehre des Mainsontstanden, vie er auf Bilst IT dargestellt vorden ist, und zwar nuter Anleisunung an die bisheri;en shalitiene Ausführungen in Dentschland, bei Tarnowie in der Küdden in Westpereifen und bei Charlettenburg in der Sprev vons damaligen Wasser-Benütsspecter Mohr in Thietquartenschleuse, sowie an die Plaus einer Ahnlichen Anlage, webei in Jahre 1883 zur Erkausung eines Winterhaftens im oberen Mühlgrüben bei Oppeln von Seiten der Oder-Strom-Baudirertion ausgezeiteit waren.

Es sollen an dieser Stelle unter Hinverieung auf die Verdfolftlichung des seiner Zeit ebenfalls von Mohr erbanten Tarnewker Wehres (vergl. anch Centralbiant der Bauverwaltung.
Jahry. 1882, S. 346) und der Charlettenburger Banten in
d. Zeitschr. für Bauwesen (Jahry. 1886, S. 338, Bl. 31 n. 32)
urt die Abweichungen von den freiber angewandten Einrichtungen,
welche heim Main zur Ergänzung oder Verbesserung
angesenhat sind, aufgefuhlte werden.

Wahrend die Tremmelvehrklappe in Tarnowke 5,20 m, in Charletsebung sehen 10 m breit angegührt ist, wurde beim Main dazu geschritten, eine Klappe anzuwenden, welche die anne, 12 m heite Durchfulfenförung zwischen den Pieferinnenpelbern sehliefel. Da dieselbe an jeder Seite, sowie unten mit dem anafordende Manserwek einen Spielrum von 15 mm erhalten hat, so ergiebt sich ihre wirkliche Breite m 12-2-0.015-11.07 m.

Die Höbe des Obermassers über dem Bichem der Flofirman in bei der Berechung der Flofirman und 1,70 m fengestellt, da vorher nach Rühlmann (Hydromechanik S. 327) angestellte Versuchberechannigen mit 1,50 m di anch 1,60 m Treide Wassers im Einhauf im die Flofirman m großen Dafee des Wassers im Einhauf im die Flofirman in großen Lagem der Rinne ergeben batten. Hiernach ist die Lange des Obermuses der Klappe unter fererere Bercheichtigung der Annahme bestimmt, dafs die Oberkante desselben noch einige Centimeter über Obermasser betrormges söllte. Nach der Ausführung lieget diese Oberhaufe S. 5cm über dem Stanspiegel des Obermasers.

Die Länge des Unterarmes ist ferner unter Bouchtung der Maßen auch anfahrungen bei Tarroweke und Charlettenburg, und mit Reksischt auf nicht zu teie Gründung, zwie in der Anleicht, eine gewins Sicherheit des Betriebes durch die Einrichtung selbst von verahrerin zu gewährleisten, in dem oben erwähntes bechnischen Gintelnen auf 2,10 m bestimmt worden, sine um rund 20 cm grüßere Länge, als der obere Arm sehalten hat. Die Gestaltung des Unterarmes ferner ist, wie aus der Zeichnung auf Batt 17 ernichtlich, eine andere wie die in Charlottenburg gestaltlich. Bei ist ermöglicht worden, die frühe nagewandten zwe. Knieke im Unterarm zu vereinden, ersten dadurch, dafe die andersartige Aushildung der Abdeckung der Verlerkannung am Mani die Weghanung der beiden Elsen unter der Decke gestattete, odaan deutreh, dafe die ganz unter der Decke gestattete, odaan deutreh, dafe die ganz unter der Decke gestattete, waten deutsche der kinape in der Deskeben einen schwickenen Keite erholt, infolge desen bei liegender Klappe der Unterarm mit wienen Ende rund (100 m unter der Hustenante der Decke biste) und somit gentigend Wandfische für die faler ihm noch in der Verderkanner annaftspende Orffunng für das Druckwasser zum Anfrichten, bezw. Abfullwasser zum Niederiegen des Webens ert liefen.

Die sonstige Ausbildung der 1,15 m von Mitte zu Mittestenfernten Arme ist ähnlich wie in Charlottenburg aus Winkeleisen, Stehblech und guffesierenen Naten erfolgt. An den Seiten der Khappe ergaben sich zwei kleine Schlufsfelder von je 0,235 m Breite.

Die Ermittlung der verschiedenen Querschaitte Jedes Armes it durch Aufzeichnung der infolge der Benaspruchung durch Wassechruck erforderlichen und der durch die Zusummensetung der Eisen vorhandesen Wid-ratadmennente erfolgt. Die Monsente sind zuerst berechnet unter der Annahme von & Benaspruchung des Eisens für 1 geno — 1200 Hg, und dann aufgertagen; se wurde so unternacht, ob dir Verjüngung der Arme nach dem Bender zu gestattet est, und auch, ob und vo die beiden nach hintenzu gelegenen Winkeleien abzuschneiden waren. Die vier Winkeleien des Unternrame mitärten darnach bls zum unteren Ende durchprührt werden, die Abschrigung war gestattet.

Die Einführung jeuer auf den ersten Bliek hoch ercheinenden Beaapruchung von 1200 kg. d. open enchiere insofern gerechtfertigt, als einerseits die freie, gefährliche Lage (wem die Klappe, ohne unten anzuliegen, fei schweb) unter grüßtem Wasserfench unr selten ober zu nicht vorkounst, und als andermeits, wenn die Klappe vielleicht einmal frei steht, hone daß es absubzistigt wird, hieran gernde verminderter Wasserfenck schuld sein muße, eine geringere Beauspruchung also vorhanden in

Beim Eintritt eines Hindernisses und dauerd verursachter Freisteben der Klappe ist selbstreverkadelich ein Anliegen des betreffenden Armes anzuschmen. Bei der Amsfürung ist die Form der Unterarne jedoch noch eine andere geworden, wis Abb. 3 auf Blatt 17 zeigt, das der Maschinenbunantalt bei Herstellung der Arme geutattet wurde, die Abschrägung fortraissen und die Winkel, sowie das darwierben liegende Flacheisen des Unterarmes bis zum Eede in der Form des vollen Waltspeurschnitts durchgeben zu lassen. Als Ernatz für die Minderarbeit wickfarten sich die Unternehmer mit der Nichtbenahlung der Eisenthelie, welche durch die Abschrägung fortgelällen wirse, deinverkanden.

Eine weiters Abweichung von den freiheren Ausführungen besieht darin, dach dei satutlichen Archäusger der Kluppo unmitteibar auf dem Maserwerk des Hinterbodens gelagert wurden mit so der schwere, weit freitingende oder nach Charlvitenburger Muster-schieg gestützte Teiger über die ganza Breite von 12 m fortfallen konnte. Nun ergab jedoch die Berechnung, daß ein Steinansterla gewählt werden mitzle, welches für ge-

wöhnlich eine Bruchsunnnung von 12 kg auszuhalten hatte. Diese Spannung erschien indes zu hoch, um unbedenklich zu sein, und würde selbst einem viel festeren Stein als Sandstein kaum zugemuthet werden können. Zudem scheiterten auch angesponnene Unterhaudlungen mit Unternehmern, welche derartig umfangreiche Steine aus Granit oder Basalt zu liefern im Staude waren, an den geforderten sehr hohen Preisen, welche wesentlich mit der äußerst mühsamen und kostsnieligen Bearbeitung dieser, viele schräge Flächen. Einarheitungen, Belgenlöcher new, enthaltenden Steine begründet wurden und für 1 cheu 160 bis 198, & betrugen. Es wurde deshalb dazu geschritten, den Steinen eine Unterstützung möglichst nahe der Drehnchse, also an der Vorderkante, zu geben. Diese Einrichtung ist auf Blatt 17, Abb. 5 bis 8, dargestellt. Die Stütze hat nach den zusammen gerechneten Gewichten der Wassermasse über dem Deckblech der Vorderkammer, den Gewichten der Lagertrommel und Klappe, sowie der in Betracht kommenden Theile der Abdeckung, der Lagertrommeln usw. sowie des Lagersteius selbst einen Druck von 9602 kg aufzunehmen.

Das erferderliche Trägheitsmoment ergiebt sich, wenn die Stütze an beiden Enden als lose angesehen wird, zu

$$J = \frac{P \cdot n \cdot l^2}{10 \cdot E} = \frac{9602 \cdot 5 \cdot 110^2}{10 \cdot 2000000} = 29.05 \text{ in cm.}$$

Es genügt schon ein Elisen D. N. Pr. Nr. 12 mit einem kleinsten Trägheismonem J.— 49.2. Dasselbe ruht an beiden Enden in gufseisernen Schuhen, deren Grundflächen hinreichend groß sind, um die Steine nicht zu stark zu belasten. Die Schuhe haben bei 0.48 m Läuge eine Breite von 0,15 m erhalten, sodafs

die Beanspruchung des Manerwerks sich zu 
$$\frac{9602}{48\cdot 15}$$
 = 13,3 kg für 1 acm erzieht

Um die Stütze bei etwaigen Ausbesserungen leicht beraus undmen zu können, sind den Schuben uur einseitige Backen gegeben ein ist dann zu diesen Zeeck zur das Liene der unteren und oberen Schraube erforderleik. Um ferner geste Berüftragsfüchen zwischen Gliss, um Schmiedesten zu erhalten, sit der Steg etwas abprarbeitet, die Plansehen aber sand den entsprechenden Flächen der Schube sind abgehöbelt und die unverfaderte Schlung zur durch einen Belten durch den Steg und die Backe des Schubes gesichert. Auf diese Weise sind sämtliche Tragesteine unmittellur unterstützt. Gewen etwaiges Kippen der großen Laper sind noch 0,87 m von der Steinvorderkante nach dem Unterwauser zu große Eigehende Auber angeordnet, welche die Lagerplatten an ihrem faifernten Ende mit doorellen Schumbenmitzern Ensen.

Die Aufer haben nach der sehen oben erwähnten einfachen Gewichts-Zusammenstellung ein Gegengewicht von 2542 gs. anaftonehmen um dmäßen abn bei einer angesommenen 11/j. achen Sicherbeit 1,5, 2542 — 3813 kg. trageu: also durch 3513 — rund 1,73 chm Mauerwerk belastet werden. Um dies sieher zu erreichen, sied sie his nahe zur Sable der Hinter-kummer berabgeführt vorden. Hier sind sämtliche Anker, um greußgesode Angrifisfäkehen zu erhalten, durch ein mit keisen Gesteckung der der die der die die Splitzten gesteckt und mit zwi Splitzten gesteckt und mit zwi

da an alle diese Theile später schwer heranzukommen ist. Für das Autreiben oder Lösen der unteren Splinte sind kleine Nischen im Manerwerk ausgespart (vergl. Blatt 17, Abb. 3 und 16).

Der Anber ist nach angestellter Rechnung mit 40 nm Durchmesser genügend stark. Soll dernelbe später ausgewechselt oder nachgesiehen werden, so ist our der längere Splint mittels eines durch dessen Auge gesteckten Schlässels aus entfernen, hierard die kleinere, mit Ansätzer verselsene Einlege abzuheben und der glatt durchgelsende Anker nach oben herzus zu ziehen.

Der Zwischenzum retischen Mauerwerk und Anlere ist auf die pante Länge der letzene mit einem Stoff ausgefüllt, der, anfangs flüssig, apstere neuber erhärtet, judoch nicht so hart wird, daße er ein Hinderfalls beim Herausziehen der Anher wäre. Ver allem uber motten er säurefrei sein. Als ein solcher wäre. Ver allem über motten er säurefrei sein. Als ein solcher wäre, ver allem über motten er saurefrei sein. Als ein solcher wäre. Stoff wurde nacht längeren Nachferbungen und Urberszchungen der versichte Statz von Carbolineum Arenaries (Verfertigere Avenaries) in Gunzalesdein, affeknie erkannt und angewandtri derselbe ist, etwas erhitzt, dünnflüssig und wird spüter stenzin-artie dick.

Der Kopf des Ankers ist durch zwei Gegennuttern gebildet, die van oben leicht anskappenen werden können, da der Hinterboden des Wehres bei kleinen Wasserständen nahezu wasserfrei wird. Mafsgebend für die Ausrdunung von Mutteund Gegennutter ist dabei gewesen, das die Besorgnis degewaltelt hat, ein angeschmiedeter Kopf könne nicht genügend mit dem Schaft verschwiefst sein.

Um etwaige, auf die Drehachse vom Oberwasser herkommede Stofee auf die Auflagersteine beseer zu übertragen, ist den Lagerplatten aufere der vorderen Nase unten in der Mitte eine Leiste angegossen, welche sich in eine entsprechende Nuth das Auflagersteins leer

Eine fernere Arssberung gegen die Ansenhausgen in Charlottsburg und Transook leigt durin, das die fürfted eile ganze Höhe der Klappe binustfreichenden Wandlassten bei den Main-Wehren beleutend verkleinert sind. Am Abb. 9 bis 1 au füllst und tie ersichtlich, dan die Wandlassten hier our jo 0.08 m hoch sand und, was beseuders bemerkreusverth ist, durch Weglassen des oberen Auschlags sehr einfehn gefornt werden konsten. Die Befestigung geweihelt durch vier Auker, welche in einer Lange von 1,1 m derch die Muser bindertsgeben und an der entsprechenden Wand der Vestilkammer mit Splinten und Unterlagssonktun besteht zind.

Wie eben sehon angedentet, ist der hisber stets angewander wie der der Kingsperarm als vollständig überfüßsig wegelsene worden. Wenn die Klapp ganz aufgerichtet ist, so ist trätzden uicht anzunehmen, daß die Aberburge der Vollerames am vorgeschenen Anschlag anliegen wird, da bei den Drücken, welche in diesem Falle von vorn durch das Wasser auf die Klappe angegobt werden, die Amsech der Neuter auf die Klappe angegobt werden, die Amsech inten durchbiegen werden, und der Obernam daher den für ihn bestimmten Anschlag nie erweichen wird. In Charlottunburg ist der Anschlag naugeführt, jedoch nich der Ausführung hier anzurt als bedreißige erkanet und damit eine indelt geringe Zahl kleiner Unzuträglichkeiten vermieden worden. Es durfte nämlich;

1. die Auschlagsleiste nicht in den lichten Raum von 12 m vorstehen und dadurch Veranlassung zum Anstofaen der Plöfse geben; sie mußte also in das Mauerwerk eingelassen werden:

- 2. mnfste infolge dessen die Trommelwehrklappe  $12+2\cdot0.04$   $12.08\,\mathrm{m}$  (statt jetzt  $11.97\,\mathrm{m}$ ) lang werden, wenn, nebenbei bemerkt, die Dieke der Leisten zn je  $0.04\,\mathrm{m}$  angenommen ist;
- wurde die Form des Wandkastens eine viel schwierigere, usw.
   Für den Unterarm der Klappe ist jedoch ein Anschlag in der Art geschaffen worden, daß die Seitenwände und die Sohle

der Art geschaffen worden, dass die Seitenwände und die Sohle der Hinterkammer um 12 bis 13 cm vorgezogen sind und so das Manerwerk den Auschlag bildet.

Alle Stellen der Klappe, welche am Mauerwerk anliegen konnen, sich mit Bleir gefettert. Es sind ferner an den unteren und seitlichen Bändern des unteren Klappenarmes Leder- oder Gemmisterisen (Jone auf drei, diese auf zwist Haltungen) von 7 mm Dicke angebracht, welche dicht über dem abgerandeten Bedern und an den Seitenflüchen der Vorderkammer schleifend sich bewegen und hierdurch einem möglichst wasserlichten Abschinfa der Vorderkammer hertsellen. Welcher von dieses beider Erfahrung noch nicht bewirbellen. Es scheint, als wenn Leder Erfahrung noch nicht bewirbellen. Es scheint, als wenn Leder sich beweit bewährt, da an einer Hältung mede der Abdämmung gefunden wurde, daßt das angewandte Gnamis sich wultug weichen Klappe und Mauerwerk klemmet, den konnte nicht festgestellt werden, ob dies der Grund für einen erschwerenden Gang der Klappe war.

Es ist wessellick, hier einen mêglichet dichten Schläfer hermatellen, deen den Annahev on nur 3 mm grösem Spielnam ergiebt (tel einer Randlänge des nnberen Armes von 12+2:1.00-15, 90-rmad 16m) 16:0.003-0.048rrand 0.05 qm freien Qeserschnitt und, da die Zeiftsfennleh 0:0.5:0.0-0.25 qm, die Verditschale sogar nur 0.16:0.45=0.203 qm besitzen, einen Verlust von mindestens 25 pCt. der Qerschnitts. Dies mufs nach Maglichalet vernneien werden. Ze dem Ende sind auch die Löcher, mit welchen die Gunninand Lederstreifen angebelt sich fünglich zu der geschlagen, damit die Streifen von Zeit zu Zeit vorgesogen werden können, wenn sie sich abgerieben haben.

Eine weitere Verbesserung ist bei den Mainwehren in dem glücklichen Umstande begründet gewesen, dass guter Sandstein leicht und billig zu haben war. Die Bekleidung der Rundung der Vorderkammer mit einem Cementputz hat in Tarnowke sowohl, wie in Charlottenburg ganz erhebliche Schwierigkeiten gemacht und schliefst überdies nicht die Möglichkeit aus, daß durch den änfseren Wasserdruck ein Stück Cementoutz losgerissen und in eine der Kammern befördert wird, was iedenfalls eine Störung im Gange der Klappe zur Folge haben dürfte. Dies ist hier leicht dadurch vermieden worden, dass nach dem Querschnitt Abb. 3 auf Blatt 17 entsprechend gestaltete Sandsteinquader eingemauert und dann abgearbeitet wurden. Zuletzt sind alle Flächen, nm sie möglichst glatt herzustellen, mit Basaltstücken nafs abgerieben worden. Bei der Geübtheit der hiesigen Steinmetzen ging diese Arbeit rasch und leicht von statten.

Die aus Gafseisen bestehenden Nabeu der Lager laben benfalls gufseiseren Anstitze erhalten, welche mit den Winkeleisen möglichst fest verbohtt werden unsisten. Da nicht anzunehmen war, daß die Gufseisentheile so greau gegossen und gruntbeitet werden konnten, daß sie überall wassertlicht an dem Schmiedeeisen anliegen, so sind die bleinen, nur einige Milli-

Zeitschnft f. Banwesen. Jahrg. XXXVIII.

meter betragenden Zwischenräume mit einem Metall ausgegossen, welches, flüssig eingebracht, später möglichst hart wird und nicht schwindet. Hierzn ist eine Mischung von mehreren Metallen verwandt worden, welche von der ausführenden Maschinenbananstalt erdacht und mit dem Namen "Weifsmetall" belegt ist. Die oberen Winkeleisen der Arme legen sich nun von selbst fest gegen die zwischen je einem oberen und einem unteren Winkeleisen liegenden gufseisernen Nabenstücke, welche den Druck sodann auf die Achsen übertragen. Werden nun in der Nullachse der Arme zwei, zngleich zur festen Verbindung beider Nabenhälften dienende Bolzen von 30 mm Stärke angebracht, so ist allen Anforderungen genügt. Da indessen auch dadurch die Einspannungsmomente der Klappenarme nicht ganz vermieden werden, so sind zur besseren Druckübertragung der Nabe noch kurze, zwischen die Winkeleisen greifende Ansatze gegeben, welche durch je einen Schraubenbolzen mit den Armen verbnnden werden. Es wird dann das entstehende schädliche Moment, wenn nicht ganz vermieden, so doch in seiner Wirkung möglichst beschränkt. Die Verbindung der Nabentheile ist auf Blatt 17 in Abb. 3, 4 und 10 dargestellt.

Die Einlafsoffmung für das Wasser in die Hinterkanmer beindest sich in der Nibe des rechtseitigen Felders in der Rückwand der Hinterkanmer. Hieruit ist beabsichtigt, daß bis Spatlung der Kammer das durch diesen Einlafs eintretende Druckwanser vor seinem Austritt (in diesem Falle also durch die im Boden liegende Nindung des Spülbrichen) die gaue Kammer durchströmen und alle Schlimmthörle uww. mitzehunen soll. Zu dem Ende ist der Einführungsconal des Wassers in die Hinterkanmer unter dem gamen Hinterbedom des Wehres blödscräpeführt, wie auf Blett 17 aus dem Querschnitt Abb. 2 zu erreiben ist.

Eine Vergleichung der Monente, welche durch den Waserdruck von nnton anf die Abdechsteine dieses Canals und von oben durch das Gewicht dieser Steine in betreff Reckhastens um die hintere Kante sich ergeben, hat dargethan, daß für 11d.m infolge des Steingereichse im Monent entsteht, wielches um 31504 kgem geröfer ist als das durch den Wasserdruck bervergerafene. Eine besondere Veranberung der Steine ist daher unterhileben. Sämtliche Quader sind mit vollen Fugen versetat und eine Monent der Steine ist

Die Anordnung der Schlanurinne im Boden der Kammer, sowie in der Verlängerung der Richtung dieser Ausmändung des Spühlrohrenala ist in der Zeichnung wohl genügend veranschaulicht.

An den beiden Enden der Arme sind bötzerne Anschlagleisten angebracht. Die dieselben jedoch nicht voll durchgebienen, weil die Arne selbst bis zum Ende des Bekleidungsbleches reichen, so wird letteres zwischen den Armen am Saume nicht gerüngende Beitjeket behalten. Es nind daher noch Winkeleisen an den Hindern des Bekleidungsbleches angebracht. Was entlich die Blechstaftree für die Bekleidungschracht, von entlich die Blechstaftree für die Bekleidungbetrifft, so ist für die Aufhersten Fälle — dah gamilich eine Hältung gestunt und die nächste bei niedrigen Wasser augelassen ist — unter der Annahme, daft das Blech als eingespannt anzusehen ist, ermittelt worden, daß die unteren Klappenhälften bei Frankfurt und Konteine eine Blechstafte von 11 mm, alle anderen Klappenhälften jedoch our eine solche von 10 mm erforber. Bei der Aufstärung ist andstüt er 11 mmBleche eine Verstärkung der 10 mm-Bleche mittels Winkeleisen vorgenommen worden.

In der Abdeckung der Vorderkammer sowohl, wie in der unteren Kluppenlatife befinden iste Mannlocher, welche ein bequenes Betreen der Kammern ernstgilchen. Auferdem sind auf den Hinterboen zwei kinglichen Auferdem in den Lagersteinen angelwacht, deren Einrichtung die Abb. 24 bis 26 auf Blatt 17 etlaisene. Es is hier eilreitigen uur das kleinere Mannloch dargestellt worden. Das großere, ebesson gestallet, anterscheidet, sich von dieben mit adaurch, dafs es statt der Licktmaße 400 und 300 mm solche von 600 und da 000 mm erkalten lat. Durch das großere Mannloch ist ein bequenne Einsteigen möglich, während das kleinere hauptsächlich zum Einkassen von Leift und Lickt idense sollt.

Zum Ein- und Ausstrümen der Luft in der Vorderkammer ist neben der Wassereinlaßeffnung in der Vorderkammer dicht unter der Ableckung ein kreisrunder Lufteanl in beiden Pfeilern angelegt, der bis 0,4 m über das Oberwasser im Mauerwerk bechgeübrt ist und bier ausmündet (siebe Abb. 3 auf Bitst 17).

Unter den bei der Bewegung der Trommelwehrklappe über dieselbe stürzenden Wassermassen bildet sich je nach der Stellung der Klappe ein wasserfreier Raum. In diesen muß zeitweise Luft einströmen, aber auch ans ihm zeitweise austreten können. Hierzu sind ebenfalls in beiden Pfeilern Luftschächte von rechteckigem Querschnitt mit Oeffnungen nach außen vorgesehen, und zwar befinden sich in dem Raume, der hier in Betracht kommt, je vier Stück, welche sieh nach oben zu knrz vor der oberen Ausmündung vereinigen. Die Anlage der vier Oeffnungen ist erfolgt, nachdem für mehrere Stellungen der Klappe die Unterflächen der überstürzenden Wasserstrahlen rechnerisch ermittelt und ansgezeichnet waren unter Zugrundelegung der Bedingung, daß bei jeder Stellung der Klappe der wasserfreie Raum hinter derselben durch eine Oeffnung oder - mindestens einen Theil derselben mit der außeren Luft in Verbindung etchen sollte

Die Anordmung der Canale und Schäckle, des Viersegehalten, der Dresselklappe im Selbrebr, der Besegungsverrichtungen für Vestil und Drosselklappe, sowie der aus einem Weilbiebe und einem glatten Blech bestehenden, gegen Abbehen von unten gesicheten Ableckung der Verdrehammer dürfte genügend deutlich aus dem Zeichnungen auf Blatt 17, Abb. 12 bis 23, bervegeleben.

Zur Eindammung der Anlage des Trommelwebres bebufs Anspunpens zu Ausbesserungen new, ist die in Abb. 27 bis 31 auf Blat 16 wiedergegebene Dammbalken-Vorrichtung angeschafft worden. Die Einzeheiten geben aus der Zeichnung berror. Die Zn- und Ablaufcanlab werden mit einfachen Schützen an den Ansunfudungen nach den Nadelwebr ebenfalls zugestellt.

# 5. Die Fischpässe.

Der Entwarf der Main-Pischynnee, welche links dicht nohen dem Landpfeiler der Nadelwehre angelegt sind, ist mach Unterhandlungen und Aufragen bei ereschiedenene Fischenri-Vereinen und nach Einholung von Gütachbon sonstiger Sachreventundigen eingestellt werden. Sämtliche Base sind, nur in ganz unweseutlichen Punkten von einander abweichend, in gleicher Weise wie der auf Biatt 17 in den Abb. 32 bis 34 dargestellte der wie der auf Biatt 17 in den Abb. 32 bis 34 dargestellte der Haltung Okrifiel erbaut. Sie sind auf Beton gegründet. Die Scienwinde bestehen aus Brachsteinmauerwerk mit Mollion-Verkriedung, dis Zwischenwände aus Sandsteinplatten. Der Einlanf liegt mit seiner Sohle 0,80 m natur dem Oberwasser; jede Kammer hat ebenso wie der Einlauf eine wagerechte Sohle und eine Wassertiefe von 0,8 m. Alle anderen Einzelbeiten der Einzichtung dürften aus der Zeichnung zu erneben sein.

Dafs die Fischpässe von den Fischen benntzt werden, ist häufig zu beobachten; hauptsächlich im Mai, bei warmem, sonnigen Wetter und nicht trübem Wasser findet ein lebhaftes Springen der Fische durch den Pafs statt.

# 6. Die Fahrrinne im freien Main.

Wie schon unter 1. angedeutet, ist zwischen den Stauanlagen im freien Main da, wo derselbe nicht tief genng war, die nöthige Tiefe mittels Baggerns bergestellt worden.

An einer Stelle unterhalb Frankfurt, von Stat km 8,20 ist Sch wrischen dem Schleuser-Lintercanal und der Eisen-bahnbricke der Hessischen Ludwigs-Bahn durchnieht den Main Baudt in laugsler Form. Dieser Hirds sich nicht durch Baggern entfernen; die betreffende Stelle wurde deshalb von Fangedkamsen ausgeben und der Fels theils mit Werkzeugen gebroeben, theils gegenengt. Die Arbeit war am einem Unternehmer wergeben, welcher für 1 m Fangedkams 50 , & und für 1 chm geführette Masse einerheilsfellen Gestellens der Paumpen und Freihaltens der Baugrube von Wasser 4 . & erhielt. Die Kosten dieser Ausführung betragen 90 451 , & Artführung betragen 90 451 , & k.

Ferner haben sich verschiedene Stellen gezeigt, an welchen nach jeder Auschweilung des Mains Ablagerungen von leichtem, ja selbst schwererem Boden und auch kleineren Steinen auftreten, welche Verflachungen des Flussbettes zur Folge haben, deren Beseitigung nicht unbedeutende, kräftig zu betreibende Baggerarbeiten erfordert haben und noch erfordern. Zwei dieser Baggerstrecken, welche schon bei unbedeutenden Anschwellungen sogleich kostspielige Baggerungen verursachen, sollen durch neue Einschränkungswerke besonders verbessert werden, sodafs das Wasser selbst einen Theil der Räumungsarbeiten übernimmt. Die eine Strecke liegt oberhalb des Dorfes Eddersbeim bei Stat. 23.5 bis 24.3 und die zweite ist die Mündungsstrecke vom Kostheimer Wehr bis zum Rhein, Stat, 38 bis 40. Auf dieser letzteren beeinflufst das Steigen und Fallen beider Flüsse, des Rheins und des Mains, die Höbenlage des Bodens im Main, zumal hier kein schwerer Kies oder Steine, sondern nur feinerer in der Hauptsache sandiger Boden sich vorfindet, welcher sich je nach der Strömung der Wasser wandernd von einer Stelle zur andern begiebt und Verflachungen bervorruft. Auch bier sollen Werke angelegt werden, welche das Wasser mehr zusammenhalten und eine bessere Räumung der Fahrrinne ermöglichen. Die Entwürfe zu diesen Anlagen sind noch in Arbeit

Ueber die Wasserstandsrerhältnisse auf der Strecke vom Kostheimer Wehr bis zum Rhein sind schon unter "1. Allgemeines" dieser Beschreibung die wesentlichsten Angaben genacht worden, auf welche an dieser Stelle Bezug genommen wird.

# 7. Die Wärtergehöfte.

An jeder Schleuse ist ein Wohnhaus mit einem Nebengebäude für einen Aufsichtsbeamten erbaut. Nachstebende Zeichnung giebt den Grundrifs vom Erdgeschofs eines solchen Wehrgehöftes. Während auf den vier unteren Haltungen der angestellte Beamts zugleich Schleuse nnd Wehr zu bedienen hat, ist auf Haltung Frankfurt außerdem wegen der örtlichen Entfernung der Schleuse vom Wehr noch ein gleiches Geböft am Wehr für zinen besonderen Wehrmeister herzestellt.

Steetliche Clebtede liegen hochwasserfrei and sind bis anf die in Okriftel and Florsbeim, welche auf einem ther Hochwasser liegenden Bergrücken stehen, anf Sandschüttungen erhaut, welche vorher schichtenweise aufgebracht und gehörig eingewässert wurden. Die Grundmauern sind anf 0.20 m starke. 1 m breite Sandsteinplatten gestellt. Bewegungen haben sich in den Ge-



a Commissionarimmer. b Wohnzimmer. c, d Schlafzimmer. e Küche. f Speisezimmer. g Gerütheschuppen. b Kuhstall. i Schweinestall. k Kartoffelkeller. l Breanmaterial. m Dungstatte.

bäuden nicht 'gezeigt. Die Koeten haben in Frankfurt für die Errichtung des Wohngebäuden, welches in der Vorderfront über dem Commissionszimmer mit einem Ziergiebel versehen worden ist, der auf den ührigen Haltungen fehlt, rund 9400 .4, für die des Nebengebäudes 7000.4, betragen.

# 8. Die Ausführung und die Kosten.

Da nach Beginn der Ausführung im November 1883 der Winter bald eintrat, so konnte in diesem Jahre nicht viel mehr gescheben, als daß der Anfang mit den Erdarbeiten gemacht wurde. Im Frühight 1884 begann dann der eigentliche Bau. Bei Anordnung der Reihenfolge der einzelnen Arbeiten, namentlich an den Webranlagen, mußte darauf Bedacht genommen werden, die Schiffahrt auf dem Main nicht zu stören. Es ist deshalb, wie es auch in der Natur der Sache lag, im allgemeinen in der Weise verfahren worden, dass nur ein Theil der Wehrbanstelle zum Ban mit Fangedämmen abgesperrt wurde und somit der übrig bleibende Theil des Mains möglichst frei für die Schiffahrt blieb. Sobald dann ein Stück des Wehres fertig war, wurde ein weiterer Theil derart in Angriff genommen, daß die Schiffahrt entweder über sinen noch nicht berührten Theil des Mainbettes oder über ein Stück des fertigen Wehres ihren Fertgang nehmen konnte. Selbstverständlich wurde zur Durchfahrt der Fahrzenge der Schiffsdurchlafs, der mit seiner Sohle 0,6 m tiefer als die anderen Nadelwehröffanngen gelegen ist, sobald er in einem Theile fertig war, vornehmlich hanntyt

 wurde das Schiff an dem unteren Ende des Seiles befestigt und an dem über die erwähnte Rolle geführten Tan durch Pferdeoder Menschenkraft so weit gezogen, bis es aus der starken Strömung an der Baustelle beraus gelangt war. Ferner ist

noch der freie Leinenzug, verbunden mit dem erwähnten Rollenseitzug, und endlich auch doppelter Pferdeang, von beiden Ufern ans, angewandt worden. Dies Durchbringen der Schiffe war eine zeitraphende und manchmal für die Fahrzenge nicht ungefährliche Arbeit. weshalb es sich auch ereignete, daß ein. freilich nicht an einem über eine Rolle geführten Tau, sondern an zwei frei hängenden

Seiten groogener, mit Backsteinen beladener Kahn auf der Baussielle Höckeit von der starken Stitnung gegen den fertigen Mittelpfeilter geworfen wurde und unternank. Die Entfernang des Schiffen, das gernde in der füt die Schiffehrt bestimmten Fährfoffung lag, komste nach verschiedenen ansieren vergeblichen Versuchen nur durch Sprengung mit Palver und Dynamit erfolgen, welche von den zu dem Zweich binzugeorgenen Fönieren der Festung Castel-Mainz anspetihut wurde. Trott der Unstanden, Anfa der Schiffshorper dicht am Welspreiser lag, also die Sprangung dicht an dem lettztru erfolgen mußte, hatte der Pfeiler doch in heiter Weiss Schudes gelitten.

Die Schlensen sind während des Baues der Nadlewärsen liches Ufer im Seten Lande von Arfaug 1884 bis zur Mitte von 1886, während welcher Zeit der Main heis wesenliches Hochwane hate, chas hennencansten Sormigen erbant, vollender und, schald die Schlensencansten Sormigen erbant, vollender und, schald die Schlensencansten genügend begreseitligt zur derstelle Zeit—, auch aus fort dem Schliffsreicher übergeben werden, wenum dann der Vorthall einst, daß die Schlen sindt mehr den an dere Wehr-Bausteller immerhin bedenned vereugten und stark zeitweiselen Mink zur Rabbit handerstenden.

Bei Frankfurt konnten, da sich beim Erdaushub blauer Letten zeigte, der abgegraben fest stand, sämtliche Längsspundwände der Schleuse fortgelassen werden; der Beton wurde dort seitlich numittelbar am gewachsenen Boden angesochtitet.

Stantlicher Beton ist theilweise unter Wasser, theilweise vollständig im Trocknen — so z. B. in der Schleusenhungrube bei Frankfurt — eingebracht worden. Derselbe blieb dann überall etwa vier Wochen zur Erhärtung unter Wasser liegen, worauf die Auspumpung der Bangruben erfolgte und das Maserwerk im Schutz der Fangedäume ausgefährt wurde.

Besonders bemerkenswerthe Zufälle haben sich bei allen Bauten nicht ereignet. Dafs ab und zu einmal ein Fangedamm undlicht wurde, dafs sich im Boben Quellen zeigten, welche die Aufstellung einer zweiten Pumpe verursuchten und dergleichen — allen dies waren unbequeme, jedoch unswendtiche Vorkommniese, unwesentlich insofern, alse se stetz gelang, nach kurzer Zeit Abhülfe zu schaffen und die kleinen entstandenen Schäden wieder zut zu machen.

Zur Wasserbestlätigung dieuten Kreiselpampen, welche von fahren Dampfinsschlien getrieben wurden. Die Pumparbeiten waren an Unterheimer vergeben, und es ist dafty bezahlt werden durchschnittlich 80 .A. für 24 Standen oder 3,34 .A. für die Stande Pampens, einschließlich säntlicher Verbereitungen und Gestellens aller Verrichtunsen.

Nadolem das Manerwerk bergestellt var, wurden an den Nadelwehren die Bücke eingestelt. Es ist die theilig im Trocknen nach Pertigretung eines Bauwerkabehnittes im Schutz nen nach Pertigretung erschelen, theils haben, besonders im Sommer net der Pangedinnen geschelen, theils haben, besonders im Sommer net bei warmen und nietrigem Wasser, Arbeiter im Wasser sichmid die Arbeit verrücktet; entlich ist nach bei Nieberen Tancher vergandt worden, welcher das Einsetzen der Bicke besonstr.

Die Aufstellung und Enrichtung der Tessunstenten-Eisenheise erfolgte auf allen Haltungen von Herstel 1885 an iss nur Mitte 1886. Mit dem Portschritt der Maurearleiten unstehe anch hinsichtlich des Ein- und Anleingens der Theile des Tessunstehers Schritt gehalten werden. Die Zessunsunsschung sätutlicher Theile geselch, seinen der Werkmisste der Maschinenbaumstall Rüssenunan n. Kühnermann in Berlin, welche auch alle Eisen- und Metallichtel gesiefert hatte.

Zur Abgabe von Nichrichten über Aufrichten med Nichriegen der Wehre, über Hochwasser, Eisgang uw. ist vom Schleusenmeisterbaus bei Fraukfurt bis zu denjusigen bei Kostheim ein Morse-Schreitbelegraph ungelegt. Die Kosten desselben haben auf die Länge von 35 km zund 16 000 

"M. betragen.

Hinsichtlich der Kosten der Hauptbauwerke möre hier noch folgendes angeführt werden. Es haben gekostet:

die Schleuse in Frankfurt rund 297 800 .K.

" " " Höchst " 326 450 .K.

" " " Okriftel " 302 000 .K.

" " " Flörsbeim " 267 600 .K.

, , , , Kostheim , 292 900 , Æ, ferner die Wohre, einschliefslich der Floferinne und der Nadel-wehrböcke, sowie der Eissen und Metallikoffe zu den Trommelwehren: in Frankfart usw. der Reibe nach 482 900 , 345 500 , 295 500 . 381 100 und 357 900 . W

Ein Nadelwehrlock der Schiffsdurchlässe wog 510, ein solcher der Fluthöffnungen 440 kg mit der an ihm hängenden Brückentsde und den Ketten. Unternehmer zur Herstellung der Nadelwehrböcke mit Zubehör waren die Hagen-Grünthaler Zisenwerke in Hagen i/W. Sie erhielten für 1 kg Schmiddesien 0,407. Æ und für 1 kg üßeisen 0,240. Æ

Für ein Troumelsehr sind 16 300 - M. bezahlt. Es gehörten zu einem Troumelsehr 14 100 kg Gufseisen, 13 000 kg Schmiedeisen, 284 kg Stahl und 350 kg Bothgafk. Die Unternehmer haben hier für 1 kg Gufseisen 0,4675, M. für Schmiedeeisen 0,535, M. für Stahl 0,95, M. und für Bothgafk 5,95, M. erhalten.

Die Gesamtkesten der einzelnen Bauten haben die Anschlagssamme nicht erreicht; der Rest ist auf Baggerungen verwendet worden, sodafs die Summe von  $5^{1}/_{z}$  Millionen Mark des Allgemein-Anschlags ganz verwendet worden ist.

Sämtliche Arbeiten der Maincanalisirung waren an Unternehmer vergeben. Die Ueberwachung der Banausführung geschah im Ministerinin der öffentlichen Arbeiten durch den Geheimen Ober-Raurath Hänsech. Die Gereichung hatte seitens der Kneigl. Repierung in Wiedunden der Regierungs- und Baurath Cano, die besondere Leitung in Frankfurt a.M. der Wanser-Baninspecter Banarth Selwartt. In der Bauleitung und im Eatwerfen wurde der leituer unterstützt darch die Regierungsbaumeister Allendorff um Getarner. Die Gettliebe Bauleitung lag in den Händen der Regierungs-Baumeister Düssing in Prankfurt a.M., Rahl in Heebat, siebert in Krittlein, Berankt in Förnheim und Wernehurg im Kestheim, welchen bezw. Dez. Jahameister Pedsmann, Reg.-Bauführe Preisfer und die Reg.-Baumeister Schulte, Oreve und Rasch zur Hülfebeigegeben zuren.

Die feierliche Eröffnung der canalisirten Main-Strecke fand am 16. October 1886 statt.

# 9. Der Betrieb und der bisherige Verkehr.

Sämtliche Canalisirungs-Anlagen haben sich als zweckmäßig bewährt und gleich nach der Betriebseröffnung einen lebhaften Aufschwung des Schiffahrts-Verkehrs zwischen Frankfurt und dem Rhein veranlasst. Insbesondere ist es auch mit keinen erwähnenswerthen Schwierigkeiten verbunden gewesen, die Bedienungsmannschaften der Nadelwehre in der Handhabung der Nadelwehre einzuüben. Das Einsetzen der Nadeln erfolgt leicht, indem die Nadel von der Wehrbrücke aus nach dem Oberwasser zu in das Wasser bis auf den Boden gestoßen und an den oberen Anschlag angelehnt wird, nachdem sie der Wasserdruck unten an den Anschlag augeprefst hat. Einzelne Nadeln werden, wenn sie eutfernt werden soilen, durch einen Hebeldruck in die Höbe geholen, sind dann ihres unteren Haltes beraubt und schwimmen fort: sie werden darunf un der Leine, an welcher sie befestigt sind, heransgezogen. Die gleichzeitige Entfernung einer Anzahl von Nadein geschieht durch die "Auslösung Kummer",

Ist das Uniteren eines Nadelwehres angeordnet, so werden ruerst auf die beschriebene Art die Nadeln entfernt und dann nach Abmänne des Geländers auf den Bicken lettere einzeln mittels der auf Blatt 16, Abb. 21 dargestellten Winde bernntereinbauson

Die Schleusen und Trommelwehre wirken in vollständig zufriedenstellender Weise.

Beim Betrieb während des Winters 1886/87 hat sich berangestellt, das jedesmal mit der Niederlegung der Webre sofert vorgesangen werden unfs, wenn anhaltender Frost zu befürchen ist. Gerade die Eisbildung ist so jektrich eingereten, das innerhali einger Studend sandiniche Zuschenfungen weisehen den Nadeln des Wehres mit Eiskrysallen zugesetzt waren, das Andelwehr somit eine wasserdiehte Wand durch den Main von einem Ufer bis zum andern bildete und ein gefährlicher Anfaban entstand. Durch Anwendung helfen Wassers mutiets man dann des gleichfalls sohen eingeforeren "Ausbiumg Kummer" aufthauen, um sie öffnen und so die schlemigste Beseitigung der Nadeln ermießelnden zu können.

Die Niederberung der bei der Eröffung im October 1886 stebenden Nadelwehen hat seitden bis Ende Mai 1887 im ganzen fünfmal stattgefunden, duron dreimal wegen hoben Wassers und zweimal wegen Kisganges. Einmal, im Januar und Anfang Februar, haben die Wekre 34 Tage gelegen, sonst nur 3 bis 18 Tage. Zur Regelung des Betriebelienstes auf dem Maln ist vom Regieumgs-Fraidstente in Wischaden au 22. October 1886 eine Dienstanweisung für die Schleusen- und Wehrmeister und unter dem 15. December 1886 nach Verstündigung mit den hängen Main: Uferstataten eine Polizier-Verschaung für die Schliffahrt und Pfofereri auf dem canalisiriem Main von der Matter Parafartt bat zum Reine ertassen worden. Die Ausarbeitung einer neuen Schliffahrts- und Fifofereri-Orlaung für den Main der Maln der Maln

Ueber den bisherigen Verkehr auf dem Main mag im allgemeinen angeführt werden, daß der Leinenzug mit Pferden vollständig aufgehört hat. Die Güter werden ebensowohl von der Kette, wie von freifahrenden Dampfern befördert, ein großer Theil führt stromab auch frei. Von dem örtlichen Verkehr auf den einzelnen Haltungen mögen hier folgende Angaben ein Bild geben.

Es fuhren an Schiffen im Monat December 1886

|                           | durch die Stauanlage bei |           |           |           |            |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|--|--|--|--|
|                           | Frankfurt                | Höchst    | Okriftel  | Flörsbein | Kostheu    |  |  |  |  |  |
| zu { leer<br>Berg{beladen | 109<br>46                | 112<br>68 | 101<br>79 | 105<br>93 | 117<br>91  |  |  |  |  |  |
| zu leer<br>Thal beladen   | 91<br>54                 | 77<br>70  | 73<br>67  | 102<br>81 | 106<br>102 |  |  |  |  |  |
| Unbor d                   | on Vorkohr               | in don    | Monaton   | Man hie   | oincablica |  |  |  |  |  |

Ueber den Verkehr in den Monaten März bis einschliefslich November 1887 liegen folgende amtliche Angaben vor:

| Im Monat   | gingen    | Schiffe                | durch die Stauanlage bei   |                            |                            |                            |                           |  |  |
|------------|-----------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|--|
|            | g inge in |                        | Frankfurt                  | Höchst                     | Okriftel                   | Florabeim                  | Kostheim                  |  |  |
| Marz       | zu Berg   | leer<br>beladen<br>mit | 165<br>88<br>287657 Ctr.   | 15-1<br>95<br>406660 Ctr.  | 147<br>134<br>625613 Ctr.  | 160<br>143<br>630214 Ctr.  | 125<br>187<br>619 264 C   |  |  |
|            | zu Thal   | leer<br>beladen<br>mit | 72<br>167<br>249880 Ctr.   | 75<br>150<br>251 229 Ctr.  | 81<br>149<br>256124 Ctr.   | 114<br>153<br>265082 Ctr.  | 123<br>182<br>266992 C    |  |  |
| April      | zu Berg   | leer<br>beladen<br>mit | 274<br>108<br>480984 Ctr.  | 200<br>114<br>515312 Ctr.  | 193<br>144<br>695539 Ctr.  | 201<br>142<br>807639 Ctr.  | 158<br>215<br>756823 C    |  |  |
| Арт        | gu Thal   | leer<br>beladen<br>mit | 186<br>207<br>341942 Ctr.  | 108<br>203<br>373492 Ctr.  | 120<br>198<br>365-623 Ctr. | 153<br>194<br>375 253 Ctr. | 147<br>234<br>401691 C    |  |  |
| Mai        | zu Berg   | leer<br>beladen<br>mit | 292<br>120<br>521873 Ctr.  | 190<br>142<br>679089 Ctr.  | 182<br>160<br>931 720 Ctr. | 190<br>167<br>892162 Ctr.  | 129<br>227<br>1 006 188 C |  |  |
| Маі        | su Thal   | loer<br>beladen<br>mit | 192<br>204<br>355 316 Ctr. | 110<br>198<br>359651 Ctr.  | 129<br>189<br>376025 Ctr.  | 147<br>200<br>382436 Ctr.  | 147<br>238<br>423883 O    |  |  |
| Inni       | zu Berg   | leer<br>beladen<br>mit | 304<br>109<br>566514 Ctr.  | 202<br>119<br>622303 Ctr.  | 190<br>140<br>858855 Ctr.  | 184<br>141<br>863792 Ctr.  | 130<br>168<br>720424 C    |  |  |
| Juni       | zu Thal   | leer<br>beladen<br>mit | 228<br>176<br>288 566 Ctr. | 132<br>172<br>313854 Ctr.  | 151<br>171<br>339391 Ctr.  | 159<br>167<br>327 692 Ctr. | 118<br>154<br>301 622 C   |  |  |
| Juli       | zu Berg   | leer<br>beladen<br>mit | 313<br>126<br>611 258 Ctr. | 187<br>151<br>732182 Ctr.  | 179<br>167<br>965991 Ctr.  | 173<br>164<br>945831 Ctr.  | 124<br>235<br>943193 O    |  |  |
| Juli       | zu Thal   | leer<br>beladen<br>mit | 246<br>196<br>266581 Ctr.  | 144<br>174<br>263906 Ctr.  | 178<br>181<br>304157 Ctr.  | 180<br>173<br>295 487 Ctr. | 154<br>215<br>323938 O    |  |  |
| August     | zu Berg   | leor<br>beladen<br>mit | 293<br>139<br>642143 Ctr.  | 168<br>146<br>756 965 Ctr. | 160<br>165<br>870058 Ctr.  | 149<br>174<br>894 465 Ctr. | 117<br>244<br>881 234 C   |  |  |
| August     | zu Thal   | leer<br>beladen<br>mit | 234<br>175<br>244 461 Ctr. | 146<br>157<br>227 651 Ctr. | 165<br>154<br>252957 Ctr.  | 183<br>130<br>224 505 Ctr. | 160<br>193<br>267 610 Ct  |  |  |
| September  | zu Berg   | leer<br>beladen<br>mit | 275<br>117<br>572 305 Ctr. | 200<br>148<br>666724 Ctr.  | 183<br>160<br>838178 Ctr.  | 162<br>171<br>874 403 Ctr. | 109<br>246<br>884689 Ct   |  |  |
| septomper. | zu Thal   | leer<br>beladen<br>mit | 202<br>213<br>263720 Ctr.  | 145<br>192<br>279 669 Ctr. | 168<br>201<br>299761 Ctr.  | 167<br>175<br>281 969 Ctr. | 159<br>206<br>314362 C    |  |  |

| Im Monat | gingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schiffe                                   | durch die Stauanlage bei                     |                                              |                                           |                                                                     |                                                                      |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| AM MORE  | Burger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Preakfurt   Hichat Oxriftet   Fibrabeim K | Kostheim                                     |                                              |                                           |                                                                     |                                                                      |  |
| October  | zu Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | beladen                                   | 134                                          | 157                                          | 165                                       | 167                                                                 | 111<br>200<br>528 354 Cn                                             |  |
| outstel. | m Monat gingen Schiffe Prankfurt Hiechst Okrifted I  au Berg betalen 134 157 165 Cr. October 227 190 182 165 Cr. October 2 24 150 165 Cr. 241224 Cr. 35 165 Cr. 241224 Cr. 37 165 Cr. 241224 Cr. 37 165 Cr. 241224 Cr. 37 165 Cr. 37 16 | 171                                       | 144<br>187<br>228 471 Ctr                    |                                              |                                           |                                                                     |                                                                      |  |
| Norember | zu Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | beladen                                   | 95                                           | 106                                          | 129                                       |                                                                     | 89<br>155<br>430 108 Ctr                                             |  |
| November | zu Thal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | beladen                                   | 127                                          | 125                                          | 120                                       | 124<br>121<br>163720 Ctr.                                           | 108<br>155<br>179524 Ctr                                             |  |
|          | gefahren:<br>im M<br>. A<br>. J<br>. J<br>. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | färz                                      | 17<br>143<br>184<br>227<br>210<br>221<br>178 | 14<br>128<br>188<br>225<br>211<br>217<br>180 | 7<br>7<br>181<br>222<br>206<br>210<br>180 | 9386178 Ctr.<br>11<br>122<br>186<br>217<br>202<br>211<br>177<br>168 | 9 478 370/Cts<br>15<br>119<br>181<br>207<br>208<br>212<br>175<br>169 |  |

Die Ladung der Schiffe lestand aus sehr verschiedenen Stoffen. Besonders hervortretend war keine Art von Gütern. Es waren ebensewohl Stückgüter wie Bau- und Nutzhölzer, Getreiße, Kohlen, Eisenerze und Bausteine geladen. Auf dem canalisirten Main wird eine Abgabe von den Fahrzeugen nicht erhoben.

Frankfurt a/M., im December 1887.

Cuno. Gutzmer.

# Statische Bestimmung der Spannungen des Fachwerks im Raume bei schiefer Belastung.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 18 im Atlas.)

# I. Einlellung.

Nachdem Herr Gebeimer Ober-Baurath Schwedler Constructionen vorbezeichneter Art über Gasbehälter in Berlin in großen Maßen ausgeführt und durch eine einfache Theorie begründet hat, sind erhebliche Fortschritte hierin weder in praktischer noch in wissenschaftlicher Beziehung zu verzeichnen. Giebt auch die Abhandlung des Herrn Ingenieur und Oberlehrer A. Föppl in der schweizerischen Zeitschrift: "Die Eisenbahn", Jahrgang 1881 und 1882, bezw. Band 15, 16 and 17, wichtige Anhaltspunkte für die Vervollständigung der Berechnung, so bedarf dieses Gebiet doch der weiteren eingehenden Bearbeitung, denn die Schwedler'schen Berechnungen langen nur vollständig aus für um den Mittelpunkt der Construction gleichmäßig vertheilte, nicht aber für eigentlich schiefe Belastung, wie z. B. für den Angriff des Slurmes. Herr Föppl giebt durch den ebenso einfachen als geistreichen Gedanken, daß ein System statisch bestimmt sei, wenn die Anzahl der unbekannten Größen (Kräfte in den Auflagern und in den Stäbent ebenso groß ist, als die Anzahl der anzusetzenden Gleichungen, einen böchst wichtigen Fingerzeig für die weitere Behandlung der Sache, er führt die Ermittlung der Spannungen der Stäbe des Systems aber nur für den Fall durch, dass dasselbe keine Spitze hat, vielmehr oben in einem Ringe endigt und seine Anflagerpunkte feste Punkte sind. Diese Lösung ist aber keine allgemeine und ergiebt sehr bedeutende Suannungen in den Constructionstheilen.

Im Nachstehesden ist der Versuch gemacht, eine weisteschende Behandlung des Fachereis in Raume zu geben, auch ist der Nachweis geführt, daße ein System mit Spitze heleutend geringere Synanungen in seinen Stäten erfährt, als ein adelese ohne Spitze, daß aber eine Spitze auch mit demeslen Erfolg, durch einen inneren ausgestelften Ring ersettt werden kann von der Nelenpanungen, welche die starre Verhindung der Knotenpankte und die durch die Synanungen erzeugten Längeverkaderungen der Skible herverziche, ist algeweisch

Zunächet dürfte naher auszuführen sein, was unter Pachwerk im Raume zu verstehen ist. Denkt man sich ebeiten bereite den zu gestellt den steht werde benachbarte eine gemeinschaftliche Seite haben, so können sie sätzlich in einer Ebene liegen, der in verschiedenen. Im ernetene Palle ergiebt sich ein Pachwerk in der Dene, im letzteren ein Pachwerk in Bamb Enbewerk in der Bene ist gegenüber dem Angriff von Kräften in seiner Bene stabilit; en lätst sich wohl durch dieselben in der Rhene verschieben, nimmt aber unter der Annahme, werden nachstehend ates stillichewigend varungsgestzt wird, daßt nicht eine Verlängerung oder Verkürzung der Seiten einstirt, keine Forneverfenderung am En Pachwerk

im Raume ist aber nicht ehne weiteres stahtl. Auszahnes macht nar eine dreiseitige Pyramide (Tertander) mit diese ist für die Fachwerke im Raume ebenso das stahtle Element, wie das Dreise der für die Fachwerke in der Bonne. Alle Fachwerke im Raume, welche nicht aus Tetrandern zusammengesettt sind, sind also an und für sich nicht stahtl, nosdern werden es erst unter an anderweitigen, hier zu untersuchenden Bedingungen, wie z. B. fereb Auflagerunkte.

Die am meisten vorkommenden Systeme findet man in den Schwedler'schen Constructionen, deren Auflagerpunkte in einer wagerechten Ebene und deren sämtliche Knotenpunkte in einer Umdrehungsdische liegen, wie es in den Abbildungen 1 bis 8 anf Blatt 18 dargestellt ist.

Wenngleich die Berechnungen von Schwedler und Föppl durch Veröffentlichungen bekannt sind, so dürften die Principion dereibben hier dech in möglichster Kürze annrüßtens sein, da sie zum besseren Verständniss der von mir angesührren Berechnungen dienen

### II. Principien der Schwedler'schen und Pöppl'schen Berechnungen.

# a) Schwedler sobe Berechnung.



beiden angrenzenden Sparrentheiten ihre Wirkung ausblen. In derselben Weise kann nan die Kraft P<sub>2</sub> im Knotenpunkte 2 zerlegen. Ergeben sich in dem zwischen den beiden Kräften befindlichen Sparrentheile zwei gleich große und entgegengesetzte Componenten b und b', so werden sich dieselben ohne Störung des Gleichgerichte auffeben.

Die Componente c der Kraft P., erzeugt im Auflagerpunkte 3 eine wagerechte Componente d und eine lothrechte e; letztere wird durch das Anflager aufgenommen und die erstere serlegt sich in zwei Componenten f und f., welche in den anstofsenden Ringtheilen wirken. In derselben Weise zerlegt sich die Kraft Po in zwei Ringkräfte h and h., und eine Kraft im Sparren a, d. h. wenn ein innerer Ring vorhanden ist; ist dort eine Spitze befindlich, so geschieht die Zerlegung so wie die der Kräfte P, und Pa. Hierbei ist es erforderlich, dass die Neigungen der Sparrentheile den Kräften P. bis P. entsprechend ermittelt sind, was für eine gegebene Belastung ansführbar ist. Es erleiden dann lediglich die Sparren und der Anfsere und innere Ring, falls letzterer vorhanden, Spannungen. Tritt dieser Fall aber nicht ein, ist z. B. die Kraft P. größer oder kleiner, als sie es nach ebiger Voranssetzung sein müsste, so mnfs in diesem Punkte noch eine in Abb. 1 punktirte wagerechte Kraft k für die Herstellung des Gleichgewichts gedacht werden, welche sich in zwei Componenten in den anstofsenden Ringtheilen zerlegen läfst.

Sobald aber Spannungen, welche sich nicht gegenseitig außeben, in den Ringtheilen entstehen und man ihre Wirkungen in den benachbarten Knotenpunkten zu verfolgen sucht, ergiebt sich dert, daßt die Spannungen am mehr al der Säbte dieben und man nicht in der Lage ist, durch dieses Verfahren ihre Componenten in den verschiedenen Säbten zu ermitteln. Dieser Fall fritt bei einzeitiger Belastung ein und für diese ist von Schwedler nur eine annähernde Berechnung der Diagonalen gegeben. Wie sich aber weiter nnten zeigen wird, erleiden bei dieser anch die anderen Constructionstheile erhebliche Spannungen, werde geführt zu das die bei blichster Belastung. Per die Ermittlung dennelben gieht, wie bemerkt, A. Föppf's Berechnung einen richtigen Fingerenige.

# b) Foppl'sche Berechnung.

Auf dem schon oben angeführten Gedanken: "dafs ein System statisch bestimmt sei, wenn eben so viel Gleichungen als Unbekannte vorhanden sind" gründet Föppl folgende ebenso einfache als wichtige Gleichung:

Wenn a die Annah der Auflagerpunkte, n die Annah der Kostepunkte, einzchliefülle der Auflagerpunkte, und m die Annah der Stabe bedeutet, so mufu 3n-m+3 au sein benach die Krafte im Ramme, die an einem Paulti angreifen, drei Gleichungen angewetzt werden können, so ergelen sich bei n Kostepunkten 3n Gleichungen bei Die Unbekannten sind m Stabspannungen und 3a Unbekannte für die Anflagerdrucke, well jeder seiner Beichung und Großen nach unbekannte Auflagerdrucke, well jeder seiner Beichtung und Großen nach unbekannte Auflagerdrucke, und der der Stabspannungen und aus Tenken der Greichungen der Stabspannungen und auf der der Stabspannungen und das das System statisch bestimmt, aber noch nicht, daße es stabt ies. Hierzu gelötzt, daß sie die Gleichungen auch 10em hanen und daß sie keine innaginären oder uneudlichen Wertberersteit.

Für jedes stabile System zeigt dieser Gedanke einen Weg, die sämtlichen Spannungen zu ermitteln; man hat nur 3n Gleichangen anzusetzen, um daraus die gleiche Anzahl Unbekannter zu ermitteln. Leider erweist sich dieser Weg aber in der Regel als zu umständlich. Eine Schwedler'sche Knppel mit 24 Sparren und 4 Ringen z. B. hat 4 · 24 - 96 Knotenpunkte; tritt eine Spitze hinzu, so ergeben sich 97 Knotenpunkte mit 3 - 97 - 291 Gleichungen. Hierzn kommt noch, daß nicht ein Theil der Gleichungen ausgesondert werden kann, nm einen Thell der Unbekannten daraus zu ermitteln, vielmehr müssen in diejenige Formel, welche für eine einzige Unbekannte schliefslich den bestimmten Werth ergiebt, fast alle anderen Gleichungen mit anfgenommen sein, wodnrch sich Formeln von aufserordentlicher Lange ergeben. Es mag dies wohl der Grund sein, warum Foppl diesen Weg für seine weiteren veröffentlichten Untersuchungen nicht beschreitet. In einer sehr interessanten Weise findet derselbe vielmehr einen anderen Weg und, wie oben bemerkt, in dem Falle, dass das System nicht in einer Spitze, sondern in einem inneren Ringe endigt.

Es ergiebt sich attmich, dafs z. B. die Spannung der Stalb nut 2 des Peldes d in Abb. 6 auf Blatt 18 nicht durch Spannungen der Stalbe des beauchbarten Peldes H aufgenommen werden kann, weil beide Pelder in verschiedenen Ebersen liegen; os gelahrt daarn noch eine bestimmte laufsere Kraft im gemeinschaftlichen Knottenpunkt if des inneren Ringes, oder ein paulstiert Stab 3, welcher zur Spitze oder zu einem anderen Ringe führt. Der innere Ringe ist deshalb ohne bestimmte laufsern, in seisen Knottepunkten wirtende Krafte zu Kraftlichertungungen

nicht geeignet; es müssen deshalb in irgend einem seiner Knotenpunkte wirkende äußere Kräfte in Componenten zerlegt werden, welche auf dem kürzesten Wege zu festen Auflagerpunkten führen.

Da es nicht thunlich ist, hier die sehr schätzenswerthen Föppl'schen Untersuchungen ausführlich zu wiederholen, so möge es genügen, im wesentlichen die Ergebnisse Gerselben anzugeben.

Der Bewis, daß ein System ohne Spitze stahll ist, wenn seine Arlagerpunkte fest sind, ergebit seit öbrigens gant einfach aus folgender Betrachtung: Fafet man in Abb. 6 auf 11. 10 einem beliebigen Knotenpankt desjenigen Ringes ins Auge, welcher den Aufhagerpunkten an machsten lieget (der unterste Ring fällt bei festen Auflagerpunkten als matzilse fort), so findet man, daße er mit den andelsten erb Auflagerpunkten durch feste Stäles verhunden ist, wodurch er selbst und mit ihm alle Knotenpankte dense Ringes feste Punkte werden. Die Knotenpankte des afschstfolgenden Ringes sind mit den Kootenpankten diesses Ringes ander ehen verbauchen, sie werden zule, wie schließlich alle Knotenpankte des ganzen Systems, zu fester Pankten.

In der vorbezeichneten Abbildung 6 sind die Spannungen feine Einzellast P=1 angegeben, die Stätte haben eine den Spannungen entsprecheude Breite erhalten. Es sind doppelte, schlaffe Diagonalen angenommen, anfestelem sind hier und in den übrigen Abbildungen die Druck darstellenden Linien und Flücken mit Questrichen verseben.

Der Querschnitt der Construction ist der in Abb. 1 auf Blatt 18 augegebene, nur fällt die Spitze fort. Die Ernittung der Spannungen wird weiter unten erörtert werden, sie ist eine einfachere als die Föppl'sche, beide stimmen in den Ergebnissen überein.

Man ersieht, dafa in diesem Palle nur verbältnifsmäßig wenige Constructionstheile, diese aber sehr starke Spannungen auszuhalten haben, nämlich bis 25,75 P, weil das System nicht als gewöltförmige Construction widersteht, da, wie bemerkt, der innere Rime keine Kräffe blerträct.

Non sind die Schwedler'seben Constructionen aber nicht mit festen, sondern mit rudial verschieblichen Auflagerpunkten verseben, weil sie auf Schrauben steben, die sich in nach dem Mittelpunkt gerichteten Rillen der festen Auflagerplatten verschieben lausen.

Für ein solches System ergiebt sieh der merkwürdige Umstand, daß dasselbe stahli ist, wenn die Anzahl seiner Seifen ungerade, und nicht stabil, wenn die Anzahl gerade ist. In beiden Fällen ist ein regelmäßiges Vieleck als Grundriß vorausgesetzt.

Sind die Auflager nicht fest, so mufs ein unterer Ring vorhanden sein; se entstehen dann in den Auflagerpunkten lebtrechte Auflagerdrücke und Ringspannungen, ferner ersieht man aus Abb. 6 auf Blatt 18, dafs bei regelmäßigem Grundrifs diese Ringspannungen sämtlich symmetrisch zu dem belasteten Knotespunkte auftreken. Sind radiale Führungen vorhanden, so muß man sich in den Auflagerpnakten winkelrecht auf diese Führungen gerichtete Kräfte, wie b in der nachstebenden Abb. 3, denken, welche ein Ausweichen der Auflager in den Richtungen jener Kräfte verbindern.

Dealt man sich ein Quadrat als Gruudris eines Systems mit den vier Auflagerpunkten 1, 2, 3 und 4 und den beiden gleich großen Bingsyannungen a symmetrisch zum Knotenpunkte 1 wirkend, so wird, wen die Spitzfellt, nur dann Gleichgewicht eintreten können, wenn die Ringsannungen an durch die Ston-



Abb. 3.

nungen der skrigen Theile des unteren Einges und die Krifte 5 in den Auflagera aufgenommen werden können; denn sind bierzu noch Syammungen in den anderen Stäten erforderlich, so wirken dieselben direct, oder, wenn Zwischenzinge vorlanden sind, durch für Componenten and die Kotorpunkte im inneven Ringe ein, welcher, wie bewissen, zur Uebertragung der Kriffe, also zur Herstellung des Gleichegweichts undt gegeinst ist.

In Abb. 3 erzougen die Kräfte o die Kräfte a' und die Kräfte k. Coastruirt unas, vie unden angegeben, die Kräftderöede, so ergiebt sich a -a' und ferner, dafe zwischen den szeiten und dirtier Kostenpunkte swei gleiche große und gleichgerichtete Kräfte a' wirken, welche sich nicht gegenseitig astbeben. Das Gleichspeciekt wird abs nicht bergeschlit, tretzden unan finden wird, dafe der Fopgli-whe Satt auf diesen Fall anemdlarz, das System also aktiebte bestimmt ist Wie leicht versichtlich, gilt dies anch lei vermeitrer dech gerunder Seitenanhl in negelnaftigen Vielerken. Hat man dargene eine ungerade Seitensahl, wie in Abb. 4, so findet man bei derselben Zerlegung der Kräfte, dars childfelich in

eer Kratte, nats schreisteit in einem Ringtheile (hier in dem Theile zwischen Knotenpunkt 2 und 3) die gleich grofsen und entgegengesetzten Krätte a\* sich gegenneitig anfbeben. Dieses gritt auch, wie leicht ersichtlich, für alle regelmäßigen vieleckigen Grundrinse mit ungerder Seiteurahl. Diese Systeme sind also stabil



Abb. 4.

und anch statisch bestimmt, jedoch erleiden sie, wie oben nachgewiesen, infolge der fehlenden Spitze sehr starke Beanspruchungen.

Wenn man die voorsbenden Erfsterungen auf die über Gansentern ausgeführten Schweidrichem Constructionen, veroffentlicht in der Zeitschrift für Bauwene, Jahry. 1866. S. 21.

a. f. nad Jahry. 1876, S. 179 ff., anwendet, so ergiebt sich, daß dieselben für schieft Behatungen nicht stabil construirt sind; democh bevillten sie sich in der Ausführung ausgezeichnet. Dieser Wickerpunch klärt sich daufert auf, dah die Stabe nicht, wie die Berechung veranssetzt, in den Knotespunkten gelenkarit verbenden sind. Hierkurde rheilt der innere Ring Utwerschieblicheit, und wenn auch die Kräfte, welche derzelbe einem Krafte, welche derzelbe einem Ausgegenstert, inlich bedeutend sind, an wird doch unten nachgewienen werden, daß sehen gerringe Kräfte in der Miche des Scheiden die Bildung geröre Spannungen in unteren

Theile der Kuppel verhindern. In der Wirkung gegen Verschiebung der Construction wird der innere Ring noch durch die ebenfalls vernieteten Knotenpunkte der anderen Ringe unterstützt, besonders aber, und dies ist von Schwedler seiner Zeit anch schon angeführt, durch die Dachschalung. Es wäre für weitere Untersuchangen eine dankbare Aufgabe, festzustellen, wie weit die knppelförmige Schalung schen an und für sich geeignet ist. Lasten zu tragen. Wenn man aber die geführlichen Möglichkeiten erwägt, welche in einem solchen System bei schiefer Belastung eintreten können, so wird man bewundern müssen, mit welchem kühnen, und, wie die Erfahrung heweist, doch praktischen Blick Herr Schwedler bei dem damaligen Mangel ausreichender Berechnungstheorieen das Richtige getroffen hat. Für ähnliche Fälle wird man daher ohne Sorge die Schwedler'sche Berechnung anwenden können. Doch kommen auch Fälle vor. in welchen keine Einschalung die Verschiebtarkeit des Systems verhindert, wenn z. B. dieselbe durch Glaseindeckung bei Ausstellungspalästen oder durch (der Wärmeausdehnung wegen) verschiebbare Metalleindeckung ersetzt ist. Ferner können diese Systeme auch für Helzconstructionen Anwendung finden, und dann fallen die starren Verbindungen der Eisenconstructionen in den Knotenpunkten fort. In diesen Fillen wird man eine eingehendere Berechnung für schiefe Belastung aufstellen müssen, die nachstehend gegeben ist, und zwar nur für Systeme mit einer Spitze, oder innerem ausgesteiften Ring, da die Systeme ohne Spitze schon in Vorstehendem genügend betrachtet sind und wegen der starken Beanspruchung ihrer Constructionstheile sich für die Ausführung nicht empfehlen.

# III. Theorie der Berechnung für Systeme mit einer Snitze und in einer Ebene verschiebliehen Auflagerpunkten.

Wenn auf einem beliebigen Wege die Möglichkeit eines Gleichgewichtszustandes mathematisch nachgewiesen werden kann, so ist angenommen, dafs auch irgend ein Gleichgewichtszustand vorhanden ist, fraglich bleibt es dann nur, eh noch andere als der ermittelte Gleichgewichtszustand möglich sind, d. h. ob das System statisch unbestimmt ist. Dieses ist nicht der Fall, sobald der Foppl'sche Satz: "es müssen soviel Unbekannte als Gleichungen vorhanden sein", angewendet werden kann. Zur Berechnung eines Systems gehören also zwei Erfordernisse:

1, der Nachweis der Moglichkeit eines Gleichgewichtszustandes mit Berechnung der demselben entsprechenden Spannungen, und 2. die Uebereinstimmung mit dem obigen Föppl'schen Satze.

Dan bei 1. zu benntzende Verfahren ist ansführlich unten bei IV b erörtert. Zur Erganzung des Föppl'schen Satzes ist anznführen, daß die Unbekannten alle beliebigen Werthe annehmen können; ausgeschlossen nind, wie oben schon bemerkt, die Werthe unendlich, nicht ausgeschlossen die Werthe 0. Diejenigen Kräfte, welche - 0 werden, lassen sich zum Theil von vornberein erkennen, was zur Abkürzung der Berechnung dienen kann

Allgemein soll nachstehend bewiesen werden, dass ein System mit einer Spitze statisch bestimmt ist, wenn seine Auflagerpunkte (nicht fest, sondern nur) in einer Ebene verschiehlich sind und noch drei Kräfte an beliebigen Auflagerpunkten wirken. Ferner wird sich ergeben, daß diese drei Krafte bei der Einwirkung nur lethrechter änfserer Kräfte sämtlich - 0 and bei der Einwirkung wagerechter änfserer Kräfte zuweilen theilweise - 0 worden

Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. XXXVIII.

Denkt man sich den Grundrifs eines Systems mit Spitze als Vieleck von beliebiger Seitenzahl a und ist r die Anzahl der Ringe, so ergeben sich a . r Knotenpunkte vermehrt um einen der Spitze, und die Anzahl der Gleichungen ist 3  $(a \cdot r + 1)$ . Dem muß die Anzahl der unbekannten Größen entsprechen.

Die Anzahl der Sparrentheile ist  $= a \cdot r$ , die Anzahl der Ringtheile ist

die Anzahl der Diagonalen ist - a (r - 1)

Summe =  $3 \cdot r \cdot a - a$ :

es fehlen also noch 3 (ar+1) — 3ra+a=a+3 Unbekannte. In den in einer Ebene verschieblichen a Auflagern wirken a lothrechte Kräfte, folglich fehlen noch drei Kräfte, welche mit ienen nicht zasammenfallen, also nicht lothrecht auf dieser Ebene stehen. Diese Kräfte können verschiedenartig angebracht werden, was praktisch von erheblicher Bedeutung ist.

Denkt man sich in Abb. 5 ein System auf Fachwerkswänden rubend, so können diese drei Kräfte durch drei Streben in drei beliebigen Wänden bergestellt werden, die anderen Wände bedürfen, gleichviel wie groß ihre Anzahl ist, oder ob das System regelmäfsig ist oder nicht, keiner Streben, Lagert das System auf einer Mauer,



so können diese drei Kräfte durch drei radiale Führungen bergestellt werden

In allen Fällen müssen die änfseren Kräfte mit den a + 3 Auflagerkräften im Gleichgewicht stehen. Sind die äufseren Kräfte und die a Auflagerkräfte lothrecht, die übrigen drei Kräfte wagerecht, so tritt das Gleichgewicht ein, wenn diese drei Krafte - 0 sind.

Haben die äußeren Kräfte wagerechte Componenten, so müssen anch die Auflagerkräfte solche haben; geht die Mittelkraft derselben z. B. durch einen beliebigen Anflagerpunkt und wird in diesem Punkte eine der Mittelkraft gleich große nnd entgegengesetzte Kraft angebracht, so wird diese allein genügen, das Gleichgewicht beranstellen, und zwei von den erwähnten Krüften müssen - 0 werden

Denkt man sich an Stelle dieser Anflagerkraft zwei radiale Führungskräfte A and B (s. Abb. 17), welche sich in der Richtung obiger Mittelkraft schneiden, so werden diese beiden gleichfalls das Gleichgewicht herstellen und die dritte Kraft mnfs - 0 werden. Hat die Mittelkraft dagegen die beliebige Richtung W in jener Abbildung, so mufs sie sich mit einer dritten radialen Führungskraft D zu einer Mittelkraft zusammensetzen, welche durch den Schnittpunkt der beiden genannten Kräfte A und B geht, nm aufgehoben zu werden.

In diesem Falle sind also die drei Krafte A, B und D sämtlich erforderlich. Aus den oben erörterten Gründen soll die lothrechte und die wagerechte Belastung getrennt behandelt und dabei pyramidale und knppelförmige Construction unterschieden werden.

# IVa. Anwendung der nenen Theorie auf lothrechte Belastung and pyramidale Dücher mit in einer Ebene verschieblichen Anflagerpunkten and mit elner Spitze.

Die pyramidalen Dücher lassen sich in sehr einfacher Weise behandeln. Stellt Abb. 6 zwei Felder eines beliebigen pyrami-



dalen Daches vor und ist P eine lothrechte Last in einem gemeinschaftlichen Knoteupunkte, so übertragen die beiden Felder auf deu gemeinschaftlichen Auflagerpunkt die lothrechte Last  $R = \frac{P-m}{v}$  und auf die Soitze die lothous die lothous die Soitze die Soitze die lothous die Soitze die S

rechte Last  $R_1 = \frac{P(r-m)}{r}$ .

Zur Berechuung der Spanuungen in den Ringen und Diagonale muß mau P in die Kraft D im Sparren und in die wagerechten Ringkräfte H und H zerlegen. Von D gedaut ein Theil zum Auflager und ein Theil zur Spitze, beide Theile haben das Verhältniß von St.-Rj. zu eitunder.

H¹ und H² werden in den beiden Fachwerken in der Ebene nach bekannten Theorieen ebenfalls zur Spitze und zum Auflager übertragen, wodurch sich die Spannungen in den Riugen und Diaconalen dieser beiden Felder erzeben.

Die lethrechte Kraft  $R_1$  vertheilt sich auf sämtliche Sparreu. Ist der Grundrifs ein regelmäßiges Vieleck, so hat jeder, wen diefelkegweicht des Systems verhaudes neis soll, eine gleich große Componente von  $R_1$  aufzunchmen, und hat das Vieleck a Seiten, so erhält jeder Auflagerpunkt den lethrechten Druck  $\frac{R_1}{a}$ , und

der bei R den lethrechten Druck  $R + \frac{R_1}{a}$ .

Abb. 7.

Int der Grundrife ein uursgelmäßiges Veleck, so kalen die Sparren verschiedene Componenten von  $R_1$  anfannehmen, welche mit  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  bis  $C_4$  bezeichnet verden mitgen. Diese erzeugen in den Auflageren lehtrechten Auflagerdruck und Ringsannungen, welche leitzter zur Herstellung des Geichgewichte in jedem Kingstabe gleich groß und eutgegengesetzt gerichtet sein müssen.

Stellt Abb. 7 ein pyramidales System mit unregelmäßsigem Grundrifs dar, und ergeben sich in demselben Riugstabe die



Mau findet aber, wie weiter nuten an einem Beispiel gezeigt wird, daß die Kräfte C diese Bedingungen bei

beliskiger Gróße erfallen, wenn sie nur bestimmte Differeuzen haber. Deshalb bruncht man zu übere Ermittlung noch eine Gleichung, welche das Gleichgewicht zwischen den Kräfter C und R, ausdrickt, d, he en mis  $R_{\rm F} = ZC_{\rm S}$  im  $\alpha_{\rm S}$  as ein venn  $\alpha_{\rm G}$  den zu jeden  $C_{\rm S}$  gebrürgen Neigungswinkel zur Wagerechten ausdrickt. In beibeitger pramiablen System weelen mithin durch eine Einseltast sämtliche Systrem, sämtliche Sätze des unteren Ringen und von des Sülten der übrigen Ringe und von des Gülten der übrigen Ringe und von den Diagonalen nur die derjenigen beiden Felder gespannt, in welchen gleichseiter Knotespunkt lieft.

Sobald P bekanat ist nad die Abmesuurgen des Systems gegeben sind, Ianaen sich nach obigem alle Spannungeu ermitteln; hierbei dürfte das einfachste Verfahren für die Zerlegung der Kräfte im Raume in Componeuten das in den nachfolgenden Ermittluurgen angewendete sein

# IVb. Anwendung der Theorie anf lothrechte Beinstung und kuppelförmige Dächer mit in einer Ebene verschiebliehen Anfingerpunkten und mit einer Spitze.

Man zerlege die in den Knotespunktes wirkenden Inflexer Krifte P zunöchst in Componente a und b in den Sparren. Die nach dem Scheiel gerichtete Componente, welche a sein miger, führe nan auf den kürzertes Wege tum Scheiel und dabei eutstehende seitliche Componente, sowie die Componente b auf dem kürzesten Wege nach den nichteten Auflagerpunkten. Das Eidergebnich dieser Zerlegung sind Krifte ein des Scheitelstäben und Krifte S in deu Auflagerpunkten. Für die Krifte zu setze man andere unbehannte Krifte C in den Scheitelstäten und krifte S in deu Auflagerpunkten. Für die Krifte zu erzeut angeschen werden köunen. Diese Krifte C missen so gewählt sein, dafe, wenn sie wiederum auf den kürzesten Wege mach den Auflagerpunkten geleitet werden, sie der Componenten ergeben, die sich mit deu vorhin ermittelten ins Gleichgewichts wetzen.

Man kuun die Zerleguug auch in der Weise vornehuren, dafa man die äufseren Kriffe, wie in der Fiepfl'chen Methode, ledeiglich in Componenten, welche zu den nächsten Auflagerpunkten führen, zerlegt und dann unbekanute Spannungen in deu Scheifelstäthen annnimmt, deren Componenteu sich in den Auflagerennatte mit is enen ins Gleichzweich zetzeu.

Beides führt zu denselben Ergebnissen, die erstere Auffassung erscheint aber verstiftellicher und ist meistens in nachstehenden Berechnungen durchgeführt. Vornausetung ist hierbei, dafs ebenso viel Scheitelstübe als Auflugerpunkte vorhander sind. Abweichungen biervon sind am Schlafs dieses Abschnitts

Sind die Belastungskräfte P und die Abmessungen des Systems bekanut, so können daraus alle vorhin angeführten Compouenten anmittelbar berechnet bezw, construirt werden, mit Ausnahme der Kräfte C in den Scheitelstäben. Diese werden durch die oben angeführte Bedingung ermittelt, daß sich ihre Componenten in den Anflagerpunkten mit den vorhin erwähnten Componenten ins Gleichgewicht setzen. Man kann auch sagen, was dasselbe ist, die Scheitelkräfte C werden derartig gewählt. daß sie sich mit den außeren Kraften ins Gleichgewicht setzen. und dieser Gleichgewichtszustaud wird an den Auflagerpunkten untersucht bezw. durch Gleichungen festgestellt. Mau braucht in iedem Auflagerpunkte uur eine Gleichung zur Feststellnug des Gleichgewichts, welche ausdrückt, dass in jedem Stabe des unteren Ringes die Snaunungen an seinen Euden sich gegenseitig anfheben, denn die Größe der außerdem vorhandenen lothrechten Componenten daselbst ist für den Gleichgewichtszustand gleichgültig, well sie beliebige Stärke haben können und doch von den Auflagern aufgenommen werden. Man bildet daher soviel Gleichungen als Anflagerpunkte und unbekannte Kräfte C (wenn, wie gewöhnlich, soviel Scheitelstäbe als Auflagerpunkte verhanden sind), und kann sämtliche Unbekanute und durch sie alle vorkommenden Spauuungen ermitteln. Handelt es sich hierbei z. B. um ein Vierundrawanigech mit beliebiger Antahl von Ringen, son sied 24 Geichungen annauseten, hat die schieb Belastung aber eine Symmetrisochen, wie z. B. beim Angriff des Windes so lassen sich die Gleichungen in der Begel auf die Hälfte einzehrfalten. Es wird sich former zeigen, dafs sie sich in praktischen Fällen in der Begel finst auf ein Viertel, d. h. auf sichen zurückführen lassen, während man sonst, wie oben angegeben, für ein Vierundrawanigrech mit vier Ringen 291 Geichungen branchte, und wenn man dieselben auch bei einer Symetrisches der Belastung fast auf die Hälfte vermindern kann, so bleiben dech noch 146 Gleichungen.

# Zerlegung der Kräfte.

Bevor man die obligen Gleichungen annetzen kann, mich man zandelnd ille Zerlegung der Krifte P und C verschuten. Föppl giebt hierfür eine schulgerechte graphostatische Methode an, mit einem Kräftsplane im Raune, welcher durch seine Projectionen in zurei Dennen dargestellt wird. Elinfacher dürfte jedech folgendes Verfahren sein, welche lediglich nachstebende Elements der Statt zur Grundlage hat:

- Werden Kräfte durch Linien dangestellt, deren Längen den Gröfsen der Kräfte entsprecken, so lassen sich drei au einen Punkt und in einer Ebene wirkende Kräfte, welche sich im Gleichgewicht befinden, ihrer Gröfse und Richtung nach zu einem Dreisck zusammensetzt ausamten.
- Ein Dreieck bleibt Dreieck in jeder beliebigen Projection, solange es uicht zur geraden Linie zusammenschrumpft.

Wählt man für die Kräftezerlegung die wagerechte Projection, d. h. die Grundrifsfläche, so gebt aus 2. hervor, dafs je drei nach 1. zusammengehörige Kräfte anch in dieser Projection stets ein Dreiock bilden; für diejenigen Kraftdreiecke dagegen, welche in der Projection eine gerade Linie bilden, d. h. welche in den lotbrechten Ebenen der Sparren liegen, muß die Zerlegung in einer Hülfsebene erfolgen. Darnach würde man sich mit Zeichnung eines einzigen Kräfteplanes im Grundrifs und einigen Hülfsconstructionen im Durchschnitt für alle Zerlegungen begnügen können. Das Zeichnen eines Kräfteplanes ist aber nicht erforderlich, weil man findet, daß die Projectionen der Kraftdreiecke, wenn man noch wenige Hülfslinien zieht, ähnlich sind den Dreiecken der Construction im Grundrifs. Bei regelmäßigem Grundrifs hat man deshalb nur für ein Feld, wie in Abb. 2 auf Blatt 18 angegeben, die genanen Grundrifslängen auf außerdem für den Querschnitt eines Sparrens mit den augrenzenden Diagonalen (s. Abb. 1 auf Blatt 18) einige Langen genau zu zeichnen oder anszurechnen, um alle Verhältnisse für die Zerlegung sämtlicher Kräfte zu besitzen.

Man führt die Zerlegung der Krifte im Grundris vollstundig durch und findet dam die wirklichen Längen der Krifte aus der Bedingung, das isich dieselben zu ihren Grundrifüllangen verhalten wir die wirklichen Längen der entsprechenden Stulezu ihren Grundrifällangen. Man drücke dieses Verhaltsisser, sit ni Abb. 2 auf Bil. 19 angegeben, durch im Klammern einguechlossen Zahlen aus. Dazu sei bemerkt, daße für die Berechung keinsweger genen ausgeführte Zeichungen erforderlich sind, est genügen vielmehr Handzeichungen mit den genan ausgerechnech Mafen. Muß hate dech eine genaue Zeichungs bergestellt werden, so kann man auch durch Zeichten die effererlichen Längen ermitteln, wenn sein nicht die Linien unter sehr spitzen Winkeln schneiden. Zweckmäßig ist es dann, mit Bechnen und Zeichne je nach Begenellichkei shurwechstein. Ferner vereinfacht sich die Ermittlung ganz bedentend, wom nan in jedem Trapeze randentz weit seite Diagenen annimmt und erst am Schlusse die Spannungen für das Beibehalten nur einer Diagenale in jedem Trajeze sahler bestimmt. Es ist allnich behannt, daße, wenn nam in einem Trajeze mit revi stellen Diagenale sitzer durch eine andere erstett, sich dann und die Spannungen in den Seiten dieses Trajezes, nicht aber die in den Birgen Trajezen änder.

Nimmt man zwei steife Diagonalen an, so ergeben sich für die mittleren Riuge keine Spannungen, weshalb dieselben zunächst nicht zu berechnen sind.

Das Obige wird durch folgende Darstellungen dentlicher werden, wobei zunächst nur regelmäßige vieleckige Grundrisse betruchtet werden sollen.

Die bei der Kraftzerlegung sich fortwährend wiederholenden Aufgaben zerfallen in drei Arten:

Die Kraft I in einem Sparrenstabe (s. Abb. 8, Grandrißs
 and Schnitt) soll in die Kraft II ebenfalls in einem Sparren-

stabe und in die beiden Dingonalstabkråfte III und IV zerlegt werden. Man denke sich im Schnitt der Abbildung eine Ebene durch I und II gelegt und zerlege die gegebene Kraft I zunächst in II und V. Zieht man ac parallel mit der Richtung von I, so ist Dreieck a be Shulich dem fraglichen Kraftdreieck und seine Seiten verhalten sich wie die entsprechenden Kräfte. Da hier pur mit den Grundrifslängen derselben gerechnet werden soll, so zeichne oder berechne man die Projectionen ac, und ab,, welche jenen proportional sind. Will man die den Kraften II und V entsprecheuden Läugen durch Zeichnung erhalten, so verlängere





man I um die seiner Kraft entsprechende Länge über b hinaus bis i und ziehe ik parallel zu V. dann entspricht kb und ki den Kräften II und V. Es ist aber V nur eine für die Hülfsconstruction ermittelte Kraft, dieselbe muß noch in die Krafte III und IV zerlegt werden. Dies geschieht in der Weise, dafs man sich in dem Grundrifs der Abb. 8 ihre wirkliche Grundrifslänge bd eingetragen denkt (ein wirkliches Eintragen ist. wenu man rechnet, nicht erforderlich) und sie ferner in III and IV zerlegt. Zn diesem Zwecke ist eine mit IV parallele Linie de angunehmen, dann ist das Dreieck deb das Kraftdreieck für die Grundrifslängen der Kräfte V. III und IV. wobei in regelmäßigen Grundrissen III - IV ist. Zieht man die Lothrechten ef und ah, so findet man eb; bf - ab; hb oder, wenu man nur mit den in Abb. 6 auf Bl. 18 angegebenen Langen rechnet, folgendes: Es verhalten sich die Grundrißlängen der Kräfte I, II und V wie ac, : ab, : c, b, und die Grundrifslänge der Kraft V zu denen der Kräfte III und IV, wie 2 bh : qb.

Ist die Kraft I also gegeben, so kann man die Kräfte II. III und IV durch die im Grundrifs gegebenen Längen (siehe Blatt 18 Abb. 2) mit Hülfe einfacher Rechnung oder anch durch Zeichnen ermitteln.

Die Diagonalkraft I (s. Abb. 9) soll in die Kräfte II,
 III und IV zerlegt werden.



Man denke die Kraft I zunächst in zurächt in der Auf Ringkraft VI zurächt in zerlegt. Die Grundrifdlängen dieser Krafte verhalten sieh wie die Seiten des Dreiscka de., welche auf Blatt 18, Abb. 2 im Grundrifs angegeben sind. V wird in der vorhin angegebenen Weise zerlegt. VI gehört mit II und IV derselben Eleme an, kann also oben weiteres in II nud

IV zerlegt werden und das in der Abbildung mit seinen Seitenlängen angegebene Dreicek  $a\,d\,e$  giebt in diesen die Verhältnisse der Kräfte zu einander an.

3. Nach den Verfahren 1. und 2. werden die Kräfte bis den Anfägsperundens auf klurzestem Wege zerhet, dort ergeben sich deren Componenten in Sparren und Dagenalen, welche siederum in Indruedlie Kräfte und Ringspannungen zerpelt werden können. Wie oben ereitert, sind die sersteven für diesen Zweck gleichtfüllig und kommt en lediglich auf die letzteren an. E. ist für den Ansatz der Gleichungen aber lesquemer, dort nur wagerechte, radiale Kräfte zu lanben, in welcholige, wenn der Grundfrig en regelenhäftiger Vilecke häldet, und nur bottrechte Belastungen vorkommen, sämtlich zerlegt werden brünen.

Die Kräfte in den Sparren sind in den Auflagerpunkten in einen lothrechten Auflagerdruck und die vergenante wagerechte radiale Kräft leicht an zerlegen. Die Diganalkraft I in Abb. 10 wird zunschatt in die Sparrenkraft II und die Ringkraft III zerlegt, ihre Grundrifslängen ver-



halten sich wie die in der Zeichnaug Abb. 2 auf Batt 18 angspebenen Längen der Studenden ber Dreick abe. Die Hängspannaugen III treten bei regednuffsigen Grundrissen stehe symmetriech zu einem Auflagrepankte auf, d. h. sie sind zu beiden Seiten desselben gleich groß und es verhält sieh  $\Pi 1 \cdot \frac{1}{2}$ 

Abb. 10. wie ef: ef, welche Längen in jener Abbildung ebenfalls angegeben sind, IV und II sind nber die für die Kräfte I gesnehten wagerechten radialen Kräfte.

Andere Lösungen kommen, solange es sich um Grundrisse handelt, welche als regelmäßige Vieleckie gestaltet sind, nicht vor, für unregelmäßige Grundrisse ist am Schlusse dieses Abschaittes das nötlige bemerkt.

 gestellt. Beide Systeme haben deppette achlaffe Diagonalen. Abb. 6 giebt die Spannungen in einem System ohne Spitze. Abb. 5 solche für ein System mit Spitze an. Die Breite der Striehe bezw. Flächen entspricht den Stärken der Spannungen.

Die Ermittlangen in Abb. 6 sind in der oben angegebenen Weise vorgecommen und deshalb nicht weiter zu erörtern, wohl aber bedürfen die in Abbildungen 1 bis 5 auf Blatt 18 angegebenen Syannungen noch der Erörterang.

A. Ermittlung der durch eine Einzellast P=1 erzeugten Spannungen in kuppelförmigen Systemen mit einer Spitze (s. die Abbildungen 1 bis 5 auf Blatt 18).

In Abb. 3 ist die Kraft P-1 nach den oben bei 1, 2 und angegeben Verlaten zerlect, es ergiebt ich eine Sonan unn gin Sebiebt und im nicheste Sparrentabte, mit den radial wagerechten Componenten (Grundrifdslagen) s-8=4.5 p. im mittelste Abfraceprankte eine solche -2.347 S. In den beiden anderen Auflagerpankten ergiebt sieh diese zu 0,777 S. Beiden Zeitsten solche in 2,347 S. In den beiden anderen Auflagerpankten ergiebt sieh diese zu 0,777 S. Diese Ergebniese sollen hier als Beiseide angerechent werden.

P zerdest sich in die beiden Kriffe I auf II, ihrem Kraffereck ist des Dreisek abc (Abb. I) shnlich, deshab sind die wagerechten Componenter von I auf II = 4,5 P oler = S, welche Griffe S der begueneren Rechnung vegen als Einheit angenommen werden seit. Die Kraff II mit der wagerechte Componente − S zerlegt sich in III und IV,  $\triangle$  cde ist ihrem Kraffdrecck inhilich, (delich ist die wagerechte Component von IV, S = 4,50 − 1,90.8 von III, S = 2,108 − 0,000 N;

won IV =  $\frac{8 \cdot 4.59}{2.432}$  = 1,930 S, von III =  $\frac{8 \cdot 2.138}{2.332}$  = 0,930 S, III mufs in die beiden gleich großen Kräfte V und V, zerlegt werden. Nach ebigen Envirerangen und dem Grandrift Abb. 3 auf Blatt IS verfählt sich die warereiche Compenente von III zu der von V wie  $2 f \in eg$  bezw. nach Abb. 2 auf III. 18 wie  $2 \cdot 2.691 : 7.268$ , also ist die von V =  $\frac{9.93}{2 \cdot 2.691}$  S =  $\frac{7.25}{2 \cdot 2.691}$  = 1.255 S. Die Kräft V ist zu zerleven in die Compenenten

— 1.255 8. Die Kraft V ist zu zerlegen in die Componenten VI und VIII, das Verhältnifs ihrer wagerechten Componenten wird darch die Seiten des Dreiekes cyj ausgedrückt und ist mach obigen Abbildungen — 7.268 : 4,50 : 4,658 : mithin wagerechte Componente von VI — 1.255 8 : 4,50 = 0.777 8.

recase Componente von VI = 
$$\frac{7.268}{7.298} = \frac{0.747}{9.747} S$$
, wie angegeben, und VII =  $\frac{1.255}{7.298} = \frac{0.803}{9.803} S$ .

Die Kräfte VII treten symmetrisch zum Punkt e statt h auf, sind ihren wagerechten Componenten gleich und ergelen in demselben eine mdiale wagerechte Kraft  $=\frac{2\cdot0.803\,S\cdot1.800}{0.988}$   $=0.417\,S$ . Hierzu tritt, sie oben ermittelt, 1,93S, mithin,

wie angegeben, zusammen 2,347 S.

In derselben Weise hat für eine beliebige Scheirlehabkrafteine Zerlegung in Abb. 4 anf Blatt 18 stattgefunden. Selbstverständlich ist, dafs, da die Sjannnugen eine Symmetricachse haben, dieselben nur auf einer Seite nusl in dieser Achse amzurechnen sint.

Es ergeben sich in den Auflagerpunkten als radiale wagerechte Componenten, wenn C die wagerrechte Componente einer Kraft im Scheitel darstellt, 9,608 C, 5,528 C und 0,967 C. Die Zerlegung der Kraft C erfolgt am besten, wenn man sie (s. Abb. 4) zunächst in die Kräften A. B und D zerlegt und für diese die Componenten ermittett nach addirt. Die Componenten von A und B sind proportional den oben berechneten Componenten von  $\Pi$ , was die Rechnung sehr vereinfacht.

In Abb. 5 anf Bl. 18 ist die Bezeichnung der Auflagerpunkte und der C Kräfte angegeben. Soll Gleichgewicht eintreten, so müssen sich die radialen wagerechten Componenten

```
Im Auflagerpunkte 0, G = -2.347 S - 9.608 C_0 + 2 \cdot 5.528 C_1
                                                                            - 2 · 0,967 Co;
                 1,
                        G = -0.777 S - 9.608 C_1 +
                                                            5,528(C_0 + C_2) —
                                                                                  0,967 (C_1 + C_3);
      desgl.
      desgl.
                                                                                  0,967(C_0 + C_k);
                        G \longrightarrow
                                         - 9,608 C, +
                                                            5,528(C_1 + C_2) -
                   2,
      desgl.
                   3,
                        G =
                                         - 9,608 Cs +
                                                            5,528 (C, + C<sub>i</sub>) -
                                                                                   0,967 (C, + G);
                        a =
                                         - 9,608 C4 +
      desgl.
                   4,
                                                            5,528(C_t + C_t) -
                                                                                   0.967(C_s + C_c);
      desgl.
                        a =
                                         -- 9,608 C<sub>1</sub> +
                   5.
                                                            5,528(C_4 + C_4) -
      desgl.
                   6,
                         G =
                                          - 9.608 Cc + 2 · 5,528 Cc
```

Es sind sieben Gleichangen mit acht Unbekannten vorhanden, die unbekannte Größen G verschwindet aber, wenn man jede Gleichang von der verbergebenden abzieht und wenn man noch der Differenzen der Größen C einflukt, sodafi  $G_0 - C_1 = c_1$ ,  $C_2 - C_3 - C_4$ ,  $C_3 - C_4$ ,  $C_4 - C_4$ , and und wenn man die einzelnen Glieder nach  $c_1$ ,  $c_2$ ,  $c_3$  uwr. ordnet, erhält man folgeade secha Gleichangen mit secha Unkehannten, nätzlicht.

 $\begin{aligned} &7.\ e_1 = 0.2064\ S + 0.4291\ e_2 - 0.0639\ e_3; \\ &8.\ e_1 = 0.1196\ S + 1.4793\ e_2 - 0.8511\ e_3 + 0.1489\ e_4; \\ &9.\ e_1 = 5.7166\ e_2 - 0.9359\ e_3 + 5.7166\ e_4 - e_5. \end{aligned}$ 

Zieht man die Gleichungen 8 von 7 und 9 von 8 ab und entwickelt daraus  $c_9$ , so hat man:  $10, c_9 = 0.0827.S + 0.7496.c_9 = 0.1418.c_9$ ;

11.  $c_{\rm j} = 0.0282~S + 2.1440~c_{\rm j} - 1.3140~c_{\rm i} + 0.2360~c_{\rm j}.$ Ans Gleichung 4 erhält man:

12.  $c_g = 5.7166 c_s = 9.9359 c_4 + 5.7166 c_5 = c_6$ .

Zieht man die Gleichung 11 von 10 und Gleichung 12 von 11 ab und entwickelt daraus  $c_s$ , so hat man:

13.  $c_3 = 0.0391 \text{ S} + 0.8406 c_4 = 0.1690 c_5$ ; 14.  $c_3 = 0.0079 \text{ S} + 2.4134 c_4 = 1.5341 c_5 + 0.2796 c_6$ . Aus Gleichung 5 erhält man:

15.  $c_3 = 5,7166 c_4 - 9,9359 c_5 + 6,7166 c_6$ .

Zieht man Gleichung 14 von 13 nnd Gleichung 15 von 14 ab nnd entwickelt daraus  $c_4$ , so ergiebt sich:

 $\begin{array}{lll} 16. \ c_4 = 0.0198 \ S + 0.8679 \ c_5 = & 0.1777 \ c_4; \\ 17. \ c_4 = & 0.024 \ S + 2.5435 \ c_5 = & 1.9487 \ c_6. \\ \text{Gleichung} \ 6 \ \text{ergiebt:} \end{array}$ 

18.  $c_4$  = 6,7166  $c_5$  = 15,6525  $c_4$ . Anf demselben Wege, wie oben, findet man:

Auf demselben Wege, wie oben, findet man: 19.  $c_b = 0.0104 S + 1.0569 c_6$ ;

20.  $c_b = 0,0006 S + 3,2338 c_b$ ; and schliefslich  $c_b = 0,005 S$ .

Sett man den Werth von  $c_c$  in Gleickung 19 oder 20 ein, so ergiebt sich  $c_5$ ; settt man diese beiden Werthe in Gleichung 16, 17 oder 18 ein, so ergiebt sich  $c_4$ , osw., und swar erhält man  $c_1=0.256$ ;  $c_2=0.125$ ;  $c_3=0.063$ ;  $c_4=0.032$ ;  $c_5=0.015$ ;  $c_6=0.005$ .

der Scheitelkräfte unter sich und mit denen der Kraft P zu einer in allen Auflagerpunkten gleich großen Kraft ergänzen, welche mit G bezeichnet werden möge. Man hat dann nach obigen, nad wenn ann berücksichtigt, dafs die Spannungen zu beiden Seiten von P symmetrisch vertbeilt sein müssen, folgendes:

```
= 5,528 (\vec{c}_1 + \vec{C}_2) = 0.967 (\vec{C}_1 + \vec{C}_2);

= 2 · 5,528 \vec{c}_3 = 2 · 0,967 \vec{C}_4.

Sellen die Seheitelthrifte durch die Componente von P er-

zeugt sein, zo muß fermer die lehtbrechte Componente von dieser

P Componente gleich der Saume der lehtrechten Componenten der

Scheitelthriffe sein; oder, wen zu der Neigungswinkel der Scheitel-
```

sthe ist, so ma<br/>6 Sing $\alpha = \sum C_1$ tig $\alpha$ , of<br/>er $S = \sum C_2$ , ofer  $S = \sum C_2$ , ofer  $S = \sum C_2$ , of<br/>er $S = \sum C_2$ , ofer  $S = \sum C_2$ , ofer  $S = \sum C_2$ , of<br/>er $S = \sum C_2$ , ofer  $S = \sum C_2$ , of<br/>er $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of<br/>er $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of<br/>er $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of<br/>er $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of<br/>er $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of<br/>er $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of<br/>er $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of<br/>er $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of<br/>er $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of<br/>er $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of<br/>er $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of<br/>er $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of<br/>er $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of<br/>er $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of<br/>er $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of<br/>er $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of<br/>er $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of<br/>er $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of<br/>er $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of<br/>er $S = \sum C_2$ , of  $S = \sum C_2$ , of<br/>er $S = \sum C_2$ , of<br/>er

Es ist selbstverständlich, daß die letzte Decimalstelle vorstehender Zahlen nicht mehr vertreten werden kann.

dies = 0.025 R

Da ferner die Kräfte C eleuswohl als ihre Difference in der Nibe ven P am größten sind, weiterhin aber sehr klein worden, so ist daraus im allgemeinen ersödtlich, dafs, wie es auch Abb. 5 unf Batt 18 angiebt, dies fir alle übrigen Spanaugen atterfübe nufs; und da net die Erntiltungen der größten Spanaugen einen praktieben Werth haben, diese aber nar im der Nibe der Einselkraft P vorkommen, so handelt es sich in praktischen Pallen nur darum, die Kräfte in der Nibe von P zu ermitteln. Hier aber sind sie sänstlich ermittelt, am ihr Verhaltniffs zu einander kennen zu lernen.

Zunächst ist hier wohl noch eines möglichen Einwandes zu gedenken, der gegen diese Berechnung gemacht werden könnte, nämlich desjenigen, daß der Gleichgewichtszustand eine Erfüllung von drei Gleichungen in jedem Knotenpunkte erfordert, und dass es fraglich bleibt, ob diese große Zahl von Gleichungen durch die wenigen oben angesetzten Gleichungen erfüllt ist. Dem gegenüher ist zu hemerken, dass vor Ansatz dieser Gleichungen bereits Constante durch Zerlegung der Kräfte ermittelt sind, welche die in jenen Gleichungen enthaltenen Bedingungen erfüllen, denn die Zerlegungen bedingen es, daß alle für die Kräfte P und Cermittelten Componenten sich mit ihnen im Gleichgewicht erhalten, und falls man an irgend einem Punkte, unter Einsetzen der gefundenen Werthe, die Probe darch Berechnung oder Construction macht, so findet man, dafs alle Gleichungen erfüllt werden, soweit sich nicht, wie oben bemerkt, Differenzen in den letzten Decimalstellen ergeben.

Nachstehende Tabelle giebt in der ersten Reihe die Componenten einer Kraft  $C_a - 1$ , in den folgenden die der Kräfte  $C_0$  his  $C_4$ , welche die Producte aus diesen nud den Zahlen in der ersten Reihe sind.

Tabelle I. Wagerechte Componenten der Scheitelkräfte C.

| Scheitelkräfte | Compo   | sonto in den S | Sparren |         | Componente ia | ea      |         | nte in dem<br>n Ringe |        |
|----------------|---------|----------------|---------|---------|---------------|---------|---------|-----------------------|--------|
| $C_0 = 1^4$ )  | + 2,521 | + 5.445        | - 2,816 | - 1.542 | - 3,540       | + 2.231 | + 1.561 | - 0,999               | +1,266 |
| $C_0 = +0.466$ | + 1,315 | + 2,537        | - 1,312 | - 0,719 | - 1,650       | + 1,040 | + 0.727 | - 0,466               | +0,590 |
| $C_1 = +0.210$ | + 0,592 | + 1,143        | - 0,591 | - 0,324 | - 0,743       | + 0,469 | + 0.328 | - 0,210               | +0,206 |
| $C_2 = +0.085$ | + 0,240 | + 0,463        | - 0,239 | - 0,131 | - 0,301       | + 0,190 | + 0.133 | - 0,085               | +0,108 |
| $C_3 = +0.022$ | + 0.062 | + 0,120        | - 0,962 | - 0,034 | - 0,078       | - 0,049 | + 0.034 | - 0,022               | +0,028 |
| $C_4 = -0.010$ | - 0,028 | - 0,034        | + 0,028 | + 0,015 | + 0,035       | - 0,022 | - 0.016 | + 0,010               | -0,013 |
| $C_5 = -0.025$ | - 0,071 | - 0,136        | + 0,070 | + 0,039 | + 0,088       | - 0,056 | - 0.039 | + 0,025               | -0,032 |
| $C_6 = -0.025$ | - 0,083 | - 0,163        | + 0,084 | + 0,046 | + 0,106       | - 0,067 | - 0.047 | + 0,030               | -0,038 |

Diese Kräfte der zweiten bis achten Reihe sind in Abb. 9 auf Bl. 18 eingeschrieben.

Da nun schlaffe Diagonalen angenommen sind und in jedem Felde nur eine Diagonale wirksam gedacht werden soll, so mufs die Hälfte der Diagonalen fortfallen. Die in zwei Diagonaleu desselben Trapezes wirkenden Kräfte sind deshalh addirt und die Summen ebenfalls in Abb, 9 auf Bl. 18 in den verbleibenden Diagonalen angegeben. Die Spannungen der fortfallenden Diagonalen sind in Klammern () eingeschlossen.

Durch den Fortfall einer Diagonale entstehen, wie bemerkt, par Spannpagen in den Sparren und Ringstäben desselben Trapezes, während dies auf die übrigen Trapeze keinen Einfluss anetht

Wenn in Abb. 11 die fortfallenden Diagonalen mit a and b bezeichnet sind, so bezeichnen die anderen Größen die



hierfür in den Ringen und Sparren anznsetzenden Kräfte. Es darf hier wohl nicht nnerwähnt bleiben, daß, wenn beide schlaffe Diagonalen eines Trapezes auf Zug beansprucht werden, die obige Kraftvertheilung picht mit Sicherheit nachweisbar ist, daß dann vielmehr ein statisch unbestimmter Fall eintritt, der aber für die Pravis unwichtig ist. Will man ihn vermeiden, so darf jedes Feld pur eine Diagonale haben.

Endlich sind für den antersten Ring noch die Componenten für die in den Auf-

lagerpunkten wirkenden Kräfte

 $0.025 \cdot 6.989$ G = 0.025 S überall = -- 0,048 in Abb. 9 auf 9 . 1 809

Bl. 18 eingetragen und die Summen aller Werthe der wagerechten Componenten von den Spannungen der einzelnen Constructionstheile mit unterstrichenen Zahlen angegeben. Da deren Kinbeit - S ist, so werden sie auf P reducirt, wenn man sie mit S = 4.5 P multiplicirt, und um die in den Stäben wirkenden Kräfte, deren wagerechte Componente sie sind, zu erhalten, müssen sie noch mit den in Abb, 2 auf Bl. 18 angegebenen Verhältnifszahlen multiplicirt werden. Es ergeben sich dann die in Abb. 5 auf Bl. 18 angegebenen Größen.

Vergleicht man die so gefundenen Ergebnisse mit denen in Abb. 6 auf Bl. 18 für ein System ohne Spitze und mit festen Auflagerpunkten angegebenen, so findet man, dass in letzterem die größte Spannung —  $25,75\,P$ , in ersterem dagegen nur  $4,01\,P$ beträgt, also weniger als 1/4, wedurch der ungemein günstige Einfluss der Spitze für die Lastvertheilung nachgewiesen ist.

Wenn man nach obigem die Spannungen für jede Einzellast ermitteln kann, so kann man dies auch für jede beliebige 1) Siehe Abb. 4 suf Bl. 18.

schiefe Belastung, da sich dieselbe aus Einzellasten zusammensetzt. Hat man die durch eine Einzellast P im Knotenpunkte

eines Ringes erzeuzten Spannungen ermittelt, so findet man die einer anderen Einzellast P1 in einem anderen Knotenpunkte

desselben Ringes, indem man jene sämtlich mit  $\frac{P_1}{P_2}$  multiplicirt.

Die vollständige oben gegebene Berechnung wäre darnach für ieden Ring einmal durchzuführen und würden schliefslich alle in jedem Stabe zu ermittelnden Spannungen zu addiren sein. Dieses Verfahren ist aber sehr zeitranbend, und es erziebt sich nachstehend, wie man in praktischen Fällen, in denen es sich um Schnee- and Windlast handelt, die Spannungen für schief vertheilte Belastung, anf kürzerem Wege als für eine einzige Einzellast ermitteln kann.

Als Beispiel ist hier ein System (siehe Abb. 7 und 8 auf Bistt 18) gewählt, welches den ansgeführten Schwedler'schen ähnlich ist, nämlich ein Vierundzwanzigeck mit vier Ringen.

B. Ermittlung der Spannungen für lothrechte Belastung durch schief vertheilten Schnee- und Winddruck auf kuppelförmige Systeme mit einer Spitze.

In den Schwedler'schen Berechnungen ist die Belastung so angenommen, dafs eine Hälfte des Daches am meisten und eine Hälfte desselben gar nicht belastet ist (selbstverständlich vom Eigengewicht abgesehen).

Es ist diese Belsstung wohl wegen der par annähernden Berechnung für schiefe Belastung zu ungünstig im Vergleich zur Wirklichkeit gewählt, denn nur bei einem Satteldach ist ein so plötzlicher Wechsel denkbar. Bei einer Kuppel, in der die Neigungswinkel der Flächen allmählich wechseln, wechselt auch der Winddruck allmählich, ebenso kann auch Sonnenwärme oder Wind nur einen allmählichen Wechsel bezw. eine allmähliche Verminderung der Scheemassen herbeiführen. Am einfachsten würde die Annahme sein, dass diese Abnahme für jedes Feld der Kuppel, welches vem Scheitel bis zum Auflager reichend gedacht sein soll, in gleichem Maße erfolge. Diese Annahme erscheint aber zu günstig, weil eine so gleichmäßige Abnahme für den Wind nachweislich nicht stattfindet und dieselbe für den Schnee nicht nachgewiesen ist. Es ist deshalb nachstebend die für die Berechnung begnemere und doch gegen obige ungunstigere Annahme gemacht, dass die zufällige Belastung für je zwei Felder gleichmäßig abnehme, sodaß zwei Felder die volle Maximalbelastung und die beiden entgegengesetzten keine Belastung (außer Eigengewicht) haben. Dazwischen haben stets zwei Felder gleiche Belastung, welche in gleichen Stufen abnimmt. Es ergiebt sich dann, daß wenn in einem 2n - Eck der am meisten belastete Sparren die Last p auf 1 qm Grundfläche

trägt, der rechts und links belegens p  $(1-\frac{1}{n})$ , die folgenden p  $(1-\frac{2}{n})$ , p  $(1-\frac{3}{n})$  .... bis p  $(1-\frac{n}{n})$  ru tragen haben, d. b. der lettes Stearren wird durch keine zufällige Last belastet.

Unter dieser Voraussetzung läßt sich die Zahl der anznsetzenden Gleichungen sehr vermindern, wobei jedoch ersichtlich sein wird, dass dieselbe Verminderung sich auch bei der Schwedler'schen Annahme der schiefen Belastung durchführen lafat. Es ist nicht zu bestreiten, dafs die Richtigkeit der oben angenommenen Vertheilung der schiefen Belastung angefochten werden kann. Solange aber darüber Meinnngsverschiedenheiten obwalten, ob der Winddruck dem Neigungswinkel zwischen Fläche und Windrichtung, oder, wie theoretisch richtig, dem Quadrate dieses Winkels entspricht, solange ferner die Abuahme der Schneebelastung nicht durch Beobachtungen bekannt ist, wird man bei obiger Voraussetzung wohl stehen bleiben können, mit der Beruhigung, keine im Vergleich zur Wirklichkeit zu günstige Annahme gemacht zu haben, da ja schon die erste Voraussetzung, daß die beiden dem Winde zugekehrten Flächen die Maximal -, die beiden entgegengesetzten die Minimalbelastung zn tragen haben, im Vergleich zur Wirklichkeit zu ungfünstig ist, da auch diese Flächen allmählich in einander übergeben.

Das für die Berechnung gewählte Beispiel eines regelnfläsigen Vieundrunzigsels hat vier Ringe, die Anflageprankel liegen in einem Kreise von 24 m. die Kustenpunkte der Ringe in Kreisen von 4, 5, 50 und 13,5 m Durchmesser. Die Röbe beträgt 6 m, die Knotenpunkte eines Sparross liegen in einer solchen Curve, dafs die Sparren bei gleichmäßig über die Grandfilde verdeilter Belastung dieselbe allein, John Mitwitkung der mittleren Ringe und der Diagonalen tragen und nur den untersten Ringe im Sannung verosten.

Die Sebeiteisthe sied wagerecht angenommen, weil ander dieser Verausstenung die von hiene zu übertragende Kräfte anch durch einen innerem ausgesieffen Bing ersetzt werden können, wie weiter unter ablere ordreit werden soll. Es darf nicht unerwähnt bleiben, dafs bei unbedingt wagerechten Scheiteisthen die Spitze in einem Pachwert eine Dense bliefe, solaf dorf ansätzt dere im zwei Gleichangen angestett werden können, weskallt also eine Unbekannte, bezw. ein Sebeiteisthe Ibleiser Winkel der angewonnen, welcher sich stets blückt, wenn der keine Ausstellung verhanden ist. Bei Ernüttung der Stabannah des inneren ausgestellten Ringes ist dieser Winkel der Augegen gleich Og gesetzt.

Die größte zufällige Belastung ist übereinstimmend mit den Schwedler'schen Berechnungen zu 100 kg auf 1 qm Grundfläche ancenommen. In Abb. 7 auf Bl. 18 ist der Quereknist, in Abb. 8 aied die Grundrichingen der Stelle eines Felste und in Klummers ihr Verkältnis zu den wirklichen Längen angegeben. Da hier jeder Sparren derratig belastet ist, daß die Einzellasten in Componenten, welche in den Sparren liegen, zerlegt werden können, so ist hier die auf Solie 56 dargestelle Zerlegung der Einzellasten in Componenten incht erforberlich, nam welfa viel-mehr von vornberein, daß in diesem Falle jeder Sparren in seinem Scheitelaste und in einem Anflagerpankte einen Schule ausütht, dessen wagerechte Componente in beiden Fällen gleich groß ist und mit II beseichnet werden soll.

Bezeichnet man den am meisten belausten Sparren, sowie seinen Auflagerpunkt mit 0, so sei für diesen  $H-S_i$  in nichalten Sparren links Nr. 1 –  $\frac{11}{12}\,S_i$  in den Sparren links Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 –  $\frac{10}{2}\,S_j^2\,\frac{8}{12}\,S_k^2\,\frac{8}{12}\,S_k^2\,\frac{7}{12}\,S_k^2\,\frac{8}{12}\,S_k^2\,\frac{7}{12}\,S_k^2\,\frac{8}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12}\,S_k^2\,\frac{1}{12$ 

 $\frac{1}{12}\,S_i$ 0 S ins Gleichgewicht setzen, bezw. gleich große radiat wagerechte Componenten Oergeben sollen. Die Zetlegung der Kräfte  $C_n$  in Componenten erfolgt wieder in der oben angegebenen Weise, d. h. auf dem kärzesten Wege zu den nächsten Anflager-punkten.

diese Zerlegung für  $C_n = +1$ . Es ergieht sich die wagerechte Componente im mittelsten Auflagerpunkte a = 1066,92 C, in den folgenden b = 775,79, c = 282.87

and d - 40,41;

darnach ist, wenn

Co, C1, C, usw.

die Scheitelkräfte für

die Sparren 0, 1, 2,

3 usw. sind:

Abh. 12 ergiebt



| n. |              |     |                   |                       |                |                          |                                  |
|----|--------------|-----|-------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| Im | Knotenpunkte | 0,  | G =               | S - a Co              | + 2 b C1       | - 2 c bg                 | $+ 2 d C_{s};$                   |
|    | desgl.       | 1,  | $G = \frac{1}{1}$ | $\frac{1}{r}S - aC_1$ | + 6 (C0 +      | $-C_{1}$ ) $-c(C_{1} +$  | $C_0$ ) + $d(C_0 + C_4)$ ;       |
|    | desgL        | 2,  | $G = \frac{1}{2}$ | S - a C2              | + 6 (C) +      | $-C_{3}$ ) $-c(C_{0} +$  | $C_4$ ) + $d(C_1 + C_3)$ ;       |
|    | desgt.       | 3,  | G = -             | S - a C3              | + b(C, +       | · (C1) - c(C1+           | $(C_5) + d(C_0 + C_6);$          |
|    | desg1.       | 4.  | G = -             | S-aC.                 | + b(C3 +       | $-C_3$ ) $-c(C_1 +$      | $C_6$ + $d(C_1 + C_7)$ ;         |
|    | desgl.       | 5,  | G = -             | S - a C3              | + b(C4 -       | · (C) - c(C3 +           | $C_1$ ) + $d(C_2 + C_3)$ ;       |
|    | desgl.       | 6,  | G = -             | S- a C                | + 6 (13 +      | - C1) - c(C4 +           | $(C_0) + d(C_0 + C_0);$          |
|    | desgl.       | 7,  | G = -             | S- a C7               | + b (C, +      | $-C_{8}$ ) - $c(C_{5} +$ | $(C_9) + d(C_4 + C_{10})$        |
|    | desgl.       | 8.  | G = -             | S - a C               | + b(C7 +       | - Cp) - c(C6 +           | $C_{10} + d(C_3 + C_{11})$       |
|    | desgl.       | 9,  | a                 | S- a C                | + b (C, +      | $-C_{10}I - e(C_7 +$     | $C_{11}$ ) + $d(C_6 + C_{12})$ ; |
|    | deagl.       | 10, | G                 | 2 S - a C10           | + b (C9 +      | - C11) - c(C1 +          | $C_{12}$ ) + $d(C_7 + C_{11})$ ; |
|    | desgl.       | 11, | 0-                | S - a CH              | $+ b(C_{10} +$ | C12) - e(C2 +            | $C_{11}$ ) + $d(C_8 + C_{10})$ ; |
|    | desgl.       | 12, |                   |                       |                |                          | + 2 d · C2.                      |
|    |              |     |                   |                       |                |                          |                                  |

Zieht man von jeder dieser Gleichungen die nachfolgende ab und setzt  $C_0 - C_1 = c_1$ ,  $C_1 - C_2 = c_2$ ,  $C_2 - C_3 = c_3$ ,  $C_3 - C_4 = c_4$  usw., so ergiebt sich:

Man hat also zwölf Gleichungen mit zwölf Unbekannten:  $c_1$  bis  $c_{12}$ ; vertanscht man aber  $c_1$  mit  $c_{12}$ ,  $c_2$  mit  $c_{11}$ ,  $c_3$  mit c10, c4 nit c9, c5 mit c4 und c6 mit c7, so ergiebt sich aus

der ersten Gleichung die letzte, nämlich 
$$-\frac{1}{12}S =$$

$$-ac_{12} + b(-c_{12} + c_{11}) - c(-c_{11} + c_{10}) + d(-c_{10} + c_{0}).$$

aus der zweiten Gleichung die vorletzte Gleichung, usw. Wenn nun zwölf Gleichungen die Bedingungen erfüllen, dass man ihre zwölf Unbekannten in der angegebenen Weise vertanschen kann, so folgt daraus, daß die zu vertauschenden Größen einander gleich sein müssen. Man hat darnach nur sechs Unbekannte und braucht dazu nur sechs Gleichungen.

Es lafst sich, wie schon bemerkt, in derselben Weise leicht nachweisen, daß auch bei der Schwedler'schen Voraussetzung einer zur Halfte voll belasteten Kuppel die Zahl der Gleichungen und Unbekannten sich auf sechs einschränken läfst, Wählt man von den obigen Gleichungen die ersten sechs aus, setzt darin  $c_1 = c_n$  und  $c_n = c_n$ , zieht ferner von jeder Gleichung die folgende ab und setzt die Werthe für a, b, e und d ein,

$$\begin{array}{lll} \text{aus} \ 1, \ \epsilon_1 = 0.7465 \ \epsilon_2 = -0.3788 \ \epsilon_3 + -0.1114 \ \epsilon_4 = -0.0139 \ \epsilon_5; \\ \text{aus} \ 2, \ \epsilon_1 = 1.3627 \ \epsilon_2 = -1.3331 \ \epsilon_2 + -0.7661 \ \epsilon_1 = -0.2339 \ \epsilon_2 + -0.0202 \ \epsilon_6; \\ \text{aus} \ 3, \ \epsilon_1 = 2.9109 \ \epsilon_2 = -5.0667 \ \epsilon_3 + -5.0667 \ \epsilon_1 = -2.9109 \ \epsilon_2 + 0.7778 \ \epsilon_2; \\ \text{aus} \ 4, \ \epsilon_1 = -8.0000 \ \epsilon_2 = -26.1930 \ \epsilon_2 + 4.5,0003 \ \epsilon_1 = -4.6003 \ \epsilon_2 + 18.1980 \ \epsilon_3 + 0.0203 \ \epsilon_4 = -2.0203 \ \epsilon_3 + 0.0203 \ \epsilon_4 + 18.1980 \ \epsilon_5 + 0.0203 \ \epsilon_4 + 0.0203 \ \epsilon_5 +$$

Zieht man von jeder dieser Gleichungen die vorhergehende ab und entwickelt c2, so ergiebt sich:

$$c_2 = 4.1522 c_3 = 7.9048 c_4 + 8.1919 c_5 = 3.4230 c_6;$$
  
und aus 5:

 $c_s = 8,0000 c_s = 25,1980 c_s + 37,6003 c_s = 19,4024 c_s$ ;

Wie vor and mach 
$$c_3$$
 entwickelt, giebt  
 $c_3 = 1,9894 c_4 - 1,5914 c_5 + 0,5058 c_6$ ;

$$= 2,9797 e_4 = 3,7125 e_5 + 1,6886 e_6$$

$$=4,4787e_1-7,6429e_3+4.1528e_6$$

 $e_4 = 2.1419 \, e_3 = 1.1944 \, e_6 \, e_4 = 2.6220 \, e_5 = 1.6439 \, e_6$ , and schliefslich  $c_{\rm t}=0.9363\,c_{\rm s}$ . Durch Einsetzen dieses Werthes und der durch denselben zu ermittelnden Werthe in die obigen Formeln erhalt man:

$$c_1 = 0.8111 c_6$$
,  $c_3 = 0.6294 c_6$ ,  $c_2 = 0.4002 c_6$  and  $c_1 = 0.1377 c_6$ .

Am besten ermittelt man c, aus der in der Spitze vorhandenen Gleichgewichtsbedingung, daß die Summe der Componenten der Ca- und der S-Krafte nach einer Achse in der Windrichtung, welche die Symmetrieachse der schiefen Belastung bildet, einander gleich sein müssen, folglich;

$$\begin{array}{l} 6. \quad S+2\left(\frac{11}{12}-\frac{1}{12}\right)S\sin 75^{6}+2\left(\frac{10}{12}-\frac{2}{12}\right)S\sin 60^{6}+\\ 2\left(\frac{11}{12}-\frac{3}{12}\right)S\sin 45^{6}+2\left(\frac{8}{12}-\frac{4}{12}\right)S\sin 30^{6}+\\ 2\left(\frac{7}{12}-\frac{5}{12}\right)S\sin 15^{6}-\\ \end{array}$$

 $C_0 \; - \; C_{13} \; + \; 2 \; \left( C_1 \; - \; C_0 \right) \; \sin \; 75^0 \; + \; 2 \; \left( C_3 \; - \; C_{10} \right) \; \sin \; 60^0$  $+2(C_1-C_2)\sin 45^0+2(C_1-C_3)\sin 30^0+2(C_3-C_7)\sin 15^0$ . Setzt man diese Werthe von c ein und sin 75° - 0,9659,

 $\sin 60^{\circ} = 0.8660$ ,  $\sin 45^{\circ} = 0.7071$ ,  $\sin 30^{\circ} = 0.5000$  and  $\sin 15^\circ = 0.2588$ , so ergiebt sich:  $4.89130 S = 2 c_1 + 5.8637 c_2 + 9.3278 c_3 + 12,1563 c_4$ 

$$+14.1563 e_3 + 15,1916 e_6$$

$$= (0.2754 + 2.3467 + 5.8709 + 9.8600 + 13.2545 + 15.1916)e_0$$
, mithin

$$c_6=0.1045~S,$$
 und mittels dieses Werthes findet man:  $c_5=0.0978~S,~c_4=0.0848~S,~c_9=0.0658~S,~c_7=0.0418~S,~c_1=0.0144~S.$ 

Den Werth von einem C ermittelt man am einfachsten wie im vorigen Beispiel, indem man die lothrechte Mittelkraft der CKrafte und der SKrafte einander gleich setzt. In diesem Falle denkt man sich, wie schon bemerkt, die Stabe im Scheitel, um den unendlich kleinen Winkel dar gegen den Horizont ge-

$$\begin{split} & \operatorname{tng} \, \mathrm{d} \, \alpha \, S \, \left[ 1 + 2 \, \left( \frac{11 + 10 + 9 \ldots + 2 + 1}{12} \right) \right] \\ & \simeq \operatorname{tng} \, \mathrm{d} \, a \, \left[ \, C_0 + C_{13} + 2 \, \left( \frac{C_1}{1} + C_2 + \frac{C_1}{12} - C_{10} + C_{11} \right) \right] \end{split}$$

Auf beiden Seiten kann man den Factor tig  $d\alpha$  fortlassen und ferner ist wegen der oben nachgewiesenen Gleichartigkeit der Differenzen  $C_0 + C_{1d} - 2 C_6$ ,  $C_1 + C_{11} = 2 C_6$  usw.;

der innerenzen 
$$C_0 + C_{14} - 2 C_6$$
,  $C_1 + C_{11} = 2 C_8$  usw.:  
7.  $C_h + C_{12-h} - 2 C_6$ . Darmach ergiebt die vorige Glei-  
chung  $12 \cdot S - 24 \cdot C_8$ , oder

8. 
$$C_6 = \frac{S}{2}$$
.

Setzt man ferner die Gleichung für den Werth G für jeden Auflagerpunkt au und summirt diese Werthe, so ergieht sich aus den Gleichungen im Anfange dieser Herleitung

24 
$$G = 12 S + (C_0 + 2 [C_1 + C_2 + C_3 .... C_{11}] + C_{12}) \times (-a + 2b - 2c + 2d),$$

mithin

24 G = 12 S + 12 S (-a + 2b - 2c + 2d)oder, die obigen Werthe eingesetzt, G = 0.37 S.

Man ersieht aus den Gleichungen 7, 8 nnd 9, welche für jedes in dieser Weise belastete System getten, daß sieh zur Ermittlung der Unlekannten auch ein anderer Weg als der ewahlte einschlusen läßt. Es läßt sich nämlich G von

La mass seen manner 
$$G$$
 von  $f$  ergreet seen:  $(C_0 = (0.5 + 0.490) \, S; \ C_1 = (0.5 + 0.390) \, S; \ C_2 = (0.5 + 0.353) \, S; \ C_3 = (0.5 + 0.287) \, S; \ C_4 = (0.5 + 0.202) \, S; \ C_5 = (0.5 + 0.104) \, S; \ C_6 = (0.5 - 0.000) \, S; \ C_7 = (0.5 - 0.104) \, S; \ C_9 = (0.5 - 0.287) \, S; \ C_{10} = (0.5 - 0.353) \, S; \ C_{11} = (0.5 - 0.353) \, S; \ C_{11} = (0.5 - 0.355) \, S; \ C_{12} = (0.5 - 0.355) \, S; \ C_{13} = (0.5 - 0.355) \, S; \ C_{14} = (0.5 - 0.355) \, S; \ C_{15} = (0.5$ 

Anstatt die Größen  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_2$ , ...,  $C_3$  mit ihrene gannen Werthe, kann mas sin diesem Falle um 0.5 S vermindert in Bechaung stellen und den für alle gleich großen Werth 0.5 S durch den inwern ling aufgenwamen denken. Man erhalt in beiden Fällen um Schlusse der Rechaung dieselben Erzebenises, hat aber im lettern Falle  $C_4$  — 0, und von den übrigen Werthen died stetz wei gleich große und entgegengesetzt, soalist imr für eine von ihnen die Componenten zu berechnen sind und  $\Sigma C = 0$  wird.

 $C_{cs} = (0.5 - 0.409) S$ 

Abb. 12 ergiebt, wie schon bemerkt, diese Componenten für C=1, und man hat folglich die so erhaltenen Wertbe narcheinauder mit 0,409, 0,395, 0,353 uw. bis — 0,409 ur multipliciren und die dadurch in jedem Stabe sich ergebenden Spanuungen zu addiren, wodurch man sämtliche Stabspannungen erhält.

Es sell hier jedech ruutchett self einen schon oben erwähnten Unstand aufmerksam gemecht werden. Wenn, wie in diesem Falle, die Stäte eines Spärreas solehe Richtungen haben, daß sie bei gleichnaufig vertheilter Belautung um allein belautet werden, so bezeichnet C<sub>c</sub> deu in jedem Spärree übertall gleich gegrößen Herizottschacht des Spärreren. Hat das System keine Späte und wäre z. B. zur ein einziger Spärree mit der größese zufülligere Belautung versehen, alle überges ohne denselben, so maßeis der Schub C<sub>c</sub> in der in Abb. 12 angegebenne Weise anch den nächsten Auflagerenhatter (welche daum feter sein mißsten) geleitet werden. Es ergiebt sich dann in unterstem mißsten) geleitet werden. Es ergiebt sich dann in unterstem sich untersten die vagerechte (engehonette der Druckspannung zu G21,75 C<sub>c</sub>, während die durch die größe Belautun unterliebt erreneute — C<sub>c</sub>, ist.

Da sich ferner diese Componenten wie die Kräfte selbst verhalten, so folgt daraus, daß der Sparren in diesem Palle einen mehr als 600 mal so großen Zug auszuhalten hat, als vornherein durch Gleichung 9 bestimmeu, aus 8 ergiebt sich  $C_6 = \frac{8}{2}$  nnd es können aus Gleichung 7 die Werthe  $C_7$  bis  $C_{12}$  durch die Werthe von  $C_6$  bis  $C_5$  anseedräckt werden, es bleißen dann nur noch sechs Ubeksannte  $C_6$  bis  $C_5$ , welche durch sechs Gleichungen ermitlet werden könnet.

Ferner ist es für die Praxis nicht erforderlich, mit so violengebenden beiden Beispielen zu rechnen, indes kan es hier darard zu, auch die geringen Kräfte noch so genau zu bestimmen, daß zur Präfung der Rechnung an joden Knoteupunkte der Gleichgewichtszustand fectszeistlit werden kann.

Aus  $C_6=0.5~S$  (in S) and den Werthen  $C_1,~C_2,\ldots,C_{12}$  ergieht sieh:

seino Drackspannung bei überall gleichmätigi vertheilter größete Belastung ist, d. b. 600 mal so groß als nach der Schwedlerschen Berechnung für größe Belastung. (Von des durch Eigengewicht erreugten Spannungen ist dabei abgreschen). Diesen zugsätzigt Verlättunse ergeben sich für die benachstere Disgonalen, insbesosdere für die austersten. Diese Zahlun gelben für der Fall, das nau doppelet seiter Diagonalen und keine Mittelringe lat; minunt man letztere und doppelle schäffe Diagonalen an, so stellt sich für die Sparren eingstudigeres Ergebnis beraus, für die Diagonalen aber nach Abb. 12 an einer Stelle (368.52 ± 200.94) z. 6 269.32 (z. g. 5 269.32) (z. g. g. 5 269.32) (z. g. 5

Die mittels der Werthe in Ahl. 12 und der Scheiderspannungen  $C_{\phi}=0.409$ ,  $C_{f}=0.395$ ,  $C_{g}=355$ ,  $C_{g}=0.287$ ,  $C_{c}=0.202$ ,  $C_{5}=0.104$ .  $C_{c}=0.000$ ,  $C_{7}=-0.104$ ,  $C_{6}=0.202$ ,  $C_{5}=-0.287$ ,  $C_{6}=-0.355$ ,  $C_{11}=-0.395$ ,  $C_{11}=-0.395$ ,  $C_{12}=-0.395$ ,  $C_{13}=0.395$ , and the machate-bendeu Tabellen zussummengestellt, webei der wagerechte Schul des am meisteu belasteten Sparrens — S als Einheit gilt, Zug mit + und Druck mit - bersichent sit.

Tahelle I. Wagerechte Componenten der Spannungen in den Sparren. Zwischen Spitze und dem ersten Ring:

$$\begin{split} &-C_n + 0.5 - \left(1 - \frac{n}{12}\right); \\ \text{twischen dem ersten nud reviera Bing:} \\ &-14.658 \cdot C_n - \left(1 - \frac{n}{12}\right); \\ \text{rwischen dem reviera und dritten Ring:} \\ &-55.88 \cdot C_n - 50.38 \cdot (C_{n-1} + C_{n+1}) \\ \text{und rwischen dem dritten und vierten Ring:} \\ &= 103.75 \cdot (C_{n+2} + C_{n-2}) - 413.40 \cdot (C_{n+1} + C_{n-1}) + \\ &-621.75 \cdot C^n - \left(1 - \frac{n}{12}\right). \end{split}$$

|                        | Sparren                                                              | 0             | 1             | 2               | 3             | 4             | 5      | 6                | 7                | 8             | 9                | 10               | 11     | 12               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| Spannungen<br>zwischen | Spitze u. 1. Ring<br>1. u. 2. Ring<br>2. u. 3. Ring<br>3. u. 4. Ring | +4,99 $-1.57$ | +4.87 $-1.44$ | + 4,34<br>-1,34 | +3.46 $-1.19$ | +2,29 $-1.00$ | + 0.94 | - 0.50<br>- 0.50 | - 1,94<br>- 0.22 | -3.29 $-0.00$ | - 4,46<br>- 0.19 | - 5.34<br>- 0.34 | - 5,87 | - 5.96<br>- 0.50 |

Tabelle II. Wagerechte Componenten der Spannungen in den Diagonalen.

Dieselben sind für ein Feld n. zwischen dem ersten und zweiten Ringe: bei dieser / Richtung - - 7.81 · C - , und bei dieser \ Richtung -- 7.81 C.; zwischen dem zweiten und dritten Ringe; bei dieser / Richtung --

 $+29.76 C_n - 53,69 C_{n-1} + 26,85 C_{n-2}$ und bei dieser \ Richtung --

· 26,85 · Cn+1 - 53,69 Cn + 29,76 Cn-4; zwischen dem dritten und vierten Ringe; bei dieser / Richtung

= - 69.72  $C_{n+1}$  + 260.80  $C_n$  - 368.52  $C_{n-1}$  + 230,29 Can - 54,47 Can a: bei dieser \ Richtung -

> $-54.47 C_{n+2} + 230.29 C_{n+1} - 368.52 C_n +$ 260,80 C-1s - 69,72 C s-2.

Die mit Differenzen bezeichneten Reihen ergeben die wagerechten Componenten von den Spannungen der in jedem Trapez verbleibenden einen Diagonale. In jedem Trapez werden die Diagonalen mit dem größten Druck oder dem kleinsten Zuge cassirt. (Vergl. Bemerkung auf Seite 59 betreffs zweier gezogenen Diagonalen.)

| Feld - Nummer           |           | 1                          | 2               | 3              | 4               | 5            | 6                        | 7                | 8      | 9              | 10             | 11           | 12           |
|-------------------------|-----------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------------|------------------|--------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Zwischen 1. und 2. Ring | Differenz | - 3,08<br>+ 0,11           | -2.76<br>+ 0.32 | -2,24<br>+0,52 | 1,58<br>+- 0,66 | -0.81 + 0.77 | $-0.81 \\ 0.00 \\ +0.81$ | $+0.81 \\ +0.81$ | + 1,58 | + 2,24 + 0,66  | + 2.76 + 0.52  | 0,32         | + 3,1        |
| Zwischen 2. und 3. Ring | Differenz | + 0.44                     | +0.51<br>+0.23  | + 0,52 + 0,33  | + 0,49          | + 0,43       | -0.16<br>+0.30<br>+0.46  | +0.16 + 0.46     | + 0.05 | -0.08<br>+0.41 | -0.19<br>+0.33 | -0.28 + 0.23 | +0.4<br>+0.0 |
| Zwischen 3. und 4. Ring | Differenz | - 0.58<br>- 0.78<br>+ 0.20 | - 0,50          | -0.39          | -0.25           | -0.01        | -0.19<br>+0.09<br>+0.28  | +0.19            | + 0.45 | +0.56          | +0.63          | + 0.81       | +0,          |

Tabelle Ill. Spannungen im untersten Ringe  $= 31.65 (C_{n-2} + C_{n-3}) - 102.13 (C_{n-2} + C_{n+1}) + 71.46 (C_{n-1} + C_n)$ 

| Feld-Nummer | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7      | 8    | 9      | 10    | 11     | 12     |
|-------------|------|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|--------|--------|
| Spanning    | 1,32 | 1,26 | 1.00 | 0,77 | 0,44 | 0,11 | - 0,11 | 0,44 | - 0,77 | -1,00 | - 1,26 | - 1,32 |

Tabelle IV. Wagerechte Componenten der Spannungen in den Sparren, welche durch Beseitigung von je einer Diagonale in iedem Viereck eutstehen.

Bezeichnet Du die Werthe für die Spannungen in den zn beseitigenden Diagonalen in Tabelle II, Da für den der Diagonale links und Da+1 für den der Diagonale rechts von dem betreffenden Sparren, so ist die zu suchende Componente in den Sparren:

zwischen dem ersten und zweiten Ring =  $0.938 (D_n + D_{n+1})$ ; zwischen dem zweiten und dritten Ring - 0,843 ( $D_n + D_{n+1}$ ); zwischen dem dritten und vierten Ring - 0,742 ( $D_n + D_{n+1}$ ).

| Sparren-Nummer                                                                            | 0      | 1     | 2       | 3          | - 4   | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zwischen dem 1. und 2. Ring<br>Zwischen dem 2. und 3. Ring<br>Zwischen dem 3. und 4. Ring | + 0.90 | +0.68 | J- 0.47 | $\pm 0.27$ | +0.03 | -0.21 | -0.16 | -0.73 | -0.92 | -1.01 | -1.03 | -0.45 | -0.88 |

Tabelle V. Spannungen in den Ringen, welche durch Beseitigung von je einer Diagonale in jedem Viereck ent-

Die Werthe für die Diagonalen in Tabelle II mögen für die dem betreffenden Ringtbeile am nächsten, und zwar oberhalh desselben gelegene Diagonale mit  $D_{\rm o}$  und für die unterhalb gelegene mit Du bezeichnet werden, so ist für den ersten Ring die zn suchende Spannung - 0,490  $D_u$ , für den zweiten Ring  $= 0.245 D_0 + 0.660 D_0$ , für den dritten Ring  $= 0.440 D_0$ + 0.775  $D_{\nu}$  and für den vierten Ring - 0.581  $D_{\nu}$ 

| Feld-Nummer  | 1                                    | 2                | 3                | 4                | 5             | 6             | 7                | 8                | 9     | 10     | 11             | 12             |
|--------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-------|--------|----------------|----------------|
| Zweiter Ring | - 1,56<br>- 0,52<br>- 0,43<br>- 0,45 | - 0,57<br>- 0,55 | - 0,55<br>- 0,40 | - 0.50<br>- 0.40 | -0.42 $-0.37$ | -0.30 $-0.22$ | - 0.20<br>- 0,20 | - 0.09<br>- 0.18 | +0.06 | + 0,21 | +0.34<br>+0.06 | +0.46<br>+0.26 |

Es fehlen nun noch die im antersten Ringe durch die Krafte G erzeugten Spannungen. Nach Gleichung 9 ist, wenn man nach Seite 65  $\Sigma C = 0$  setzt,  $G = \frac{S}{2}$  and die Spannang im untersten Ringe =  $\frac{S}{4 \cdot \sin 7^{\circ} 30^{\circ}} = 1,92 \text{ S.}$  Ebcuso ist im ersten Ringe die Kraft 0,5 S aufzuheben und ergiebt dort die Spanning - 1,92 S; addirt man hierzu die Werthe aus Tabelle III und V für die Ringe, so erhält man die Ergebnisse der nachstehenden Tabelle VI. Die Werthe für die Sparren ergeben sich aus Summirung der Werthe in Tabelle I and IV, und die Werthe für die Diagonalen sind aus den mit Differenzen bezeichneten Reihen in Tabelle II entnommen.

Tabelle VI. Summen der wagerechten Componenten von den Spannungen sämtlicher Stäbe.

| Num              | mer |       |    |      | 0     | 1      | 2       | 3        | 4      | 5        | 6       | 7      | 8      | 9      | 10     | 11    | 12      |
|------------------|-----|-------|----|------|-------|--------|---------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| Sparren zwischen |     |       |    |      |       |        |         |          |        |          |         |        |        |        |        | +0,02 |         |
| 29 91            |     |       |    |      |       |        |         | -1,23    |        |          |         |        |        |        |        |       |         |
| 22 22            |     |       |    |      |       | 2 -0.8 | 7 - 0,9 | -0.96    | -0.97  | -0,96    | -0.89   | - 0.54 | -0,77  | -0.66  | -0.53  | -0.36 | - 0,13  |
| 22 22            |     |       |    |      | - 1,3 |        |         | -0,85    |        |          |         |        |        |        |        |       |         |
| Diagonalen       | 1   | . u.  | 2. | Ring | 1     |        |         | +0.52    |        |          |         |        |        |        |        |       |         |
| 24 21            | 2   | u.    | 3, | Ring |       | +0.0   | 1 +0.2  | 3 + 0.33 | +0.41  | +0.48    | +0.46   | +0.46  | +0.48  | +0.41  | +0.33  | +0.23 | +0.0    |
| 71 11            | 3   | . 11. | 4. | Ring |       | +0.2   | 1 + 0.3 | +0.24    | +0.31  | +0.44    | +0.28   | +0.28  | +0.44  | +0.31  | +0.24  | +0.34 | +0.2    |
| lm 1. Ringe      |     |       |    |      |       | -3.4   | - 3.4   | 1 - 3.27 | -3.02  | -2.63    | -2.32   | -1.92  | -1.52  | -1.21  | -0.82  | -0.57 | -0.4    |
| 1m 2. Ringe      | : : |       | :  | : 1  |       | -0.5   | -0.5    | -0.55    | -0.50  | -0.42    | -0.30   | -0.20  | -0.09  | +0.06  | +0.21  | +0.34 | +0.4    |
| Im 3. Ringe      |     |       | i  | : 1  |       | -0.4   | 1 - 0.5 | - 0.40   | -0.40  | -0.37    | -0.22   | -0.20  | 0.18   | -0.02  | + 0.07 | +0.06 | +0.3    |
| lm 4. Ringe      |     |       |    |      |       | 1 + 22 | 1 2 8   | + 2,55   | J 2.36 | . 4 2.10 | J. 1.92 | +1.76  | ± 1.49 | J 1.29 | + 1.15 | -0.95 | -J- 0.9 |

Um die wirklichen Spannungen zu erhalten, muße man die Werthe aus Tabelle VI nehmen und mit den in Abb. 8 auf Blatt 18 in Klammern angegebenen Zahlen der Verhältnisse zwischen Grundrifts- und wirklichen Stabläugen und mit Smultipliciren.

S herechnet sich, wie folgt:

Im ersten Knotenpunkte (siehe Durchschuitt und Grundrifs. Abb. 7 und 8 auf Bl. 18), verhält sieh der wagerechte Schub Szur Last Q wie 4.5:0,667, es ist also  $S = \frac{Q \cdot 4.5}{Q \cdot 1.627}$ ; ferner ist

$$Q = \frac{1,175 \cdot 4,5 \sin 82^{\circ} 30}{2} \cdot (\frac{1}{6} + 1,0) \cdot 100, \text{ we an man}$$
 100 kg Belastung auf 1 qm Grundfläche annimmt; dies ergiebt

100 kg Belastung auf 1 qm Grundfläche annimmt; dies ergiel Q = 611.6 und S = - rund 4130 kg.

Hierbei wird es für eine Vergleichung mit den Schweilerseben Ergehnissen nur von Interesse sein, die größsten Spannungen einer jeden Art von Stäben zu ermitteln. Man kun aber ohne weiteres anch schon aus dieser Tabelle VI einen solchen Vergleich anstellen.

Bei der grüßten Belastung ergiekt sich die wagersche componente aller Sparrenpannengen, norriel diese darch die zufällige Belastung erzeugt sind, nach der Schwodler seben Berochnung — -3. In Tabelle VI ergiebt sich dieselbe zu -1,30 S, also größer, weshalt der Stat, daß die Sparren bei der größese Belastung den größese Druck auszuhalten haben, nicht aufrecht erhalben werden kannel.

In dem untersten und obersten Ringe ergiebt sich der der die sufällige Belastung bei größter Belastung erzeugte Zug bezw. Druck nach der Schwedler'schen Berechnung zu +S

 $\frac{7}{2} \cdot \sin 7.59 = \pm 3.83 \; S. \; Nach Tabelle VI ergiebt nich der größte Zag im untersten Ringe zu <math>2.79 \; S$  nad der größte Druck im obersten Ringe zu  $3.49 \; S$ ; beide Werthe sind also geringer, als die nach der Schweller-beche Weise berechneten. Die Zahl  $+ 3.83 \; S$  muß aber beihehulten werden, weil sie für gleichmößig rechtelber größte Beisatung gilt.

Die wagerechte Componento der größten Diagonalenspannung ergieht sich nach der Schwedler'schen Berechnung, wenn man sie auf die untersten Vierecke anwendet, zu

 $N = \frac{S}{2} \cdot \frac{6,065}{4,50} = 0,074 \text{ S}$ , in den übrigen Felderu stellt sich N nach dieser Formel geringer.

In Tabelle VI ergiebt sich die größet wagerechte Conponente derselben Spannung in den Diagonalen der Felder Nr. 6 und 7 zwischen dem ersten und zweiten Ring zu + 0.91 S, also größer. Die wirklichen Spannungen verhalten sich, wie benerkt, wie die Grundrifclängen zu den wirklichen Längen Hierbei ist zu beschlen, dafs sich beide Berechnungen für den erfreten, auf erschiedenartig schieße Belastangen gründen, nämlich in der Schwedlerschen anf die zur Hälfte am meisten nen zur anderen Hälfte am geringsten belasteden Kupplen. Die mittleven Ringe sind nach den Schwedler-Schen Berechnungen bedeuten stätzlere benapracht, weil dert eine möglichst verschiedenartzige Behatung ober- und nurbralb derenben vorausgesetzli.

Abgeseben von diesen Ringen ergeben sich die in Betracht kommenden größten Spannongen im Vergleich zu den hier berechneten, sem nan 100 kg zufällige und 70 kg Eigenhat auf 1 qm Grandfläche annimmt, wie folgt, wobei gp das Verhältniß der wagerechten Componente zu ihrer wirklichen Spannong ausditücken soll:

in den Sparren nach der Schwedlerschen Berechnung:

$$\varphi \cdot \frac{S \cdot 170}{100} = \varphi \cdot 1,70 S;$$

nach dieser Berechnung:

$$\varphi S\left(1,30 + \frac{70}{100}\right) = \varphi \cdot 2,00 \cdot S$$
, also erstere um 15 Precent zu gering:

für den untersten Ring nach der Schwedler'schen Berechnung:

$$3,83 \cdot S \cdot \frac{170}{100} = 6,51 S$$
,

$$2,79 S + \frac{3,83 S \cdot 70}{100} = 5,47 S$$
, also erstere um 12 Procent

zu hoch. Jedoch ist 6.51 S für die gleichmäßig verthellte größte Belastung, welche vorkommen kann, belzubelsalten; ferner für den obersten Ring nach der Schwedler'schen Berechnung

ebenfalls zn 6,51 S, pach dieser Berechnung:

$$3,48 S + \frac{3,83 S \cdot 70}{100} = 6,16 S$$
, also

erstere um 6 Procent zu groß, was zum Theil durch die in den Schwedler'schen Constructionen fehlenden Scheitelstäbe veranlaßt wird.

Für die Diagonalen ergiebt sich nach obiger Berechnung das Verhältnifs wie 0,81:0,67, also das Schwedier'sche Ergebnifs um 17 Procent zu niedrig.

Man sicht also, daßs die Ergebnisse der Schwedler'schen Berechnung nicht wesentlich von den oben angegebenen abweichen, wenngleich sich anfänglich sehr große Componenten in dieser Berechnung ergaben.

Im ohigen Beispiel ist ein kuppelförmiges System mit regelmäßiger Grundfläche behandelt. Hat dasselhe eine nuregelmäfsige Grundfläche, so ist dieselbe anch zulässig und man kann denselben Gang der Berechnung anwenden, jedoch mit folgenden Abwelchungen;

1. werken die Componenten einer Scheiteklanft oder einer Endeitskanft der einer Ennelstan siehe Symmetrisch um Sparren, in welchem sich dieselbe befindet. Während also die Scheiteklanft  $C_a$  zun beiden Seiten Birrs Sparren in den Anflägern die gleichen Componenten bei  $C_a$  or  $C_a$  und  $dC_a$  ergab, werden bei unrep-shafidigerm Grundriffs die Componenten bei  $C_a$  or  $C_a$  und  $C_b$ ,  $C_a$ , und  $C_b$ ,  $C_a$ , und  $C_b$ ,  $C_b$ , and  $C_b$ ,  $C_b$ ,  $C_b$ ,  $C_b$ ,  $C_b$ ,  $C_b$ ,  $C_b$ , and  $C_b$ ,  $C_b$ 

Die Art, in welcher Kräfte in der bei Abb. 8 beschriebenen Weise zerlegt wurden, ändert sich dann nach Abb. 13, woselbst a die Diagonalen fd und fe



verschiedene Winkel mit dem von ihnen eingeschlossenen Sparrenstabe bilden. Man hat dann die Schnittlinie fc zwischen der Ebene der Sparren und der der Diagonalen aufzusuchen. Die gerade Linie zwi-

Abb. 13. schen den Knotespunikhen di und e schnicket in c die Bene den Sparrens. Projekt tan nihen Pankt e in den Durchechnitt, so ist f e eine Linie in net Bene der Sparrens. Projekt tann ben die Knotespanisch eine Sparrens zieht man ebenda ki parallel mit fg, so geben die Seiten des Dreischs ki f die Verblättisse der Kräfte an, wenn eine Kräft in der Richtung fg in Componenten von den Kichtungen f und f is zeitget wind. Projekt man i in den Grundrifs und zieht hier die uit den Diagonaken parallelen Lieien i1 und i2 mu de k1 und k2, so geben die Seiten der Dreische k2 und k5 of de Verhältnisse für die Componenten in den Diagonaken

in den Diagonaten.

Es gendigt bei naregelmäfeigem Grundrifs nicht mehr, ein Feld mit seinen Mafsen im Grundrifs zu zeichnen, es indissen vielmehr so viele, als verschiedenartige Felder vorhanden sind, mit den Hollfshinen kn nud ko rezeichnet werden.

Der Fall, in welchem die Stabe desselben Sparrens nicht wie hier in elner Ebene liegen, ist unten bei den Systemen betrachtet, bei welchen die Ringe eine verachiedene Anzahl von Knotenpunkten haben.

2. werden sich nicht in allen Auflagerpunkten dieselben Kräfte O ergeben, wodern man kann nur die Belügung stehten (welche bei regelmäßigem Grundrifs durch die gleich großen G Kräfte erfüllt wird), dats die Kräfte im nuteren klinge sich im Gleichgewich erhalten, d. h. daf in jedem State desselben an seinen beiden Enden gleich große und cutgegengesetzt gerichten Kräfte entstehen.

Es sind nan diejenigen Systeme zu betrachten, in welchen die Anzahl der Stäbe im Scheitel nicht gleich der Anzahl der Auflagerpunkte ist.

Hierbei sind zwei Fälle zu unterscheiden. Entweder ist die Anzahl der Scheitelställe, wie in Abb. 14, oder die der Auflagerpunkte, wie in Abb. 15, die bleiner. Letztere hat um die vier Auflagerpunkte 6bbb. In beiden Fällen sind doppelte sehalfe Diagonalen angenommen; es genügt selbstverständlich eine skeife.

Im ersteren Falle muß man aufser den unbekannten Scheitelstabspannungen, welche wie vor zerlegt werden, noch unbekannte Spannungen in des Stahen de-jenigen Rigges anehmen, welcher im Uebergange von der kleineren zur größeren Annali läng-Zelyankte liegt, dem wenn man auch wiederum deppetet stelle Diagonalen für die Herechnung annimat, so sind diese Ringstalte democh, wie eich an dem Peppfecken Satte ergiekt, für die statische Bestimmbarkeit erforbrich, sie müssen also nach zusächst unbekannte Sannunzen erhalten.

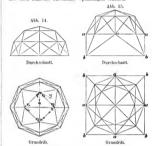

Du des Gleichgewichts wegen die Spannungen in jedem dieser Ringettles ein Ambelen matsen, as sind an den heiden Einden eines Jeden Stabes gleich grüße und entgegengesett. Der Gleich Stabes gleich grüße und entgegengesett geriftet gewiße und entgegengesett gegenen, werden der Annah der Untekannte nieberm geleich der Annah der Annah der Untekannte nieberm gleich der Annah der Annah der Untekannte nieber gleich der Annah der

Tritt der Fall Abb, 15 ein, in welchem die Annahl der Anfahrenmeiste keiner ist, als die der Scheifetsklus, so ergeben sich die Gleichungen in den Auflagerpunkten wie oben, auferden ist aber zu benachten, dab die Mitteltraft sämtlicher in einen Punkte a zusammentzwifenden Componenten in die Ebene ab., d. h. in die Ebenen der nutereken Dreiseke, fällem mich, wom Gleichgereicht vorhanden sein soll, d. h. die Summe der Componenten alber Kräfte in diesem Punkte in einer Achse, welche in demenben senkrecht zur Ebene die Setht, mufigleich 0 sein. In Abb, 15 ist dies z. B. der Fall, wenn alle augerechten nallen Componenten der Kräfte in auf Summe Oerrgeben, diese Bedingung führt wiederum zur nöttigen Anzahl von Oliechkungen.

Liegt der in Abb. 16 angegebene Fall mit den vier Auflagerpunkten bbbb rort, so geoûgt es für das Gelöckersicht, wenn in sämtlichen a Punkten die Mittelkraft der Kräfte in die Ebenen von aabb fällt, welche in diesem Falle lethrecht sind, aber noch geneigt sein können. Zwischen den Punkten aabbist dann ein belichiges Fachwerk in der Ebene zu construirien. weiches die lothrechte Belastung in den Punkten a auf die Auflagerpunkte b überträgt. Bringt man in den Trapezen aabb, sowie in allen anderen Trapezen nur eine Diagonale an, so trifft der Föppl'sche Satz wieder zu, daß so viel Gleichungen



als Unbekannte vorhanden sind, mit der für lethrechte Belastung oben nachgewiesenen Abweichung, daß die Zahl der Gleichungen um drei größer ist, als die der Unbekannten,

Mit dem eben angegebenen Hülfsmittel kann man die schwierigsten Systeme behandeln.

V. Anwendung der nenen Theorie auf wagerechte Belastung und pyramidale Dächer mit in einer Ebene verschieblichen Anflagerpunkten und mit einer Spitze. Man verfährt hier in derseiben Weise wie es unter IV h angegeben ist, welche die Grundlage für alle vorzunehmenden Ermittlungen bildet,

Als Beispiel sei in Abb. 17 eine Pyramide mit regelmäfsigem achteckigen Grundrifs gewählt, welche eine beliebige An-



zahl nicht gezeichneter Ringe mit je zwei schlaffen oder einer steifen Diagonale in jedem Viereck hat. In einem beliebigen Knotenpunkte greife eine äußere wagerechte Kraft W in beliebiger Richtung an. Nach dem oben angegebenen Verfahren soll die Kraft IV in eine Scheitelcomponente und in Componenten in den nächsten Auflagerpunkten zerlegt werden. Zu dem Zwecke zer-

legt man W in die beiden Ringcomponenten r und r., in bekannter Weise überträgt man diese Kräfte durch die dort vorhandenen beiden Fachwerke in der Ebene, nach der Spitze und dem Auflagerpunkte 1, woselbst sich die Krafte R und R, ergeben, welche ebenso grofs und ebenso gerichtet sind, als wenn man den Druck eines mit W belasteten Balkens in seinen beiden Auflagerpunkten ermittelt. Es ist nun R, die Scheitelund R die Auflagercomponente von W.

Die Scheitelcomponente R<sub>1</sub> soll ferner durch unbekannte Kräfte in den Scheitelstäben ersetzt werden, die, auf kürzestem Wege nach den Anflagerpunkten geleitet, sich mit den übrigen Kraften daseibst ins Gleichgewicht setzen.

Wie unter III. erörtert ist, gehören für wagerechte Belastung außer den lethrechten Auflagerkräften noch drei Kräfte any Herstellung des Gleichgewichts, denn wenn auch ohne diese das System durch außere Krafte in keine Formveranderung gebracht wird, sobald seine Auflagerpunkte nur in einer Ebene verschieblich sind, so sind jene drei Krafte doch nöthig, nm das Fortbewegen des Systems zu verhindern. Diese drei Krafte seien durch radiale Führungen in drei Auflagerpunkten bergestellt gedacht, and nach der auf Seite 50 gegebenen Entwicklung kann man die in diesen Führungen wirkenden Kräfte aus W elme weiteres ermitteln. Sie mögen in Abb. 17 in den Knotenpunkten 2, 4 und 7 liegen und mit A, B und D horeichnet worden

Die wagerechten Anflagercomponenten von  $R_i$  sind bei einer Pyramide gleich den wagerechten Componenten C, C, C., C., C. der unbekannten Scheitelkräfte.

Das Gleichgewicht bedingt, wie schon bemerkt, daß sich in jedem Stabe des untersten Ringes an beiden Enden gleich große und entgegengesetzt gerichtete Krüfte ergeben.

Jede Kraft Cn erzeugt in den Stäben des untersten Rin-

ges eine Compenctie 
$$\frac{C_n}{2\cos a}$$
, jele Kraft  $A$ .  $B$  oder  $D$  eine solche gleich  $\frac{A}{2\sin a}$ ,  $\frac{B}{2\sin a}$  and  $\frac{D}{2\sin a}$ . Zertegt man die Kraft  $R$  in eine radiale Compenctie  $-R\cos \beta$  and eine therebase dans  $-R\sin \beta$ , so sind deren Ringcomponentee  $R\cos \beta$  and  $R\cos \beta$  and

$$R\left(\frac{\cos \beta}{2\cos \alpha} - \frac{\sin \beta}{2\sin \alpha}\right) = R \cdot \frac{\sin (\alpha - \beta)}{2\sin \alpha \cdot \cos \alpha}$$

and auf der anderen Seite

in den Ringstäben auf der einen Seite

$$R\left(\frac{\cos\beta}{2\cos\alpha}+\frac{\sin\beta}{2\sin\alpha}\right)=R\cdot\frac{\sin\left(\alpha+\beta\right)}{2\sin\alpha\cdot\cos\alpha}.$$

Ermittelt man weiter die Spannungen im unteren Ringe, so mus sein: im Ringstabe zwischen den Knotenpunkten

1 bis 2: 
$$\frac{C_1}{2\cos\alpha} + \frac{R \cdot \sin(\alpha + \beta)}{2\sin\alpha \cdot \cos\alpha} - \frac{C_2}{2\cos\alpha} + \frac{A}{2\sin\alpha}$$

desgl. 2 bis 3: 
$$\frac{2}{2\cos a} = \frac{2\sin a}{2\cos a} = \frac{2\cos a}{4\cos a}$$
;  
desgl. 3 bis 4:  $\frac{C_1}{2\cos a} = \frac{C_4}{2\cos a} = \frac{B}{2\sin a}$ ;

desgl. 4 bis 5: 
$$\frac{C_4}{2\cos a} + \frac{B}{2\sin a} = \frac{C_5}{2\cos a}$$
;

desgl. 4 bis 5; 
$$\frac{1}{2\cos\alpha} + \frac{1}{2\sin\alpha} = \frac{1}{2\cos\alpha}$$
;  
desgl. 5 bis 6;  $C_a - C_a$ ;

desgl. 6 bis 7: 
$$\frac{C_6}{2 \cos \alpha} - \frac{C_7}{2 \cos \alpha} - \frac{D}{2 \sin \alpha}$$

$$\frac{2\cos\alpha}{2\cos\alpha} = \frac{2\sin\alpha}{2\sin\alpha}$$
desgl. 7 bis 8: 
$$\frac{C_1}{2\cos\alpha} + \frac{D}{2\sin\alpha} = \frac{C_8}{2\cos\alpha}$$

desgl. 8 his 1: 
$$\frac{C_{\aleph}}{2 \cos \alpha} = \frac{C_1}{2 \cos \alpha} + \frac{R \cdot \sin(\alpha - \beta)}{2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha}$$

handen; da dieselben aber sämtlich richtig bleiben, wenn die Werthe C., C., C. ..., C. um dieselbe Größe vermehrt oder vermindert werden, so kann man sie noch nicht ermitteln, es ist vielmehr nech eine Scheitelgleichung anzusetzen, welche ausdrückt, daß die Summe der lothrechten Componenten der Kräfte in den Scheitelstäben gleich 0 ist, Da dieselben alle gleiche Neigungswinkel haben, so ergiebt dies  $C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + \dots + C_r = 0$ .

Man sicht, dass auch in diesem Falle sämtliche Sparren und sämtliche Stähe des unteren Ringes gespannt werden, die anderen Stäbe aber nur in den beiden Feldern, in welchen der belastete Knotenpankt liegt. Wählt man für die radialen Führungen andere Auflagerpunkte, so ändern sich die Spannnngen in den bezeichneten Stäben der beiden Felder nicht, wohl aber in sämtlichen Sparren und in den Stäben des unteren Ringes

Hat man einen unregelmässigen Grundriss, so sind ebenfalls obige Formeln anzusetzen, nur sind dann sämtliche Winkel a verschieden, auch ist nicht mehr die Summe der Componenten C = 0, vielmehr die Summe der Producte ans diesen Krüften und der Tangente vom Neigungswinkel des betreffenden Stabes.

In praktischen Fällen handelt es sich hier in der Regel um steile Thurmdächer mit regelmäßsigem Grundriß und Windbelastung. In diesem Falle geht die Mittelhraft W der wagerechten Krafte durch die Achse des Systems, fallt also in Abh. 17 mit der Kraft II, zusammen. Es ist nun zu untersuchen, bei welcher Windrichtung die größten Spannungen in den Sparren und in den Stäben des untern Ringes entstehen, d. h. in welchem Falle eine der Kräfte C., C., C., C. ... C. den größten in diesen Kräften überhaupt vorkommeuden Werth erhält. Da sich dieselben zu 0 ergänzen, so sind ihre positiven und negativen Werthe am größten, wenn ihre Differenzen am größten sind, und diese wachsen wiederum mit den Werthen von A, B und D, weshalb es hier auf das Maximum der letzteren ankommt. Das Gleichgewicht erfordert, daß mit Bezug auf den Mittelpunkt des Grandrisses die Summe ihrer Momente gleich dem Moment der Kraft W ist, welche, wie schon bemerkt, in Abb. 17 mit R, zusammenfällt. Damus ergiebt sich, daß die Summe der drei Kräfte A, B und D in diesem Falle gleich 0 sein mufs, weil sie gleiche Hebelarme haben und das Moment von W' - 0 ist. Es muss folglich stets die eine von diesen drei Kräften gleich der Summe der anderen beiden, also größer als eine von ihnen sein.

Bildet W den Winkel w mit einer durch die Auflagerpankte 3 und 7 gebenden Ebene, so mufs sein

$$W \cos w = (A + B) \cos 45^{\circ}$$
 und  
 $W \sin w = (A - B) \sin 45^{\circ} + D$ , eder da  $A - B - D$ ,  
 $W \sin w = D(1 + \sin \cdot 45^{\circ})$ , folglich

W sin w  $D = \frac{\sigma \sin w}{1 + \sin \cdot 45^{\circ}}$ ; dieses wird am größten für  $\sin w = 1$ oder w = 90°, and dann ist  $D^{max} = 0.586$  W,

Aus ebigen Gleichungen ergiebt sich in allen Fällen: 
$$A = \frac{W}{2} \left( \cos sv - \sin sv - \sin sv \right);$$

$$B = \frac{W}{2} \left( \cos 45^{\circ} + \frac{\sin sv}{1 + \sin 45^{\circ}} \right);$$

$$B = \frac{W}{2} \left( \cos \frac{45^{\circ}}{1 + 45^{\circ}} - \frac{\sin sv}{1 + 45^{\circ}} \right).$$

A wird am größten oder kleinsten für  $d A \cdot d w = 0$ ,  $\frac{W}{2} \left( \frac{-\sin w}{\cos 45} - \frac{\cos w}{1 + \sin 45} \right) = 0.$ 

oder 
$${
m tng}~w={\cos~45^{\circ}\over 1+{
m sin}~45^{\circ}},$$
 wonach  $w=22^{\circ}~30^{\circ}.$  Bildet man die zweite Ableitung von  $dA$  nach  $dw$ , so ergiebt nich für  $dA$  ein negativer Werth und es ist deshalh  $A$  am

größsten für w - 22° 30°, alsdann ist sin w = 0,383 und  $\cos w = 0.924$  and  $J^{\text{merg}} = \frac{H'}{2} \left( \frac{0.924}{0.707} + \frac{0.383}{1.707} \right) = 0.767 \text{ W}.$ Denselben Werth findet man für B, wenn w=-22 ° 30 ° wird.

Da das Maximum von A größer als das von D ist, so entspricht die ungünstigste Windrichtung jenem, es ist dann A = 0.767 W,  $B = \frac{W}{2} \left( \frac{0.924}{0.707} - \frac{0.383}{1.707} \right) \approx 0.543$  W und

$$0 - W \cdot \frac{0.383}{1.707} = 0.224 W$$

Als praktisches Beispiel sei ein Thurmhelm von regelmäfsigem achteckigen Grundrifs gewählt, siehe Abb. 18. Die



Auflagerpankte desselben mögen in einem Kreise von 8 m Durchmesser liegen und die Thurmhöhe betrage 24 m. Der Winddruck werde auf eine zu seiner Richtung lothrechte Ebene an 120 kg f. d. qm angenommen. Theoretisch ist derselbe propertional dem Quadrat des Sinns vom Neigungswinkel zwischen Windrichtung und Ebene, welcher nachstehend mit sin n bezeichnet werden soll. Nach veröffentlichten Untersuchungen ist dieses Verhältnis aber zu günstig, und es ist deshalb und weil hohe Thürme dem Winde besonders stark ausgesetzt sind, nachstehend sin η für sin <sup>2</sup>η, angenommen.

Bezeichnet y den Winkel, welchen im Grundrifs die Mittellinie einer Fläche mit der Windrichtung bildet, d den Neigungswinkel der Fläche gegen die Wagerechte, und ist 100 der Neigungswiukel des Windes gegen die Wagerechte, so ist  $\sin \eta = \cos \gamma \sin \delta \cos 10^{\circ} + \cos \delta \sin 10^{\circ}$ ,

In diesem Falle ist:

für Fläche I 
$$\cos \gamma = \cos 0 = 1,000$$
;  $\sin \gamma = 1,00$ , - II u. VIII  $\cos \gamma = \cos 45^\circ = 0,707$ ;  $\sin \gamma = 0,71$ ,

 III u, VII cos y → cos 90° → 0,000; sin z = 0,03. Die übrigen Flächen werden nicht vom Winde bestrichen.

Zur Berechnung der Werthe von sin z ist in obige Formel einzusetzen:

$$\sin \theta = \frac{24}{24,331} = 0.986$$
;  $\cos \theta = \frac{4}{24,331} = 0.164$ ;  
 $\sin 10^{\circ} = 0.174$ ;  $\cos 10^{\circ} = 0.985$ .

Der Winddruck normal zu den Flächen ergiebt sich, wenn man obige Werthe mit 120 kg f. d. qm multiplicirt. Die lothrechte Componente des Winddrucks ist so gering, daß sie vernachlässigt werden kann, die wagerechte ist abgerundet für die Fläche I zu 1 und für die Flächen II und VIII zu 0,7 des Winddrucks senkrecht zur Fläche angenommen, für die Flächen III und VII dagegen, weil zu gering, unbeachtet gelassen.

Auf Fläche I wirkt demnach ein wagerechter Winddruck von  $\frac{24,33 \cdot 3,06}{2} \cdot 120 \cdot 1$  — rund 4470 kg und auf die Flä-

chen II und VIII 0,7 davon - rund 3130 kg.

Die Resultante W von diesen Kräften ist 4470 + 2 · 3130 · 0.707 - rund 8900 kg.

folglich ist nach obigem A = 0.767 W = 6826. B - 0.543 W - 4833 and

D = 0.224 W = 1993.

Von dem Winddruck W fallt 1/2 auf die Spitze und 2/2 auf die Auflagerpunkte; in denselben entstehen die in Abb. 18 im Grundrifs angegebenen Kräfte. Neunt man dieselben se, so erzeugen sie einerseits die Ringspannung

$$\frac{w}{\cos 45^{\circ}}$$
 and andererseits  $\frac{w}{\log 45^{\circ}},$  oder 1,414 w and w.

Die Bedingung, dass au den Enden eines jeden untersten Ringstabes gleiche und entgegengesetzt gerichtete Kräfte auftreten, ergiebt, wenn man

$$\alpha=67$$
  $^{6}$  30,  $\frac{1}{2\cos\alpha}=1{,}305~$  and  $\frac{1}{2\sin\alpha}=0{,}541~$  setzt:

daraus ergiebl sich:  $C_0 = C_1 - 85$ ;  $C_1 = C_1 = 2915$ ;  $C_5 = C_1 - 911; \quad C_6 = C_1 + 1093; \quad C_7 = C_1 - 37;$  $C_s = C_1 - 825.$ 

Aus der Bedingung, daß  $\Sigma C = 0$  sein soll, erhält man:  $8C_1 + 1614 - 85 - 2915 - 911 + 1093 - 37 - 825 - 0$ oder  $-C_1 - + 258$ ;  $C_2 = + 1872$ ;  $C_3 = + 173$ ;  $C_4 = -2657$ ;  $C_5 = -653$ ;  $C_6 = +1351$ ;  $C_7 = +221$ ;  $C_a = -567.$ 

Um die Spannungen in den Sparren zu erhalten, muß man diese Werthe noch mit  $\frac{24,33}{4}$  = 6,08 multipliciren, alsdaun

ergiebt sich in den Sparren: . 1, +1570; 2, +11380; 3, +1050; 4, -16150; 5, -3970; 6, +8210; 7, +1340; 8, -3450.

Die Spannungen in dem untersten Ringe ergeben sich nach obigem wie folgt:

im Ringstabe zwischen;

Der Druck in den radialen Führungen von drei Auflagerpunkten ist ohne weiteres durch die Werthe von A, B and D gegeben.

Es sind nun noch die Spannungen in den mittleren Ringen und in den Diagonalen festzustellen. Die Diagonalen sind nur in den beiden Feldern II und VIII gespannt, im Felde I deshalb nicht, weil dessen beide Sparren gleichmäßig belastet, für dieses Feld also uur Ringspannungen zu ermitteln sind. Bezeichnet man die Spaunung durch die Windbelastung, welche in Ringcomponenten zerlegt ist, im obersten Ringstabe mit N, so sind wegen des gleichen Abstandes der Ringe die Spannungen im zweiten, dritten und vierten Ringstabe desselben Feldes 2 N. 3 N und 4 N; in der Spitze greift die Kraft 1/6 N und im natersten Ringe die Kraft 21/3 N unmittelbar an, mithin Gesamtangriff: (1/a + 1 + 2 + 3 + 4 + 21/a) N = 121/a N. Hiervon kounmt auf einen Auflagerpunkt 1/3, mithin 41/4 N; dieses ist für das erste Feld, wie oben berechnet bezw, aus Abb. 18 im Grundrifs ersichtlich ist.

Ago, 16 in Grandine selections is, 
$$-\frac{4470}{3} + \frac{1.414 \cdot 3130}{3} - 2884,$$
 folgich  $N - \frac{2884 \cdot 6}{25} - 692 \text{ kg}; \quad 2N - 1384 \text{ kg};$  
$$3N - 2076 \text{ kg}; \quad 4N - 2768 \text{ kg} \text{ Druck}.$$

In den Feldern II und VIII ist

$$\begin{array}{lll} 4^{1}/_{6}\,N = \frac{1.414 \cdot 4470}{3} + \frac{3130}{3} = 3150 & \text{und} & N = 756\,; \\ 2\,N = 1512\,; & 3\,N = 2268\,; & 4\,N = 3024. \end{array}$$

Diese Kräfte sind durch die Stäbe der Felder II und VIII auf Spitze und Auflagerpunkte 1 bezw. 8 zu übertragen, mit ihnen gleichzeitig aber noch andere Krafte, welche aus der Belastung der Felder III und VII sich ergeben und für welche  $N = \frac{3130 \cdot 6}{3 \cdot 25}$ - 250 ist. Beide wirken entgegengesetzt und die zu übertragenden Krüfte sind deshalb in den Feldern II und VIII auf N = 756 - 250 = 506 zu berechnen. In den Feldern III und VII ist  $N = \frac{3130 \cdot 1414 \cdot 6}{2130 \cdot 1414 \cdot 6} = 354$ 

In Abb. 19 ist ein Feld gezeichnet, es sind darin die wirklichen (nicht die Projections-) Längen der Constructionstheile angegeben und nach bekannten Methoden die aus jenen Kräften sich ergebenden Spannungen als Vielfache von N ermittelt und in Klammern eingeschrieben

Setzt man, wie oben berechnet, für die Felder II und VIII N - 506 and für die Felder III und VI N = 354, so ergeben sich die in nachstehender Tabelle VII angegebenen Spannungen in den nach Abb. 19 bezeichneten Stäben.

Um die Spanuungen in den Ringstäben der Felder II und VIII zu erhalten, hat man in Tabelle VII zu den betreffenden Werthen -- 250 bezw. 2 · 250.

(+Z1,87 X) Abb. 19

- 3 · 250 und - 4 · 250 zn addiren, während diese Werthe für die Felder III und VII. sowie die Spannungen für die Diagonalen unmittelbar aus Tabelle VII zu entnehmen sind.

Die Spannungen in den Sparren 1 und 8 erhält man, wenn in Tabelle VII zn den betreffenden Werthen + 1570, bezw. - 3450 addirt werden.

Die Spannungen in den Sparren 2 und 7 ergeben sich in folgender Weise: Zunächst sind in Tabelle VIII die Werthe ans Tabelle VII für jeden Stah dieser Sparren zusammengestellt. Zn den Werthen

der letzten Reihe ist nach obiger Berechnung für Sparren 2. + 11380 und für Sparren 7, + 1340 en addison

Die Spannungen

der Sparren 3 und 6 ergeben sich aus den Werthen der letzten Reihe von Tabelle VII, wenn man + 1050, bezw. + 8210 hippmostet

| In Abb. 19<br>Stabnummer                               | 1              | 11             | 111            | IV             | V              | VI               | VII            | VIII             | IX             | X                | XI            | ХП               | XIII           | XIV              | xv           | XVI              | XVII             |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| Spannung<br>in Feld II und VIII<br>in Feld III und VII | -6037<br>-1223 | +6937<br>+4783 | -3790<br>-2651 | +6037<br>+1223 | +5085<br>+3558 | -10712<br>- 7494 | -2353<br>-1646 | +10712<br>+ 7494 | +3507<br>+2453 | -14138<br>- 9891 | -253<br>- 177 | +14138<br>+ 9891 | +2071<br>+1437 | -16157<br>-11308 | -506<br>-354 | +16157<br>+11303 | -16157<br>-11303 |

Tabelle VII.

Tabelle VIII. Spannungen in den Sparren 2 nnd 7.

| Für Feld II und VIII<br>Fur Feld III und VII | I = -4223 | $V_{1} = +6037$<br>$V_{1} = -7494$ | X = - 9891 | XII = + 14138<br>XIV = -11303 | XVI = + 16157<br>XVII = -11303 |
|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Summe .                                      | - 4223    | - 1457                             | + 821      | - 2835                        | - 4854                         |

Die nach vorstehendem ermittelten Werthe sind in Abb. 10 auf Blatt 18 eingeschrieben. Die durch die Eigenlast erzeugten Spannungen sind night berücksichtigt.

VI. Anwendung der nenen Theorie anf wagerechte Belastung und kuppelförmige Dächer mit in einer Ebene verschieblichen Anflagerpunkten und mit einer Spitze.

Man zerlege in iedem Knotenpunkte die Belastung in zwei Ringspannungen r und r' (siebe Abb. 17), diese zerlege man wiederum auf dem kürzesten Wesse nach den nächsten Auflagerpunkten, so ergeben sich in denselben in Sparren und Diagonalen bestimmte Spaunungen. Man nehme daun in den Scheitelstäben Kräfte an, welche sich gegenseitig im Gleichgewicht erhalten und so beschaffen sind, daß sie, auf dem kürzesten Wege nach den Auflagerpunkten geleitet, sich dort mit den oben erwähnten Spannnagen und den früher erwähnten Anflagerkräften A, B und D ins Gleichgewicht setzen, man erhält aus dieser Bedingung wiedernm eine genügende Anzahl Gleichungen, um die unbekannten Scheitelkräfte zu ermitteln. In der Regel handelt es sich hier um flache Kuppeln, bei denen die wagerechten Componenten der Windbelastung für die Stannungen in den Stäben des Daches unwesentlich sind. sodafs deren Berechnung unterbleiben kann.

Wohl aber ist es wichtig, die Mittelkraft des Winddrucks annähernd zu kennen, am daraus die Pressungen in den drei radialen Führungen ermitteln zu können. Anstatt derselben kann man sich auch den in Abb. 5 dargestellten Fall denken, wo drei lothrechte Wände mittels ihrer Streben den wagerechten Schub des Windes aufnehmen sollen. Es liegen dann die drei Krafte A, B und D nicht rechtwinklig zu den Halbmessern, sondern in den Wänden und Ringen selbst, die Gleichungen für diese Kräfte ändern sich dann, wie leicht zu ersehen ist; sie können aber fesgestellt werden, sobald man die wagerechte Mittelkraft des Winddrucks kennt.

In der betreffenden Wand (Abb. 5) wird die Kraft A, B oder D darch die Strebe S and einen Zug oder Druck im Stiel L aufgenommen, weshalb derselbe, wenn Zug entsteht, genügend belastet oder mit dem Fundament verankert sein mußs. Zuweilen muß hierbei anch Winddruck von innen, welcher das Dach zu heben strebt, berücksichtigt werden.

Die wagerechte Mittelkraft des Winddrucks bestimmt man. allerdings wohl zu hoch, wie folgt: Man denke sich den Querschnitt des Daches mit 120 kg Winddruck belastet und nehme hiervon zwei Drittel. Dies ergiebt für das oben berechnete Knpreldach z. B. 36 · 6 m · 2/4 · 120 · 2/4 = 11520 kg.

VII. Ersatz der Spitze des Systems dorch einen inneren ansgesteiften Ring.

Dieser Fall ist schon bei dem im Abschnitt IV b B berechneten Beispiel einer Spitze mit wagerechten Stäben erwähnt; er wird dann anzuwenden sein, wenn die Spitze aus praktischen Gründen frei bleiben soll.

Man kann den ausgesteiften Ring als ein ringförmiges Fachwerk in der Ebene herstellen, soll dasselbe aber statisch bestimmber sein, so mössen an drei Stellen Unterhrechangen des Fachwerks und nur Berührungen in einem Punkte eintreta En müssen abs z. B. in Abb. 20 die drei punktirten Sübte aa



feblen, sodafa drei Fachwerke in der Ebene entstehen. Dax ebige ergiebt sich wie felgt: An jedem Knotenpunkte sind für Fachwerke in der Ebene zwei-Gleichangen anzusetzen, weich nach dem Foppl'schen Satze gieich der Anzahl der Unbekanntes wein müssen.

Liegt ein N-Eck vor, so heträgt die Anzahl der Unbe-

hetrigtt die Anzahl der Unbekannten (Ahlt. 20), wenn die Stale aaa fehlen, 3N - 3 Stilbe + 3 unbekannte Reactionskrätte, zusammen 3N. Es sind 11/2N Knoteupnakte und folglich auch  $2 \cdot 11/2N - 3N$  Gleichungen vorhanden, weshalb, wie oben bemerkt, das System stalisch bestimmt ist.

Die anferere Knotenpunkte sind im verliegenden Beispie siehe Abelnitt VB B; von Satiewen ratialen Kriften anggriffen, welche sich im Gleichgewicht halten: man kann deshalt die in den Knotenpunkten ble angeriefenen Krifte als ist durch die Strigen Krifte herrorgerenferen Reschionen anseben. Dieselben gelebren aber stets zwe von den drei Fachwerken ann Durch Ansetzen inner Momentengleichung für je ein Fachwerk kann man diejenigen Theile dieser Reactionen ermitteln, welche diesem Fachwerk angebleren, und mit Huffe denesben anch bekannten Verfahren simtliche Spannungen in diesem Fachwerk VIII. Anwendung der nenen Theorie auf heliebige Belastung und heliebige Systeme mit festen Anflagernnukten.

Ein Beispiel von diesen Systemen ist das eben unter II beschriebene und in Abb. 6 auf Blatt 18 dargestellte. Wie erörtert, bediagt in diesem der Mangei einer Spitze große Spannangen, man kann aber eine Spitze oder einen inneren ausgestellten Ring versenden, dadurch den Vortheil geringerer Skannangen und dech feste Anflagerpunkte bard

Dieser Pell ist schon bei Ahh. 5 erdriert, wenn mas die lethrechten Fachwerkwinde in demselben als mit rum System gebörig betrachtet. An Stelle der bidbrechten können aber und geneigte Fachwerkwinde treten, diese dieffen aber dratischen Bestimmbariet wegen nar deri Diagonalen erhalten. Sie dürfen dieselben and vollzihlig haben, dann mit dar eine entsprechende Anzahl Stike an einer anderen Stelle fehlen, damit der Fuppliche Satz Anwendung findet. Der entster Elle erscheit indes an besten verwendun: Die Kraftzerlegung bleibt in diesem letzteren Falle dieselbe, die Gleichungen für das Gleichgewicht sind aber alekt in den Auflagerpnahken, sondern in des Knöteppankte des listette Ringes anzusetzen, und dabei anstatt der beließigen letzirechten Auflageronoposensein bei den untweisen Stillen anzunehmen.

In diesen Fällen hat man jeloch ateta zu untersuchen, ob das System überall stahil ist, eb nicht zu übertragende Kräfte in Kostespunkten entsteben, welche zur Uebertragende zu weing Stäbe haben. Perner kann der Fäll eintreten, dafe wenn man in einem stahllen und dem Föpplösen Satze sich anjassenden Systeme Stäbe von einer Stelle nach einer andern bringt, sodaß dieser Satz nach wie vor zutrifft, das System dock in einen stahlen und in einen hablien Ernel serfüllt.

Weitere Aussührungen würden den für diese Abhandlung

gestatteten Rahmen überschreiten. Hannover, im Februar 1887. Hacker.

## Strömung und Salzgehalt der Elbe bei Cuxhaven.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 19 im Atlas.)

Im Fluthgebiet der Ströme dringt das salzige Meerwasser mit der Fluth stromaufwärts, vermischt sich mit dem süßen Wasser des oberen Stromes und fliefst mit diesem vereint während der Ebbe wieder in die See. Viele Umstände machen diesen Vorgang zu einem verwickelten and wechselvollen. Zu diesen gehören: der Unterschied im specifischen Gewicht des Meer- und des Flufswassers, die verschiedene Höhe der Tiden, die veränderliche Menge des oberen Zuflusses und die Richtung nnd Stärke des Windes, welche auf den mittleren Wasserstand bald bebend, bald senkend einwirken. Durch diese mannigfachen Einflüsse, welche jede Tide von der vorhergehenden und folgenden abweichend gestalten, ja, welche bewirken, daß niemals zwei Tiden völlig mit einander übereinstimmen, wird es außerordentlich schwierig gemacht, den regelmäßigen Zustand des Finthgebietes festzustellen, und es wird nicht zuviel gesagt sein, wenn man behauptet, dass diese Aufgabe bisher noch nicht für einen einzigen Fluss völlig gelöst worden ist.

In die weit geöffnete Mündnng der Elbe dringt das salzige Wasser weit hinein, je nach Umständen vielleicht 30 bis Zeitschrift f. Banwesen. Johry. XXXVIII. 50 Stemilien weit; aber bis zu welchem Funkte natter gegeben verhaltnissen und in welcher Minchung, darüber dürften niemand einigermaßen sicheren Aufschlufs zu geben in Stande sein. Ebenowenig ist es bekanat, in welcher Weise das specifische Gewicht und die Strömungen des Wassers mit der Trefe sich während der Vertundes der Tile Andern und ob sis sich gegenscitig beeinfunsen. Es läfst sich aber voranssetzen, daß auch von der Beuatwortung dieser Pragen nicht zur in wissenschaltlicher, sondern obensoehr in wasserbaulicher Beziehung wichtige Anfechlause zu erwarben sein würden.

Angesichts dieser Verkältnisse darf die Mitthelinge einiger Messangen, welche sich auf die Strömungen und den Salzgehalt des Wassers der Elbe bei Cutabren bezieben, vielleicht auf allgemeineren Interesse rechnen, obgleich dieselben, wie vorweg bemerkt werden muß, mehr geeignet sind, die vorhandene Lücke zu zeigen, als sie völlig aussatüllen.

# I. Die Strömungen.

Die im Sommer 1884 angestellten Geschwindigkeitsmessungen bezweckten, die Strömungen in verschiedenen Tiefen für einen einzelnen Pankt des Stromes während der Dauer einer Telde in ermitteln. Durch die großen Telfen die zeitwellig starke Strömung und des oft attreeden Seegung wurde diese Anfagabe sehr erchevert, aber glicktlicherweise Beg während mahrerer Monate ein Feuerschiff auf der Reede, and diese Gegenbeit konnte dann bennttt werden, eine bequemen und sichere Einrichtung zur Vernahme der Messungen zu treffen. Das Demochtiff hag auf 15 m Teife bei Niedigwasser, 600 m in der Hicktung N. zu O. vom Cutabaveer Leuchtfuns entfern und war derart terankert, daß der Punkt auf dem Schiffe, an dem die Messungen gemacht wurdes, während der Ebbe nur 27 m weites tramabertie lag als während der Füht, sodlas statlliche Messungen als an einem und denzelben Punkte angesatilt betrachtet werben därfen.

Für die wassermessende Schranbe - d. i. ein Woltmanscher Flügel, dessen Flügel durch eine kleine Schiffsschraube ersetzt sind -, mit der die Geschwindigkeiten gemessen werden sollten, mußte eine besondere Führung geschaffen werden, weil sie wegen der großen Tiefe und wegen der Bewegungen des Schiffes nicht wehl in der sonst üblichen Weise an einer Stange gehandhabt werden konnte. Zu dem Ende wurde durch die Fockwanten des Schiffes eine Spiere gesteckt und auf dieser wurden außenbords zwei einscheibige Blöcke befestigt. Durch den äufseren Block lief ein 4 mm starkes Drahtseil, welches durch ein angehängtes, 160 kg schweres Bleigewicht straff gespannt, and durch ein zweites Drahtseil, das vom unteren Ende des ersten nach der Spitze des Klüverbaumes führte, in senkrechter Stellung erhalten wurde. Durch den anderen Block lief ein drittes, aus zwei Drähten von 0,6 mm Dnrchmesser bestehendes Drahtseil und an diesem hing die Schraube, welche am unteren Ende einer 1,5 m langen, über das senkrechte Drahtseil gestreiften Messingröhre befestigt war. Von den Blöcken waren die beiden Drahtseile nach auf Deck befindlichen Winden geführt und kennten mit Hülfe derselben aufgeholt und niedergelassen werden. Auf diese Weise war die Schraube so begnem zn regieren, dafs sie innerhalh 18 bis 20 Secunden his zur Tiefe von 14 m gesenkt und wieder gehoben werden konnte.

Zum Zählen der Umdrehungen der Schraube war ein elektrisches Läutewerk vorhanden, dasselhe erwies sich indes als nnhrauchbar, weil das salzige Wasser den elektrischen Strom schlofs und infolge dessen ein unauf hörliches Klingeln verursachte, sowie sich die Schranbe unter Wasser befand. Das Lautewerk wurde deshalh beseitigt, und da sich das Ausrücken des Zählrades mittels einer Schnur ebenfalls als unausführbar herausstellte, erübrigte nur, das Zählrad frei innfen zu lassen und die Schraube nach jeder Messung zum Ablesen der Umdrehungen aus dem Wasser zn heben. Die dabei unvermeidlichen Fehler sollten dadurch ausgeschaltet werden, dass die Zahl der Umdrehungen nicht unmittelbar, sondern aus dem Unterschiede zweier Messungen bestimmt wurde, von denen eine sich über fünf, die andere nur über eine Minute Dauer erstreckte, Der Unterschied sollte die fehlerlose Zahl der Umdrehungen für vier Minnten Dauer ergeben. Thatsächlich stellte sich die Sache jedoch etwas anders, weil die Strömungen keineswegs stetig, sondern abwechselnd stärker und schwächer sind. Die Einminutenmessungen zeigen deshalb viel größere Abweichungen von der durchschnittlichen Stromgeschwindigkeit als die Fünfminutenmessnagen, and zieht man erstere von letzteren ah, so erscheint ihr angenaueres Ergebnifs mit ein Viortel des

Werthes im Gesamtergebnifs, wodurch dieses offenbar verschlechtert wird. Aufserdem läfst sich dann kein bestimmter Zeitpunkt für die Messung angeben, was auch als ein wesentlicher Nachtheil zu betrachten ist, weil die Stärke der Strömung sich zu Zeiten so schnell ändert, daß einige Minuten später oder früher schon einen nennenswerthen Unterschied bervorbringen. Es wurde deshalb vorgezogen, die Ein- und Fünfminntenmessungen zu verbinden and wie eine einzige Messung zu betrachten. Da beide stets unmittelbar nach einander gemacht sind, so ergiebt sich dann der Zeitpunkt der Messung mit Sicherheit und die kürzere Messung hat keinen größeren Einfinfs auf das Gesamtergebnifs, als ihrer Daner znkommt. Allerdings bleiht dabei der Fehler, welchen das Durchfahren von Wasserschichten verschiedener Geschwindigkeit mit der Schraube veranlasst, indes ist derselbe nicht ven großer Bedeutung, und die folgenden Untersuchungen bezwecken, seine Größe annähernd fortanetallon

In Abb. 1 nof Blatt 19 sind die dreieinhalbeitundigen Messungen eines Tages während der attärken Ebestrhmung in der Art aufgetragen, daßt die Engebnisse der Pforfminntensungen durch steige Linien mit einander verbenden, die-jeuigen der Emminatenneousgen aber nur derreb einzelne Punkterschriftlich geraucht sind. Man sieht, daß die Punkt oft sehr ir von den gesogenen steigen alien alweiben, and meistens ergeben sie größere Geschwindigkeiter, was sich durch die mit der Tiele absolutende Streitung erfalter. Mich man die Abstände der Pankte von den entsprechenden Linien, so findet man, daß die Einminntensungen die Geschnindigkeiten

in 3 m 8,5 m und 14 m Tiefe durchschnittlich un 0,020 m. 0,014 m und 0,109 m größer ergeben als die Pfünfninutermessungen. Aus je sechs Doppelmessungen eines anderen Tages ergaben sich, ebenfalls bei starker Ebbeströmung, in denselben drei Tiefen die Abweichnugen in gleichen Sinne zu

0.005 m 0.004 m and 0.045 m, foldelick viel bleiers. Nimnt man an, dafs durch Abarg der aus den beiden Messengen pefundenen Undrehangen von einander ein durchechntittlen riebtiges Ergebnits erhalten wirdt, so it in diesem die Eleminutenuensung mit einem Viertel des Betrages ihrer Abweichung von der Fünfninuteumessang enhabten. Figt man die Underhangen der beiden Messungen zu einander, so erscheint dieselbe Abweichung mit einem Sechstel hirre Betrages, und der Fehler beträgt  $^{1}/_{4} + ^{1}/_{6} = ^{1}/_{12}$  der Abweichung, um welchen Betrag das Ergebnifs zu groß gefunden wird. Im Durchschnitt objeer fünfzehn Doppelmessungen beträge der Fehler demanch:

für 3 m  $8^{3/_3}$  m und 14 m Tiefe + 0,006 m + 0,004 m und + 0,035 m, ist also nur in der Tiefe von 14 m merklich.

Bei geringeren Stromgeschwindigkeiten wird der Fehler geringer und während der Fluthatrömung meistens negatir. Neun, bezw. sechs Doppelmessungen, welche bei einer Stätzle des Fluthatromes von 0,8 bis 1 m in der Secande angestellt welche, ergaben aus den Einminutenmessungen größere (+) oder kleinere (--) Werthe als aus den Flanfminutenmessungen

Der Pehler, welcher durch Zusammenzählen von zwei zusammengebörigen Messungen entsteht, berechnet sich hieraus in der oben angegebenen Weise während starker Fluthströmung: für 3 m 8.5 m 14 m Tiefe.

Er ist demnach für die kleineren Tiefen ebenfalls verschwindend, und im ganzen wird man folgern dürfen, daße er selbst in der Tiefe von 14 m etwa 3 nCt, nirzends überschreitet. Aus den vorhin mitgetheilten Messungen ergiebt sich, dafie Stärke der Strömung während der Ebbe von 3 m Drefe nach abwärts stelig abnimmt, und es blöblt festsussiellen, in welcher Triefe die größte Geschwindigkeit stättlindet. Zu dem Ende sind bewondere Messungen in dem Triefen von ½1, 1, 2, 3 and 4 m germacht, welche die nachstebende Tabeille volliständig

15. August 1884. Hochwasser 6 U. 15 M. Vm. Niedrigwasser 6 U. 55 M. Nm.

| Tiefe | Tages                  |                        | Anzahl<br>der<br>Umdrehungen | Dauer<br>in<br>Secunden | Umdrehungen<br>in Secunden | Geschwindigkeit<br>in 1 Secunde | 100<br>Umdrebungen<br>in Secunden | Geschwindig<br>keit in 1 See |
|-------|------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| m     | ron                    | bás                    | Umarenangen                  | Secunden                | in Securace                | EN .                            | in Secunden                       | m                            |
| 0,5   | 9 U. 7 M.              | 9 U. S.M.              | 222                          | 60                      | -                          | _                               | 27,0                              | 1,25                         |
| 1     | 9 - 8 -                | 9-9-                   | 209                          | 58                      | -                          |                                 | 27,8                              | 1,22                         |
| 2     | 9 - 10 -               | 9 - 11 -               | 211                          | 39                      |                            | -                               | 28.0                              | 1,21                         |
| 3     | 9 - 12 -               | 9 - 13 -               | 203                          | 61                      | _                          | -                               | 30,0                              | 1,13                         |
| 4     | 9 - 13 -               | 9 - 14 -               | 196                          | 59                      | _                          | -                               | 30,1                              | 1,13                         |
| 0,5   | 9 - 18 -               | 9 - 19 -               | 134<br>1478                  | 29<br>298               | 21,7<br>20,2               | 1,54<br>1,68                    | 20,3                              | 1,67                         |
| i     | 9 - 25 -               | 9 - 26 -               | 285                          | 58                      | 20,4                       | 1,66                            | 1                                 |                              |
| :     | 9 - 27 -               | 9 - 33 -               | 1802<br>317                  | 359<br>59               | 19.9<br>18.6               | 1.71                            | 19,8                              | 1,72                         |
| 2     | 9 - 36 -               | 9 - 37 - 9 - 12 -      | 297<br>1494                  | 60<br>300               | 20,2<br>20,1               | 1.68                            | 20,1                              | 1,69                         |
| 3     | 9 - 43 - 9 - 44 -      | 9 - 44 - 9 - 49 -      | 281<br>1412                  | 300                     | 21,0<br>21,2               | 1,61<br>1,60                    | 21,2                              | 1,60                         |
| 4     | 9 - 50 -               | 9 - 51 - 9 - 56 -      | 273<br>1360                  | 60<br>301               | 22,0<br>22,1               | 1,54<br>1,53                    | 22,1                              | 1,53                         |
| 0,5   | 9 - 56 - 9 - 58 -      | 9 - 57 -               | 374<br>1804                  | 60<br>300               | 16,0<br>16,6               | 2,12<br>2,05                    | 16,5                              | 2,06                         |
| i     | 10 - 4 - 10 - 5 -      | 10 - 5 -               | 362<br>1781                  | 300                     | 16,6<br>16,8               | 2,03                            | } 16.8                            | 2,02                         |
| 2     | 10 - 10 -              | 10 - 11 -<br>10 - 17 - | 347<br>1689                  | 300                     | 17,3<br>17,8               | 1,97<br>1,92                    | } 17,7                            | 1,93                         |
| 3     | 10 - 17 -<br>10 - 19 - | 10 - 18 -<br>10 - 24 - | 3/10<br>1607                 | 60<br>300               | 18,2<br>18,7               | 1.87                            | 18,6                              | 1,83                         |
| 4     | 10 - 26 -<br>10 - 28 - | 10 - 27 -<br>10 - 33 - | 308<br>1534                  | 300                     | 19,5<br>19,6               | 1,75<br>1,74                    | 19,5                              | 1,75                         |
| 0,5   | 10 - 33 -<br>10 - 34 - | 10 - 34 -<br>10 - 38 - | 377<br>1463                  | 239                     | 15.9<br>16,3               | 2,13<br>2,08                    | } 16,25                           | 2,09                         |
| 1     | 10 - 39 -              | 10 - 40 -              | 379<br>733                   | 60<br>120               | 15,8<br>16,4               | 2,14<br>2,07                    | 16.2                              | 2,10                         |
| 2     | 10 - 43 -<br>10 - 44 - | 10 - 44 -<br>10 - 46 - | 343<br>685                   | 60<br>119               | 17,5<br>17,4               | 1,95<br>1,96                    | } 17,4                            | 1.96                         |
| 3     | 10 - 48 -              | 10 - 47 -              | 337<br>665                   | 61<br>121               | 18,1<br>18,2               | 1,88<br>1,87                    | } 18.2                            | 1.87                         |
| 4     | 10 - 49 -              | 10 - 50 -<br>10 - 52 - | 327<br>632                   | 120                     | 18.3                       | 1,86<br>1,80                    | 18.8                              | 1,81                         |

In dieser Tabello sind beispielshalber die Ergebnisse der Ein- und Fünf-, bezw. Zwei-, Vier- und Sechsuinatenmessungen sowohl getrennt wie vereinigt angegeben, aus Abb. 2 auf Blatt 19 jedoch sind nur die letzteren ersichtlich.

Die in denselben Tiefen nach einander gefundenen Geschwindigkeiten sind in Abb. 2 auf Blatt 19 durch steige Linien aus freier Hand verbanden, und der Augenschein lehrt, das dieselben im allegemeinen ziemlich parallel verlaufen. Eine Ausnahme maeht die um 10 U. 40°/<sub>3</sub> Xi. in 1 in Tiefe geunesene Geschwindigkeit, welche 2,10 m in der Seennde betragt, nach ein überigen Linien aber um etwa. 20-4 in betragen sellte. Die Urasche dieser Abreichung darf wohl in Urnegelnnfäsigkeiten er Strömung geseulte werden, wie solche sich häufig dein Auge des Beobachters durch senkrechte und wagereckte Wirhel von Krarzere oder Blagwere Dasor zu erkennen geben. Sucht man für vier beliebige Zeitpunkte nach Mafegale der gefundenen Linien des gleichenigten Geschwindigkeiten in des verschiedenen

Tiefen, so erhält man die folgenden Werthe, denen die daraus gezogenen Mittelzahlen beigeschrieben sind;

| Tiefe<br>m | Um<br>9U.121/, M.<br>m | Um<br>9U.39M<br>m | Um<br>10U.7M.<br>m | Um<br>10U.35% M. | Mittel | Unter-<br>schiede<br>m |
|------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------|------------------------|
| 0,5        | 1,14                   | 1.93              | 2.08               | 2.09             | 1.89   | 3 0,07                 |
| 1          | 1,35                   | 1.53              | 2.02               | 2,09             | 1.82   | 0.12                   |
| 2          | 1,26                   | 1,69              | 1.90               | 1,96             | 1,70   |                        |
| 3          | 1,13                   | 1,52              | 1,77               | 1,86             | 1,57   | 0.13                   |
| 4          | 1.12                   | 1.41              | 1.63               | 1.77             | 1.48   | 0,09                   |

Die Geschwindigkeit nimmt also von 0,5 bis 1 m Tiefe um 0,12 m, 0,13 m und dann auf jedes der folgenden Meter bewx. um 0,12 m, 0,13 m und 0,09 m ab, folglich fast gleichunfüge von oben nach unten, und man wird ohne nennenswerthen Fehler annehmen dürften, dafs die Ebbestremung in unmittelbarer Nahe der Oberfliche am stärskein sit. Die Fluthströmung verhält sich freilich anders, wie sich syster berunstellen wird, aber in allen Fillen wird eine, durch die in den Triffer von 3, 81/s, allen Fillen wird eine, durch die in den Triffer von 3, 81/s, and allen Fillen wird eine Geschwindigheiten bestimmte Linie and die Geschwindigheiten ander Oberfüchen in binnreichender Gebart die Geschwindigheiten ander Oberfüchen die Geschwindigheiten ander Oberfüche den Bestimmte gerancht, um einem Astrechte Staffunfür des keine Messungen gemacht, um einem Astrechte Staffunfür des Preuerschiffen, dessen Tiefgrang etwa  $2^{1}/s$  m betrug, mit Sicherbeit zu vermeiben den zu den

Da die watsermessende Schraube mit dem Woltmanbelen Plaged den Pelder theilt, die Bickung der Strebung gietst anzugeben, so mufe man nicht über diese anderweitig unterrichten, namentlich wenn die Meglichkeit verliegt, das die Stronnichtungen an der Gherflüche und in der Tiefe nicht ziehen sind. Bie Habkäuget von 0,4 im Durchmesser, durch Beistung etwas schweere als Wasser, die an einem suhr dannen Draht gebalten wurde, erweis sich im diesem Zwecko sehr branchatz, später aber dech als entbehrlich, weit die anfeinanderfolgenden Messungen zimmlich steige Lümier ergaben, aus desen die Stewardsung eines weiteres gefolgert werden konnte. Mehrfach sind auch die Bewogunge des Kahrzenges beim Keisert med Strossen bedochtet, pleiche stets so allmählich befunden worden, dafs sie nur die Geschwindigheitsensungen nicht echtlich einsriche kommten.

Die sigertlichen Messungen, zu deren Beigerehung jetzt diespegangen werden soll, erstecktes sich über vier Tage des Monate August 1884, und an jodem dieser Tage wurde von mergens 0 bis abends 7 Uhr unnnterbrechen grenessens; eine einige Unterbrechung von 67 Minuten fand durch einen unterberzuschenden Zufall statt. In jeder der drei Triefen sind Johennal zwis Messungen von zumannen sechs Minaten Ibauer gewandt und aus der Summe der gefundenen Schraubenmarchungen ist die Geschwindigkeit ernritiett. Die abeitsbefigenden Tabellen auf Seite 59 his 92 enthalten die Ergebnisse der einziehen Depelbens auf Eintitteseiten von Hiech- und Niedrigeung der Höchen und Eintitteseiten von Hiech- und Niedrigeusser, sowie der Richtung und Stärke der Windex.

Aus diesen Messungen ergeben sich, ungeachtet mancher Abweichungen und Unregelmäßsigkeiten im einzelnen, im ganzen Shuliche Linien, welche sich aber nicht numittelhar mit einander vergleichen lassen, weil die Dauer von Fluth und Ehbe an jedem Tag eine andere ist. Je zwei Tage sind in Bezng auf die Höhen von Hoch- und Niedrigwasser fast gleich: 11. and 23. August sind annübernd Springtiden mit Fluthgrößen von 3,11 bezw. 3,28 m; 16. nnd 28. August sind annähernd Tanbetiden mit Fluthgrößen von 2,60 bezw. 2,62 m. Es sind nnn zuerst die Beobachtungen der vier Tage mit großer Sorgfalt sämtlich auf mittlere Fluth- und Ebbedauer bezogen, dann sind ans den eben genaunten Tagepaaren die Mittel genommen and, nachdem sich auch zwischen diesen keine wesentlichen Abweichungen zeigten, ist das Mittel aus allen vier Tagen gesucht und in eine neue Tabelle eingetragen. In dieser Tabelle, welche auf Seite 93 u. 94 unmittelbar der ersten folgt, sind die Zahlen der Spalte "Mittel von oben bis unten" nicht das Mittel aus den in den Tiefen von 3, 81/2 und 14 m gemessenen Geschwindigkeiten, sondern auf zeichnerischem Wege ermittelt. indem, wie aus den mit Abb. 3 bezeichneten Zeichnungen auf Blatt 19 beispielsweise zu ersehen, durch die drei gemessenen Geschwindigkeiten eine stetige Linie aus freier Hand gelegt ist und auf dieser die Geschwindigkeiten in gleichmäßigen Abständen für ie ein Fünftel der Tiefe abgemessen wurden.

Die Zahlen der letzten Spulte "Wasserstand über oder unter dem mittleren der Tisle" bezieben sich auf eine mittleren Flutdnine. Dieselbe ist gefonsten, indem die Flutdninie von vier Tien, welche sich thonlichst einer mittleren abberten, auf mittere Fluth - auc Bleedener und mitteren Inch von Niedrigwassersche zurückgrührt sind und dann aus diesen dernet erhaltenen Flutdninge das Mittel ercommen zurück.

Nach des Zahlen dieser Tabelle sind in Abb. 4 auf Blatt 19 die vier Geschwindspektellnien auf die mittlere Phthiline aufgetragen. Die wagerechte Linie auf der Zeichnung bedeutet 
den mittleren Wassersland der Tröe und nagleich den Stromstillstand; von liber unfarfarts sind die Geschwindigkeiten der Flathströmung, abwärts dijenigen der Ebbeströmung abgesetzt. Betrachtet man in der Zeichnung die Linie der mittleen Geschwindigkeit, die voll ausgezogene Linie, so bemecht man unnichst, daß der Stromwerchen infid jeleichnirg im Hoch- und Niedrigwasser eintritt, sondern später, und war sowohl nach 
hebe- vie nach Niedrigwasser un 1 Stunde 22 Minnten später.

Weshalb die Verspätung gerade dieses Mafs und nicht mehr oder weniger beträgt, muß sieh aus den Verhältnissen des Fluthrebietes im allgemeinen erklären lassen, kann uber hier, bei der Betrachtung einer einzelnen Stelle desselben, nur als Thatsache hincenommen werden. Eine Versnätung überhannt muss aber in ieder Welle eintreten, denn damit der Scheitel der Welle sich bilden kann, muß das Wasser von niedrigeren Punkten dahin fliefsen, und ebenfalls ist es zur Erzenenne des Pnsspunktes der Welle nothwendig, dass das Wasser von diesem nach höberen Pankten hin sich entfernt. Diese Nothwendigkeit leuchtet ein bei dem geringsten Nachdenken, aber trotzdem ist nichts coutbulicher, als die Verwechslung von Fluth mit Fluthstrom und von Ebbe mit Ebbestrom. Auch in anderen Wellen läfst sich unter günstigen Umständen die gegen das Gefälle gerichtete Strömung beobachten, namentlich in eugen, ven steilen Ufern begrenzten Fahrwassern, welche von Dampfschiffen durchfahren werden. Man sieht dann folgende Erscheinung: Vor dem Bng des Schiffes bildet sich aus dem verdrängten Wasser ein Wetlenberg, welcher durch seinen Druck das vor ihm befindliche Wasser ebenfalls bebt. Dadurch senkt sich das in etwas größerer Entfernnng vor dem Schiffe befindliche Wasser und bildet ein Wellenthal, welches seinerseits vor dem Schiffe eine gegen dasselbe gerichtete Strömung bewirkt. An dem steilen Ufer bildet sich dann ein Profil, wie es in Abb, 5 dargestellt ist. Die Senkung unter den ungestörten Wasserspiegel ab kann man bei b bis zu 0,4 m beobachten und die Strömung auf der Strecke ab wachst von a nach b und ist bei letzterem Punkte lebhaft. Zwischen b und d ist die Zeichnung ungenan, weil das Wasser hier heftige, schäumende Bewegungen macht, aber iedenfalls erhebt es sieh bei b über den ungestörten Wasserspiegel and kann aur anf diese Höhe gelangen, indem es aus dem Wellenthal a b hinauffliefst. Derselbe Hergang findet auf offenen Wasserftächen statt. In dem seichten Meerestbeile zwischen Rügen und Hiddens-Oe sah der Verfasser die zur Bezeichnung des Fahrwassers dienenden senkrechten, schwimmenden Spieren, vollständig der Strömung auf der Strecke ab entsprechend, dem Schiffe sich entgegenneigen, sowie dasselbe in ihre Naho gelangte, and daraus folgt, daß auch die bergan gerichtete Strömung wie bei b vorhanden gewesen sein muß. In heiden Fällen sind die Erscheinungen dieselben wie in der (Fortsetzung auf Seite 93.)

| Tiefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tageszeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Strömun<br>in 1 Sec.                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | Strömung<br>in 1 Sec.<br>m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Strom-<br>richtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tageszeit                                                                                                  | Strömung<br>in 1 Sec.                                                                                                 | Strom-<br>richtung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m                                                                                                                                                                                               | -                                   | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ın                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                          | m                                                                                                                     |                    |
| 1. Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rust 1884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | rasser (3 U                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 U. 5 M. Vn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 | wasser 3 U                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 U. 25 M. Nm<br>3.88 m in 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | m.                                                                                                                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 | ,                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                          | 1                                                                                                                     |                    |
| 81/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6U. 5M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.98                                                                                                                                                                                            | Ebbestro                            | en 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.37M.<br>- 42-                          | 0,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fluthstre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m 3<br>81/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4U. 3M                                                                                                     | 0,38<br>0,32                                                                                                          | Fluthstr           |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6- 31-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.78                                                                                                                                                                                            |                                     | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 45-                                    | 0,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 - 23 -                                                                                                   | 0,32                                                                                                                  | :                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6- 42-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.78                                                                                                                                                                                            |                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 49-                                    | 0.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4- 29-                                                                                                     | 0.18                                                                                                                  |                    |
| 81/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7- 3-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.88                                                                                                                                                                                            | 1 :                                 | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 58-                                    | 0,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4- 37-                                                                                                     | 0.19                                                                                                                  |                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7- 17-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,95                                                                                                                                                                                            |                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 4-                                     | 0,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 - 42 -                                                                                                   | 0,09                                                                                                                  |                    |
| 81,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 - 25 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,47                                                                                                                                                                                            | 1                                   | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 11-                                    | 1,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4- 46-                                                                                                     | 0,17                                                                                                                  |                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7- 41-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,86                                                                                                                                                                                            | 1                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 26-                                    | 1,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 - 53 -                                                                                                   | 0                                                                                                                     | -                  |
| 81/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7- 33-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,53<br>1,00                                                                                                                                                                                    |                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | V <sub>4</sub> 12-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 33-                                    | 1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81/,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4- 57-                                                                                                     | 0                                                                                                                     | n                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8- 11-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,67                                                                                                                                                                                            |                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 51-                                    | 1.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5- 12-                                                                                                     | 0,09                                                                                                                  | Flutbst            |
| 8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 - 24 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,26                                                                                                                                                                                            |                                     | - 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 58 -                                   | 1,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5- 16-                                                                                                     | 0,19                                                                                                                  | *                  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8- 41-<br>8- 54-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,02                                                                                                                                                                                            |                                     | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 4-                                     | 1,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5- 20-                                                                                                     | 0,18                                                                                                                  | -                  |
| 81/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9- 6-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.25                                                                                                                                                                                            |                                     | , 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 17-                                    | 1,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 - 36 -                                                                                                   | 0.57                                                                                                                  |                    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 - 17 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3,95)                                                                                                                                                                                          | 1                                   | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 24-                                    | 0,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5- 44-                                                                                                     | 0,40                                                                                                                  |                    |
| 3<br>81/ <sub>9</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9- 35-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,31                                                                                                                                                                                            |                                     | 3 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 32-                                    | 1,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 81/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5-51-                                                                                                      | 0,87                                                                                                                  | :                  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10- 5-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.88                                                                                                                                                                                            |                                     | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 57 -                                   | 0,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6- 6-                                                                                                      | 0,50                                                                                                                  |                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 - 13 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.93                                                                                                                                                                                            |                                     | 3 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 6-                                     | 0.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6-13-                                                                                                      | 1,13                                                                                                                  |                    |
| 81/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 - 29 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,76                                                                                                                                                                                            |                                     | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 22-                                    | 0,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6- 27-                                                                                                     | 0,68                                                                                                                  |                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 - 37 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 32-                                    | 0,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6- 34-                                                                                                     | 1,46                                                                                                                  |                    |
| 81/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 - 44 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,72                                                                                                                                                                                            | 1 1                                 | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 45-<br>- 55-                           | 0,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6- 42-                                                                                                     | 1,12                                                                                                                  |                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11- 6-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.67                                                                                                                                                                                            |                                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 3-1                                    | 0.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7- 3-                                                                                                      | 1.81                                                                                                                  |                    |
| 81/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11- 14-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.19                                                                                                                                                                                            | Fluthstro                           | m 1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 11 -                                   | 0,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 81/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7-10-                                                                                                      | 1,32                                                                                                                  | ,                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 - 24 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.21                                                                                                                                                                                            | Ebbestro                            | . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 25-                                    | 0.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. 21.                                                                                                     | 0,01                                                                                                                  |                    |
| 81/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11- 28-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.19                                                                                                                                                                                            | Fluthstro                           | m 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 35-                                    | 0.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                       |                    |
| 3. Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ust 1884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hoel                                                                                                                                                                                            |                                     | . 30 M. V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m. + 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J. 30 M. Vm.<br>U. 10 M. Nm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vind: SU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hoel<br>Hoel                                                                                                                                                                                    | m. N. W.                            | J. 30 M. V<br>J. 55 M. N<br>2,14 m. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m. + 4.<br>m. + 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,67 m,                                   | Niedrigo<br>Niedrigo<br>W. 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 m. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U. 10 M. Nm.<br>9 U. Nm. N. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + 2,08 r                                                                                                   | h.                                                                                                                    | ade.               |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Find: S U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hoel<br>Horl<br>30 M. V                                                                                                                                                                         | hwasser 7 U                         | 7. 30 M. V<br>7. 55 M. N<br>2.14 m. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m. + 4.<br>m. + 4.<br>- 3 U. N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,67 m,                                   | Niedrigo<br>Niedrigo<br>W. 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 m. — 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U. 10 M. Nm.<br>9 U. Nm. N. C<br>63 Ebbestr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + 2,08 m                                                                                                   | n.<br>in 1 Secur<br>M. 0,99                                                                                           | 1                  |
| 3<br>8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Find: SU.<br>617. 3M.<br>61-11-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hoel<br>Horl<br>30 M. V                                                                                                                                                                         | m. N. W.                            | J. 30 M. V<br>J. 55 M. N<br>2,14 m. —<br>11U.50M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m. + 4.<br>m. + 4.<br>- 3 U. N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,67 m,<br>,68 m,<br>m. N. N              | Niedrigo<br>Niedrigo<br>W. 2,5<br>trom 3U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 m. — 1<br>19M. 0<br>22- 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U. 10 M. Nm.<br>9 U. Nm. N. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + 2,08 m<br>2,79 m<br>6U.12<br>6- 18                                                                       | m. 1 Secur<br>M. 0,99<br>0,99                                                                                         | Fluths             |
| 3<br>8%<br>14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Find: 8 U.<br>6U. 3M.<br>6-11-<br>6-18-<br>6-25-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hod<br>Hod<br>30 M. V<br>0,95<br>0,88<br>0,74<br>0.71                                                                                                                                           | m. N. W.                            | 1. 30 M. V<br>1. 55 M. N<br>2.14 m. —<br>11U.50M.<br>11- 57-<br>12- 5-<br>12- 13-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m. + 4.<br>m. + 4.<br>- 3 U. N<br>1,91<br>1,37<br>1,04<br>1,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,67 m,<br>,68 m,<br>m. N. N              | Niedrigo<br>Niedrigo<br>I. W. 2,5<br>trom 3U.<br>3-<br>3-<br>3-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 m. — 1 19M. 0 22- 0 26- 0 30- 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U. 10 M. Nm.<br>D U. Nm. N. C<br>63 Ebbestre<br>29<br>16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + 2,08 r<br>2,79 m<br>6U.12<br>6- 18<br>6- 36<br>6- 42                                                     | M. 0,99<br>0,99<br>0,70<br>0,83                                                                                       | Fluths             |
| 8 8 % 14 3 8 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Find: 8 U.<br>617. 3M.<br>6-11-<br>6-18-<br>6-25-<br>6-33-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hod<br>30 M. V<br>0.93<br>0.88<br>0.74<br>0.71<br>0.83                                                                                                                                          | m. N. W.                            | 1. 30 M. V<br>1. 55 M. N<br>2.14 m. —<br>11U.50M.<br>11- 57-<br>12- 5-<br>12- 13-<br>12- 19-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m. + 4.<br>m. + 4.<br>- 3 U. N<br>1,91<br>1,37<br>1,04<br>1,92<br>1,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,67 m,<br>,68 m,<br>m. N. N              | Niedrigo<br>Niedrigo<br>W. 2,5<br>trom 3U.<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 m. — 1 19M. 0 22- 0 26- 0 30- 0 34- 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U. 10 M. Nm.<br>D U. Nm. N. C<br>63 Ebbestre<br>29<br>16<br>45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | + 2,08 r<br>2,79 m<br>6U.12<br>6- 18<br>6- 36<br>6- 42<br>6- 48                                            | M. 0,99<br>- 0,99<br>- 0,70<br>- 0,83<br>- 0,89                                                                       | Fluths             |
| 3<br>8%<br>14<br>3<br>8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Find: 8 U.<br>6U. 3M.<br>6-11-<br>6-18-<br>6-25-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hod<br>Hod<br>30 M. V<br>0,95<br>0,88<br>0,74<br>0.71                                                                                                                                           | m. N. W.                            | 1. 30 M. V<br>1. 55 M. N<br>2.14 m. —<br>11U.50M.<br>11- 57-<br>12- 5-<br>12- 13-<br>12- 19-<br>12- 27-<br>12- 35-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m. + 4.<br>m. + 4.<br>- 3 U. N<br>1,91<br>1,37<br>1,04<br>1,92<br>1,54<br>1,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,67 m,<br>,68 m,<br>m. N. N              | Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Nie | Tasser 217 m. — 119M. 0. 122- 0. 26- 0. 30- 0. 34- 0. 38- 0. 41- 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U. 10 M. Nm. N. C<br>9 U. Nm. N. C<br>63 Ebbestn<br>29<br>16<br>45<br>14<br>18 Fluthstr<br>22 Ebbestn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | + 2,08 r<br>- 2,79 m<br>6U.12<br>6-18<br>6-36<br>6-42<br>6-48<br>6-55                                      | M. 0,99<br>- 0,70<br>- 0,83<br>- 0,89<br>- 0,78                                                                       | Fluths             |
| 3<br>8%<br>14<br>3<br>8%<br>14<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Find: 8 U.<br>6U. 3M.<br>6-11-<br>6-18-<br>6-25-<br>6-33-<br>6-45-<br>6-57-<br>7-4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hoel<br>Hoel<br>30 M. V<br>0.95<br>0.88<br>0.74<br>0.71<br>0.85<br>0.74<br>0.57<br>0.76                                                                                                         | m. N. W.                            | 1. 30 M. V<br>1. 55 M. N<br>2.14 m. —<br>11U.50M.<br>11- 57-<br>12- 5-<br>12- 13-<br>12- 19-<br>12- 27-<br>12- 35-<br>12- 35-<br>12- 41-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m. + 4.<br>m. + 4.<br>3 U. N<br>1,91<br>1,37<br>1,04<br>1,92<br>1,54<br>1,16<br>1,81<br>1,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,67 m,<br>,68 m,<br>m. N. N              | Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Nie | Tasser 217 m. — 19 m.  | C. 10 M. Nm. N. C<br>63 Ebbestn<br>29 16 14 18 Fluthstn<br>10 Fluthstn<br>10 Fluthstn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | + 2,08 r<br>- 2,79 m<br>6U.12<br>6- 18<br>6- 36<br>6- 42<br>6- 48<br>6- 6- 55<br>6- 7- 2                   | m. 1 Secur<br>M. 0,99<br>- 0,99<br>- 0,70<br>- 0,83<br>- 0,89<br>- 0,78<br>- 0,80<br>- 0,80                           | Fluth              |
| 3<br>8'/,<br>14<br>3<br>8'/,<br>14<br>3<br>8'/,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Find: 8 U. 3M. 6-11-6-18-6-25-6-33-6-45-7-7-4-7-17-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hoel<br>Hoel<br>30 M. V<br>0.95<br>0.88<br>0.74<br>0.71<br>0.85<br>0.74<br>0.57<br>0.76<br>0.62                                                                                                 | m. N. W.                            | 7. 39 M. V<br>7. 55 M. N<br>2.14 m. —<br>11U.50M.<br>11 - 57 -<br>12 - 5 -<br>12 - 13 -<br>12 - 12 -<br>12 - 27 -<br>12 - 35 -<br>12 - 41 -<br>12 - 48 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m. + 4.<br>m. + 4.<br>3 U. N.<br>1,91<br>1,37<br>1,04<br>1,82<br>1,54<br>1,46<br>1,81<br>1,49<br>0,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,67 m,<br>,68 m,<br>m. N. N              | Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Niedrigo<br>Nie | 7 m. — 1 7 m. — 1 19M. 0 22- 0 26- 0 30- 0 34- 0 38- 0 41- 0 49- 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U. 10 M. Nm. N. C<br>10 U. Nm. N. C<br>10 U. Nm. N. C<br>10 Ebbeste<br>14 I<br>14 Fluthste<br>10 Ebbeste<br>Fluthste<br>22 Ebbeste<br>Fluthste<br>25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + 2,08 r<br>2,79 m<br>6U.12<br>6-18<br>6-36<br>6-48<br>6-48<br>6-55<br>7-2<br>9m<br>7-15                   | m. 1 Secus<br>M. 0,99<br>- 0,79<br>- 0,83<br>- 0,89<br>- 0,78<br>- 0,80<br>- 0,85<br>- 0,77<br>- 0,72                 | Fluth              |
| 3<br>51/6<br>14<br>3<br>81/6<br>14<br>3<br>81/6<br>14<br>3<br>81/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wind: 8 U. 61J. 3M. 6-11- 6-18- 6-25- 6-33- 6-45- 6-57- 7-4- 7-17- 7-24- 7-32-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hord<br>Hord<br>30 M. V<br>0.95<br>0.74<br>0.71<br>0.88<br>0.74<br>0.57<br>0.76<br>0.69<br>0.55<br>0.64                                                                                         | m. N. W.                            | 1. 30 M. V<br>1. 55 M. N<br>2.14 m. —<br>11U.50M.<br>11 - 57 -<br>12 - 5 -<br>12 - 19 -<br>12 - 27 -<br>12 - 35 -<br>12 - 48 -<br>12 - 48 -<br>12 - 55 -<br>1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m. + 4.<br>m. + 4.<br>- 3 U. N<br>1,91<br>1,37<br>1,04<br>1,92<br>1,54<br>1,14<br>1,49<br>0,97<br>1,58<br>1,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,67 m,<br>,68 m,<br>m. N. N              | Niedrige<br>Niedrige<br>W. 2,5<br>trom 3U<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 m. — 19M. 0. 222- 0. 26- 0. 30- 0. 34- 0. 38- 0. 441- 0. 45- 0. 56- 0. 56- 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U. 10 M. Nm. N. C. 63 Ebbestn 29 16 14 18 Ebbestn 19 Ebbestn 19 Ebbestn 19 Ebbestn 19 Fluthstn 19 Ebbestn 19 Fluthstn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | + 2,08 r<br>2,79 m<br>6U.12<br>6-18<br>6-36<br>6-42<br>6-48<br>6-55<br>om 7-2<br>om 7-9<br>7-15<br>om 7-23 | M. 0,99<br>- 0,79<br>- 0,70<br>- 0,83<br>- 0,89<br>- 0,78<br>- 0,80<br>- 0,80<br>- 0,75                               | Fluth              |
| 3<br>5%<br>14<br>3<br>8%<br>14<br>3<br>8%<br>14<br>3<br>8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vind: 8 U. 61J. 3M. 6-11- 6-18- 6-25- 6-33- 6-45- 6-57- 7-4- 7-17- 7-24- 7-32- 7-38-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Heed<br>Heed<br>30 M. V<br>0.95<br>0.88<br>0.74<br>0.71<br>0.85<br>0.74<br>0.57<br>0.62<br>0.55<br>0.64                                                                                         | m. N. W.                            | 1. 30 M. V<br>1. 55 M. N<br>2.14 m. —<br>11U.50M.<br>11- 57-<br>12- 5-<br>12- 13-<br>12- 19-<br>12- 27-<br>12- 35-<br>12- 41-<br>12- 48-<br>12- 55-<br>1- 1-<br>1- 8-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m. + 4.<br>m. + 4.<br>- 3 U. N.<br>1.91<br>1.37<br>1.04<br>1.92<br>1.54<br>1.18<br>1.81<br>1.49<br>0.97<br>1.58<br>1.18<br>0.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,67 m,<br>,68 m,<br>m. N. N              | Niedrige<br>Niedrige<br>W. 2,5<br>trom 3U<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tasser 217 m. — 19M.   0.00 m.   19M.   | U. 10 M. Nm. N. C<br>63 Ebbestn<br>29<br>16<br>45<br>14<br>18 Flutbstr<br>22 Ebbestn<br>Fluthstr<br>22 Ebbestn<br>Fluthstr<br>21<br>19 Ebbestn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | + 2,08 r<br>2,79 m<br>6U.12<br>6-18<br>6-36<br>6-48<br>6-48<br>6-55<br>7-2<br>9m<br>7-15                   | M. 0,99<br>- 0,79<br>- 0,70<br>- 0,89<br>- 0,89<br>- 0,89<br>- 0,78<br>- 0,80<br>- 0,80<br>- 0,77<br>- 0,72<br>- 0,72 | Fluth              |
| 3 51/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vind: 8 U. 61J. 3M. 61-11- 6-18- 6-25- 6-34- 6-45- 6-57- 7-4- 7-17- 7-24- 7-32- 7-38- 7-46- 7-54-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hord<br>Hord<br>30 M. V<br>0.95<br>0.74<br>0.71<br>0.88<br>0.74<br>0.57<br>0.76<br>0.69<br>0.55<br>0.64                                                                                         | m. N. W.                            | 7. 30 M. V<br>1. 55 M. N<br>2.14 m. =<br>11U.50M.<br>11- 57-<br>12- 52-<br>12- 13-<br>12- 12-<br>12- 25-<br>12- 41-<br>12- 48-<br>12- 48-<br>12- 48-<br>12- 55-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1 | m. + 4.<br>m. + 4.<br>3 U. N<br>1.91<br>1.37<br>1.04<br>1.92<br>1.54<br>1.16<br>1.81<br>1.49<br>0.97<br>1.58<br>0.90<br>1.38<br>0.90<br>1.38<br>1.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,67 m,<br>,68 m,<br>m. N. N              | Niedrigs<br>Niedrigs<br>W. 2,5<br>trom 3U.<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>4-<br>4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tasser 2 1 7 m. — 1 19M.   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 | U. 10 M. Nm. N. C. 63 Ebbestr 29 14 18 Fluthstr 22 Ebhestr Fluthstr 219 Ebbestr 19 Ebbestr 19 Fluthstr 34 19 Fl | + 2,08 r<br>2,79 m<br>6U.12<br>6-18<br>6-36<br>6-42<br>6-48<br>6-55<br>7-2<br>7-9<br>7-10<br>7-23<br>7-27  | M. 0,99<br>- 0,79<br>- 0,70<br>- 0,83<br>- 0,89<br>- 0,78<br>- 0,80<br>- 0,80<br>- 0,75                               | Fluths             |
| 3 8% 14 3 8% 14 3 8% 14 14 14 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Find: 8 U.  61J. 3M.  61-11- 6-18- 6-25- 6-33- 6-45- 6-57- 7-4- 7-17- 7-24- 7-32- 7-38- 7-46- 7-54- 8-1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Heel<br>Hoel<br>30 M. V<br>0.95<br>0.88<br>0.74<br>0.74<br>0.74<br>0.57<br>0.62<br>0.55<br>0.64<br>0.50<br>0.46<br>0.50                                                                         | m. N. W.                            | 7. 30 M. V<br>1. 55 M. N<br>2.14 m. —<br>11U.50M.<br>11-57-<br>12-5-<br>12-13-<br>12-19-<br>12-27-<br>12-41-<br>12-48-<br>12-5-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-15-<br>12-                                                                                                                                                             | m. + 4.<br>m. + 4.<br>3 U. N.<br>1,91<br>1,37<br>1,04<br>1,54<br>1,16<br>1,81<br>1,49<br>0,97<br>1,58<br>1,18<br>0,90<br>1,36<br>1,18<br>0,90<br>1,36<br>1,19<br>1,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,67 m,<br>,68 m,<br>m. N. N              | Niedrige<br>Niedrige<br>W. 2,5<br>trom 3U<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>4-<br>4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tasser 2 1 7 m. — 1 19M.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U. 10 M. Nm. N. C. 63 Ebbestn 29 16 45 Ebbestn 22 Ebbestn 25 Ebbestn 19 Ebbes | + 2,08 r<br>2,79 m<br>6U.12<br>6-18<br>6-36<br>6-42<br>6-48<br>6-55<br>7-2<br>7-9<br>7-10<br>7-23<br>7-27  | M. 0,99<br>- 0,79<br>- 0,70<br>- 0,83<br>- 0,89<br>- 0,78<br>- 0,80<br>- 0,80<br>- 0,75                               | Fluths             |
| 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 81/4 3 8 81/4 3 8 81/4 3 8 81/4 3 8 81/4 3 8 81/4 3 8 81/4 3 8  | Vind: 8 U. 61J. 3M. 61-11- 6-18- 6-25- 6-34- 6-45- 6-57- 7-4- 7-17- 7-24- 7-32- 7-38- 7-46- 7-54-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Heel<br>Hord<br>30 M. V<br>0.95<br>0.98<br>0.74<br>0.71<br>0.85<br>0.74<br>0.57<br>0.76<br>0.62<br>0.55<br>0.64<br>0.50<br>0.46<br>0.50                                                         | m. N. W.                            | 7. 30 M. V<br>1. 55 M. N<br>2.14 m. =<br>11U.50M.<br>11- 57-<br>12- 52-<br>12- 13-<br>12- 12-<br>12- 25-<br>12- 41-<br>12- 48-<br>12- 48-<br>12- 48-<br>12- 55-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1-<br>1-1 | m. + 4.<br>m. + 4.<br>3 U. N<br>1.91<br>1.37<br>1.04<br>1.92<br>1.54<br>1.16<br>1.81<br>1.49<br>0.97<br>1.58<br>0.90<br>1.38<br>0.90<br>1.38<br>1.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,67 m,<br>,68 m,<br>m, N, N              | Niedrigr<br>Niedrigr<br>W. 2,5<br>trom 3U<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 m. — 17 m. — 19 m. — | U. 10 M. Nm. N. C. 663   Ebbestn 29   16   4.5   14   18   Fluthstr 25   19   Ebbestn 19   Fluthstr  | + 2,08 r<br>2,79 m<br>6U.12<br>6-18<br>6-36<br>6-42<br>6-48<br>6-55<br>7-2<br>7-9<br>7-10<br>7-23<br>7-27  | M. 0,99<br>- 0,79<br>- 0,70<br>- 0,83<br>- 0,89<br>- 0,78<br>- 0,80<br>- 0,80<br>- 0,75                               | Fluths             |
| 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 14 3 81/6 | Vind: 8 U.  6U. 3M.  d- 11- 6- 18- 6- 25- 6- 35- 6- 45- 7- 17- 7- 24- 7- 32- 7- 38- 7- 46- 8- 18- 8- 10- 8- 28- 20-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hord<br>Hord<br>30 M. V<br>0.95<br>0.488<br>0.74<br>0.74<br>0.75<br>0.76<br>0.67<br>0.57<br>0.55<br>0.64<br>0.50<br>0.46<br>0.50<br>0.41<br>0.21<br>0.23                                        | m. N. W.                            | 7. 30 M. V. J. 55 M. N. V. J. 55 M. N. N. J. 44 m. —  11U.50M. 11- 57- 12- 5- 12- 13- 12- 19- 12- 27- 12- 35- 12- 48- 12- 55- 1- 1- 1- 18- 1- 15- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 1- 12- 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m. + 4.<br>m. + 4.<br>3 U. N.<br>1,91<br>1,04<br>1,164<br>1,164<br>1,164<br>1,165<br>1,27<br>1,58<br>1,18<br>1,36<br>1,36<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,136<br>1,1                                                                                               | ,67 m,<br>,68 m,<br>m. N. N              | Niedrige<br>Niedrige<br>W. 2,5<br>trom 3U<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tasser 2 1 7 m. — 1 19M.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U. 10 M. Nm. N. 6  10 U. Nm. N. 6  11 Ebbestr  12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | + 2,08 r<br>2,79 m<br>6U.12<br>6-18<br>6-36<br>6-42<br>6-48<br>6-55<br>7-2<br>7-9<br>7-10<br>7-23<br>7-27  | M. 0,99<br>- 0,79<br>- 0,70<br>- 0,83<br>- 0,89<br>- 0,78<br>- 0,80<br>- 0,80<br>- 0,75                               | Fluths             |
| 3 51/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 14 3 81/2 | Find: S.U. 3M. de 11. de 18. 3M. de 11. de 18. 3M. de 11. de 25. de 33. de 57. 7. de 77. 7. 24. 7. 38. 7. de 77. 38. 7. de 8. 1. S. 10. S. 18. 8. 24. 8. 48. 8. 24. 8. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Heel Heel 30 M. V 0.95 0.888 0.74 0.71 0.85 0.74 0.52 0.62 0.62 0.65 0.64 0.50 0.46 0.50 0.41 0.21 0.30 0.23 0                                                                                  | hwasser 7 Um. N. W. 5               | 7. 30 M. V<br>7. 55 M. N<br>7. 12.4 m. —<br>11U.50M.<br>11-57-<br>12-12-5-<br>12-13-<br>12-12-13-<br>12-12-12-<br>12-41-<br>12-41-<br>12-41-<br>12-41-<br>12-41-<br>12-41-<br>12-41-<br>12-55-<br>1-12-<br>1-13-<br>12-55-<br>1-12-<br>1-13-<br>12-55-<br>1-142-<br>1-22-<br>1-36-<br>1-22-<br>1-36-<br>1-22-<br>1-36-<br>1-22-<br>1-36-<br>1-22-<br>1-36-<br>1-22-<br>1-36-<br>1-22-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-<br>1-36-                                                                                                 | m. + 4.<br>m. + 4.<br>3 U. N.<br>1.91<br>1.04<br>1.92<br>1.54<br>1.16<br>1.81<br>1.49<br>0.97<br>1.58<br>0.90<br>1.36<br>1.12<br>0.96<br>1.12<br>0.98<br>0.98<br>0.98<br>1.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,67 m,<br>,68 m,<br>m. N. N. N. Ebbesi   | Niedrigr<br>Niedrigr<br>W. 2,5<br>trom 3U<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 m. — 17 m. — 19 m. — | U. 10 M. Nm. N. C 63 63 129 16 14 15 14 15 18 Flutbatr 22 10 Flutbatr 25 19 Flutbatr 25 19 Flutbatr 25 Flutbatr 26 Flutbatr 26 Flutbatr 27 Flutbatr 28 Flutbatr 29 Flutbatr 20 Flutbatr 25 Flutbatr 26 Flutbatr 27 Flutbatr 26 Flutbatr 26 Flutbatr 26 Flutbatr 27 | + 2,08 r<br>2,79 m<br>6U.12<br>6-18<br>6-36<br>6-42<br>6-48<br>6-55<br>7-2<br>7-9<br>7-10<br>7-23<br>7-27  | M. 0,99<br>- 0,79<br>- 0,70<br>- 0,83<br>- 0,89<br>- 0,78<br>- 0,80<br>- 0,80<br>- 0,75                               | Fluths             |
| 8 % 14 3 8 % 14 3 8 % 14 3 8 % 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 | Vind: 8 U.  6U. 3M. 6-18- 6-18- 6-25- 6-35- 6-45- 6-57- 7-4- 7-32- 7-38- 7-46- 7-54- 8-1- 8-18- 8-26- 8-34- 8-44- 8-44-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hord<br>Hord<br>30 M. V<br>0.95<br>0.488<br>0.74<br>0.74<br>0.75<br>0.76<br>0.67<br>0.57<br>0.55<br>0.64<br>0.50<br>0.46<br>0.50<br>0.41<br>0.21<br>0.23                                        | hwasser 7 Um. N.W. 5 Fluthistrom    | 1. 30 M. V<br>1. 55 M. N<br>2.14 m. —<br>11U.50M.<br>11- 57-<br>12- 12-<br>12- 12-<br>12- 13-<br>12- 12-<br>12- 12-<br>12- 41-<br>12- 48-<br>12- 15-<br>1- 1-<br>12- 48-<br>12- 15-<br>1- 12-<br>1- 22-<br>1- 22-                                                                                                                                                                  | m. + 4.<br>m. + 4.<br>- 3 U. N.<br>1.91<br>1.04<br>1.52<br>1.54<br>1.16<br>1.81<br>0.90<br>1.36<br>1.18<br>0.90<br>1.36<br>1.12<br>0.90<br>1.18<br>0.98<br>0.98<br>0.98<br>0.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,67 m,<br>,68 m,<br>m. N. N              | Niedrig:<br>Niedrig:<br>Niedrig:<br>W. 2,5<br>Ltrom 3U.<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 m. — 1 7 m. — 1 7 m. — 1 19M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U. 10 M. Nm. N. C. 10 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | + 2,08 r<br>2,79 m<br>6U.12<br>6-18<br>6-36<br>6-42<br>6-48<br>6-55<br>7-2<br>7-9<br>7-10<br>7-23<br>7-27  | M. 0,99<br>- 0,79<br>- 0,70<br>- 0,83<br>- 0,89<br>- 0,78<br>- 0,80<br>- 0,80<br>- 0,75                               | Fluths             |
| 8 5 % 14 3 8 % 14 3 8 % 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vind: 8 U.  6U. 3M. 6. 11. 6. 18. 6. 25. 6. 45. 6. 45. 6. 45. 7. 7. 7. 24. 7. 38. 7. 38. 7. 46. 7. 54. 8. 10. 8. 10. 8. 18. 8. 41. 8. 45. 9. 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Heed<br>Hoed<br>30 M. V<br>0.95<br>0.78<br>0.74<br>0.71<br>0.85<br>0.57<br>0.62<br>0.55<br>0.64<br>0.50<br>0.50<br>0.41<br>0.23<br>0.23<br>0.18<br>0.18                                         | hwasser 7 Um. N. W. S<br>Fluthstrom | 7. 30 M. V. J. 55 M. N. 2.14 m. —  11U.50M. 11 - 57 - 12 - 13 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m. + 4.<br>m. + 4.<br>- 3 U. N.<br>1,91<br>1,37<br>1,94<br>1,54<br>1,16<br>1,81<br>1,49<br>0,90<br>1,28<br>1,18<br>1,28<br>1,18<br>1,28<br>1,18<br>1,28<br>1,18<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1 | ,67 m,<br>,68 m,<br>m, N, N              | Niedrig:<br>Niedrig:<br>W. 2,5<br>trom 3U<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 m. — 19 m. — | U. 10 M. Nm. N. C. 10 M. M. Nm. N. C. 10 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + 2,08 r<br>2,79 m<br>6U.12<br>6-18<br>6-36<br>6-42<br>6-48<br>6-55<br>7-2<br>7-9<br>7-10<br>7-23<br>7-27  | M. 0,99<br>- 0,79<br>- 0,70<br>- 0,83<br>- 0,89<br>- 0,78<br>- 0,80<br>- 0,80<br>- 0,75                               | Fluths             |
| 8 % 14 3 8 % 14 3 8 % 14 3 8 % 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 14 3 8 % 14 | Vind: 8 U.  6U. 3M. 6 . 11 - 6 . 18 - 6 . 18 - 6 . 25 - 6 . 45 - 6 - 45 - 7 - 4 - 7 - 72 - 7 - 24 - 7 - 38 - 7 - 54 - 8 - 10 - 8 - 10 - 8 - 46 - 8 - 46 - 7 - 54 - 8 - 10 - 8 - 10 - 8 - 10 - 8 - 10 - 8 - 10 - 8 - 10 - 8 - 10 - 8 - 10 - 8 - 10 - 8 - 10 - 8 - 10 - 8 - 8 - 10 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hord<br>Hord<br>30 M. V<br>0.95<br>0.48<br>0.71<br>0.85<br>0.76<br>0.62<br>0.52<br>0.54<br>0.50<br>0.46<br>0.50<br>0.46<br>0.21<br>0.21<br>0.23<br>0.18<br>0.12                                 | hwasser 7 Um. N.W. 5 Fluthistrom    | 1. 30 M. V<br>1. 55 M. N<br>2.14 m. —<br>11U.50M.<br>11- 57-<br>12- 12-<br>12- 12-<br>12- 13-<br>12- 12-<br>12- 12-<br>12- 41-<br>12- 48-<br>12- 15-<br>1- 1-<br>12- 48-<br>12- 15-<br>1- 12-<br>1- 22-<br>1- 22-                                                                                                                                                                  | m. + 4.<br>m. + 4.<br>- 3 U. N.<br>1.91<br>1.04<br>1.52<br>1.54<br>1.16<br>1.81<br>0.90<br>1.36<br>1.18<br>0.90<br>1.36<br>1.12<br>0.90<br>1.18<br>0.98<br>0.98<br>0.98<br>0.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,67 m,<br>,68 m,<br>m. N. N              | Niedrig:<br>Niedrig:<br>W. 2,5<br>trom 3U<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tasser 2 1 7 m 1 19M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U. 10 M. Nm. N. C. 10 M. Nm. Nm. Nm. Nm. Nm. Nm. Nm. Nm. Nm. Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + 2,08 r<br>2,79 m<br>6U.12<br>6-18<br>6-36<br>6-42<br>6-48<br>6-55<br>7-2<br>7-9<br>7-10<br>7-23<br>7-27  | M. 0,99<br>- 0,79<br>- 0,70<br>- 0,83<br>- 0,89<br>- 0,78<br>- 0,80<br>- 0,80<br>- 0,75                               | Fluths             |
| 3 5'/5 14 3 5'/5 14 3 5'/5 14 3 5'/5 14 3 5'/5 14 4 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6'/5 14 3 6' | Vind: 8 U. 61V. 3M. 4-11. 6-18. 6-25. 6-25. 6-33. 6-57. 7-24. 7-32. 7-32. 7-32. 7-32. 7-34. 8-11. 8-10. 8-34. 8-41. 8-34. 9-57. 10-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hord<br>Hord<br>30 M. V<br>0.95<br>0.88<br>0.74<br>0.74<br>0.57<br>0.76<br>0.55<br>0.65<br>0.65<br>0.50<br>0.50<br>0.41<br>0.21<br>0.23<br>0.23<br>0.23<br>0.23<br>0.23<br>0.23<br>0.23<br>0.23 | hwasser 7 Um. N. W. S<br>Fluthstrom | 7. 30 M. V. 7. 55 M. N. 7. 14 m. — 11U.50M. 11- 57- 12- 13- 12- 13- 12- 13- 12- 12- 12- 12- 12- 12- 12- 12- 12- 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m. + 4.<br>m. + 4.<br>m. + 4.<br>- 3 U. N.<br>1.91<br>1.37<br>1.04<br>1.81<br>1.49<br>0.97<br>1.58<br>1.18<br>0.90<br>1.36<br>1.19<br>0.98<br>0.98<br>0.98<br>0.98<br>0.98<br>0.98<br>0.98<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.18<br>0.98<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19<br>1.19   | ,67 m,<br>,68 m,<br>m. N. N. N. Ebbests  | Niedrig: Niedrig: W. 2,5 trom 3U. 3-3-3-3-3-4-4-4-4-4-4-4-4-5-5-5-5-5-5-5-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tasser 2 1 7 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U. 10 M. Nm. N. C. 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | + 2,08 r<br>2,79 m<br>6U.12<br>6-18<br>6-36<br>6-42<br>6-48<br>6-55<br>7-2<br>7-9<br>7-10<br>7-23<br>7-27  | M. 0,99<br>- 0,79<br>- 0,70<br>- 0,83<br>- 0,89<br>- 0,78<br>- 0,80<br>- 0,80<br>- 0,75                               | Fluths             |
| 3 81/3 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Find: 8 U. 3M.  61J. 3M.  6-11- 6-18- 6-25- 6-33- 6-45- 6-57- 7-4- 7-17- 7-24- 7-32- 7-38- 8-1- 8-10- 8-18- 8-45- 9-10- 10-10- 10-10- 23- 10-30-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hord Hood 30 M. V 0.95 0.488 0.74 0.74 0.74 0.74 0.55 0.64 0.50 0.46 0.50 0.41 0.21 0.30 0.23 0 0.18 0.12 0.76 0.52 0.76 0.52 0.76 0.59 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76                 | hwasser 7 Um. N. W. S<br>Fluthstrom | 7. 30 M. V. 1. 55 M. N. 2.14 m. — 111.56 m. 12. 13. 12. 19. 12. 15. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m. + 4.<br>m. + 4.<br>m. + 4.<br>3 U. N.<br>1.91<br>1.87<br>1.94<br>1.18<br>1.92<br>1.58<br>1.18<br>0.96<br>1.18<br>0.96<br>1.18<br>0.96<br>1.18<br>0.96<br>1.18<br>0.96<br>1.17<br>0.96<br>0.98<br>0.98<br>1.17<br>0.98<br>0.98<br>0.98<br>0.98<br>0.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,67 m,<br>,68 m,<br>m, N, N i<br>Ebbesis | Niedrig:<br>Niedrig:<br>W. 2,5<br>trom 3U.<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tasser 2 1 7 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U. 10 M. Nm. N. C. 20 U. Nm. N | + 2,08 r<br>2,79 m<br>6U.12<br>6-18<br>6-36<br>6-42<br>6-48<br>6-55<br>7-2<br>7-9<br>7-10<br>7-23<br>7-27  | M. 0,99<br>- 0,79<br>- 0,70<br>- 0,83<br>- 0,89<br>- 0,78<br>- 0,80<br>- 0,80<br>- 0,75                               | Fluths             |
| 8 1/3 2 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 14 3 8 1/4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                                                                                                                                                                                                                                                 | Find: 8 U. 3M. 4-11-6-18-6-25-6-33-6-25-6-35-6-35-7-7-4-7-17-7-32-7-38-1-8-19-50-10-10-10-30-10-50-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Heed Hood 30 M. V 0.95 0.88 0.74 0.71 0.85 0.74 0.77 0.76 0.62 0.64 0.50 0.46 0.50 0.41 0.21 0.30 0.18 0.12 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.77 0.76 0.76                                             | hwasser 7 Um. N. W. S<br>Fluthstrom | 7. 30 M. V. V. J. 55 M. N. V. J. 56 M. N. J. 56 M. N. J. 56 M. N. J. 56 M. J. 56 M. J. 56 M. J. 57 M. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m. + 4. m. + 4. m. + 4. m. + 4. 3 U. N  1,91 1,37 1,04 1,18 1,14 1,18 1,39 0,97 1,58 1,19 0,90 1,118 0,90 1,118 0,90 1,118 0,90 1,118 0,90 1,118 0,90 1,17 1,08 0,90 1,17 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,67 m,<br>,68 m,<br>m. N. N. N. Ebbests  | Niedrig: Niedrig: W. 2,5 trom 3 3 3 3 3 3 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tasser 2 1 7 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U. 10 M. Nm. N. C. O. U. Nm. N. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | + 2,08 r<br>2,79 m<br>6U.12<br>6-18<br>6-36<br>6-42<br>6-48<br>6-55<br>7-2<br>7-9<br>7-10<br>7-23<br>7-27  | M. 0,99<br>- 0,79<br>- 0,70<br>- 0,83<br>- 0,89<br>- 0,78<br>- 0,80<br>- 0,80<br>- 0,75                               | Fluths             |
| 3 81/4 13 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 13 81/4 13 81/4 13 81/4 13 81/4 13 81/4 13 81/4 13 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14 3 81/4 14  | Find: 8 U.  61J. 3M.  4. 11.  6. 18.  6. 25.  6. 33.  6. 35.  6. 45.  7. 17.  7. 24.  7. 32.  7. 32.  7. 46.  8. 10.  8. 10.  8. 10.  8. 10.  8. 10.  8. 10.  8. 10.  8. 10.  10. 10.  10. 10.  10. 10.  10. 23.  10. 30.  10. 30.  10. 40.  10. 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Heed Heed 30 M. V 0.95 0.88 0.74 0.71 0.87 0.76 0.62 0.57 0.64 0.50 0.46 0.50 0.41 0.21 0.23 0 0.12 1.02 0.76 0.50 0.72 1.126 0.90 0.72 1.166                                                   | hwasser 7 Um. N. W. S<br>Fluthstrom | 7. 30 M. V V. 55 M. N V. 1. 55 M. N V. 1. 55 M. N V. 1. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m. + 4. m. + 4. m. + 4. m. + 4. 1.91 1.93 1.91 1.93 1.94 1.94 1.99 1.98 1.18 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .67 m.<br>.68 m.<br>m. N. N. N.          | Niedrigr<br>Niedrigr<br>W. 2,5<br>trom 3U<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>3-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>4-<br>5-<br>5-<br>5-<br>5-<br>5-<br>5-<br>5-<br>5-<br>5-<br>5-<br>5-<br>5-<br>5-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tasser 2 1 7 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U. 10 M. Nm. N. C. 10 U. Nm. N. C. 23 Ebbestr 16 14 14 14 15 Ebbestr 10 10 Ebbestr 10 10 Ebbestr 10 10 Ebbestr 10 Ebbstr 10 | + 2,08 r<br>2,79 m<br>6U.12<br>6-18<br>6-36<br>6-42<br>6-48<br>6-55<br>7-2<br>7-9<br>7-10<br>7-23<br>7-27  | M. 0,99<br>- 0,79<br>- 0,70<br>- 0,83<br>- 0,89<br>- 0,78<br>- 0,80<br>- 0,80<br>- 0,75                               | Fluths             |
| 8 1/3 2 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 3 8 1/4 14 14 3 8 1/4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                                                                                                                                                                                                                                                 | Find: 8 U. 3M. 6-11. 3M. 6-18. 6-25. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. 6-35. | Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel 0,95 0,98 0,74 0,71 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76                                                                                                       | hwasser 7 Um. N. W. S<br>Fluthstrom | 7, 39 M. V J. 55 M. N A.14 m. —  111.50M. 11 - 57 - 12 - 6 - 12 - 13 - 12 - 19 - 12 - 31 - 12 - 12 - 31 - 12 - 12 - 31 - 12 - 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m. + 4. m. + 4. m. + 4. m. + 4. 1.91 1.91 1.93 1.94 1.94 1.95 1.94 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .67 m,<br>.68 m,<br>m. N. N.             | Niedrig: Niedrig: W. 2,5 trom 3 3 3 3 3 3 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transeer 2 1 7 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U. 10 M. Nm. N. C. O U. Nm. N. C. O  | + 2,08 r<br>2,79 m<br>6U.12<br>6-18<br>6-36<br>6-42<br>6-48<br>6-55<br>7-2<br>7-9<br>7-10<br>7-23<br>7-27  | M. 0,99<br>- 0,79<br>- 0,70<br>- 0,83<br>- 0,89<br>- 0,78<br>- 0,80<br>- 0,80<br>- 0,75                               | 1                  |
| 8 5 1/2 3 5 1/2 14 3 8 1/2 14 3 8 1/2 14 3 8 1/2 14 3 8 1/2 14 3 8 1/2 14 3 8 1/2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Find: 8 U.  61J. 3M.  4. 11.  6. 18.  6. 25.  6. 33.  6. 35.  6. 45.  7. 17.  7. 24.  7. 32.  7. 32.  7. 46.  8. 10.  8. 10.  8. 10.  8. 10.  8. 10.  8. 10.  8. 10.  8. 10.  10. 10.  10. 10.  10. 10.  10. 23.  10. 30.  10. 30.  10. 40.  10. 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Heed Heed 30 M. V 0.95 0.88 0.74 0.71 0.87 0.76 0.62 0.57 0.64 0.50 0.46 0.50 0.41 0.21 0.23 0 0.12 1.02 0.76 0.50 0.72 1.126 0.90 0.72 1.166                                                   | hwasser 7 Um. N. W. S<br>Fluthstrom | 7. 30 M. V V. 55 M. N V. 1. 55 M. N V. 1. 55 M. N V. 1. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 12. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m. + 4. m. + 4. m. + 4. m. + 4. 1.91 1.93 1.91 1.93 1.94 1.94 1.99 1.98 1.18 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .67 m.<br>.68 m.<br>m. N. N. N.          | Niedrigu 2,5 Niedrigu 3 Nied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Transeer 2 1 7 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U. 10 M. Nm. N. C. O U. Nm. N. C. C. O U. Nm. N. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | + 2,08 r<br>2,79 m<br>6U.12<br>6-18<br>6-36<br>6-42<br>6-48<br>6-55<br>7-2<br>7-9<br>7-10<br>7-23<br>7-27  | M. 0,99<br>- 0,79<br>- 0,70<br>- 0,83<br>- 0,89<br>- 0,78<br>- 0,80<br>- 0,80<br>- 0,75                               | Fluths             |

| -     | ,         |                       |                    |           | ,                     |                    |           |                       |                    |           | -                     |                    |
|-------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
| Tiefe | Tageszeit | Strömung<br>in 1 Sec. | Strom-<br>richtnug | Tageszeit | Strömung<br>in 1 Sec. | Strom-<br>richtung | Tageszeit | Strömung<br>in 1 Sec. | Strom-<br>richtung | Tageszeit | Strömung<br>in 1 Sec. | Strom-<br>richtung |
| m     |           | m                     |                    |           | m                     |                    |           | m                     |                    |           | m                     |                    |

28. August 1884. Hochwasser (2 U. 0 M. Vm.) + 4,80 m, Niedrigwasser 9 U. 0 M. Vm. + 1,77 m. Hochwasser 2 U. 20 M. Nm. + 5,08 m, Niedrigwasser (9 U. 20 M. Nm.) + 1,71 m. Wind: 10 U. Vm. O. N.O. 0,43 m. -3 U. Nm. N.N.W. 4,26 m in 1 Secunde.

| 3    | 5U.28M.  | 1,86 | Ebbestrom | 9U.13M.   | 1,13 | Ebbestrom  | 12U.27M.  | 1,07 | Fluthstrom | 3U. 44M.   | 0.05 | Ebbostrom |
|------|----------|------|-----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|------------|------|-----------|
| 81/2 | 5 - 34 - | 1,22 |           | 9- 6-     | 0.86 |            | 12- 33-   | 1,04 |            | 3- 48-     | 0,08 |           |
| 14   | 5-41-    | 0,90 |           | 9. 27.    | 0,60 |            | 12- 40-   | 0,97 |            | 3-53-      | 0    | 9         |
| 3    | 5 - 47 - | 1.98 |           | 9. 34.    | 1.06 |            | 12 - 47 - | 0,98 |            | 3-57-      | 0    | -         |
| 81/4 | 5 - 55 - | 1,32 | 1 - 1     | 9- 42-    | 0.51 |            | 12- 54-   | 1,01 |            | 4- 2-      | 0.11 | Ebbestrom |
| 14   | 6- 1-    | 0.88 |           | 9-48-     | 0,30 |            | 1- 0-     | 0.89 |            | 4- 6-      | 0,26 |           |
| 3    | 6- 7-    | 2,01 |           | 9 - 54 -  | 0,71 |            | 1- 7-     | 0,99 |            | 4- 10-     | 0.44 |           |
| 81/4 | 6- 14-   | 1,46 |           | 9-59-     | 0,28 |            | 1- 13-    | 0,89 |            | 4 - 15 -   | 0.45 |           |
| 14   | 6-21-    | 1,03 |           | 10- 3-    | 0,03 | Fluthstrom | 1 - 20 -  | 0.81 |            | 4- 19-     | 0.31 |           |
| 3    | 6- 27-   | 2.01 |           | 10. 8.    | 0.32 | Ebbestrom  | 1- 27-    | 0.95 |            | 4 - 25 - 1 | 0.68 |           |
| 81/2 | 6 - 34 - | 1,47 | 1 - 0     | 10- 12-   | 0.11 | Fluthstrom | 1- 33-    | 0.87 |            | 4- 31-     | 0.67 | 1 1       |
| 14   | 6-41-    | 1,14 |           | 10-16-    | 0.32 |            | 1-40-     | 0,77 |            | 4 - 38 -   | 0.48 |           |
| 3    | 6-48-    | 1,79 |           | 10- 21-   | 0    | _          | 1-46-     | 0.92 |            | 4-44-      | 0.94 | 1         |
| 81/0 | 6-54-    | 1,36 |           | 10- 26-   | 0,36 | Fluthstrom | 1 - 53 -  | 0.74 |            | 4 - 51 - ; | 0.86 |           |
| 14   | 7- 1-    | 1,03 |           | 10- 30-   | 0.56 |            | 1 - 59 -  | 0.66 |            | 4-57-      | 0,60 | 1         |
| 3    | 7- 7     | 1,56 | 1 .       | 10- 35-   | 0.42 |            | 2. 6.     | 0.83 |            | 5- 5-      | 1.26 |           |
| 81/2 | 7- 15-   | 1,36 |           | 10-40-    | 0.68 |            | 2- 12-    | 0.75 |            | 5-11-      | 0.98 |           |
| 14   | 7 - 21 - | 1,12 |           | 10- 44-   | 0.71 |            | 2 - 19 -  | 0,57 |            | 5- 17-     | 0.74 |           |
| 3    | 7 - 29 - | 1,56 | 3 -       | 10 - 49 - | 0.77 |            | 2- 25-    | 0.65 |            | 5 - 24 -   | 1.51 | 1         |
| 81/2 | 7- 35-   | 1,31 |           | 10- 53-   | 0.90 |            | 2. 32.    | 0.54 |            | 5- 31-     | 1,18 | 1         |
| 14   | 7- 42-   | 1,04 |           | 10-58-    | 0,89 |            | 2- 38-    | 0.40 |            | 5- 37-     | 0,89 |           |
| 3    | 7-48-    | 1,35 |           | 11- 3-    | 0.98 |            | 2 - 45    | 0.40 |            | 5- 44-     | 1.82 |           |
| 81/0 | 7 - 55 - | 1,28 | -         | 11 - 10 - | 1,17 |            | 2- 52-    | 0.38 |            | 5 - 50 -   | 1,31 | 1 1       |
| 14   | 8- 1-    | 1,10 | - 1       | 11- 16-   | 0.97 |            | 2 - 58 -  | 0.28 |            | 5 - 57 -   | 1.02 |           |
| 3    | 8- 7-    | 1,47 |           | 11 - 23 - | 1.37 |            | 3- 3-     | 0.29 |            | 6- 3-      | 1.99 |           |
| 81/2 | 8- 14-   | 1,19 |           | 11 - 30 - | 1,15 |            | 3. 8.     | 0,27 |            | 6-10-      | 1,36 |           |
| 14   | 8 - 20 - | 0,98 |           | 11- 36-   | 0,98 |            | . 3-12-   | 0,24 |            | 6-16-      | 0.92 |           |
| 3    | 8 - 28 - | 1,37 |           | 11 - 43 - | 1,15 | 1 .        | 3- 17-    | 0.15 |            | 6-23-      | 2.02 |           |
| 81/. | 8 - 34 - | 1,14 |           | 11 - 50   | 0,98 |            | 3-21-     | 0,16 |            | 6 - 29     | 1.47 | 1         |
| 14   | 8-41-    | 0,97 |           | 11 - 57 - | 1,01 |            | 3 - 26 -  | 0,11 | 1 .        | 6- 36-     | 1,02 |           |
| 3    | 8- 48-   | 1,30 | 1 . (     | 12- 3-    | 1.12 |            | 3- 30-    | 0    |            | 16-43-     | 1,87 |           |
|      |          |      |           |           |      |            |           | -    | -          | 17- 3-     | 1,62 |           |
| 81/2 | 8 - 52 - | 1,05 | -         | 12- 13-   | 1,16 |            | 3- 35-    | 0,03 | Fluthstrom | 6 - 50 -   | 1.46 |           |
| 14   | 8 - 59 - | 0,80 | - 1       | 12- 20-   | 1,05 |            | 3 - 39 -  | 0,16 | -          | 6-57-      | 1,02 |           |

28. August 1884. Hochwasser 5 U. 10 M. Vm. + 4,75 m, Niedrigwasser 11 U. 45 M. Vm. + 2,00 m.

Hochwasser 5 U. 15 M. Nm. + 4.49 m, Niedrigwasser (11 U. 55 M. Nm.) + 1,98 m. Wind: 6 U. Vm. S. 4.26 m, 1 U. Nm. S. S.O., 5,14 m, 6 U. Nm. S. 5,12 m in 1 Secunde

| 3<br>81/ <sub>6</sub> | 5U.41M.<br>5-46- | 0.26 | Fluthstrom | 8U.36M.<br>8'- 44- | 1,77         | Ebbestrom  | 1U. 5M.    | 0.30 | Ebbestrom | 4U.21M.<br>4 - 28 - | 1.02 | Fluthstrom |
|-----------------------|------------------|------|------------|--------------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---------------------|------|------------|
| 14                    | 5 - 51 -         | 0,38 | 1          | 8- 50-             | 0.84         |            | 1- 15-     | 0.41 |           | 4 - 34 -            | 1,01 |            |
| 3                     | 5- 55-           | 0.18 | 1          | 8 - 58 -           | 1,92         |            | 1- 19-     | 0.17 |           | 4 - 41 -            | 1,08 |            |
| 81/2                  | 6- 0-            | 0,40 | 0 - 0      | 9- 5-              | 1,27         |            | 1 - 21 - 1 | 0.40 |           | 4 - 48 -            | 1,02 |            |
| 3                     | 6- 9-            | 0,13 |            | 9- 21-             | 1.77         |            | 1- 36-     | 0.33 |           | 5- 2-               | 0.74 | 1 -        |
| 81/4                  | 6-14-            | 0.30 | 1 1        | 9 - 29 -           | 1,46         | 1 .        | 1 - 40 -   | 0.65 |           | 5- 8-               | 1.09 | 1          |
| 14                    | 6- 18-           | 0,19 | . 1        | 9-40-              | 1.09         |            | 1- 45-     | 0,61 | 1 1       | 5 - 14 -            | 1,01 | 1 :        |
| 3                     | 6 - 22 -         | 0    | TR. 1      | 9 - 47 -           | 1,63         |            | 1 - 50 -   | 0.55 |           | 5 - 20 -            | 0.54 |            |
| 81/4                  | 6- 31-           | 0,19 | Fluthstrom | 9- 54-             | 1,36         |            | 1-54-      | 0.80 |           | 5- 24-              | 0,99 |            |
| 3                     | 6 - 35 -         | 0.19 | Ebbestrom  | 10- 8-             | 1.58         |            | 2- 4-      | 0.76 |           | 5 - 33 -            | 0.92 |            |
| 81/,                  | 6- 40-           | 0,19 | Fluthstrom | 10- 15-            | 1,39         | 1 : 1      | 2- 9-      | 1.02 | 1 1       | 5- 38-              | 0.92 | 1          |
| 14                    | 6 - 45 -         | 0,14 |            | 10- 22-            | 1.13         | . 1        | 2- 13-     | 0,93 |           | 5 - 43 -            | 0.83 |            |
| 3                     | 6 - 49 -         | 0.33 | Ebbestrom  | 10- 30-            | 1,57         |            | 2- 19-     | 0.92 | 1 - 1     | 5-49-               | 0.26 |            |
| 8%                    | 6- 51-           | 0,17 | 1 1        | 10- 37-            | 1,33         |            | 2- 26-     | 1.13 |           | 6- 1-               | 0.72 |            |
| 3                     | 7- 3-            | 0.47 | 1 1        | 10- 51-            | 1.51         |            | 2- 40-     | 1.22 |           | 6- 5-               | 0.19 |            |
| 81/.                  | 7- 7-            | 0,28 |            | 10 - 59 -          | 1.28         |            | 2-47-      | 1,09 |           | 6- 9-               | 0,90 | 1 :        |
| 14                    | 7-11-            | 0,24 |            | 11- 6-             | 0.98         |            | 2- 54-     | 0,53 |           | 6- 15-              | 0,58 | -          |
| 81/4                  | 7- 16-           | 0,72 | 0 . 0      | 11 - 13 -          | 1,14         |            | 3- 1-      | 1,28 |           | 6- 20-              | 0    |            |
| 14                    | 7- 25-           | 0,33 | 1 1        | 11 - 29 -          | 0.94         |            | 3- 14-     | 1.41 | 1 1       | 6-26-               | 0,60 | Fluthstrom |
| 3                     | 7 - 30 -         | 0.92 |            | 11- 37-            | 1.29         | 1 1        | 3- 21-     | 1.30 | 1 1       | 6- 34-              | 0.13 | Ebbestrom  |
| 81/2                  | 7- 38-           | 0.72 | . )        | 11- 44-            | 1.01         |            | 3 - 28 -   | 1,40 | 3 1       | 6- 39-              | 0,39 | Fluthstrom |
| 14                    | 7-46-            | 0,48 |            | 12. 0.             | 0,76         |            | 3- 34-     | 1,17 |           | 6 - 44 -            | 0,19 |            |
| 81/2                  | 8- 0-            | 1,13 |            | 12- 15-            | 1.01<br>0.75 | -          | 3-41-      | 1,07 |           | 6- 49-              | 0.16 | Ebbestrom  |
| 14                    | 8- 7-            | 0.68 | 1 : .      | 12- 28-            | 0.42         | 1          | 3- 55- 1   | 1.11 |           | 6- 58-              | 0.19 | Flathstrom |
| 3                     | 8-15-            | 1,40 |            | 12- 35-            | 0.81         | 1 1 1      | 4- 1-      | 0.95 | 1         | . 30                | 0,10 |            |
| 81/,                  | 8 - 22 -         | 1,03 |            | 12 - 53 -          | 0.23         |            | 4- 8-      | 1,10 |           |                     |      |            |
| 14                    | 8 - 29 -         | 0,76 |            | 1- 0-              | 0.16         | Fluthstrom | 1- 14-     | 1,15 |           |                     |      | 1          |

Mittlere Geschwindigkeiten der vier Tage: 11., 16., 23. und 28. August 1884.

Bezogen auf eine mittlere Tide von 5 St. 34 Min. Fluth- und 6 St. 51 Min. Ebbedaner.

| Zeitpunkt in der Tide |                   | Nde | Geschw  | indigkeit in der<br>in der Tiefe von |          | Mittel         | Wassertiefe | Wasserstand<br>über (+) oder<br>unter (-) dem |
|-----------------------|-------------------|-----|---------|--------------------------------------|----------|----------------|-------------|-----------------------------------------------|
|                       |                   |     | 3 Meter | 8,5 Meter                            | 14 Meter | oben bis unten |             | mittleren<br>m                                |
| Niedrigwas            | ser               |     | - 1,20  | - 1.02                               | - 0.85   | - 1,06         | 15,0        | - 1.49                                        |
| 1/2 Stunde            | nach Niedrigwasse | er  | 1,03    | 0.80                                 | 0,61     | - 0.84         | 15,1        | -1.42                                         |
| 1 .                   |                   |     | - 0,65  | - 0.35                               | - 0.14   | -0.42          | 15,4        | 1,13                                          |
| 11/, ,                |                   |     | +0.00   | +0.26                                | + 0,38   | + 0.19         | 15,8        | - 0,69                                        |
| 2 .                   |                   |     | + 0,63  | + 0.78                               | +0,71    | + 0.70         | 16,3        | - 0,20                                        |
| 21/, .                |                   |     | +1,09   | + 1,10                               | 0,93     | + 1,03         | 16,7        | +0,25                                         |
| 3 .                   |                   |     | + 1.15  | +1,08                                | +0.94    | + 1,05         | 17,1        | + 0,62                                        |
| 31/, .                |                   |     | + 1,08  | +1,14                                | + 1.03   | + 1.07         | 17.4        | + 0,90                                        |
| 4 .                   |                   |     | +0.99   | + 1,05                               | + 0,96   | + 0,99         | 17,6        | +1,09                                         |
| 11/4                  |                   |     | +0.91   | + 0,93                               | + 0.86   | + 0,89         | 17,7        | +1,21                                         |
| 5 ,                   |                   |     | + 0.85  | +0.81                                | +0.78    | + 0.81         | 17.8        | + 1.29                                        |
| 51/                   |                   |     | + 0.63  | + 0,76                               | +0.70    | + 0,68         | 17,8        | +1.32                                         |
| 5 St. 34 M.           | nach Hochwasser   |     | +0.60   | + 0,74                               | +0.68    | + 0,65         | 17,8        | +1,32                                         |
| 6 Stunden             | . Niedrigwasse    | e   | +0.36   | + 0.53                               | + 0.50   | + 0.45         | 17.8        | +1,28                                         |
| 61/, ,                |                   |     | +0.12   | +0.31                                | + 0,28   | +0.22          | 17,7        | + 1,16                                        |
| 7 ,                   |                   |     | - 0,22  | +0.03                                | + 0,09   | - 0,04         | 17,4        | + 0,96                                        |
| 71/4 -                |                   |     | - 0.57  | - 0,36                               | - 0,24   | - 0,39         | 17,2        | +0,70                                         |
| 3 ,                   |                   |     | - 0,99  | - 0,72                               | - 0,45   | - 0,73         | 16,9        | + 0,41                                        |
| 51/4 .                |                   |     | - 1,34  | 0,96                                 | - 0,67   | 1,00           | 16,6        | + 0,11                                        |
|                       |                   |     | - 1,75  | - 1,16                               | -0.83    | - 1,29         | 16,3        | - 0,19                                        |
| 11/2 4                | , ,               |     | - 1,92  | - 1,30                               | - 0,90   | - 1,42         | 16,0        | -0,48                                         |
| 10 .                  |                   |     | 1,84    | 1,44                                 | - 1,02   | -1,48          | 15,8        | 0,74                                          |
| 101/4 4               |                   |     | - 1,70  | -1.41                                | - 1,08   | - 1,43         | 15,5        | - 0,98                                        |
| п,                    |                   |     | - 1,55  | -1,32                                | - 1,05   | - 1,35         | 15,3        | -1,19                                         |
| 111/                  |                   |     | - 1,40  | - 1,22                               | - 1,00   | - 1,24         | 15,1        | - 1,36                                        |
| 12 .                  |                   |     | - 1,30  | - 1.10                               | - 0.94   | - 1.14         | 15.0        | -1.46                                         |

Fluthwelle, nur machen sie in dieser einen viel räthselhafteren Eindruck, weil sie unübersehbar sind.

Verfelgt man die Linie der mittleren Geschwindigkeit in Abb. 4 weiter vom Stromwechsel nach Niedrigwasser, so fällt ihre unregelmäßige Form anf. Bis 21/2 Stunden nach Niedrigwasser wächst die Strömung schnell, dann langsam und ist während der Finth am stärksten, 1.07 m in der Secnnde, etwa 31/, Stunden nach Niedrigwasser. In den nächsten zwei Stunden, bis Hochwasser, nimmt sie nur wenig ab, dann schneller his rum Stromstillstander der Ebbestrom setzt ein und erreicht. ziemlich stetig wachsend, seine größte Schnelligkeit mit 1.48 m in der Secunde 10 Stunden nach Niedrigwasser. Die Abnahme des Ebbestromes erfolgt erst langsamer, in den 21/2 Stunden bis Niedrigwasser anf 1.00 m in der Secunde, und darauf schneller in 1 St. 22 M. bis zum Stromstillstande. Gegenüber der so regelmäßsigen Fluthlinie sind diese Unregelmäßsigkeiten der Strömung nur durch die eigenthümliche Gestaltung des Strombettes zu erklären. Die Elbe fliefst bei Cuxhaven in zwei Armen, zwischen denen niedrige Sandbänke und weite Wasserflächen eingeschlossen sind. Um die Zeit, wenn die Stärke des Finthstromes fast aufhört zu wachsen, 21/2 Stunden nach Niedrigwasser, hat das Wasser eben seine mittlere Höhe erreicht und bedeckt die Sände nahezu vollständig. Vielleicht wird dann über diese Sände hinweg den oberen Stromtheilen Wasser zugeführt, wodurch im Caxhavener Arm die Strömung geschwächt werden müßte. Während der zweiten Hälfte der Ebbe fällt ein starker Strom aus dem Cuxhavener Stromarme quer über die Sände in die zwischen denselben befindlichen Wasserflächen. welche nach unten ihren Abfluss haben, und diese Thatsache

steht im Zusammenhange mit der überwiependen Bedeutung des stelliches Arnes für die Ebbestrümung. Urberschlägliche Berechnungen, welche mit Halfe der mittlenen Geschwindigkeiten binde durch den Cuthavener Arm etwa 320 Millionen Cultimeter — während des stärksten Ebbestrones etwa 20000 chm in der während des stärksten Ebbestrones etwa 20000 chm in der 220 Millionen Cultimeter — während des stärksten Ebbeströmes etwa 20000 chm in der 220 Millionen Cultimeter aufwärts. Von dem Mehr von 100 Millionen Cultimeter infragricht der Finde fern auf dasjenige Wamer, welches die Ebbe während der Tide dem Pittalspeite zugeführt hat, und der Best von 75 Millionen kann zur daber rühren, daß die Richtung des Cartavener Elbarmes den Abfulfa des Ebbewassern gegenüber dem nördlichen Arne begünstigt.

Ein mittelbarre Beweis für den großese Einflaß der Geschwindigkeitslinie bei Unkaven findet sich in den Ergebnissen der weiter ascertate angestellen Geschwindigkeitslumssangen. Vier Sesmeilen unterhalb Cuxhaven ist die Elbe wieder in einem einzigen Stromechlauch vereiniget, den sie auf einer Linge von 10 Sesmeilen in hat geneiter Linde vor 10 m bei Niedrigmasser 1500 m betragt, liegen das dritte und das zweite Elbefenenschiff, 8 bezw. 12 Sesmeilen von Cuxhaven entferat, und der Benatung dieser Schelfe and die Stromgerchwindigkeiten vom 1. September bis 31. December 1883 von Stande zu Stunde mit den Log genessen worden. Die Messungen zugen viellach große Abweichungen unter einander, wie solche durch Strime moß Strumfulben and kurnelle Archaufen missen. geben jedech in den Mittelzahlen, auch sehon für kürzere Zeitabechnitte, sehr stetig verlaufende Linien. Nachstebend sind dieselben, auf eine mittlere Tide bezogen, für jeden der beiden Feuerschiffe zusammengestellt. In Abb. 6 auf Blatt 19 sind sie auferzeichen.

Mittlere Oberflächengeschwindigkeiten vom 1. September bis 31. December 1883.

|          |         |              |     |   |     | bei     | dem     |
|----------|---------|--------------|-----|---|-----|---------|---------|
|          | Zeit is | n der Tide   |     |   | - 1 | zweiten | dritten |
|          |         |              |     |   |     | Elbfene | rsebiff |
|          |         |              |     | _ | 1   | tn      | m       |
| Viodrigw | asser . |              |     |   |     | - 0.83  | - 0.53  |
| , Stund  | nach N  | iedrigwasser |     |   |     | -0.54   | - 0,33  |
|          |         | -            |     |   | . ] | -0.23   | - 0.03  |
| % -      |         | 9            |     |   |     | + 0.12  | + 0.2   |
|          |         |              |     |   | - 1 | + 0.46  | + 0.5   |
| 55 ×     |         |              |     |   |     | +0.82   | + 0.8   |
|          |         |              |     |   |     | +1.08   | + 0.90  |
| 1/0 -    |         |              |     |   |     | +1,21   | +0.9    |
|          | ,       |              |     |   | .   | +1.21   | +0.8    |
| 1/2 -    |         |              |     |   | .1  | +1.06   | + 0.7   |
|          |         |              |     |   | - 1 | +0.82   | + 0.5   |
| 1/4 +    |         |              |     |   | .   | +0.58   | +0.4    |
|          | nach II | ochwaiser    |     | i | . 1 | + 0.55  | + 0.3   |
| Stunder  | . N     | iedrigwasser |     |   |     | + 0.34  | + 0.2   |
| 1/4 -    |         |              |     | ċ | .   | +0,10   | + 0.0   |
| /1       | -       |              |     | i |     | -0.14   | - 0.1   |
| 1/2 -    |         |              |     |   | .1  | -0.40   | -0.3    |
| /4 *     |         |              | - 1 | i | . 1 | - 0,69  | - 0.5   |
| 1/a -    |         |              |     | i | . 0 | - 1.00  | - 0.8   |
|          | - 1     |              |     |   |     | - 1.26  | 1.0     |
| N        |         |              |     | i |     | - 1.42  | - 1,9   |
| 0 .      | -       |              |     | i | . 1 | - 1,50  | -1,3    |
| 01/4     |         |              | - 1 | i |     | - 1.50  | - 1.1   |
| 1 -      |         | - 1          |     | i |     | - 1.43  | - 1.0   |
| 1%       |         | - 1          |     | Ċ | . ! | - 1,29  | -0.8    |
| 2 .      | -       | -            |     |   |     | - 1.05  | -0.7    |

Diese Linien unterscheiden sich von der Cuxhavener Geschwindigkeitslinie nicht nur darch ihre große Regelmäßsigkeit, sondern auch durch ein ganz anderes Verhältnifs des Fluthstromes zum Ebbestrom. Die stärkste Fluthströmung ist beim zweiten und dritten Feuerschiff 1,21 bezw. 0,96 m, die stärkste Ebbeströming 1,50 hezw. 1,20 m in der Seeunde; letztere also nnr um ein Viertel stärker. Bei Cuxhaven dagegen sind die entsprechenden Zahlen 1,18 und 2,32 m, wonach der Ebbestrom fast die doppelte Stärko des Fluthstromes erreicht. Diese Verschiedenheiten ruft ohne Zweifel die Stromspaltung bei Cuxhaven berver, denn sie können nicht etwa durch Eigenthümlichkeiten der Strömung an dem Punkte, an dem die Messungen angestellt wurden, erklärt werden. Es sind nämlich im Jahre 1854 auf einer 4 Seemeijen langen Strecke ober- und unterhalb Cuxhaven eine große Zahl von Oberffschengeschwindigkeiten mit Schwimmern gemessen worden, ans denen von dem Verfasser eine mittlere Geschwindigkeitslinie 1) für die ganze Strecke abgeleitet wurde. Diese zeigt zwar nicht, weil die Messungen dafür an Zahl nicht ansreichten, die einzelnen scharfen Biegungen der Linie von 1884, aber fast dieselben Grenzwerthe und fast dieselben Zeitpunkte für den Stromstillstand, Daraus darf man wohl schließen, daß die Messungen des Jahres 1884, obwohl

an einer einzelnen Stelle angestellt, doch die Eigenart des südlichen Elhearmes bei Cuxhaven im allgemeinen wiedergeben.

Wenn man zur Betrachtung der Geschwindigkeitslinien für die verschiedenen Tiefen übergeht, so stöfst man auf merkwürdige, räthselhafte Thatsachen. Während des Ebbestromes nehmen die Geschwindigkeiten in der gewöhnlichen Weise von oben nach unten ab, aber während des Fluthstromes gehen die Linien mehrfach durcheinander, sodafs die größste Geschwindigkeit hald auf dem Grunde, bald in der Oberfläche oder in der mittleren Tiefe von 8,5 m liegt. Ermittelt man, wie auf Seite 87 und 88 für einige Zeitpunkte geschehen, die Geschwindigkeiten an der Oberfläche und auf dem Flussbett für sämtliche halbe Stunden der Tide, so ergeben sich die in Abb. 7 auf Blatt 19 aufgezeichneten Linien, welche die sonderbaren Wandlungen in dem Verhältnifs der Strömungen zu einander klar übersehen lassen. Wenn diese Linien auch nicht ganz genau sind, so genügen sie doch gewifs, um den wirklichen Thatbestand übersichtlich darzustellen. Zur Zeit des Niedrigwassers ist demnach der Strom an der Oberfläche um die Hälfte stärker als auf dem Grunde (1,30 bezw. 0,84 m), und da die Abnahme auf beiden Stellen gleichmäßig erfolgt, so ist auf dem Grunde schon 1 St. 6 Min. später Stromwechsel, während der Strom an der Oberffäche noch mit 0,74 m in der Secunde abwärts läuft. Nach weiteren 32 Minuten kentert hier erst der Strom und der einsetzende Fluthstrom wiichst soviel schneller als auf dem Grunde, daß 2 St. 12 Min. nach Niedrigwasser die Strömungen oben und unten einander gleich sind. Reichlich 3 Stunden behauptet die Strömung an der Oberfläche ein, wenn auch nur geringes Uebergewicht. Daranf nimmt sie schneller ab als auf dem Grunde and hart 52 Minuten nach Hachwasser ganz auf. Die Strömung auf dem Grunde gelangt erst 1 St. 36 Min. nach Hochwasser zum Stillstande, nachdem an der Oberfläche der Ebbestrom schon die Geschwindigkeit von 0,55 m in der Secnnde erlangt hat. Die Oberflächenströmung fährt unausgesetzt fort, sehr schnell zn wachsen, und ist 91/, Stunden nach Niedrigwasser am stärksten, nämlich 2,32 m in der Secunde; gleichzeitig auf dem Grunde nur 0,80 m in der Secunde. Auf dem Grunde ist die Strömung mit 0,99 m am stärksten um 101/2 und 11 Stunden nach Niedrigwasser, also über eine Stunde später als an der Oberffäche. Nach diesem Zeitpunkte nehmen die Strömungen in der ganzen Tiefe ziemlich gleichmäßig ab, um mit Niedrigwasser denselben Kreislauf aufs neue zu be-

Bei diesem eigentlitmlichen Hergange ist namestlich werierlis amillige fah fiel Stönungen an der Oberliche und auf dem Grunde withrend der Fluth ein ganz anderes Verhältnis zu einander zeigen als während der Ebet, und daß die Ebestriemung früher auf dem Grunde als auf dem Grunde einstellt. Beides künstle nan durch einem Widerwilles Grunde einstett. Beides künstle nan durch einem Widerwilles dem Oberfläches der eintgewartlichen, erklären, wenn eine derartige Erklärung überhaupt an nuch für sich einen Sinn hätte.

Veröffentlicht in: Fluth und Ebbe und die Wirkungen des Windes usw. Hamburg 1879.

# 2. Der Salzgehalt oder das specifische Gewicht.

Das specifische Gewicht oder, was dasselbe sagt, der Salzgehalt des Wassers im Fluthgebiet ist nicht aur, wie die Strömungen, veränderlich mit der Zeit in der Tide und mit der Höhe der Tiden, sondern er wechselt auch mit der Menge des Wassers, welche der Strom aus seinem oberen Theile dem Fluther-biete zuführt.

Da die Menge des Oberwassen taglich eine andere zit und da zu ermitteb beitet, innelabt werdes Zettraumes die Veränderungen im Wasserstande des oberen Stromes sich im unteren Theile des Fluthgebites zu erkennen geben, so werden gesetzlichen Aenderungen im specifischen Gewicht des Wassers der Elbe bei Cathaven sich zur aus längeren Beob-achtungsreiben bestimmen lassen.

Um zunächst eine Grundlage, gleichsam einen Maßsstab, für die Untersuchungen zu gewinnen, ist während eines halben Jahre utglich sechsund das specifische Gewicht die Wassers von dess Verfasser gemessen vorsten. Der bie der Baggerei beschäftigte Daupfer, welcher an jeden Wechentage 15 bis 20 Schuten in die Mitte der Pakrussers zu estleppen hatte, wurde besuffragt, dert täglich annübernd zu denselben Tagesstanden, um 7, 9, 11, 13, 20 d. 5 Uhr, eine Plasche mit Wasser an der Oberfliche zu sehöpfen und abends abzuliefern. Einzelen Unterbruckungen kannen dabei vor und sind, zoweit nie ganze Tage betreffen, bei den spätervo Zusammenstellungen berücksichtigt worden.

Das specifische Gewieht der abgelieferten Wasserproben wurde, gewöhnlich am nachsten Morgen, mit einem Ardometer von L. Steper in Kiel bestimmt, auf 17½ °C. bezogen und auf Tausendstei abgerundet. Beispielsweise folgen die Ergebnisse eines Tages:

| uli | 84. |
|-----|-----|
|     |     |
|     |     |

19.

Die Beobachtungen der einzelneu Tage wurden in eine Tabelle eingetragen, welche 13 Spallen hatte; die erste für Niedrigwasser, die foigenden für 1, 2, 3, 4, 5 Slunden nach Niedrigwasser, die siebente für Hechwasser und die sechs letzten für 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stunden nach Hechwasser. Jede Beobachtang wurde in die entsprechende Spalte geschrieben. Am 19. Juli war Niedrigwasser um 3 U. 27 M. Vm. und 4 U. 9 M. Nm., Hochwasser um 9 U. 12 M. Vm., wonach für diesen Tag, den einige der folgenden beigefügt sind, nachstehende Eintragungen erfolgten:

| 1884     | Niedrig- | 8     | tunden i | ach Nie | drigwass | er    | Hoch-  | Stunden nach Hochwasser |       |       |       |       |       |  |
|----------|----------|-------|----------|---------|----------|-------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|          | Wasser   | 1     | 2        | 3       | 4        | 5     | Wasser | 1                       | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     |  |
| 19. Juli | _        | 1,010 | _        | 1,012   | -        | _     | 1,015  | _                       | 1,017 | _     | 1,011 | _     | 1,011 |  |
| 21       | -        | 1,008 | -        | 1,013   | -        | 1,015 | _      |                         | -     | -     | 1.013 | -     | 1,011 |  |
| 22       | 1,009    | ma    | 1,008    | -       | 1,016    |       | -      | 1.012                   | _     | 1,012 | -     | 1.012 | -     |  |
| 23.      | -        | 1.009 | -        | -       | 1.016    | - 1   | 1,017  | -                       | 1.017 | -     | 1,013 | -     | 1,012 |  |
| 24       | 1,010    | -     | 1.012    | -       | -        | 1,017 | -      | -                       | 1,018 | -     | 1,013 | 1,011 | -     |  |
| 25.      | 1,011    |       | 1,012    | -       | 1,018    | -     |        | 1,019                   | -     | 1,018 | -     | 1,013 | -     |  |
| 26       | -        | 1,009 | _        | -       | 1,016    | - 1   | 1,017  | 1,016                   | -     | -     | 1,014 | -     | 1,013 |  |
| 28.      | 1,012    | -     | 1.009    | _       | 1.015    | - 1   | 1,015  | -                       | -     | 1,015 | -     | 1,012 |       |  |
| 29.      | 1,011    |       | 1,010    | -       | 1,014    | _     | 1,015  | -                       | 1,016 | I -   | 1,012 | _     | -     |  |
| 30       | -        | -     | 1,011    |         | 1,017    | -     | 1,018  | 1,016                   | -     | 1.016 | _     | 1.013 | _     |  |

Die Abweichungen zwischen den Zahlen einer und derselben Spalte ind off sehr große, größer als weischen zwei benachharten Spalten, und eine noch weitergebende Trennung, etwa nach halben Stunden, erschien deshalb unzwechnäftig. Zum Thell sind die Abweichungen durch die Verechiedenbeiten in der Plüth- und Zhöeduner veranlahfs, und um diese auf das geringste Malls berabzuderleken, ist nicht von den beochstehten, sondern von den berechneten [] Eintrittsserten von Hoch- und Kreiftgrausser abgezählt. Unter gewöhnlichen Wütterungsverhaltnissen werden dedurch freilich nur Unterschiede von wenigen Manten veranlacht, bei Simmfulben dagegen betragen sie häufig

Zestschrift f. Bauwesen. Jahrg. XXXVIII.

eine halbe Stande und darüber. In solchen Fällen erscheint es daur richtiger, die berechneten und nicht die bebacheten Eintrittssteinen gelten zu lassen, weil der frühere oder patiere Einstitt von Hoch- und Niedrigswaren nicht durch die Fluthweile, sendern durch die Starmweile bewritk wird, obgleich beide als unnertreunliches Ganzes auftreden. Uebrigeres sind bei Starmfäußen regelwärige Abreichungen unter allen Unständen nicht ganz zu vermeiden, denn z. B. am 27. October 1884 war 3 Stunden anch einem Hochwarser, weiches die mittlere Hobe um 2,32 m überschritten hitte, das specifische Gewicht 1,023, während es der Regel nach nur etwa 1,017 hätte betrages dörfen. Die Beobechungen erstreckten zich in verstebend beschriebener Weise über den Zeitzum vom 14. Maß his 15. No-tember 1884. Nachstebende Tabelle enthält die daraus gewonnen 12 Halbmonatsmittel.

Die Grundlagen der Berechnung sind von dem Verfasser veröffentlicht in "Von der Fluth und Elebe des Meeres", Hamburg 1873, und werden seitdem zur Aufstellung der amtlichen Fluthtabellen beautzt.

Specifisches Gewicht des Oberflächenwassers vor Cuxhaven.

|                             | Zohntausendstel über Eins |              |         |        |                    |        |                         |     |     |     |     |     |             | Mittel |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|---------|--------|--------------------|--------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|--------|
| 1884                        | Niedrig-                  | St           | unden 1 | nach N | iedrigwasser Hoch- |        | Stunden nach Hochwasser |     |     |     |     |     | der<br>Tide |        |
| 1 No 15 Poli                | WASSOT                    | Wassor 1 2 1 | 3       | 4      | 5                  | Wasser | 1                       | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |             |        |
| 1. bis 15. Juli             | 103                       | 78           | 89      | 130    | 150                | 160    | 162                     | 162 | 165 | 129 | 107 | 110 | 108         | 1.0126 |
| 1. his 15. November .       | 102                       | 88           | 94      | 106    | 150                | 150    | 155                     | 174 | 168 | 153 | 122 | 120 | 114         | 1.0129 |
| 14. bis 31. Mai             | 99                        | 83           | 104     | 130    | 156                | 172    | 168                     | 165 | 156 | 140 | 119 | 113 | 107         | 1,0130 |
| 16. bis 31. Juli            | 104                       | 90           | 102     | 133    | 160                | 160    | 161                     | 156 | 172 | 147 | 128 | 121 | 116         | 1,0133 |
| 1. bis 15. August           | 113                       | 104          | 106     | 147    | 163                | 168    | 143                     | 170 | 163 | 156 | 133 | 127 | 122         | 1.0140 |
| 16. bis 30. Juni            | 112                       | 107          | 115     | 137    | 162                | 170    | 157                     | 175 | 164 | 152 | 136 | 133 | 123         | 1.0141 |
| 1. bis 15. Juni             | 118                       | 110          | 110     | 140    | 162                | 180    | 172                     | 175 | 168 | 157 | 137 | 134 | 123         | 1.0144 |
| 16. his 30. September .     | 135                       | 120          | 137     | 146    | 185                | 182    | 183                     | 183 | 184 | 165 | 147 | 147 | 146         | 1.0157 |
| 16. bis 31. October         | 128                       | 126          | 136     | 155    | 166                | 149    | 180                     | 181 | 192 | 159 | 167 | 142 | 150         | 1.0157 |
| 16. bis 31. August          | 136                       | 126          | 135     | 155    | 176                | 175    | 183                     | 180 | 176 | 190 | 152 | 142 | 143         | 1.0158 |
| 1. bis 15. October          | 134                       | 127          | 136     | 155    | 180                | 177    | 186                     | 182 | 179 | 167 | 152 | 148 | 142         | 1,0158 |
| 1. bis 15. September .      | 141                       | 130          | 130     | 154    | 184                | 180    | 192                     | 187 | 186 | 171 | 153 | 153 | 155         | 1.0162 |
| 14. Mai bin<br>15. November | 119                       | 108          | 115     | 141    | 166                | 170    | 171                     | 174 | 172 | 154 | 138 | 132 | 130         | 1,0144 |

Anzahl der Rechachtungen.

|                             |    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |     |    | Summe |
|-----------------------------|----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-------|
| 1. bis 15. Juli             | 3  | 5   | 7   | 5   | 8  | 4   | 5  | 6  | 4   | 7   | 6   | 6   | 5  | 71    |
| 1. bis 15. November .       | 5  | - 5 | 8   | 5   | 8  | 4   | 4  | 7  | 6   | 6   | 8   | - 5 | 7  | 78    |
| 14. bis 31. Mai             | 8  | 6   | 5   | 6   | 5  | 6   | 5  | 6  | 9   | - 8 | 7   | 6   | 6  | 83    |
| 16. bis 31. Juli            | 7  | 6   | - 8 | - 4 | 8  | 3   | 10 | 5  | 6   | 6   | - 8 | 7   | 5  | 83    |
| 1. bis 15. August           | 6  | 5   | 7   | 6   | 6  | 4   | 7  | 5  | 7   | 7   | 6   | 7   | 5  | 78    |
| 16. bis 30. Juni            | 4  | - 4 | 6   | -1  | 5  | 3   | 4  | 4  | 5   | 5   | 5   | 6   | 3  | 58    |
| 1. bis 15. Juni             | 6  | - 5 | -1  | - 4 | 4  | 5   | 5  | 2  | - 6 | - 4 | - 6 | 5   | 3  | 59    |
| 16. bis 30. September .     | 6  | 7   | 7   | 5   | 6  | 5   | 6  | 6  | 5   | 6   | 7   | 3   | 7  | 76    |
| 16. bis 31. October         | 6  | 7   | - 5 | - 8 | 7  | - 8 | 3  | 7  | 5   | 9   | 6   | 6   | 7  | 84    |
| 16. bis 31. August          | 5  | 7   | - 6 | 4   | 9  | 2   | 6  | 4  | 11  | 1   | 11  | 4   | 7  | 77    |
| 1. bis 15. October          | 5  | 6   | 5   | 6   | 5  | 3   | 5  | 4  | 7   | 6   | 8   | 5   | 6  | 71    |
| 1. bis 15. September .      | 7  | 4   | 7   | - 5 | 7  | 3   | 4  | 6  | 7   | 7   | 3   | 7   | 4  | 71    |
| 14. Mai bis<br>15. November | 68 | 67  | 75  | 62  | 78 | 50  | 64 | 62 | 78  | 72  | 81  | 67  | 65 | 889   |

Bemerkung. Die Mittelzahlen des seecifischen Gewichtes in der letzten Stalte sind nicht unmittelbar aus obieen Zahlen gefunden

worden, sondern aus daraus abgeleiteten Werthen, welche gleichmaßig über die ganze Tide vertheilt waren,

Die zwälf Zeiträume sind nach der Höhe des Oberwasserstandes geordnet und das specifische Gewicht nimmt deshalb von oben nach unten zn., von 1,0126 bis 1,0162. Zeichnet man die Werthe der einzelnen Zeiträume auf, so erhält man ähnliche. wenn auch mehr oder weniger unregelmäßige Linien, welche sämtlich mit der in Abb. Sa auf Blatt 19 dargestellten mittleren, alle sechs Monate umfassenden Linie im wesentlichen übereinstimmen. Diese mittlere Linie verläuft durchaus stetie: sie zeigt das niedrigste specifische Gewicht beim Stromwechsel nach Niedrigwasser, das böchste beim Stromwechsel nach Hochwasser und außerdem mehrere Biegungen, deren Ursache unbekannt ist. Wahrscheintlich werden dieselben, ehenso wie Abnliche in den Geschwindigkeitslinlen, durch die Wirkungen der verschiedenen Stromarme auf einander veranlafst, und es ist zu vermuthen, dafs oberhalh der Stromspaltung, etwa bei Brunshüttel, in dieser Beziehung durchsichtigere Ergebnisse gefunden werden würden.

Da der Wechsel im specifischen Gewicht des Oberfflichenwassers allein keinenfalls Aufschluß über die mit der Tiefe veränderlichen Strömungen gewähren konnte, mußten die Untersuchungen auf das Wasser der unteren Schichten ausgedehnt werden. Zu dem Zwecke wurde eine einfache, auch sonst übliche Vorrichtung benutzt. Eine mit Tauwerk umflochtene

Flasche trug unten ein Bleigewicht und war oben an einer Leine befestigt, an welcher der Stöpsel hing. An der Leine wurde die Tiefe, in der Wasser geschöpft werden sollte, abgemessen, der Stöpsel lose aufgesetzt und dann die Flasche über Bord geworfen. Wenn die Leine straff wurde, erfolgte ein Ruck, der Stöpsel löste sich und die Flasche lief voll Wasser. Die anfängliche Besorgnifs, der Stöpsel könne sich zu frük lösen, wurde durch gewisse Erscheinungen, welche das aus der Tiefe gehobene Wasser auszeichneten, beseitigt. Wurde nämlich das Wasser, zum Zwecke der Untersuchung, aus der Flasche in eln weißes Glas gegossen, so entwickelten sich nach einiger Zelt kleine Blasen, und zwar häufig in solcher Menge, daß das im Wasser schwimmende Aräometer nicht abzulesen und kaum zu sehen war. Die Menge der Blasen wuchs mit der Tiefe und in den meisten Fällen ermöglichte sie zu bestimmen, ob das Wasser von der Oberfläche, aus der Tiefe von 7 oder 14 m geschöpft war. Es konnten diese Blasen auch nicht mit den während des Einschenkens entstehenden Blasen verwechselt werden, denn sie erschienen erst später, waren viel kleiner und alle von gleicher Größe. Bei einer aus 14 m Tiefe geschöpften Probe zeigte sich in einem Falle, daß die Blasenentwicklung 12 Secunden nach dem Einschenken begann und dann während 93 Secunden anhielt, wobei sie erst allmählich stärker

100

und dann allmählich wieder schwächer wurde, bis sie ganz aufhörte.

Die Proben aus der Tiefe wurden gleichfalls von Bord des erwähnten Dampfers mitten im Fahrwasser genommen und zwar nachdem derselbe zum Stillstand gebracht war und völlig ohne Eigenbewagung mit der Strömung trieb. Drei Leute schöpften gleichzeitig von der Oberfäche, aus der Tiefe von 7 und von 14 m, and sowie diese Proben in andere Plaschen übergegossen und verkorkt waren, wurden abermals, also so nabe wie möglich an dernoblen Stelle im Wassor, desi Proben aufgeholt. Z. Bt.:

9. October 1885. Niedrigwasser 7 U. 50 M. Vm. Wind: Std. 4.24 m in der Secunde.

| Tageszeit      | Trefe | Specifisches<br>Gewicht | Temperatur | Berichtigung<br>für 17.5 °C | Ergebnis | Specifisches<br>Gewicht<br>größer als an de<br>Oberfläche |
|----------------|-------|-------------------------|------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 7 U. 29 M. Vm. | 0     | 1.0151                  | 12.4 ° C.  | - 0,0008                    | 1,0143   | 1                                                         |
|                | 7     | 1,0156                  | 12,7 ° C.  | - 0,0007                    | 1,0149   | +0.0006                                                   |
|                | 14    | 1,0160                  | 11,9 ° C.  | - 0,0008                    | 1.0152   | +0.0069                                                   |
| 7 U. 30 M. Vm. | 0     | 1,0152                  | 12,2 ° C.  | -0.0008                     | 1.0144   | _                                                         |
|                | 7     | 1,0157                  | 12.4 ° C.  | -0.0008                     | 1,0149   | 0,00xx5                                                   |
|                | 1.1   | 1.0159                  | 126 ° C    | -0.000s                     | 1.0151   | + 0.0007                                                  |

Diese Messungen wurden während der zwolf Tagesstunden stündlich wiederholt und um die Zeit des Stromwechsels häufiger, sodafs an einem Tage 15 bis 17 mal sechs Flaschen gefüllt wurden. Die damit verbundenen Arbeiten waren ziemlich zeitraübend und es sind dehalb nur an vier Tagen die Untersuckungen in dieser Vollståndigkeit angestellt. Die darans gewonnenen Ergebaisse folgen nachstehend, zusammen mit denen einiger Tage, an welchen das specifische Gewicht 12 bis 15 mal nur an der Oberfliche ermittelt wurde.

Specifisches Gewicht des Elbwassers vor Cuxhaven.

| Tag                                  | Tiofe        | in Hunderttausendstel über Eins       |                                     |                                        |                                        |                                        |                                         |                                         |                                          |                                         |                                        |                                        |                                 |                                        |                                                |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                      |              | Niedrig-<br>wasser                    | Stunden nach Niedrigwasser          |                                        |                                        | Hoch-                                  | Stunden nach Hochwasser                 |                                         |                                          |                                         |                                        |                                        | Mittel                          |                                        |                                                |
|                                      |              |                                       | 1                                   | 2                                      | 3                                      | 4                                      | 5                                       | wasser                                  | 1                                        | 2                                       | 3                                      | 4                                      | 5                               | 6                                      |                                                |
| 17. Juli 1883                        | 0<br>7<br>14 | 1400<br>1436<br>1436                  | 1402<br>1458<br>1459                | 1480<br>1559<br>1528                   | 1762<br>1804<br>1785                   | 1909<br>1985<br>1965                   | 1991<br>2110<br>2064                    | 2055<br>2100<br>2072                    | 2014<br>2052<br>2037                     | 1812<br>1951<br>1940                    | 1697<br>1904<br>1895                   | 1458<br>1764<br>1765                   | 1561<br>1567<br>1586            | 1487<br>1498<br>1506                   | 1,01688<br>1,01777<br>1,01766                  |
| 31. Juli 1885                        | 0<br>7<br>14 | 1281<br>1300<br>1336                  | 1207<br>1230<br>1247                | 1281<br>1292<br>1347                   | 1495<br>1523<br>1561                   | 1753<br>1778<br>1786                   | 1827<br>1945<br>1990                    | 1883<br>1960<br>1991                    | 1838<br>1961<br>2020                     | 1845<br>1934<br>1966                    | 1689<br>1768<br>1875                   | 1517<br>1622<br>1706                   | 1450<br>1484<br>1509            | 1356<br>1361<br>1402                   | 1.01500<br>1,01619<br>1.0166                   |
| 9. October 1885                      | 0<br>7<br>14 | 1372<br>1425<br>1437                  | 1222<br>1297<br>1330                | 1357<br>1408<br>1452                   | 1602<br>1667<br>1692                   | 1797<br>1879<br>1912                   | 1894<br>1955<br>2032                    | 1917<br>1974<br>2062                    | 1937<br>2008<br>2068                     | 1952<br>2003<br>2054                    | 1819<br>1898<br>2010                   | 1640<br>1760<br>1872                   | 1493<br>1650<br>1692            | 1470<br>1538<br>1555                   | 1,0164<br>1,0172<br>1,0177                     |
| 12. April 1886                       | 0<br>7<br>14 | 150<br>172<br>193                     | 84<br>139<br>184                    | 123<br>266<br>319                      | 375<br>536<br>765                      | 619<br>791<br>971                      | 866<br>997<br>1177                      | 913<br>1009<br>1288                     | 979<br>1104<br>1359                      | 870<br>1051<br>1287                     | 568<br>897<br>1140                     | 305<br>503<br>619                      | 291<br>369<br>454               | 253<br>263<br>304                      | 1,0047<br>1,0061<br>1,0076                     |
| Mittel der vier<br>vorstehenden Tage | 0<br>7<br>14 | 1051<br>1083<br>1100                  | 978<br>1031<br>1055                 | 1060<br>1132<br>1162                   | 1309<br>1388<br>1450                   | 1520<br>1608<br>1658                   | 1644<br>1752<br>1816                    | 1692<br>1761<br>1853                    | 1689<br>1781<br>1871                     | 1620<br>1735<br>1820                    | 1443<br>1617<br>1731                   | 1230<br>1412<br>1490                   | 1199<br>1267<br>1310            | 1142<br>1165<br>1192                   | 1,0134<br>1,0143<br>1,0149                     |
| 9. April 1886<br>10                  | 0            | 179<br>134<br>200<br>72<br>140<br>133 | 196<br>80<br>162<br>35<br>124<br>74 | 414<br>197<br>248<br>153<br>150<br>178 | 695<br>546<br>442<br>409<br>380<br>276 | 918<br>642<br>708<br>587<br>703<br>511 | 1220<br>784<br>604<br>703<br>823<br>574 | 1251<br>942<br>634<br>849<br>923<br>635 | 1341<br>976<br>766<br>739<br>1004<br>739 | 1215<br>876<br>770<br>617<br>900<br>760 | 890<br>549<br>657<br>201<br>679<br>499 | 613<br>180<br>421<br>163<br>394<br>348 | 296<br>296<br>136<br>210<br>247 | 252<br>244<br>213<br>154<br>140<br>215 | 1,0073<br>1,0048<br>1,0047<br>1,0039<br>1,0039 |
| Mittel<br>9. bis 15. April           | -            | 144                                   | 107                                 | 209                                    | 446                                    | 670                                    | 796                                     | 878                                     | 934                                      | 867                                     | 577                                    | 347                                    | 262                             | 210                                    | 1,0049                                         |

Um die Zahlen dieser Tabelle zu finden, sind die Messangen rausches Indjerturgen und eisenben Paulsch durch gerade Linien verbanden, wie die Abbildungen 8h und 8c für die Tage 31. Juli 1885 und 12. April 1886 reigen. Dann ist auf der Zeichaung Abb. 8 die Tide in 25 gleiche Theile gefthelit, für jeden Theilpault ist das specifische Gericht und der Zeichaung abgemessen und der mittlere Werth aus stantlichen Theilpaulken ist als "Mittel" im die letzte Spalte der Tabelle eingetzene. Das specifische Gericht in den anderen Spalten ist gefunden worden, indem die beiden nächstgelegenen der 25 Theilpunkte durch eine gerade Linie verbunden sind und der daraus für die bezügliche Spalte sich ergebende Werth durch Rechnung bestimmt wurde.

Die vier Tage, an denen die Mossungen in den verschiedenen Tiefen angestellt wurden, zeigten gewühnliche Witterangsverhältnisse. Hochwasser fiel beziehungsweise anf 4 U. 40 M, 3 U. 20 M., 1 U. 20 M. und 6 U. 5 M.Nm., die Wasserstünde waren mittlere und der Wind müßig. Der Stand der Oberelbe war an den drei ersten Tagen ziemlich niedrig, am letzten Tage und in dem ganzen Zeitraum des Monats April 1886 ein ungewöhnlich hober.

Die aus den erwähnten 25 Theilpunkten gefundenen Mittelwerthe der rier Tage sind in Abb. 8d aufgezeichnet; die Mittelwerthe der sieben Apriltage für die Oberfläche ebenso in Abb. 8e

Ans den Zahlen der Tabelle und aus den Zeichnungen ergiebt sich, auf das specifische Gewircht des Wassers im alliegeneinen mit der Trefe wichst. Im Durchschnitt der vier Tage gemeinen mit der Trefe von 7 m um 0,00088 m din der Trefe von 1,4 m um 0,00188 größer als an der Oberfliche. In einzeinen Eillen ist es in der Trefe von 7 m größer als in der Trefe von 1 d. m, und ein einziges Mal — am 31. Juli 1885 — 184. 40 M. anch Niedfgrausser — kommet es ror, dafs das specifiehes Gewicht an der Oberfliche am größers ist. Dies wur aber so verübergebend und dem Mafso nach so unbedeutend, dafs es nur in Abb. 81, aber nicht in den Zahlen der Tabelle erzichtlich ist.

Der Unterschied im specifischen Gewiedt an der Oberfläche und in der Tiefe ist am größtene am 12. April und erweijelt am diesem Tage seinen bichten Werth 388. I 1 M. nach Höchsten Wasser; im diese Zeit auf als specifische Gewicht in 7 m Tiefe um 0,000390 und in 14 m Tiefe um 0,00055 größten als an der Oberfläche. Diese größen Unterschiede hängen zusammen mit dem sehr hoben Stande der Oberflör, dessen Einflig überhangt zummehr aller unterweckt werden sollt

Der erste, seit einer Reihe von Jahren beobachtete Pegel oberhalb der Fluthgrenze liegt bei Artlenburg in der Provinz Hannover. Er ist 16 km ven der gewöhnlichen Fluthgrenze und 153 km von Cuxhaven entfernt. Die Schwankungen des Artlenburger Wasserstandes machen sich in den Cuxhavener Wasserständen unter keinen Umständen bemerkbar, und selbst bei dem 71 km weiter stromaufwärts gelegenen Brunshansen sind sie nur aus langen Beobachtnugsreihen durch sorgfältige Untersuchungen nachzuweisen. Anders ist es mit dem Salzgehalt des Wassers. Da vom oberen Strome sehr wechselnde Wassermengen abgeführt werden und da der Regel nach unten mit der Ebbe ebensoviel abstiefsen muß, wie oben während einer Tide dem Flnthgebiet zugeführt wird, so muß anch das Wasser bei Cuxhaven bald mehr, bald weniger Flusswasser enthalten. Die Mengen des zugeführten Oberwassers wechseln innerhalb weiter Grenzen. Bei dem höchsten Wasserstande in Artlenburg fliesst etwa die Hälfte, 1) hei dem niedrigsten Wasserstande nicht viel über ein Zwanzigstel derjenigen Wassermasse zu, welche durch den Cuxhavener Elbarm abfliefst, und in diesem muss dadurch die Mischung zwischen Seewasser und Süßwasser sehr verschieden ausfallen, wie dies auch die mitgetheilten Zahlen sehr deutlich erkennen lassen. Selbstverständlich können die Wirkungen des Artlenburger Wasserstandes sich nicht unmittelbar in Cuxhaven fühlbar machen, denn das mit der Fluth stets wieder rückströmende Wasser vermag nur mit Unterbrechungen und allmählich sich der See zu nähern. Anch wird es nicht immer denselhen Zeitraum gebranchen, um den Weg durch das Fluthgebiet znrückzniegen, denn je nachdem höhere oder niedrigere Tiden aufeinander folgen oder miteinander abwechseln, wird seine Geschwindigkeit verzögert oder beschleunigt. Die Bestlimmung der mittleren oder gewöhnlichen Dauer dieses Zeitranmes ist deshalb sehwierig, und erst nach mehreven mifslungenen Versuchen, die unr Widersprüche zu Tares Brüderten, zehang es auf folgende Weise.

Nach sehr roben Schätzungen der Stromgeschwindigkeiten gebrancht ein schwimmender Körper sieben Tage, um den Weg von Artienburg nach Cuxhaven zurückznlegen, und es war zu vermnthen, dass nach einer Zwischenzeit von ähnlicher Dauer der Artlenburger Wasserstand in Cuxhaven zu spüren sein werde. Es wurde nun nacheinander angenommen, die Zwischenzeit betrage 3, 4, 5 usw. his 15 Tage, und für jede dieser Annahmen wurde eine Zeichnung gefertigt, wie sie in Abh. 9 beispielsweise für neun Tage in kleinerem Massstabe wiedergegeben ist. Auf derselben sind die Abscissen die Artlenburger Wasserstände, die Ordinaten die specifischen Gewichte des Oberflächenwassers bei Cuxbaven. Die Abscissen sind gefunden, indem für jeden Tag, an dem das specifische Gewicht gemessen worden war, der um neun Tage zurückliegende Artlenburger Wasserstand gesucht wurde, und die zugehörigen Ordinaten konnten unmittelbar aus den Tabellen auf Seite 99 und 101 entnommen werden. Dann wurde der mittlere Artlenburger Wasserstand mit den zugehörigen specifischen Gewichten für zwei zusammenfassende Zeiträume aufgetragen: für die sechs Monate des Jahres 1884 nud für die sieben Apriltage des Jahres 1886. Die specifischen Gewichte für diese beiden Zeiträume sind durch doppelt umkreiste Punkte in der Zeichnung hervorgehoben, und unter der Voraussetzung, daß die specifischen Gewichte in geradem Verhältnisse mit dem Artlenburger Wasserstande wachsen und abnehmen, müfsten die geraden Linien zwischen den doppelt umkreisten Punkten die specifischen Gewichte für die einzelnen Tage bezw. Halbmonats - Zeiträume ergeben. Die Zeichnung zeigt, daß dies nur annähernd der Fall ist, denn die specifischen Gewichte der einzelnen Tage und Zeitabschnitte weichen fast sämtlich mehr oder weniger von den geraden Linien ab. Da die "größten und kleinsten specifischen Gewichte während der Tide" aus einer einzigen oder einer geringen Zahl von Beobachtungen abgeleitet sind, ist auf diese nicht weiter Rücksicht genommen, und nur die Abweichungen der "mittleren" specifischen Gewichte von der geraden Linie sind auf der Zeichnung gemessen und tabellarisch zusammengeschrieben worden. In der auf Seite 105 oben stehenden Zusammenstellung folgen die Abweichungen, je nachdem die Dauer der fraglichen Zwischenzeit zn 7, 8, 9 oder 10 Tagen angenommen ist.

Die drei einzelnen Tage des Jahres 1885 liefern — vermuthlich weil die Anzahl der auf sie treffenden Beshachtungen zu gering ist, un die erforderiche Ausgiehung breitziuführen — zwar kein bestimmtes Ergelniß, dagegen fallen und atseigen die Abweichungssunmen für die beiden anderen Zeitabschultte innerhalt gewisser Genezes durchaus steitig, wie die

Zeitschrift des Architekten- und Ingenieur-Vereins in Hannover. Jahrgang 1882. "Wassermengen in der Elbe bei Altengamm oberhalb Hamburg."

| Zeitraum               | Mittleres<br>specifisches | Anzahl<br>der<br>Beobachtungs- |            | in Arti | Wassers<br>lenburg,<br>rendo A<br>früher: |                      |     | in Hun | lerttau | spec.        | von de | r gerad | en Linie | 1.  |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------|----------------------|-----|--------|---------|--------------|--------|---------|----------|-----|
|                        | Gewicht                   | tage                           | 7 8 9 1 10 |         |                                           | Artlenburger Wassers |     |        |         | tand um rage |        | 1 10    |          |     |
|                        |                           | uge                            | m          | m       | m                                         | m                    | +   | i –    | +       | ı –          | +      | -       | +        | Ĭ - |
| 1884                   |                           | 1                              |            |         |                                           |                      |     | Г      |         | -            | -      |         |          | 1   |
| 4. bis 31. Mai         | 1,01300                   | 15                             | 1,45       | 1,46    | 1,46                                      | 1,47                 | 2   | -      | 8       | _            | 16     | _       | 27       | - 1 |
| l. bis 15. Juni        | 1,01440                   | 10                             | 0.87       | 0.92    | 0.97                                      | 1.03                 | _   | 10     | 5       | -            | 23     |         | 40       | -   |
| i, bis 30              | 1,01410                   | 11                             | 0,73       | 0,71    | 0,70                                      | 0,69                 | _   | 75     | _       | 80           | -      | 81      | _        | 87  |
| bis 15. Juli           | 1,01260                   | 13                             | 1,68       | 1,62    | 1,56                                      | 1,46                 | 21  | -      | 10      | _            | 3      | -       | _        | 17  |
| l. bis 31              | 1,01330                   | 14                             | 1,14       | 1,20    | 1.27                                      | 1,34                 | -   | 49     | -       | 31           | -      | 6       | 19       | -   |
| . bis 15. August       | 1,01400                   | 13                             | 0,68       | 0,69    | 0,70                                      | 0,70                 | -   | 98     | -       | 94           | _      | 91      | -        | 94  |
| bis 31                 | 1,01580                   | 13                             | 0.47       | 0.49    | 0.52                                      | 0,54                 | 29  | -      | 33      | -            | 41     | -       | 40       | - 1 |
| . bis 15. September    | 1,01620                   | 12                             | 0,44       | 0.44    | 0.44                                      | 0,43                 | 60  | -      | 60      | -            | 57     | _       | 50       | -   |
| i. bes 30.             | 1,01570                   | 13                             | 0,55       | 0.54    | 0.54                                      | 0.53                 | 40  | -      | 36      |              | 35     | _       | 29       | - 1 |
| . bis 15. October .    | 1.01580                   | 13                             | 0.25       | 0,27    | 0.29                                      | 0.31                 | -   | 28     | -       | 25           | -      | 22      | -        | 25  |
| l. bis 31              | 1,01570                   | 14                             | 0.61       | 0.57    | 0.53                                      | 0.50                 | 54  | -      | 45      |              | 32     | _       | 19       | -   |
| . bis 15. November     | 1,01290                   | 13                             | 1,53       | 1,47    | 1,40                                      | 1,33                 | 12  | -      | 1       | -            | -      | 10      | _        | 25  |
| Mittel                 | 1.01445                   | 13                             | 0.88       | 0.88    | 0.87                                      | 0.87                 | _   | -      |         | _            | -      | _       | -        | l _ |
|                        |                           |                                |            | Summe   | n der                                     | - 1                  | 218 | 260    | 198     | 230          | 207    | 210     | 224      | 248 |
|                        |                           |                                | 12 H       | dbmons  | ts - Zeiti                                | aume                 | 4   | 28     | - 4     | 28           | -4     | 17      | -        | 72  |
| 1885                   |                           | 1                              |            |         |                                           | ,                    |     | 1      |         | 1            |        |         |          |     |
| 7. Juli                | 1.01688                   | 1                              | 0.26       | 0.24    | 0.23                                      | 0.24                 | 83  | - 1    | 74      | -            | 68     | _       | 63       |     |
|                        | 1.01566                   | î                              | 0.42       | 0.47    | 0.50                                      | 0.50                 | 2   | 1 _    | 13      | _            | 21     | _       | 15       | 1 = |
| October                | 1.01647                   | i                              | (0.13)     | (0,14)  | (0,16)                                    | (0,16)               | 7   |        | 9       | -            | 9      | -       | -        | 2   |
| 1886                   |                           |                                | (0110)     | 101117  | (0110)                                    | (0110)               |     |        |         |              | 1      |         |          | "   |
|                        | 1.00734                   |                                | 4.35       | 3.95    | 3.64                                      | 3,55                 | 182 | 1 _    | 97      | 1 -          | 43     | _       | 55       | ١ _ |
|                        | 1.00481                   | 1 1                            | 4,59       | 4,35    | 3,95                                      | 3,64                 | 102 | 10     | 91      | 52           | 43     | 125     | -33      | 171 |
|                        | 1.00473                   | 1 1                            | 4.70       | 4,59    | 4.35                                      | 3.95                 | 11  | 10     | 3       | 32           | =      | 24      | =        | 91  |
|                        | 1.00478                   | 1 :                            | 4.73       | 4.70    | 4.50                                      | 4.35                 | 23  |        | 37      | _            | 47     | -       | 28       | 91  |
| 1 11111                | 1.00360                   | 1                              | 4.72       | 4.73    | 4.70                                      | 4.59                 | 23  | 98     | 31      | 74           | 31     | 42      | 20       | 21  |
|                        | 1,00396                   | 1                              | 4.60       | 4.72    | 4.73                                      | 4.70                 | 8   | 90     | 60      | 24           | 102    | 42      | 146      | 21  |
|                        | 1.00395                   | 1                              | 4.53       | 4.60    | 4.72                                      | 4,73                 | -   | 111    | 60      | 72           | 102    | 1       | 54       | _   |
|                        |                           | 1                              |            |         |                                           |                      |     |        |         |              |        | -       |          |     |
| ittel 9. bis 15. April | 1,00488                   | 1                              | 4,60       | 4,52    | 4,38                                      | 4,22                 |     | -      |         | 200          |        |         |          | 1 - |
|                        |                           |                                |            | nen der |                                           | hen [                | 534 | 479    | 491     | 428          | 497    | 402     | 585      | 533 |
|                        |                           |                                |            | 22 Zeit |                                           |                      |     | 013    |         | 19           |        | 101     |          | 118 |

| Zeitraum                           |      | Abweichungs-Summen in Hunderttausendstel,<br>wenn der Artlenburger Wassenstand um die mehstebesse Anzahl von Tagen früher<br>angecommen wird. |      |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
|                                    | 3    | 4                                                                                                                                             | 5    | 6    | 7    | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
| 14. Mai bis 15. November 1884      | 716  | 659                                                                                                                                           | 596  | 532  | 478  | 428 | 417 | 472  | 543  | 655  | 796  | 955  | 1123 |
| 7. Juli, 31. Juli, 9. October 1885 | 230  | 166                                                                                                                                           | 137  | 107  | 92   | 96  | 96  | 80   | 79   | 88   | 82   | 104  | 117  |
| 9. bis 15. April 1886              | 941  | 838                                                                                                                                           | 707  | 584  | 443  | 395 | 384 | 366  | 757  | 757  | 593  | 397  | 590  |
| Zusammen .                         | 1887 | 1663                                                                                                                                          | 1440 | 1223 | 1013 | 919 | 899 | 1118 | 1379 | 1500 | 1471 | 1656 | 1830 |

graphische Darstellung der Abb. 10 auf Blatt 19 noch deutlicher erkennen läßst.

Die Unterbrechung in der Stetigkeit der Linie für die Apriltage 1886, welche mit dem elften Tage beginnt, ist durch den bis zum 28. März danernden Eisstand des Stromes veranlasst und dadurch erklärt. Die Quadrate der Abweichungssummen, welche für den achten und neunten Tag untersucht sind, werden für die zwölf Halbmonats-Zeitraume am kleinsten für den neunten, für die sieben Apriltage aber für den achten Tag, und man kann deshalb mit völliger Sicherheit schliefsen, daß die Höbe des Artlenburger Wasserstandes sich acht bis neun Tage später in der Zusammensetzung des Wassers bei Cuxhaven zu erkennen giebt. Läfst man den neunten Tag gelten, so wird man aus dem Artlenburger Wasserstande das mittlere specifische Gewicht des Oberflächenwassers bei Cuxhaven bis auf ein Tausendstel genau und aus dem specifischen Gewicht des Wassers bei Cuxhaven die Höhe des Artlenburger Wasserstandes bis auf 0,3 m genau berechnen können.

Für einige bemerkenswerthe Wasserstände in Artlenburg findet man das specifische Gewicht und, indem man die Größe desselben rechts vom Komma mit 131 multiplicirt, den Salzgehalt des Wassers an der Oberfläche bei Cuxhaven wie folgt:

| Wasserstand                                                   | Des Oberflichenwassers der Elbe<br>bei Cuxhaven; |                            |                      |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| in Artlenburg                                                 | während<br>der Tide                              | specifisches<br>Gewieht    | Salzgeha             |  |  |  |  |  |  |
| Jahresmittel<br>1843 bis 1879 + 1,39 m                        | größster Worth<br>mittlerer<br>kleinster         | 1,0164<br>1,0131<br>1,0092 | 2.15<br>1.72<br>1,21 |  |  |  |  |  |  |
| Juli, August u. September<br>Mittel 1843 bis 1879<br>+ 0,70 m | größter .<br>mittlerer .<br>kleinster .          | 1.0170<br>1,0149<br>1,0110 | 2,34<br>1,95<br>1,44 |  |  |  |  |  |  |
| Höchstes Monatsmittel<br>März 1876 + 5,02 m                   | größter .<br>mittlerer .<br>kleinster .          | 1,0080<br>1,0033<br>1,0000 | 1,05<br>0,43<br>0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Niedrigstes Monatsmittel<br>October 1874 — 0,24 m             | größter .<br>mittlerer .<br>kleinster .          | 1,0201<br>1,0174<br>1,0135 | 2.63<br>2.28<br>1,77 |  |  |  |  |  |  |

Diese Zahlen werden um so ungenauer sein, je weiter die Wasserstände, für welche sie gelten sollen, von den mittleren abweichen, namentlich, da die Morlichkeit vorliegt, dafe das specifische Gewicht des Wassers bei Cuxhaven nicht durchweg in geradem Verhältnisse mit den Artlenburger Wasserständen zu- und ahnimmt.

#### 3. Vergleich zwischen den Strömungen und den specifischen Gewichten

Wenn man zum Zwecke des Vergleichs die Strömungen an der Oberfläche und anf dem Grunde mit dem specifischen Gewichte des Wassers an der Oberfläche und mit den Unterschieden des specifischen Gewichtes an der Oberfläche und in den verschiedenen Tiefen zusammenstellt (Abb. 11 auf Blatt 19), so schwindet die Hoffnung, Beziehungen zwischen den eigenthümlichen Strömungsverhältnissen und den specifischen Gewichten des Wassers in den verschiedenen Tiefen zu entdecken. Das specifische Gewicht des Wassers an der Oberfläche ist am kleinsten bei dem Stromwechsel nach Niedrigwasser und am größten bei dem Stromwechsel nach Hochwasser, weil, wie schon vorbin angedentet, in diesen Zeitpunkten die größsten Mengen Flufs - bezw. Seewasser sich im Strome befinden müssen. In dem Verhältnisse der Oberflächenströmung zur Strömung auf dem Grunde treten aber diese Zeitpunkte in keiner Weise hervor, und es ist deshalh durchaus nicht anznnehmen, daß sie damit irgendwie im Zusammenhange stehen. Ebensowenig zeichnen sich die Biegungen in der Linie des specifischen Gewichtes des Oberflächenwassers, welche vier Stunden nach Niedrigwasser und vier bezw. seehs Stunden nach Hochwasser ersichtlich sind, in den Strömungsverhältnissen aus, sodafs sich ein Einfinfs des specifischen Gewichtes des Oberffächenwassers auf das Verhalten der Unter- und Oberströmungen zu einander überhanpt nicht nachweisen läßst.

Das specifische Gewicht in den Tiefen von 7 m nnd 14 m im Verhaltnifs zum specifischen Gewicht des Oberflächenwassers ist in Abb. 11 auf Blatt 19 in der Weise dargestellt, dafs letzteres gleich Null angenommen ist und die überschiefende Größe des specifischen Gewichtes für die genannten Tiefen nach der Tabelle anf Seite 101 im Durchschnitt der vier Tage 17, Juli, 31. Juli, 9, October 1885 and 12. April 1886 von der geraden Linie abgesetzt wurde. Die beiden dadurch entstehenben Linien verlaufen ziemlich gleichmäßig, und beide zeigen nur zwei Wendepunkte; ein Maximum etwa 31/2 Stunden nach Hochwasser und ein Minimum 61/, Stnnden nach Hochwasser oder eine halbe Stunde vor Niedrigwasser. Das Maximum trifft freilich mit dem Angenblicke zusammen, in welchem anch der Unterschied zwischen der Ebbeströmung an der Oberfläche und auf dem Grunde am größsten ist, aber es ist zu vermuthen. dafs dieser große Unterschied in den Strömungen ebenfalls denjenigen im specifischen Gewicht hervorbringt und nicht nmgekehrt, denn da während der Ebbeströmung das specifische Gewicht im allgemeinen sich vermindert, so wird es sich wegen der stärkeren Strömung an der Oberfläche dort auch schneller vermindern als auf dem Grunde, wodnrch der Unterschied im specifischen Gewicht des Wassers auf diesen Stellen wachsen mufs. Wenn es nicht so wäre, so müfste anch das Minimum in den Unterschieden der specifischen Gewichte sich in den Strömungsverhältnissen bemerkhar machen, oder die auf 21/, und 51/4 Stunden nach Niedrigwasser fallenden Krenzungspunkte der Ober- mit der Unterströmnig müßsten sich in den specifischen Gewichten kennzeichnen, was doch heides keineswegs

Das so wechselnde, vielleicht auch mit dem Obermaserstande sich ändernde Verhältniß der Strömung auf dem Grunde zur Strömung an der Oberfläche ist demmach aus dem specifischen Gewicht des Wassers in den verschiedenen Tieden nicht zu erkläten, und es maße späterer Untersuchangen vorbehalten bleiben, den Schleier zu lüften, wecher diese hisber so wenig erforzebten Vorginge zur Zeit noch rätssellant erscheinen läßet.

H. Leutz.

# Der Kriegshafen von Spezia.") (Mit Zeichnungen auf Blatt 20 bis 22 im Atlas.)

I. Oertlichkeit und Entstehung des Hafens.

# 1. Natürliche Verhältnisse.

Der Meerbauen von Spezia (rgl. Abb. 1 auf Bittt 20) ist, wie die Natur im geschaffen, einer der größetes und besteu Häfen des Mittelmeeres. Er ist eingeschlossen von zwei michtigen Vorgebrigen der Apseninen, welche im Hintergrande der Stadt sich von dem Haupstock jeses Gebrigsauges treanen mat mit der Punta del Cerve im Oden und der Innel Timo im Westen in das Meer vorsprüngen. Der im ganzen 2600 ha umflassende Bauen mittet von der Mindamg bei zur inmerden Einbauchtung 7000 m. Die Weite der Mitdelaug betraft 4500 m. Die Wasserfülse ist durechschaftlich 2200 m breit, während häre geringste Breitz zwisches den Vorgebirgen von S. Bartelome und Perzino eich ar 2800 m beläuft. Von des Cfern razen zahtriche Berguasen in den Morbusen hinein, welche im Innern namentlich auf der Westseite, eine ganze Reihe von Buchten zweiter Ordnung sehaffen, die durch beständige Rabe ihres Wasserspiegels sich auszeichnen. Der Merensboden innerhalb der Bussen weite einen sehr regelmäßige Gestaltung auf, die Wassersiefe wechselt nur zwischen 10 und 15 m, und endlich ist der Anbergund ein durchaus sicherer.

## 2. Geschichtliche Entwicklung.

Die vorstebend dargelegten matürlichen Verhältnissen marfiente im Bucht von Speina von jeher als einem der vorstiglichsten Häfen erscheinen lausen. Selose im früher Zeit ist daher ande im Verhältigen dieses Häfens als eines Zuflachtsortes für Kriegssehlfe und als eines Augungspunktes für Unternehmungen des Seitriges erkannt worden. Trünner aller Befestigungen, welche aus den verschiebenden Zeitaltern, besonders aber aus der Zeit der Gennesischen lepublik Berrühren, legen dafür ein berrühez Zeugniffs ab. Napoleon L wollte aus Speina einen Sammolpunkt seiner Seemacht im Müttlener machen. Er liefs

<sup>&#</sup>x27;) Dre nachst-henden Mittheilungen berühen theils auf einem Berichte des technischen Attaches, Herri Bausispector Koster in Rom, theils sind dieselben der antlichen Veröffentlichung: "Relaxioni interno ai principali kerori eseguiti nell'arsenale mititare mariitisso di Spexia" enbosumen.

seit 1805 durch den Ingenieur Sganzin einen Entwurf für einen in Spezia anzulegenden Kriegehafen ausarbeiten und begann im Jahre 1811 mit der Ausführung von Befestigungen dieser Anlage.

Nach dem Sturz der Napoleonischen Herrschaft fiel Spezia mit Genua an das Königreich Sardinien. Die Plane Napoleons wurden nunmehr aufgegeben, indem der Hafen von Genua als gemeinsamer Handels- and Kriegshafen benutzt wurde, his er bei dem gleichzeitigen starken Anwachsen der Kriegsflotte und Handelsflotte nicht mehr ausreichte. Man faßte nunmehr die Anlage eines besonderen Kriegshafens in dem Meerbusen von Spezia ins Auge. Die bezüglichen Entwürfe zielten darauf ab, diesen Hafen in der Bucht von Varienano anzulegen (vol. Abb. 1 auf Blatt 20). Nachdem ein erster Entwurf, den ein hiermit betrauter Ausschufs aufgestellt hatte, im Jahre 1852 von der Kammer nicht genehmigt worden war, warden zur Ausführung eines ferneren, von dem englischen Ingenieur Rendel ausgearbeiteten Entwurfs durch das Gesetz von 1857 dem Grafen Cavour zehn Millionen Lire bewilligt. Die kaum begonnenen Arbeiten wurden indessen durch den Krieg von 1859 unterbrochen. Nach dem Frieden von Villafranca, in welchem der Hinzutritt der Lombardei das Königreich vergrößerte, setzte das Marineministerium einen Ansschufs ein, welcher den Entwurf Rendel entsprechend den vermehrten Bedürfnissen der italienischen Kriegsflotte abändern sollte. In diesem Ausschufs vertrat namentlich der nachmalice General Chiedo die Ansicht. man solle die Oertlichkeit von Varignano ganz aufgeben und statt dessen den Kriegshafen in der Ebene südwestlich der Stadt Spezia anlegen. Cavour entschied sich zu Gunsten dieser Ansicht. Ein von Chiodo hiernach ausgearbeiteter Entwurf fand mit geringen Abanderungen 1861 die Billigung der Kammer und hat auch im weseutlichen der jetzt nabezn vollendeten Ausführung zu Grunde gelegen.

Die im Jahre 1862 erst langsam begennenen, est 1864, naftvaller fortgeführten Arbeiten warrei 1869 soweit gedieben, dafs der Hafen von Spezia eröffnet werden konnte. Die zuhlreichen dännis noch ausstebender Vollendungsarbeiten in der Anneitstung des Hafens mit Hechbulsen, Heilingen, Maschinen-Anlagen auw. sind jetzt größertübeilt zum Abschlusse gedangt, während man mit der Ausführung neuer Erweiterungen, welche sich innwischen als wänschenswerth berausgestellt haben, gleichfalls begennen het.

# II. Die Gesamt-Anlage.

# 3. Der eigentliche Hafen (vgl. Abb. 2 auf Blatt 20).

An der Jahrenten in das Land einschneidender Spitte des Merchusens von Speiza liegt die Stadt gleichen Anneen. Die den Busen hier gewissersaftem gegen das Land abschliebender Urferlinie Huft an dieser Stelle von Nordoot nach Södwest. An deresblem liegt unmittelhar vor der Stadt der nur Meine Handelshafen, während der eigentliche Kriepshafen die Deum Sodwestlich von der Stadt einsimmt. Anch vor him behält die Urferlinie noch auf ungedhr 600 m die Richtung nach Süd-westen bei, und achwerkt dann bei der zu den inneren Hafenbecken führenden Einfahrt (vgl. Abb. 2 auf Blatt 20) in ausgeführen dem Schuldsdorten um, noch auf fermer 1160 m zum Bereich des Kriegshafens gehörend. Die Wasserfliche, welche vor dieser im Knick verbundende Urferlinis sich hürzieht,

dient als Verhafen (avangorte), in welchem die ankommendes Schiffe vor Anker geben können. Die Küntlich geschaffene Tiefe dieser 100 ha grefene Tikebe heitzigt fant darchweg 10 m. die an derselben verhandene Kailinge 2000 m. Die Begrensung des Verhafene an den Enden bilden zwei Hafendämen, welche von den Ufern rrechtwinklig vorspringen. Von diesen sit der eine verlängig nur in einfacher Steinschttlung bergestellt. Die genannten Dämme sollen zur Ein- und Ausschlüfung von Materialien dienen, haben aber außerdem den Zweck, den Wellen und der Küstensttrömung den Entritt in den Verhafen zu versperren und so das Eintreiben von Strandmaterial in denselben zu hindere.

Länge der maßehst dem Handelshänden his zur Einfahrt des inneren Kriegalaften in der Richtung von Nordest nach Südwast sich erstreckenden Linie des Vorskankais dehnt sich der Schiffsbauphatz aus. Neun Hellinge (scali da contrazione) sind benäsischligt, von desen die drei mittleren jn 120, die übrigen sechs je 100 m Länge besitzen sollen. Ven diesen Hellingen sind jedoch erst drei, je 100 m lang, ausgeführt.

Die von der Einfahrt des Binnenhafens in südsüdöstlicher Richtung verlaufenden, noch nicht vollendeten Kaie sind bestimmt, die Schiffe mit Lebensmitteln, Kehlen und Kriegsbedarf versorgen zu können, und werden mit den entsprechenden Lagerhäusern besetzt werden. Hinter den Uferflächen dieser Kaie. welche dem Meere durch Schüttung abgewonnen sind, befindet sich in einer Thalmulde zwischen den angrenzenden Bergen die Artillerie-Niederlage (Stabilimento di S. Vito), theils in Schuppen, theils in festen Gebäuden untergebracht. Zu dieser Niederlage gebören zwei Wasserbecken von 2,6 ha Gesamtgrundfläche und im Mittel 3 m Wassertiefe, welche zur Aufnahme der Hölzer für den Schiffsban dienen. Sie enthalten zu diesem Zwecke Seewasser, welches mit dem aus den dortigen Quellen hervorsprudelnden Süfswasser fortwährend gemischt wird. Es soll sich herausgestellt haben, daß derartig zusammengesetztes Wasser das zum Schiffsban zumeist gebrauchte Eichenholz am besten erhält.

Die Einfahrt in den durchweg 10 m tiefen inneren Kriegshafen liegt ver den segenannten traverise, d. h. denjesigen Winden, die den Merchausen der Länge unch bestrüchen, alno dem Hafen geführlich werden bönnen, geschlätt. Der innere Kriegshafen seibt besteht aus zwie Binnenhäfen. Der erste, in welches man durch die genannte Einfahrt gelangt, ist ein 200 m breiten, 420 m langes Becken, welches über 1200 m Kaillange besitt. Dieser erste Binnenhäfen diest zur Ausrüstung der Schiffe und ist von den eutsprechenden Gebauden, d. h. Schappen zur Anfrewahrung von Schiffsbitten, Segeln, Ketten, Tauen, Masten, Ankern u. dgl., sowie von den Verwaltungserbaboen für der eigentlichen Seccioust unserben.

Nordlich von dem Ausrustungshafen liegt der zweite Blienenhafen, der Aubesserungshafen, um dem entstene daure einen kurzen Canal verbunden, über welchen eine Pufugstagesterbebrische führt. Die Breite des Annbesserungshafens beträgt 200 m, seine Lange 380 m. Es ist indessen eine Vergrößerung um ein 360 m bestien and 200 m langes Steht, geplant (in Abb. 2 and Blatt 20 durch panktirte Linien angegeben). An der nordottlichen Langeste des Annbesserungshafens liegen vier Treckendecks (laciati di carenaggie) nebenschander, von denen die beiden lanberen je 110, die inneren je 132 m lang sind. Die Decks sind von einer Reibe von Geltächen ungeben. Im Nordosten der Decks, also an der von dem Ausbosserungshafen abgewandten Seits, liegen die Fartig gestellte Blauser für die Matschlam zum Bauser für die Matschlam zum Entlereren der Decks und die Tischlerei. Im Stötenten befindet sich eins Machildenserwitzstatt im Bau, im Nordwesten der Decks sich eins Machildenserwitzstatt geplant. Den Trockwendest, sich die State der Steuer der Steuer der Steuer der Steuer gegenabler, also des adswerten serungshafens befinden sich ein Wasserbruckkraftn für Lasten bis zu fötot (unden beschrieben), ferner ein Krahn von 50 t. Tragsfähigkeit, zum Aufrichten der Masten bestimmt, nowie die Baulichkeiten für dies Militärgesien Außerdung.

Zahlreiche innere Verkehrsstraßen von 8 km Gesamtlänge, sowie eine Abzweigung der ligurischen Bahn, die sich in 7 km Geleislänge entwickelt, ferner 6 km junerer Diensthahnen vermitteln den Verkebr zwischen den einzelnen Theilen der Hafenanlage. Diese selbst einschliefslich der Artillerie-Niederlage von S. Vito ist durch eine 4 km lange Mauer mit Graben umgeben. Außerhalb des Grabens läuft eine Umwallungsstrafse. Der Hauptzugung zu dem Kriegshafen liegt etwa in der Mitte des stadtseitigen, den Hafen im Nordosten begrenzenden Mauerabschnitts. Man überschreitet den Umwallungsgraben auf eiserner Brücke, über welche man zunächst in einen Verhof gelaugt, den die Verwaltungsgebäude des Kriegshafens umgeben. Der Graben umfliefst nur einen Theil der Umwallung und ist hauptsüchlich dazu bestimmt, die von den Bergen herabströmenden Onellen und Bäche abzufangen, um das Erdreich der Ufer und Werkplätze des Kriegshafens trocken zu erhalten. Auf dem letzten, bereits als stadtseitige Begrenzung erwähnten, im Nordosten des Kriegshafens belegenen Abschnitt ist der Graben 23 m breit und schiffbar. Bevor er in das Meer fliefst, erweitert er sich zu einem Klärbecken, in welchem sich die etwa mitgeführten feineren Sinkstoffe absetzen, nachdem die größeren Stücke sehen weiter oberhalb durch Grandwehre, die auch dazu dienen, die Strömung zu mäßigen, abgefangen sind. Das genannte Klärbecken bildet gleichzeitig den somit aufserhalb der Umwallung gelegenen Einschiffungshafen für die Mannschaften des Seedienstes. Dasselbe hat 1.8 ha Größe, 3 m Wassertiefo und nabezu 400 m Kailänge.

Als Zaleshir des Hafens sind sedam noch mehren nafserbalb der Umwallung orbinadene Alalegen to betrachben. Zur Versegung der Schäffe mit Palver und Gramsten diremen die in der Bocht von Panigaglia (ryd. Alb. 1 auf Blatt 20) angeverlneten Palverlagerhäuser, schreud Ersatzspeicher sich im Innern des Trahs von Acquasants befinden. Alle diese Anlagen sind hinreisehen weit von dem eigestlichen Kriegeladene entsternt, um eine Gefährdung desselten durch Explosionen ususmehliefen. Persen liegen anfarhalb der Unwallung eine Gaverne für 1500 Mann, ein Krankrehauss für 300 Betten und ein Landobungerslatz von 25 ha Größen.

En nógen nun noch kurr die Erweiterungen untgedützt, werden, deren Plan ernt in neuester Zeil fertig gestellt ist, die aber thellweise schon in Ausführung sich befinden. Die bensichtigte Erweiterung des Aubsteuerungskafens wurde sehen oben erschaft. Abweichend von dem Chiedrichen Erweiterungspilan gedenkt man niesem Enfen nur nech zeit Trochendecks zu erhauen, ein jedes so groß, daß nöbispefalls zwei Schäfe hintermander darin Platt finden Die Länge dieser Decks, von denes der Bau des einen i. J. 1886 begonnen wurde, betragt 220 m. En Quercheitt (Abb. 0. n. 7 auf Blatt 21) wird, um Raum für bequemes Arbeiten darzuhieten, orbeblich breiter sein, als derjesige der alten Aultagen. An dem neuen Dock arbeitet man mit Unterbrechungen seit ungefähr zwei Jahren. Man hofft den Bau in ferneren zwei Jahren zu vollenden, und dann mit der Ausbebung des Erdreichen für die Erweiterung des Ausbeseurschafens zu beerinnen.

## 4. Die Werft bei S. Bartelomeo.

Unabhängig von dem eigentlichen Kriegshafen ist am östlichen Ufer des Meerbuseus von Spezia am Fufse des Abhanges von S. Bartolomeo eine Werft für Bau und Ausbesserung der Kriegsschiffe errichtet worden. Der erste Gedanke einer selchen Aulage rührt vom Grafen Cavonr her, welcher 1861 als Marineminister die einheimische Industrie zum gleichzeitigen Nutzen der Kriegsmarine fördern wollte und sich bemühte, eine Betriebsgesellschaft zu Stande zu bringen, welche am Busen von Spezia oine Werft zur Erbauung eiserner Handels- und Kriegsfahrzeuge errichten sollte. Nach dem Tode Cavours liefs man den Gedanken fallen. Als jedoch am Ende des Jahres 1861 die Erbauung neuer Linienschiffe nothwendig wurde, für welche auf den vorhandenen Stapeln von Genua und Castellamare kein Raum war, so wurden auf Befehl des Marineministeriums bei Spezia Vorarbeiten für eine Werst gemacht. Da man in jener Zeit die Hellinge des Kriegshafens noch nicht fertigstellen konnte, so wählte General Chiodo dieselbe Bucht von S. Bartolomeo, um besagte Werft zu errichten. 1863 erfolgte dann ein besonderer Beschlufs des Ministeriums, die Anlage für das Aufschleupen und Ansbessern der Kriegsschiffe zweiter Ordnung einzurichten. So entstand eine aus folgenden Theilen bestehende Anlage (vgl. Abb 3 auf Bl. 20):

a) zwei Bauhellinge, je 100 m lang;

b) ein Helling zum Aufschleppen der Schiffe auf Gleitbahnen, für Schiffe von 90 m Länge und 3000 t Gehalt;

c) ein Helling zum Aufschleppen der Schiffe auf Wagen, für Schiffe von 80 m Länge und 1500 t Gehalt;

d) zugehörige Gebände für Amtsräume, Arbeitsdächer, Werkstätten und Lagerhäuser.

Das Baugebiet für die Werft ist theils durch Abgrahung der no geden Abhingen der füllegt, hiells durch Annchlittung der no geförderten Massen dem Merer abgewonnen. Die Beede vor dieWerft ist durch eine Medi, webele im Söden der Werft von der Pauta di S. Bartolemen vortritt, gegen die herrschenden Winde
penchklitt und eine Wasserriche von diendrung 10m gebracht. Die ganze Anlage ist durch eine Masser ungeben, welche wiederun von einer Umwallungsstatte einspefäde ist. Der
Haupbeingung befindet sich an der am tiefsten in das Land
siespringswine Seche der Werft. Eine Küstenstatze und der
Köstenbalm verkinden lettere mit dem 4800 m entfernton

## 5. Größenverhältnisse und Kosten.

Von der Größe des Kriegehafens von Spezia giebt nachstehende Gegeutherstellung mit derjeuigen des Hafens von Toulon ein ungefahren Bild; dacht ein bemerkt, daße bezüglich des ersteren die zum größten Theil bereits verwirklichten Annahunen des durch Gesetz vom 28. Juli 1861 genehmigten Entwurfes zu Grunde gelegt sind. Es betragen:

|                                                             | La Spezia   | Toulon      |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                             | dm          | dm          |
| a) Oberfläche der Plätze, Strafsen nsw.                     | 941800      |             |
| <ul> <li>b) Oberfläcke der verschiedenen Gebäude</li> </ul> | 64390       | 211800      |
| c) Oberfläche der Binnenhäfen, Canâle                       | 280600      | 705 300     |
| zusammen                                                    | 1286700     | 1786890     |
| Hierzn treten bei Spezia aufserhalb                         |             |             |
| der Umwallung liegend:                                      |             |             |
| d) Oberfläche des Ucbungsplatzes, der                       |             |             |
| Casernen, des Krankenhauses                                 | 347200      |             |
| e) Oberfläche der Pulverspeicher usw.                       | 21000       |             |
| daher Gesamtoberffäche .                                    | 1654 900    | qm.         |
| Die Längen der Kais in Spezia sind n                        | ach demselb | en Entwurf: |
| a) Kaie, vor welchen 10 m Wassertiefe                       |             | and and     |
|                                                             |             | 0.0         |
| b) Kaie, vor welchen unter 10 m Was                         |             |             |
| Es mag nun eine entsprechende Zus                           |             | ing für die |
| Werft von S. Bartolomeo hinzugefügt wer                     | rden.       |             |
| Es betragen daselbst:                                       |             |             |
| a) Oberfläche der Plätze, Strafsen nsw                      | 1           | 09300 qm,   |
| b) Oberfläche der verschiedenen Gebän-                      | de          | 18100 qm,   |
| c) Oberfläche des Binnenhafens, der C                       | antie .     | 10800 qm,   |
| daher Gesamtoberft                                          | iche . I    | 38 200 qm.  |
| Fügt man hierzu die entsprechende C                         | esamt-      |             |
| größe des eigentlichen Hafens                               |             | 86 700 am.  |
| so ergeben sich                                             |             |             |
| als Größenzahl derjenigen Anlagen bei S                     |             |             |
|                                                             |             |             |

1786 800 qm sieh erstreckenden Anlagen bei Toulon entsprechen. Die Kosten der sämtlichen im Meerbusen von Spezia ausgeführten Arbeiten, zoweit sie den Zwecken der Kriegsmarine dienen, haben bis 1850 betragen: a) für den einertlichen Kriessaften in Spezia

einschlichlich der Palverspeicher, der Casern, der Krankenhause user, der Krankenhause user, der Krankenhause user, der Geschlichte Abschlieber der Schaffelber der Schaffelbe

#### III. Elazelaasführungen.

# Die Trockendocks am Ausbesserungsbafen. Banliche Einrichtung der Docks. Die Gesamtlage

zusammen . 56832000 Lire.

der fertigen vier Docks ist aus dem Grundrift (Abb. 1 auf Bitt 2) erseitlich, saltered Abz. 2 auf Bist 12 den Längsschnitt durch des Entievinagscanal eines der geöferen Docks 2 und 3, und die Abbildangen 3 und 4 auf Biatt 21 die Einzelauerdnung eines der kleineren Docks 1 und 4 zeigen. Die Docks sinst von Mitte zu Mitte je 50m von einander entern. Das erste Dock hat, ebenvo wis das vierte, eine obere untstare. Länge von 110 m. eine nutere von 90,80 m. valharde bei dem zweiten und dritten Dock die entsperchenden Mafre 132 m. and 100,40 m. sind. Die Sohlenbreite ist bei allen Docks 12,40 m. während die ober schiebt Weite 24,00 m. bei den kleineren Docks und 30,10 m. bei den gröferen beträgt. Alle vier Docks nheen eine der Neigung der Schliftskiel sich anpossende Bodenneigung von 1:100 m.ch der Mündung zu. Zeineiten Cheures. John 25, XXXIII.

Die Seitenwandungen sind in unr fünf Absätzen von 0,80 m Breite und 1,60 m Hähe abgestuft. Den Zugang zu dem Innern eines jeden Docks bilden acht Treppen. Der tiefste Punkt der Sohle in der Einfahrt der Docks liegt 9,15 m unter M. W. Im Haupte eines jeden der Docks befinden sich für das Einsetzen der Verschlnfspontons zwei Falze, je 6 m bei den kleineren, 7.4 m bei den größeren Docks von einander entfernt. Gewöhnlich wird das Pouton in den inneren Falz eingesetzt, während der ansere Falz dann gebraucht wird, wenn es gilt, eine größere nutzbare Docklänge zur Verfügung zu haben, sowie ferner dann, wenn der innere Falz ansgebessert werden mufs, Im Innern des Wandmauerwerks eines jeden Docks entlang läuft jederseits ein beim Haust in den Dockraum mündender Canal von 1 m lichter Weite und 2 m lichter Höhe, welcher zur Entleerung des Docks dient. Die beiden bezüglichen Canäle eines Docks vereinigen sich landseitig des Halbrundes in einem Brunnen, nus welchem ein Canal größeren Querschnitts zu der Gruppe der vier Sammelbrunnen führt. In dem erstgenannten Brunnen befindet sich ein mit Wasserdruck beweglicher keilförmiger Schicher, welcher dazu dient, die Entleerung des Docks zn regeln und dasselbe je nach Bedarf mit den anderen Docks in Verbindang zu setzen oder von denselben abzusondern. In die Scitencanale, welche, da sie tiefer liegen als die Docksohle, gleichzeitig in vortheilhafter Weise das etwaige Sickerwasser abfangen, münden anch die Canāle zur Füllung des Docks. Diese haben einen kreisförmigen Querschnitt von 11,80 m Durchmesser, durchdringen, gleichlanfend mit der Dockachse, zunächst in wagerechter Richtung die beiden Seitenmauern des Haustes und fallen dann lethrecht in die Entleerungscanlile ab. Auf der wagerechten Strecke der Füllcanäle sind die erforderlichen Verschlinfsschütze angebracht,

Ueber der oben ersähnten Gruppe der vier Sammelbrumen steht das Maschienlauss, in welchem sich die zur Entlerung der Decks dienenden Pumpen, tiells Kreisel-, thelis Koltenpumpen, befinden, deren Suuger in eben diese Sammelbrumnen eilagreifen. Die Stalle des tiefsten dieser Brumnen befindet sich 12,6 im nutzet W. Zur Bewegung der Pumpen seben zwei feste Maschiene von zusammen D20 Perchekriften zur Verfügung. Mit dieses können die Heinen Decks, werden je 21000 dem enthalten, in drei Stunden zehn Minuten entheert werden, die zerfosen Decks von in 28,000 dem Inakli in tier Stunden.

Der Verschlufs der Docks erfolgt durch linsenformige schmiedeeiserne Pontons.

Die Abweichungen der Ausphung des neuen, z. Z. in Bau befindlichen großen Docks von derjeuigen der eben beschriebenen vier älteren Docks geben aus den Abb. 6 und 7 auf Blatt 21, sowie aus der nachstehenden Abb. 1 berron. Das Linienbild des Grundrisses ist punktrit in Abb. 2 auf



Blatt 20 zu erkennen. Aus Abb. I ist nuch zu ersehen, daß das Dock durch Einsetzen eines Zwischenpontons etwa in der Mitte seiner Länge getheilt werden kann. Hierdurch und durch die Möglichkeit, den inneren oder äußeren Pontonfalz zu benutren, lassen sich Dockungsräume von fünf verschiedenen Längen schaffen. Das Längsgefälle der Sohle beträgt auch hier 1:100.

b) Die Baauusfährung der Docks. Die machstehenden Abl. 2 ist 5 vernachsatilisen die Vergfange bei der Baussisführung der vier alten Docks, von welcher sich diejenige des mesen großen Docks nicht wesentlich unterscheidet. Es muß hier eigeschaltet werden, daß der Boden, in welchen die Docks eingebut sind, etwa 1,5 m über M. W. des Meeres lag und bir zu dessen mit 0 rn bereichnender Robe ans Mutterbeden bestand. Dann folgte von 0 abwärts his —2.0 Saud Misse, von —2.0 bis —4.0 feiter, sichlumiger Sind, und Kies, von —2.0 bis —4.0 feiter, sichlumiger Sind,

von -4.0 bis -10.0 Schlamm mit vielen Resten von Segara, Weichtbieren uns. Ze folgteren und Sand bis zur Tiefe von -15.0 m, in welcher sich fest-gelagerter Thom on unlaugeranter Stufrie vorfinad. Durch die sandigen und kiesigen Schleiten sicherte stünses Wasser. An seinigen Stellen eigsten sich sogar Quellen von bedeutendem Druck, während die schlammige Schleit für das Wasser undurchdirantelik was

Vor Beginn der Baausführung versicherte man sich zunichtst durch die Herstellung von Versuchsbrunnen, daß es möglich sein wärde, den Grundwasserstand durch Pumpen soweit zu senken, um die Decks vollständig im Trecknen herstellen



zu können. Die Beschränktheit des Raumes ließe eine gleicher geltrauung aller vier Docks uicht rathsam erscheinen. Man nahm daher die beiden kleineren, änferem Docks vor den beiden größeren in Angriff. Zurörderent wurde vor der Mänung eines sokiene Docks ein Brunnen hergestellt und durch Anspampen desselben der Grundwasserstand gesenkt. Dann oligte in der gamen, dem Umfange des klutfügen Docks entsprechenden Grundflüche der Ausbuh des Bodens bis 9m unter M. W. und die Beseitigung desselben ohne Anwendung mechanicher Hälffnistel. Man macht die Böcksungen der Hangrabe möglichst stell, schaltete aber zum Schutze gegen Rutschungen esten auf halber Höbe einen Abstax sie.

Bei dem fortgesetzten Ausbuh von — 9,0 abwärts ging min sehr behatsam vor. Es wurde anfänglich nur ein den ganzen Unfäng des zukäntigen Docks ministender Graben ausgeboben (Abb. 2), welcher auf die durch die Käntigen Unfängsmanern des Docks im besetzende Grundfelles beschränkt wurde. Dieser in 6 m Tefer, d. h. bis 15 m unter M. wan auszabehende Glanben warde mit Johnschlen, abgesteitten Winden in Strecken von je 20 m bergestellt, die gleich nuch ihrer Vollenlung mit Manerwerk his zum Rande ausgefüllt wurden. So verminderte ma die Gefalt von Gleichgewichsterungen im Boden und beschränkte den in dieser Tiefe starken Wasserruntung nach Mogleikheit.

Die besagte Umfangsmauer bildete nach ihrer Fertigstellung eine sichere Stütze für die oberen Erdböschungen, sodafs man nun ohne Gefahr den von jener Mauer eingeschlossenen, der Grundfläche des Docks entsprechenden Erdkern bis 15 m nnter M. W. heransnehmen konnte. Es erschien rathsam, hierbei mechanische Hülfsmittel zu verwenden, um die großen zu bewältigenden Bodenmassen bis zur Höhe der natürlichen Erdoberfische zu heben. Man traf die Anordnung so, wie Abb. 3 veranschanlicht. Ein durch eine Locomobile betriebener, geneigt längs der 9 m hohen Böschung liegender Trockenbagger hob den gewonnenen Boden bis auf 4 m über die natürliche Oberfläche und schüttete ihn namittelbar in die Sonrwagen aus, in welchen er abgefahren wurde. Unten entnahm der Bagger den zu fördernden Boden einer Grube, welcher die Massen beständig neu durch Handkarren zngeführt wurden. Auf diese Weise konnten täglich über 2000 cbm gefördert werden.

Nach Beendigung des Aushubs wurde zur Gründung der Docksoble eine durchweg 4 m starke Betonschicht geschüttet, Es mag bemerkt werden, daß der Rauminhalt dieser Betongründung bei allen vier Docks zusammen 47000 chm betrug. Das bei der Verstürzung des Betons befolgte Verfahren ist aus Abb. 4 ersichtlich. Auf der verläufig nur bis zur Höhe von - 4 m hochgeführten Umfangsmaner des Docks wurden Schienen entlang gelegt und auf diesen eine fahrbare Dienstbrücke hin- und berbewegt, von welcher aus die Verstürzung der Betonkarren stattfand. Der Werkplatz, auf welchem die Mischung des Betons durch Maschinen geschah, und welcher durch Geleise mit den Steinbrüchen, Kalköfen, Lagerplätzen in Verbindung stand, lag außerhalb der Baugrube neben dem zur Wasserhaltung dienenden Brunnen. Die Dampfmaschine, welche die Pumpen betrieb, lieferte gleichzeitig die Kraft für den Betrieb der Betonbereitungsmaschinen, während das Pumpenwasser zur Einmischung des Betons und zum Waschen des Steinschlags verwendet wurde. Auf dem Werkplatz wurden die gefüllten Betenkarren auf die Plattformen von Eisenbahnwagen gesetzt. Letztere wurden dann auf Dienstgeleisen bis vor Kopf der fahrbaren Dienstbrücke in die Bangrube hinabgeführt, sodafs ein Ueberschieben der Betonkarren von den Plattformen der Eisenbahnwagen auf die gleichboch gelegene Dienstbrücke möglich war, wonach durch zweckentsprechende Verschiebung der Dienstbrücke und der Betonkarren jeder Punkt der Bangrube erreicht werden konnte. So wurde der Beton in einzelnen Schichten von je 0,50 m Stärke geschüttet. Die große Fallböhe von über 10 m bewirkte eine günstige Zusammendrückung desselben, während eine Schaar Arbeiter unten beschäftigt war, die beim Verstürzen gebliebenen Unregelmäßigkeiten auszugleichen.

Anf der Betomutertage wurde nun die eigentliche Solde og ganzen Docks bergestellt, darraft die Caulte, die Mauern und Schwelle des Hauptes und die Stufenbelkeldung der ganzen Dockskammer under gleichzeitig fortschweltwohrt Austüllung des Zwichennumes zwischen den Stufen und der Umfangemauer mit Beton (z. Abb. 5. Gleichzeitig mit den eben beschriebenen Arbeites an den Docks selbst führte man die Brunnen landstigt der Docks, die Sauferen Canalie und die Groppe der Sammelbrunnen aus, über welcher sich dann das Pumpengedelted erlebe. Der Bodenauhabb bei den hetztgenaumten Bausauführungen geschalt in ganz derselben Weise, wie bei den Docks wellst.

Man könnte vernecht sein, zu befürchten, daße bei der beschriebenen Herstellungsweise der Docks leicht Undichtigkeiten in der Sohle verblibben. Dem viderspielt die Erfahrung, insofern die Decks sich gut bewährt laben. Denreksickerungen sind allerdings vergekommen. Doch beträgt bei dem wenigst dichten Dock die Menge des Sickerwassers täglich nur 50 bis 100 cbm.

Als Hauptbaustoff ist ein in der Nike von Spezia geprochener daukter Kalkstein von ganz ähelichen Geffige, vie
Märmor, verwendet. Die zur Abdeckung der Vorspringe bei
den Deckunden gedrachten regeirecht bearteiteten Kalkstein
sich auf den Inselne Palmaria und Del Tim beim Meerbauen
von Spezia gewonnen. Die Steinbrocken liefen man durch Monschenlande herstellen; für die Decklang des Deckhoens, ferner
für die Troppen und die Decklage der Wände ist Sandstein,
beschaftle aus der Umgegend der Statt, benutzt urrefne. Die
Pontonfalze, sowie die Mauerecken des Haupten haben Verkleidung
mit Granit aus Bavero, die Cankle und Brunnen endlich eine
solben mit gebranten Ziegeln erhalten. Zu dem aus gleichen
Theilen Sand, Kalk und Pauzolanende bestehenden Mörtel wurden
telleils römische, beibel nespellständere Pauzolane verwendet.

Welchen Umfang die Herstellung der vier fertigen Docks gehabt hat, dürfte sich aus folgenden Zahlen ergeben: Es mussten 500000 cbm Erde bewegt und 11/, km von der Baustelle niedergelegt, ferner 100 000 cbm Beton, 80 000 cbm verschiedenartiges Mauerwerk und 20000 qm Fußbodenfläche hergestellt werden. Man gebrauchte 15 000 cbm zugerichtete Steine und mufste eine Fläche von 5 ha, die bis auf 15 m unter dem Meeresspiegel auszngraben war, von Wasser freihalten. Günstigerweise konnten alle Arbeiten im Trockenen ausgeführt werden. Durch diesen Umstand haben sich die Kosten der Herstellung ziemlich mäßig gestellt. Sie betragen für alle vier Docks einschliefslich der Canale und Maschinen nur 7800 000 Lire. Die kleineren Docks haben hiervon je 1840 000 Lire und die großen je 2 060 000 Lire erfordert. Das neue Dock wird voraussichtlich soviel kosten, wie ein kleines und ein großes Dock der fertigen zusammengenommen.

# 7. Der Wasserdruckkrahu am Ansbesserungshufen.

Den in Rede stehenden Krahn von 160 t Tragkraft, dessen Bau durch die Einführung der 100 bis 120 t schweren Kanonenläufe für die Ansrüstung der großen Kriegsschiffe nothwendig wurde, hat das Haus W. G. Armstrong in Newcastle ausgeführt. Er ist in Abb. 1 bis 3 auf Bl. 22 dargestellt. Die Ansladningsweite über die Kante der Ufermauer hinaus beträgt 12,20 m, die Hubböhe 20 m über dem Wasserspiegel, die Hnbgeschwindigkeit 0,01 m in der Secunde bei Hebung einer Last von 160 t. Sowohl die Hebung der Lasten wie die Drehung des Krahns erfolgt durch Wasserdruck. Auf einem gemauerten Unterbau rubt eine drehbare Plattform, auf welcher das eigentliche Krahngestell befestigt ist und welche außerdem das Gegengewicht, sowie die zur Drehung des Krahns dienende Maschine trägt. Am Ende des Auslegers ist ein 12 m langer, 0.203 m im lichten starker Wasserdruckcylinder mittels zweier schmiedeeisernen Oesen aufgehängt, sodafs er in geringem Mafse (2º 30') seitlich ausschlagen kann. Dieser Wasserdruckeylinder dient zur unmittelbaren Hebung der Lasten, welche nu die Kolbenstange angehängt werden. So ist die Gefahr, welche die Anwendung von Ketten bei so schweren Lasten mit sich bringen würde, vollständig vermieden.

9.9

An Einzelheiten ist noch folgendes zu bemerken.

In dem Unterban befinden sich Kessel und Maschine zur Fällung des in der Nähe des Kraines aufgestellten Kraftsammlens. Von diesem fähren Letzungen zurick nach der Plattforu und nach dem Wasserdruckeylinder. Außerdem werden aber von dem Kraftsammler noch andere kleinere Wasserdruckkrahen gesteist.

Die Maschine, welche die Drehung des Krahns besorgt, kann ferner dazu beuntst werden, eine Hälfskeite zu bewegen, mit welcher sich Lasten bis zu 7 in gewöhnlicher Weise beben lassen. Die Bedienung des großen Hebungscylinders erfolgt entweder von der Platifiern aus, oder von einer in halber Höhe des Ambegers befindlichen kleinen Brücke.

Das Gewicht des drebharen Theiles des Krahnes beträgt 1261, der Druck auf jede der beiden Vorderstützen der Plattform bei Hebung einer Last von 160 t ist 270 t, der durch das Gegengewicht bei unbelasteten Krahn auf jede der leiden Hinterstützen ausgeülte Druck beträgt 160 t.

Besondere Schwierigheiten machte die Grindung des Krahnes, well der Unterhan theils an die Verfermauer, beits auf aufgeschüttelsen Boden zu errichten war. Man half sich in der Weise dafs man den unzuwerlässigen Bangrund durch Eintreiben eines bis in den festen Tübenbeden reiebenden Pführerks verbesserte (vergl. Aub. 3, Bisti 224, und über letzterem einen 3,30 m sätzen behenkförge amfällrie, welcher die Gründung des Krahnunterbaues bildet. Bis jetzt hat sich keine schädliche Dewegung gezeigt.

Die Kosten für den Krahn haben betragen:
a) Ankauf des Krahnes . . . . . . . . . 474 000 Lire,

8. Die Bauhellinge der Werft von S. Bartolomeo,

Bie beiden auf der Werft von S. Bartelomes in den Jahren 18th 25 in 18c9 errichteten Baubellinge (rgt. Abb. 4 bis 10 auf Blatt 22) sind für die Gröfene der damläging gröfene Kriegsschiffle berechnet. Die Arbsen der beiden Heilinge banden in 50 m Abstand parallet. Die Linge des über Wasser befindlichen Theils, des eigentlichen oder Stapel-Heilings, beträgt in jedem

Falle 100 m, die Breite 6 m und die Neigung  $^{11}_{14}$ e. Der unter Wasser betindliche Theil (Vorheiling) ist 65 m lang, 10 m breit und mit  $^{11}_{12}$ geneigt. An der Grenze zwischen Stapelheiling und Vorheiling befindet sich eine Stufe von 0.40 m Höbe. Die Wassertiefe am Ende des Vorheilings betraft 6.50 m. Vor



Boden entsprechend der Neigang in Stufen ausgehoben, deren löchste, bei welcher man Sand antraf, auf - 0,42 und deren tiefste in schlammigem Untergrunde auf - 4,50 liegt. Darauf erfolgte die Embringung einer Betonschicht, welche durchweg mit ihrer Oberfläche auf + 0.14 abgeglichen ist. Auf den böchsten Stufen des Bodenaushubs geschah die Betonschüttnung im Trocknen, auf den tieferen Stufen im Wasser, indem man durch Holzwände je einen Abschnitt von der Breite des künstigen Hellings and von 10 bis 15 m Länge absonderte. Sobald ein solcher Kasten gefüllt war, schritt man aum Bau und zur Füllung des nächsten, zerstörte jedoch die Holzwand erst nach völliger Erhärtung des Betons, d. h. nach 8 bis 12 Tagen. Nachdem die Gründung solchergestalt beendet war. mauerte man den Helling in Bruchsteinen auf, indem man nnter Berücksichtigung der Art und Weise, wie ein Schiff auf dem Helling ruht, große Aussigrungen nach Abb. 4, 6 und 8 auf Blatt 22 machte, welche demnächst mit Sond and Kies verfüllt wurden. Die Abdeckung erfolgte mit Kalksteinen von 1/, cbm Gröfse.

Der Untergrund, auf welchem der Vorhelling zu erbauen war, besafs eine natürliche Abdachung. Diese verwandelte man durch Baggern in chope Stufen (Abb. 6 auf Blatt 22) und stellte hierauf durch eine Schüttung aus kleinen Steinen von 5 bis 100 kg annähernd die mit 1/1, geböschte Unterlage der Ablanfebene des Vorhellings her. Die Breite der Schüttung bemaß man natürlich größer, als diejenige des Hellings, und zwar auf etwa 16 m. Die Steinschüttung wurde sehr songsam ausgeführt und obenein durch Taucher eingeebnet. Dann wurde überall durch Aufbringung einer Betonschicht, deren Stärke je nach der Regelmäßigkeit der Oberfläche der Steinschüttung von 0,60 bis 0,80 m weekselte, die eigentliche mit 1/10 geneigte Oberfläche des Vorhellings gebildet. Dies geschah in folgender Weise (vgl. nachstebende Abb. 6 and 7). Es wurde über der Steinschüttung in der Richtung des Vorhellings auf drei Reiben zu diesem Zwecke eingeschlagener Pflikle ein Sturzgerüst gehildet, auf welchem man gleichzeitig den Beton mischte. An jeder der drei Pfahlreihen wurde eine hölzerne Schiene befestigt, deren mit 1/12 geneigte Oberkante genau der zu bildenden Oberfläche des Vorhellings entsprach. Hierauf stellte man mit Betonsäcken von 1/45 cbm Inhalt zunächst zwei Mäuerchen längs der

beiden faufseren Schienen her, wecke die beiden Seitenkanten des Vorhellings bezeichneten und daher gemat bis zur Höhe der Schienen abgeglichen wurden. Es erübrigte nun nur noch, auch den Zwiseleennum zwischen beiden Materchen bis zur richtigen Höhe mit Beton zu füllen. Man schittete den Beton



dem Beginn des Banes eines Schiffes wird jedesmal auch auf dem Helling die Neigung  $^{1}\!/_{12}$  durch Aufklotzungen bergestellt. Zur Herstellung der Gründung des Stapelhellings wurde der

zu diesem Behufe in dünnen Lagen, wobei man sich der bekannten Betonkasten mit beweglichem Boden bediente, während unten zwei Taucher beschäftigt waren, die Unregelmäßigkeiten einzuehnen. Für die letzte Lage von 10 bis 15 cm Stärke wurde zur Betomnischung feiner Kies verwendet und die Oberfälche demnächst von einem Taucher mit einem längs der Oberkanten der Holzschienen geführten Streichbrett abgegleichen. Schließlich wurden auch die Pfähle in Höhe der so hergestellten durchaus glatten Ablaufebene abgeschnitten.

Die Kosten eines Hellings einschliefslich des Vorheilungs haben 145 000 Lire betragen.

# Zusammenstellung der bemerkenswertheren preufsischen Staatsbauten aus dem Gebiete des Landbaues, welche im Laufe des Jahres 1886 in der Ausführung begriffen gewesen sind.

(Aus den Jahres-Ramorten für 1886.)

#### I. Kirchen.

Während des Jahres 1886 befanden sich 45 Kirchenbauten (gegen 39 im Vorjahre) in der Ausführung, darunter 23, welche fortgesetzt und 22, welche nen begonnen wurden.

Von den fortgesetzten Kirchenbauten wurden 15 benedet. Unveilundet bieben die Kirche zum Heil, Kreuz im Berlin (Vj\*), ferner die Kirchen in Alt-Geltow (Vl), Missen (Vl), Jancewe (XII), Labben (XV), Gr. Chelm (XV), Birknapen (XVIII) und die Williberdi-Kirche im Wesel (XXXIII). Bis auf letzter war die Vollendung dieser Eauten für das Jahr 1887 vorgeseben.

# Neu angefangene Kirchenbauten.

# a) Neubauten.

Von Neubauten wurden folgende 14 (gegen 8 im Vorjahre) bezonnen:

- Die erangelische Kirche in Seeburg (I). Dieselbe ist massiv in Ziegelrobbau in gedhischen Formen erbaut und zur Aufaahme von 222 Sitzplätzen bestimmt. Das Dach des Tharmes ist mit Blei auf Schalung, das der Kirche mit Pfannen eingedeckt. Auschlagss. 20500. & (15,000. & f. d. qm, 21,05. & d. d. chm. nud 132,88. & f. einen Sitzplatt).
- 2. Die reformitte Kirche in Insterburg (II). Die in romnischen Permun entwerfene Kirche ist untten auf dem Markgrafenplatze als dreischaffige, überweitbet Hallenkirche in Zeigelrobasu unter Schieferlache errichtet. Die Breite des Mittelschiffes beträgt 12.0 m. die Höbe 15.0 m und die Länge 31,4.7 m. Als Heinung ist eine Nieberdruck-Dampheizung vorgeweben, deren Kossel seinen Platt in der Unterfellerung des Chores erhalben sell. Auseichages. 435.050 . d. (359,30 . d. f. d. qm. 22,0 . d. f. d. d. mun 278,6. d. f. einen Sittpalen.
- 3. Die erangelische Kirche in Langsrargen (II). Die kriche ist massiv in Ziegelvebbau mit Rundbogen unter sparsamer Verwendung von Fernsteinen aufgeführt und mit Pfannen auf Schalung eingedeckt. An das mit einer bölternen, in den Dachraum hinseigebauten Ballsendeck verschene Langsgehöft selliefet sich die überwölte, rechteckige Altarnische am. sowie eine Kleine Secriteit und ein rechteckiger, mit spitzwinkligum Satteldach gekrötter Thurm. Das Schiff höstet Kaum für 500 Stepätzte. Annehalpss, 37400 . K. (41,100 . K. f. d. m., 19,80 . K. f. d. einen Stepätzte.)
- Die katholische Kirche in Grofs-Bislaw (IV), in einfachen gothischen Formen im Ziegelrohban unter geringer Verwendung von Formsteinen erbaut und mit Pfannen eingedeckt.

Das Schiff, zur Aufnahme von 333 Sitzplätzen für Erwachsene und von 177 für Kinder bestimmt, ist mit einer Holzdecke in Form einer spitzbegigen Tonne verseben. Anschlagss. SS-SS-&. (137:20 . & f. d. qm, 13;70 . & f. d. cbm und 108;35 . & f. einen Sitzplatzi.

5. Die katholische Kirche in Long (IV). Nach dem beigegebenen Grundplane wird dieselbe in Ziegelrohbau unter Verwendung weniger und einfacher Formsteine in gothischen Formen er-



richtet und mit Pfannen auf überstülpter Schalung eingedeckt. Das Schiff ist mit einer nach der Mitte austeigenden Holdecke überdeckt und enthält 400 Sitzplätze für Erwachsene und 125 für Kineler. Anschlages. 119000 .M. (1414) 0 .M. f. d. qm, 12,80 .M. f. d. chm und 226,67 .M. f. einen Sitzplatz).

- 6. Die evangelische Kirche in Betzin (VI), Sie wird massiv in Ziegelrebhau in einfachen nomanischen Pereme reheut and mit Pfannen eingedeckt. Das mit sichtburer Helzdecke verselene Schiff bietet Rann f\u00e4r 265 Sitsplatte, wow 26 Mig f\u00e4r Franchen und 35 für Kircher. Anschlags. 33:589 \u00c4. (139,09 .4f .6. qm, 17,39 .4f .6. cbm und 126,71 .4f. ciems Stupplis.)
- Die protestantische Kirche in Gorgast (VII), nach beistehendem Grundrifs in den Formen des Rundbogenstiles in Ziegelrohbau erbaut. Sie enthält 975 Sitzplätze, und zwar 787 für



Erwachsene, 188 für Kinder, und wird mit Biberschwänzen zum Kroneudach eingedecht. Das Langschiff erhalt eine nach der Mitte ansteigende, jeder der Kreuzarme eine gerade Hölzdecke. Anschlügss. einschliefalich 11220 € für künstliche Gründung 94770 € (161,63 € f. d. qm, 17,17 € f. d. chu und 85,69 € f. einen Sizplatu);

- 8. Die evangedische Kirche in Voigtrikagen (VIII), in eineben getklierinen Formen in Ziegel-kolau und mit Ziegel-krosendach ausgeführt. Das mit gewöllere Decke versehens des Stiff weist 348 Stripkitze auf, wowe 278 für Ernachsnes und 70 für Kinder. Der an der Westseite gelegene quadratiehe Thams erhalt einem in Hotz hergestellten achsteckigen Helm. Amchlages. 42000 , & (163,0), & f. d. qu., 17,50 , & f. d. dem an 12241. 4, f. d. einem Stiphaltz.
- Die evangelische Kirche in Strelowhagen (VIII). Dieselbe ist aus Feldsteinen, mit Ziegel-Einfassung der rundbogigen

<sup>\*)</sup> Die neben den Ortsnamen eingeklammerten r\u00f3mischen Zahlen haben die gleiche Bedeutung wie bei den "Zusammenstellungen" in den vorhergehenden Jahrg\u00e4ngen.

Ordnungen und unter Ziegeikronendach erhaut. Das mit gerader Holzdecke versehene Schiff enthält 186 Sitzplätze für Erwachsene, die Orgelempore 46 Sitzplätze für Kinder. Anschlagss. 22500 . (123,00 . f. f. d. qm, 17,00 . f. d. cbm und 97,00 . f. f. eigen Sitzplatz).

- 10. Die evangelische Kirche in Grof's Tuchen (IX) ein einfacher Ziegelrohlan mit geringer Verwendung von Formsteinen und Ziegelkroensche. Das zur Aufnahm von 1293 Sitzplätzen bestimmte Schiff erhält eine nach der Mitte unsteigende Holzbecke. Auschlagss. 102700 .#. (78,89 .# f. einen Sitzsitzt).
- Die exangelsieche Kirche in Scheidelwitz (XIII). Dieselhe ist in Formen des Rundbogenstiles als dreischiffige Anlage in Ziegelreblau ausgeführt. Das Mittelschiff ist mit Kreuzgewölben, jedes der Seitenschiffe mit böhmischen Kappen überwölbt. Amehalgas. S500 . & (130.99 . & f. d. qm, 15.03 . & f. d. chm und 71.89 . & f. einen Striplatt).
- 12. Eine Capelle in Emmeringen (XVI), welche in mittel-alterlichen Formen in Ziegelrohbau mit 50 Sitzplätzen und öherweibtens Schiff errichtet wird. Das mit dentechem Schiefer auf Schalung eingedeckte Dach erhält einen kleinen Dochreiter für die Glocken. Anschlagss. 11000. Al. (133.50. Af. f. d. qm. 134.0. B. d. d. dem und 220. Af. f. einen Straphat).
- 13. Die evangelische Kirche im Wörhlitz (XVII). Sie wird massir in Ziegelschalt ni einfachen Formen romanische Baunt ausgeführt und mit Schiefer eingedeckt. Die Decke des 228 Stitzte enthaltsenes Schilfes wird durch den mit gebeiebeter und und gespundeter Schalmur versebenen Deckverhand gebildet. An der Westeteie erhebts sich ein quadratischer Tharm von 4.10 m. Seite. Amchänges. 27500. & (140.20. & f. d. qm. 19.05. & f. d. chm und 120.61. & f. eines Stirphatu.)
- 14. Die katholische Kirche in Leinsrelde (XVIII). Die krithe wird in Frlagsthischen Site in einfachen Permen massir aus Kaltserien mit aufmerer Verbiesdung von Mehleteinen zu hatt und zigdt eine dreicheiffige Hallenanlage. Sie rehalt Sitzplätze für 408 Erwachsene und 177 Kinder. Sämtliche Räume mit Ausnahme der Steristel sind mit Krougswellben überdeckt. Der 6 in im Geriefen messande Tharm an der Nordeiste trägt einem achtseitigen, in Hölx hergestellten Helm. Sämtliche Diecher werden mit Schufer eingeben überdeckt. Anschlages 1500000 A. (200,00 A. f. d. qm, 14,63 A. f. d. chm, 22,22 A. f. einen Situplatz und 162 A. f. einen Kitchelaguer).

### b) Um - berw. Erweiterungshauten.

- Neu begonnen wurden folgende 6 Um- bezw. Erweiterungsbauten, von denen 5 sich lediglich auf die Erneuerung von Thürmen erstreckten:
- An der evangelischen Kirche in Kutten (II) wurde ein durchgreifender Umbau vorgenommen. Anschlages. 15500 .
- An der katholischen Kirche in Pogratken (III) wurde der Thurm mit einer neuen in Helz hergestellten und mit deutschem Schiefer auf Schalung nach deutscher Art eingedeckten Spitze verseben. Anschlages. 13800 . 4. (294.4 . 4. f. d. qm und 46.0 . 4. f. d. cbm).
- 3. Die Kirche in Französisch Buchholz (VI) erhielt an Stelle des baufälligen Dachreiters einen neuen massiven und mit Schiefer abgedeckten Thurm. Derselbe ist an der stöllichen Ecke des Lang- und Querschiffes angehaut und vermittelt unmehr durch eine Sandsteintrepe den Zusanz zur Orreel-Emporen.

- Anschlagss. 11500 . (748.21 . f. d. qm und 47.72 . f. d. chm).
- 4. An der Kirche in Liepen (VIII) wurde statt des ülber durch Blitzstriß entfindeten und eingeskerbert abrumen aus Fachwork ein neuer massiver Thorm aufgeführt, die heißen unteren Geschosse aus gespengende Feldsteinen, die beidem Oeteren aus Zespekstenen, und zura der Kirche entsprechend in gubi-sche Formen. Die 1 im hobe Spitze wir in Holls bergestellt und mit Schiefer eingedeckt. Auschlages, 13000 .#. (510.00 .#. d. q. mad 33.3. #. f. d. e.)
- 5. Die Thurmspitze der exampelischen Kirche in Ohlan (MIII), welche durch Blitz und Sturm nerschir war, wurde in der Weise wiederhergestellt, daß das oberste Geschoß in Ziegefrobban und gesthieben Formen aufgeführt und mit einem achtestigen. Boltzerenn und mit Schiefer geschetzt. Helm befrätzt wurde. Anschlages. 28500 , & (479,80 , & f. d. qm., und 24,32 , & f. d. d. chm)
- 6. Die Kirche in Bothfeld (XIII) lat, an Stelle des alten abgebroehearen, einen neuen Thurm aus Bruchstein mit Hansteinschen erhalten; die Spitze desselben lat in Hölt heregestellt und mit Schiefer auf Schalung ubgedeckt. Anschlagss. 10:500. £ (62:10. J. f. d. om und 32:50. Æ f. d. cbm).

## e) Wiederherstellungshauten.

- 1. Die Kirche in Zorndorf (VII) wurde einer Wiederberstellung unterzegen und mit einen neuen Tharm verseben. Das nutere Stockwerk desselben kounte im Kern erhalten werden und ist äußerlich mit Ziegeln verbiendet, die oberen Stockwerk sind in Ziegerbeithan unsgelführt. Der Helen, in Holt errichtet, hat ein deutschas Schieferfach erhalten. Anschlagss. 15 800 "A.
- 2. Der Wiederberstellungsbas der ehemalijen Abschirche in Werden (XXXII) began mit der Beseitigung der alten, das vermanete Westfennter verbelekunden Orgel. Das Fenster ist in den Leibungen und dem Mafuwerk aus Geherkichener Standstein hergestellt. Im Westfarmen sind die z
  ötligen Arbeiten zur Aufnähme der bisser im Declerumen des Verungsdimmes untergebrachten Glocken ausgeführt. Auch sind dasseltst in dem Glockengeschoft die zott einfechen Fenster als Schall@finangen in gekuppette Rundbogunfenster ungewandelt. Anschängensumme 15 5000 d. d.

# II. Pfarrhäuser.

- An Pfarvilauuen befanden sich 31 (gegen 42 im Vorphre) in der Ausführung. Von deuselben wurden 13 früher begennene zu Ende geführt, während das Pfarrhaus in Grofs-Woltersdorf (VI) soch unveilender blieb. Teuter den 17 neu begonnenen Bausstührungen beinnden sich 11 Wohngebüule. 1 gannes Gebört, 3 Stallgebäude und 2 Schennen. Von diesen wurden 6 Bauten im selben Jahre nuch vellendet, während die Vollendung der übrigen für das folgende Jahr im Aussicht gesommen wurde. Die 12 Wohngebäude und den Pfarreien sind sämtlich massiv im Ziegelrichtun ausgeführt, 7 erhielten ein Schlieferüsch, 4 wurden mit Bilterschwänzen als Kronendach und 1 mit Dachfjannen eingeleckt.
- Die Baukosten betragen für ein Pfarrhaus nach den Anschlägen zwischen 15 000  $\mathcal{M}$  (Poln. Cezrin IV) und 2 5 500  $\mathcal{M}$  (Gulzbach XXX), f. d. qm bebauter Grundfäche zwischen 73,10  $\mathcal{M}$  (Grünlieide II) und 109,40  $\mathcal{M}$  (Sulzbach XXX) und f. d. chm

Gebäudeinhalt zwischen 9,70 . (Dieskau XVII) und 16,61 . (Sultbach XXX). Die Durchschnittskosten stellten sich für ein Pfarrhaus auf 20930 . R. f. d. qm bebauter Grundfläche auf 94,83 . R. und f. d. chm Gebäudeinhalt auf 13,66 . (L.

Beigegeben werden zwei Grundrifsformen:



 des Pfarrwohnhauses der katholischen Pfarre in Poln. Cezzin (IV). Das Erdgeschofs enthält die Wohnung des Pfarrers (rc), das Zimmer der Haushälterin (h), die Gesindestube (g), die Küche (k) und die

Speisekammer (s). Im überwölbten Kellergeschesse befinden sich Wasch- und Plättraum, Backofen und Aufbewahrungsräume. Im Dachgeschosse ist eine Stube für den Viear und eine Freudenstube untersebracht:



des Pfarrwohnhauses in Dieskau (XVII).
 Dasselbe enthält Kellergeschofs und 2 Stockwerke, im ersteren die Wirthschaftsränme. Das Erdgeschofs umfafst 2 Wohnzimmer (10), das

Confirmandenzimmer (e), die Gesindestube (g), die Küche (k) und die Speisekammer (s) Im oberen Stockwerk liegen über e und se Wehn- und Schlafzimmer, über k und sdas Studirzimmer und über g ein Frendenzimmer.

# III. Elementarschulen.

Von den 32 Elementarschulbauten, welche sich im Jahre 1886 in der Ausführung befanden (gegen 35 im Verjahre), wurden 11 früher begonnene bewadet, die übrigen 21 Banten neu begonnen und von diesen 7 im selben Jahre zu Ende geführt, sowie zum Von Heel auch nigerechnet.

Unter den 21 neu begonnenen Bauausführungen befanden sich 10 ganze Gehöfte, während 11 Bauten sich lediglich auf Schulhäuser bezogen. Sämtliche Schulhäuser wurden massiv and mit Ausnahme eines, welches äußeren Verputz erhalten hat, in Ziegelrokban ausgeführt: 19 davon erhielten Ziegelkronendach, eines wurde mit Pfannen und eines mit Falzziegeln eingedeckt. Die Kosten eines Schulhauses schwankten zwischen 10000 .# (Schmerzke VI) and 21510 .# (Kuklinow XI), f. d. om bebanter Grundfläche zwischen 50,00 .# (Grofs-Dallenthin XI) und 115.00 .A. (Bischofferole XVIII). f, d, cbm Gebäudeinhalt zwischen 10.92 . (Grofs-Dallenthin XI) und 19.00 .# (Bilewo XI) und für ein Schulkind zwischen 72,81 .# (Grofs-Dallenthin XI) und 153,83 .# (Lisse XI). Die Durchschnittskosten stellten sich für ein Schulhaus auf 13398 .M. f. d. om behauter Grundfläche auf 74.11 .M. f. d, cbm Gebandeinhalt auf 14.51 . und für ein Schulkind auf 122.75 .# Die Zahl der Kinder betrug zwischen 70 (Markgrafniescke VD and 185 (Kalisch III).



Anschließen möge sich der Grundrifs des Schulhanses in Kalisch (III), welches im Erdgeschofs 2 Klassen und die Wohnung eines verheiratheteten Lehrers, im Dachgeschofs die Wohnung für den zweiten Lehrer

enthäll.

# IV. Gymnusien und Realschulen.

Gebäude dieser Gattung befanden sich 6 (gegen 8 im Vorjahre) in der Ausführung; hiervon wurden 2 zu Ende geführt und eines nen begonnen. Unvollendet blieben drei:

- die Anla des König Wilhelm-Gymnasinms in Königsberg (I), welche bis auf die Malerarbeiten fertig gestellt warde;
   das König Wilhelm-Gymnasinm in Stettin (VIII), welches im Rohbau vollendet und unter Dach gebracht warde;
- das staatliche Gymnasium in Frankfurt n/M. (XXX), mit dessen innerem Ausban man begonnen hatte.
- Nen angefangen wurde nur der Neuban des Gymnasiums in Neufs (XXXII). Dasselbe wird auf dem freien Platze an der Krenzung der

Breitestrafse (Hauptfront) und der verlängerten Canalstrafse errichtet. Hinter dem Gebände



befindet sich der Spielplatz, auf welchem die Turnhalle erbaut werden soll. In dem beigestellten Grundrisse des Erdgeschosses bezeichnen p, k nnd s die Wohnung des Schulwarts, b das Samulungszimmer und kl (sieben) Klassen. Im ersten Stockwerk liegt über k, p, b und einem Theile der Halle die Aula, ferner enthält dasselbe noch drei Klassen, sowie Bibliothekzimmer und Wohnung für den Director. Die Gebändeansichten zeigen die Formen deutscher Renaissance. Für die Gesimse, Fenster und Thüreinfassungen, sowie für die sonstigen Verzierungen kommt heller Sandstein, für die Flächen ein mattrother Verblendziegel zur Verwendung. Das steile Dach wird mit deutschem Schiefer auf Schalung in deutscher Art eingedeckt. Die Keller, sämtliche Flure und Treppenhäuser sowie die Aula werden überwölbt. Die Erwärmung der Klassenräume erfolgt durch Regulirfüllöfen mit Lüftungseinrichtung, die der Aula durch eine Warmluftheizung. Das Gebände soll zum Unterricht für 495 Schüler dienen. Anschlagss. 253 000 "# (269,17 .# f. d. qm, 15,78 .A. f. d. chm und 511,11 .A. f. einen Schüler).

## V. Erziehungsanstalten,

Wie im Vorjahre sind von hierher gehörigen Anaführungen nur zwei Umbauten zu nennen, von denen der Umbau des Schlosses in Wabern (XXIX) im vorigen Jahre begennen nad im Jahre 1886 his auf einige noch ausstehende Malerarbeiten fertig gestellt warde.

Nen begonnen unde mit den Umbon erwerbener Häuser einer Erziehunger und Besserrungsaustalt in Conrada hanmer (III). Im Hangigsbärde nimmt das Kellergeschofs die 
Wirtischafterdume auf, im Erdgeschosse liegen 2 Werkstätten 
und 2 Salle für je 20 Zeglinge zum Tagesaufentalt. Das erste 
Stockwerk enthält 2 gieteke Sile, 2 Schaltnimmer, ein Zimmer 
für den Hälfsberer und ein Krankennimmer. Im vesient Stockwerk werden 3 gerännige Schäfsfalle eingerichtet. Die Gesantmachtlages, von 29800, Af verhält sich auf das Hauggehäude 
mit 14 810 Af, auf das Weinhaus der Überbenaten mit 5300 A, auf ein 
Skallgebäude mit 700 A, auf ein Abtrittsgebäude mit 3500 A, auf ein 
Auf auf Vohnhaus der Uberbenaten mit 5500 A, auf ein 
Skallgebäude mit 700 A, auf ein Abtrittsgebäude mit 3500 A.

# VI. Seminarbauten.

Im Jahre 1886 befanden sich (gegen 10 im Vorjahre) 9 Seminarbauten in der Ausführung. Von diesen wurden 2 früher begonnene beendet; unvollendet blieben:

 das Lehrerinnen-Seminar in Paderborn (XXVII), für welches noch die Ausführung des inneren Ausbaues erübrigte, und  das Lehrerinnen-Seminar in Saarburg (XXXIV), für welches uur nech einige Nach- und Nebenarbeiten berzustellen blichen

Neu begennen wurden 5 Seminarhauten, von denen der nachfolgend zuerst genannte auch beendet wurde:

- 1. Bei dem Umlann des alten Klassempelbudes in Petersnagen (XXVII) zur Wehnthumen für Go Semlanstisen wurde auf das alle Gebinde, welches ein Kellergeschofs. Erlegeschofs und ein Steckwerk enthölt, nech ein zweites Steckwerk von 3,7 m 11bbe aufgesetzt und dieser zu Schäsfellen elegerichtet. In der Mitte des Gebludes wurde eine massive Steintrepge eingebaut. Anseblussemume 33000 e.R.
- 2. Der Union des Seminares in Osterode (I) besteht in weschlichen in der Neubertellung der westlichen Frantsände des Hauppgebändes. Einsetzen von Granit-Schlönken in säntliche Fesster, Oelanstrich der Ansichten. Neubeschäftung von 10 inneren Türken und 40 Deppfeinstern, euser in der Einrichtung von Mosikimmern im Derhöeden. Andersserung der Publöden usv. Anschlagssumer 37000 "#.



lungszimmer. m Musikzimmer und p Wohnung des Hauswartes bezeichnet. Anschlagssymme 14 300 M

- 4. Das Seminar in Osterburg (XVI) wurde durch einen Anban erweitert. Ein bochgeführter Treppenthurm vermittelt die Verbindung des Hauptgebludes mit dem Erweiterungsbau sowie die Steckwerksunterschiede. Anschlagssumme 107 900 .# (1822.0. #. f. d. om und 11.72. #. f. d. cbm).
- 5. Der Neubau des Seminares in Siegburg (XXXIII) besteht in einem Gebuler von (6.77 m Lage und 17.34 m Tefe, welches andere einem überwühlten Kellergeschoft ein Erdgeschoft und zwei Stockerde enthält. Es it massiv am Feldbrandziegeln, mit äuferer Verbiendung von gelten Thomateinen und Geminzen un Werkstelnen, ausgeütlicht und mit Schiefer eingeleckt. Die Heimung erfolgt durch eiserne Oefen. In dem Leischendung framdisch der Werkstelnen ausgehört und mit Schiefer eingeleckt. Die Heimung erfolgt durch eiserne Oefen. In dem



Erdgeschosses bedentet b Sammlungszimmer, p Hanswart, kl Klassenzimmer, m Musikzimmer, w Lehrerwohnung. Anschlagssumme

160 000 ,# (182.9 ,# f. d. qm and 12,66 ,# f. d. cbm). Aufserdem sind 23000 ,# (71,83 ,# f. d. qm and 10,37 ,# f. d. cbm) für eine Turnhalle veranschlagt.

# VII. Turnballen.

- An Turnhallen-Bauten befauden sich 3 neu begonnene in der Ausführung:
- Die Turnballe für das Seminar in Peiskretscham (XV), weiche im selben Jahre vollendet wurde. Das Gebäude

- ist auf dem Turmplatze parallel zum Seminargehönde massiv in Ziegelrobbau errichtet und mit Pappe eingedeckt. Anschlagss. 20500 & (75,13 . f. f. d. qm., 10,88 . f. d. ebm und 410,00 . ftr einen Turner).
- 2. Die Turnhalle für das Gynnasium in Celberg (TS). Dieselbe mitide am Senkkasten etwa 5 m tief gegründert werden. Sie ist ein Zügeplechbau unter Holtzementlach. Amechlapss. 18500. A. (72,09. A. f. d. qm. 9.4. f. d. ehn und 370,00. A. f. einer Turney). www. 6500. A. auf die künstliche Gründung entfallen. Für Geräthe sind außerdem noch 2500. A. vernaschlagt.
- 3. Die Tarahalle für das Seminar in Osterburg KXT) Diese ist auf dem Tamplatze, welcher sieh an das Seminarpehöft anschliebst, massiv in Zegedrödund nuther Schiebrückeh erbaut und auf einer I m hoben Samblettung gegründet. Zur Einfassung der Fenster und Nieben sind Fernatseine vereendet. Anschlapssnume 15 900 - M. (59,56 - M. f. d. qm, 10,27 - M. f. d. chm und 318,00 - M für einen Terner).

# VIII. Universitätsbauten,

Gebäude dieser Gattung befanden sich 22 (gegen 15 des Vorjahres) in der Ausführung. Von denselben sind 8 seben früher angefangene zu Ende geführt. 9 neu begonnen worden. Unvollendet blieben:

- das physicalische Institut in Königberg i. P. (1), welches znm 1. April 1887 in Benutzung genommen werden sollte;
- 2. das chemische Laboratorium der vorgenannten Universität.
- für welches noch der innere Ausban herzustellen blieb;
  3. der Umbau des großen Universitätsgebändes in Greifs-
- wald (X), von dem der Mittelfügerd im Rohban vollendet wurde: 4. das physiologische Institut der Universität im Marburg (XXIX), welches zum größten Theile im Manerwerk bis zum Hauptgesims hochgeführt, zum Theil unter Dach gebracht synde:
- 5. die Regelnung der Umgebing der klinischen Anstalten der

Neu begonnen warden:

#### a) Vanhanton

- 3 Waschraum, 4 Raum für die pathologisch-anatomische Sammlung und 5 Dienerzimmer.
- Im ersten Steckwerk liest über 2 und 3 der Seciraal, über 4 die mikroskopische Sammlung und über 6 ein Arztämmer. Das zweite Steckwerk umfaßt einen Mikroskopieraal und zwei Untersuchungsnimmer. Wegen des erst in größerer Tiefe vorhandenen guten Baugrundes ist das Ge-Rude auf einer 0.66 m statzten, mit Eisen verenkerten Beten-

schicht gegründet. Auschlagssumme 54000 ,# (198,50 ,# f. d. qm und 19.12 ,# f. d. cbm).

2. Das physiologischo Institut der Universität in Greifawald (X), obenfalls ein Ziegelrobhau, welcher zum Thell mit Schiefer in deutscher Art eingerlocht sit, zum Thell ein Hötzcementdach erhalten hat. Es euthält Kellergeschofs, Erdgeschofs und der Verderbau ein oberes Stockwerk. Das Kellergeschofs nehmen eine Dienerwohnung und Wirtschaftsträum ein. In dem



des Assistenten, 11 optisches Zimmer und 12 Mikroskopirzimmer. Ueber 6 bis 12 liegt die Dieustvohrung des Directors. Auschlagssumme 161200 "M. (198,95 "M. f. d. qm und 18,94 "M. f. d. chm). Ferner sind 19400 "M. für die innere Einrichtung und 9750 "M. für Nebenanlagen veranschlagt.

3. Die Operationsbarache f\u00e4ir die chirurgische Universit\u00e4tu-klink in Breslau (XIII). Diesolbe seibliefet sich uumittelbar an die S\u00e4dwestfrout des Pulvermacherschen Kraukeuhauses au, in welchem sich zur Zeit die Kl\u00e4tuk bef\u00e4udet. Sie ist ein eingeschossiger Ziegelfachwerkstau, mit Papp\u00e5echachung. Iu dem



beigefügten Grundplane bezeichnet 1 Operationssaal, 2 Warternum für Zubbrer, 3 Sammlangsraum. 4 Ablegeraum für operirte Kranke, 5 Zimmer des Directors bezw. Privat-Operationszimmer und 6 Zimmer für den Diener. Auschlagssumme 3 0000. &

(99,00 .A. f. d. qm und 20,65 .A. f. d. cbm).

- 4. Die chirurgische Klinik der Universität in Göttingen (XXI), auf einem im Norden der Stadt gelegenen freien Platze im Zusammenhange mit den übrigen klinischen Bauten errichtet. Die Ausführung erfolgt in einfachem Ziegelrohbau mit Sandsteingesimsen. Der Mittelbau, welcher ein Kellergeschofs, Erdgeschofs und oberes Stockwerk erhält, wird mit Schiefer eingedeckt, während die nur in zwei überwölbten Geschossen angelegten beiden Flügelbauten ein Holzcementdach haben. Im Mittelhau enthält der Keller eine Dienerwohnung sowie Ränme für Verwaltungszwecke, das Erdgeschofs Krankeuräume und das obere Stockwerk Räume für die Poliklinik und den Unterricht, sowie die erforderlichen Raume für Aerzte und Wärter. Die beiden Flügelbauten enthalten nur Krankenräume und Wärterzimmer. Die Erwärmung erfolgt durch eine Sammelheizung. Im ganzen, sollen 100 Betten Platz finden. Anschlagssumme 511000 .A. (214.00 .A. f. d. qm. 18.13 .A. f. d. cbm und 5110 . f. ein Bett). Für Nebenaulagen sind außerdem noch 33 000 " weranschlagt.
- 5. Das pathologische Institut der Universität im Murburg (XIXI), welches auf einem an der Rosenstraße gelegenen Gruudstelke hinter dem chemischen Labernbrirum und der Augenklimit errichtet wird. Es ist in frethgetäsischer Bauart ein Ziegelrübskun mit mäßiger Verwendung von Sandstein, unter einem deutschem Schleferlach aufgeführt. Anschlägessumm 180000. Af

Zeitschrift f. Bauwesen. Jahry. XXXVIII.

- b) Umbauten und Erweiterungsbauten.
- An dem Universitätsgebäude in Königaberg (I) wurde die Dachbrüstung beseitigt und die alte schadhaft geworden Gesimasbdeckung durch eine ueue von Granitplatten ersetzt. Ferner wurden die Abdallvohre erneuert und eine neue Drainageund Entwisserungsnahze bergestellt. Anschages. 61000 A.
- 2. Der Aubau eines Hornanies an das Hauptgebünde der Gebärmatht der Universität is Kiel (XK) kam in der Weise zur Ausführung, daße ein felberer Abortzum als Zugangsturfür des Studierneise bergerichtet unden. Der gaus unterkellerte eingesehnsätige Anban ist ein einfachete Zugeirbebau unter eingesehnsätige Anban inter ein einfachete Zugeirbebau unter abletenenstände. Der Hirsual erhalt Ternanzo-Putiboden und soll durch einerne Mantelfen erwärzt werden. Anschlagsst. 1700 i. & (12,100 & & f. d. et und 18,500 & f. d. d. elm). Außerdens sind noch 800 & für den Umban der augrenzenden Elsume des Hauptgefelndes veranschätet.
- Das alte Aulagebäude der Universität in Marburg (XXIX) wurde abgebrochen und durch einen auf 51770 M. verauschlagten Neubau ersetzt.
- 4. Bei dem Umbau des ahten Gymansingbehudes in Gattlangen (XXI) für Zwecke eines þyksiologischen Institutes konsten nur die Umfassungsvände sowie die Duchhalkenlage und der Duchverland stehen hielben, lezer, wieder benatt werden, sänstliche Inneuschole dagegen wurden neu aufgeführt. Auflere dem hisberigen Haupteinganze un der Burgstraße wurde und Wilhelmisplatze für die Studierselne im besonderer Zugung geschaffen und daselbst ein neues Treppenhaus angelegt. Der Patz der Aufsenfilichen ist num Theil erzeusert und die Fenster sind mit Sandstein eingefalfst worden. Die Erwärungsstatlicher Blaume erfolgt mittels Oeten. Ausschäges. 01000. Aufserdem sind und vertranschaft 13152. Al für die inneue Eurierbatung und 2148. Al für Stallungen um Nebennalagen.

### IX. Gebände für wissenschaftliche und künstlerische Institute bezw. Sammlungen.

- Von hierber gehörigen Bauten befanden sich 10 im Jahre 1886 (gegen 12 des Vorjahres) in der Ausführung. Vier früher angefangene wurden zu Eudo geführt, zwei blieben nuvollendet und vier wurden nen begonnen. Unvollendet blieben:
- das Museum für Völkerkunde in Berlin (V), für welches noch die Regelung der Umgebungen sowie die Einrichtung einer elektrischen Beleuchtung erübrigte;
- das naturhistorische Museum in Berliu (V), bei welchem die gesamte Eindeckung beeudet, die massiven Decken und Fußböden ausgeführt und die Putzarbeiten im weseutlichen fertig gestellt warden.

Neu begonnen wurden:

1. Der Nerbau des bodanischen Museums und des pflanzen-physiologischen Istituta is Ilbrazia (XIII). Dasselbe wird in dem botanischen Garfen an der Kleinen Dosastrafes in einfachen Backsteiuroblau errichtet und erhält Kellergoschofe, Erdgoschofe und zwei Stockwerke. Das Kellergoschofe innt zwei Unterbaumten-Wohnungen und die Elaumo für die Sammölheisung auf, das Erdgoschofe enthalt die Wohnung des Garteningsectors sowie Räume für den botanischen Garten, während die bötnischen Sammölungen im ersten Stockwerk aufgestellt werden und

- das pflanzenphysiologische Institut das zweite Stockwerk einnimmt. Sämtliche Räume des Gebäudes werden mit feuerfesten Decken versehen. Für die Erwärmung ist eine Luftheizungs-Anlage vorgesehen. Von der Gesamtanschlagssumme von 196800 . entfallen auf das Gebäude 179000 . 4. (245,90 . A. f. d. qm und 13,75 . f. d. cbm), 17100 . anf die Nebenanlagen und 700 ,# anf Abbruchsarbeiten.
- 2. Im botanischen Garten in Kiel (XIX) wurden ein Pflanzenhaus, ein Vermehrungshaus und die Außenanlagen neu bergestellt. Das Pflanzenhaus umfafst je ein großes und ein kleines Kalt- und Warmhaus. Als Heizanlage ist Warmwasserbeizung gewählt: außerdem wird zur Entwicklung von Dampf für die Befeuchtung der Lust noch eine Niederdruck-Dampfheizung angelegt. Anschlagss. 82000 At (124,00 At f. d. om und 23.1 . f. d. cbm). Das Vermehrungshaus mit den Prühbeethäusern schliefst sich unmittelbur an das Pfianzenhaus an und ist auf 11757 A veranschlagt. Für die Herstellung der Aufsenanlagen sind 66 000 .# vorgesehen.
- 3. Der Neubau des Staatsarchivgebäudes in Münster (XXVI). Die Anlage besteht aus zwei Haupttheilen, dem Geschäfbhause und dem eigentlichen Archivgebäude, welche durch einen Zwischenhan mit einander verbunden sind. Die Ansichtsflächen zeigen die Formen deutscher Renaissance: Gesimse, Fenster- und Thürumrahmungen, Giebelahdeckungen und Bekrönungen werden aus Sandstein hergestellt, die Flächen dagegen mit dunkelrothen Ziegeln verblendet. Die Dächer, deren Gerippe ganz aus Eisen besteht, werden mit Schiefer eingedeckt. Sämtliche Decken und Treppen werden durchaus feuersicher ausgeführt. Das Geschäftshaus enthält ein Kellergeschofs, Erdgeschofs und I. Stockwerk.
- Im Erdgeschofs befindet sich die Wohnnag des Archivdieners und das Botenzimmer, wilhrend im L Stockwerk die Geschäftsraume und das Lesezimmer angeordnet sind. Das Archivgebande, welches über einem Kellergeschofs fünf niedrige Stockwerke zeigt, dient ausschliefslich zur Unterbringung von Archivalien. Die Erwärmung der Räume soll durch eine Warmwasserheizung erfolgen. Da der Banplatz über dem ehemaligen mit Bauschutt verfültten Stadtgraben liegt, wurde eine Gründung auf Sandschüttung erforderlich. Von der Gesamtanschlagssumme von 187000 A entfallen auf das Hanptgebäude 165500 A (326,40 , M. f. d. qm und 21,50 , M. f. d. cbm), 13500 , M. auf die Sandschüttung und 8000 "M auf die Nebenanlagen.
- 4. In Göttingen (XXI) wurde die Sternwarte einem Umbau unterzogen. Der Mittelbau enthält einen mittleren Kuppelban und zwei seitlich angreuzende Beobachtungsränme. Die vorhandene nicht drehbare Kuppel soll beseitigt und an Stelle derselben eine neue drehbare beschafft werden. Ferner sollen die Dicher der Beobachtungsräume mit Holzcementbedachung versehen werden. Die Neubeschaffung eines Heliometers ist angeordnet. Anschlagss, für den Umban des Gebäudes 62500 .#. für die Nebenanlagen 4500 . # und für Instrumente 36000 . #. zusammen 103 000 .#

# X. Technische Lehranstalten, Akademien und Fuchschulen,

Von den Banten dieser Art, zwei an der Zahl (gegen 3 im Vorjahre) wurde der bereits früher begonnene zu Ende geführt. Neu begonnen wurde nur der Nenbau einer Navigationsvorschule in Westrhanderfehn (XXV).

(Schlufe folgt)

# Verzeichnifs der im preufsischen Staate und bei Behörden des deutschen Reiches angestellten Baubeamten.

(Am 1. December 1887.)

## I. Im Ressort des Ministerinms der öffentlichen Arbeiten.

| Verwaltung der Eisenbahn-Angelegenheiter                                                                                                           | n und des Land- und Wasser-Bauwesens.                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .4. Bei Cent                                                                                                                                       | trai-Behörden.                                                                                                                                   |
| Beim Ministerium.                                                                                                                                  | Hr. Käll, Geheimer Ober-Baurath.                                                                                                                 |
| Hr. Schneider, Ober-Bau- und Ministerial-Director der tech-<br>nischen Abtheilung für die Staats-Eisenbahnen.                                      | - Schröder, desgl Kozlowski, desgl Stambke, desgl Endell. Geheimer Baurath.                                                                      |
| a) Vortragende Räthe.                                                                                                                              | - Nath, desgl.                                                                                                                                   |
| Hr. Schönfelder, Ober-Baudirector.  - Herrmann, deegl.  - Siegert, Gebeimer Ober-Baurabi.  - Schwedler, deegl.  - Baensch, deegl.  - Franz, deegl. | Jungnickel, desgl.     Drevel, desgl.     Lange, desgl.     Tolle, Gebrimer Regierungsrach     von Tiedemann, desgl. } technische Hülfsarbeiter. |
| - Disckhoff, desgl.<br>- Wiebe, desgl.<br>- Oberbock, desgl.                                                                                       | <ul> <li>b) 1m technischen Bnreau der Abtheilung für<br/>die Eisenbahn-Angelegenheiten.</li> </ul>                                               |
| - Hagen, desgl Grüttefien, desgl Adler, desgl.                                                                                                     | Hr. Ehlert, Regierungs- und Baurath, Vorsteber des Bureaus Claus, Essenbahn-Bau- und Betriebeinspector Huntemüller, desgl.                       |

| 133 Verzeichniss der im preußischen Staate und bei Behö                       | örden des deutschen Reiches angestellten Baubeamten. 134            |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Hr. May, Eisenbahn-Maschineninspector.                                        | Hr. Hinkeldeyn, Land-Bauinspector, Vorsteher (auftrw.)              |
| - Fritzo, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector,                               | - L. Böttger L., Land-Bauinspector.                                 |
| - Thelen, desel.                                                              | - Nitka, desgl.                                                     |
|                                                                               | - Bohn, desgl. (beurlaubt).                                         |
|                                                                               | - Meyer, Wasser-Bauinspector.                                       |
| c) Im technischen Bureau der Abtheilung für                                   | - P. Böttger H., Land-Bauinspector.                                 |
| das Bauwesen.                                                                 | - Wiethoff, desgl.                                                  |
| Hr. Sarrazin, Regierungs- und Baurath.                                        | - Claussen, Wasser-Bauinspector.                                    |
| - Thiolo, Baurath.                                                            | - Kleschke, Land-Baninspector.                                      |
|                                                                               |                                                                     |
| B. Bei dem Eisenbahn                                                          | -Commissariat in Berlin.                                            |
| Hr. Benson, Geheimer Ober-Regierungsrath.                                     | Hr. Koschol, Regierungs - und Baurath.                              |
|                                                                               |                                                                     |
| C. Bei den Königlicher                                                        | Eisenbahn-Directionen.                                              |
| 1. Eisenbahn-Direction in Berlin.                                             | Hr. Vogel, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.                    |
| Hr. Wex, Priisident.                                                          | - König, Eisenbahn-Maschineninspector.                              |
| - Krancke, Ober-Baurath, Abtheilungs-Dirigent.                                | - Kieckhoofer, Eisenbahn-Ban- u. Betriebsinspector in Liegnitz.     |
|                                                                               |                                                                     |
| - Grapow, Geheimer Regierungsrath, Mitglied der Direction Rock, desgl. desgl. | Betriebsamt Breslau (Breslau-Halbstadt).                            |
| - Rock, desgl. desgl.                                                         | Hr. Monscheuer, Regierungs- und Baurath.                            |
| - Backmanu, Gesgl. Gesgl Hasse, Regierungs- und Banrath, desgl.               | - Rebentisch, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.                 |
| - Werchan, Eisenbahn-Director, desgl.                                         | - Wüstnel, Eisenbahn-Bauinspector                                   |
| - Wicheri, desgl. desgl.                                                      | - Sartig, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector in Liegnitz.         |
| - Sattig, Regierungs- und Baurath.                                            | * Sarrig, Lisenbann Date and Decrebenspector in Lieguite.           |
| - Haafsengier, Eiseabahn-Bau- und Betriebsinspector.                          | Betriebsamt Görlitz.                                                |
| Becker, Escabaha-Maschineninspector.                                          |                                                                     |
| - Piernay, Eisenbahn-Bau- und Betriebsmspector.                               | Hr. Garcko, Regierungs- und Baurath.                                |
| - Kühne, desgl.                                                               | - Wollanko, desgl.                                                  |
| - Schrey, Essenbahn-Bauinspector.                                             | - Suck, Essenbahn-Maschineniuspector.                               |
| - Lamfried, Eisenbahn-Maschineninspector in Halensee.                         | Gantzer, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.                      |
| - Palmié, detgl. in Stargard.                                                 | - Cramer, desgl. in Hirschberg.                                     |
| - Garbe, desgl. in Berlin.                                                    | - Bothe, desgl. in Waldenburg.                                      |
| - Liedol, desgl. in Frankfurt a O.                                            |                                                                     |
| - Wolf, desgl. in Greafswald.                                                 | Betriebsamt Stettin (Berlin-Stettin).                               |
| - Sobtzick, desgl. in Eberswalde.                                             | Hr. Blanck, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.                   |
| - Götze, desel, in Breslau,                                                   | - Jacobi, desgl.                                                    |
| - Wagner, desgl. in Lauban.                                                   | - Stösger, Eisenbahn-Maschineninspector.                            |
| - Hans, Essenbalin-Bauinspector in Gubeu.                                     | - Heinrich, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.                   |
|                                                                               | - Wiogand, desgl, in Freienwalde,                                   |
| Betriebsant Berlin (Berlin-Sommerfeld).                                       | - Bathmann, desgl. in Berlin.                                       |
|                                                                               |                                                                     |
| Hr. von Schütz, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  Nowack.                | Betriebsamt Stettin (Stettin-Stralsund).                            |
| - Woiss, Eisenbahn-Maschineninspector,                                        | Hr. Lademann, Regierungs- und Baurath.                              |
| - Roth, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector in Frankfurt a O.                | - Wolff (Leopold), desgl.                                           |
| - Mchrtens, desgl. desgl.                                                     | - Lüken, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.                      |
|                                                                               | - Rosenkranz, Eisenbahn-Bauinspector.                               |
| Betriebsamt Berlin (Stadt - u. Ringbalm).                                     | - von Bogus lawski, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.           |
|                                                                               | - Lorentz, desgl. in Greifswald.                                    |
| Hr. Taeger, Regierungs- und Baurath Housselle, desgl.                         |                                                                     |
| - Schwartz, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.                             | Betriebsamt Berlin (Berlin-Dresden).                                |
| - Courtois, Eisenbahn-Maschineninspector.                                     | Hr. Fischer, Regierangs- und Baurath.                               |
| - Grapow, Eisenbahn- Bau- und Betriebsinspector.                              | - Lutterbock, Eisenbahn-Maschineninspector.                         |
| - Orapow, Essentials - Date and Detricosinspector.                            | Detroit and an analysis of                                          |
| Betriebsamt Stralsund.                                                        | Betriebsamt Cottbus.                                                |
| Hr. Klose, Regierungs- und Baurath.                                           | Hr. Wagemann, Regierungs- und Baurath.                              |
| - Michaelis, Escabahn-Bau- und Betriebsinspector.                             | <ul> <li>Sprenger, Eisenbahn-Bau- und Betriebeinspector.</li> </ul> |
| - Goos, deagl.                                                                | - Kuntze, Fisenbahn-Bauinspector.                                   |
| - Kirsten, Eisenbahn-Maschineninspector.                                      | <ul> <li>Wotz, Eisenbahn-Bau- and Betriebsinspector.</li> </ul>     |
| - Schüler, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.                              | <ul> <li>Rieken, desgl. in Berlin.</li> </ul>                       |
| - Schröder, desgl. in Berlin.                                                 |                                                                     |
|                                                                               | Betriebsamt Gnben.                                                  |
| Betriebsamt Breslau (Breslau-Sommerfeld).                                     | Hr. Büttner, Regierungs - und Baurath.                              |
| Hr. Schulze, Regierungs- und Baurath.                                         | Klemann, Eisenbahn-Maschineninspector.                              |
| - Bartels, desgl. (beurlaubt).                                                | - Bansen, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector in Züllichau.        |
| - Massaisky, Baurath.                                                         | - Plate, dead, in Schwiebus,                                        |
| ·                                                                             | 9*                                                                  |

Distance by Google

### 2. Eisenhahn-Direction in Bromberg.

# Hr. Schmeitzer, Oter-Baurath, Abtheilungs-Dirigent.

- Suohe, Regierungs- und Baurath, desgl. (auftrw.)
- Gracf, Eisenbahn-Director, Mitglied der Directson.
- Giese, Regierungs- und Baurath, desgl.
- Baumert, desgl. desgl. Ramm, Eisenbahn - Director,
- Bauer, Rogierungs- und Baurath, desgl.
- Reuter, desgl. desg Bachmann, Regierungs- und Baurath. desgl. desgl.
- Niemann, Baurath.
- Rohrmann, Eisenbahn-Bau- und Betriebeinspector. - Doepke, desgt.
- Holzhouer, Essenbahn-Muschineninspector.
- Mortz, desgl.
- Storbeck, Eisenbahn-Bau- und Betriebsunspector. - Bergmann, Land-Bauinspector.
- Klövekorn, Eisenbahn-Maschineninspector in Bromberg. in Königsberg. desgl.
- desgl. in Berlin. · Rustemeyer. - Pfützenrouter, Eisenbahn-Bauinspector in Ponarth.

#### Betriebsant Berlin.

### Hr. Rasch, Regierungs- und Baurath. - Dr. zur Niedon, desgl.

- Müller (Karl), Eisenbahn-Maschineninspector.
- Hoffmann, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector. desgl. in Landsberg.

### Betriebsamt Bromberg.

- Hr. Blumberg, Regierungs- und Baurath.
- · Siehr. desgl. - Naud, Essenbahn-Bau- und Betriebsinspector,
- Franck, Eisenbahn-Maschineninspector,
- · Docrenbergor, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector. - Schulte. desgl. in Grandenz.

# Betriebsamt Danzig.

- Hr. Wolff (Adolf), Regierungs- und Baurath.
  - Darup. desgl. - Stephan, Eisenbahn-Maschineniuspector.
  - . Multhaupt, Eisenbahn-Ban- und Betriebsinspector. in Elbing. · Braune, desgl. desgl.

in Dirschan.

# Betriebsamt Königsberg.

Hr. Rupertus, Regierungs- und Baurath. . Sperl. desgl.

- Francko (Adolf)

- Buchholtz, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspecter.
- Merseburger, Eisenbahn-Bauinspector. . Lincke, Essenbahn-Bau- und Betriebsinspector in Tilsit. - Dunaj, desgl. in Lyck.

### Betriebsamt Thorn.

- Hr. Kahle, Regierungs und Baurath.
- . Grofsmann, desel
- Bockshammer, Essenbahn-Maschineninspector. Boyson, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector in Graudenz.
- desgl. in Osterode. - Paffen.

# Betriebsamt Schneidemühl.

- Hr. Viereggo, Regierungs- und Baurath.
- Bulthasar, Baurath.
- Vofsköhler, Eisenbahn-Masschineminspector. · Sauer, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
- Coulmann, desgl.
- in Conitz.

#### Retriebsamt Stettin

- Hr. Richter, Regierungs- und Baurath (beurlaubt).
- . Mohr (Georg), Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector. in Stargard.
- . Schnebel, deagl. · Stiebler, Eisenbahn - Maschineninspector in Stolp.

# . Kitter, Esenbahn-Bau- und Betriebsinspector daseibst,

- Betriebsamt Stolp. Hr. Nahrath, Regierungs- und Baurath.
- . Schultz, desel
- Stempel, Escubahn-Maschinemuspector.
- Löhr, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector in Neustettin.

### Betriebsamt Allenstein.

- Hr. Reps, Regierungs- and Baurath.
- Röhner, Eiseulahn-Bau- und Betriebsinspector. · Scheihko, Eisenbahn-Maschineninspector.
- . Fuchs, Eisenbahn-Ban- und Betriebsinspector.
- in Insterburg. - Tacke. desgl

#### Betriebsamt Posen.

- Hr. Kricheldorff, Regierungs- und Baurath.
- Frankenfeld, desgl - Oortel, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
- Prins, desgl. in Inowrazlaw.

### 3. Eisenbahn-Direction in Hannover.

# Hr. Durlach. Ober-Bau- und Geheimer Regierungsrath, Abtheilungs-

- Dirigent. · Früh, Gebeinser Regierungsrath, Mitglied der Direction.
- Rampoldt, desgl. desgl.
- Ruchholtz, Regierungs- und Baumth, desch. - Tacke, Eisenbahn - Director, dosel
- Busse, Regierungs- und Baurath, deset.
- Uhlenhuth, Eisenbahn-Director, desgl.
  - Leuchtonberg, Regierungs- und Baurath. - Hellwig, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
  - Führ, Eisenbahn-Maschineninspector.
  - du Plat, Essenbahn-Bau- und Betriebsinspector,
  - Schwering, desgt. · Dieckhaut, Essenbahn-Maschineninspector in Cassel.
  - Thiole, desgl. in Leinhausen.
  - Schneomann, desgl. · Trapp, in Göttingen
  - . Müller (Wilh.), desgl. in Paderborn. - Castell,
  - desgl. in Minden. - von Borries, Eisenbahn-Bauinspector in Leinhausen.

# Betricbsamt Hannover (Hannover-Rheine).

- Hr. Maret, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector. - Kester, Eisenbahn-Maschineninspector,
- . Herzog, Escabalm-Bau- und Betriebsinspector. - Bremer, desgl.
- Schmiedt, Baurath in Minden.
- Arndt, Eisenhahn-Ban- und Hetriebsinspecter in Osnabrück. - Wollanke, desgl. in Hamm

# Betriebsamt Hannover (Hannover-Altenbeken).

- Hr. Beckmann, Regierungs- und Baurath.
- Göring, desgl. - Boodocker, Eisenbahn-Ban- und Betriebsinspector. in Hameln
- · Schellenberg, desgl.

# Betriebsamt Paderborn.

- Hr. Schulonburg, Regierungs- und Baurath.
- Kach. desgl. - Georgo, Baurath.
- Tilly, Eisenbahn-Maschineninspector. · Sarrazin, Eisenbahn - Bau - und Betriebsinspector.

### Betriebsamt Harburg.

- Hr. Melchiors, Regierungs- und Baurath.
- . Lobach, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector,
- Die fenbach, Eisenbahn-Maschineninspector. - Sauerwein, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
- Müller (Johannes), desgl. m Uelzen.

#### Retriebannt Cassel (Hannover-Cassell)

- Hr. Wilde, Regierungs- und Baurath. - Sobeczko, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspecter. . Rousing, desgl.
- Veckredt, Eisenbahn-Maschineninsucctor.
- Fischer (August), Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector in Hannover.

### Betriebsamt Cassel (Main-Weser-Bahn).

- Hr. Uthemann, Regierungs- und Baurath.
- Förster, Eisenbahn-Maschineninspector. · Werres, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector,
- Beckmann, desgl.
- Hoyl, Baurath, in Frankfurt a.M.
- Schwamborn, Eisenbahn-Bau- u. Betriebsinspecter in Marburg.

### Betriebsant Bremen.

- Hr. Scheuch, Baurath,
- Bischef, Eisenbahn-Baa- und Betriebsinspector. - Bachrecke,
- desgl. - Wiesner, desgl.
- Dege, Eisenbahn-Maschineninspector.

### 4. Eisenbahn-Direction in Frankfurt a/M.

- Hr. Vegel. Ober-Baurath, Abtheilungs-Dirigent. - Sebaldt, Regierungs- und Baurath (beurlaubt).
- Böttcher, Regierungs- und Baurath, Mitglied der Direction.
- Heckmann, Eisenbahn-Director, descl. - Porsch, Regierungs- und Baurath desgl.
- Hettenrott, desgl.
- . Kirsten, Eiseabaha-Ban- uad Betriebsinspector.
- Velde, desgl. - Konig (Josef),
- · Fischer, Eisenbaha Maschineminspector.
- Hanke, Essenbahn-Bau- and Betriebsinspector. - Riese, desgl
- Jung, Eisenbahn-Maschineniuspector in Limburg.
- Oestreich, desgl. in Fulda
- desgl. - Olfenins, in Halle a S.

# Betriebsant Frankfurt a/M.

- Hr. Kneche, Regierungs- und Baurath.
- Schmidt, desgl. - Schmitz, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
- Welff. desgl
- Siegel, Eisenbahn-Bauinspector.
- Bucking, Baurath in Fulda.
- . Seliger, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector in Göttingen.

#### Retriebeamt Nordbanson

- Hr. Ballauff, Regierungs und Baurath.
- Gudden, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector. Franke (Ernst), desgl.
- Helzapfel, Eisenbahn-Maschineninspector.
- Danziger, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
- König (Rudolf). desgl.
- . Busse, desgl.

### in Eschwege. in Halle a S.

#### Betriebsamt Wieshaden.

- Hr. Hilf, Geheimer Regierungsrath.
- Usener, Baurath. Wagner, desgl.
- Zickler, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
- · Nonschäfer, Ober-Maschinenmeister.
- Alken, Eisenbahn-Ban- und Betriebsinspecter. - Frederking, desgl. in Limburg.
  - Retriebsamt Berlin

- Hr. Stock, Regierungs- und Baurath. - Ritter, Baurath.
- Callam, Eisenbahn-Maschineninspector.
- . Richard, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
- Schmidt (Hermann), desgl.
  - in Hettstedt.

# 5. Eisenbahn-Direction in Magdeburg.

### Hr. Leeffler, Prasident,

- . Spielhagen, Ober-Bau- und Geheimer Regierungsrath, Abtheilungs - Dirigent
- Hardt, Geheimer Regierungsrath, Mitglied der Direction.
- Schubert, Regierungs- und Banrath, desgl. . Bute, Essenbahn-Director, desel.
- Skalweit, Regerungs- und Baurath, desgl
- Landgrobe, Eisenbahn Director, desgla - Hassenkamp, Regierungs- und Baurath. desgl. (anftrw.)
- Neitzke, desgl.
- Eggert, Eiseabahn-Ban- und Betriebsinspector. Erdmann, Eiseabaha - Maschineainspector.
- Farwick, desgl.
- Crüger, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector. - Albert,
- desgl. - Turner, Eisenbahn-Masshineninspector in Potsdam.
- Brünjes, desgl. in Stendal. - Themas, desgl. in Buckan.
- Yocke, desgl.
   Harsleben, desgl. in Berlin. in Braunschweig. - Rimrett, Eisenbahn-Bauinspector in Halberstadt,

### Betriebsamt Berlin (Berlin-Lehrte),

- Hr. Illing, Regierungs- und Baurath.
- Masherg. desgl.
- Rehbein, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector. - Schumacher, Eisenbahn-Maschineninspector.
- · Schmedes, Eisenbahn-Ban- und Betriebsinspector. - Neuenfeldt, in Stendal. desgl.

# Betriebsamt Berlin (Berlin-Magdeburg),

- Hr. Schneider, Regierungs- und Baurath. - Beil, Eisenbahn-Bau- und Betriebninspector.
- Meyer (August), Eisenbahn-Maschinemuspector.
- Mackenthun, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
- Schucht, Baurath in Brandenburg.

# Betrielsamt Magdeburg (Wittenberg-Leipzig).

- Hr. Urban, Regierungs- und Baurath.
- · Knebel. desgl.
- Kern, Eisenbahn-Bau- und Betriehsinspector. - Meyer (Robert), Eisenbahn-Maschineninspector.
- Bede, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector. - Müller (Arthur), desgl.
- Mackensen (Wilh.), desgl.
- Nitschmann. desgl. in Halle a/S. - Peltz, Land-Bauinspector daselbst.

## Betricleamt Magdeburg (Magdeburg-Halberstadt).

- Hr. Seick, Regierungs- und Baurath.
- Schwedlor (Friedrich), Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
- . Schlemm desgl.
- · Schmidt (Friedrich Karl), desgl.
- Wilhelm, Eisenbahn Bauinspector,

## Betriebsamt Halberstadt.

- Hr. Theune, Regierungs- und Baurath.
- Ziegler, Eisenbahn Maschineninspector. Schunck, Eisenbahn-Bau- and Betriebsinspector.
- Henning. descl.

# Betriebsamt Braunschweig. deegl.

- Hr. Stornke, Escubahn-Ban- und Betriebsinspector.
- Menadier,
- . Fuldner desgl. - Steigertahl.
- desgl.
- Kolbe, Eisenbahn-Maschineninspector.
- · Peters, Fisenluhn-Bau- und Betriebsinspector in Scesen.

### 6. Eisenbahn-Direction in Köln (linksrheinisch).

- Hr. Lohso, Ober-Bau- and Gelieimer Regierungsrath, Abtheilungs-
  - Dirigent, desgl.
- Ruppell, Regierungs- und Baumth, Mitglied der Direction.
- von Gabain, Regierungs- and Baurath, deagl.
- · Singert, Eisenbahn-Director, desgl.
- Jüttuer, Regierungs- und Baurath.
- Gehlen, desgl.
- Semler, Eisenbahn-Ban- und Betriebsinspector.
- Jachas, Eisenbahn-Maschineninspector. desel.

- Wenig (Karl),

- Kohn. - Schürmann, Eisenbahn-Ban- und Betriebsinspector.
- Rohde, Eisenlahn-Maschineninspector in Crefeld. . Wortt. in Nimes.
- desel. - Schlesinger, desgL daselbst. · Ochlert, dasellist. desgl. deset.

### Retriebsamt Trier

in Saarbrücken.

- Hr. de Nerée, Regierungs- und Baurath.
- Schäfor, Eisenbahn-Maschineninspector.
- Müller (Eduard), Eisenhahn-Bau- and Betriebsinspector. desgl.
- Blum, - Hacke.
  - desgl

# Betriebsamt Coblenz.

- Hr. Altenioh, Regierungs- und Baurath.
- Wachenfeld, Baurath. · Schreinert, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
- Heimann, Eisenbahn-Maschineninspector.
- Viereck, Essenbahn-Ban- and Betriebsinspector in Bonn.

### Betriebsamt Köln (linksrheinisch).

- Hr. Dieckmann, Regierungs- und Baurath.
- Braun, Eisenbahn-Maschineninspector.
- Wessel, Eisenbahn-Bau- und Betriehsinspector.
- Rennen, desgl.
- · Westphal. Baurath in Euskirchen.

# Betriebsamt Crefeld.

- Hr. v. d. Sandt, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector. - Homburg. desert.
- Kunz, Essenbahn-Maschineninspector.
- Hagen, Eisenbahn-Ban- und Betriebsinspector in Cleve.

### Betriebsamt Saarbrücken.

- Hr. Bormann, Regierungs- und Baurath.
- . Usener, desel. - Loycke, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
- . Könen. desel.
- Hirsch, Eisenlahn Maschineninapector.
- Daub, Eisenbahn-Bau- und Betrielsinspector.
- Zeh, Banrath in Creuzoach.

### Betriebsamt Aachen.

- Hr. Dulk, Regierungs- und Baurath.
- Hentsch, desel.
- · Rücker, Essenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
- Lose hand, Essenbahn Maschineniuspector,
- Rettberg, Eisenlahn-Bau- und Betriebsinspector. . Berthold. desgl. in M .- Gladbach.

### 7. Eisenbahn-Direction in Köln (rechtscheinisch).

- Hr. Jaedicke, Ober-Bau- und Geheimer Regierungsrath, Abthei-
- Rumschoettel, Regierungs- u. Baurath, Mitglied der Direction.
- Girscher, Esculahn-Director, desgl. - Spoerer, desgl. desgl
- . Schilling, Regierungs- und Banrath, desal.
- Bessert-Nettelbeck, desgl. desgl.
- Kottenhoff, desgl. desgl. . Meifsnor.
- desgl. . Kinge, Eisenhahn-Bau- and Betrielsimpector.
- Esser, Eisenbahn Maschineninspector.
- Schmitz (Gustav), desgl.
- Pohlmeyer, Eisenbahn-Director in Dortmund.
- Sürth, Baurath daselhat.
- Kohler, Eisenbahn-Maschineninspector in Osnabrück. - Boecker, desgl. in Oberhausen.
- · Monjė, desgl. in Speldorf. - Hummell, desgl. in Lingen.
- Clausen. desgl. in Betzdorf.
- Ingenohl, desgl in Dentz. . Schiffers. desel. in Deutzerfeld. - Bobertag, Escababa-Bauinspector in Dortmund.
  - Betrielsamt Münster (Münster-Emden).

# Hr. Buchholtz, Regierungs- und Baurath.

- Haarbock, desgl
- Arndts, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector. . Hobel.
- desgl. . Seeliger. desel.
- Wilholml, Eisenbahu-Baninspector.
- Vofs, Baurath in Eniden. . Herold, Eisenbahn-Bau- und Betriebeinspector in Norden.

### Betriebsamt Münster (Wanne-Bremen).

- Hr. van den Bergh, Regierungs- und Baurath. - Lueder, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspecter.
- . von Flotow, desel · Friedrichsen, desgl.
- Böhme, desgl. in Osnabrück.

### Betriebsamt Dortmund.

- Hr. Zillefsen, Regierungs- und Baurath.
- Janssen, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
  - Attorn, gen. Othegraven, Eisenbahn-Maschineninspector.
  - Caspar, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
  - Ulrich. dengl.
  - Stölting, desgl. in Hamm

in Wetzlar.

desgl.

### Betriebsamt Essen.

- Brennhausen, Baurath.
- Pilger, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
- Bönisch, desel. desgl. - Kech.
- . Vollrath desgl.
- Goldkuble, desgl.

### Betriebsamt Düsselderf.

### Hr. Ruland, Regierungs- und Baurath.

- Totz, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
- Schinitz (Karl), Eisenbahn-Maschinemuspector.
- Staggemeyer, Esenbahn-Bau- und Betriebsinspector. - Meisel, desgl. in Wesel.

### Retriebsant Wesel

- Hr. von Geldern, Regierungs- und Baurath. - Heis, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
- Fauk, Eisenbahn Maschineniuspector.
  - Schmidt (Rudolf), Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector in Burgsteinfurt.

## Betriebsamt Köln.

- Hr. Behrend, Regierungs and Baurath
  - Panl. desgl.
  - Roichmann, Eisenbahn-Maschineninspector.
  - · Mackensen (Ernst), Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector. desgl - Altstaedt,
  - Thomsen, desgl.

#### Betrielsamt Neuwied.

- Hr. Menne. Regierones- and Baurath.
- Lange. desgl.
- Richter, Baurath.
- Hövel, Eisenbahn Bau- und Betriebsunspector.
- Meyen, Eisenbahu-Masshineninspector,
- Dr. Branler, Essenbahn-Bau- und Betriebsinspector in Limburg.

### 8. Eisenbahn-Direction in Elberfeld.

# Hr. Brandhoff, Ober-Bau- und Gebeimer Regierungsrath, Abthei-

- lungs Dirigeut. - Quensell, Gebeimer Regierungsrath, Mitglied der Direction.
- Mochelen, Regierungs- und Baurath, desgl. desgl
- Lex, desgl. Finckbein, Eisenbahn-Director,
- Delmes, Regierungs- und Baurath
- Fischbach, Essenbahn-Bau- und Betriebsinspector. - Hesse, Eisenbahn-Maschineuinspector (tritt am 1, 1, 88 in den Ruhestand).
- Clausnitzer, Enenbahn-Bau- und Betriebeinspecter,
- Hesse (Angust), desgt.
- Noh, Essenbahu Mass hineninspector. Rumschöttel, desgl. (beurlaubt).
- Wittmann, desgl. in Arnsberg. - Schmidt. desgl. in Witten.
- . Müller (Gustav), desgl. daselbst.
- Köhler, desgl. danethat. Eichacker, desurl. in Siegen.
- Rofskothen, Eisenbahn-Bau- u. Betriebeinsp. in Düsseldorf. - Steeckel, Eisenbahn-Muschineninspector in Langenberg.
- Schachert, Esenbahn-Bau- u. Betriebsinspector in Barmen.
- Mayr, Essenbahn-Bauinspector in Elberfeld.
- Mohr (Julius), Essenbahn-Bau- und Betriebsinspector
  - in Kin-hen.

# Betriebsamt Düsseldorf.

- Hr. Siewert, Baurath, · Brewitt, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
  - Keller, Eisenbahn-Maschineninspector.
- Brökelmann, Essenbahn-Bau- und Betriebsinspector,
- Goepel. desgl.
  - von den Bercken. desgl. in Leanep desgl. - Lottmann, in Elberfeld.

### Betriebsaut Essen

- Hr. Janssen, Regierungs- und Baurath.
- Berendt, Baurath. - Awater, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
- Koblmann. desgl. - Sprongoll, desgl.

# Betriebsamt Cassel.

- Hr. Tobien, Regierancy- and Banrath.
- Eibach, Eisenbahn Maschineninspector.
- Kiene, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector, - Habn, desgl.
- in Warburg. . Ehrenberg, desgl. in Arnsberg.

### Betriebsamt Altena.

### Hr. Otto, Regierungs- und Baurath. - Rump, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector,

- . Werner. descl.
- · Philippi, desgl. in Siegen.

# Betriebsamt Hagen.

- Hr. von Rutkowski, Regierungs- and Baurath. - Schmidta, deset
  - Bechtel, Baurath.
  - desgl. - Bartels, - Eversheim, desel.
  - Schmidt, Eisenbahn-Bauiuspector,

# 9. Eisenbahn-Direction in Erfurt.

- Hr. Quassowski, Ober-Bau- und Geheimer Regierungsrath, Abtheilunes - Dirigent.
  - Messow, Regierungs- und Baurath, Mitglied der Direction. Wiedenfeld. desgl. desgl.
- desgl - Lochner, Eisenbahn - Director, Dato, Regierungs- und Baurath, desgl.
- Diedrich, Eisenhahn Director, desgl. - Toxtor, Regierungs- und Baurath (scheidet am 1, 1, 88 ana
- dem Staatsdieaste). - Herk, Eisenbahn - Masschineninspector.
- Kistenmachor, Eisenbahn-Bau- und Betriebsuspector. Kiepenheuer. desel.
- Meyer (James), Eisenbahn-Maschineninspector in Gotha. - Schröter, desgl. in Cotthus
- · Schwahn, desgl. in Tempelhof. - Langbein, in Erfurt. desgl.

- Betriebsamt Cassel. Hr. Hinüber, Regierungs- und Baurath.
- Allmenröder, desgl. Urbau, Eisenbahn-Maschineninspector. - Hinrichs, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspoctor.
  - Betriebsamt Erfurt.

# Hr. Schwarzenberg, Baurath.

- Claudius, Eisenbahn-Bau- and Betriebsinspectur.
- Geitel, Eisenbahn-Maschineniuspector.
- Schwedler (Gustav), Eisenbahn-Bau- und Betriebsuspector, « Höft. deset. in Arnstalt.

#### Batriebaamt Weifsenfels

- Hr. Lütteken, Regierungs- und Baurath
- Wenderoth, Baurath.
- Brettmann, Eisenbahn-Maschineninspector.
  - Bens, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
- Zinkelsen. desgL in Leipzig.

### Betriebsamt Berlin.

- Hr. Magnus, Baurath.
- · Hennig, Essenbahn-Director.
- Lantzendörffer, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector. desgl.
- Clemens, Banrath in Wittenberg,
- · Gestewitz, desgl. in Leipzig.

# Betriebsamt Dessau.

- Br. Murray, Regierungs und Baurath.
- · Bollmann, Baurath.
- Zeyfs, Eisenbahn Ban und Betriebsinspector. - Fischer (Julius), desgl.
- · We nig (Robert), Eisenbahn-Maschineninspector.
- Horwicz, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector
- in Hoverswerds.

## Betriebsamt Halle a/S.

- Hr. Kessel, Regierungs- und Baurath.
- · Abraham, desgl. - Abrendts, Essenbahn-Baniuspector,
- Blumenthal, Eisenlahn-Bau- und Betriebsinssector.

# 10. Eisenbahn-Direction in Breslan.

Hr. Grotofeud, Ober-Bau- und Geheimer Regierungsrath, Abtheilangs - Dirigent.

in Breslau.

- Schwahe, Geheimer Regierungsrath, Mitglied der Direction.
- Grimmer, Eisenbahn-Director, desel.
- Schmitt, Regierungs- und Baurath, desgl. desgL
- Bender, desel desgl.
- Jordau. desel.
- . Mentzel. desgt.
- Piosseck, Esenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
- Mohn, Eisenbahn-Maschinemuspector.
  - Bindemann. deset
- Hirsekorn, desgl. - Schiwon, desgl.
- dasellot. - Traeder, in Posen. desel. - Hessenmüller, desgl. in Breslan.
  - Betriebsamt Breslau (Brieg-Lissa),
- Hr. Grofse, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
- . Gabriel desgl.
- Eberle, Eisenbahn-Maschineninspector, - Doulin, Eisenbahn-Bau- und Betriebeinspector.

### Betriebsamt Breslan (Breslan-Tarnewitz),

- Hr. Naumann, Regierungs- und Baurath,
- Sellin. Baurath.
- · Stratemeyer, dead.
- · Fuhrberg, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector in Tarnowitz.

### Betriebsamt Glogan.

- Hr. Gutmanu, Regierungs- und Baurath,
- Beyer, Esenbahn-Bau- und Betriebsinspector. . Klopsch, Eisenbahn - Mass hineninspector,
- Reimer, Baurath in Stettin.

### Betriebsamt Oppeln.

- Hr. Wernich, Regierungs- und Baurath,
- . Schaper, desgl.
- Dr. Mecklenburg, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.

#### Retriebsamt Liesa

- Hr. Pauly, Regierungs- und Baurath. Büscher, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
- · Fein. dosgl.

## Betriebsamt Knttowitz.

- Hr. Steegmann, Geheimer Regierungsrath,
- Neumann, Regierungs- und Baurath. - Kolszowski, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
- Braner. desert.
- Brosins, Eisenbahn-Maschineninspeter
- Gottstein, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector

# in Benthen O.S.

- Betriebsamt Ratibor.
- Hr. Schröder, Regierungs- und Baurath. - Reck, Essenbahn - Mass kinemuspector.
- Urbau, Eisenbahn-Bau- und Betrieleinspecter,

### Betrielsamt Posen

- Hr. Kielhorn, Eisenbahn-Maschineninspector. . Buddenberg, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
  - · Treibich, desgt.
  - Thewalt, desgl.

### Betriebsamt Neifse.

- Hr. Taeglichsbeck, Regierungs- und Baurath.
- · Mappes, Essenbaha Ban · und Betriebsinspector. Müller (Paul). desgt.
- Angustin, Eisenbahn-Maschineninspector.
- Sugg, Eisenbahn-Bau- und Hetrichsinspector. - Glünder, Baurath in Glatz.

# 11. Eisenbahn-Direction in Altona.

- Hr. Tellkampf, Oher-Bau- und Geheimer Regierungsrath, Abthejlungs - Dirigent.
  - Wegener, Eisenlahn-Director, Mitglied der Direction.
  - Krnuse, Regierungs- und Baurath, desgl. Kuppisch, Eisenlahn-Maschineninspector, desgl. (auftrw.)
  - Ulrich. desgl.
- Passauer. desgl. · Caesar, Eisenbahn-Bau- and Betriebsinspector,
- Haafs, desert. - Schneider, Eisenbahn-Maschineninspector in Neumanster.
- in Wittenberge - Reimann, desgl. (tritt am 1, 1, 88 in den Rubestand).
- desgl. in Berlin.
- Fenkner, Esenbahu-Bau- und Betriebsinspector in Pritzwalk. - Rizor, Eisenbahn-Bauinspector in Wittenberge.

# Retriebannt Reglin

- Hr. Eilert, Regierungs- und Baurath.
- Schneider, Eisenbahn-Ban- und Betriebsinsnector.
- Maereker, Eisenbalm-Maschineninspector.
- Kühuert, Eisenbahn-Bau- u. Betriebsinsnector in Wittenberge.

## Betriebsamt Hamburg.

- Hr. Jangbocker, Regierungs- und Baurath.
- Kärger, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector. - Brandt, Eisenbahn - Maschineninspector.
- · Hesse (Robert), Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.

# Hetriebsant Kiel.

- Hr. Müller, Regierungs- und Baurath.
- Renter, Eisenhahn-Maschineninspector. - Ullrioh, Eisenbahu-Bau- und Betriebsinspector.
- Schmidt (Theodor), desgl.

```
Betriebsamt Flensburg.
                                                                                 12. Main - Neckar-Bahn.
Hr. Petersen, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
                                                                 Hr. Cordes, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector
 - Reinert, Eisenbahn - Maschineninspector.
                                                                                                          in Frankfurt a. M.
 - Fieck, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
                                        D. Bei Provincial-Verwaltungs-Behörden.
          1. Regierung in Königsberg in Pr.
                                                                 Hr. von Schon, Baurath, Kreis-Bauinspector in Danzig.
                                                                 - Passarge, desgl. desgl. in Elbing.
Hr. Zastrau, Regierungs- und Baurath in Konigsberg.
                                                                  - Dittmar, Kreis-Bauinspector
                                                                                                       in Marienburg.
 - Natus.
                     desgl.
                                       daselbst.
                                                                  - Beckershaus, desgl.
                                                                                                        in Carthaus.
   Hellwig,
                    desgl.
                                        daselbst
                                                                  - Habermann, Bauinspector (techn. Hülfsarbeiter) in Panzig.
   Schmarsow, Kreis-Bauinspector in Neidenburg.
                                                                  - Kummer, Hafen-Bauinspector in Neufahrwasser.
   Dempwolff, Baurath, Hafen-Bauinspector in Memel,
                                                                  · Mau, Kreis-Bauinspector in Berent,
 - Friedrich, Banrath, Kreis-Bauinspector in Braunsberg.
                                                                                       in Noustadt W.Pr.
                                                                  - Siefer, desgl.
   lhne.
                          desgl. in Königsberg (Ldkr. Fisch-
desgl. in Alleastein. hauseu).
                                                                  . Afsmann, comm. Kreis-Bauinspector in Pr. Stargard.
 - Cartellieri, Baurath,
 - Kaske,
               desgl.
                          desgl. in Bartenstein
                                                                             5. Regierung in Marienwerder.
                 deagl.
                         desgl.
                                  in Rastenburg.
   Schütte.
                                                                 Hr. Schmidt, Regierungs- und Banrath in Marienwerder.
 - Siebert,
                 desgl.
                          desgl.
                                   in Königsberg (Stadtkreis I).
                                                                  - Freund.
                                                                                    desgl.
                                                                                                          dasellist.
    Osseat.
                 desgl.
                         desgl. in Ortelsburg.
                                                                    Schmundt, Baurath, Kreis-Bauinspector in Graudenz.
 . Meyer,
                 desgl.
                          desgl.
                                   in Memel.
                                                                  · Elsafser, desgl.
                        desgl.
                                 in Königsberg (Ldkr. Eylau).
                                                                                            desgl. in Strasburg W., Pr.
 - Funck.
                 desgl.
                                                                  - Koppen, Kreis-Baumspector in Dt. Crone.
 - Rauch, Kreis-Bauinspector in Königsberg (Landkreis).
                                                                    Otto, desgl.
                                                                                            in Conitz.
                           in Rénsel.
 - Hochne.
               dengt.
                                                                  - Büttner.
                                                                                  desgl.
                                                                                               in Marienwerder.
 . Bessel-Lorck, Land-Baumspector, (technischer Hülfsarbeiter)
                                                                  - Dollenmaier, desgl.
                                                                                              in Dt. Eylau.
                                               in Königsberg.
                                                                    Klopsch, desgl.
                                                                                               in Thorn.
 - Fnchs, Kreis-Bauinspector in Möhrungen.
 - Gibelius,
                 desgl.
                         in Osterode O.Pr.
                                                                    Schaupensteiner, desgl. in Schlochau.
                                                                     Wilche,
                                                                                desgl.
                                                                                               in Flatow.
   Dapper,
                 desgt.
                           in Labian.
                                                                    Biokmaan.
                                                                                              ln Schwetz.
   Mende.
                           in Weblan
                 desgl.
                                                                  - Salzmann, Bauinspector (techn, Hülfsarbeiter) in Marienwerder.
    Schierhorn, Hafen-Baninspector in Pillau.

    vom Pahl, Bauinspector, (techn. Hülfsarbeiter) in Königsberg.

                                                                       6. Ministerial-Bau-Commission in Berlin.
 . Morgenstern, Wasser-Baumsp. in Zölp bei Maldeuten O.Pr.
                   desgl,
                                in Tapiau.
                                                                 Hr. Keller, Regierungs- und Baurath.
 - Tieffenbach, comm. Kreis-Bauinspector in Königsberg (Stadt-
                                                                  - Emmerich, desgl.
                                                                    Haesecke, Bauinspector.
                                                  kreis ID.
                                                                  - Röhnisch, Baurath.
             2. Regierung in Gambinnen.
                                                                  - Spitta, Bauinspector.
Hr. Dittmar, Regierungs- und Baurath in Gumbinnen.
                                                                  · Schulze, desgl.
 - Kröhnke, comm. desgl.
                                      dasellast.
                                                                  - Klutmann, desgl.
    Siehr, Baurath, Kreis-Bauinspector in Insterburg
                                                                  - Kleiawächter, desgl.
    Kanitzke, desel.
                        desgl. in Tilsit.
                                                                    Ertmann, Wasser-Bauinspector.
   Schlichting, Baurath, Wasser-Bauinspector daselbst.
                                                                  - Germelmann, desel,
 - Dannenberg, desgl. Krein-Bauinspector in Lyck.
                                                                  - Ochmoke Land-Bauinspector | technische
 . Ziolecki,
                               desgl.
                                        in Johannisburg.
                                                                  - Eger, Wasser-Bauinspector | Hulfsarbeiter,
 - Blankeaburg,
                                          in Gumbinnen.
                               desel.
                                                                             7. Polizei-Prasidinm in Berlin
   Kellner.
                               desgl.
                                          in Kaukehmen.
    Schoetensuck, Wasser-Bauinspector in Kukerneese.
                                                                 Hr. Garbe, Regierungs- und Baurath in Berlin
 - Bluhm, Kreis-Bauinspector in Pillkallen,
                                                                  - Wober,
                                                                                    desgl.
                                                                    Badstühner, Baurath, Bauinspector, daselbst.
   Marggraff, Kreis-Bauinspector in Angerburg,
   Schenrmann, desgl.
                              in Sensburg.
                                                                  · Sceaderop,
                                                                                  desgl.
                                                                                             desgl. daselbst.
 - Voerkel,
                     desgl.
                                in Lötzen.
                                                                  · von Stuckrad, desgl.
                                                                                             desgl. daselbst.
   Beckmasu.
                     desgl.
                                in Racnit.
                                                                  . Kranse.
                                                                                   desgl
    Hausmann, Bauinspector (techn. Hülfsarbeiter) in Gumbinnen.
                                                                                                   dasellist.
                                                                  - Tiemaan.
                                                                                             desgl.
    Pellzäus, comm. Kreis-Bauinspecter in Goldap.
                                                                    Runge.
                                                                                             desgl.
                                                                                                     in Charlottenburg.
   Baumgarth, Kreis-Baninspector in Stalluponen.
                                                                                                     in Barlin
                                                                  - Launer.
                                                                                             deset.
                                                                                                     dasollast
                                                                    Freehal
                                                                                             desgl.
 3. Ober-Präsidium (Weichselstrom-Bauverwaltung)
                                                                                8. Regierung in Potsdam.
                       in Danzig.
                                                                 Hr. Dieckhoff, Regierungs- und Baurath in Potsdam.
Hr. Kozlowski, Regierungs- und Baurath, Strom-Baudirector
                                                                                     desgl.
                                                                 - Lorenz,
                                                in Danzie.
                                                                                     desgl.
 - Kischko, Baarath, Wasser-Bauiuspector in Elbing.
                                                                     Werner, comm.
                                                                                                        danolhut
                                                                  - Rotmann. Baurath, Kreis-Bauinspector in Prenzlau
    Barnick, desgl.
                        desgl.
                                       in Marienwerder.
                                                                  - Koppen,
                                                                                             desgl. in Berlin.
   Steinbick, desgl.
                          desgl.
                                        in Danzig.
 - Bauer, Wasser-Bauinspector
                                       in Culm.
                                                                  - Blaurock, Baurath,
                                                                                              desgl.
                                                                                                          in Angermunde
                                                                  - Düsterhaupt, desgl.
                                                                                              desgl.
                                                                                                         in Freienwalde a O.
 - Görz, Wasser-Bauinspector und Stellvertreter des Strom-Bau-
                                                                  - Schuke,
                                                                                   desgl. Wasser-Bauinspector in Rathenow.
                                        directors in Danzie.
                                                                  - Thiem,
                                                                                   desgl,
                                                                                                           in Phorewalde
                                                                                              desgl.
               4. Regierung in Danzig.
                                                                     Köhler, Baurath, Kreis-Bauinspector in Brandenburg a H.
```

Hr. Ehrhardt, Regierungs- und Baurath in Danzig.

danalhat

desgl.

Zeitschrift f. Banweson. Jahre, XXXVIII.

- Loenartz.

nienburg

- Leiter, Wasser-Bauinspector, in Thiergartenschleuse bei Ora-

10

```
Hr. Schönrock, Baurath, Kreis-Bauinspecter in Berlin.
 - Brunner.
               desel.
                            desel.
                                         in Neu-Roman
   Domeier, Kreis-Bauinspector in Beeskow.
   Reinckens, desgl.
Bohl, Baurath, desgl.
                          in Jiterbog.
                               in Berlin.
   von Lancizolle, desgl.
                              in Nonen
 - Toebe.
              desgl.
                              in Perleberg.
   Rhenius.
                    desgl.
                               in Wittstock.
    Wiesel, Wasser-Bauinspector in Zehdenick.
   Müller, Karl, desgl. in Potsdam.
Snal, Kreis-Bauinspector in Potsdam.
 - Prentzel, desgl.
                      in Templin.
 - Krüger, Land-Baumspector (techn, Hulfsarbeiter) in Potsdam.
 - Themas, Wasser-Bauinspecter in Fürstenwalde, Spree.
 - Borchers, desgl. (tochn. Hülfsarbeiter) in l'otsdam.
            9. Regierung in Frankfurt a/O.
Hr. Schack, Geheimer Begierungsrath in Frankfurt a U.
 - von Merstein, Regierungs- und Baurath dasellet.
   Pollack, Banrath, Kreis-Bauinspector in Sorau.
   Trouhaupt, desgl. Wasser-Bauinspector in Landsberg a W.
   Petersen, desgl. Kreis-Bauinspecter
                                             desellist.
   Giebe, desgl.
                                         in Friedeberg N.-M.
                        desgl.
desgl.
 - Müller, Louis, desgl.
                                         in Arnswalde.
   von Rutkowski, desgl. desgl.
                                         in Königsberg N.-M.
- Muller, August, Kreis-Bauinspector in Guben.
- Beutler, desgl. in Cottons.
- Bertuch, desgl. in Frankfu
                                    in Frankfurt a O.
- von Niederstetter, Land-Bauinspector (techn. Hülfsarbeiter)
                                            in Frankfurt a, O.
· Engisch, Kreis-Bauinspector in Züllichau.
- Mebus, desgl. in Zielenzig.
- Lipschitz.
                 desgl.
                             in Luckau.
- Nienburg, comm. Bauinspector (techn. Hülfsarbeiter) in Frank-
                                                  furt a/0.
               10. Regierung in Stettin,
Hr. Steinbrück, Regierungs- und Baurath in Stettin.
- Haupt,
                         desgl.
                                     daselled.
   Richrath, Baurath, Hafen-Bauinspector in Swinemunde.
   Alberti, Kreis-Bauimspector daselbst.
   Weizmann, Baurath, desgl. in Greifenhagen.
   Krone.
                      desgl. in Anklam.
   Steinhrück,
                       desgl. in Cammin.
 . Jacob.
                       desgl. in Demmin.
                       desgl. in Greifenberg.
   Balthasar.
                       desgl. in Stargard i.P.
   Manusdorf.
                       desgl, in Stettin.
   Hermann, Wasser-Bauinspector in Stettin.
- König, Bauinspector (techn. Hülfsarbeiter) in Stettin.
- Jehl, Kreis-Bauinspector in Naugard.
               11. Regierung in Cāslin.
Hr. Döbbel, Regierungs- und Baurath in Cöslin.
- Benoit.
                desgl.
                               daselbst.
 - Kleefeld, Baurath, Kreis-Bauinspecter in Neustettin.
   Jacckel, desgl. desgl.
                                   in Stolp.
   Backe,
                          desgl.
                                      in Dramburg.
   Naumann, desgl.
                          desgl.
                                       in Coslin.
   Anderson, Hafen-Bauinspector in Colbergermunde.
   Kesidowski, Kreis-Bauinspector in Belgard.
 - Pfeilfer.
                  desgl. in Schlawe.
 - Thoomer, Bauinspector (techn. Hulfsarbeiter) in Coslin.
 - Schwarze, comm. Kreis-Baninspector in Laucaburg i Pomm.
                                          (you 1, 1, 88 ab).
              12. Regierung in Stralsund.
Hr. Wellmann, Regierungs- und Baurath in Stralsund.
- Cramer, Baurath, Kreis-Bauinspector dasellet.
```

Siber, desgl. Wasser-Baumspector daselbst.
 Barth, desgl. Kreis-Baumspector daselbst.

- Frölich, desgl.

desgl. in Greifswald.

```
- Albrocht, Regierungs- und Baurath daselbst.
 · Schönenberg, Baurath, Kreis-Bauinspector in Poln. Lissa.
 · Habermann, Wasser-Bauinspector in Posen.
 - Hirt, Kreis-Bauinspector
                                dasclbst.
    Wronka, Baurath, Kreis-Bauinspector in Ostrowe.
· Helmeke, desgl.
                        desgl.
                                    in Mosority
- Volkmann, Kreis-Bauinspector in Obornik.
- Stocks,
                 desgl. in Samter.
. de Grante.
                   desgl.
                            in Wellstein
 - Grafsmann,
                  deagl.
                            lu Rawitsch.
 · Schulz, Joh., Wasser-Bauingsoctor (techn. Hulfsarbeiter) in Posen.
· Spanke, Kreis-Bauinspector in Krotoschin.
- Schulz, Paul, desgl. in Wreschen.
                 desgl.
- Engelmeier,
                            in Birnbaum.
                          in Schrimm.
· Hauptner,
                   desgl.
             14. Regierung in Bromberg.
Br. Reichert, Regierungs- und Baurath in Bromberg.
. Michaelia.
                 desert
                               daselbut
. Herschenz, Banrath, Kreis-Bauinspector in Gnesen.
- Graeve, desgl. desgl.
                                       in Czarnikau.
· Küntzel, desgl.
                         desgl.
                                    in Inoscraclase.
. Heinrich,
                          dough
                                   in Mugilno.
- Bauer.
                          desgl.
                                in Nakel.
- Muttray.
                         desgl.
- Wichgraf, Bauinspector (techn. Hillfsarbeiter) in Bromberg.
  Tenbert, Wasser-Bauinspector in Bromberg.
. Wagenschein, Kreis-Bauinspertor in Schubin.
- Baske,
                      desgl.
                                in Wongrowitz.
   15. Oberpräsidium (Oderstrom-Bauverwaltung)
                      in Brestau.
Hr. Bador, Geheimer Regierungsrath, Strom-Baudirector in Breslau.
- Cramer, Baurath, Wasser-Bauinspector in Brieg.
- Orlan, desgl.
- Müller, desgl.
                        desgl.
                                     in Custrin
                          desgl.
                                      in Crossen a O.
- N. N., Wasser-Bauinspector und Stellvertreter des Strom-
                                    Baudirectors in Breslau.
- Roeder, R., Wasser-Bauinspecter in Ratibor.
- Brinkmaun,
                   desgl.
                                 in Steinan a O
                              in Glogau.
- Bretting,
                    desgl.
. Hamel.
                    desgl. (technischer Hülfsarbeiter) in Breslau.
              16. Regierung in Breslau.
Hr. Herr, Geheimer Regierungsrath in Breslan,
- Beyer, Regierungs- und Baurath daselbst,
- Banmgart, Baurath, Kreis-Bauinspector in Glatz.
· Stephany, desgl.
                        desgl.
                                    in Reichenbach.
- Knorr,
             desgl.
                          desgl
                                      in Breslau.
- Woas, Kreis-Bauinspector
                                     in Brice.
. Hammer, Baurath, Kreis-Bauinspector in Schweidnitz.
             desgl. desgl. in Strehlen.
- Reuter,
- Herndt, Kreis-Bauinspecter in Trobnitz.
                dengl. in Wohlan.
- Lünzner,
- Reiche,
                   desgl
                            in Orls.
- Jenns.
                   desgi.
                             in Neumarkt.
. Weinbach, Baninspector (tochn. Hulfsarbeiter) in Breslau.
              17. Regierung in Liegnitz.
Hr. ven Zschock, Geheimer Regierungsrath in Liegnitz.
- Fölsche, Baurath, (Hülfsarbeiter) in Liegnitz.
   Borchers, desgl. Kreis-Bauinspector in Sagan.
- Starke.
                        desel.
                                    in Görlitz
- Schiller, Baurath, Kreis-Bauinspector in Bunglau
 - Weinert, desgl.
                      dragt.
                                       in Grünberg,
- Jahn,
            desgl.
                         desgl.
                                      in Lieguitz.
- Momm, Kreis-Bauinspector in Landeshut.
- Jungfer, desgl.
                        in Hirschberg.
```

· Schmitz, comm. desgl. in Hoyerswerda.

13. Regierung in Posen.

Hr. Koch, Geheuner Regierungsrath in Posen

|      | 18. Regierus                | ng in OppeIn.                       | Hr, Brinkmann, Land-Bauinspector in Merseburg.                             |
|------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Hr.  | Laossig, Regierungs- und B  | aurath in Oppeln.                   | - Gnuschke, Bauinspector daselbet.   Hülfsarbeite                          |
|      | Schattauer, desgl.          | daselbst.                           | 22. Regierung in Erfurt.                                                   |
|      | Rösener, Baurath, Kreis-Ba  | minspector in Neifse.               | Hr. Hesso, Regierungs- u. Baurath in Erfurt.                               |
|      | Bachmann, desgl. de         | sgl. in Oppela.                     | - Boetel, Baurath, Kreis-Bauinspector in Erfurt.                           |
| -    |                             | sgl. in Cosel.                      | - Daomicke, Baurath, (techa. Hülfsarbeiter) in Erfart.                     |
|      | Schorn, de                  | sgl. in Ratibor.                    | - Hellor, desgl. Kreis-Bauinspector in Nordhausen.                         |
|      | Holtzhausen, desgl. de      | egl. in Leobschütz.                 | - Linker, desgi. krea-Baumspector in Nordhausen i The                      |
|      |                             | sgl. iu Carlsruh O.S.               | - Boinner, desgl. in Heiligenstadt.                                        |
| -    | Becherer, de                | sgl. in Rybnik.                     | - Caspary, desgl. in Suhl.                                                 |
|      |                             | sgl. in Gr. Strehlitz.              | - Caspary, qesgi. in Sunt.                                                 |
|      |                             | sgl. in Grottkau.                   | 23. Regierung in Schleswig.                                                |
|      | Blau, de                    | sgl. in Beuthen O.S.                |                                                                            |
|      | Happo, de                   | sgl. in Krenzburg.                  | Hr. Germer, Regierungs- und Haurath in Schleswig.                          |
|      | Posorn, de                  | sgl. in Plefs.                      | - Snadicant, desgl. dasebst.                                               |
| -    | Dittrich, Wasser-Bauinsper  | tor in Oppela \ techn.              | Balzer, comm. desgl. daselbst.                                             |
|      | Baumert, comm. Land-Bau     | inspector dasclost   Hulfsarbeiter. | <ul> <li>Nönchen, Baurath, Kreis-Bauinspector in Hadersleben.</li> </ul>   |
|      | Ritzel, comm. Kreis-Bauins  |                                     | <ul> <li>Edens, desgl. Wasser-Bauinspector in Rendsburg.</li> </ul>        |
|      | Adank, desgl.               | in Oppeln.                          | - Weinreich, desgl. deegl. in Husum.                                       |
|      | N. N. desgl.                | in Gleiwitz.                        | <ul> <li>Friose, desgl. Kreis-Bauinspector in Kiel.</li> </ul>             |
|      |                             |                                     | - Kröhnko, desgl. desgl. in Glückstadt.                                    |
|      | 19. Ober-Präsidium (E       | Ibstrom-Bauverwaltung)              | - Troede, desgl. desgl. in Husum.                                          |
|      | in Mag                      | dahnra                              | - Greve, desgl. desgl. in Altona.                                          |
| **   |                             |                                     | - Hoydorn, desgl. desgl. in Ploen.                                         |
| atr. | Muyschel, Geheimer Regie    | rungsrath, Strom-Baudirector in     | <ul> <li>von Wickede, desgl. desgl. in Meldorf.</li> </ul>                 |
|      | Katz, Baurath, Wasser-Baui  | Magdeburg.                          | <ul> <li>Jensen, desgl. desgl. in Flensburg.</li> </ul>                    |
|      | Schramme, Baurath, desgl.   | (technischer Hülfsarbeiter) in      | <ul> <li>Hotzen, desgl. in Schleswig.</li> </ul>                           |
| •    | Sentamme, Daurain, desgi-   | Magdeburg.                          | <ul> <li>Frölich, Wasser-Bauinspector in Glückstadt.</li> </ul>            |
| _    | Manfs. desgl. desgl.        | in Magdeburg.                       | - Minch hoff, Land-Bauinspector (techn. Hillfsarbeit.) in Schlesw          |
|      | Heva, desgl. desgl.         |                                     | - Reimers, Wasser-Bauinspector in Tönning.                                 |
|      | Groto, desgl. desgl         |                                     | <ul> <li>Rodon, desgl. (techn. Hülfsarbeiter) in Schlesw</li> </ul>        |
|      | Bayer, desgl.               |                                     | <ul> <li>Natorp, Kreis-Bauinspector in Oldesloc.</li> </ul>                |
|      | may er q                    | Bandirectors in Magdoburg.          |                                                                            |
|      | Fischer, Wasser-Bauinspect  |                                     | 24. Regierung in Hannover.                                                 |
|      | Krebs, desgl.               | in Lauenburg a E.                   | Hr. Sasse, Regierungs- und Baurath in Hannover.                            |
|      | Kitchel noder               | in the contract of the              | - Buhso, desgl. dasellist.                                                 |
|      | 20. Regierung               | in Magdebagg                        | - Heye, Baurath, Wasser-Bauinspector in Hoya.                              |
|      |                             |                                     | - Meyer, desgl. desgl. in Hamelu.                                          |
| Hr.  | Döltz, Regierungs- und Bau  |                                     | - Hucker, desgl. Kreis-Bauinspector in Hannover.                           |
|      | Pralle, desgl.              | daselbst.                           | - Rodde, Bauinspector (techn. Hülfsarbeiter) in Hannover.                  |
|      | Schüler, Baurath, Kreis-Ba  |                                     | - Bergmann, Kreis-Bauinspector daselbst.                                   |
|      | Fritze, desgl. des          |                                     | - Tophof, desgl. in Hameln.                                                |
|      | Kluge, desgl. desg          |                                     | - Teamer, desgl. in Nienburg.                                              |
| *    | Schlitte, desgl. des        |                                     | - Hensel, deegl. in Hannover,                                              |
| -    | Reitsch, desgl. des         |                                     | - Lehmbeck, desgl. in Diepholz.                                            |
|      | Gerlhoff, desgl. des        |                                     | · Dennineva, desgr. in respecta-                                           |
| -    | Fiebolkorn, des             |                                     | 25. Regierung in Hildesheim.                                               |
|      | Meifsner, des               |                                     |                                                                            |
| -    | Schmidt, des                |                                     | Hr. Rumpf, Regierungs- und Baurath in Hildesheim.                          |
| -    | Varnhagen, des              |                                     | - Cuno, desgl. daselbst.                                                   |
| ٠    | l'itsch, des                |                                     | - Praël, Baurath, Kreis-Bauinspector in Hildesheim.                        |
|      | Hellor, des                 |                                     | - Koppen, desgl. desgl. in Einbeck.  Weatphal, desgl. desgl. in Clausthal. |
| -    | Haake, Bauinspector (techn. | Hulfsarbeiter) in Magdeburg.        |                                                                            |
|      | 01 11 1                     |                                     | <ul> <li>Wichmann, desgl. desgl. in Hildesheim.</li> </ul>                 |
|      |                             | r in Merseburg.                     | - Freye, desgl. in Goslar.                                                 |
| Hr.  | Becker, Regierungs- und B   | aurath in Merseburg.                | - Wolff, desgl. in Osterode a/H.                                           |
|      | Michaelia, desgl.           | dasellist.                          | - Gamper, desgl. in Göttingen.                                             |
|      | Pietsch, Baurath, Kreis-Ba  |                                     | - Schade, Wasser-Bauinspector in Hildesheim.                               |
| -    | Werner, desgl. desg         |                                     | - lleimann, Bauinspector (techn. Hülfsarbeiter) in Hildesheim.             |
|      | Kilburger, desgl. desg      | d. in Dalle a S.                    |                                                                            |
|      | Boos, Wasser-Bauinspector   | in Naumburg a S.                    | 26. Regierung in Lüneburg.                                                 |
|      | Schröder, Baurath, Kreis-I  |                                     | Hr. Höbel, Regierungs- and Baurath in Lüneburg.                            |
|      | Mathy, Wege-Bauinspector    | in Halle a S.                       | - Heithaus, desgl. daselbst.                                               |
|      | Thurmann, Kreis-Bauinspec   | ctor in Wittenberg.                 | - Brünneke, Baurath, Kreis-Bauinspector in Lüneburg.                       |
|      | Lucas, desgl.               | in Delitzsch.                       | - Fenkhausen, desgl. desgl. in Celle.                                      |
| -    | Brunecke, Wasser-Bauinsp    | ector in Halle a'S.                 | - Höbel, desgl. desgl. in Uelzen.                                          |
| -    | Delius, Kreis-Bauinspector  | in Eisleben.                        | - Hartmann, desgl. desgl. in Walsrode.                                     |
|      | Bastian, desgl.             | in Merschurg.                       | - Röbbelen, Kreis-Bauinspector in Gifhorn.                                 |
|      | Boltz, desgl. i             | in Weißenfels a S.                  | - Junker, desgl. in Harburg.                                               |
|      | Biedormann, Wege-Bauins     |                                     | - Lindemann, Kreis-Bauinspector in Hitzacker.                              |
|      |                             |                                     |                                                                            |

Prowe, comm. Wasser-Bauinspector in Harburg.
 10 \*

| 151 Verzeichniß der im preußischen Staate und bei Beh                                                                         | örden des deutschen Reiches angestellten Baubeamten. 152                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. Regierung in Stade,                                                                                                       | Hr. Koppen, Julius, Baurath, Kreis-Bauinspector in Schmalkalden.                                                          |
| Hr. Pampel, Regierungs- und Baurath in Stade.                                                                                 | - Arnold, desgl. desgl. in Hanau.                                                                                         |
| - Hasenjäger, desgl. daselbet.                                                                                                | - Knipping, desgl. desgl. in Rinteln.                                                                                     |
| - Tolle, Baurath, Wasser-Bauinspector in Vegesack.                                                                            | - Schuchard, desgl. desgl. in Cassel.                                                                                     |
| - Schaaf, desgl. desgl. in Stade,                                                                                             | - Difsmann, desgl. desgl. in Melanagen.                                                                                   |
| - Valett, desgi. Kreis-Bauinspector in Buxtchude,                                                                             | - Bornmüller, Kreis-Bauinspector in Gelnhausen Wurffbain, desel, in Hersfeld (v. L. L. 88 ab).                            |
| <ul> <li>Höbel, Baurath, Wasser-Bauinspector in Geestemünde.</li> </ul>                                                       | <ul> <li>Wurffbain, desgl. in Hersfold (v. 1, 1, 88 ab).</li> <li>Büchling, desgl. in Eschwege.</li> </ul>                |
| <ul> <li>Schulz, desgl. Krem-Bauinspector in Verdeu.</li> </ul>                                                               | - Lockell, desgl. in Hogeismar.                                                                                           |
| <ul> <li>Bertram, desgl. Wasser-Bauinspector daselbst.</li> </ul>                                                             | - von Lukomski, desgl. in Cassel,                                                                                         |
| <ul> <li>Schwägermann, desgl. Kreis-Bauinspector in Stade.</li> </ul>                                                         | - Weyer, Land Bauinspector (Rulfsarb.) in Cassel.                                                                         |
| <ul> <li>Post, Kreis-Bauinspector in Neuhaus a Osto.</li> </ul>                                                               | - Rüppel, Bauinspector (techn. Hulfsarbeiter) in Cassel.                                                                  |
| <ul> <li>Beuck, Bauinspector (techn, Hüffsarbeiter) in Stade.</li> <li>Hellwig, Kreis-Bauinspector in Geestemünde.</li> </ul> | - Wentzel, Kreis-Bauinspector in Marbarg.                                                                                 |
| - Hellwig, Kreis-Bunnspector in Geestenunge.                                                                                  | - Leithold, desgl. in Fritzlar.                                                                                           |
| 28. Regierung in Osnabrück.                                                                                                   | - Beckmann. desgl. in Fulda,                                                                                              |
| Hr. Grahn, Regierungs- und Baurath in Osnabrück.                                                                              | - Lütcke, desgl. in Kirchhain.                                                                                            |
| - Meyer, Baurath, Wasser-Bauinspector in Lingen.                                                                              | - Rosskothen, dosgl. in Frankenberg.                                                                                      |
| - Haspelmath, desgl. Kreis-Bauinspector daselbst.                                                                             | <ul> <li>von den Bercken, desgl. in Homberg.</li> </ul>                                                                   |
| - Oppermann, desgl. Wasser-Bauinspector in Meppen.                                                                            | 34. Regierung in Wieshaden,                                                                                               |
| - Reifsner, desgt. Kreis-Bauinspector in Osnabruck.                                                                           | Hr. Cremer, Regierungs- und Baurath in Wiesbaden.                                                                         |
| - Theune, desgl. desgl. daselbst.                                                                                             | + Cuno. desel. dasellet.                                                                                                  |
| - Ratjen, Baumspector (techn, Hulfsarbester) dasellet.                                                                        | - Wagner, Baurath, Kreis-Bauinspector in Frankfurt a M.                                                                   |
|                                                                                                                               | - Herrmann, desgl. desgl. in Geisenlieim.                                                                                 |
| 29. Regierung in Aurich.                                                                                                      | - Helbig, desgl. desgl. in Wiesbaden.                                                                                     |
| Hr. Heidelberg, Regierungs- und Baurath in Aurich.                                                                            | - Moritz, desgl. desgl. daselbst.                                                                                         |
| - Scholten, desgl, dasellst,                                                                                                  | - Eckhardt, desgl. Wasser-Bauinspector in Frankfurt a M.                                                                  |
| · Clauditz, Baurath, Wasser-Bauinspector in Leer.                                                                             | <ul> <li>Scheele, desgl. Kreis-Baninspector in Dillenburg.</li> </ul>                                                     |
| <ul> <li>Wertens, Kreis-Bauinspector dasellist.</li> </ul>                                                                    | - Cramer, desgl. in Langen-Schwalbach.                                                                                    |
| - Dr. Tanks, Baurath, Wasser-Bauinspector in Wittmund.                                                                        | - Spinn, desgl. in Weilburg.                                                                                              |
| - l'anse, desgl. desgl. in Norden.                                                                                            | <ul> <li>Holler, Baurath, desgl. in Homburg v/d. Höhe.</li> </ul>                                                         |
| - Dannenberg, desgl. in Emden.                                                                                                | <ul> <li>Hilgers, Bauinspector (techn. Hillsarbeiter) in Wiesbaden.</li> <li>Hehl, Kreis-Bauinspector in Diez.</li> </ul> |
| <ul> <li>Breiderhoff, Kreis-Baumspector in Norden.</li> </ul>                                                                 | - Hell, hres-Baumspector in Diez Lauth, dead, in Biedenkonf.                                                              |
| 20 B1 I- Ma                                                                                                                   | - Heltgreve, desgl. in Montalaur.                                                                                         |
| 30. Regierung in Münster.                                                                                                     | - Dr. vou Ritgen, Bauinspector stechn. Hulfsarbeiter) in Wies-                                                            |
| Hr. Steinbeck, Regierungs- und Baurath in Münster.                                                                            | baden.                                                                                                                    |
| - Quantz, Baurath, Kreis-Hauinspector daselbst.<br>- von Hülst, desel, in Recklinghausen.                                     | · Wolffram, Wasser-Baninspector in Diez.                                                                                  |
| - Herborn, desgl. in Rheine.                                                                                                  |                                                                                                                           |
| - Schmitz, Bauinspector (techn. Hülfsarbeiter) in Münster.                                                                    | 35. Oher-Präsidium (Rheinstrom-Bauverwaltung)                                                                             |
| - Roeder, Franz, Wasser-Bauinspector in Hamm.                                                                                 | in Coblenz.                                                                                                               |
| - Niermann, Kreis-Bauinspector in Münster.                                                                                    | Hr. Berring, Geh. Regierungsrath, Strom-Baudirector in Coldeng.                                                           |
|                                                                                                                               | - Hartmann, Baurath, Wasser-Bauinspector in Düsselderf.                                                                   |
| 31. Regierung in Minden.                                                                                                      | - Demnitz, desgl. in Côla a Rh.<br>- von Dömming, desgl. (Stellvertreter des Strom-                                       |
| Hr. Eitner, Regierungs - und Baurath in Minden.                                                                               | <ul> <li>von Dömming, desgl. (Stellvertreter des Strom-<br/>Baudirectors) in Coldenz.</li> </ul>                          |
| - Winterstein, Baurath, Kreis-Bauinspector in Hoxter.                                                                         | - Kirch, Wasser-Bauinspector (techn. Hulfsarbeiter) daselbst.                                                             |
| - Cramer, desgl. desgl. in Bielefeld.<br>- Harhausen, desgl. desgl. in Herford.                                               | - Rúsgen, desgl. daselbst.                                                                                                |
| - Harhausen, desgl. desgl. in Herford Biermann, desgl. in Paderborn.                                                          | - Buyer, desgl. in Wesel.                                                                                                 |
| - Saran, comm. Bauinspector (techn. Hülfsarbeiter) in Minden.                                                                 | 1                                                                                                                         |
| - Salan, comm. Daministers (neems, frameworker) in ambien-                                                                    | 36. Regierung in Coblenz.                                                                                                 |
| 32. Regierung in Arnsberg.                                                                                                    | th. Kirchhoff, Regierungs- und Baurath in Coblenz.                                                                        |
| Hr. Geifsler, Regierungs- und Baurath in Arasberg.                                                                            | - Möller, Baurath, Kreis-Bauinspector in Creuznach.                                                                       |
| - Haege, Baurath, Kreis-Bauinspector in Siegen.                                                                               | - Scheepers, Baurath, Kreis-Bauinspector in Wetzlar Zweck, desgl., desgl., in Andernach.                                  |
| - Huarmann, desgl. desgl. in Bochum.                                                                                          | - Zweck, desgl. desgl. in Andernach Henderichs, desgl. in Coblenz.                                                        |
| <ul> <li>Westphal, desgl. desgl. in Soest.</li> </ul>                                                                         | - Hoffgen, Wasser-Bauinspector in Cochem a. Mosel.                                                                        |
| <ul> <li>Genzmer, desgl. desgl. in Dortmund.</li> </ul>                                                                       | - Kifs, Bauinspector (techn. Hülfsarbeiter) in Coblenz.                                                                   |
| <ul> <li>Hammacher, Kreis-Bauinspector in Hagen.</li> </ul>                                                                   |                                                                                                                           |
| <ul> <li>Carpe, desgl. in Brilon.</li> </ul>                                                                                  | 37. Regierung in Düsseldorf.                                                                                              |
| - Landgrebe, desgl. in Arnsberg.                                                                                              | Hr. Borggreve, Geheimer Regierungsrath in Düsseldorf.                                                                     |
| <ul> <li>Annecke, Bauinspector (technischer H</li></ul>                                                                       | <ul> <li>Lieber, Regierungs- und Baurath daselbst.</li> </ul>                                                             |
| 33. Regierang in Cassel.                                                                                                      | - Denninghoff, desgl. dasellist.                                                                                          |
|                                                                                                                               | <ul> <li>Burmann, Baurath, Kreis-Bauinspector in Elberfeld.</li> </ul>                                                    |
| Hr. Zeidler, Geheimer Regierungsrath in Cassel.                                                                               | - Niedieck, desgl. desgl. in Essen.                                                                                       |
| <ul> <li>von Schumann, Regierungs- und Baurath daselbst.</li> <li>Neumann, desgl. daselbst.</li> </ul>                        | - Radhoff, desgl. desgl. in Geldern Möller, desgl. desgl. in Düsseldorf.                                                  |
| - Kullmann, desgt. dasenst Kullmann, Baurath, Wasser-Bauinspector in Rinteln.                                                 | - Motier, desgi. desgi. in Pussedort Ewerding, desgl. in Crefeld.                                                         |
| - Hoffmanu, desgl. Kreis-Bauinspector in Fulda.                                                                               | - von Perhandt, Baninspector (techn. Hülfsarbeiter) in Düsseldorf.                                                        |
| - Spangenberg, desgl. desgl. in Steinau.                                                                                      | - Hillenkamp, Kreis-Bauinspector in Wesel.                                                                                |
| <ul> <li>Schwartz, Baurath, Wasser-Bauinspector in Cassel.</li> </ul>                                                         | - Rohus, Wasser-Bauinspector in Ruhrort.                                                                                  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                           |

159

in Gleiwitz

### 38. Regierung in Köln.

- Hr. Gottgetreu, Geheimer Regierungsrath in Keln.
- . Eschweiler, Baurath, Kreis-Baumspector in Siegburg. - Freyse, desert
- in Köln. Reinike. desgl. in Bonn. - Kosbab, Baninspector (techn. Huffsarbeiter) in Köln.

### 39. Regierung in Trier.

- Hr. Seyffarth, Geheimer Regierungsrath in Trier.
- Heldberg, Regierungs- und Baurath daselbst.
- Schönbrod, Baurath, Wasser-Bauinspector in Saarbrücken.
- Brauweiler, Baurath. Kreis-Bauiuspector in Trier.
- · Freudenberg, Baurath, descl. in Berncastel.

- Hr. Krebs, Kreis-Bauinspector in Trier.
- Troplin, Wasser-Baumspector daselbst.
- Koch, Kreis-Bauinspector in Saarbrücken.
- 40. Regierong in Aachen. Hr. Kruse, Regierungs- und Baurath in Aachen,
- Nachtigall, Baurath, Kreis-Bauinspector in Duren.
- Mergard, deugh. desgl. in Aachen. - Friling, Kreis-Baumspector in Burtscheid bei Anchen.
- · Stoll. desgl. in Anchen. - Spallner, Baumspecter (techn. Hülfsarbeiter) in Aachen.
- 41. Regierung in Sigmaringen.
- Hr. Laur, Regierungs- und Baurath in Sigmaringen.

- Verwaltung für Berg-, Hütten- und Salinenwesen, Hr. Gebauer, Gebenner Bergrath in Berlin.
- Neufang, Baurath, Bau- und Maschineninspector im Ober-
- Bergamts-District Bonn, in Saarbrücken. - Dr. Langsdorf. Baurath. Bauinspector im Ober - Bergamts -
- District Clausthal, in Clausthal. - Dumreicher, Baurath, Bau- und Maschineninspector im Ober-Bergamts - District Bonn, in Saarbrücken.
- Hr. Buchmann, Baurath. Bauinspector im Ober-Bergamts-District Halle a S., in Schönebeck bei Magdeburg.
- Braun, Bau- und Maschineninspector im Bezirk der Bergwerks-Direction Saarbrücken. · Gieseke, Bauinspector im Ober-Bergamts-District Dortmund,
- in Osnabrück, - Haselow, Bauinspector im Ober-Bergamts-District Breslan,

## II. Im Ressort anderer Ministerien und Behörden.

- 1. Beim Hofstaate Sr. Majestat des Kaisers u. Königs, beim Hofmarschaflamte, heim Ministerium des Königlichen Hauses.
- Hr. Persius, Hof-Architekt und Geheimer Regierungsrath in Berlin, (s. auch bei H. 21
- Tetens, Hof-Baurath in Berlin.
- Hofsfeld, Hof-Baumspector daselbst.
- Bohne, desgl. in Potsdam.
- Hr. Krüger, Hofkammer- und Baurath bei der Hofkammer der Konsglichen Familiengster, in Berlin,
- Hr. Niermann, Hausfideicommifs-Baurath in Berlin.
- Haeberlin, Bof-Baurath in Potsdam.
- Knyrim. desgl. in Wilhelmshöhe bei Cassel. - Geyer, Hof-Bauinspector in Berlin.
- 2. Beim Ministerium der geistlichen, Unterrichtsund Medicinal-Angelegenheiten und im Ressort
- desselben Hr. Spieker, Geheimer Ober-Regierungsrath in Berlin.
- Persius, Geheimer Regierungsrath, Conservator der Kunstdenkmiler, in Berlin. Voigtel, Geheimer Regierungsrath, Dombaumeister in Coln.
- Dr. Meydenbauer, Regierungs- und Baurath beim Ministerinm
- in Berlin. . Leopold, Baurath bei der Kloster-Verwaltung in Hannover.
- Hofmann, Land-Bauinspector und akademischer Baumeister in Greifswald.
- Merzenich, Land-Bauinspector, Architekt für die Köniel, Museen in Berlin

- Hr. Bürckner, Land-Bauinspector im Ministerium in Berlin.
  - Ditmar. desgl. Weber, comm. Bauinspector, Zeichnenlehrer a. d. Landesschule
- in Pforts 3. Beim Ministerium für Landwirthschaft, Domanen
- und Forsten. Hr. Cornelius, Geheimer Ober-Regierungsrath in Berlin.
- Kunisch, desgl. in Herlin
- Reimann, Land-Bauinspector in Berlin. Runde, Baurath, Meliorations - Bauinspector in Kiel.
- Hefs. desgl. desgl. in Hannover. Schulemann, desgl. desgl. in Bromberg.
- desgl. Schönwald, desgl. in Coslin.
- Schmidt, desgl. deset. in Cassel. Gravenstein, desgl. desgl. in Düsselderf.
- desgl. Köhler. in Potedam
- Wille, desgl. in Magdeburg. desgl. - Fahl in Danzig.
- von Münstermann. descl. in Breslau. - Nestor. desgl. in Trier
- von Lancizolle, in Munster. desgl. - Gerhardt, desgl. in Königsberg i Pr.
  - 4. Den diplomatischen Vertretungen im Auslande aind attachists
- Hr. Pescheck, Wasser-Bauinspector in Paris.
- Küster, Land-Bauinspector in Rom. Volkmann, Wasser-Baumspector in St. Petersburg.
- Thur, Land-Bauinspector in London.
  - Bassel, Königl Regierungs-Baumeister in Washington,

## III. Bei besonderen Bauausführungen.

- Hr. Fülscher, Regierungs- und Haurath, Mitglied der Kniserl. Canal - Baucommission in Kiel. - Tiede, Baurath, leitet den Bau des paturhistorischen Museums
- in Berlin. - Haeger, Baurath, beim Bau des Reichstagsgebäudes in Berlin.
- Mohr, Baurath, leitet deu Bau des Oder-Spree-Canals in Fürstenwalde Serce.
- Ilr. Eggert, Land-Hauinspector, leitet den Bau des Kaiserpalastes in Strafsburg i. Els.
- Broymann, Land-Bauinspector, leitet die Universitätsbauten
- in Göttingen. - Waldhausen, Land-Bauinspector, leitet die Universitätsbauten
- in Breslan. - Kracht, Wasser-Bauinspector, bei den Rheinstrombauten, in Bonn.

- Hr. Mütze, Wasser-Bauinspector, bei Rheinstrombauten, in Coblenz.
  - Tolkmitt, Wasser-Bauinspector, beim Bau des Nord-Ostsee-
- Tolkimitt, Wasser-Bauinspector, beim Bau des Nord-Ostsee-Canals, in Kiel. - Keller, Wasser-Bauinspector, beim Ban des Nord-Ostsee-
- Canals, in Brunsbittel.

   Schröder, Land-Bauinspector, leitet den Restaurationsbau der Schloßkirche in Wittenberg.
- Bergmaun, Land-Bauinspector, leitet den Neubau des Eisenlehm, Directionsenbitudes in Brombure
- bahn-Directionsgebäudes in Bromberg.
   Kaysor, Wasser-Bauinspector, bei Elbstrombauten in Witten-

desch.

- Pabst.

- Ilr. Kuntze, Wasser-Bauinspector, bei dem Ban des Nord-Ostsee-Canals, in Kiel.

  Peltz, Land-Bauinssector, leitet den Neubau des Empfangs-
- gebändes auf Bahnhof Halle a.S.

   Burczek, Wasser-Baninspector, bei Elbstrombauten in Wittenberg.
- Löwe, Wasser-Bauinspector, bei den Warthe-Regulirungsbauten, in Landsberg a W.
  Schultz, Herm., Wasser-Bauinspector, bei den Weichselstrom-
- Schultz, Bern., Wasser-Innunspector, bei den Weiensesteruns bauten, in Kurzebrack bei Marienwerder. - Gorgolewski, Land-Bauinspector, leitet die Universitätsbauten in Halle a S.

daselbst.

# IV. Im Ressort der Reichs-Verwaltung.

A. Im Ressort des Reichs-Amts des Innern. Br. Brasse, Geheimer Regierungrath in Berlin.

B. Bei dem Reichs-Eisenbahn-Amt.

- E. Emmerich, desgl.

Hr. Streckert, Geheimer Ober-Regierungsrath in Berlin. | Hr. Gimbel, Geheimer Regierungsrath in Berlin.

C. Bei dem Reichsamte für die Verwaltung der Reichs-Eisenbahnen.

Hr. Kinel, Wirklicher Geheimer Ober-Regierungsrath in Berlin. | Hr. Zimmermann, Dr., Regierungsrath in Berlin.

# Bei den Reichseisenbahnen in Elsafs-Lothringen und der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahn.

a) bei der Betriebs-Verwaltung der Reichs-Eisenbahnen.

Hr. Cronau, Ober-Regierangerah, Abtheibungs- Britgent.

- Wache nfeld.

- Wachenfeld.

- Wachenfeld.

- Ottmann, desgl.

in Mulhausen.

- Ottmann, desgl.

Fanke, dengl. dengl. - Ottmaun, dengl. in Dieterhole Schühler, Gebeimer Bejerungerath, Mügliod der Kaiserlieben Benaueger, dengl. in Colmar. General Direction. - Wettin, dengl. in Strafsborg, dengl. - Dietrich, dengl. in Sarafsborg.

- Lachner, desgl. in Saargemund. - Schieffer, Eisenbahn-Bau- u. Betriebsinspector, Hülfsarbeiter - Strauch, Eisenbahn - Bau - u. Betriebsinspector in Mülhausen. bei der Kaiserl, General-Direction; sämtl, in Straßburg. - Franken, desgl. in Metz. Kecker, Eisenbahn-Betriebs-Director, in Metz. desgl. desgl. Vorsteher des betriebstechnischen - Rhede. daselbst. - Bottner - Bossert, desgl. in Saarcemünd. Büreaus in Strafsburg. - Fetzer. desgl. daroldet - Ostermeyer, desgl. daselbst.

- Laubenheimer, Dr., desgl. in Strafsburg. - Steltzer, desgl. in Colmar. . Coermann. desgl. in Mülhausen. (i) hei der der Kaiserl, General-Direction der Eisenin Strafsburg. - Schröder, desgl. bahnen in Elsafs-Lothringen unterstellten Wilhelm-Versteher d. bautechnischen . Kriesche. desgl. Luxemburg - Bahn. Bureaus in Strafsburg. . Keeltze.

 Keeltze, desgl. is Sargeminst.
 Schusidt, desgl. Vonteleer des Materialienbureaus in Straisburg.
 ven Kietzell, Eisenbahn-Ban - un Betriebsinsveeten in Hagenau.
 Werzeh. Ingernieur.
 Werzeh. Ingernieur.

Betriebsinspector in Hagenau.

- Mersch, Ingenieur,
sämtlich in Luxemburg.

# D. Bei der Reichs-Post- und Telegraphen-Verwaltung.

Hr. Kind, Geheimer Ober-Regierungsrath in Berlin. Hr. Kefsler. Post-Baurath in Berlin. - Neumann, Post-Baurath in Erfurt. - Schmedding, desgl. in Breilan desgl. in Karlsruhe i Baden. . Hake. desgl. in Hamburg Arnold. · Wolff. desgl. in Stettin. - Perdisch, desgl. in Schwerin i M. - Cune. desgl. in Frankfurt n.M. · Kux, desgl. in Düsseldorf. - Stüler, stellvertretender Post-Baurath in Berlin. in Königsberg i Pr. - Noring. desgt. - Zopff. desgl. in Dresden. Neumann, Post-Bauinspector in Berlin.

- Tuckermann, desgl. in Berlin. - Beettger, desgl. in Breslau. in Köln (Rhein). - Techow, . Hindorf. desgl. desgl. in Berlin. - Skalweit, desgl in Hannover. - Hintze, desgl., zur Zeit stellvertretender Post-Baurath in Arnsherg. - Hegemann, desgi. in Leipzig.

Hr. Busse, Geheimer Ober-Regierungsrath, Directer der Reichsdruckerei in Berlin.

#### E. Bei dem preußischen Kriegsministerium in Berlin und im Ressort desselben. a) Ministerial-Bau-Abtheilung. 7. Bei dem VI. Armee-Corps. Hr. Afsmann, Geheimer Ober-Baurath, Abtheilungs-Chef. Hr. Steuer, Intendantur- u. Baurath in Breslau. Voigtel, Geheimer Ober-Baurath, Brook, Garnison-Bauluspector in Gleiwitz. Bernhardt, Geheimer Baurath. desel. in Breslau. Wedrig, Intendantur- und Baurath, - Ahrendts. desgl. danillet - Bandke, desgl. desgl. - Kahrstedt, in Neifse. Technische Hülfsarbeiter in der Ministerial-Bau-Abtheilung: Bei dem VII. Armee-Corps. Hr. Kohne, Garnison - Bauinspector, Hr. Külstze, Intendantur- u. Baurath in Münster, - Gochel. desgl. - Veltman, Garnison-Bauinspector in Minden. - Beyer, b) Intendantur- u. Bauräthe und Garnisondonel in Munster - Gabe. Baubeamte. desgt. in West I. Bei dem Garde-Corps. 9. Bei dem VIII. Armee-Corps. Hr. Schönhals, Intendantur- und Baurath, in Berlin. · Verworn, Gamison - Bauinspector daselbst. Hr. Steinberg, Intendantur. n. Baurath in Coblenz. - la Pierre, desgl. in Berlin. . Goldmann, Garnison-Bauinspector, Banrath, daselbst. - Pieper, desgl. in Potsdam. - Hauck. dead, in Cöln desgl. - Heckhoff, Garnison-Bauinspector in Trier. - Böhm, desgl. in Berlin. · Kahl, desgl. daselbst. - Thielen. desgl. in Doutz. 2. Bei dem I. Armee-Corps. 10. Bei dem IX. Armee-Corps. Hr. Bruhn, Intend. - und Baurath, in Königsberg i.Pr. Hr. ven Sluvterman-Langeweyde, Intendantur- und Baurath - Kienitz, Garnison-Bauinspector in Graudenz. in Altona Zacharias, desgl. in Insterburg. · Kentenich, Garnison-Bauinspector in Altona. Bähcker. desgl. in Königsberg i Pr. . Bolte. in Flenshare desgl. . Stegmäller, in Danzie. desgt. . Drewitz. deagl. in Schwerin. desgt. - Lehmann, in Allenstein. - Schmidt, desgl. in Altona - Allihn. desgl. in Königsberg i Pr. - Wellmann. in Wandsbeck. desgl. - Bagniewski, desgl. in Grandenz 11. Bei dem X. Armee-Corps. 3. Bei dem H. Armee-Corns. Hr. Schuster, Intendantur- und Baurath in Hannover. Hr. Gödeking, Intendantur- und Baurath, in Stettin. - Linz, Garnison-Bauinspector daselbst. . Bohrik, Garnison-Bauinspector, Baurath, in Colborg. - Werner, - Gerasch, Garnison-Bauinspector in Strabund. desgl. in Oldenburg. desgl. - Dublanski, · Atzort. in Braunschweie desgl. in Thorn. desgl. - Saigge, in Stettin 12. Bei dem XI. Armee-Corps. - Koch. in Bromberg desgl Hr. Sommer, Intendantur- und Baurath in Cassel. 4. Bei dem III. Armee-Corps. - Gummel, Garnison-Bauinspector, Baurath, daselbst, Hr. Boethke, Intendantur- u. Baurath, in Berlin. - Rettig, Garnison-Bauinspector in Darmstadt. . Spitzner, Garnison-Bauinspector in Frankfurt a O. - Reinmann, desgl. in Mainz. - Arendt, desgl. in Rorlin - Meyer. desgl. in Frankfurt a M - Busse. daselbst. desgl. - Blenkle. desgl. in Maine - Dobber. desgl. in Spandau. 13. Bei dem XIV. Armee-Corps. - Rofstenscher desgl. deceller - Neumann. desgl. in Frankfurt a O. Hr. Duiaberg, Intendantur- u. Baurath in Karlsruhe. - Geratner, Garmson-Bauinspector daselbst. 5. Bei dem IV. Armee-Cerps. · Jungehlodt, desert. in Freiburg i/B. Hr. Habbe, Intendanture and Baurath in Mardeburg, - Januasch. desgt. in Karlsruhe. - Ullrich, Garnison-Bauinspector in Erfurt. - v. Resainski. desgl. in Wittenhore 14. Bei dem XV. Armee-Corps. - Schneider L. in Halle a S. desgl. Hr. Appelins, Intendantur- u Baurath in Strafsburg i.E. · v. Zychlinski, desel. in Magdeburg. • Ecklin, Garnison-Bauinspector in Mülhausen i/E. · Grell, deset. danelhst. - Rühle v. Lilienstern, desgl. in Strafsburg i/E. 6. Bei dem V. Armee-Corps. - Stelterfoth. desgl. in Metz. Hr. Schüfsler, Intendantur- u. Baurath in Posen. - Schmedding, desgl. in Strafebore i E. - Kalkhof, Garnison-Bauinspector in Glogau. - Hartung. desgl. in Metz. in Posen. in Strafeburg i/E. - Schneider II., desgl. - Schmid desgl.

### F. Bei dem Marineministerium und im Ressort desselben.

- Bühmer.

- Andersen,

I. In der Admiralität. Hr. Wagner, Geheimer Admiralitätsrath and vortragender Rath in Berlin. - Vegeler, Wirklicher Admiralitäts- und vortragender Rath

in Lieguitz.

in Posen.

desgl

desgl.

· Herzog,

- Bede.

Hr. Rechtern, Marine-Hafenbau-Director in Wilhelmshaven.

2. Bei den Werften und Hafenbau-Commissionen.

Hr. Franzius, Marine-Hafenbau-Director in Kiel. . C. Müller. desgl. in Dangie . Schirmacher, Manue-Hafenbau-Oberingenieur in Kiel.

desgl.

desgl.

in Decuze.

in Colmar i E.

### 3. Bei den Marine-Intendanturen.

Hr. Bugge, Marine-Garnisoabau-Oberingenieur in Wilhelmshaveo. . Kraffe desgl. in Kiel.

# Verzeichnifs der Mitglieder der Akademie des Bauwesens,

Präsident: Hr. Ober-Bau- und Ministerial-Director Schneider. Stellvertreter: Hr. Ober-Baudirector Herrmann.

# A. Abtheilung für den Hochbau.

|     | <ol> <li>Ordentliche Mitglieder.</li> </ol>                 | 2. Aufserordentliche Mitglieder.                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Hr. Ober-Baudtrector Herrmann, Stellvertreter des Präsiden- | a) Huesige.                                                             |
|     | ten und Abtheilungs-Dirigent.                               | <ol> <li>Hr. Director and Professor von Werner.</li> </ol>              |
| 2   | - Geheimer Regiorungsrath Professor Ende, Stellvertreter    | , 17 Professor A. Wolff.                                                |
|     | des Abtheilungs-Dirigenten.                                 | <ol> <li>Wirklicher Geheimer Ober-Regierungsrath Dr. Schöne.</li> </ol> |
| 3.  | - Geheimer Ober-Baurath Professor Adler.                    | <ol> <li>Professor Geselschap.</li> </ol>                               |
| 4   | - Geheimer Oter-Regiorungsrath Kind.                        | <ol> <li>Director an der Kgl. Nationalgalerie Dr. Dohme.</li> </ol>     |
| 5.  |                                                             | 21 Regierungs- und Baurath Emmerich.                                    |
| 6.  |                                                             | 22 Geheimer Baurath Endell.                                             |
| 7.  | - Geheimer Ober-Baurath Afsmann.                            | 23 Professor und Bauruth Kühn.                                          |
| 8.  | - Geheimer Regierungsrath und Professor Raschdorff.         | 24 Professor and Bildhauer F. Schuper.                                  |
| 9.  | - Professor Jacobsthal.                                     | b) Auswartige.                                                          |
| 10. | - Baurath Heyden.                                           | 25. Hr. Ober-Baurath und Professor Lang in Karlsruhe.                   |
| 11. | - Professor Otrop.                                          | 26 Gebeimer Regierungsrath Voigtel in Köln.                             |
| 12. | - Stadt-Baurath Blankenstein.                               | 27 Geheimer Regierungsrath u. Professor Hase in Hannover,               |
| 13. | - Baurath Schmieden.                                        | 28 Baurath und Director Lüdecke in Breslau.                             |

14. - Geheimer Ober-Regierungerath Cornelius.

· Architekt von Großheim.

15. - Geheimer Baurath Dresel.

# is Ingenieur- und Maschinenwesen.

40

30

|     |     | B. Abtheilung für das                                                   |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     |     | 1. Ordentliche Mitglieder.                                              |
| 1.  | Hr. | Ober-Bau- u. Ministerial-Director Schaeider, Praside                    |
| 2.  |     | Ober - Bandirecter Schönfelder, Abtheilungs - Dirigent.                 |
| 3.  | ٠   | Geheimer Ober-Baurath Schwedler, Stellvertreter d Abtheilungs-Dirigente |
| 4.  | -   | Geheimer Ober-Baurath Grüttefien.                                       |
| 5.  |     | Wirkl, Geheimer Ober-Regierungsrath Kinel.                              |
| 6.  |     | Gebeimer Ober-Regierungsrath Streckert.                                 |
| 7.  |     | Professor Dr. Winkler.                                                  |
| 8.  |     | Gebeimer Ober-Baursth Baensch.                                          |
| 9.  |     | Geheimer Ober-Baurath A. Wiobe.                                         |
| 10. |     | Gelicimer Ober-Baurath L. Hagen.                                        |
| 11. |     | Geheimer Commerzienrath Schwartzkopff.                                  |
| 12. |     | Eisenbahn - Directions - Präsident Wex.                                 |
| 13. |     | Gebeimer Ober-Baurath Stambke.                                          |
| 14. |     | Geheimer Ober-Baurath Kozlowski.                                        |
|     |     |                                                                         |

2. Außerordentliche Mitglieder. a) Hiesige.

16. Br. Gebeimer Regierungsrath u. Professor Dr. von Helmholtz.

17. Hr. Geheimer Regierungsrath Dr. Werner Siemens. 18. - Civilingemeur Veitmeyer.

19. - Geheimer Admiralitatsrath Wagner.

- Professor Giese in Dresden.

### b) Auswärtige,

- Professor und Ober-Baurath Dr. von Leins in Stuttgart. 31. - Ober Baurath, Hof-Baudirecter von Egle in Stuttgart. 32. . Ober-Baudirecter Siebert in Munchen.

20. Hr. Ober-Baurath Dr. Scheffler in Braunschweig.

2). - Wasser-Baudirector Nehls in Hamburg. 99 - Ober-Baudirector Franzius in Bremen.

23. - Geheimer Regierungsrath Prof. Launhardt in Hannover.

24. . Geh. Rath. Director und Professor Dr. von Bauernfeind in München.

- Professor O. Grave in München. 00 - Professor Bauschinger dasebst. 97

- Geheimer Rath, Professor Dr. Zenner in Dresden. - Geheimer Finangrath Köpcke

29. . Wasser-Baudirector Schmidt

30 - Oher-Baurath von Brockmann in Stuttgart. 31. - Eisenbahn-Director Wähler in Strafsburg i E.

Baudirector Dr. von Ehmann in Stuttgart.
 Baudirector Housell in Karlsruhe.

161

# Die Börse in Antwerpen.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 23 bis 26 im Atlas.)

Antwerpen, der wichtigste Seehafen des gewerbfleifsigen Belgiens, entwickelt sich dank seines vorzüglichen natürlichen Hinterlandes, wozu nicht allein ganz Belgien, sondern auch größere Theile Nerdfrankreichs und gewerbreiche Theile Westund Süddeutschlands gehören, dank seiner prächtigen Lage an der hier über 350 m breiten Schelde und seiner ausgezeichneten Verbindungen durch diese einerseits mit der etwa 80 Kilometer von der Stadt eutfernten Nordsee, andererseits mit den vielen Binnencanalen oder caualisirten Plüssen, sowie durch das strahlenförmig hier zusammenschießende Netz von Eisenbahnen, immer mehr zu einer der ersten Seehandelsstädte der Welt. Der ruhmreiche Wettkampf, den die Stadt seit Jahrhunderten mit ihren Nebenbuhlerinnen Brügge, Rotterdam und Amsterdam führte und in dem sie nur zn oft durch gewaltsame Mittel lauge Belagerungen, die durch den Westfälischen Frieden herbeigeführte Schließung der Schelde für die Seeschiffahrt, den von den Holländern seit den dreißiger Jahren bis 1863 erhobenen Scheldezoll - zeitweilig unterliegen mufste, ist heutzutage wohl auf lange Zeit zu gunsten Autwerpens entschieden.

Schou in alten Zeiten war an dieser begünstigten Stelle ein Hauptstapelplatz des Welthandels. Die Gauerben oder Anernen, ein angelsächsischer Stamm, hatten sich am rechten Ufer der Schelde angesiedelt, an einem Platze, der für den Seehaudelsverkehr wie geschaffen und äußerst leicht zu vertheidigen war, da er gewissermaßen eine Insel zwischen dem Fluß und deu weiten überschwemmten Flächen bildete. Ihr Besitzthum schützten sie vermuthlich durch gewaltige, mit Thürmen und Zinnen versehene Manern in der Weise, wie dies der Holzschnitt auf Seite 12 des Prachtwerkes von René Corneli "Antwerpeu and die Weltausstellung 1885" (Leipzig 1887, Verlag von Karl Fr. Pfau) darstellt. Das Dunkel, das über der Geschichte Antwerpens in den Jahren, welche dem Auftreten der Normannen vorangehen, schwebt, ist noch nicht gelichtet, doch wird bereits in einer Urkunde vom Jahre 726, in welcher der sächsische Anführer Rohingus, das Haupt der Schelde-Ganerbschaft, einer Vereinigung von Bauergutsbesitzern, den Namen eines "Fürsten von Antwerpen" annahm uud dem Friesen-Apostel Wilihrod die inuerhalb der Burg von Antwerpen gelegene Kirche übergah, ein Umschlagsrecht der Stadt erwähnt, ein Beweis für das Vorhandensein eines ungemein lebhaften Handels. In den folgenden Jahrhunderten bob sich der kaufmännische Verkehr der Stadt - nur zeitweise gelähmt durch kriegerische Einfälle, Pest, Hungersnoth und Bürgeraufstände - immer mehr, nameutlich seitdem Antwerpen zur Markgrafschaft des heiligen römischen Reiches erhoben worden, und die Herzöge von Brabant, an welche die Markgrafeuwürde unter Gottfried dem Bärtigen, Grafen von Löwen, überging, den Handel durch einschneidende Verordnnugen, Vorrechte und Zollbefreinngen begünstigten. Sicherlich zeugt nichts besser für das Gedeihen Antwerpens und für das ungemein schnelle Anwachsen der Bevölkerung, als die allein im 13. Jahrhundert sich dreimal wiederholende Nothwendigkeit, den Ring der Festungswerke weiter auszudehnen. Nach der letzten dieser drei Erweiterungen

in den Jahren 1291 his 1314, unter den Herzögen Johann L, Johann II. und Johann III., wird Antwerpen eine wirkliche Stadt; der bis dahin noch theilweise verbliebene dörfliche Charakter ist abgestreift, die Gemeinde entwickelt sich, die Verwaltung des Gemeinwesens, hisher von den Burgherren und den herzoglichen Officieren ausgeübt, geht in die Hände der Schöffen über, die Handwerker vereinigen sich zu Zünften, öffeutliche Gebäude wachsen empor. Die uenbegründete städtische Verwaltung findet ihren rechtlichen und politischen Ausdruck in der Errichtung eines Rathhauses, das ihr eigenster Besitz ist und auf welches sich die Macht des Burgherrn nicht mehr erstreckt. Reichen Gewinn brachte den Antwerpenern auch das Stapelrecht. Dieses Recht, die in die Stadt eingeführten Waren dort behufs Verkaufs an die Einwohner ganz oder theilweise lüschen zu lassen. war der Stadt bereits gegen Ende des 12. Jahrhunderts verliehen worden und blieb ihr, mit einer längeren, durch den flandrischen Grafen Louis von Malen zu gunsten der Stadt Mecheln herbeigeführten Unterbrechung von 53 Jahren. Jahrhunderte lang erhalten.

Wesentlichen Einfinss auf Haudel und Verkehr, nicht nur von Antwerpen, sondern der gauzen Welt, hatte auch die im 13. Jahrhundert erfolgte Gründung der Börsen, welche ihren Ausgangspunkt bekanntlich von den reichen flandrischen Städten nahmen, nach denen in diesen glanzvollen Tagen der Welthandel . seineu Mittelpunkt verlegt hatte. Soll doch der Name "Börse", als einer unter staatlicher Genehmigung stattfindenden Versammlung von Kaufleuten, Maklern und anderen mit dem Handel in Beziehung stehenden Personen zur Erleichterung des Betriebes kaufmännischer Geschäfte aller Art, daber stammen, daß die Kauflente zu Brügge in einem Hause ihre Zusammenküufte hielten, welches der adeligen Familie van der Beurse oder Bourse zugehörte, und über dessen Thür das Geschlechtswappen, drei Börsen (Geldbeutel), befindlich war. Nach den übereinstimmenden Untersuchungen verschiedener Geschichtsschreiber und Alterthumsforscher bestand anch bereits im 14. Jahrhundert in Antwerpen ein Haus oder eine Räumlichkeit, welche die Bezeichnung "Börse" führte und ausdrücklich zum Abschließen von kaufmännischen Geschäften, sei es mit oder ohne Vermittlung von Maklern. diente. Dieser anfänglich wohl sehr bescheidene Vereinigungspunkt des Handels der altehrwürdigen Scheldestadt stand in Verbindung mit dem Gildenhaus der Kurzwarenhändler am Großen Markt, hier wie überall in Belgien in nuseren Tagen "Grande Place" genannt, jenem malerischen Platze, an dessen Westseite sich beute in wuchtiger Massenentfaltung das Rathhaus des Cornelis de Vriendt, eins der bedeutendsten Werke der Renaissance in den Niederlanden aus dem Jahre 1560 erhebt, dessen Nord- und Südseite die stattlichen Gildenhäuser aus der Zeit der spanischen Herrschaft, das der Bogenschützen, der Küfer oder Böttcher, der Lohgerber und Schuster, sowie das der Schneider einnehmen. Später, gegen das Ende des 15. Jahrhunderts, kaufte die Stadt in derselben Strafse, heute "Rue du Jardin" genannt, ein ausgedehnteres Besitzthum für die Zusammenkunfte der Kaufleute an. Der offene Hof dieses

11

Hamsen, den an drei Seiten bedechte Gänge umgaben, wurde im Jahre 1515 mit Arcaden, je vier an den beiden Langseiten, zwei, an dar einen Schamkeite geschundicht. Ueber ziemich gedrungenen, anf strammen Pestamenten rubereier Skulen, die noch glatte Schäfte ohne jede Verzierung zeigen, spannen sich sehen die später bei allen Erweiterungen oder Wiederberstellungen

der Börse beibehaltenen Kleeblattbögen. Ein knappes, einfaches Gesims hildet den Abschluss der Frontwände nach oben. Bemerkenswerth ist die reiche Gestaltung der Bogenzwickel mit ihren mannigfaltig wechselnden, von geschickten Steinmetuen herrestellten Verzierungen. Die Säulengänge selbst sind noch nicht überwölbt, sondern ein-



Abb. 1. Achtestes Bürsengebäude an der "Rue du Jardin".

fachnit Publischern.
weiche von innen anch aufeen abfallen, abgedeckt, sodafs die
Traufen an den Aufsenwänden liegen. Ein Theil dieser frühen
Beren in hure übstehn behannten Gestaltung, von der die nach
einen alten Stich gefertigte Abblidung I eine Anschanung giebt,
wurde allen Stirmen, weiche in den folgenden Jahrhunderten
ther die Studt hinweighnausten, um Trettz bis in unsere Tage
herübergerettet. Doch nicht gar zu lange sollte der Bau seinem
ursystinglichen Zerecke diesen.

An anderer Stelle (Centralblatt der Bauverwaltung 1887, 8, 273) wurde nachgewiesen, wie sich nach dem unaufhaltsam wachsenden Verfall des altehrwürdigen Brügge, des Venedigs des Nordens, der Handel, ein Feind der Unruhe, immer mehr nach Antwerpen binzog, wo er damals die seiner Entfaltung nothige Sicherheit and Ruhe faud. Alle Gewerbszweige standen zn iener Zeit in der Scheldestadt in höchster Blüthe. Auch nach der Entdeckung des Seeweges nach Ostindien blieb Antwerpen der Hanntplatz für den Austausch der indischen, dentschen und nordischen Waren und Erzeugnisse. Die Portugiesen fanden es vortheilhafter, die vollendeten Einrichtungen des Handels, wie sie dieselben dort vorfanden, zu benutzen, brachten also nach der Scheldestadt ihre indischen Waren, wo ihnen behufs Austansches die reichsten und vollständigsten Warenlager zu Gebote standen. Die Fugger und Welser aus Augsburg, die Spinola aus Genna and andere hochangeschene Hänser hielten hier ihre Factoreien. Ihren Gipfelpankt erreichten die Bedeutung und das Gedeihen von Antwerpen in den glanzvollen Tagen der Regierung Karls V., der. am 15. Februar 1500 in dem alten Schlosse der flandrischen Grafen zu Gent geboren, am 11. Februar 1515 seinen feierlichen Einzug in Antwerpen als Herzog von Brabant and Markgraf des heiligen romischen Reiches hielt. Voll Freude über den glänzenden Empfang versprach er die von seinen Vorgängern, den Herzögen von Brahant, gewährten Vorrechte und Freiheiten zu achten; die Antwerpener aber konnten darin, dass der Herzeg von Brabant, der diese Verheifsungen verkündete. gleichzeitig König von Spanien, Neapel nod Siellien und Beberrscher Indiens war, nur einem glücklichen Umstand mehr erhlichen, der ihrem überneischen Handel alle Meere der Welt erschloft. Im daranf folgenden Jahre (1516) siedelten auch die letzten hansentischen Kauffente, hier "Osterlinge" ernant, welche in Brütze; hir Factorien noch behalten

> hatten, nach Antwerpen über, wo sie sich anch später, in den Jahren 1564 bis 1568, für ihre Handelsinteressen eine bleibende Stätte in dem ... Hansabans\* erbanten, jenem heute noch kaufmännischen Zwecken dienenden Bau des Corn. de Vriendt, den damalige Schriftsteller einem königlichen Palaste verglichen.

> > Die Höhe der Be-

völkerung Antwerpens zu jener Glanzzeit wird von den Zeitgenossen selbst auf hunderttansend Seelen geschätzt, zur Zeit der Messe von St. Bavo stieg die Anzahl der hier zusammenströmenden Menschen auf mehr denn achtzigtausend. Der Handel der Stadt war damals so bedeutend, dass man zn sagen pflegte: "wenn die Welt ein Ring ware, so verdiente Antwerpen der Diamant darin zu sein." Ueber die Handelsbewegung der Scheldestadt schreibt der Schriftsteller Scribonins in seinem Werke "Origines Antwerpiensum" (1610) folgendes: "Ich habe Schiffe bis zur Zahl von 2500 auf der Schelde gesehen, von denen die letzten zwei bis drei Wochen vor Anker liegen mufsten, ehe sie sich den Werften nähern und ihre Ladung löschen konnten. Es verging kein Tag, an welchem nicht mindestens 500 Fahrzeuge in den Hafen einliefen oder ans demselben abfnhren. Ich habe selbst erzählen gehört, daß hänfig 400 Segler auf einmal mit der Fluth in See gingen." Nach den Mittheilungen desselben Geschichtsschreibers trafen iede Woche mehr als tansend Lastwagen mit Waren ein, welche aus Deutschland, den Hansestädten, aus Lothringen, Prankreich usw. kamen, die Banernkarren nicht gerechnet, welche Lebensmittel aller Art beranbrachten und deren Zahl oft mehr als zehntausend wöchentlich überstieg. Wenn auch die damaligen Schiffe nicht entfernt mit den beutigen Riesenfahrzeugen zu vergleichen sind und die Zahlen des Chronisten wohl nach der damaligen Sitte der Geschichtsschreiber etwas übertrieben sein werden, so kann man doch aus diesen Aussprüchen entnehmen, zu welcher hohen Blüthe der Handel Antwerpens damals gediehen sein mufs. Ein anderer, durchaus zaverlässiger Gewährsmann iener Zeit, der Florentiner Lnd. Gacciardini, der mehrere Jahre lang als Gesandter in den Niederlanden lehte und seine treffenden, genauen Beobachtungen in seinem, namentlich zu Amsterdam mehrfach neugedruckten Werke: "Descriptio totius Belgii" niedergelegt hat, berichtet, dafs im Jahre 1566 die Einfuhr an Gewürzen und Zucker aus Portugal 1º/, Millionen Ducaten, an Seidenzeugen und Goldstoffen aus Italien 3 Millionen, an Getreide aus der Ostsee 11/4 Millionen, an deutschen und französischen Weinen 21/6 Millionen und dass die Gesamt-Einfuhr aus England 12 Millionen Ducaten an Werth betragen habe. Ueber tausend fremde Häuser hatten sich damals in Antwerpen, der Königin der Schelde, angesiedelt. Die Zoll- und Marktabgaben brachten iährlich nabezu 2 Millionen Gulden ein. Ganz ungeheure Summen setzte namentlich hier der Geldhandel um. Wer Geld bedurfte.

mnfste sich damals bierber wenden. Karl V. und sein Sohn Philipp II. schlossen in Antwerpen ihre Anleiben ab, sie hielten hier ständige Agenten.

Dafs unter diesen Umständen die alte Börse an der "Rue du Jardin" bald den reißend anwachsenden Bedürfnissen des Verkehrs nicht mehr entsprach, ist wohl natürlich. Durch die immer mehr zunehmende Zahl der Kaufleute, welche sich auf dem engen Raume zweimal am Tage trafen, hatte sich schon seit langer Zeit die Nothwendigkeit herausgestellt, daß

hier Abhülfs geschaffen werden müsse. Zwar hatte die städtische Verwaltung nichts versäumt, um der Stadt durch Gründung zahlreicher stattlicher Bauten anch einen der hoben Bedeutung des Handels entsprechenden Glanz zu verleihen, aber dennoch bedarfte es der wiederholten Vorstellungen der

Kanfmannschaft, ehe sich die Behörden im Jahre 1530 entschlossen, einen Banplatz zur Errichtung eines neuen Börsengebäudes zu erwerben, denselben Banplatz, auf dem sich anch heute noch die Börse, von Privatgebinden nmechlossen erhebt. Begonnen am 11. Juli 1531, warde der Bau nach den Berichten der Chronisten bereits gegen das Ende desselben Jahres vollen-

det, für die damalige Zeit, falls die Angaben der Zeitgenossen auf Wahrheit beruhen, eine ganz bedeutende Leistung. Der Entwurf zu diesem prächtigen spätgothischen, vielfach schon an die bereits heranfdammernde Benaissance anklingenden Bau stammt von Dominicus van Waghemakere her, der damals das Amt des Stadthaumeisters bekleidete. Wie beim alteren Bau an der "Rue du Jardin", bildete auch hier ein rechteckiger Hof den Kern der Anlage, der jetzt jedoch die stattlichen Abmessongen von 51,5 m Lange und 40 m Breite erhielt. Rund um denselben erstreckte sich ebenfalls ein bedeckter Gang von 6 m Breite mit elf Oeffnungen an den Langseiten, acht Oeffnungen an den Schmalseiten (vergl. Abb. 2), dessen Hofwand getragen wurde von 38 Säulen aus Blaustein, einem quarzhaltigen, sehr festen Kalkstein, der aus vielen belgischen Brüchen uoch heute gewonnen wird. Diese Säulen, bedeutend schlanker als die Stützen des älteren Banes - sie hatten den geringen Durchmesser von

nur 32 cm - erhaben sich auf achtseitigen, ebenfalls verhältnifsmäfsig schwächlichen, mehrfach gegliederten Postamenten, und wie noch heute waren die Schäfte mit den mannigfaltigsten, eingemeifselten Maßwerks - Musterungen reich verziert, welche sowohl unter sich, wie auch bei ieder Säule zweimal. durch eine Gürtelung geschieden, wechselten. Die in sehr späten gothischen Formen ausgebildeten Säulen waren aus vier Stücken, aus Basis, Capitell und zwei Schaft-

theilen, zusammengesetzt.

In Anlehnung au den alteren Bau spannten sich anch hier von Säule zu Sänle Kleeblattbögen, mit Krabben, Kreuzblumen und Finlen geschmückt. Die Umgänge sind bereits mit den flachen Netz- and Sterngewölben mit vortretenden Rippen überdeckt,

welche in reichem Wechsel die mannigfaltigsten Planbildungen zeigen (vergl. Abb. 2). Zur Aufhebung desGewölbeschubes wurden überall Anker unmittelbar über den Capitellen der Säulen gespannt. Die Arcaden waren von einem niedrigen Geschofs ohne Fenster bekrönt, das im innern einen oberen Gang mit kleinen, an einer Seite desselben ausgebanten Krambuden bildete, welche ihre Belench-

tung durch Oberlichter empfingen. Die Wand über den Kleeblattbögen wurde nur durch ein ganz glattes Gurtgesims belebt und durch ein leicht gehaltenes, fast dürftiges Hauptgesims mit Kragsteinen abgeschlossen; die reichen Zwickelverzierungen über den Bögen des älteren Baues waren also hier in Wegfall gekommen. Die Umgange wurden mit sattelförmigen Ziegeldächern abgedeckt, die durch einfache Dachluken mit gekuppelten Fenstern, in den Achsen der Bogenöffnungen vertheilt, belebt wurden (vergl. Abb. 3).



Abb. 2. Grundrifs der Börse des Dominicus van Waghemakere.



Abb. 3. Ansicht der Börse des Dominicus van Waghemakere.

Durch vier Eingdage, auf welche die vier das ungebende Hünserriertel durchbrechenden Straßen (fibrien, wurde die Börse zugänglich gemacht. Den beiden hervorragenderen Zugängen von der heutigen "Rue de la Bourse" im Norden, und von der "Rue des donze Moise" im Süden wurde je eine zweischige, in ähnlicher Weise, wie die Urmänge ausgebliede Halle vor-

gelogt. Durch die genanuten Strafsen und die Börse selbst wurde damals, wie noch heute, eine Verbindung hergestellt zwischen der belebten "Place de Meir", einer langgestreckten, breiten Strafse, aus der Ueberbrückung eines Canals entstanden, mit stattlichen, meist im Barock- und Rococostil erbauten Häusern, und der ziemlich parallel lauferden, viel ruhigeren "Longue Rue Nenve", eine Verbindung, die um so wünschenswerther war, als sich an diesem Punkte schon damals, wie noch in unseren Tagen, der Hauptverkehr der Stadt stante, wie ein Blick auf den Stadtplan deutlich erkennen läßt. In zwei kleinere Hallen führten die weniger bervorgehobenen Eingange an den Langseiten der Börse im Westen und Osten, entsprechend der geringeren Bedeutung der hier endigenden Strafsen "Rue des Israelites" und "Courte Rue des Claires". Bemerkenswerth ist, dass von diesen vier Eingüngen der im Süden allein mit der Achse der Börsenhalle zusammenfällt, die anderen aber ganz unregelmäßig augelegt sind, wie es eben das Bedürfnifs der Zufahrtsstrafsen verlangte.

Durch drei in Verbindung mit den Haupteingangshallen stehende Treppenhäuser war das obere Geschofs zu erreichen. An den Aufscufrouten des Gebäudes, im Norden und Süden, zur Seite der Haupteingänge, erhoben sich zwei stattliche Thürme. Den südlichen, nach der "Rue des douze Mois" gelegenen, schon von weitem ven der "Place de Meir" einstmals sichtbaren und besonders reich ausgebildeten Thurm zeigt die Abbildung 4 zugleich mit dem eigenartigen Schmuck der beiden Eingånge daselbst. Wie aus der nach einem Stick des J. Linnig aus dem Jahre 1849 hergestellten Abbildung ersichtlich, bil-

dete der Eingaug zur Börne mit dem reinvollen Treppentharra und den benachbarten Gibelbläusern eine indirect malerische Geblüdegruppe. Ubert dem derigsechanigen, rechtektiger Unterbau den Thurmes erhoben sich zwei achtechige Geschoses. In einfachster Weise, über einem ziemlich weit ansäderden Gurtgesinn ist dam der Thurm in die ejzindrische Form übergeführt, in welcher er noch zwei Stockwerke hoch bir zur Duchtraufe ansäusig. Sch errivedl wirkt die reiche Amslidium der archiseitigen Dachhaube mit ihrem ziertichen, von Staleanstellungen umgebenen Ausguck. In eigennrützer Weise laufen die Kanten des geschweiften Thurmdaches in Spitzen aus, die über das Hauptgesinst hinausragen. Der Thurm trug eine Uhr mit Glockenspiel, das Schlagwerk war in dem oberen, öffenen Aufbau des Dackes untergerbacht. Zur Erhöhung der mahe

rischen Wirkung des ganzen Architekturbildes trug auch wesentlich die alterthümliche Gestaltung des Wandschmuckes über den beiden Eingangen bei, dessen kindliche Auffassung wehl die Vermuthung rechtfertigt, dass man es hier mit einigen, nach dem neuen Bau übertragenen Theilen aus der alten Borse zu thun hat. Aus dem mittleren Zwickel der Kleeblattbögen erhebt sich ein von der Mauerkrone und zwei überragtes Wappen; über den Scheiteln der Bögen stehen ebenfalls schildhaltende Thiere, in deneu links der brahantische Löwe zu erkennen ist, während sich in den äußeren Bogenzwickeln auf einfachen Postamenten die gewöhnlichen Schildhalter des Antwerpener Wappens erheben, links ein Mann, an der anderen Seite eine Frau, in einer nach Naturwahrheit strebenden Auffassung. Im fibrigen zeigen die Kleeblattbögen denselben Schunck - Krabben in sehr spätrothischen Formen - wie die inneren Hallen. Den Abschluß der Eingangswand bildet eine Brüstung mit Vierpässen zwischen Pfeilerchen. Bemerkenswerth sind übrigens auch die in der Abbiidung den Vordergrund bildenden schmalen Häuser, welche mit ihren weit überkragenden Holzgiebelm das eigenartige Gepräge des Antwerpener Wohngebäudes aus dem 15. Jahrhundert zeigen (vergl. den Holzschnitt auf Seite 21 des schon erwähnten Corneli'schen Werkes: "Antwerpen und die Weltausstellung 1885."). In einfacheren Formen ist der zweite Thurm an der "Rue de la Bourse" gehalten, der zum Theil in Abb. 3 zu erkennen ist. Seine Grundform war ein Achtseit mit abgestumpften Kanten, welches mit einem schlichten, geschweiften Zeltdach abgedeckt war.



Abb. 4. Eingang zur Börse von 1531 von der "Rue des douze Mois" aus. Nach einem Kupferstich von J. Linnig aus dem Jahre 1849.

Ach dieser Ban, wie bemerkt am 11. Juli 1531 begemene, edlten inicht lange unrevient stehen. Nicht unbetrückslichen Schaden erlitt die Böres bewitz im Jahre 1576 während der unter dem Namen der "spanischen Purie" bekannten, abschwilchen Ausschreifungen der panischen Södderhaufen. Sie wurde in diesen schreidensvollen Tagen zu einer gerösen Spielbölle umgewandelt, wo die von Blut und Wein trunkeuer Soldates auf Tennenbe um die Schlicke wärfelden. Seiche sie den Kaufleuten geraubt hatten, Später, am 24, Februar 1583, wurde das Gebäude gar zum Theil durch einen großen Brand zerstört, der, in einer der Krambuden des oberen Geschosses ausgebrochen und, nicht sofort unterdrückt, dieses schwere Unheil über den stattlichen Ban heraufbeschwor. In kürzester Zeit stand das Gebäude an allen vier Ecken in Flammen. Glücklicherweise setzten die Gewölbe der Erdgeschofshallen der Weiterverbreitung des Feuers erfolgreichen Widerstand entgegen. Trotzdem das dreitägige Trauerspiel der "spanischen Furie" dem Handel Antwerpens für lange Zeit den Todesstofs versetzt hatte. und die folgenden kriegerischen Ereignisse, sowie die Streitigkeiten im Innern der Stadt nur noch mehr den tiefen Fall besiegelten, entschloß man sich sofort zum Wiederaufbau der Börse. In den Jahren 1583 bis 1585 wurde der obere Theil des Gebäudes durch den damaligen Stadtbaumeister Paul Luydinckx wiederhergestellt. Dieser liefs das Obergeschofs noch mehr erhöben und durchbrach die Hofwand durch eine Reibe einfacher, rechteckiger Fenster zur Beleuchtung der neu eingerichteten Räume dieses Geschosses. Die Fenster waren abwechselnd über den Scheiteln der Kleeblattbögen und über den

auf die anderthalbfache Achsweite je ein Fenster ontfiel Ueber diesem Obergeschofs wurde dann noch ein zu Lagerzwecken bestimmtes Dachgeschofs ausgebant, das Luft und Licht durch einfache Dachluken empfing. Die oberen Raume waren nur vor aufsen dnrch die beiden Thurmtreppen und das dritte Treppenhaus im Nordosten zugänglich (vgl. Abb. 2). Im Laufe der Zeit änderten sie vielfach ibre Bestimmung, namentlich seit der Einrichtung der Handelskammern und der Handelsgerichte, denen

Saulen angeordnet, sodals

The same of the sa

Abb. 5. Ansicht der Börse von 1851 bis 1858.

sie schließlich zu dauerndem Gebranch übergeben wurden. Als dann, nach den wechselvollen Ereignissen der folgenden Jahrhunderte, Belgien durch die September-Revolution von 1830 seine Unabhängigkeit gewonnen und in den Kämpfen der folgenden Jahre mit Hülfe der Franzosen siegreich vertheidigt hatte, als das Land sich unter den Königen aus dem herzoglichen Hause Sachsen-Koburg einer längeren gedeihlichen Rahe erfrenen konnte, und die belgische Regierung durch das Gesetz vom 5. Juni 1839 die Bezahlung des den Hollandern zugestandenen Scheldezolles auf ihre Rechnung übernahm und dadurch dem Handel der Stadt schon einige Erleichterung verschafft hatte, hob sich der günstig gelegene Hafenplatz, die einstige Königin der Schelde, allmählich aus ihrem tiefen Verfall. Die in den Jahren 1832 bis 1848 stets wachsende Zahl der Börsenbesucher liefs immer wieder von neuem die Klage erheben, dafs die bestehenden Raumlichkeiten durchaus ungenügend seien, namentlich im Winter. Die Hallen des Erdgeschosses hoten allein bei ungünstiger Witterung den Kaufleuten einen dürftigen Schutz. Die städtischen Behörden konnten sich daher auf die Daner diesen begründeten Klagen nicht entrieben und beschlossen im Jahre 1849 den inneren Hof zu überdecken. Nach einem mehr oder weniger ernsthaft gemeinten Preisausschreiben, welches als einzige Bedingung die Einschränkung enthielt, dass die Ueberdeckung sich nicht auf die inneren Mauern des Hofes stützen dürfe, weil die Säulen einen Zuwachs an Last nicht zuliefsen, betraute man am 27. Juli 1850 den Lütticher Indnstriellen Charles Marcellia mit der Herstellung dieser Arbeit, welche er vollständig in Gufseisen entworfen hatte. Die Ueberdeckung in Form eines Zeltdaches mit eirunder Laterne rubte auf zwölf gufseisernen Säulen, die, ähnlich wie die alten Steinsäulen des Dominicus van Waghemakere ausgebildet, unmittelhar vor diese gestellt wurden, je eine in den vier Ecken und je zwei auf die Lang- und Schmalseiten der Halle vertheilt. Die Eisenconstruction warde durch einen zwölfseitigen Spannring aus Walzeisen zusammengehalten, welcher im Bodenraum der bedeckten Umgänge untergebracht wurde. Man hat versichert, dass bei jeder Aenderung der Lustwarme die in dem Spannring angebrachten Schlösser nachgelassen oder angezogen

> werden mnisten, nm eine schädliche Bewegung der Eisenconstruction zu verhindern. Wie aus der Abbildung 6 ersichtlich sein wird, griff dieser Spannring in sehr ungleichmäßsiger Weise an den einzelnen Unterstützungspunkten der gußeisernen Dachbinder an, besonders an den acht Zwischenbindern X, welche an den Lang- und Schmalseiten des Hofes anfgestellt waren. Die geringe Tiefe der gewölbten Hallen von nur 6 m machte eben eine kreisrunde Form des Spannringes und damit das Auftreten von Ringkräften, die an allen

Bindern unter gleichen Winkeln angriffen, unmöglich. So war denn bei der gewählten Anordnung der Eisenconstruction die stete Gefahr vorhanden, dass der durch den schrägen Zug des Spannringes hervorgerufene Bruch eines der gußeisernen Binder den Zusammensturz der ganzen schwerfälligen Ueberdeckung nach sich ziehen würde. Die Binder selbst, mit gebogenen Untergurten und sattelförmigen Obergurten, waren aus einzelnen Theilen von 3.50 his 6.50 m Länge zusammengeschranbt and durch Pfetten mit gebogenen Untergurten verbunden. Durch eine unter den Transen des Daches rundnm laufende Pensterreihe sowie durch die seitlichen Oberlichter der Laterne wurde eine allenfalls ausreichende Beleuchtung des ausgedehnten Raumes erzielt. Vor den rechteckigen Fenstern der Oberwand über den Kleeblattbögen wurden gusseiserne Rahmen mit Steinschranben am Mauerwerk befestigt, um durch diese Maske nach der Ansicht des Constructeurs die Fenster zu gothisiren, da anch die Zierformen der ganzen Ueberdeckung der gothischen Knnstrichtung entlehnt waren. Den Eindruck, den dieses ungesunde, künstliche Machwerk hervorrief, mag sich der Leser an Abbildung 5 klar machen, welche nach einem von Marcellis veröffentlichten Steindruck hergestellt wurde,

Am 2. August 1858, gegen 11 Uhr abends hrach im Bodenranm über den gewölbten Hallen ein neuer Brand aus, der sich mit rasender Schnelligkeit über das ganze Dachgeschofs verbreitete und in weniger als einer halben Stunde die ganze Eisenconstruction znm Einsturz brachte. Das Feuer hatte eben

den Spannring, der von allen Seiten von den Flammen umspült wurde, so stark ausgedehnt, daß die Binder ihren Zusammenhang verloren und in ihrem Sturre das ganze Obergeschofs mit sich fortrissen, die Gewölbe durchschlugen und die schlanken Säulen des Erdgeschesses mit in das Verderben zogen. Es hat nicht festgestellt werden können, durch welche Ursache der Brand entstanden ist.

Die wachsende Bedeutung Antwerpens als Handelsplatz forderte gebieterisch eine baldige Herstellang neuer Ranmo für die Zasammenkünfte der Kaufleute, sowie zur Unterbringung der Handelskammer und des Handelagerichtes: hatte sich doch

die Seehandelsbewegung der Scheldestadt von durchschnittlich 440 Tonnen täglich in den Jahren 1830 bis 1840 auf 1028 Tonnen in den Jahren 1850 bis 1860 gehohen, dabei ein immer mehr zunehmendes Wachsthum zeigend. Der Antwerpener Ar-

wärtig Mitglied der kgl. belgischen Akademie und Professor der Antwerpener Akademie der schönen Künste, der spätere Erbauer des im Centralblatt der Banverwaltung anf S. 273 ff. Jahrg. 1887 veröffentlichten Bahnhofsgebäudes in Brügge, der altehrwürdigen Hanptstadt von Westflandern, wurde mit der Aufstellung eines Entwurfs für einen Bersenneubau beauftragt. Von der geschichtlichen Thatsache ausgehend, daß die Börse von Antwerpen das erste in Europa für diesen besonderen Zweck errichtete Gebäude ist, welches wir kennen, wollte der Ar-

chitekt Joseph Schadde, gegen-

chitekt den urspänglichen Stil und die allgemeine Anordnung des Hauses auf derselben Baustelle danernd der Nachwelt erhalten nnd nur, den erweiterten Bedürfnissen der Gegenwart Rechnung tragend, eine zweite, gewölbte Hallenreihe und eine Anzahl von Nebenränmen hinzufügen. Am 6. November 1858, also kaum drei Monate nach dem Zusammensturze der alten Hallen. reichte Schadde den städtischen Behörden drei Entwürfe ein. welche, nur in Einzelheiten von einander abweichend, sämtlich eine Börse darstellten, die auf dem bisherigen Bauplatz und im alten Stil des Jahres 1531 neu erstehen sollte. In allen drei Entwürfen war von einer Ueberdeckung des Hofes Abstand genommen. Durch die zweite, den ganzen Hof umziehende Hallenreihe sollte dem Verlangen der Kaufleute nach mehr geschütztem Raume bei schlechter Witterung entsprochen werden. Die städtischen Behörden beschlossen jedoch am 20. November 1858, eine öffentliche Preisbewerbung zur Wiederherstellung der Börse

> auszuschreiben, was auch etwa einen Monat nach Einreichung der Plane Schaddes geschah. Etwa vierzig Entwürfe wurden von Architekten verschiedener Länder eingesandt, deren Verfasser, wie es die Bedingungen des Wettbewerbes vorschrieben. verläufig ungenannt blieben: nur die drei Entwürfe des Meisters Schadde allein wurden, mit dessen Unterschrift versehen, zusammen mit den übrigen ausgestellt. Das Preisgericht erkannte einem dieser drei Entwürfe den ersten Preis zn Der Wetthewerh hatte aber keine weiteren Folgen, es wurde vielmehr am 11. Juli 1860 ein neuer Wettbewerh eröffnet. Das neue Programm schrieb eine

bedeckte Börse auf der alten

Baustelle unter Hinznnahme einiger benachbarter Häuser vor, die im Stile der Börse des Dominicus van Waghemakere vom Jahre 1531 errichtet werden sollte. Diesmal traten nur vier Bewerber auf, und Schadde gewann zum zweiten Male den einzigen

Preis, sodafs er nach diesem wiederholten Siege wohl die begrundete Hoffnung begen durfte, nunmehr mit der Wiederherstellung des Baues baldigst endgültig betraut zu werden. Aber zahlreiche, von den Gegnern seines Entwurfes bervorgerufene Verwicklungen, von den städtischen Behörden eingeforderte Gutachten und Gegengutachten, Erörterungen und Untersuchungen ohne Ende schoben die endgültige Wahl des Architekten noch über zwei Jahre, vom Tage des letzten Preisausschreibens ab gerechnet, hinaus. Endlich am 2. August 1862 erhielt



Abb. 6. Grundrifs der Eisenconstruction des Charles Marcellis.

Abb. 7. Längenschnitt durch die Börse von 1851 bis 1858 mit der Exenconstuction des Charles Marcellis

Schadde den bestimmten Auftrag, die Entwürfe, Anschläge and Bedingungen zum Zweck der Vergehung der Arbeiten vorzubereiten. Alle diese Vorarbeiten konnte er bereits am 9, März 1863 den städtischen Behörden überreichen und er hatte die Freude, bereits am 26. März desselben Jahres seine Pläne durch die Gemeindevertretung, die Schöffen, genehmigt zu sehen, Aber die Gemeindewahlen vom October 1863 thürmten neue Schwierigkeiten vor ihm anf, indem sie die Gegennartei ans Rober der städischen Verwaltung brachten, welche, wie dies hieler meist im "constitutionellen" Belgrie der Pall ist, ähre neue Herrschaft danzit begann, daß sie die von ähren Verglagern gefaßten Beschlösse nicht ausführen wellte. An Gerände für die weitere Verzügerung der Angelsepunheit machten die neuegewählten Schöffen geltend, daß durch die im Jahre 1800 erfolgte Hinausschiebung der alten Umwaltung von 1567 und die däurche eriste bedeutende Vergrüferung der Stadt, welche deren Flückenraum ableus verfünflichte, sich wohl ein besserve Bauplatz für die Bören im Gebiete der Stadterweiterung gewinnen liefen. Infolge dessen erheit! Schadde von den städischen Behörete die Benachtschiegung, daß seine von der früheren Versultung genehmigten Pläce nicht ausgeführt werden Istanten.

Fünf Jahre gingen noch ins Land, die eifrig benutzt wurden, um die verschiedensten Entwürfe durch den Stadtbaumeister und andere Rathgeber der Verwaltung aufstellen zu lassen. Inzwischen hatte der Antwerpener Haudel durch die bedeutende Vervollkommnung der Verkehrsmittel, durch die im Jahre 1863 erfolgte endliche Ablösung des drückenden Scheldezolles, durch die Abschaffung des Tonnengeldes, die Herabminderung der Lotsengebühren usw. eine immer größere Ausdehuung gewonnen, hob sich doch die Seehandelsbewegung von durchschnittlich 1028 Tounen täglich in den Jabren 1850 his 1960 auf die Zahl von 2267 Tonnen im folgenden Jahrzehnt, sodafs die Frage der Wiederherstellung oder eines Nenbaues der Börse eine immer hrennendere wurde. Endlich, nachdem die zahlreichen Entwurfsversuche zu keinem zufriedenstellenden Ergebniss geführt hatten, wurde bei den städtischen Behörden der Antrag eingebracht, auf die Plane Schaddes zurückzngreifen, Jedenfalls werden die znuächst Betheiligten, die Börsenbesucher selbst, einer Verlegung der Börse uach der noch wenig augebanten Neustadt die Beibehaltung des alten Bauplatzes vorgezogen haben, eines Bauplatzes, der, abgeseben von den geschichtlichen Erinnerungen, durch seine beverzugte Lage im Mittelpunkte des städtischen Verkehrs, nahezu gleich weit entfernt von den ausgedehnten Scheldewerften und von den großsartigen Hafenbecken, wie von den Empfangsgebäuden der Staatsbahn und der durch das Waesland nach Gent führenden Eisenbahn, für seinen Zweck wie geschaffen schien. Nach nochmaligen längeren Verhaudlungen, unglaublichen Ränken und zwei aufeinander folgenden Abstimmungen wurde der im Jahre 1862 bereits einmal genehmigte Entwurf Schaddes am 27, Juni 1868 endgültig angenommen. Am 28, October 1868 erfolgte die Verdingung der Arbeiten, im Januar 1869 wurde der Zuschlag ertheilt und nach etwa dreiundeinhalbiähriger Banzeit. am 19. August 1872, konnte das neue Gebäude feierlichst eingeweiht werden. Also über ein volles Jahrzehnt mußte verfließen, ehe man sich über den Entwurf einigen konute! Mau weiß angesichts dieser Thatsache wirklich nicht, was man mehr bewundern soll: die Unermüdlichkeit, mit welcher der Architekt seinen zur Erreichung des beabsichtigten Zweckes von ihm als geeignet erachteten Eutwarf immer wieder gegen die sich vor ihm aufthürmenden Schwierigkeiten vertheidigte, oder die Langmuth der Antwerpener Kanfmannschaft, die sich über vierzehn Jahre lang in vorübergehend eingerichteten Räumen behelfen

Wenn wir uns nunmehr zur Beschreibung des Neubaues selbst wenden wollen, zn dem man von den vier durch die Börse selbst verbundenen Strafsen um einige Stufen hinansteigt, so besteht der eigentliche Börsenraum ans einer weiten, zum Theil mit Glas gedeckten Halle genau ju den Abmessungen (51,50 m Länge, 40 m Breite) des Baues des Dominicus van Waghemakere. Im Erdgeschofs umgiebt jedoch heute ein zweischiffiger, von 68 Säulen getragener Lanbengang den trefflich wirkenden Raum, nach welchem sich die Arcaden, nm zwei Stufen gegen die mittlere Halle gehoben,' mit ihren snätgothischen, schon mit Renaissance-Anklängen gemischten Kleeblattbögen öffnen. Im Obergeschofs stellt ein von 38 Säulen gestützter, noch prächtiger ausgebildeter Unigang die Verbindung nach den dort untergebrachten Räumen für die Handelskammer und das Haudelsgericht her. In reizvoller Weise sind die Langseiten der oberen Bogenhallen durch zierliche, in den Mittelachsen angeordnete Erker unterbrochen. Die Zwickel über den oberen, ebenfalls mit Krabben, Kreuzblumen und Finlen verzierten Kleeblattbögen sind in Aulehnung an den ältesten, in Abbildung 1 dargestellten Börsenraum mit reichen, spätgothischen Masswerks-Musterungen zwischen den Fialen überzogen.

Wie die Grundrisse auf Blatt 24 zeigen, wurden durch die Hinzunahme benachbarter, nordwestlich gelegener Grundstücke im Erdgeschofs noch ein besonderer Saal für Staatspapiere, ein Fernsprechraum und ein Saal für Verkäufe nebst einigen Abtritten gewonnen. Im Obergeschofs liegt an der Südseite des Umganges der große Saal für das Handelsgericht nebst Berathungszimmern und Vorräumen, unmittelbar zugänglich von dem au der "Rue des douze Mois" gelegenen Treppenhause. Die ganze Ostseite hat die Telegraphen-Verwaltung mit ihren verschiedenen, aus den Bezeichnungen des Grundrisses keuntlichen Räumen in Auspruch genommen. An der Nordseite ist der große Versammlungssaal der Handelskammer, zwischen den beiden Treppenhäusern an der "Rue de la Bourse" gelegen, sowie ein Saal für den Handelskammer-Secretär nutergebracht, während endlich westlich von dem bedeckten Umgange die Geschäftsräume der Getreidebörse und die Registraturen des Handelsgerichts liegen. Einige Nebentreppen führen uoch zu dem theilweise ausgebauten Dachgeschofs. Die genaunten Räume konnten nur zum geringsten Theil numittelbar von den benachbarten Straßen ihr Licht empfangen, znm Theil werden sie daher von der großen Halle oder - namentlich im Nordwesten - von Lichthöfen aus beleuchtet. Im Osten und Süden aber gestattete ein schon vorhandenes oder nen erworbenes Fensterrecht die Anlage von zahlreichen Lichtquellen nach den benachbarten Grundstücken hin, sodafs alle Räume ausreichend Luft und Licht empfangen. Aus dem Grundrifs des Erdgeschosses ist auch zugleich die mannigfaltige Aushildung der Netz- und Sterngewölbe der zweischiffigen Halle zu ersehen.

Die Grandung der Wände und Pfeiler ist ans Blatt 26 chrichtlich. Nach allen Seiten tritt das Grandmanerweit der Pfeiler im nehreren Abnützen weit vor und ist durch überall in zwei Ringen gewildbe Begen verbanden. Is den gebehende von der die Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Abnützen auf Anch die unfangereiche Vernaherung der Häldengewilbe ist in dem genannten Durchschnitt erleuenbar. Diese Gewilbe eilebt wurden in Ziegels ausder bergestellt mat einfach gefugt; ihre Rippen bestehen aus Blaustein. Die oberen Umgänge sind ein anteren mit Sterinfulfolden Grandplatten auf Gescheverüben.

versehen. Die übrigen Räume des Obergeschosses dasgene habete Heitfußbeden erhalten, indem auf den starken, 6,50 m weit freilliegenden, aber in verhältniffsenfänig geringen Abständen verlegten Untertagen parallel zur Längenrichtung der Begenhalten leichte Pfehödenlagen verlegt sind, die dann die Dieken tragen. Diese Räume sind ebenfalls mit Kappengewelben zwischen eisernen I-Trägern überdeckt und zwar in der gewöhnlichen Weise, wobei die Untertage theilweise au den Schildbigen der Kappen freiligene; auch wurde hier, wie ja anob beheber bei uns in Deutschland, eine Beleidung des Eisens

nicht für zötkig erachtet. Die Fußeböden des Dachpeschosses werden durch einen Estrich gebildet, der unmittelbar auf die Kappen aufgebrucht wurde. Zogleich sind in dem Schnitt auf Blatt 20 die Oberlichter dargestellt, welche über dem oberen Ungstagen absetze in ganzer Ausdebung derselben angevorbest sind. Die Wände der oberen Hallen sind mit reichen Teppischundtern benalt, soweit sie nicht mit Sandstein bekleidet wurden. Die Rückwände der Erdgeschofhalten dagegen sind in ühren unteren Theilen mit Elchenbolktäfelungen verneben, über deues Arten aller Lünder der Zeite im greßen Mäsfesthen mit Anstran aller Lünder der Zeite im greßen Mäsfesthen mit Anstran aller Lünder der Zeite im greßen Mäsfesthen mit Anstran aller Lünder der Zeite im greßen Mäsfesthen mit Anstran aller Lünder der Zeite im greßen Mäsfesthen mit Anstran aller Lünder der Zeite im greßen Mäsfesthen mit Anstran aller Lünder der Zeite im greßen Mäsfesthen mit Anstran aller Lünder der Zeite im greßen Mäsfesthen mit Anstran aller Lünder der Zeite im greßen Mäsfesthen mit Anstran aller Lünder der Zeite im greßen Mäsfesthen mit Anstran aller Lünder der Zeite im greßen Mäsfesthen mit Anstran aller Lünder der Zeite im greßen Mäsfesthen mit Anstran aller Lünder der Zeite im gerben Mäsfesthen mit Anstran aller Lünder der Zeite im gerben Mäsfesthen mit Anstran aller Lünder der Zeite im gerben Mäsfesthen mit Anstran aller Lünder der Zeite mit Anstran aller Lünder mit Anstran aller Lünder mit Anstran aller Lünder mit Anstran aller Lünder mit Anstran aller mit Anstran aller mit Anstran aller Lünder mit Anstran aller



Abb. 8. Innere Ausicht der Börse in ihrer gegenwärtigen Gestaltung.

gabe der Meere, Flüsse usw. aufgemalt sind. Aufserdem sind diese Hallen reichlich mit Bänken und Pulten, ebenfalls aus Eichenholz, für die Börsenzwecke ausgestattet.

Den inneren Börnennun seibet zeigt der nach einer Phocorpraphie bestgenüble Hotanchnit (Alsh. 8), währad die Ausböldung der Hallenwände mit ihren reichen Bidhanerarbeiten auf Biat 25, ein Querrbehnit durch den Börnennal von Orten auch Westen auf dem seben erfahlten Biatt 26 ein denlich auf Biatt 23 die eigenartige Einzelausbildung der Decken darpsstatik wurde. In Abbildung 8 ist angleich die reichlich durchbrochen Giebelmand an der Nordweite dertlich zu erknenen, benou der mittlere, wagerechte Theil der Decke mit deren leichter Feldertheilung, die durch Wappen und Rosen verziert ist. Anch errebeiten die beiden Erber und die Hallenbinder in ihrer ganzen Entfaltung. Uber dem Gurtigssim (vergl. Blatt 29) erbeben sich die ebenfalls mit reicher Schaftmusterung verseheen, zweiche gegrifsten deren Steinbristung mit abwechselten Sockole eine durchbrechene Steinbristung mit abwechseld sens gewichteten Mateuven sich binzieht. Ueber der zeben beschriebenen reichen Oberwand der öderem Hallen tritt dann ein kräftigensteinbates Gosims vor, elter welchem eine zweite, reich durchrechene Steinbristung sowie die obere Fennterwand aufstägt. Der untere Theil dieser Fennter besteht aus zwei Gruppen von der in der Schaftlichen der Abschlichtbegen geschlossen und durch einen kräftigen geraden Sturr zusanmeren geschlossen und durch einen kräftigen geraden Sturr zusanmeren gefähtt sind. Ueber letzteren bliede den Abschlich der Fennterprappe die weitgespannten, in die serbrägen, lichtspeedenden Dachflichen einschneidenden, im Turchoftsyn angelepten Stichkappen, welche zunammen mit den Oberlichtern der Decks eine reichliche Belseuchtung der Halle Sewirken, ohne daß die Son-

nenstrahlen in unangenehmer Weise senkrecht in den Börsensaal einfallen können.

Die Decke der Börsenhalle, welche im wesentlichen nach den drei Seiten eines regelmäfsigen Sechsecks gebildet wurde, wird durch einen eigenartigen schmiedeeisernen Dachstuhl getragen, der eine äbnliche künstlerische Ausbildung erhalten hat. wie die Bahnhofshalle in Brügge (vergl. "Centralblatt der Bauverwaltung" 1887, Seite 282). Da die Säulen der Umgünge möglichst wenig belastet werden sollten, so wurden die als obere Gurtung der Binder wirkenden Sparren bis zu den Umfassungswänden des ganzen Gebäudes herabgeführt und dort mit den stark verankerten Unterzügen der Obergeschofsdecken durch Winkellaschen verbunden. Diese auch durch die oberen Hallen his zu den Blausteinsäulen durchgehenden Unterzüge sowie die Strebesparren von 🎹 - förmigem Querschnitt hilden damit einen Theil der nateren Gurtungen des ganzen Bindersystems. Durch die über den Säulen aufsteigenden Stützen mit - förmigem Querschnitt ist dann eine kräftige Dreiecksverbindung der unteren Bindertheile bewirkt. Außerdem werden die Strebesparren, welche eine Gesamtlänge von rund je 28 m erhielten, nochmals durch die Unterzüge des Dachgeschofsfusbodens gefast, mit denen sie ebenfalls durch Winkellaschen verhunden sind. Durch zangen- und stützenartige Constructionstheile in Verbindung mit dem seitlichen einhüftigen und dem mittleren Halbkreisbogen, sämtlich von ähnlichem Querschnitt wie die Sparren, ist dann, frei in den Börsenraum hineinragend, ein festes, fachwerkartiges Gerippe gebildet, das in seiner Erscheinung an die reichen, im Inneren sichtbaren Holzdächer mit ihren kühnen Hänge- und Sprengewerken erinnert, wie sie viele englischen Kirchen seit dem 15. Jahrhundert zeigen - beispielsweise St. Stephan in Norwich, die Kirchen von Lavenham und Melford in Suffolk, die Marienkirchen in Oxford und in Beverlev aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts - nnd wie sie von Raschdorff in glücklichster Weise bei der Wiederherstellung des Gürzenich in Köln ausgeführt wurden. Um den unteren, einhüftigen Bögen mehr Relief zu geben, sind dieselben noch an den Seiten durch schmiedeeiserne, mit Ueberwürfen befestigte Röhren verstärkt. Die in den Bogenzwickeln angeordneten Kreise bestehen aus LEisen, die an den Berührungspunkten unter sich und mit den Hauptgliedern des Fachwerks vernietet sind. Sehr wirkungsvoll sind hier, wie auch in Brügge, die mittleren Zangen ausgebildet. Durch kleeblattförmig ausgeschnittene Bleche, welche parallel den senkrechten Stegen an die Außenseiten der kastenförmigen Zangen aufgelegt sind, entsteht eine Reihe von kleinen Dreipassnischen, in deren Hintergrund mit lebhaften Farben Blattverzierungen anfgemalt sind. Am Vereinigungspunkte des unteren, einhüftigen Bogens, der Hängesäule, der Zange und des oberen Bogens sind dem Stile des ganzen Gebäudes angepafste Verkleidungen angebracht, welche diese Bauglieder harmonisch in einander überführen und wodurch das angestrebte System klar zum Ausdruck gebracht wird (vergl. Blatt 23). Die Hanntbinder - vier an der Zahi - sind in der Längenrichtung der Halle unter sich und mit den Giebelwänden durch neun Reihen von Pfetten verbunden, von denen vier in reicherer Weise ausgebildet wurden. Unter den letzteren spannt sich ein Längenverband aus gebogenen, schmiedeeisernen Rohren mit Zwickelkreisen durch die ganze Halle hin. Das reiche Laub- und

Beitschrift f. Bauweson. Jahry. XXXVIII.

Blüthenwerk, welches sich über die Binderzwickel und Längsverbindungen in üppiger Weise rankt, und das in der Zeichnus etwas unruhig erscheint, sich aber thatsächlich von noten gegen die hell beleuchtete Oberwand der Halle gesehen wirkungsvoll abbebt, ist in kunstvollster Weise als Handschmiedearbeit hergestellt. Und wenn es auch einen so günstigen Eindruck wie das später ausgeführte, flüssig gezeichnete Rankenwerk der Brügger Bahnhofshalle nicht macht, so wird man der hier versuchten künstlerischen Ausbildung der Eisenconstruction doch ein gefälliges Ausschen zugestehen müssen. Mit den belebten Dachbindern und den reich ausgemalten mittleren Deckenfeldern vereinigt sich der flache Tudorbogen über den Oberfenstern und das reiche Maßwerk zu einem eigenartigen Gesamtbilde. Anch treten die etwas schwerfällig zusammengesetzten Querschnitte der Bauglieder bei der Größe des überdeckten Ranmes durchaus nicht störend auf. Zu bemerken ist noch, dafa für eine Ausdehnung der Eisentheile, die nach obigem zum Theil ganz beträchtliche Längen erhalten haben, keinerlei Vorsorge getroffen wurde. Dieser Umstand könnte bei einem Brande, der ailerdings durch den nabezu vollständigen Ausschlufs aller brennbaren Baustoffe wahrscheinlich keinen großen Umfang annehmen würde, leicht verhängnissvoll werden. Das Rankenwerk der Binder stellt diejenigen Pflanzen dar, welche die Hauptgegenstände des Antwerpener Handels liefern. An den westlichen Bindern bemerkt man die Weinrebe, das Zuckerrohr, die Kaffeestande und die Reisähre, an der Ostseite Tabakspflanzen, Banmwollen- und Theestanden und verschiedene Getreidearten. In den Zwickelkreisen der Binder sind die Wappen derjenigen Gilden angebracht, welche in Beziehung zum Handel stehen. Die mittieren Felder des wagerechten Deckentheiles zeigen den belgischen Löwen ahwechselnd mit den Wappen der Provinz und der Stadt Antwerpen in lehhaften Farben aufgemalt, in den Randfeldern wurden rothe und weifse rosenartige Mnster dargestellt in Anlehuung an die das Antwerpener Stadtwappen nmkränzenden rothen und weißen Rosen. In den Maßswerks-Verzierungen über den Bogenstellungen des Obergeschouses erkennt man noch kleine Wappenschilder, welche die Farben und Horoldsbilder derjenigen Staaten tragen, mit denen Autwerpen vorzugsweise Handelsbeziehungen unterhält.

Die sämtlichen Arbeiten zur Wiederherstellung der Börse wurden im October 1868 für die runde Summe von 740000 A vergeben. Die Leitung des Baues wurde Schadde übertragen, dessen liebenswürdigem Entgegenkommen der Unterzeichnete auch die Ueberlassung der Zeichnungen und einen großen Theil der hier niedergelegten Angaben verdankt. Die Ausführung, namentlich die der reichen Steinmetzarbeiten, mnfs eine tadellose genannt werden; die Wirkung des großen Raumes, der in glücklichster Weise das Gepräge der flämisch - gothischen Schule trägt, ist eine geradezn überraschende. Zu den Gründungen und Hintermauerungen, etwa 836 cbm Mauermasse, wurden Ziegel gewählt, die in Belgien den Namen "Klampsteen" oder "Papensteen" führen, und welche in Bloom und Umgegend in der Provinz Antwerpen hergestellt werden. Zu den Hallensäulen, den durchgebenden wagerechten Gesimsen usw. wurde der dunkelblaue Stein von Ecaussines, südlich von Brüssel, im gewerbreichen Hennegau, verwendet, welcher den Namen "petit granit" tragt. Für diese mit etwa 77000 . in den Anschlag eingestellten Steinmetzarbeiten wurden drei verschiedene Einheitspreise bezahlt: die rohen, nur mit dem Spitzhammer behanenen Unterlagssteine der Erdgeschofssäulen (47,26 cbm) stellten sich zu 104 . die geschliffenen wagerechten Gesimse, Treppenstufen usw. (140,32 cbm) zu 144 . die reichen, mit Bildhanerarbeiten gezierten Säulen (176,07 chm) zu 296 . für das Cubikmeter. Es wurde früher bemerkt, daß die Säulen der alten Börse von 1531 aus mehreren Theilen zusammengesetzt waren und daß die Schaftverzierungen bei ieder Säule zwei verschiedene Muster zeigten. Bei den unteren Umgängen behielt der Architekt dieselbe Ausbildung bei, ließ aber die Säulen aus einem Stück herstellen. Die Stützen des Obergeschosses, ebenfalls jede aus einem Stück gefertigt, erhielten durch eine zweifache Gürtelung dreitheilige Schäfte, die bei jeder Säule von den gleichen Maßwerksmustern überzogen sind. Zu den Kloeblattbögen, den Fenstereinfassungen, den Brüstungen und den übrigen Wandbekleidungen (rund 1005 qm) wurden harte gelbe Kalksteine der Liasformation, "Liais de Brouvilliers" genannt, verwendet, welche bei Merlay, im frangösischen Maas-Departement gebrochen werden. Die Bearbeitung und der bildnerische Schmuck dieser Steine wurde jedoch von Antwerpener Meistern für die Summe von 112000 . A., das Material eingeschlossen, ausgeführt. Die Fußböden der Umgänge wurden mit grauen und dunkelblanen Granitplatten belegt, die aus belgischen Brüchen herstammen, und zwar aus Grandglise im Hennegan an der Eisenbahn Ath-Blaton und von Samson in Naméches (Provinz Namur). Die Ausführung des eisernen Dachstuhls mit allen Verzierungen wurde von dem Ingenieur J. Paris-Isaac in Marchiennes-au-Pont, noweit von Charleroi, für die Summe von 188560 A übernommen, das Zink zur Deckung der Dücher and zur Herstellung der Rinnen lieferte die Gesellschaft Vieille Montagne, deren sehr ergiebige Galmeigrube bei Moresnet, dem au Preußen und Belgien gemeinschaftlich abgabepflichtigen neutralen Gebiet zwischen Aachen und Verviers, liegt.

Durch diesen stattlichen Neuban bereitete Meister Schadde dem Handel der Stadt Antwerpen, des ersten Sechafens des europäischen Festlandes, wiederum eine würdige Stätte, jenem Handel, an dem is such bekanntlich Deutschland in ganz hervorragendem Maße betheiligt ist, namentlich seit der Vollendung der Gotthardbahn und seitdem Antwerpen als Anlaufhafen der großen, vom deutschen Reiche unterstützten Dampfer des "Norddeutschen Lloyd" nach der Levante und nach Ostasien gewählt wurde. C. Peiffhoven.

# Die Stiftskirche St. Cyriaci in Gernrode.")

(Mit Zeichnungen auf Blatt 27 his 29 im Atlan).

### Geschlehtliches.

Die Gründung des Stifts und der Kirche der an den nordöstlichen Ausläufern des Unterharzes, etwa eine halbe Meile südlich vom alten, vielthürmigen Quedlinburg gelegenen kleinen Stadt Gernrode erfolgte durch den Markgrafen Gere, von welchem anch die Stadt den Namen führt. Geboren im Jahre 890 aus dem Geschlechte der Grafen von Stade, ward er von dem ersten Heinrich aus sächsischem Hause im Jahre 927 zum Markgrafen der Lausitz und im Jahre 939 vom Kaiser Otto I. zum Markgrafen und Herzog der Ostmark erhoben. Mit Glück führte er die Vertheidigung der Ostgrenze gegen die Wenden, welche er theils unterwarf, theils zurückdrängte. Im Kampfe des Jahres 959 fiel, nachdem ein anderer Sohn schen früher verstorben war, sein noch einziger Sohn Siegfried. Derselbe hinterliefs als Wittwe Hedwig, geboren im Jahre 939, Tochter des Grafen Wichmann d. Ae. und Nichte der Kaiserin Mathilde. Um dieser, welche nach dem Tode ihres Gemahls den Schleier genommen hatte, eine sichere Stätte zu bereiten, gründete Gero zu Gernrode ein Nonnenkloster. Hedwig wurde die erste Aebtissin, verblieb in dem Amte bis zu ihrem am 4. Juli im Jahre 1044 erfolgten Tode und wurde in der Stiftskirche beigesetzt. Höchst wahrscheinlich wollte Gero zugleich, nach damaliger Sitte der Großen, sich und den Seinen in dem Kloster, an geweibter Stätte, eine dauernde Rubestätte sichern. Weiteren Anlass zu der Stiftung gab vielleicht auch tiese Reue über einen verabscheuungswürdigen Mord, welcher auf Geros Befehl an dreifsig wendischen Fürsten begangen worden war, indem er dieselben zu Verhandlungen zu sich lud, nach dem Erscheinen aber in heimtückischer Weise nach einem Mahle umbringen liefs.

Mit dem Bau des Klosters wurde im Jahre 960 begonnen. die Stiftungsurkunde und die kaiserliche Bestätigung der Franenabtei sind jedoch erst im Jahre 961 ausgestellt werden. Auch von späteren Kaisern wurde die Bestätigung wiederholt und besonders noch dem Stift die Reichsunmittelbarkeit, sowie das Recht verliehen, sich nach eigenem Ermessen die Aebtissin und den Schirmvogt zu wählen. Um auch vom Papste Johann XII. eine Bestätigungsbulle zu erlangen, pilgerte Gero im Jahre 963 nach Rom, legte am Grabe des heiligen Petrus seine Waffen nieder und weihte sich selbst sowie all sein Gut dem Dienste Gottes. Zugleich mit der Bulle erhielt Gero als kostbare Reliquie einen Arm des beiligen Cyriacus, seines Schutzpatrons, und demselben weihte er, nach seiner Rückkehr nach Deutschland, alsdann auch die damats schon in der Ausführung begriffene Stiftskirche, nachdem dieselbe ursprünglich der Mutter Gottes und dem heiligen Petrus gewidmet war. Jedoch wurde, neben dem Hochaltar des heiligen Cyracus, in der südlichen Nebenapside eiu Altar des heiligen Petrus und in der nördlichen ein solcher der heiligen Jungfrau errichtet. Es ist zu vermuthen, dass damals etwa die Krypta, der Ostchor und das Kreuzschiff unter Dach gebracht waren. Durch eine neue Stiftungsurkunde vom Jahre 964 wurde von Gero die Schenkung des ganzen Eigenthums dem Stifte nochmals bestätigt. Auch

<sup>9</sup> Benutzte Quellen: O. von Heinemann, Schriften über Albrecht den Bären und die

Kirche in Gerarode. Schnaase, Geschichte der bildenden Künste im Mittelalter. Beckmann, Historie des Fürsteuthums Anhalt. Prittrich, Denkmale der Baukuust des Mittelalters.

Urkundliches der Klöster Anhalts, von l'astor Th. Stenzel in Lausick.

wurde das letztere gegen einen jährlichen Zins von einem Pfund Silber, welchen Gero dem römischen Stuhle auf dreifsig Jahre voraus bezahlte, zu einer derjenigeu Abteien, welche unmittelbar unter der Aufsicht der Päpste standen. Gleichzeitig wurde das schon früher von Gero angelegte Mönchskloster zu Frose in ein Frauenstift verwandelt und mit Gernrode derart verbunden, dafs beide Klöster von nun an der jedesmaligen Aebtissin von Gernrode unterstellt sein sollten. Kurz darnach, am 20. Mai im Jahre 965, starb der alte Markgraf und wurde seinem Wunsche gemäß in der Kirche bestattet. Ganz vollendet wird der Bau derselben damals kaum gewesen sein, vielleicht war das Langhaus inzwischen hergestellt worden. Wann die Kirche vollendet wurde, ist überhaupt nicht mehr zu ermitteln, eine Urkunde hierüber ist nicht aufgefunden worden. Aus der ersten Bauzeit, etwa vom Jahre 963 bis 990 sind aber jedenfalls die östliche Krypta mit Choraufbau, das Quer- und Langhaus sowie der westliche Abschlus mit Vorhalle und beiden Thürmen bervorgegangen. Mit dem Markgrafen Thietmar II. starb Gero's Geschlecht im Jahre 1034 aus und die Schutzvogtei von Gernrode giug auf die Askanier über, welche dieselbe von uun ab als Lehen des deutschen Reichs besafsen. Der erste, von welchem dies urkundlich feststeht, war der Markgraf Albrecht der Bär, gestorben am 18. November im Jahre 1170, der große Ahnherr des uoch heute regierenden Anhaltischen Fürstenhauses, welches das Amt der Schutzvögte von jeuer Zeit bis zur Aufhebung des Klosters verwaltet hat.

Uuter der am 30. März des Jahres 1118 erwählten Aebtissin Hedwig III. scheinen mancherlei Um- nnd Neubauten zur Ausführung gebracht worden zu sein. Im Jahre 1136 stiftete sie zu Ehren des beiligen Johannes und anderer Heiligen eine Capelle und verband damit ein Armenhaus. Bischof Rudolph von Halberstadt vollzog am 8. October 1136 die Einweihung dieser Capelle. Auch fällt etwa lu diese Zeit der völlige Umban der Kirche selbst. Die ursprüngliche, mit den Emporen der Seitenschiffe verhundene westliche Empore wurde abgebrochen, daselbst zwischen den Thürmen eine Apsis angelegt und eine weitere Krypta erbaut. Diese Anlage wurde dem heiligen Metronus geweiht. Höchstwahrscheinlich ist auch erst bei diesem Umhau das zwischen den Thürmen sich erhebeude Glockenhaus nebst der entsprechenden Erhöhung der ersteren zur Ausführung gebracht. Perner wurden in den beiden Kreuzflügeln Emporen mit darunter befindlichen Capellen und ebenso eine Capelle im südlichen Seitenschiff eingebaut. Einer noch späteren Zeit, worüber ührigens Näheres nicht bekannt ist, eutstammt die au die Kirche grenzende Nordseite des zweistöckigen Kreuzgangs der Klosteranlage. Von da ab blieb die Kirche his etwa zum 16. Jahrhundert von Umhauten verschont, obwohl sie mit der Abtei wechselvolle Schicksale genug durchzumachen hatte

Im Jahre 1521 war es, dafs die dansilge Achtisis Eilmehet hat die erziechte der reichsammittelluwe Achtisisme, Öffentlich zur Jutherischen Lehre übertrat, nachdem sie sich im selben Jahre am 25. Petranz durch einen besonderen Abgenanten auf dem Dichalage in Worms die Privilegien des Sitfus vom Kniese Karl V. von neuem hatte bestätigen lassen. Mit bewundernawerther Enbeldossenheit führte sie die Reformation im Sitfu durch und legte Schulen, sowie ein erungsliebse Krankenhauss an. Das berantergekommens Sitfi hob sich unter ütere Verwaltene nach und auch vieder zu Wohlbaberbeit, solch auch den

zerfallene Grahmal Gero's im Jahre 1519 durch ein neues ersetzt werden konnte, welches noch heute besteht. Elisabeth verstand es, als im Jahre 1525 der große Bauernaufstand ausbrach, die Aufrührer zum Gehorsam aurückzuführen, nad es entging so das Kloster der Zerstörung. Am 11. April im Jahre 1532 starb Elisabeth und wurde im nördlichen Seitenschiff am Mittelpfeiler bestattet. Der Grabstein ist noch vorhanden. Nach dem westfälischen Frieden im Jahre 1648 fiel die Abtei dem Hause Anhalt förmlich anheim. Hiernach beginnt die Zeit der Verunstaltungen für die Kirche. Das Innere ward durch Betstübchen und Holzemporen vollständig verbaut, die oberen Bogenstellungen zwischen Haupt- und Seitenschiff sowie auch das nördliche Kreuzschiff wurden vermauert. Die kleine Apside daselbst ward abgebrochen, die Bemalung der Wände übertüncht. In unserem Jahrhunderte richtete man die Krypta zum Kartoffelkeller, den Best der beinabe ganz verfallenen Kreuzgänge zu Schweineställen, den Dachraum über der südlichen Empore zum Strohboden ein. Die bis zu den dreifsiger Jahren vorhandenen Grahsteine wurden zumeist zerschlagen und zur Erneuerung der zum hoben Chor führenden Stufen verwendet. Während die Klostergebände verfielen und abgebrochen wurden, hlieb die Kirche selbst jedoch, trotz aller verständnifslosen Ein- und Umbanten in ihren Haupttheilen unberührt. Im Jahre 1858 endlich wendete das Anhaltische Fürstenhaus, eingedenk seiner alten Schutz- und Schirmherrschaft dem alten Bauwerke erneute Fürsorge zu und beschloß die würdige Wiederherstellung der Anlage, welche so noch zu rechter Zeit vor gänzlichem Verfall gerettet worden ist. Schon im folgenden Jahre, unter der Regierung des letzten Herzogs von Anhalt-Bernburg, Alexander Karl und dessen Gemahlin-Mitregeutin, Herzogin Friederike geb. Prinzessin von Holstein-Glücksburg, wurde mit den Arbeiten begonnen. Die erforderlichen Gelder wurden bewilligt, nachdem der Conservator der Denkmåler in Preußen, v. Quast, die Pläne zur Wiederberstellung geliefert hatte. Das ehemalige Klostergut ward wieder angekauft und somit ermöglicht, die Kirche selbst durch Niederlegung der zum größten Theil ganz baufälligen Anbauten frei zu stellen. Unter hesonderer Leitung des damaligen Baumeisters Hummel, jetzigen Bauraths in Zerbst, schritten die Bauarbeiten rüstig vorwarts und wurden in dem Sinne betrieben, dass die Kirche nach dem Vorbilde der im 12. Jahrhundert umgebauten Anlage wiederhergestellt werden sollte. Im Jahre 1863 starb Herzog Alexander Karl, aber auch noch nach dem damit erfolgten Anheimfallen Bernburgs an Dessau wurden unter Herzog Friedrich Leopold die Arbeiten weiter gefördert. Dieser erlehte die Fertigstellung nicht, erst nuter der Regierung seines Sohnes Friedrich ward die Wiederherstellung der Kirche mit Vollendung der Wandmalereien in der westlichen Apsis zum Abschlufs gebracht und die weitere Erhaltung des Bandeukmals nunmehr auf Staatskosten übernommen.

### Gesamtanordnung der Kirche.

decken. Ueber dem Mittelund Kreuschiffe sind Satteldächer von gleicher Firstböbe, über den Nebenachiffen an das höhere Haupstschiff sich anlehenede Pultdächer und schliefslich über den Apsiden und runden Thürmen halbe, bezw. ganze kegelformige Delcher errichtet.

En wirde zu weit führen, hier dem regelmäßeigen, streng einer Art Zahlengentz folgende Plan durzuiegen, wieder gewinsermaßen als das Gesahnebeild der Aufriße und Grundrikanschen im dem Gründriken der einzelnen Haupttheile derneichten am dem Grundrikander der binzelnen Haupttheile derneichten am dem Grundrikande Vierung ableitet. Daßt er den Erkauern vorgeschwebt latt, darf wall behauptet werden, seen nach das Bauwerk Abweichungen und Umsegelmäßeigkeiten anfewiet, wie sie hei der Uebestragung in die Wirklichkeit sich einstellten und wie sie sich bei spätzeren Bauten mit der weiter fortschriftenden Entwicklung in den verschiedens Jahründerten mehr oder weitjer ausbilden. Der

Grundrifs ist nicht durch Wiederholung voller Quadrate abgeleitet, deren Abmessungen genan gleich der ganzen oder halben Seite der Vierungsfläche sind. Vielmehr ist, abgesehen von der bei vielen alten Bauwerken zu beobachtenden, nicht genan rechtwinkligen Anlage, im Mittelschiffe die Aneinanderreihung zweier Quadrate an den betreffenden Stellen durch Pfeiler nur angedeutet, während im übrigen Säulen zum Tragen der hoben Wände zwischen Mittel- nnd Seitenschiffen angeordnet sind. Die Seitenahmessungen der beiden Vierecke sind in der Richtung der Hauptachse kürzer als die anderen, der Breite des Mittelschiffes entsprechenden. Aehnliches gilt von den Seitenschiffen und der Vorhalle. Die zu beiden Seiten der Vierung angelegten Kreuzflügel haben gleichfalls keine quadratische Grundform, welche erst bei späteren Bauten verkommt, sondern treten gegen die Seitenschiffe nur um die Mauerstärke hervor. Dieser geringe Vorsprung erinnert noch ganz an die Kreuzschiffbildung



Abb. 1. Westausicht. Abb. 2. Langenschnitt

der atschristlichen Basiliken, welche hier noch mit siner gewissen Aongstlichkeit möglichst beibehalten wurde. Das Kreuzschiff bildet jedoch nicht mehr, wie dort, einen einzigen ungetheilten Querraum, vielmehr ist das mittlere Quadrat von vier Pfeilervorlauen und Gurtbögen begrenzt.

Die Seitenschifft der Kirche sind durch Einlegen von Balkendecken mit Emperen verneben, welche einerseits durch Oeffnungen in den äußeren Umfassungswänden Licht empfangen, andererseits durch solche in den boben Wänden zwischen Hauptund Nebenschiffen nach ersteren geführet im

Der van beiden Thärmen begrenzte westliche Abschlänfe de Langhausse, sich des Hangbitzspang und eine Empore entbaltende Vorhalle, war allem Anschein nach urspränglich in die Gegender Weise angelergt: Der Engenverfahleboten war aus zwei Abstätzen gebildet, von denen der nach dem Mittelschift belegnen in gleicher Habe mit dem Purhöbeden der Schienchiff-Emperen umlief, sochfa also ein unbebniederter Umpang auf der Gesanstemporanalnes statifieden konnte. Der nadere haz nm einige Stufen höher. Zu dieser Annahme giebt die Höbenlage der noch vorhandenen, jetzt zugemauerten Thüren Aniais, welche von der Empore nach den Thürmen führen. Um den erwähnten Absatz in der Unteransicht zu verdecken, war zwischen diesen beiden Theilen, ebenso wie beim Abschlufs der Vorhalle gegen das Mittelschiff, ein zweibogiger Unterban errichtet, welcher sich im Emporenraum in einen einfachen Gurtbogen auf Pfeilervorlagen auflöste. Die östliche Wandung der Empore selbst, sowie auch die Fensterunlagen im Westen waren etwa in gleicher Weise wie bei den Seitenschiffen hergestellt. Zur Ahdeckung der Empore war die Mittelschiff-Balkenlage mit Satteldach bis zur westlichen Außenwand durchgeführt, es mögen hier im Dachraum die Glocken, wenn solche in den ersten Zeiten überhaupt verhanden waren, aufgehängt gewesen sein. Ueber das Hauptgesims des Mittelschiffs erheben sich mit einem freien Stockwerk die beiden Treppenthürme. Von ihnen gelangte man vermittelst kleiner Gange mit Sattelüberdeckungen zum Dachraum über dem Mittelschiff.

Die obere Stockwerksblob der Thürme ist etwa gleich zwei Drittel des Durchmessers, die Höbe des Duchhelms gleich zwei Drachmessers oder einer Seite des Grundquadrats. Zur Erleuchtung waren in den Thurnumfassungen einfache Schlitten angebracht. Der Seitliech Abschlich der Kirche, das Altarhaus, hat einen gegen die Vierung erhöhten Pafischou erhalben, unter welchem die durch Feuster in den Aufsenwinden erleuchtete Krypta angelegt ist. Zu beiden Seiten der von der Vierung nach dem Allarhause führenden Treppe sind Ambonen, von erretere zugänglich, errichtet.

## Umbauten in romanischer Zeit.

Nach den oben mitgetheilten geschichtlichen Nachrichten ist die gegen Ende des 10. Jahrhunderts vollendete nrsprüngliche Kirchenanlage erst

zu Anfang des 12. Jahrhunderts durch einen Umbau, welcher auch demnächst für die Wiederherstellung mafsgebend blieb, wesentlich verändert worden (siebe Blatt 27 und 28 im Atlas). Der Eingang zur Vorhalle und die nach dem Mittelschiff vortretende Empore zwischen beiden Thürmen wurden damals mit allem Znhehör abgebrochen und eine Apsis mit Fensteröffnungen nach Westen angebaut. Gleichzeitig wurde hier der Fusshoden tiefer gelegt und eine Krypts eingewölbt. Die sich über letzterer erhebende und vom nördlichen Thorme zugängliche neue Empore hat etwa gleiche Fußbedenhöhe mit dem Altarhaus und der Apsis in Osten erhalten. Zwischen beiden Thürmen und über dem östlichen Theile der Empore ist ein zweistöckiges Glockenhaus anforbant worden wahei die Thurme eine entsprechende Erhöhung

erhalten haben. Ferner

sind zu jener Zeit zur Herstellung von Capellen in den beiden Kreuffligeln neben der Vierung, jedoch ohne Tieferiegung des Philodosen, Alliche, auf je zwei Pfellern und dier Statlen rubende Gewölbenbleckungen errichtet worden. Die Pulbbden der hierüber befindlichen Emporen liegen gieteh hech, aber und enlige Stufen büher als der Fullschede des Alturhausse. Die nördliche dieser beiden Emporen ist offenbar früher von eisem eich anlehnenden Kiostergebünde oder durch eine hobe Freitreppe unmittelbar von aufhen nugtunglich geresen, dem kunn anders sind die daselbst in der nördlichen Wand befindlichen beides werbelogigen offennagen zu erktitzen. Die ställiche Empore var, wie auch die Capelle darunder, mit dem nördlichen, vormals zum Kinsterg schörigen und noch hestebenden Kreungange durch Thüren verbunden. Ans dieser Zeit mag anch der merkvärnige Einbau im stöllichen Seienschiffe, die kleine Binfeaquelle mit ihrem Verraume, berrühren, werbei sich dasselbst an den Kreaz-fügel aublent und ähnlich in keiner anderen Kinze diegelengen der Gerunden wird.

Wenn man nun einerseits der gedachten Ueberlieferung, daß dieser ganze Umhan im Anfange des 12. Jahrhuuderts

zur Ausführung gelangt sei, wird Glauben schenken müssen - nnd nach dem bekannten Eckblatt der Säulenbasen kann dies für die Theile, wo dasselbe vorkommt, als sicher angenommen werden - so spricht andererseits ein Umstaud dafür, dass im Aufbau des Glockenhauses und wahrscheinlich auch in dem der Thurme früher schon ein Umhan stattgefunden hat. Außenseite der Thürme nămlich ist in der Weise ausgebildet, dafs der Unterbau schlichte

zeigt, während das von einfachen Gesimsen begrenzte, darüber befindliche Stockwerk durch eine größere Zahl schwacher Wandpfeiler leichter gegliedert wird. Hierüber kennte sich nach dem ersten Entwurfe nur noch das Dach erheben, oder allenfalls ein noch leichter gegliedertes Stockwerk. Dafs. letzteres bei der ursprünglichen Aulage vom 10. Jahrhundert

Verstärkungspfeiler



nicht in Anssicht genommen war, läfst sich daraus schliefen, daß die eingebaute Steintreppe nur bis zu dem oberen Gesins des an der Außenseite mit Wandpfeliern verrebenen Stockwerks aufgeführt worden ist. Bei der gegenwärtigen Ansführung erkenst man nun (Abb. 2) im Innern des obersten Raumes vom Glockenhause, und zwar in der Södestie des nöfeliches Thurmes, Spuren

von der Vermauerung einer alten Fensteröffnung. Dieses Fenster hat für die gegenwärtige Anlage keinen ersichtlichen Zweck, man kann aber aus seinem Vorhandenseiu schließen, daß bei Herstellung desselben das oberste Stockwerk des Glockenhauses noch nicht bestanden hat. Es muß also, wie oben bemerkt, vor dem im 12. Jahrhundert bewirkten Umban schon einmal ein solcher stattgefunden haben. Als Zeitpunkt hierfür kann nur allgemein das 11. Jahrhundert, als zwischen den Zeiten des Neubaues und des uns bekanut gewordenen Umbaues, angenommen werden. Wie dieser frühere Umbau sich gestaltet haben mag, darüber lassen sich nur Vermuthungen aussprechen. Wahrscheinlich war aber der damals somit nur einstöckig angelegte Glockenhausaufbau über der Empore mit drei zweibogigen Fenstern versehen (Abh. 1), wie sich auch die gegenwärtige Anlage im oberen Stockwerk zeigt. Und möglicher Weise war auch über dem mit Wandpfeilern besetzten Thurmgeschosse nur noch ein solches errichtet, welches unmittelbar das Kegeldach trug. Mag dem nun sein, wie ihm wolle, jedenfalls erscheint die gegeuwärtige Anlage durch das zweigeschossige Glockenhaus etwas gedrückt und man hätte vielleicht besser gethan, dasselbe bei der Wiederherstellung des Bauwerks nur eingeschossig anszuführen.

### Beschreibung der einzelnen Hautheile der jetzigen Kirche.

Als ältester Theil unserer Bauanlage ist wohl unstreitig die unter dem Ostchor befindliche Krypta anzusehen, da man mit dem Bau der Kirche im Osten zu beginnen pflegte. Auch bestätigen die einfachen und derben Formen dieses Bautheiles eine solche Annahme. Das nach theils sich durchdringenden, theils einfachen Cylinderflächen gebildete Kreuz- oder Tonnengewölbe tritt ohne Gesimsvermittlung unmittelbar aus den Umfassungswänden bervor und wird von vier kurzen Pfeilern mit weitausladenden Gesimsen und Baseu getragen, zu deren Bildung flachgeschweifte Hohlkehlen und Platten, sowie einfache und gekehlte Riemchen zusammen gestellt sind. Der Raum wird durch drei kleine rundbogige and ganz schlichte Fenster erleuchtet, deren eins in der ehemals für den Altar hestimmten rechtwinkligen Nische augebracht ist. Sämtliche Gewölbe- und Wandflächen sind glatt geputzt. Der Zugang wird durch eine schmale Treppe unter dem Evangelien-Ambe von der Vierung her vermittelt. Ein zweiter Eingang bestand früher unter dem Epistel-Ambo, er ist bel den Wiederherstellungsarbeiten vermanert geblieben. Auf den Umfassungswänden der Krypta erheben sich das Altarhaus und seine Apsis, letztere mit zwei nach außen vorgelegten Verstärkungspfeilern, deren Einzelheiten aus Blatt 29 im Atlas ersichtlich siud.

Das Vierungsquadrat ist au allen Seiten durch Gurthogen auf vorgelegten Pfeilern begrenzt und das ganze Operhaus. wie das Altarhaus, mit einer flachen, aus reichgeschnitzten Eichenholzbalken und Brettverschalung bestehenden Holzdecke in gleicher Höhe überbaut. Die Pfeiler haben am Fuß und Kämpfer einfache, aus Platten, Kehlen und Riemchen gebildete Gesimse. Dagegen sind die Säulen, Pfeiler und Kragsteine, welche die Kreuzgewölbe der nater den Emporen befindlichen Capellen tragen, wis Blatt 29 im Atlas zeigt, in mannigfachster Weise ausgebildet. Bei den Säulen erkennt man überall die attische Basis mit dem die Zeit des Umbaues kennzeichnenden Eckblatte. Auf die verjüngten Schafte sind meist Würfelcapitelle gesetzt, theils mit, theils ohne Blattwerk, auf welche sich die Platte legt. Ein Capitell nur weicht hiervon durch unverjüngten Schaft und eine einem Krystallschnitt Shuliche Ausbildung ab. Die Pfeilergesimse haben Kehlen und Platten, bei den Kragsteinen kommt uoch der Rundstab hinzu; vielfach wird durch Einfügen von Riemchen eine reichere Wirkung erzielt. Als Abschluss nach der Vierung haben die Emporen der Kreuzarms bei der Wiederherstellung neue Brüstungen erhalten, deren Anfsenflächen durch Füllungen mit zwischenstehenden Säulchen geziert sind. Eine ähnliche Ausbildung zeigen die gleichfalls erneuerten Ambonen. In der Mitte der Vierung, vor der aus alten Grabsteinen gefertigten Treppe des Altarhauses, ist das Grabmal Gero's aufgestellt, welches nach der Inschrift im Jahre 1519 gefertigt wurde. Seine vier Seiten werden durch Ecksänlchen und Relief-Figuren verschiedener Heiligen geziert. Auf der Deckplatte ruht, in hohem Relief gearbeitet, die Gestalt Gero's in eiserner Rüstung, in der Rechten das Schwert, in der Linken die Fahne. Die Püsse stützen sich gegen einen schildhaltenden Löwen. Man erkennt alsbald, dass man nicht eine Erneuerung des alten Grabmals vor sich hat, sondern ein ganz selbständig ausgeführtes Werk aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts,

Das Mittelschiff besteht aus dem ursprünglich hierfür entworfenen Theile und einem kürzeren, welcher durch den mehrfach besprochenen Umbau als Verläugerung zu :rsterem hinzutritt. Die Säulen unter den hoben Wäuden des ersten



Theils zeigen manche Eigentbümlichkeit. Die verjüngten Schafte stehen auf steil gegliedertem Fus (Abb. 5 and 6), welchem die attische Basis ohne Eckblatt zu Grunde liegt. Der Rundstab ist indessen theilweise nur durch Abschrägen der Kanten einer Platte ansydeutet, was die Formen noch schwer erscheinen läfst. Auch sind die unteren



Die gleiche Ausbildung hat das Rundstäbchen unter dem Capitellkelch erhalten (Abb. 7). Die Kelchbildung erinnert noch ganz an die trapezförmige Bildung der Seitenflächen in der byzantiuischen Baukunst. Die Flächen sind hier verziert mit langgestielten Blattern und menschlichen Köpfen. welche der straffeu, nur weuig gekrümmten Form des Kelchs angepafst sind. Darüber kragt die abgeschrägte Platte ans.



Da aber das aufgehende Mauerwerk stärker ist, als das Säulencapitell, so hat ersteres an allen vier Seiten dreieckige Ausschuitte erhalten, deren Tiefe nach seinem Vortreten über das Capitell bemessen ist. Die zwischen den Säulen stehenden Pfeiler (Abbildung 8) sind ausgeeckt and haben Basen und Kampfergesimse, wie solche bei den Pfeilervorlagen der Vierung bereits erwähnt sind. Aehnliches gilt auch von deu Gesimsen der Pfeilervorlagen im Langhaus, der Pfeiler an den Bogenstellungen der

Emporen in den Seitenschiffen und von dem Brüstungsgesims der Emporen. Die Säulen der Bogenstellungen dieser Emporen haben ebenfalls steile attische Basen ehne Eckhatt und eis sont einfachen capitelle laden nach zwei Seiten, der Wandstärke entsprechend, aus. Die Schafte sind ahwechselnd von weichem Sandstein und hartum Kalkistein gearbeitet, was weil der Überlegung zuruschriebn ist, daft die durch einen böheren Begen nochmals gekappelten Stulen das aufgebende Manrewerk allein zu trazen habet.

Der zweite, kürzere Theil des Mittelschiffs öffnet sich an jeder Seitenwand mit einem Rundbegen, worüber in Höhe des Fußbodens der Seitenschiff-Emporen eine zweibogige Oeffnung mit Saule angelegt ist. Diese diente als Zugang von der ursprünglichen westlichen Empore nach denen der Seitenschiffe. Zur Sicherung des Verkehrs auf letzteren ist vor der Oeffnung jetzt ein eisernes Geländer angebracht. Die Säulen hierselbst sind ganz nach Art der im Mittelschiff stehenden ausgebildet. Dasselbe gilt von den Säulen in denjenigen Durchgangsöffnungen der Seitenschiffemporen, welche in der Fortsetzung der östlichen Wand der ahgebrochenen westlichen Empore liegen. Der im nördlichen Seitenschiff und unter der Empore liegende Raum ist mit der Capelle im anliegenden Kreuzarm durch eine Durchgangsöffnung verbunden. Dagegen besteht zwischen den Emporen dieser beiden Gebändetheile wegen des erheblichen Höhenunterschiedes der Fussböden eine Verbindung nicht, man kann aber durch eine zweibogige Oeffnung, ganz ähnlich der vorbeschriebenen, von der höheren Empore des Seitenschiffs nach der im Kreuzarm belegenen herabblicken. Die Sänle in dieser Oeffnung hat ein auffallend schweres Würfelcapitell. Auf der Südseite ist die untere Verbindung zwischen Seitenschiff und Kreuzschiff wegen des besonderen Einbaues in ersterem in Wegfall gekommen.

Die südliche Außenseite der Kirche ist auf Blatt 27 im Atlas abgebildet. Die Seitenschifffenster werden nm etwa ihre halbe Höhe vom Kreuzgangdache verdeckt. Auf der Nordseite dagegen sieht man diese Fenster in ganzer Höhe, ebenso wie die über einem Gesims schwach vortretenden und durch Bogen verbandenen Wandpfeiler. Auch die Seitenschiffsfenster kommen hier zn voller Geltung. Sämtliche Dach-, Gurt- und Pfeilergesimse an den Aufsenseiten bestehen aus Platte und flach gekehlter Schräge. Der Sockel ist einfach abgeschrägt. Der neben der westlichen Ecko des nördlichen Seitenschiffs liegende Eingang ist in seiner ursprünglichen Form wiederhergestellt. Unter dem Rundbogen ist aber ein gerader Thürsturz eingefügt und das sich hierbei bildende halbkreisförmige Feld außen glatt gelassen, innen dagegen mit einem Werkstücke zugesetzt, welches von dem Thürbogenfeld einer alten Kirche in oder bei Grofsalsleben herrührt.

An der Aussenseite sind links nnd rechts der Thür und etwa in Scheitelbühe des Bogens zwei aufrecht stehende Löwen in kleinen Nischen eingesetzt. Der gegenüberliegende Eingang, im südlichen Seitenschiff, ist ganz schmucklou.

Als for bei weitem merkwärdigste Bestandtheil des Langbauses ist chicklicht nech die eingehauft Baffeapelle, auch Capelle des beligen Grubes genannt, zu erakhnen. Durch eine enge Tubir mit gerndem Starz gelangt man vom Mittelschiff am zunächst in einen kleinen Vormann, ebemals dem beligen Aegidius als Capelle geweitst. Der gann sehmucklose Raum wur frühre gewöhlt und erhalt nothduftrig Licht durch ein kleines Fenster vom Kreugange ber. Eine weiters Melin bleines Fenster vom Kreugange ber. Eine weiters Melin zur Capelle eintreten. Auch dieser Raum war ehemals gewölbt und wird gleichfalls durch ein Fenster vom Krenzgange her belenchtet. Die Wandflächen enthalten Nischen, welche durch vortretende Halbsäulen, mit Rundbogen darüber, begrenzt sind. In der Nische der nördlichen Wand erkennt man aus verstümmelten Relieffiguren die Darstellung des heiligen Grabes, wahrend vor der westlichen Nische das Standbild eines Mannes anfgestellt ist, welcher jetzt der Kopf fehlt. Nach der Kleidung und den Stäben in der Hand zu schliefsen, kann man die Figur für einen Bischof kalten. An verschiedenen Stellen der Wandflächen erkennt man Spuren alter Malerei. Die im Langhause freistehende nördliche und westliche Wand des Einhaues sind an den Außenflächen sehr reich und mit den mannigfachsten Reliefs verziert, welche wohl zu den altesten Bildwerken dieser Art gehören. Die nördliche Wand zeigt links neben dem Eingange zur Capelle des heiligen Aegidius eine Einfassung von Rankenwerk, welches ans dem Munde von menschlichen Köpfen berauswächst. Dazwischen bewegen sieh Thiergestalten. Mitten in dem umrankten Felde sind zwei von Osten nach Westen schreitende weibliche Figuren mit Heiligenschein dargestellt, jetzt leider größtentheils abgeschlagen. Rechts vom Eingange ist die Mauerfläche durch eine Art Rahmen in verschiedene Felder getheilt. In den oberen sind Christus, Maria und eine unbekannte weihliche Figur abgebildet, in einem unteren Felde sieht man zwei geradlinige Verzierungen. Das Mittelfeld der westlichen Wand, durch einen Rundstah eingefafst, besteht aus drei durch Pfeiler geschiedeneu Theilen. Der mittlere enthält eine betende weibliche Gestalt in langem Gewande. Zn beiden Seiten stehen in halbrunden Nischen Sänlen mit attischer Basis und korinthisirendem Capitell. Hierum ziehen sich zwei Einfassungen von Rankenwerk. In den oberen Ecken der mittleren und breiteren derselben stehen Moses und Johannes der Tänfer. dazwischen das Lamm Gottes, von Adler und Löwe begleitet. Unter Moses und Johannes und in der unteren, wagerechten Strecke sind ebenfalls Thiergestalten in das Rankenwerk eingefügt. Die äußere Rankeneinfassung ist schmaler und die Ranken sprossen hier aus dem Munde von Menschen- und Fisch - Köpfen. Die sinnbildliche Bedentung dieser Bildwerke festzustellen, ist sehr schwierig.

Der Grundrifs des Westchors umfaht den zwischen beiden Thätmes in Breite des Mitthelafilts beitgenenen Baum nod eine vorgebante, halbärerieformige Apsis. Die Kreungewille der Krypta hierunter ruben auf archt freien und zwei Wandsalene, deren Ausbildung (Blatt 29 im Atlan) wiederum Zengnis albegt von dem erfinderischen Geiste des Danmeisters. Der kleine Fenster in der Apsievand führen Licht zu. Der Püfiboden ist, wie auch sonat in der Kirche, mit Steinplatten belegt. Der Abschläft gegen das Mittelschift wird durch eine bei der Wiederherstellung non errichtete Dagenstellung auf Zwillingsalen mit Benpron-Brütstung gehölde. Blatt 29 im Atlas enthält desn die Abbildungen der mannigfach gestalleten Capitelle der Brütstungsachleen.

And der Empore ist die zweitbeilige Orgel anfgestellt. Unter dem Dachgewinn der Apsit lätht eine Zwerzgelarie berum, deren zierliche, durch Bögen verbundens Sinleben auf einem Gesims steben: Das Gleichenhaus enfählt in seinem untern, durch einfache Rauffenster erhellten Raum die UFr, im oberen Geschosse die Gleicken, deren Schall durch deri westliche und weit folltige, zweit gelichten der seine Sinle der weit folltige, zwei der liegen der seine Sinle der weit folltige, zwei der liegen der weit folltige, zweit gelicht gegen weit folltige, zweit gelicht general weit folltige, zweit gelicht gelicht weit folltige, zweit folltige weit folltige, zweit gelicht weit folltige, zweit gelicht weit folltige, zweit weit folltige, zweit weit folltige, zweit weit folltige, zweit weit weit weit weit weit folltige Es erübrigt, bevor wir uns von der Beschreibung des Kircheninneren abwenden, noch wenige Worte über die Ausatattungsstücke desselben zu sagen.



Abb. 9. Von der inneren Ansicht des Kreuzganges.

Jahre auf der Domäne in Grofsalsleben als Wasserbehälter gedient.

Die Thürme sind im wesentlichen bewits in dem vom den Umhanten handelinden Abschutzt geschüllert, 'hre Gestalt aus den Zeichanngen ersichtlich. Eigentfennlich ist die Capiellform der in der Fennstern des obersten Thurmgeschosses sebenden Stalchen, bei diesen Capitellen sind von dem Würfel, aus welchen sie gerarbeitet, die Kantiger Erken in Form von schmalen Stegen stehen geblieben. Der Richt selbst sit dagegen gerkrimmt bergestellt. Stantliche Thurmgesimes bestehen aus Platte, ausgelichter Schriftige oder Rundstah, anch sind letztere beiden vereinigt angebrecht. Die, wie stantliche Dabeter, mit Schiefer belegten krystformigen Thurmbeinschungen tragen über dem Knopfe ein Kreuz.

Der noch erhaltene nördliche Theil des zweistöckigen Kreuzganges enthält im unteren Stockwerke, am östlichen die Höhlichle 'der Dreischabelchungen und der Altarplatte, auf ist auch die raischen den Driechen sich bildenden Fläcken, mit Verzierungen geschmäckt. Der an den nordwastlichen Vierungspeller sich anlehmenden, gielefafalls bei der Wiederheitstellung nen errichteten Kanzel hat öffenbar die der Kirche zu Wechselbung als Verbild gedient. Sie ist rwar sehr sorgenfällig ausgefährt, dürfte aber besonders wegen der nehr nodernisirt erscheinenden Gestalt Christi kaum viel Beisfall finden. Der vor der Westkrypta aufgestellte alle Taufstein ist von ancheckigen, präsentischer Form. Soelel und Bekrötungsgesinns haben schönes Blattwerk, die Seitenflüchen Figurenschunge. Der Stein hat, bewer er vieder zu Ebene gebrucht wurde, lauge



Abb. 10. Von der äufseren Ansicht des Kreuzganges.

Ende, die mit dem südlichen Kreuzarme verbundene Sacristei, am westlichen die zum Obergeschofs führende Treppe. Der zwischen beiden liegende Raum ist durch Gnrtbogen in sieben Felder getheilt, welche, wie auch die Sacristei, durch Kreuzgewölbe überdeckt sind (Abb. 9). Die Gartbogen ruhen an der Nordseite auf Halbsäulen, welche den mit Ecksäulen geschmückten, die Schildbögen tragenden Wandpfeilern vorgelegt sind. Unter den Bögen liegt ein reiches Kämpfergesims. Alle Sänlen haben mit Blattwerk verzierte Würfelcapitelle und attische Basen mit der Eckausbildung des 12. Jahrhunderts. An der Südseite treten an Stelle der Halbsäulen Kragsteine, gleichfalls reich verziert. Von den Bogenstellungen der Außenseite ist die westlichste als Durchgang nach der zum Seitenschiffe führenden Thür offen gelassen, die übrigen sind mit Brüstungsmauern versehen. Unter die Bögen sind an den Innen- und Aufsenseiten Säulchen gestellt (Abb. 10). Aufserdem sind die

mit Brüstung versehenen Oeffnungen, mit Ausnahme des Sacristeifensters, durch Einsetzen von Säulchen in zwei schmälere, gleichfalls mit Randbogen überspannte Oeffnungen getheilt. Bei zwei Bogen sind die Nasen eines Kleeblattes angebracht. Die Säulchen stehen mit attischer Eckblatt-Base auf hohem Sockel und haben mit Blattwerk verzierte Capitelle: den inneren Gurtbogen entsprechend sind an der Außenseite, an Stelle der alten schwächeren, kräftige, reich mit Blattwerkgesims, Ecksäulen und gegliedertem Sockel versebene Strebepfeiler vorgelegt. -Das obere Stockwerk ist durch eine gerade Holzdecke mit vortretenden, geschnitzten Balken und übergelegten Brettern abgeschlossen. An der Anfsenseite, über den nnteren Bogenstellungen, befinden sich zweibogige Fensteröffnungen. Die Mittelsäulchen haben über dem Capitell noch einen der Mauerstärke entsprechenden Kragstein. Das Dachgesims besteht aus Rundstab, Kehle and Platte. Das Dach selbst lehnt sich pultartig gegen die Aufsenwand des südlichen Seitenschiffes und ist mit Schiefer eingedeckt. Die ganze Anlage zeigt nicht nur im Innern, sondern auch im Acufsern schon mehr die reich entwickelten Formen des spätromanischen Stils. Die Annahme, dafs der Kreuzgang erst nach dem erwähnten, im Anfang des 12. Jahrhunderts bewirkten Umbau der Kirche wieder nen aufgeführt sei, dürfte daher wohl gerechtfertigt erscheinen.

#### Die Ausmalung der Kirche.

Vos den alten Malerien hat sich nur die an der Wölbung der Ottapies richtlichen Daselblat erhältet man in einer Begen-begeweinfassung auf blanem Grunde das Bild des thromendes Christus, mit der Bachen den Segen erbeitelen, die Gründe das Wort Gottes haltend, darüber die Taube. Vier dienende Engel mit Ranchfissern umgeben den Helland, zu desses Efficien Erzenge Michael und Gabriel ein sich krümmendes Tage-biener mit Lausen durchbören. Die ganze übrige Wandfliche der Apies ist bei der Wiederbestellung besault worden und zeigt in Feldertheitungen die Bildnisse Gervis, des Begründers der Kirche, mehrerer pütkern Schutzberren der Abei und des beiligen Cyriacus, welchen andere Heilige umgeben. Der Sockel darunter ist mit einem Topjelb obbangen.

Die Wandfläche der westlichen Apsis ist bei der Erneuerung gleichfalls ausgemalt worden: am Gewölbe ist Christus als Richter der Welt dargestellt, umgeben von Aposteln und Engeln, letatore theils ambeteed, theils die Todiec zur Auferstehung unferd, welche weiter unten dargestellt ist. Die abstäts gesenkte Linke des Erfebers weist die Verdammfen von sich, während die erhobben rechte Hand die Erdüblen in Gnaden annimmt. In den farbigen oberen beiden Penstern sind wiederum Galziel um Mitcheol dargestellt, während das nutere, in der Mitte belogens, die Gestalt den großen Almberra des Ballensteller Mitte belogens, die Gestalt den großen Almberra des Ballensteller schäliehen sich, in der Feldern einer Bogenstellung, die Bildinisse anderes bevorrangender Mittglieder des Geschlechts an. Zwischen diesen und der oberen, biblischen Darstellung lister die Feie berum mit des Brastelliers bekannte Vorfahren und Verwanden der Ballensteller bis zu unserer Zeit. Unter dem Ganzen ist die Marmenrockel gemößen.

Auf der stöllichen Kreunschilf-Empore ist ein alten Bild in gemalter Umrahmung angebracht. Dasselbe, mit Leinfarben auf Hölt gemalt, rührt wohl aus dem Ende des 15. Jahrham derts ber und zeigt den Markgrafen Gero mit feuerrothem, anf geödenem Saume mit Edelsteinen besetztem Gewande, mit engre, bis zum Knie reichenden Beinkleidern und Lederamhüllung mit Bienen bis zum Kniche), auf einem erscheseigen Plutte stehend. Zu den Päfsen liegt ein kleiner weißer Hund, das Zeichen der Treus. Des härftigen Kopf Gerob bedeckt ein rütdes anliegendes Käppchen, die Rechte hält eine Falme, die Linke stützt sich auf das Schwert, an dessen Griff der Schild mit rothem Adlet in weißem Felde hingt. Die lanchrift über der Figur lautet: Gero Dus et Marchie - Fandator - Hajim Ecclosie - Sanoum. Offenbar zur als achter Wort hüster Marchie zu setzen.

Dei samtlichen Holzeken reigen die Balten die natürliche Farbe, withered die swischeligende Bertwerschalung reich mit eransentalen und figdrichen Schuuck bemalt ist. Von allen übrigen Anschießthere im Innere der Kirche sied nur noch die Bogenleibungen über den Stalen und Pfeileru, sowie die Feusteriebungen bermalt. Die Bogenansichten, Stalen und Feller reigen die wirklichen Fugen meh laben nicht, wie en bei manchen anderen Banten so mangenehm auffühl, einen Appatt mit anfgemalten Fugen erhalben, zwischen welchen dann die wirklichen Fugen oft hindurch scheinen. Die übrigen des Wandifischen haben einen steingran geführben Abpat erhalten. Die Feuster weisen, mit Annanhme derjenigen des Mittelschiffs, Glassanlereise mit O'rannenten um Figuren auf.

F. Manrer.

### Erweiterungsbau der Unterführung auf Bahnhof Falkenberg.

Auf dem Periconen Ehlanbofe Fallenberg kreuat die Hallscrauer Eisenhahn die Berlin-Roberan-Dreedener und die Wittenberg-Kolffurter Eisenhahn unter einem Winkelt von 67° 30′ bei einem Röhenunterschied der Schienen-Oberhanten von 5,7°an, Das an der Keusenmagnstelle lingsond Bauwert, welches mit einermen Veberban verschen ist, hatte unsprünglich nur den Zweick die Halle-Sorane Eisenhahn bet die Berlin-Roberaner Eisenhahn zur Gaberner Eisenhahn zur die Berlin-Roberner Eisenhahn zur der Berl

beteichnet werden kunn. Als jedoch im Jahrs 1875 die dritte der Oebe bezichsten Bahnen ütstiel eines Geleites durch die festliche, 4,41 m weite Seitenöffnung der Unterführung in den Bahnbof onigeführt wurde, wurden dadurch so beschränkte Verhaltzies des Bähnbofes bedingt, daße eine genügende Ehrtricklung der Geleis- und Perror-Anlagen vor dem an der Unterführung liegenden Stätiosspehabet nicht meiglich war. Darn kam noch eine sehr geringe Uebersichtlichkeit der nach Köhlur führung in der Unterführung in der Unterführung der Unterführung und darna Unter diesen Umständen wurde bei dem zunehmenden Verkahr des Bahnbofen eine Erweiturung der Unterführung und darna ansthilicheet die Umbau der Geleisanalpen erforferlich, welcher

Bau im Jahre 1896 nach dem von der Königlichen Eisenbahn-Direction in Erfurt aufgestellten Entwurf unter Leitung des Unterzeichneten zur Ausführung gelangte.

Die Erweiterung der Unterführung bestand in der Anskührung einer weiseln Hauptöfung von den Absensaugen des alten Bauwerkx. Dabei wurde das östliche Widerlager desselben zu einem Mittelpfeiler umgebaut, welcher ebenso wie das neue ostliche Widerlager an der nördlichen Stirm mit einer Freitreppen-Anlage vernehen ist, die den Verheitr zwischen den oberen auf unteren Perrons vermitteln soll. Der einern Ciberban, welcher sorodal bei dem nonen, wie bei dem alten Thoile der Unterführung dendt zeit Salentpfein innerhalb er Haustiffe. nung gestützt wird, hal Sütäsweiten von beirs, 5,50 m. 10,85 m.

"5,80 m und trägt neben zwei Haupfgeleisein in Anschlufs an
die bostehenden Perroanningen des Halle-Soraur Bahnhofs einen
7,5 m breiten Haupfperron und einen 3,0 m breiten Zwischenperron. Nibere Angeben über die Auführung des Eventierungsbaues der Unterführung dürften vielleicht wegen der Eigenart
der Arbeiten einigens Interesse biefen.

Für Bauausführungen der vorliegenden Art wird immer die Frage von weseutlicher Bedeutung sein, wie weit eine Beschränkung den Betriebes der zu unterbaueuden Bahn zullsaig ist. Sind nothwendig sämtliche Geleise für den Betrieb während des Baus zu erhalten, so wird eine koetszisielies Noth-



Erwelterungsban der Unterführung nuf Bahnhof Palkenberg.

Ueberbrickung der gannen Baustelle kaum zu ungeben sein. In den meisten Fällen wird gleicht der Betrieb unter Anwendung der erforderlichen Sicherbritz-Vercherungen so abgestübert werden können, daß die Breite eines Geleises an
der Baustelle Bauzwecken Freigeliget werden kann. Auf
der freisen Strucke ist dieses durch Geleis-Verschlingungen, and
der Bahnfofen durch Einlegung von Weichen zu erreichen.
Man ist dann in der Lage, das Bauwerk für ein Geleis fertig
zu stellen, weraft nach Verlegung des Betriebes und dieses
Geleis der angrenzende Bauwerkstheil in Angriff gesommen werden kann.

Auch bei dem Falkenberger Bau gestatteten es die Betriebsverhältnisse, durch Einlegung einer Weichenverbindung in die beiden Halle-Sonner Geleise auf der Baustelle ein Geleis wilsnend der Baustel der tugebörigen Berückensonstruction zu sperren, und zwar wurde hier zunkthet das linke, nördliche Geleis aufber Betrieb gesetzl, ih auf dieser Soite der größerer Horbil der Albeiten lag, anferedem aber sich hier bei der aktiefvinktigen Lage des Bauwerks die Hinterward des zu einem Mittelpfielte smunbauenden Widerlagere leichter frei legen ließe, als auf der schliches Seite.

Zur Ausführung des neuen Widerlagers war es nun erforderlich, eutweder einen durchgebenden Schlitz für das ganze Widerlager in dem Bahndamm unter Einrichtung einer etwa 4 m weiten Ausbilfebrücke für das betriebsfähig zu erhaltende rechte Geleis herzastellen, oder aber nur für den

nördlichen Theil des Widerlagers einen Schlitz auszuführen. dessen nach dem rechten Halle-Serauer Geleise gelegene Brust gegen den Erddruck besonders zu sichern war. Die erste Banweise gestattete jedenfalls eine schnellere Ausführung; auch liefs sich annehmen, dafs die Kosten bei derselben nicht größer würden als bei der anderen Art. Da jedoch die Aushülfsbrücke ihr Auflager dicht hinter der Schlitzwand erhalten mnfiste. 50 würde ein starkes Setzen des Geleises bei Ausführung des Schlitzes unausbleiblich gewesen sein, und man durfte daher mit Rücksicht auf den Betrieb die zweite Bauweise vorziehen. bei der eine ruhigere Geleislage erwartet werden konnte. Ein größeres oder geringeres Setzen des Geleises wird im allgemeinen bei Arbeiten der vorliegenden Art infolge Nachgebens der Schlitzwände und Zusammenpressens der hinter den Wänden beim Abbau derselben gelockerten Bodenmassen stets eintreten und muss durch wiederholtes Nachstopsen des Geleises unschäd-

lich gemacht werden. Dieses Setzen wird aber um so geringer werden, je kleiner die Schlichte oder Schlitze sind, welche in der Nähe des Geleises liegen. Man führte daber auch nicht sofort den ganzen einseitigen Schlitz für das linke Halle-Sorauer Geleis aus, sondern trieb zunächst nabe dem rechten Geleise nor einen 3.0 × 2.55m weiten Schacht bis zu der ursprünglich in dem Entwurf vorgeschenen Fundamenttiefe von 8.23 m unter Schienenoberkante hinab. In diesem Schacht wurde damnf ein 3 m langes Widerlagerstück aufgemauert, welches bei der weiteren Ausführung des Schlitzes den in der Richtung desselben auftretenden Erddruck aufnahm und so die Schlitzbrust sicherte.

Die Abb. 3 zeigt den ausgemauerten Schacht mit dem anschließenden noch nicht fertig gestellten Schlitze. Diese Ansführungsweise erwies sich als durchaus zweckmäßig, da nach der Fertigstellung des Mauerkerns bei der Ausführung des Schlitzes Geleissenkungen kaum noch vorkamen. Die Mehrkosten, weiche die Ausführung des Schachtes und des inneren Widerlagerkerns verursachten, sind nur unbedentend, da die Sicherung der Schlitzbrust durch Abzimmerung jedenfalls unabhängig von den Seitenwänden auszuführen gewesen wäre, um ein Herausschieben derselben zu verhüten, und daher auch erhebliche Kosten verursacht hatte. Die geringen Mehrkosten werden aber mit Rücksicht auf die durch die Ausführungsweise gewährte größere Betriebssicherheit nicht in Frage kommen können. Die Auszimmerung des Schlitzes geben die Abbildungen 1, 2, 3 an. Es möge dazn noch erwähnt werden, dass bei der Aufmanerung des Widerlagers die Quersteifen durch kurze Belsen ersetzt wurden, welche die Vorderwand des Schlitzes gegen das Mauerwerk abstiltzten.

Das Freiligen der Hinterwand des altes Widerlagers machte un Aban einer Wand erforderlich, für werbe iste geneigte Gebreilenkage gewählt war (Abh. 1, 2, 4). Das obere Ende er einzelnar Schwellen legte nich gegen die Hinterwand des Widerlagers, das untere Ende setzte sich auf den Boden auf, während Steifen die Schwellen und damit die Wand gegen das Widerlager abstützten. Diese Steifen wurden so teit in das Widerlager eingelassen, dafs bei dem spätteren Abstemmen der Hinterwand desselben, welches zum Zweck der Verbendung dieser Wand vorgesonnens werden mufste, ein Answechseln der Steifen vermieden warde.

Die Ausführung der Fundamente für die Säulen, welche die Hauptträger des linken Geleises aufnehmen sollten, erfordorte nothwendig die Herstellung zweier Schächte. Dieselben

wurden 4,0 × 1,50 m weit und bis zu 7,70 m unter Schienenoberkante hinabgeführt.

Nach Ausführung des nördlichen Theils des neuen Widerlagers, der Säulenfundamente und der Verblendung des zngehörigen Theils des alten Widerlagers stand der Aufstellung der Eigenconstruction für des linke Geleis und für den Hauptperron nichts mehr im Wege, Nachdem dann das linke Geleis auf die Eisenconstruction gebracht war, kennte dasselbe dem Betriebe wieder übergeben werden und die Ausführung der Bauarbeiten im rechten Geleise beginnen. Dieseibe bot, abgesehen von dem Schlitz für den südlichen Theil des nenen Widerlagers. welcher in derselben Weise

Abb. 2. Schnitt a=b.

Abb. 3. Langenchnitt c=d des nördlichen Widerlagerschitten.



Abb. 4. Schlitzwand e-f des alten Widerlagers

ausgezimmert wurde, wie dieses für den nördlichen Theil geschehen war, keinerlei Schwierigkeiten weiter.

Die Erd- und Schachtreiten des Baues sind in Selbstuntersehung ausgeführt werden, während die Antifhrung der Mauerrarbeiten einem Unternehmer übertragen war. Da die Schacht- und Schlitzarbeiten zugleich mit Arbeiten zum Lösen and Bewegen der wischen dem Witerlagern liegenden Erdmassen von dennelben Arbeitern ausgeführt werden mußsten, weiche außerdenn nech zum Abhaden von Matreilalen und anderen Arbeiten verwandt wurden, so war en nicht möglich, die auf die einzelnen Arbeiten erdfallenden Kosten schart von einander zu trennen. Als Durchschnitzspreise Monnen für die Schlitzsteiten mit Verlichtungen Erhabe der Wände aus verwaltungsseitig gelüferten Holse und mit Förderung des Bodens auf 50 m Weite O.glo. Af für 1 chen gelötes Masse und für die Schachterbeiten, ebenfalls mit vollständigen Einbau, 1.4. für

1 cbm bei einem Arbeiter-Lohnsatz von 1,75 A angegeben werden. Der zu lösende Boden war im Jahre 1870 angeschüttet und bestand aus Sand mit einzelnen Thonlagen.

Die Ausführung des in den Schlitzen liegenden Bruchstein-Fundamentmauerwerks wurde mit 2,50 - 46 für 1 cbm, die des aufgebenden Ziegelmauerwerks mit 3 - 46 für 1 cbm bezahlt. Das Abstemmen der Hinterwand des alten, in Ziegelmauerwerk ausgeführten Widerfagers und das Verhlenden derselben wurde in Tageloùn ausgeführt und kostete im Durchschnitt 6,60. Æ E mufi für 1 qui bei cinem Marrer-Tagelohn von 2,50. Æ E mufi für 1 qui bei cinem Marrer-Tagelohn von 2,50. Æ E mufi das Ausstemmer von 6 Schlitzen i dem Widerlager-Maserverk enthalten ist, welche zur Aufsahme der Asker und Abkerstein der durchgebenden Träger erforteitlich wurden und eine durchschnittliche Höbe von 2,40 m, eine Breite von 0,90 m und eine Länger von 1,20 m hatten.

# Kaiser Wilhelms-Universität Strafsburg.

## Der Garten des Botanischen Instituts.\*)

(Mit Zeichnungen auf Blatt 30 bis 33 im Atlas.)

### Allgemeine Anordnung des Gartens.

Der botanische Garten bat einen Flächeninhalt von etwa 3.5 Hektar und ist angelegt auf einem unfruchtbaren, früher von Festungsgräben durchzogenen und von Ueberschwemmungen häufig heimgesuchten Gelände der alten Strafsburger Befestigung, dessen Untergrund aus nahezu reinem Kies besteht. Um den Garten gegen weitere Ueberfluthungen sicher zu stellen, ist eine Ansschüttung desselben an den niedrigsten Stellen bis zu 0,40 m über dem damals bekannten höchsten Hochwasserstande durchgeführt worden. Zu diesem Zweck ist der gröfste Theil des auf dem ganzen Universitätsgebiete zerstreuten Mutterbodens, mit dem die Festungsanlagen in dünner Schicht abgedeckt waren, zusammen getragen worden. All dieser Boden reichte aber nur dazu aus, die eigentlichen Gartenflächen anzuhöhen, und zwar in einer Stärke von 70 cm in denjenigen Theilen, welche mit kleineren Pflanzen und Sträuchern bepflanzt werden sollten, und in 1,20 bis 1,40 m Stärke in den für die Anpflanzungen mit Bäumen bestimmten Abtheilungen des Gartens. Für die größeren Wege und die zur Errichtung der Gewächshäuser bestimmten Erderhöhungen ist dagegen lediglich der unfruchtbare Kieshoden ans den Festungswällen verwendet worden, sowie anfserdem Rheinkies, der für die Aufschüttungen des Universitätsgebietes überhaupt in großer Menge aus dem Strome entnommen und auf den möglichst lange offen gehaltenen Festungsgräben herangeschafft wurde. Während für die niedrigsten Theile des botanischen Gartens die Erhebung von 0,40 m über den höchsten Hochwasserstand als genügend angesehen werden konnte, mußten die den Garten umgebenden Strafsen um mehr als 2 m höher gelegt werden. Bei diesem Höhenunterschiede liefs sich leicht eine freie und freundliche Uebersicht über den Garten und eine wechselvoll bewegte Gestaitung desselben erzielen, deren Wirkung noch durch' die hohe Lage der Gewächshänser sowie dadurch gesteigert ist, dass ein Theil eines alten Festungsgrabens offen gehalten und zu einem für die Pflege von Wasserpflanzen bestimmten Teich umgestaltet werden konnte.

Die Wege des botanischen Gartens, welche zum Theil an die übrigen Universitänanlagen ankunjösen und durch dieselben in ihrer Form wesenlich bestimmt worden sind, haben vorwiegend eine leicht geschwungene Linierführung erhalten (rgl. den Plan auf Bl. 67, Jahrg. 1887 d. Zeitschr. f. Bauw.) und

zertheilen die Gartenfläche in nicht zu große, meist abgerundete Felder. Von diesen sind die Streifen südlich von der Gewächshausterrasse für Versuchsfelder zur Züchtung von Pflanzen für wissenschaftliche Untersnehungen auserseben. Das große Feld östlich der Terrasse dient zur Anlage von Mistbeeten und zur Aufstellung der in den Kalthäusern überwinterten Pflanzen während der Sommermonate. Auf den nördlich von diesem, neben dem großen Gewächshause gelegenen Flächen befinden sich ein kleiner Pferdestall mit Gerätheschuppen und eine Niederlage von verschiedenartiger Gartenerde und Dünger. Die übrigen Felder sind für die regelmäßsigen Pflanzungen benntzt, und zwar ist in dem vorderen, dem Institutsgebände zunächst gelegenen Theile des Gartens bis nahe an den Garten des astronomischen Instituts das segenannte "System" angeiegt, d. i. eine regelmäfsige Annflanzung von charakteristischen, besonders überwinternden und einjährigen Pflanzen, welche geeignet ist, eine Uebersicht über die Gliederung des Pflanzenreiches und eine Anschanung von der Gesamterscheinung der einzelnen Abtheilungen desselben zu geben. Die entfernteren, hinter der Sternwarte gelegenen Theile des Gartens sind dagegen für das "Arboretum", d. i. die Anpflanzung der Bäume und Sträncher, benutzt. Die Gartenfläche des Systems ist daher sonnig und frei geblieben, während das Arboretum in Zukunft einen mehr parkartigen Anblick gewähren wird.

Da der gauze Garten einer besonders sorgfältigen Pflege bedarf, so ist er zum Zwecke leichterer Bewässerung mit einem Netz von Wasserleitungsröhren, die sich der städtischen Leitung anschliessen, durchzogen worden. An den Wasserentnahmestellen sind Verrichtungen zum Anschluß von Sprengschlänchen vorhanden, und es sind daselbst gemauerte, mit Cement geputzte kleine Wasserbehälter angelegt, in welchen das zur unmittelbaren Verwendung beim Begiefsen der Pflanzen zu kalte Leitungswasser sich erst elwas erwärmt, bevor es benutzt wird. Für gewisse Theile des Gartens, namentlich die Culturen der Alpenpflanzen, sind auch einfache Vorrichtungen zu fortwährender Berieselung getroffen. Bei dem "System" sind die einzelnen, durch die Wege abgetheilten Gartenfelder mit Rasen angesät, und innerhalb desselben sind dann ganz nach Bedarf wieder kleinere Beete angelegt worden, welche gruppenweise die verschiedenen Pflanzenfamilien aufnehmen. Diese Apordnung hat den Vortheil, dass sie völlige Freiheit der Bewegung gestattet und jede Ausdehnung oder Vergrößerung einer einzelnen Abtheilung in beliebiger Weise zuläst.

<sup>\*)</sup> Vergl. Jahrgang 1887, 8, 585 u.f.

#### Gewächshäuser.

Für die Gewichshäuser ergeh sich der günzigste Banplat. nördlich vom "System", an der den botanischen Garten im Norden begrenzenden Gorthestraßes und der Westgrenze des Gartens. Die Häuser sind bei dieser Lage dem Institutsperönde nörglicht ande gereicht und stören so den Zonaumenhang des öhnehin etwas zerrissenen Gartens am wenigsten; anch erfalteten sie dabei eine freie, sonnige, nach Söden gerichtete Lage, ohne den Garten selbst zu beschatten; und endlich kann von hier die Zuführ der in großer Menge erforderlichen Kohlen. Erde, Dung zww. am leichtenten erfolgen. In namittelburer Nike der Gewächshäuser hat dann das Wohnhaus des Universitätsgiftnerseinen Platz gefünden, in eines pogwahlten Stellung, daß es einen begennem Ueberblick über die Gewächshäuser und fast den granzen Garten gestatiet.

Bei der Anlage der Gewächshäuser, wie auch des ganzen botanischen Gartens waren in erster Linie die engeren Zwecke des akademischen Unterrichts und der wissenschaftlichen Forschung maßsrebend, für welche die zum Unterricht und zu den Arbeiten des Instituts nothwendigen lebenden Pflanzen zur Verfügung gehalten werden müssen. Daneben machte sich indes mit der Zeit immer mehr das Bestreben geltend, auch über das unbedingt Nothwendige hinaus ein möglichst vollständiges und reiches, auch für weitere Kreise berechnetes Bild der bei nns anzubauenden Pflanzenwelt zur Anschauung zn hringen. Dieser Nebenzweck hat nicht nur zu den beträchtlichen Abmessungen des großen Gewächshauses geführt, sondern auch zu dem stattlichen Neubau eines hauptsächlich für die Pflege der Victoria regia bestimmten Warmwasserpflanzenhauses (h des Lageplanes auf Blatt 67, Jahrgang 1887), welcher anfänglich durch Ueberführung des gleichen Zwecken dienenden Hauses ans dem alten botanischen Garten erspart werden sollte. Dieser Nenbau ist abgesondert von den übrigen Gewächshäusern im "System" errichtet worden, während das alte Haus als gewöhnliches Pflanzenhaus (f im Lageplane) Verwendung gefunden hat.

Aufser dem großen Gewächshanse waren, wie in dem gedachten Lageplane angegeben, nrsprünglich kleinere Häuser in Aussicht genommen, und zwar zwei von winkelförmiger Gestalt, von denen zunächst nur die von Nord nach 86d gerichteten Flügel dd zur Ausführung kommen konnten, während die Erganzung der von Ost nach West gerichteten Flügel es späterer Zeit vorbehalten blieb, und ferner zwei kleinere, wieder von Nord nach Süd gestellte, rechteckige, im Lageplane gleichfalls mit ee bezeichnete Hauser. Auch dieser Plan ist indes durch die Ausführung überholt worden. Es sind, statt der letztgenannten kleineren, zwei größere, zwölfeckige Pflanzenhäuser, und statt der ostwestlichen Flügelbauten jener winkelförmigen Häuser ein durchlaufender "Verbindungsgang" hergestellt worden, der die gleiche Höhe wie die früher geplanten Flügel und eine nur um ein Geringes verminderte Tiefe erhalten hat. Die Rundhäuser sind diesem Verbindungsgange angeschlossen, sodafs damit eine große zusammenhängende und sehr bequem zu bedienende Anlage geschaffen worden ist. Nur ist dadurch leider die auf eine mittlere freie Durchsicht berechnete Erscheinung des großen Gewächshanses geschädigt worden, und zwar mehr, als zur vollen Erreichung des Zweckes nothwendig gewesen wäre, da dem Verbindungsgange noch ein größerer Mittelban eingeschaltet worden ist. Für das Aufgeben der rechteckigen Form bei den kleinen Gewächshäusern waren die günstigen Erfahrungen maßgebend, wiche man intwischen mit runden Hausern, namentlich mit dem im Winter als gewähnliches Warnhaus benattes alles Warnwasserpflanzenhause, gemacht hatte. Es ist beobachtet worden, dan die Phannes eich bei dieser Prom des Glasdenbes besser, als bei langen Hausern und fast wie beim Auferachsen unter freien wird auf siese gleichmäßigere und bessere Erwärungs söcher Hänser im Winter durch die Sonne gerechnet, weil diese bei door Stellung fant senkrecht auf diese Seite des Glasdenbes flitt, während undererneits im Sonnere eine so große Stiegerung der Erwärungs, wie sei eintritt, wenn die Sonne senkrecht auf die Längsweite eines geraden Hauses scheint, ausgeschlossen bleiben sell.

Der Bauplatz der Gewächshausgruppe liegt mit seiner höchsten, das große Gewächshaus tragenden Erhehung etwa 2,5 m über dem vermeintlich höchsten Grundwasserstande. Um 1 m tiefer ist der Absatz für die kleinen Gewächshänser gehalten worden, und diesen selbst ist ein solcher Querschnitt gegeben, dasa sie das große Haus auch bei dem niedrigsten Stande der Sonne im Winter nicht beschatten. Die Höhenlage dieses Bodenabsatzes hat sich indes etwas zu niedrig erwiesen, denn es ist buld nach Fertigstellung der Gewächshäuser in den letzten Tagen des Jahres 1881 ein gleichzeitiges Hochwasser des Rheins und der Ill eingetreten, wodurch der Grundwasserstand im botanischen Garten um nahezu 50 cm über die früher beobachteten höchsten Wasserstände gesteigert worden ist, was zu vorübergehenden Störungen des Betriebes der kleinen Gewächshäuser geführt hat. Bei dem Entwurf derselben war aber gerade im Gegentheil auf eine wesentliche Herabminderung der Hochwasserstände durch die inzwischen nahezu vollendete Ableitung der Hochwässer der Ill in den Rhein bei Erstein gerechnet worden, infolge deren in Zukunft wohl auch dergleichen Belästigungen nicht wieder eintreten werden.

### Das große Gewächshaus.

Das grofse Gewächshans hat mit seiner Vorderseite eine für die Entwicklung der Pflanzen vortheilhafte Lage nach Süd-Südwest erhalten. Mit der Rückseite ist es nach der Göthestrafse gerichtet, welche für die Bebauung mit villenartigen Wohnhäusern bestimmt ist; es war daher geboten, anch diese Ansicht sorgfältig dnrchznbilden. In den Eckbauten des Hauses sind die Wohnräume für Gärtnergehülfen und Gelasse für Vorräthe. Sämereien usw. untergebracht worden, während in niedrigen Anhauten die Kessel nebst Zubehör für die dem großen und den kleinen Gewächshäusern gemeinschaftliche Heizungsaulage Platz gefunden haben, leider in Räume, welche zu knapp bemessen sind im wesentlichen infolge einer Verkürzung des Gebäudes um nahezu 4 m., die vom Unterzeichneten nicht verhindert werden konnte. Den ungefähren Anhalt für die Abmessungen des großen Gewächshauses gab die Bestimmung, dass die in dem Palmenhause des alten botanischen Gartens vorhandenen, dicht gedrängten Pflanzenbestände nebst einigen nothwendigen Ergänzungen darin zu einer für die Betrachtung und Pflege der Pflanzen bequemen und förderlichen Aufstellung gelangen können sollten. Danach warde die Länge des Gebandes and 75 m bei einer Tiefe von 9 m festgesetzt und die Eintheilung in ein mittleres Warmhaus und zwei seitlich gelegene Kalthäuser getroffen. Das erstere ist 26 m lang bemessen and durch einen etwa 13 m tiefen Mittelbau erweitert worden, während die letteren bei je 24 m Länge Enderweiterungen von Um erhalten baben. Die Trunnung der Abtheilungen ist durch Glaxwände bewirkt. Unter Bertchischligung der sohr verschliedenen Größen der aufzustellenden Pflanzen, sowie des gätzienischen Grendenten, nach welchen alle Pflanzen den Glassfichen möglichet nabe gestellt werden zollen, ist auf eine wechselveile Ausgestaltung der Guerchnititzstellatiens des Hausen besonderer Werth gelegt worden. Während die Längebaufen also eine feber von 6 m aufweisen, sind die quadratischen Aufbauten an den Enden des Gebäudes 11 m und der achteckige Kuppelaufbau in der Mitte 20 m boch angelegt, und es ist bier soger daumt Bedacht genommen, die sattliche Höbe in vollkommenster Weise dadurch auszundtzen, daß in der Mitte eine Grübe zur Verpflanzung einer großen Plane vorgeseben ihm vor

Im Interesse des regelmäßigen, allestigen Auswacksens der Pflanzen ist übertill eine richtliche und visiestige Lichtnaführung zu des Häussern angestreit vorden, und es verdanken besonder die löber gedührten, den zum Theil gauz freien oder doch wenigstess mit regelmäßigen Zeltlächern abgeschlossenen Affautund niessen Bearbeine inz Gestältung. Für die Längchauten ist die bewährte Form eines ungleichseitigen die Längchauten ist die bewährte Form eines ungleichseitigen Satteidaches mit vorderen Standfestern angesommen, odafa anch diesen Rautheilen, soweit dies ohne Schädigung des Schutzes ogegen Nortwinde durch eine geschlossene massien Reichvand zuläbsig erschien, poch Beleuchtung von der Rückseite her gegeben vorden ist.

Im einzelnen ist die Grundrifsgestaltung und der Aufban des Hauses derart durchgeführt, dass die Beschatzung der Glasflächen durch Vorsurünge und Aufbauten so viel als möglich vermieden worden ist. Es ist daber an der Vorderfront eine kräftige Gliederung des Grundrisses ausgeschlossen worden. Die Aufbanten sind gegen die Gebäudeflucht zurückgesetzt, und therall, we es angangig schien, ist zu Abeckungen und Abschrägungen der Bautheile gegriffen werden. Von der Anwendung gebogener, Dachflächen ist durchweg abgesehen, weil einerseits die Erneuerung gekrümmter Scheiben Weitläufigkeiten und Mehrkosten verursacht, und außerdem das Eindecken mit Schattendecken und das Vorsetzen von Laden zum Schutz gegen die Kälte bei geraden Dachflächen, zumal bei festen Traufen, wie in vorliegendem Falle, wesentlich leichter ist. Die Verglasung des großen Gewächshauses ist durchgehends einfach aus 4 mm starkem, blasenfreiem, halbweifsem Glase erfolgt,

Zu dem Ein- und Ausbringen der Pflanzen, das ao viel als möglich in aufrechter Stellung dereibben erfolgen mufs, disnen die am Mittelbau und den Endoanten angebrachten großen Thore von 4,0 bezw. 3,8 m Weite bei G.3 bezw. 4,5 m Höhe, in denem für den gewöhnlichen Verkehr noch kleiner Thüren vorgeseben sind. Ebenso sind in den Glasvänden zwischen em Warn- und Kalthaus Arbeiteinnegen große Thore zur Ueberführung der Pflanzen aus einem Raum in den anderen zonehert.

Als Banstoff zur Hentzlung des constructiven Gerippes ist Schniedessien revenudet worden in Verbindung mit Gufeisen für einige Constructionsthelle, namentlich für die Statien der beden Aufbrauten. Eine unglenstige Eigenschaft hat das Eines und derentwegen ist es trötz seiner Vorthelle der besserven Lichtigebaug und eiseberen Behandung neuerdigen setzt in England und den Niederlanden vielfach bei Gereftschlaushauten ausgeschlossen worden. Es schlagen sich an dennethen die Wasserserbelbossen vorden. Es schlagen sich an dennethen die Wasser-

dämnfe der fenchten, warmen Luft stark zu Wasser nieder. welches beim Abtropfen die Pflanzen erheblich schädigt. Diesem Uebelstande wurde bier dadurch zu begegnen gesucht, daß für einen möglichst ungehinderten Ablanf der Tropfen bis zu den senkrechten Wänden Sorge getragen wurde. Die kreuzförmigen Sprossen der Dachflächen sind zu diesem Zwecke, wie Blatt 32 zeigt, auf den größeren Trageconstructionen vermittelst eiserner Stühlchen derart befestigt, daß die Unterkante derselben frei durchläuft und für die daran abfliefsenden Tropfen ein hinreichender Suielraum herzestellt ist. Zudem wurde für die untere Kante der Binder, welche durch die Dachfläche hindurch reichen müssen und also besonders starken Niederschlag geben. eine dem Wasserahfinfs müglichst günstige Form ohne mittlere Unterstützung gewählt. Diejenigen Eisentheile, welche, wie die wagerechten Pfetten, nicht unmittelbar mit der Aufseren Luft in Berührung kommen, sind unschädlich, denn sie nehmen leicht eine solche Warme an, daß sich starke Niederschläge an ihnen nicht bilden. Der durch diese Anordnungen erzielte Erfolg wird als sehr befriedigend angeschen.

In weitzehendem Mafse ist auch für die Lüftung der Gewächshäuser Sorge getragen worden. Bei dem Warmhause sind im Mittelbau zwei schmale Klappen über dem Sockel, acht im Dache der Knppel und gleichfalls acht in der lothrechten Wand der Laterne angebracht, in den Längsbauten dagegen je vier breite Klappen über dem Sockel und in der kurzen, nördlich abfallenden Dachfläche. Noch ausgiebiger sind die Kalthäuser gelüftet; hier sind ju den Eckbauten je vier Klappen über dem Sockel und in den Laternen vorgesehen, während bei den Längsbanten sämtliche Gevierte über dem Sockel und in den nördlich abfallenden Dachflächen sich öffnen lassen. Aufserdem sind alle Dachflächen der Eckbauten zum Abbeben einzerichtet. um die günstigen Einwirkungen der Sommerluft in vollem Umfange auch denjenigen Pflanzen zu gute kommen zu lassen, welche ihrer Größe wegen nicht ins Preie gebracht werden können. Zur Bedienung jener großen Zahl von Klappen sowie anch der Schattendecken ist ein vollständiges Netz von Laufund Leiterstegen angeordnet, auf denen man zu allen Theilen des Daches gelangen kanu. Weniger bequem zugünglich sind allein die Klappen in den Laternenaufbauten der höber geführten Bantheije; für diese ist daher eine auf Blatt 32 dargestellte Stellvorrichtung vorgesehen, welche vermittelst kräftiger Ketten vom Gewächshause aus gehandhabt wird. Die Laufstege sind übrigens mit durchbrochenen gusseisernen Platten belegt, und man gelangt zu denselben vermittelst der in den Eckbauten der Rückseite gelegenen Treppen.

 eisen vorgeseben, vermittelst deren man auf kleinen Leitern leicht zu alleu Theilen des Daches gelaugen kann.

Die Erwärmung des großen Gewächshauses geschieht durch eine für alle auf der Terrasse zusammenliegenden Gewächshäuser gemeinschaftlich eingerichtete Heizanlage, welche die Warmbausabtheilungen auf mindestens 15°C, die Kalthäuser auf 5°C auch au den kältesten Tagen erwärmen soll. Bei der räumlichen Ausdehnung der Gebäudegruppe mußte zu einer Dampfheizung gegriffen werden. Der Dampf wird in der Regel in zwei Kesseln erzeugt, denen für den Fall einer Betriebsstörung oder gauz außergewöhulicher Kältegrade noch ein Ausbülfekessel zugesellt ist. Für die gesonderten, von der Hauptstelle gespeisten Heizanlagen der einzelnen Abtheilungen ist demnächst in oder nahe bei den zu erwärmenden Räumen je ein Warmwasserkessel aufgestellt werden, welchen der Dampf in Schlangenröhren durchzieht. Hierbei wieder zu Wasser geworden, wird dieser in Rücklaufrohren zur Heizsteile zurückgeführt, um durch Strahlpumpen in die Dampfkessel getrieben und abermals zur Dampfheizung verwandt zu werden. Das inzwischen in den Warmwasserkesselu erwärmte Wasser bewegt sich dagegen mittels Rohrieitungen im Kreislauf durch die zu erwärmenden Räume. Um bei dieser Anlage eine Erwärmung der Gewächshäuser für längere Zeit, nachdem die Heizung der Dampfkessel eingestellt worden ist, zu sichern, mußte den Kesseln und Rohrleitungen ein den Abkühlungsverhältnissen entsprechend großer Inhalt gegeben werden. Es ergab sich daraus die Nothwendigkeit der Aufstellung von zwei Kesselu von 5 m Lange bei 1 m Durchmesser für das Warmhaus nud je eines Kessels von der gleichen Länge bei 1,10 m Durchmesser für die Kalthausabtheilungen, welche sämtlich unter dem Fusshoden des Warmhauses in besteigbaren, mit Wellbiech auf eisernen Trägern und einer darüber gebreiteten Erdschüttung abgedeckten Räumen aufgestellt worden sind. Die Rohrleitungen durchziehen das Warmhaus in weiten, gemauerten, im Fußboden des Raumes angelegten und mit durchbrochenen Gufseisenplatten bedeckten Caualen, während sie in den Kulthausern frei über dem Fußboden an dem Sandsteinsockel des Gebäudes hingeführt worden sind. Die ganze Anordnung der Heizung in und unter dem Warmhause ergab sich aus der Nothwendigkeit, auch den Fussboden desselben für die Pflege der südlichen Pflanzen nachhaltig zu erwärmen; in den Kaithäusern dagegen war eine solche Erwärmung des Bodens ausgeschlossen, um das übermüfsige Treiben der Pflanzen während des Winters zu verhindern. Ueber den Rohrleitungen der Kalthäuser sind schmale sog. "Tabletten" zur Aufstellung von kieineren Pflanzen angebracht, welche aus Winkeleisen und verzinktem Eisenwelihlech mit Kiesüberfüllung hergestellt sind. Die dabei gewählte in Abbildung 1 dargestellte Anordnung kann indes nicht als befriedigend angesehen werden und würde einer Ablinderung nach verschiedenen Richtungen bedürfen, um die Heizung zu besserer Wirkung gelangen zu lassen. Es müßten nämlich in erster Linie diese Pflanzentische von dem Sockel abgerückt werden, um zwischen beiden die unter ersteren erwärmte Luft unmittelbar an die kälteste Stelle des Gebäudes, d. i. die seukrechte Vorderfront gelangen zu lassen, denn nur in dieser Weise kann der hier in breiten Strömen berahfallenden kalten Luft kräftig entgegen gewirkt werden. Sodaun sollten die Blechtafeln mit der Längsrichtung der Wellen nicht, wie geschehen, parallel, sondern senkrecht zu dem Gebäudesockel gelegt werden, weil sich im ersten Falle die Luft

in den Wellen festsetzt und die Wärmenbgabe vermindert, und endlich wäre durch Herstellung eines genügend großen Höhlraumes unter den Röhren eine geregelters Luftzaführung auch zu den unteren Röhren sicher zu stellen (Abb. 2). Ein wei-



Abb. 1. Abb. 2. Pflanzentisch des großen Hauses (Kalthaus).

terer Mangel der Heizung ist, daß die Verbindung der Warmwasserkossel mit den Heizustenen durch zu euge Behre bergestellt ist, sodaft die Beregung des erwärnntes Wausers anfierordentlich behindert wird. Eine Abinderung in dieser Hinsicht wire daher zweifelles erwänscht. Ebenso würde es auch vornzeisehen sein; den Heizustene statt der gewählten wagerechten Lage eine leichde durchgebedee Steigung vom Kessel bis zum äuferstene Punkte zu geben, um die Bewegung des Wausers beim Heizes achneller zu fürdert.

Zum Begieften der Pflanzen sind in den Gereichshabener Schöfpflechen angelegt werden, welche siemalich betricktliche Wasserneuegen aufmehnen können. Das Wasser erstratt sich hier vermäge der böhleren Leitwirten bei zu dem zum Begießen nothwendigen Grade und kann, auch durch eingehassene Dampf schmell is auf jeden geweinschen Wärmegering gebracht werden. Zumeist muß zum Begießen das in der attditische werden. Zumeist muß zum Begießen das in der attditische Wasserheitung zur Verfügung debende, sehr kalthätige Wasser benutzt werden. Pfür viele Gewäches und besonders für die



Warmwasserpflanzenhaus geleitet wird. werden nur mit Regenwasser gezpeist.

Resprengung der Pftan. zen ist es indes von größstem Werth oder nothwendig, anch Regenwasser zur Verfügung zu haben. Es sind deshalb Verkehrungen getroffen, um alle von den Hänsern und der ganzen Gewiichshausterrasse ablaufenden Niederschläge in Behältern zu sammeln (Abb. 3 und 4). aus denen das Wasser vermöge einer mittels Hand-Drucknumpe betriebenen Leitung in die warme Abtheilung des großen Gewächshauses und in das Die Becken des letzteren

Von wesentlicher Bedeutung ist endlich noch die Bekleidung der meisten in den Gewächshäusern sichtbaren Mauerflächen mit rothem Vogesensandstein. Dieser Stein bietet für Kletterpflanzen eine besonders gute Haftfläche und bildet in seinem roben, nnregelmäßsigen Verbande mit den zahlreich darüber gespannten Ranken und Blättern einen sehr angenehm wirkenden Hintergrund für die frei aufgestellten Pflanzen.

zelheiten des Gebäudes. nameutlich der Eisenconstructionen, welche eine große Zahl eigenartiger Lösungen verlangten, näher einzugehen, und es muß bezüglich derselben auf die Atlasblätter verwiesen werden. Hinsichtlich der Gründung des Gebäudes sei unr noch erwähnt, daß dieselbe uicht bis zu dem sehr tief liegenden festen Baugruude hinabgeführt, sondern auf der ohnebin nothwendigen Kiesschüttung ausgeführt worden Die letztere ist zu dem Zwecke sehr langsam und sergfältig in niedrigen. gleichmäfsig durchgeschütteten Lagen und auch so frühzeitig ausgeführt worden, dafs sie genügende Zeit hatte, sich zu setzen. Es ist abwechselnd grober und feiner und etwas mit Lehm durchsetzter Kies verwendet worden, um eine möglichste Dichtigkeit der Schüttung zu erzielen, und schliefslich ist die Soble der Baugruben reichlich mit Kalkmilch getränkt worden. Die unterste Mauerschicht, welche übrigens wegen der Kesselanlage in sehr verschiedener Tiefe liegt, ist aus gewöhnlichem, eingestampftem Schwarzkalkbetou hergestellt und so breit angenommen, dafs sich eine größte Belastung

des angeschütteten Bangrundes von 2 kg für das Quadratcentimeter ergab. Diese Anordnung hat sich vollkommen bewährt, denn das Gebäude mit seinen gegen 18 m hohen Dampfschornsteinen zeigt bisher keinerlei Zeichen unregelmäßigen Setzens.

## Die kleinen Gewächshäuser.

Von den kleinen Gewächshäusern, welche südlich von dem großen Hause auf dem niedrigeren Bodenabsatz errichtet

werden sollten, sind, wie schon oben erwähnt, nur die von Nord nach Süd gerichteten Flügel, nebst den massiven Eckbauten nach dem ursprünglichen Plan ansgeführt worden. Die Häuser waren in Winkelform entworfen, und es sollte das östliche, von welchem auf Blatt 33 Grundrifs und Schnitte mit angehörigen Einzelheiten dargestellt sind, als Warmhaus mit doppelter Verglasung, das westliche zunächst als Kalthaus mit einfacher Verglasung, aber unter Rücksichtnahme auf eine vielleicht snäter

> auzubringende zweite Verglasung, erbaut werden. Die von Nord nach Süd perichteten Flürel sind mit gleichseitigem Satteldach und niedrigen Seitenwäuden ausgeführt, während die parallel dem großen Hause geführten Flügel ein ungleichseitiges Satteldach und steinerne Rückwand. ähnlich wie die Zwischenbauten des großen Hauses, erhalten sollten. Der Boden dieser Häuser ist um 70 cm in die Erde versenkt worden; er liegt also um 1.70 m tiefer, als der Boden des großen Gewächshauses, und zwar aus desa doppelten Grundo, um die Erwärmung der Häuser zu erleichtern und die Höhenerhobung derselben möglichst zu beschränken, damit das große Haus, wie schon erwähnt, auch bei dem niedrigsten Staude der Sonne nicht beschattet werde. Die Flügel sind auf 19 m Länge bei 5 m lichter Weite and 3,2 bezw. 4 m Höhe bemessen; der 6 m zu 4 m große Eckraum ist zur Vornahme von Verpflanzungen und Aufbewahrung von Geräthschaften bestimmt. Alle Zugänge der Gebäude sind mit Doppelthüren versehen. Für die Anordnung die-

3 ser Gebäude im einzelnen waren wesentlich die gleichon Gesichtspunkte wie für das große Gewächshaus maßgebend. Die Heizungs-Rohrleitungen der kleinen Häuser, denen der Dampf von der Kesselanlage im großen Hause in unterirdischen, begehbaren Canalen zugeführt wird, waren theils unter den Seitenpflanzentischen, theils unter den staffelförmig angeordneten Mittelpflanzentischen und bei den ungleichseitigen Häusern in Fußbodencanälen angenommen, die Warmwasserkessel hatten ihre Aufstellung unter dem Fußboden der Verpflanz-



Abb. 5. Ansicht.



ED 30 0 1 7 Abb. 6. Grundrifs. Warmwasserpflanzenhaus

räume erhalten. Um dabei die nöthige Steigung für den Umlauf des Wassers zn erzielen, war es pôthig, mit jenem Fußboden unter die Höhe des höchsten Grundwasserstandes hinabzugeben; es ist aber leider bei der Banausführung nicht gelungen, die Räume wasserdicht herzustellen, und so mußsten die Kessel in den Gewächshäusern selbst unter den Pflanzentischen aufgestellt werden, während die Heizrohre größstentheils über dieselben gelegt worden sind. Die Querschnittsverhaltnisse der Häuser waren dieser Umgestaltung noch günstig genng, denn sie gestatteten die nunmehr über den Pflanzentischen liegenden Heizrohre durch kleine Hülfstabletten zu verdecken, sodafs die Erscheinung der Häuser keine Einbuße erlitten hat. Es bleibt nur die Frage, oh die Unterbringung der Warmwasserkessel innerhalb der Pflanzenräume nicht von Nachtbeil ist, namentlich für die langen Uebergangszeiten im Herbst und Frühling, wo die Wärme-Regelung der Häuser infolge der in den Kesseln aufgespeicherten großen Wärmemengen voraussichtlich erschwert sein wird. Eine Aushülfeheizung, wie sie für den Fall einer Störung des Dampfkesselbetriebes früher vorgesehen war, ist bei der neuen Anordnung nicht mehr verhanden.

#### Warmwasserpflanzenhaus.

Das Warmwasserpfanzenhans ist mels einem Bauplan ansgeführt, der einem Hirrer, von Unterzeichneten mitter der Annahne größeuer Albenesungen aufgestellten Estwurfe nuchebildet werden ist. Das Gebinds (Abb. 5 n. 6) zeigt bei einer zwilferkigen Grundrinform von 12 m Durchmesser ein mittleren, 7 m (rither texta 10 m) weites und 50 em tiefes, für die Pflege der Vielerian regin bestimmtes Wasserbechen, wielches nur Aufhahne des die Pflurrer treibenden Erribodens in der Mitte nuch eine weitere Vertriefung von 50 cm hat. Am Umfange des Hauses ist ferner ein an den schundsten Stellen noch 0,71m breiten, rinforfunges Becken angebrücht, und zwischen diesem und dem Mittelbecken läuft ein 0,96 m breiter Gang hin. Die Läftung geschiebt durch Klappen in des senkreckten Wänden über dem Kingbecken und in dem mittleren Deckanfden. Fet die Erramanne; ist in einem niedleinen Abban eine besonderu Heizkenstanlage derart eingereichtet, dafs des kleine Gichlarde, abend ein zu kruz Zeit währenden, hauptätzlehlichen Benutzungsort als Victoria regia-Haus, im Winter auch als gewöhnlichen Warmhaus verwendet werden kann. Zu diesem Zerede ist die einreitet Heinrüher and den Böden der Wasserbecken verlegt zur Erwärung des Wassers, welches dam die erforderliche Warme an den Raum abgiebt, anderweiste sind in fruilich wenig schlorer Weise starke Rohre vor den Glassanden des Hauses hingeführt worden, welche im Winter zur anmittelbaren Erwärung der Luft dienen. Noch maße erwähnt werden, daß das ringförnige Wasserbecken infolge der Bewegung der eisernen Dachousstruction und wahrscheinlich auch infolge des angewanden Gementes hald nach Fertigstellung des Banes zerszungene ist.

Es wäre besser gewesen, das Mauerwerk des Bekkens von Anfang au etwa nach Abb. 7 von den Umfassangswänden loszutrennen, wie es nachträglich hei Neuberstellung des Ringbeckens auch geschehen ist.



Ueber die nenerdings erhauten zwölfecktigen Pflanzenhinner, welche an Stelle der kleipen Blauser, - des Lagsplanes im Zusammenhang mit dem erschinten Verhindungsgang ausgeführt weden sind, bekalt sich der Erhauer. Herr Begierungs-Baumeister Bleich, besondere Mitthellung vor. Es sei der Vellständigkeit wegen hier um eruthut, dar dieselben fast genan die Größe und fußere Form des Warmwasserphanzenlauses erhalten haben. Sie weisen einer niegsum laufenden breiten Pflanzentich und in der Mitte eine kreisbedeckte. Erhäbung auf, unter welcher der Hankessel anfestellt ist.

Ferner ist von einem im Anschlufs an den ostwestlichen Zug des Verbindungsganges der Sternwarte erbanten "Schattendache" zu erwähnen, dass dasselbe den Zweck verfolgt. Pflanzen in vollkommen schattiger Lage, wie etwa unter deus dielten Laubdache von Wäddern, zu ziehene. Es ist deshalb-

|         | Kosten - Zusammenstellung für:    |         | d. Instituta-<br>gebäude | d. greise<br>Gewächshaus | d. kleinen<br>Gewächshäuser | d. Warmwasser<br>pflanzenbaus |
|---------|-----------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| lit. L  |                                   |         | 641,37                   | 831,68                   | 1 160,35                    | 211,65                        |
| " II.   | Maurer- und Steinmetzarbeiten     |         | 149 281,78               | 50 054,56                | 10 657,73                   | 6 599,38                      |
| , III.  | Asphaltarbeiten                   |         | 530,52                   | 386,74                   | 33,30                       | 27,72                         |
| . IV.   | Zimmerarbeiten                    |         | 22 510,66                | 2 923,82                 | 492,98                      | 137,24                        |
| . V.    | Schmiede- und Eisenarbeiten       |         | 6 272,27                 | 53 332,81                | 14 741,55                   | 2 897,24                      |
| VI.     | Klempnerarbeiten                  |         | 4 054,96<br>4 993,83     | 2 499,36                 | 748,87                      | 508 07                        |
| . VIII. | Gipserarbeiten                    |         | 7 424,59                 | 322.57                   | _                           | _                             |
| , IX.   | Tischlerarbeiten                  |         | 16 130,73                | 1 474.02                 | 737,79                      | 102.00                        |
| . X.    | Schlosserarbeitea                 |         | 4 770.61                 | 919,06                   | 188,70                      | 58,80                         |
| , XI.   | Glaserarbeiten                    |         | 1.484,82                 | 7 712.93                 | 2 329.69                    | 880.66                        |
| . XII.  | Austreicher- und Tapezierarbeiten |         | 3 720.08                 | 1 890.28                 | 364.44                      | 179.03                        |
| XIII.   |                                   |         | 10 072,53<br>4 208,91    | } 43 196,70              | 6 423,63                    | 4 903,99                      |
| XV.     |                                   |         | 5 006.88                 | l' -                     | _                           | _                             |
| XVI     | Pflasterarbeiten                  |         | 534,47                   | 386.82                   | 667.44                      | 35,43                         |
|         | Insgemein                         |         | 15 730,14                | 14 896.65                | 3 265,11                    | 2 494.15                      |
|         |                                   | Summe A | 257 369,15               | 190 858,00               | 41 811,58                   | 18 935,26                     |

eine jalousieartige Anordnung der Dachfläche gewählt, welche Himmelslicht und Regen frei einfallen läfst, während es den Zutritt des numittelbaren Sonnenlichtes abbält.

Des Schlüft der Bismalagen im bekanischen Garten bläder endlich das Freinfandquarium, webbes vor der Gewischhansterrasse angelegt ist und aus gemanerten und cononitrien Becken besteht, in welchen die Pflannen unter fortwähreudem Durchfüß frischen Masser, wie bei Bäheben, gehalten werden. Die ausgeren Becken werden von der Wasserleitung, die innerva mit Becenwasser erweiselt.

Der Entwurf zu dem auf Seite 585 his 588 des vorigen Jahrganges besprochenen botanischen Institute sowohl wie zur Gartenaniage und zu die Gewächslüssern, soweit sie hier ausführtlicher behandelt worden sind, ist von dem Unterzeichneten bearbeitet worden und zwar gemäß den Absichten des derzeitieven Instituts-Directors, Herrn Prof. Dr. de Barr, sweise unter dem Beirathe des Herrn Universitätsgefraner Grün. Der Sachkunde des letrtoren, der anch die gesamte Herstellung und Ampfanzung des Gartens, sowie die Aufstellung in den Gewächshäusern durchgeführt hat, werden mancherlei werthvolle Angaben und Anregungen für die Gestaltung der Banwerke verdankt.

Für die besondere Bearbeitung der Eisenconstructionen stand dem Unterzeichneten der Banneister Bergfeld zur Seite, welcher auch die Fertigstellung der im Jahre 1877 begonnenen und im Herbete 1882 vollendeten Ausführungsarbeiten vom Frülighat 1881 ab ühernahm.

Die Kosten für die Anschüttung des Garbens und die Horstellung der Anpflanzungen können leider nicht migestheilt werden, dagegen behaften sich diejenigen für die in der Zusammenstellung auf Seite 209,210 angeführten Bauten auf etwa 500 000 .#. und vertbeilen sich in der dort angegebenen Weise.

# Der Weichselhafen Brahemünde und die Canalisirung der Unterbrahe.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 34 bis 37 im Atlas.)

#### I. Wirthschaftliche Bedeutung der Unterbrahe.

Die Unterbrahe, d. i. die 12 km lange unterste Strecke der Brahe zwischen der Stadt Bromberg und ihrer Einmündung in die Weichsel, ist dadnrch von größerer wirthschaftlicher Bedentung, dass sie ein wichtiges Glied in der Kette der Wasserstrafsen, bildet, welche Weichsel und Oder mit einander verbinden. Die Schiffe und Flöße gelangen nämlich von der Weichsel zunächst auf der Bergfahrt der Brahe bis Bromberg, wo ein Mühlenstau für die großen fiscalischen Seehandlungsmühlen und eine Kammerschleuse sich befinden; letztere bildet die Grenze zwischen der Ober- und Unter-Brabe. Dicht oberhalb dieser Schleuse, der sogenannten Stadtschleuse, mündet der etwa 26 km lange Bromberger Canal, dessen östliche, nach der Oberbrahe abfallende Treppe sieben Schleusen mit einem Gesamtgefälle von 23,16 m besitzt, während die westliche, nach der Netze naweit der Stadt Nakel abfallende Trezene zwei Schlensen mit einem Gefälle von 4.1 m enthält. Zwischen den beiden Canaltreppen befindet sich die 16 km lange Scheitelkaltung. Im Anschlufs an den Bromberger Canal ist die Netze auf 17 km Lange mittels zweier Wehre nebst Kammerschleusen canalisirt, weiter abwarts wird der Thalweg der Netze bis zur Einmündung in die Warthe oberhalb Landsberg und alsdann die Warthe his zu ihrer Einmündung in die Oder bei Küstrin verfolgt.

Die großen Bedeutung dieser Wasserstraße berahl darin, das auf im vrangsweise die Bankibere aus den ausgebahnen plainischen Wäldern auch Berlin und anderen Handelsplätzen, nanentlich Stettin und Handeusp, befordett verden, welch beitztere beide auch einen bedeutenden Ausfuhrkandel mit polnischen Weichsachlatern betreiben. Die Beldere werden fast massehlichfeln in Pfölsen fortbesen, dern Almessungen durch die Schlensen des Broutberger Canala bestimmt sind. Dempenförderfen die Pfölsen belochtens 30 n a Länge, 3,5 m vordere, 4 m mittiere und 4,3 m hinten Breite haben, oder bei rechtesägen verbande belochten 3,0 m Breite, inden abelann zurei Pfolsen.

tafeln neben einander in den zweischfligen Schleusen Platz finden. Diese können Flöfe von 60 bis 70 m Länge aufnehmen. Für die Fortschaftung auf der Weichsel werden die kleineren Plöfes zu größeren Tafeln von durchschnittlich 100 m Länge und 17 m Breite, d. h. der vierfachen Breite der Canalfößes, zusammengestellt.

## 2. Nothwendigkeit des Hafens,

Das auf der Weichsel und ihren Nebenflüssen berangeflöfste Holz trifft, da letztere großentheils nur im Frühighre wasserreich sind und es anch vortheilhaft ist, die im Winter gefällten Stämme meglichst bald an den Bestimmungsort zu bringen, hauptsächlich in der Zeit von Mitte April bis Ende Mai auf der preufsischen Weichsel ein. Da die Leistungsfähigkeit des Bremberger Canals durch das Füllen und Leeren der Schlensen eingeschränkt, auch wohl durch Wassermangel und andere Störungen beeinträchtigt wird, so ist es, obgleich der Betrieb Tag und Nacht ununterbrochen stattfindet, nicht möglich, große Ansammlungen von Flößen zu verhindern. Diese mußten daher, da es an anderen geeigneten Liegeplätzen fehlte, auf der Weichsel zwischen Thorn und der Brahemündung den Zeitpunkt ihres Einschleusens monatelang abwarten und blieben während dieser Zeit allen Gefahren des Hochwassers ausgesetzt. welches aufser im Frühighre auch Ende Juni einzutreten pfleut. Abgeseben hiervon erwnchsen schon durch das Bewachen und Befestigen der Hölzer, durch die Schwierigkeiten, welche bei sehr niedrigen Wasserständen durch das sogenannte Auftrocknen entstanden, webei sich der Verband lockerte, die größten Unkosten. In manchen Jahren gelang es überhaupt nicht, die für den Bromberger Canal bestimmten Hölzer vor dem Winter einzuschleusen. Die Flöße mußten dann, soweit sie nicht auf den Wasserflächen des Canals und der Brahe sicheres Unterkommen für den Winter fanden, auf das Ufer gebracht und im nächsten Frühjahre von neuem verhanden werden.

Da aller dieser Umstände wegen, durch welche der Helzhandel aufs schwerste geschädigt wurde, jedermann bestrebt war, seine Flösse möglichst bald einzuschleusen, so sah sich die Verwaltung des Bromberger Canals genöthigt, ein zum Theil noch bestehendes weitläufiges Anmeldeverfahren einzuführen. nach dem jede, gewöhnlich aus mehreren Weichselflößen bestebende Holzsendang eine sogenannte Tenrnummer in Gemäßsheit ihres Eintreffens auf der Weichsel bei Thorn erhält und jede einzelne Flofstafel vermessen, mit fortlaufender Nummer bezeichnet und gebucht wird. Schon seit länger als dreifsig Jahren, wo der Holzverkehr einen großen Aufschwung nahm, trat die Nothwendigkeit der Anlage eines Hafens zur Ansammlung und Sicherung der für die Beförderung auf dem Bromberger Canal bestimmten Flöße immer dringender hervor. Durch einen solchen Hafen sollte zugleich ein Winterhafen für die Weichselkähne geschaffen und eine regelmäßige, unnnterbrochene Zuführung der Hölzer nach dem Bromberger Canale ermöglicht werden. Bei ungünstigen Wasser- und Witterungsverhaltnissen konnte eine solche Zuführung nämlich sehr oft nicht erreicht werden, weil alsdann sowohl bei dem Hinschaffen der Flöße von ihren Lagerplätzen auf der Weichsel bis zur Brahemündung, als auch bei ihrem Einbringen in die Brahe, wobei sie geschwenkt werden mufsten, leicht Störungen verkamen. Wegen dieses Umstandes erschien es nothwendig, den Hafen unmittelbar an der Brahemündnug und nicht etwa oberhalb derselben an der Weichsel anznlegen. Nur dann liefs sich mit einem Hafen auch die so nothwendige Ueberwachung in Bezng auf das Einlassen der Flöße entsprechend ihrer Tournummer erreichen, während in jedem anderen Falle leicht in dunkeln Nächten unberechtigte Flösse aus Versehen oder Absicht in die Brahe gelangen konnten, wo ihre Zurückweisung nicht möglich war, ohne Stockungen in dem Verkehr hervorzurufen.

#### 3. Die Usterbrahe und ihre früheren Regelungsbauten.

Aber anch die Unterbrahe bereitete der Schiffahrt und namentlich der stromaufwärts betriebenen lebhaften Plößerei durch ihr großes, unregelmäßig vertheiltes Gefälle, durch scharfe Krümmungen, durch ein enges Fahrwasser mit unznreichender Tiefe, sowie durch den mangelhaften Zustand des Leinpfades die größten Schwierigkeiten. Beim mittleren Wasserstande der Brahe betrug das durchschnittliche Gefälle etwa 1:2400; dasselbe war jedoch höchst unregelmäßig vertheilt. es betrug nämlich anf der obersten, 360 m langen Strecke von der Stadtschleuse (bezw. der Seehandlangsmühle) bis zur Danziger Brücke, wo ein sehr enges Fahrwasser vorhanden ist, 1:750, im Anschlusse daran innerhalb der Stadt Bromberg 1:7640 and 1:9650, schwankte alsdann wiederholt zwischen 1:1200 his 1:3700 and betrug auf der letzten, 1,5 km langen Strecke eberhalb der Brahemündung 1:1870. Diese Unregelmäßigkeit wurde hauptsächlich durch Steinriffe hervorgerufen, bestehend aus Granitfindlingen von zum Theil bedeutender Größe, welche in zähem Thonboden gebettet sind. Die Riffe waren zwar im Lanfe der Zeit dnrch Beseitigen der Steine mittels großer Zangen erheblich vermindert worden, doch blieb das Fahrwasser zwischen ihnen trotz Anszangens und Baggerns stets eng, gewunden und von unzulänglicher Tiefe. Die Riffe sind namlich zum Theil auf einer Moorunterlage gebettet, welche sich nach Beseitigung der eheren Steine infelge des durch die Ufer ausgeübten Druckes wieder hob. Anf der oberen Strecke war eine Ausbagerung der Flufenschle behafe Herbeiführung eines geringeren und gleichmäßigen Gefälles wegen der Stadtschlesse nicht ausführhar, weil der Unterdrenpel derselben nur noch 1,4 m unter dem krieften und nur I m nnter dem krieften nen Sommerwassertande lag und diese einheit geringfürge Wassertiefe noch durch die Abfille der Binde von den Floffenten vermindert wurde. Jede Senkung des Wasserriegels lätte also die Schleuse außer Betrieb gebracht, anch würde solche Senkung wegen der sehr flich liegenden Rotte mehrere Milhen und Speicherzehalen nicht kunklich gewesse mie.

Der mittlere Wasserstand der Brahe hatte sich an der Stattheibens seit vannig Jahren ven 1,7 in über Null (Tcherchempel) auf 1,4 in geseht, was von einigen Seiten dem der Teckeler Beide amgeführten Berdssermagnabigen zugeschrieben wurde, muthamätisch aber durch jene Auszanigungen und Ambanggrungen, sowie durch eine Sentandingen mit der Soble infelige der befügen, von den Sechandlungsmilden kommenden Strömungen bervorgerufen ist. Die niedrigsein kommenden Strömungen bervorgerufen ist. Die niedrigsein unter 1,25 in berah, seit jenem Jahre wurden jedoch hänfiger instrigere Wasserstände und selbet ein solcher von um 0,65 in bebadachtet; dech seukte sich der Wasserstand nur selten unter des Stant von 1,1 in.

Der Hochwasserstand an der Stadtschleuse betrug nach dem Durchschuft der Hageren Jahresstine 2,37 m und der höckste Stand 4,1 m. Die höheren Stände, namentlich auch bei stand 4,1 m. Die höheren Stände, namentlich auch in dass Brahedhal betrongerenten. Die Brahe selbst hat selten in dass Brahedhal betrongerenten. Die Brahe selbst hat selten richtlicke Hechwasser, doch sit ein solches bei geleichzeitig nichtigiene Welchsebrauser in einer Höbe von 2,8 m an der ständschleine, d. 1,4 m über Mittelwasser, beobachtet, und es war daher dieser Stand von besonderer Wichtigheit für den Enterer!

Die Wassermengen betragen bei mitterem Wasserstande 23 dem, beim durchschaftlich nederigeten Wasserstande etwa 15 chm und beim höchsten Wasserstande mud 140 chm. Das Flnispeblet der Brabe beträgt bis Bromberg etwa 4300 q.hm. (76 Quadratisellen), die Länge des Flnishandes etwa 210 km, und im eberen Quellgebieb befinden sich viele Seene, die eine geinstige Einsvirkung auf die Wassermesge ausüben.

Pår die unterste Strecke der Brahe ist die Weichsel von margebenden Einfluff. Bei sich niederigem Weichelstande entsteht ein starkes Gefülle auf der letzten, 1 km hangen Strecke, auftrand bei allen höberen Weichseländen ein Rekthat erfolgt. Bei 3 m am Pegel der Brahemündung, beim Unker-Kruge, werden sebon die Flünderich ist zur Eisenbahrbrücke, auf weider Strecke die Brahe durch das Weichselthal Biefaft, unter Wasser gesetzt; bei 3.5 m am Unker-Pegel sind auch die Brahesfre derband der Eisenbahrteiche his Kartheiof sehen benfreil, während der Reichstan bei einem Stande von 4.7 m sogar bis Breunderg reicht.

Die Weichsel zeigt wehr große Schwankungen in betreft innes mittleren Jahrsewansertanders. Als solcher ist ein Stand von +1 m am Unike-Pegel anzueben. Der kleinste Wasserstand an diesem Pegel ist n. -0.52 m beolachtet, doch sinkt das niedrige Sommerbasser auch beitst stellen unter Nell herah. Der höchste Winterwasserstand von 1. März 1871 hat sich 7.17 m, das Sommerbachwasse bis 6,54 m am Pegel erhoben. Bei Hochgewässern von eiwa 4 m tritt eine Ueberfinthung

der linksseitigen Weichsteinieberung oberhalb der Brahemündung ein, deren Sommerfeich etwa 10 km oberhalb der Brahemündung nicht geschlossen ist. Eine Hochtmassentröuung entwiebl sich alsalam längs der das Thal begrennendes Chausses, tritt unterhalb der Eisenbahnbrücke, unweit Langenau, in die Brahe und sett sich längs des Höberannels von Deutsch-Porlon fort, woedlest sich eine tiefe Mulde, webeb erbeblich niedriger als die Urefronde der Brahe liefet, ansestiliet hat.

Nachst dem starken Gefälle bereiteten die starken Krümmungen des Flusses der Schiffahrt und Flößerei große Schwierigkeiten. Im Jahre 1860 waren, von kleineren Unregelmäfsigkeiten abgesehen, zwölf starke Krümmungen vorhanden. bei denen der Krümmungshalbmesser des ausbuchtenden Ufers nur 30 bis 80 m betrug. Seit jener Zeit hatten sich allerdings die Flufsufer erheblich verändert, and zwar nicht etwa, wie dies bei anderen Flüssen der Fall zu sein pflegt, durch die Angriffe der Strömung in Verbindung mit Eisgang und Wellenschlag, sondern vielmehr durch die Angriffe der Flöße. Diese wurden nämlich durch die Zugleinen der Pferdetreiberei gegen das linke (Leinpfads-) Ufer gezogen, welches, in der Wasserlinie durch die Flösse abgestofsen und abgeschliffen, an der Kante durch die Leinen abgeschabt wurde, bis sehr bald eine Unterhöhlung und ein Abstürzen eintrat. Am meisten wurden die ausbuchtenden Ufer in dieser Weise abgebrochen. Im Jahre 1870 war daher der Krümmungshalbmesser bei der sogenannten Langenauer Ecke unterhalb der Eisenbahnbrücke bei Brahnau nur noch etwa 50 m und an den ührigen Stellen nur noch 70 m. Ferner war in den Jahren 1871 und 1872 als Vorbereitung zu dem Canalisirungsentwurfe eine Abgrabung der schlimmsten Ansbuchtungen, in Verbindung mit Buhnen- und Parallelwerkshapten, in solchem Umfange vorgenommen, dafs der Krümmungshalhmesser im Fahrwasser mindestens 135 m betrug. Gleichzeitig war oberhalb der Eisenbahabrücke bei Brahnau ein längerer Durchstich ausgeführt.

Als Normalbreite der Brahe wurde bei den Regelungsbanten in früheren Jahren eine Wasserspiegelbreite von 26.4 m in den geraden Strecken und von 30,1 m in den stärkeren Krümmnngen angenommen, doch war diese Breite zu groß, um die gewünschte Tiefe von 1,4 m in genügender Breite zu erhalten. Bei der als Einleitung zu den Canalisirungsbauten ausgeführten Regelnng der scharfen Krümmungen wurden daher die Böschungen 4- bis öfach unter Wasser angelegt, um ein kleines Profil zu erhalten; eine geringere Wasserspiegelbreite als 26.4 m erschien wegen des starken Verkehrs nicht zulässig, ohne Verwirrungen zwischen den Flofstafeln und Kähnen berbeizuführen. Da jene flachen Böschungen durch die Flöfse auch hald abserieben, also das Profil erweitert wurde, so stellte sich thatsächlich eine kanm den bescheidensten Ansprüchen genügende Tiefe des Fahrwassers ein. Nnr im Frühjahre, bei reichlichem Wasser, vermochten die Schiffe bis zu 1 m Tiefe zu laden, in den trockenen Sommermonaten blieben sie aber oft bei Eintauchungstiefen von 0.8 m längere Zeit in den engen, stark gekrümmten Theilen des Fahrwassers liegen, and selbst tief gehende Eichenholz-Flöfse konnten dann nur mit Schwierigkeiten befördert werden.

Bei der bisherigen Regelung des Fahrwassers waren Faschinendeckwerke oder Steinbüschungen am linken oder Leinpfads-Ufer an denjenigen weniger stark gekrümmten oder geraden Strecken angelegt worden, deren weiteres Abbrechen

gehindert werden sollte. Zum Theil waren zu demselben Zweck auch kürzere, gewissermaßen als Prellpfähle wirkende Buhnen erbaut, doch litten diese durch die Stöfse der Flöße so sehr, daß sie nur schwierig unterhalten werden konnten. Steine wurden aus ihrer Lage gestofsen, selbst die stärksten Pfähle bald verrückt. An den stark ansbuchtenden Stellen des linken Ufers wurden keine Befestigungen vorgenommen, indem das weitere Abschleifen derselben einer allmählichen Begradigung des Flusses zu statten kam. Da das linke Ufer in stetem Zurückweichen begriffen war, so sah man sich genöthigt, am rechten Ufer, namentlich in den dortigen Einbuchtungen, gegenüber den stark abbrechenden linksseitigen Ausbuchtungen, Buhnen anzulegen, um die vorschriftsmäßsige Breite und durch diese die gentigende Tiefe festzuhalten. Durch die Buhnen wurde allerdings auch der Angriff anf das ohnehin so stark leidende linke Ufer verstärkt. Die Schwierigkeit der Erhaltung des letzteren wurde noch dadurch erhöht, dafs das Ufer auf längeren Strecken auf moerigem Untergrunde gebettet war, in welches die Deckwerke und Steinböschungen versanken. Die letzteren hatten nur längere Dauer, falls sie auf festem Untergrunde und aus sehr großen Granitfindlingen derartig bergestellt waren, dafs weder das Flofs noch die Leine den einzelnen Stein anguereifen vermochten.

Die Fläche des Leinpfades befand sich gleichfalls in schlechtem Zustande. Als mittlere Breite wurde ein Streifen von 3.75 m Breite durch Bekiesung unterkalten, an quelligen Ufern auch wohl durch einen Graben begrenzt. Unter den Hufen der auf das stärkste in Anspruch genommenen Pferde, welche Tag und Nacht die Schiffe und Flöße stromaufwärts ziehen mußten, versank der Kies sehr hald in den moorigen Untergrund, sofern er nicht von den Leinen in den Flufa eerissen war. Während der nassen Jahreszeit, also namentlich im Spütherbste, war der Leinpfad an einzelnen zugleich moorigen und quelligen Strecken trotz des eingebrachten Knüppeldammes und der unausgesetzten Bekiesung zuweilen so grundles, dafs die Pferde tief einsanken, die Beförderung und mit dieser die Thätigkeit an den Canalschleusen ins Stocken kam. Die Besitzer der linksseitigen Grundstücke, auf denen das Leinufadsrecht als Last (Servitut) ruhte, litten zum Theil erheblich unter diesen Verhültnissen. Sohald der eigentliche Leinpfad schwer passirbar war, wurden die Zugthiere auf den daneben befindlichen Uferstreifen und, sohald anch dieser durchgetreten war, immer weiter landwärts getrieben. Erhöht wurden diese Schwierigkeiten noch, falls einzelne Theile des Leinpfades bei büheren Weichselständen durch den Rückstau des Wassers überfluthet wurden.

## 4. Verkehrsverhaltnisse der Unterbrahe.

Der Verkehr, welcher sich auf dem Leingünde der Unterhen entwicklig, ist ein sehr bedeutneder. Bei jeder Kahrfüllung vermögen die Schleusen des Breusberger Canals zeie
novenanlanfüsige Kähne, d. h. Kähne von 4,55 m Breite und
40.1 m Länge, welche nuch dem Pinoreanale benessen sind
und die gewöhnlichen Fahrzeuge des Bremberger Canals hilden,
auftrendenne. Bei jeder Hörkfüllung folmene je nach der Länge
der einschen Tafeln 50 bis 75 Me m 1866e von bleichsten
3,0 m mitteren auf 4,3 m hinterer Breite Platz finden. Die
Menge ist deskalb verschieden, weil die Häupter der älteren, sehen
in vorigen Jahrhundert erhanten serkalankigen Schelessen nicht

versetzt, sondern in der Achse der Kammer, welche sich nach den Häupteru zu verjüngt, angelegt sind. Je kleiner die Tafeln, um so besser können sie diese Verjüngung der Kammer ausfüllen. Die von der Oberbrahe, namentlich aus den Wäldern der Tucheler Heide kommenden Hülzer werden nun zwar nicht anf der Unterbrahe befördert, dafür ist aber noch der beträchtliche Verkehr hinzugnfügen, welcher durch die Bedürfnisse der Stadt Bromberg, sowie namentlich durch die dortigen zahlreichen Holzschneidemühlen herbeigeführt wird. Da ferner Kähne und Flöße, von den letzteren aber Oberbrabe- und Weichselhölzer, abwechselnd schleusen, so gelangen zwar die Kähne und Oberbrahehölzer ohne erheblichen Aufenthalt durch den Canal, nicht aber die Weichselhölzer, welche sich ansammelten und deshalh in den späteren Sommermonaten fast ausschliefslich geschleust wurden. In günstigen Monaten sind etwa 1700 Schleusenfüllungen in einem Monat gemacht, oder durchschnittlich täglich 56 Füllungen; an besonders günstigen, von Störungen jeder Art befreiten Tagen wurden mehr als 60 Füllungen bewirkt, entsprechend einer Holzmenge von etwa 4000 lfde m. Vor Ansführung der Regelung wurde das zn einer Schlensenfüllung gehörige Holz in zwei Theilen oder "Treiben" von etwa 30 his 40 lfde m von je 4 his 6 Pferden gezogen, sodafs bei der täglichen Leistung von 60 Füllungen 120 Treiben und etwa 500 his 600 Pferdeleistungen allein zur Versorgung des Bromberger Canals nothig waren, wozu dann noch die Erfordernisse für die Sügemühlen und die Stadt Bromberg traten. Für ein solches Treiben oder für einen Kahn zahlte man durchschnittlich 30 A Treiberlohn. Nach Ausführung der Regelung konnte man etwas längere Treiben gestatten, wodurch die Anzahl der für die Pferdetreiberei erforderlichen, nur schwer in genügender Anzahl immer zu beschaffenden Pferde sich verminderte. Seit dem Jahre 1870 wurde seitens eines Bromberger Kaufmanns eine Kettenschleppschiffahrt mittels zweier Kettenschleppdampfer ins Leben gerufen. Die Danusfer vermochten iedoch nur einen verhältnifsmäfsig sehr geringen Theil der täglich zum Schleusen erforderlichen Holzmenge zu befördern, da sie ihre volle Kraft auf dem engen, stark gekrümmten Fahrwasser nicht ausnutzen konnten. Sie sind deshalb später hamptsächlich zum Einbringen der Hölzer von der Weichsel in den unteren Theil der Brahe benntzt worden.

### 5. Geschichte des Entwurfs.

Schen im Jahre 1819 wurden die Schwierigkriten, welche Unterhrabe den Verschen bereitete, so lebhaft engfunden, dafs die Kfeigliche Staatsregierung zwei Entwürfe aussarbeiten liefe, antmich für einen am linher Ufer ele Innhe von oberhalt en Stadtschiesen bis zur Brinchenfindung anzufsperden Canal und für die Canalisirung der Brahe mittels Wehre. Der erster Entwurf, vom Wasser-Banispercher Orthman aufgestellt, wurde vergen der tiefen Einschnitte des Canals, in denen man bei der thonigen Bechaffindelt des Bodens Rattenungen ber
fürschliche, und wegen der großen, namentlich durch den Grunderweb entstehenden Kosten abgehöunt.

Seit dem Jahre 1856 traten die Klagen über die empfindlichen Verluste, welche dem Handel durch die Ammannung der Hölzer auf der Weichsel erwuchsen, immer lebhafter bervor; namentlich verlangten große Handelshäuser in Stettin drüngend die Anlage eines Sicherheitshänen, welchen mas anfänglich auf der Höbe narweit der Brabendadung in Verhindung mit einem Canale, spätre and Firsbeu unweit Brauberg, and endlich im Weichsekhale, in der Kible der Brabendadung, berstellen welte. Diese Klagen erhielten durch das Sommerhechwasser von 1867, weiches große Mengen von Pfoläbülern verschwennte, von nenem Kahrung. Se wurde denn seitem der Unterzeichseten mert im Jahre 1869 der Entwurf einer Canalisving der Unterbrahe in Verhindung mit der Anlage eines Sieherbeitsahens an der Brabendundung angestellt, weidere, entgeprechen dem dannaligen Bedürfnissen, nur einen etwa 25 ha großen Hafen in Aussicht abah, im Jahre 1874 aber für einem Häfen von etwa. 70 ha Größe ebenfalls von dem Unterzeichneten umgezwieltst unter genrebeitst unter

And Grund dieses Enteurfs ist in den Jahren 1877 bis 1879 die Ansführung erfolgt, wobei die Bauleitung sowie die Bearbeitung der Einzebentwürfe für die Camblistung dem damaligen Regierungs-Banneister Kröhnteke und für die Hafenanlage dem damaligen Regierungs-Banneister Krein dollt, Die Ausführung der Camblistungsunlagen geschalt seitens der Königlichen Regierung in Bromberg unter der Oberleitung des Regierungs- und Bannaths Muyschel im Bromberg, der Hafenanlage nebst Hafenschleue seitens der Bromberger Hafen-Archiegeswillschaft unter Oberleitung des Unterzeichung des Unterzeichung des Unterzeichung des Unterzeichungs der Verleitung des Verleitungs der Verleitung des Verleitungs der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitungsder Verleitung der V

#### 6. Bromberger Hafen-Actleagesellschaft,

Die Königliche Staatsregierung hielt es nämlich für angemessen, die Hafenanlage durch die an dem Holzhandel Betheiligten ausführen zu lassen. Es war, da ähnliche Gesellschaften für solche Zwecke in Dentschland nicht bestehen, keine leichte Aufgahe, eine Actiengesellschaft ins Leben zu rufen, aus deren Mitteln der Gesamtentwurf bearbeitet, die Hafenanlage unter Beihülfe des Staats gebaut, und letztere nach Verlauf einer Zeitdauer von 74 Jahren zu Gunsten des Staats durch allmähliche Anslosung der Actien abgelöst werden sollte. Es gelang dies dem früheren Leiter und Mitinhaber des größten Berliner Handelshauses auf dem Gehiete des Holzhandels, Herrn Theodor Müller in Berlin, darch dessen rastlose and uneigennützige Bemühungen eine größere Anzahl von Holzgeschäften zum Zeichnen von Actien veranlafst wurde. Das Gesellschaftscapital beträgt 11/2 Millionen Mark und erhält aus den Einnahmen des Betriebes bis zu 5 Procent Zinsen, während die Ueberschüsse in verschiedene Reservefonds fließen. Die Einnahmen werden gedeckt durch das Schleusengeld der Hafenschleuse und durch das Hafengeld.

#### Es ist zu entrichten:

- A. An Schleusengeld für die Bergfahrt der Brahe von Flofsholz:
- Dauer:
  1. für eine ganze Schleusenfüllung . . . . 29 . K,

Bei einer Liegezeit von längerer Dauer ist aufserdem zu entrichten für weitere je drei Tage Liegezeit:

- Eine Schleusenfüllung ist zu 928 qm Oberfläche mit Einschluß des Flottwerks und Wasserraumes angenommen.

Dieser Gehildremsetz mag auf den ersten Blick hoch erscheinen, rumal beim Breunderper Canal weit niederigere Sitzeerhoben werden. Tatatfablich sind die Vortheile, welche durcht
die Allage eines Sicherheitskänden und durch die Canalisierung
der Unterbrahe entstehen, erheblich beiber zu vernnschlagen.
Die Berachung eines Holtztangsortes von etwa 2000 que erferderer zwei Mann und an Kwoten monatlich 180 «K. während
das Hafnigud für einen Monat zur eine ein Dittittel dieses
Betrages ansamacht und dafür zugleich vollbeumzene Sicherheit
gegen alle Gefahren gewonnen wird. Das Schlessenged blibbet
unr eines Brechtheil derjenigen Ersparsius- welche darch die
vermänderen Treidelkodene erwachen, nachben als Gefülle der
Brahe fast ganz aufgebeben ist, also nur geringe Zuglerüfte
auftrewenden sind.

Nieht hoch geung können aler die Vortheile angeschlagen werden, welche dem Helzhandel durch die Sicherheit erwachten, mit der jetzt überhaupt Geschäfte abgeschlossen werden können, während frither die Gefahren und die Unsicherheit so groß waren, dafs sie jeder kaufdninischen Berechnung spotteken

#### 7. Die Hafen - und Canalisirungsanlage im allgemeinen,

Die große, am linken Ufer der Brabe und durchschnittlich etwa 1.5 m über dem mittleren Wasserspiegel derselben gelegene Wiesenfläche, welche sich von der Eisenbahnbrücke hei Brahnau bis zur Weichsel erstreckt, durch Anspülungen dieses Flusses entstanden ist und an der Landseite durch den sandigen Höhenrand begrenzt wird, ist als Hafenfläche eingerichtet worden. Zur Abhaltung der Strömung und des Eisganges ist ein hochwasserfreier Hauptdeich nuweit der Brahe und der Weichsel, sowie von diesem Hauptdeiche aus ein gleichfalls hochwasserfreier Querdeich bis an den Höhenrand gezogen, Der erstere erstreckt sich jedoch nicht his an den Höhenrand. läfst vielmehr an beiden Enden gröfsere Lücken, sodafs die beiden durch den Querdeich gebildeten Flächen, in denen die Håfen ausrehoben und als Außen-, bezw. Binnenhafen bezeichnet sind, in offener Verbindung mit der Weichsel bezw. mit der Brahe stehen. Die Verbindung der beiden Hafenflächen geschieht durch eine Kammerschleuse von solcher Größe, daß die von der Weichsel kommenden und sich im Außenhafen unsammelnden Flöfse ohne Aufenthalt uach ihren Lagerplätzen im großen Binnenhafen weiter befördert werden können. Diese Lagerplätze verlassen dieselben erst au dem Tage, an dem sie zum Einschleusen in den Bromberger Canal berechtigt sind. Um den großen Binnenhasen nur in geringer Tiefe ausheben zu müssen, ist unterhalb der Einmündung dieses Hafens in die Brahe ein Nadelwehr erbaut, durch welches die Brahe und der Binnenhafen nm 1,7 m anfgestaut und erstere zugleich bis Karlsdorf canalisirt wird. Eine Kammerschleuse ist neben diesem Wehre nicht angeordnet. Die Brahe ist mithin für den Verkehr gesperrt, welcher sich ausschliefslich durch die im Querdeiche liegende Hafenschleuse, somit durch den Hafen bewegen mnía. Erst an der Eisenbalusteicke gebangen die Fahrzeuge und Flöfes in die Brahe; sie verneiden also die untere, 2200 m lange, mit selwierigene Krimmungen behaftete Flüdstrecke, an deren Stelle die ganz rubige Fahrrinne den Hafens (die Hafenstaffes) tritt. Der in der Hafenstellene zu übervinnedend Waserstandes Unterschied der beiden Hafensflichen setzt sich aus der Staubble des Wehres und dem natürlichen Cettlie der Brahe und der Weichsel von der Eisenbalusteiche bei Brahmau bis zur Mündung des Aufenhafens in die Weichsel zunammen und belrigt bis 33% in

Bei Karlsdorf, woselbst der von dem unteren, dem sogenannten Hafen-Wehre ansgelibte Stau uur noch etwa 0,5 m beträgt, ist ein zweites Wehr nebst Schleuse in einer Krümmung des linken Ufers erbaut, dessen Stauspiegel sich etwa 2,5 m über den bisherigen mittleren Wasserspiegel oder 2 m über den Rückstauspiegel des unteren Wehres erhebt und an der Stadtschleuse bei Bromberg noch einen Stau von 0,15 m bei Mittelwasser hervorruft. Dieses Mafs ist zwar gering, konnte aber wegen des Widerspruches der Vertreter der sehr werthvollen Seehandlungsmüblen, für welche man einen nachtheiligen Rückstau befürchtete, nicht höher angenommen werden. Es ist daher das Gefälle in der obersten, 350 m langen Strecke noch immer ein ungünstiges geblieben. Für diese Strecke ist für die Abtreunung eines 11 m breiten Fahrwassers von der Brahe durch ein Leitwerk, bestehend aus einer zwischen verholmten Pfahlreihen eingetriebenen niedrigen Spundwand, zwar ein Entwurf gefertigt, derselbe ist aber in Rücksicht auf die Mühlen noch nicht zur Ausführung gebracht.

Im Brahethale, zwischen der Eisenbahnbrücke und Bromberg, sind ferner die Krümmungen noch erheblich geregelt; das linke Ufer ist, soweit dies erforderlich. 0.5 m boch über den festgestellten Stauspiegel erhüht, zum Schutze gegen das Austofsen der Flöße durch Abullasterung des oberen Theiles der Böschung befestigt und in einer Breite von 5 m als Leinpfad eingerichtet worden. Um die durch die Wehre zum Theil verloren gegangene Vorfluth wieder herzustellen, ist zwischen Bartelsee und dem Karlsdorfer Wehre ein in das Unterwasser des letzteren einmündender Eutwässerungsgraben hinter dem Leinpfade angelegt. Dagegen sind die übrigen, zu niedrig gelegenen Flächen des Brahethales theils bis 0.5 m über Stauspiegel erhöht und theils zur Gewinnung von Erde (für die Erhöhung des Leinpfades und der sonstigen Flächen) in größerer Tiefe ausgeschachtet. Namentlich hat dieses letztere Verfahren bei den am rechten Braheufer sehr niedrig gelegenen Uferrändern stattgefunden, wodurch hier Wasserflächen gewonnen sind. die als Hafenflächen benutzt werden können. Zum Theil war eine solche Abgrabung auch erforderlich, um die Einschränkung des Hochwasserprofils, welche durch die Erhöhung des Leinpfades berbeigeführt worden ist, wieder auszugleichen,

Bei der Feststellung der Stauspiegel mußte Rücksicht genommen werden:

- auf thunlichste Verminderung der Strömung, da der Verkehr überwiegend bergwärts gerichtet ist,
- 2. auf die Erdanshebung für die Hafenflächen,
- auf die Vorfluth grofser, an der unteren Haltung gelegenen Wiesenflächen,
  - 4. auf die Seehandlungsmühlen in Bromberg.

Die Lage der Wehre war durch Krümmungen des linken Ufers gegeben, in deren Durchstichen das untere Wehr, bezw. das obere Wehr mit der Schleuse im Trocknen erbant werden konnten.

Was die Bauweise der Wehre betrifft, so konnten nur sog, bewegliche Wehre geeignet erscheinen, da sich der Weichselrückstau noch 4,4 m über den Stauspiegel des unteren und 2,2 m über den des oberen Wehrs erhebt, und es wurde den Nadelwehren der Vorzug gegeben. Anfänglich sellte iedes Wehr eine Weite von 25 m erhalten und in der Sohle 0,8 m unter Mittelwasser gelegt werden; in Rücksicht auf leichtere Bedienung ist jedoch jedes Wehr mittels eines 3,6 m starken Mittelpfeilers, in welchem der Fischpass angeordnet ist, in zwei Theile zerlegt worden. Der höhere Theil liegt 0,7 m über Mittelwasser, ist 10 m weit and tragt in je 1,15 m Entfernung schmiedeeiserne Böcke nach Poirées Bauart, wie solche n. a. anch an der Saar zur Ausführung gekommen sind, indem sich die 6.5 cm starken. 2.5 m langen Nadeln gegen wagerechte, die Böcke verbindende Schienen legen. Der 15,9 m weite, niedrigere Theil des Wehrs liegt 1,4 m tiefer, nämlich 0,7 m unter dem Mittelwasser, and besitzt in je 1,2 m Entfernang Bécke nach Art derjenigen, welche vom Ingenienr Hans bei der Canalisirung der Maas angewandt und nenerdings auch bei der Canalisirung des Mains unterhalb Frankfurt zur Ausführung gekemmen sind. Die Nadeln legen sich, nach der Erfindung Kummers, am oberen Ende gegen eine Schiene, welche durch Drehung eines senkrechten Pfostens oder Bolzens mit zum Theil halbkreisförmigem Operschnitte ihr Auflager am einen Ende verliert, sodafs die sämtlichen Nadeln eines Wehrfeldes vom Wasserdrucke fortgeführt werden. Das höhere Wehr mit seinen kurzen, leicht zu bewegenden Nadeln wird zur Ausgleichung der täglichen Schwankungen benntzt. Die aus Beton mit Werksteinübermauerung hergestellten, durch Spundwände begrenzten Wehrkörper sind 7 m lang ausgeführt, aber durch kräftige, sich ober- und unterhalb anschliefsende Sturzbetten gesichert. Die Seitenmauern und der Mittelpfeiler erheben sich beim anteren Wehre 0.6 m. beim oberen Wehre 0,4 m über den Stauspiegel.

# Der Weichselhafen. Größe des Hafens.

Bei der Aufstellung des Entwurfs war die Bestimmung der Gröfse des Hafens eine schwierige Aufgabe. Es liefs sich nämlich nicht im voraus übersehen, welchen Einfins die Anlage auf das demnächstige Eintreffen der Flöße ausüben werde, deren Besitzer künftig nicht wie bisher befürchten müssen, daß ihr Eigenthum sehr lange, vielleicht bis zum nächsten Jahre, anf gefährdeter Wasserfläche lagern werde. Wegen dieser Befürchtung wurde bisher von jedermann ein möglichst frühzeitiges Eintreffen erstrebt. Ferner zeigten die Jahre 1872 und 1873 infolge der außergewöhnlichen Handelsverhältnisse der sogenannten Gründerjahre ganz außerordentliche Steigerungen des Verkehrs, während die vorhergebenden Jahre wegen der damaligen ungenügenden Leistungsfähigkeit des Canals nicht als Regel gelten konnten. Durch Vermehrung der Schützöffnungen in den Canalschleusen auf eine solche Größe, daß die Füllung der Schleusen in etwa vier Minnten erzielt wurde, durch Verbesserung der Speisung des Canals, durch die Anlage eines Wasserschöpfwerks (Dampfmaschine mit Kreiselpumpen), sowie durch allgemeine Verbesserung der Betriebsverhältnisse\*) war es nämlich gelungen, die größts Zahl der täglichen Schlensungen, welche bisher nur etwa 30 betragen hatte, anf das Doppelte zu heben. Emdlich hängt auch die Ansammlung der Flöße von der Lebhaftigkeit der Kahnschiffahrt und der Oberbrahe-Flößerei ah, welche gleichfalls großen Schwankungen ansgesettt sind. Es wurden nun in den Canal eingeschlenst:

im Jahre 1867 — 281 133 lfde m Flöfse 1868 — 289 677

| 27 | 22 | 1869 = | 326 920 | 99 | 17 | 29 |
|----|----|--------|---------|----|----|----|
| 29 | 24 | 1870 = | 211937  | 22 | 22 | 29 |
| 19 | ** | 1871 - | 260404  | 22 | ** | 27 |
|    |    | 1872 - | 562 780 |    |    |    |

.", 1873 - 484 502 , ", ",
Etwa das Mittel dieser Zahlen, nämlich 408 000 lfde m, ist dem
Etwarf zu Grunde gelegt und dabei der nachfolgende Zu- und
Abgang angenommen worden:

| Im<br>Monat | Bestand<br>im<br>Hafen<br>lfde m | Zugang<br>von der<br>Weichsel<br>Ifde m | Abgang<br>nach dem<br>Canal<br>Ifde m | Bestand<br>im<br>Hafen<br>lfde m |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| April       | _                                | 47 000                                  | 31 000                                | 16 000                           |
| Mai         | 16 (88)                          | 141 000                                 | 78 600                                | 79.000                           |
| Juni        | 79 000                           | 141 000                                 | 78 000                                | 142 000                          |
| Juli        | 142 000                          | 31 000                                  | 86 000                                | 87 000                           |
| August      | 87 000                           | 16 990                                  | 86 000                                | 17 000                           |
| September   | 17 000                           | 16 000                                  | 33 000                                | _                                |
| October     | -                                | 8 (00)                                  | 8 000                                 | -                                |
| November    | _                                | 8 000                                   | 8 000                                 | -                                |

405 000 405 000

Hieranch betrigt die im Monat Juni zu erwartende größtet Annahmung der Elede 14 2000 Hön m, vorfür sich, falls 4.3 m als Maß der größten hinteren Breite gewechnet werden, eine Hefenfliche von 61 ha ergielt. Diese Fliche wird von dem Brinenhafen und der Brinhe, nach Abrung eines 25 om bereiten Streifens für die Verkehrstraßer, reichlich gewährt. Im Falle er Noch ist es jedoch ausseichend, nur einer 15 m betrie Straße freizuhalten, und gewähren dann der Außenhafen, der Binnehmen und die Brahe zusammen sogne etzn 26 ha. Wird anch die Brahe zwischen der Einenhafen der Binnehmen gerühret gewährt, und aus der die Flöße durch das alekann gerößtete Wehr in die frei werfenden Lagerpätter der Binne vorröchen klonen, so sind etzu 0 ha verfügbar.

#### Lage und Anordnung des Hafens.

Für die Lage des Hafens maftes als die gesigneties Eliche die am linken Braherfer pelegene, et al. 15 ha großes Wiesenfliche erscheinen, weil sie an der einen Seite von hochwasserfrieien Höbeu begreant und derartig gelegen ist, dafs eine Hochwassergreide der Weichsel) entzegen werden konnte, eine nachtheilige Rückwirkungen für das Weichselthal oder zerstreende Angrife an die Anlage seitst befürchten zu missen. Die am rechtserligen Braheufer bei Langenau gelegene Niederung, welche unsperinglich in Frage kam, war weit ungdnetiger in dieser Beriehung gelegen und aufstreben köher und kostspieliger. Was die Anordnung des Hafens in jener großen Eliche betrifft, is umstee es ans den folgendes Grinden am günstigsten erscheinen, desnelben in der ganzen Erstreckung gelest Höhennaches anzelbeen:

<sup>\*)</sup> Näheres in der Festschrift "Der Bromberger Canal", von H. Garbe, Königl. Wasser-Bauinspector. Bromberg 1874. Mittler.

- Am Höhenrande lag das Erdreich durchschnittlich 0,8 m niedriger als an den Ufern, sodafs die geringste Menge von Erdarbeiten entstand:
- 2. die freien Oeffrangen des H\u00e4fens xwischen dem H\u00f6henrande und den Deichenden erhielten nur geringe Lange, was f\u00e4r die sichere Lage der H\u00f6hzer im H\u00e4fen zur Zeit des Hochwassers in \u00e4\u00dfcksicht auf Wellensehlag, Str\u00f6mung und Eisgung g\u00fcnstig war:
- das breite Vorland des Deiches bildete den werthvollsten
   Theil der Gesamtfläche;
- die Hochwasserströmung der Weichsel wird am wenigsten beschränkt, sodafs auch der Deich eine sehr sichere Lage erhält:
- 5. bei größeren Beschädigungen des Deiches durch den Eisgang bildet das Vorland den besten Ersatz in nächster Nähe; 6. durch Hinausschiebung des Deiches ist eine künftige Vergrößerung der Hafenfläche unschwer zu erreichen.

#### Der Aufsenhafen.

Der Aufsenhafen mufste, nm zu jeder Zeit, also auch bei den niedrigen Weichselständen zugänglich zu sein, sehr tief ausgehoben werden, sodafs es erwünscht schien, ihn auf das geringste Flächenmafs, nämlich auf 9 ha, einzuschränken. Dies war anch recht wohl thunlich, da er nicht etwa eine Zufinchtsstätte für die sich auf der Weichsel befindenden Hölzer bei herannahendem Hochwasser, vielmehr ein Sammelbecken vor der Schlense bilden soll, in welches die vor der Brahe eintreffenden und nach dem Canale hestimmten Hölzer sofort einlaufen können, nm dann ohne erhehlichen Aufenthalt nach dem Binnenhafen, bezw. den Lagerflächen in der Brahe weiter befördert zu werden. Ohne ein solches Sammelbecken würde kein ununterbrochener Betrieb an der Hafenschleuse möglich sein. Der Aufsenhafen zerfällt in zwei Theile, in eine tiefe, die Hafenstrafse bildende Fahrrinne, welche selbst bei dem niedrigsten Weichselstande von - 0,52 m am Uszke-Pegel noch die erforderliche Tiefe für die Kähne, d. l. 1,25 m bietet und daher auf Ord. 14,5 m ausgehoben ist. Diese Fahrrinne ist an der Deichseite bergestellt, weil dort die Erde in nächster Nähe abznlagern war und anch befürchtet werden mußte, daß tiefe Einschnitte am Höhenrande zu gefährlichen Abrutschungen desselben, wie solche sowohl an der Brahe bei Brahnau als an der Weichsel bei Deutsch-Fordon früher eingetreten sind, Veranlassung geben könnten. Die Hafenstraße war ursprünglich in 16 m Sohlbreite und mit zweifachen Böschungen gedacht, sodafs sich selbst bei Kleinwasser noch eine 21 m breite Wasserfläche bilden kennte. Bei der Ausführung ist die Sohlbreite jedoch auf 13.8 m mit dreifachen Böschungen eingeschränkt, da die unteren Schichten so weich waren, daß zweifache Böschungen unter dem Einflusse des benachbarten Deichkörners, welcher die weiche Unterlage zusammenprefste und an einzelnen Strecken Verschiebungen und Auftreibungen der Böschung und Sohle herbeiführte, nicht zu halten waren. In Rücksicht auf diese Gefahr war von Anfang an ein 4 m breiter Absatz in der Höhe von Ord. 11 m, etwas über dem gewöhnlichen Sommerwasser, und ein zweiter. 8 m breiter Absatz in Höhe von Ord. 8.8 m. dem gewöhnlichen Hochwasser, in Aussicht geuommen,

Die Sohle der eigentlichen Anfsenhafenfläche ist in Höhe von Ord. 12,9 m, mithin 1,6 m höher als die Sohle der Außenhafenstraße, gelegt worden. Die Höhenlage entspricht einem Wasserstande von etws. — 0,15 m au Usake-Pegel, sodafs die Fibbe nech bei einem Wasserstande von ± 0,35 m an diesem Pegel die genügende Wassertiefe finden. Ein niedrigerer Wasserstand tritt in dee Measten Agril, Mai und Jani, in dessen größere Mengen von Fiöfeen vor der Brabe ankommen, nicht ein, nof falls derseibe ausunknassveise in den späteren Monaten sich zeict, so genegt alskänn die Hafestarfane allein. Am Höberande ist neben dem Anfeschafen ein 5 m breiter Weg in Höber von Ord. 5,5 m angelegt, der bei den gewöhnlichen Hockwasserständen noch wasserfrei ist; die zweifinche Bösehung desselben hat in der Höbe von Ord. 11 m onch einen 1 m breiten Abestz erhalten, um Rutschungen zu serbütten und eines chunken Leinford für die beimen Wasserstände und beitten.

Die Hafennindung schliefst sich an das einbedituede weichschuler; sie ist am Rifderennde mit einem Faachinengrundbette eingefaßt und an der Hafenstraße mit einer 8 m bewiten Mole, welche nur wenig vor den, rum Schatze dies Weichselstrundbau-Vernaltung erhauten Parallelwerke vorspringt. Die Mode ist ringsum von Faschinen-Grundbetten eingefaßt, welche durch Südstücke und Senaflaschinen vor Unterspallung gesichert and. Der eigentliche Körper der Mole ist vom Erch geschützt, abgepfässtert und bildet den Ausland des Hafendeichs, welcher nit einer Neigung von 1:18 bis zur Mole abfüllt.

## Der Binnenhafen.

Auch der Binnenhafen, welcher sich von der Hafenschleuse his zur Brahe erstreckt, zerfällt in die tiefere, sich längs des Deiches hinziehende Hafenstraße und in die höher gelegene Hafenfläche. Die Sohle der Hafenstraße ist so niedrig gelegt worden, daß sie den Kähnen selbst bei ganz geöffnetem Wehre und heim niedrigsteu Stande der Brahe noch genügende Wassertiefe bietet. Der unter jener Voraussetzung in der Brahe zu erwartende niedrigste Wasserspiegel hat eine Ord, von 11.4 m; die Sohle der Hafenstraße ist noch 1,3 m niedriger, auf Ord, 12,7 m gelegt. Die Sohlhreite ist zu 11 m, die Böschungen sind zweifach angenommen, solafs sich bei Kleinwasser eine Wasserspiegelbreite von 16 m bildet, die in Rücksicht darauf, dass sie nur zur Zeit der Ausbesserung des Wehres oder im Winter bei sehr schwachem Verkehr entsteht, ausreichend ist, Vor der Schleuse ist jedoch eine Verbreiterung der Sohle bis auf 32 m vorgenommen. An der Deichseite ist in Rücksicht auf den benachbarten Deichkörper in der Höhe von Ord, 10,6 m. d. i. 1,2 m unter dem Stauspiegel, ein 4 m breiter Absatz zur Ausführung gebracht.

Die Binnenhafentliche sellet ist am Höberrand 0.8 m und an der Hänfensten 0.9 m unter den gewöhnlichen Stauspiegel des unteren Wehres, mithin auf Ord. 10.2 betw. 10.3 m gebegt worden. Die Flöfes haben gewöhnlich nar 0.3 m, selten ko 0.5 m Tiefgang. Jene Mafre schleren erferderlich, um anch bei etwa gesenkten Stauspiegel, welcher bei höheren Brabbei etwa gesenkten Stauspiegel, welcher bei höheren Brabmung der oberhalt gelegenen Wiesen wohl eintreben kann, noch genätigende Friefe in behalten. Die Wege an beiden Seiten sind 8 m breit, 0.5 bis 0.7 m über dem Stauspiegel angelegt und bekiest.

Die Begrenzung des Hafens ist am Höhenrande so ausgeführt, dass sie eine möglichst geradlinige wurde und tiefere Einschnitte in das quellige Ufer in Rücksicht auf Rutschungen vermieden wurden.

Die Wasserfliche des Binnenhafen mitst etwa 50 ha und ist darch numeriert Anbindepflähe, werbe sieh bis 60 rd. 4,5 m, d. i. 9,5 m über den Hochwasserspiegel erhaben, in Felder von 100 m Länge mad 43 m Breite zerlegt vorden, sodafs die einzelenst Politakelin sicher befestigt und leicht angefunden werden können. Diese hohen Pflähe sind, um ein Vertreben er Pflöre bei Hochwasser zu versthien, auch an der Binnenseite des Treidelweges am Hobermande eingeschlagen; ferner ist durch dieselben eine Wassersträne flang dieses Weges abgegrenzt worden. In ähnlicher Weise sind anch die Abbindepflähe des etwa 9 ha großen Annenhafens angevordent.

Die Lange des Hafens von der Weichsel bis zur Brahe beträgt rund 2900 m., seine größte Breite, im Stanspiegel gemessen. 330 m.

#### Der Hafendeich

Der Hafendeich ist zwar keinem Wasserdrucke, aber um Wellenschlage an beiden Seiten und dem oft mit grefdere Haftigkeit auftreenden Eigenape der Weicheel an der Pinfassiel unsquesett. In Bickeitel durant ist die Krone 1 bis 1,2 m über den böchsten Wasserstand, auf Ord. 3,8 bis 4 m, angslegt non darf der oberen Strecke, längs der Brahe, wo der Aushah des Hafens nieltd die genetigende Erte lieferie, zur 3 m breit, mit derificher Anben- und zweificher linnenblochung und längs der Weichnel, wo stärtere Angriffe zu befürchten sind, eine unterfache Außenbechung und je nach dem verfüglichung und Engeleiten der Schafen den Verfüglicher unstätzlich zu der Schafen der Schafen beim sich Länge des Außenhafens leicht sich unmittelbar an die Binnenblochung des Deiches das Erfüger in einer Höbe von etwo Ord. 6 m.

Von der Hafenstraße ist der Deich darch eine 8 m breite Binnenberne getrenut, welche 0,2 m Gefälle besitzt, an der Hafenstraße 0,5 m über dem Stanspiegel, bezw. über dem gewchnilchen Weichselbochwasser, d. h. auf Ord. 8,9, bezw. 8,8 m liegt med großentheite angeschlitet ist. Anch an der Anfersböschung ist, soweit das Erdreich niedriger lag, eine 5 m breite, zur Abfuhr des Henes bestimmte, auf Ord. 9,5 m liegende Berne zur Anstäunng gebracht.

Die Brechungen des Deiebes und die über dem Wasserspiegel liegenden Böschungen die Häfen sind berast, ingleichen war ande an der Binenseniet die Berasung des Weltenschlags wegen nicht zu entbekren. Nur die mit V<sub>11</sub> Neigung an der Braben und mit V<sub>11</sub> Neigung an der Weichen skaltelinden Enden des Deiebes sind in Rechsiekt auf Strömung und Eispang auf der ganzen Oberfalche mit 0.3 m sakren Uraustgeschichen auf 0,2 m sakrier Kiesunterbettung abpepflastert and die Fugen des Phatsers durch einen Beton aus Kies und Cenerat-Kalkmörtel anngefüllt. In gleicher Weise sind auch die gräßerbeitensten Theile der Hafebröwening im Anachtuses and die Brabe und an die Weichselmole gesichert. Die Ausfülung der Fugen mit jenem billigen Beton lats eher gute Dienste gegen das Ausspilen der Unterbettung und das Vernachen der Stein ereilstet.

An Stelle des, zur Absperrung der Hochwasserströmung erforderlichen Querdeiches ist fast überall eine breitere Ebene geschüttet worden, um Raum für das Beamtengehöft nebst Zeitschift f. Burwesen. Jahry. XXXVIII. Garten zu schaffen und dem Ausbubboden unterrebringen. Die eigentliche, in Höbe des Hafendeiches liegende Dammkronsdient als Zuführung, ist deshalb befestigt und schliefst sich mit einer Auffahrt an den Höbenrand bei Deutsch-Perolen. Auffenten angelegt, welche in dem Lageplane auf Bl. 34 zu erkenen sind.

#### 9. Die Hafenschleuse.

Die reischen Aufnen und Blinnenhafen erhaute, auf Bl. 35 is 37 dargestellte Ha fenschlense hat sehr bedeutende Abmessungen erhalten, da sie nach den Bedfrälussen der Flößerei bemessen werden und der Forderung entsprechen mutine, bei allen Wamerständen, zowohl bei dem ubefrigten als bei dem blechten, welche einen Abstand von 18,27 — 5,05 — 8,22 m zeigen, zn sehleusen. Die Weichneiteliffahrt, deres Fahrzenge böchstens 5,5 m breit, 45,5 m breit, 45,5 m breit, 40,1 m lang sind, hätte weit geringere Abmessungen verlangt; auch rath dieselbe bei den blechten Wasserständen.

Die Schleuse mifst im Oberhaupt . . 11,5 m, in der Kammer . 60,0 m, im Unterhanpt . 12,5 m,

zusammen . 84,0 m Länge und hat einschließlich der schrägen Flügel eine Gesamtlänge von 104,1 m.

Die Weite beträgt in den Häuptern . 9,0 m,

in der Thorkammer 10,5 m, in der Kammer . 18,2 m.

Die Weiten sind so bestimmt, dass die in der Breite aus vier canalmässig verbundenen Plössen zusammengesetzten, 17 bis 17.5 m breiten Weichseltraften in den Häuptern zur Hälfte sich bewegen können und in der Kammer Platz finden. Die Weichseltraften haben gewöhnlich 100 m Länge. Dieses Maß für die Kammer zu Grunde zu legen, erschien nicht nothwendig, da hierdurch eine übermäßsige Länge entstanden wäre und fast immer mehrere Traften zu einem Transport gehören, sodafs aus der Zerlegung einer Traft, welche für die Brahe- und Canal-Beförderung ohnehin geschehen muß, keine Nachtheile entstehen. Bei der Kammerlänge von 60 m können 240 lfde m Place. gegenüber 60 bis 70 lfde m bei dem Bromberger Canale. Platz finden. Rechnet man täglich 40 Schleusenfüllungen, so können an einem Tage 40 · 240 - 9600 m nach dem Binnenhafen geschleust werden. Hiervon geben weiter nach dem 78 000 Canale in den Frühjahrsmonaten täglich = 2600 m.

tansie in den Franjaarsmonaten tagrien 30 200 in, verbleiben 7000 m zur Ausfüllung der Hasfenflächen, welche bei gewöhnlichen Verhältnissen etwa 142000 ifde m aufnehmen können und daher in 20 Tagen zu füllen sind.

Die Schleme ist im Stande, monatlich 30 - 9600 - 288000 Ilde m Flöfes durchusschleusen, während der Rünftige Zugang doen nar auf 141000 m geschlatt vurde; das Buswert genügt also auch nnter der Voraussetzung. daß an einzelnen Tagen, wir dies oft der Fall ist, die doppelle Menge des durchschnittlichen Betrages eintrifft, und bei einem noch größeren Zagangefindet erst eine erheblichere Ausmanntung in Aufsenhafen statt. Thatachtlich und au günstiger Tagen bei Nachbetrieb bis zu 46 Schlenssenfüllungen gemucht und 10 450 lfd. m Flöfes sowie 7 Klaine geschlest worden.

Die Häupter sind versetzt worden und erheben sich, um der Forderung des jederzeitigen Durchschlensens zu genügen. bis auf Ord. 4.5 oder 0.55 m über den höchsten Wasserstand, während die Kammerwände 4,6 m niedriger, nämlich nur auf Ord. 9,1 oder 0,3 m über gewöhnlichem Stauspiegel gelegt worden sind, von welcher Höhe Treppen bezw. Böschungen bis zu den Hänptern und der Schleusenebene ansteigen. Diese Anordnung wurde in Rücksicht auf Kostenersparnifs gewählt, welcher Gesichtspunkt überhanpt bei Aufstellung des Entwurfs stets in erster Linie zu beachten war, um das Zustandekommen der Anlage zu ermöglichen. Sie ist jedoch ohne Nachtheile für den Verkehr, weil bei Wasserständen, welche die Kammerwände überfluthen, niemals von binnen nach außen geschleust werden wird: bei einem Schleusen von außen nach binnen, d. h. von dem Unter- nach dem Oberwasser, kann der Umstand, daß sich die Wasserfläche mit dem Steigen des Wassers verbreitert, kelne Nachtheile bringen, vielmehr läfst sich alsdann möglicherweise die durch die Böschungen herbeigeführte breitere Wasserfläche in günstiger Weise ausnntzen.

Der Unterdrempel und der Kammerboden sind in Höbe der Anfaenhafenstrafise auf Ord. 14,5 m, der Oberdrempel in Höbe der Binnenhafenstrafise anf Ord. 12,7 m, die Thorkammer 0,3 m tiefer, auf Ord. 14,8 bezw. 13 m gelegt worden.

Da der tragfähige Sandboden hoch genug lag, so sind die Kammermanern sowie die beiden Häupter auf Beton zwischen Pfahl- bezw. Spundwänden gegründet worden. Die Kammer selbst ist dagegen in Rücksicht auf Kostenersparnifs nur durch ein Sturzbett gesichert worden, das aus zwei Lagen von je 0,2 m starken, fest gebundenen Würsten aus Faschinen, einer 0,2 m starken Bettung aus Steinschlag und einem 0,4 m starken, dicht zusammen gearbeiteten Pflaster aus größeren Granitfindlingen besteht, also 1 m stark ist. Längs der Mauern sind die Fugen des Pflasters noch in etwa 3 m Breite durch Kiesheton gedichtet, um hier zur Sicherung der benachbarten Grundmauern jede Ausspülung zu verhüten. Das Sturzbett hat auch bisher noch keine Veränderungen gezeigt. In gleicher Weise ist der Boden zwischen den Außenflügeln, welcher starken Strömnigen ausgesetzt ist, gesichert und durch eine dicht schliefsende Wand aus Rundpfählen begrenzt.

Das svinchen den umschliefeneden Pfahleränden 16,5 m breite Betonbett des Oberhanptes ist im oberen Tholle nur 1,2 m stark ausgeführt, fällt mit der Unterkante mit einer Neigung von 1:4 ab und besitzt in seinem unteren Theile sies Stärke von 15.m. Auch der amschliefened Kammerhoden ist in einer Länge von 6 m in dieser Stärke betonitt worden, und ein befügen, durch die Untufut veranlanteten Störmungen Bechanung zu tragen. Dedurch ist es erreicht, daß das Betonbett noch 1 m törer alb die Unterhante des Sturmethetes eingeschnitten, also selbet bei etwaigen Sackungen und Ansapätungen das im ganzen etwas stärker in Ansprach genommene kärzere und breitere Belechett der Unterhanptes in der Mitch, d. h. vor dem Starrhette, eine Stärke von 1,8 m erhalten, die an den Reden his ach 1,5 m abnimust.

Die Uebermanerung der Hänpterböden ist aus Ziegeln mit Kinkerreilschicht 0,5 m bezw. 0,8 m stark ausgeführt; kostspielige Werkzeteine sind nur für die Bekleidung der Anschlagsflächen und für die Kanto des oberen Abfallbodens, also nur an den nothwendieren Stellen, gewählt. Diese Dremoelouader. 0,49 m stark, dienen nur zur Bekleidung der Anschlagsfinchen, reichen also nicht in die Thorkammerböden.

Die Bekubetten der Kammer- und Fliegelwände sind 1,2 m stark und liegen 0,5 m töler all die Unterkanten der Sturzbetten. Nach der Vorderkante springen sie um etwa 0,8 m vor, um eine gelantige Lage der Drucklind der Masser in Beseug auf die tragende Bedenschicht zu erhalten und durch jesen Abastz gleichzeitig eine großere Sicherheit gegen die Gefahr der Unterredlungen zu erzeichen.

Für die Umschliefsung der Betonirung sind Pfahlwände statt der sonst üblichen Spundwände vorgezogen, weil bei dem für das Rammen ungünstigen Kies-, festen Sand- und brannkohlenhaltigen Boden eine größere Dichtigkeit als bei den Spundwänden erzielt werden konnte. Es traten bei der Spundwand durch das Abspringen der Brüstungen und das Einkeilen von Steinchen zwischen Nnth nnd Feder große Unregelmäßigkeiten bervor. Auch sind die Kosten der Pfahlwände erheblich geringer als diejenigen der Spundwände. Bei Betonbetten, welche so tief in den fest abgelagerten tragfähigen Untergrund eingeschnitten und gegen Unterwaschungen anderweitig genügend gesichert sind, beruht die Bedeutung der umschließenden Längswände fast ausschliefslich in dem Umstande, daß sie die Ausführung erleichtern. Selbst die wasserkehrende Eigenschaft der Querwände kommt bei den hier vorhandenen Bodenverhältnissen nur in untergeordnetem Grade zur Geltung. Da der Grundwasserspiegel in Höhe von Ord. 11,5 m erwartet wurde, während des Rammens der Wände aber Wasserschöpfen vermieden werden sollte, so ergab sich für die Oberkante der Wande eine Ord. von 11.2 m; die Unterkante reichte ie nach der Inanspruchnahme der Wand 1,5 bis 2,5 m, durchschnittlich 2 m, nnter die Betonunterkante, woraus sich eine Länge der Wände von 5 bis 7,8 m ergab, welche Lange zum größten Theile durch den Boden zu rammen war. In Rücksicht hierauf wurde die Stärke der Pfablwände zu 22 und 24 em gewählt. Spundwände sind nur an einzelnen, besonders wichtig erscheinenden Theilen, nämlich hinter den beiden Häuptern und im unmittelbaren Anschlusse an dieselben vor einem Theile der Kammermauern und vor den unteren Plügelmauern zur Ausführung gebracht.

Die Manern der Hanpter und der Kammer sind in der Vorderfläche ohne Anlauf ausgeführt, weil ein solcher beim Durchschleusen von binnen nach außen wegen der beim Leeren der Kammer schmäler werdenden Wasserfläche leicht ein Klemmen der Flöfse herbeigeführt hätte. Nur der Fufs der Kammermauer ist auf 1,8 m Höhe mit 0,5 m Böschung, also mit etwa 1/4 Neigung angelegt, weil niedrige Wasserstände, bei denen jene Neigung vielleicht von Einfluß sein könnte, änßerst selten eintreten und die Standfestigkeit der Mauer durch iene untere Böschung erheblich erhöht wird. Die Flügelmauern, bei denen keine Rücksicht auf Festklemmen der Flösse zu nehmen war, sind dagegen mit 1/15 Neigung geböscht. Für die Mauern ist, von der Verstärkung an den Häuptern abgreehen, eino obere Stärke von 1,5 m zn Grunde gelegt, welche Breite für die Treppen erforderlich und auch im übrigen angemessen war. Die nntere Breite wurde gewöhnlich gleich der balben Höbe gewählt und die Rückseite abgetreppt, sodafa sich eine mittlere Mauerstärke von 0.33 his 0.4 der Höhe ergab und die Drucklinie, unter der Annahme eines natürlichen Büschnurswinkels der Erde von 20 °, die Grundlinie etwa an der Grenze des mittleren Drittels schneidet. Nur für die Kammerwände wurde

das Profil wegen der nahen Erdeschättungen etwas größer angenommen. Die gewählten Masseritien haben eist als durchaus geuügend erwiesen. Das Material derselben besteht zus gewöhnlichen, gut durchgebranaten Ziegelsteinen mit einer durchschnittien // gleien starken, im Kopferebande ausgeführtes Klinkerverbiesdung. Quader nich auf an den unbedingt nothresoligen Stellen, ansestlich für die Woodenischen, für die Abdeckung der Hüngber, die nach der Kammer hinaführenden Troppen, sowie bei dem Anachtusen auf iber Perbirbeite verwendet worden, und zwar aus hestem schleisischen Granit, in einem Cemestmitet vin einem Theil Cement und zwei Theilen Sand versetzt. Die übrige Abdeckung ist durch ein 1/2 Stein starke Klinkerrelbeichte bewirtst sorden.

Zum Fållen und Leeren der Kammer sind in beiden Häuptern überwöllbs Umläufe von 1,3 m Weite und 2,2 m Lichtböhe angelegt, welche durch, auf Blatt 36 dargestellte Drehachduze in kürzester Zeit gröffnet und geschlossen werden können.

Alsgeweben von den Umläufen, hat anch jeder Thorfüngel wei Schättföllungen erhalten von je 1 m Weite und 0,55 m Höbe, sodnát beim Fällen oder Leeven mit den Umläufen zusammen 7,5 am Quernchnitt verfügbar sind, wedarch die Fällung der Schleuse bei dem geröhnlichen Gehlle von 2 m in etwa vier Minnten möglich ist. Diese Schätzöffungens sind namestlich anch angelegt worden, um bei etwargen Ausbesserungen an den Drehachtitren, für deren Abdämmung durch besondere Dammilae Sorge getragen ist, den Betrieb nicht anterbrechen zu mössen. Anch sollen diese kleineren Oeffungen bei sehr starkem Schleusengeillie zur Zeit der niebrigen Unterwasserstände zuenet benutzt werden, dannt die aus den großen Umläufen sich entwickelnde, anfererobentlich befüge Strömung nicht des Bauwerk schädigt.

Die Schleuse ist mit zwei hölzernen Thorpaaren verschen, welche zur Zeit des kleinsten Weichselwassers einen Wasserdruck von 13.27 - 9.4 - 3.87 m, bei mittlerem Sommerwasser einen solchen von 11.7 - 9.4 - 2.3 m and bei höchstem Wasser einen Druck von 0,3 bis 1 m erleiden. Bei Hochwasser, wo ein Rückstau von der Weichsel nach der Brahe ausgeübt wird, kann sogar der Fall eintreten - und derselbe ist im Winter 1878/79 gelegentlich einer Eisstopfung wirklich dagewesen -, dass sich das Weichselwasser rascher erhebt, als das Wasser im Brahethale wegen der nur spärlich von der Brahe gelieferten Wassermenge zu steigen vermag. Es tritt alsdann eine Strömung von der Weichsel nach der Brahe ein. durch welche die Thore der Schleuse geöffnet werden können. Sobald das Brahethal angefüllt ist, tritt wieder das richtige Verhältnifs ein; es wird dann das Gefälle zwischen Anfsenund Binnenhafen in der Regel nnr etwa 0,3 m betragen, und nnr bei Eisstopfungen kann das Gefälle, wie dies gleichfalls im Winter 1878/79 beobachtet worden ist, bis 1,2 m steigen.

Da das Durchschleissen anch zur Zeit des Hochwassers geforfert wurde, so erheben sich beide Thorpanze ihn 0,15 m über dem blechsten beobachteten Wasserstand, d. h. his Ord, 4,0 m., während die Unterkante noch 0,15 m anter Drempel-Oberkante, d. h. bis Ord. 14,65 bew. 12,85 m reicht. Danach ist die IIblee der Unterthore 9,75 m. diejenige der Oberthore 7,95 m. Bei diesen bedeutenden Höhen mufiet der Frage entstehen, ob nicht die Therfügel in der Höhe aus zwei Stücken nammentensetzen seien, aus einem unteren, für gewöhnliche

Wasserstände zu benutzenden Theile und einem oberen Flügel für das Hochwasser. In Rücksicht auf die schwierigere Bedienung solcher getheilten Thore ist iedoch davon abgesehen worden. Die Thore sind nach holländischer Art gebant, d. h. die Riegel liegen auf der Rückseite bündig mit der Schlagund Wendesänle, die Streben parallel den schräglanfenden, 6 cm starken Bohlen. Die Thore sind 36 cm stark, die Wende- und Schlagsfalen messen 36 × 48 cm, die Ober- und Unterrahmen  $36 \times 40$  cm. die oberen Riegel  $30 \times 32$  cm. die beiden unteren Riegel der Oberthore 32 × 46 cm, die vier unteren Riegel der Unterthore 34×36 cm, 32×46 cm, 32×50 cm, 32×50 cm, Diese zwei bezw. vier unteren Riegel treten nämlich bei den Oberthoren am 16 cm, bei den Unterthoren um 6, 16, 20, 20 cm an der Rückseite vor, sind dagegen nach den Sänlen zn bûndig mit denselben abgearbeitet, nm die eisernen Schienen und Bügel an beiden Seiten gut anbringen zu können. Diese Stärken, sowie die Entfernungen der Riegel sind so bestimmt worden, daß die Riegel eine Inanspruchnahme von böchstens 80 kg anf 1 gcm erleiden. Die Streben sind 20 × 32 cm stark gemacht. Wende- und Schlagsänlen, sowie der Belag sind von Eichenholz, die übrigen Theile von bestem Kiefernholze gefertigt worden, welches an einzelnen gut zusammengefügten Thoren des Bromberger Canals eine dreifsigiährige Daner gezeigt hat. An der Wendesänle sind Bügel, an der Schlagsänle Schienen eingelassen, aufserdem sind, namentlich wegen der bequemeren Anfstellung der Thore. Zuganker zwischen Schlag- und Wendesäule eingezogen worden. Gegen das Versucken sind Zugstangen an jeder Seite angebracht. Die untere Pfanne ist als gußeiserner Schnh mit 0,2 m hohen Lappen, der obere hohl gegossene, 0,2 m starke Zapfen gleichfalls in Verbindung mit einem Schuh, welcher die Wendestule und den Oberrahmen umfasst, hergestellt. Der untere, gufsstählerne Zapfen hat 0,2 m Durchmesser, das Halsband 12 cm Breite und 3 cm Stärke erhalten und ist mit den beiden Ankern darch Keile in bekannter Weise verbunden. Die Anker sind so angeordnet, daß anch die am Ende derselben sich befindenden gufseisernen Platten leicht nachgesehen werden können.

Die Schätze in den Thoren sind nas Blech bergestellt, benegen sich zwischen einerne Leitschienen und werden mittels gewöhnlicher Winden geschlessen. Sie wurden ihrer größeren Sicherheit wegen den Jalousie- und den Drehschützen vorgezeen, weil bei hinen die von dem Pisfene abgespellen Verbandmaterialien weniger leicht Stürungen bervorrufen können. Die Umläufe dagegen sind mit Drehschätzen verseben, da vor ihnen angebrachte sarbte Einengitter jese schätzen.

Die Aufstellung der Thore geschah in der Schleuse selbst, nachdem sie in einem Schuppen bearbeitet, zusammengesetzt und dann wieder auseinander genommen waren.

Die Bewegung der Thore erfolgt in Rücksicht auf ihre große Höbe durch sehniedseiseren Zugstangen, welche über dem Stauspiegel angreifen und mittels Winde und Kurbel von den Elaspternauern bewegt werden. Damit die Zugstange bei geschlossenen Thore Platt findet, ist ein überwöhber Canal hinter der Hänptermaner bergestellt, welcher durch eiserne Balken, die sich an ihrem Ende anf eingeschraubte gußeinerne Stallen [egen, getzene wird.

Ueber das Unterhaupt der Schleuse führt eine zwischen den Geländern 3.3 m breite schmiedeeiserne Drehbrücke, welche in ihren Einzeltheilen auf Blatt 37 dargestellt ist und namentlich 15° wegen der Bewirthschaftung des Außendeichlandes nothwendig erschien. Sie besitzt drei, mittels Querverbindungen gegen einander abgesteifte vollwandige Langträger von 0,22 bis 0,5 m Höhe und bildet in geschlossenem Zustande einen linksseitigen kurzen Arm von 3,2 m und einen rechtsseitigen langen Arm von 11.05 m Stützweite. Der mittlere Stützpunkt besteht in vier paarweise augoordneten Laufrädern von 0,6 m Durchmesser, die sich auf drei Schienen bewegen und lose auf ihren Zapfen laufen; auf den beiden Achsen der Rader sind gufseiserne Stühle mit Kipplagern befestigt, nm ein Schwingen der Brücke zu ermöglichen. Das linksseitige, durch drei Stützrollen gebildete Auflager kann dadurch beseitigt werden, dass eine gussstählerne Schraubenspindel mit rechteckigem Gewinde mittels Kurbelstange gedreht wird, wodnrch die Stützrollen von ihren Unterlagen entfernt werden. Am rechtsseitigen Auflager befinden sich drei einzelne, uuter jedem Langträger angeordnete gufseiserne Lagerstühle; durch schmiedeeiserne, mittels zweier Schrauben festgeklemmte Keile läfst sich eine Ausgleichung in der Höhenlage der zahlreichen Stützpunkte herbeiführen. Behufs Oeffnens der Brücke werden zunächst die Stützrellen des linksseitigen Anflagers durch Drehen der Schraubenspindel gehoben, worauf sich die Brücke am linksseitigen Ende, wo sie mit Uebergewichten versehen ist, so lange senkt, bis das Brückenende von der Stützpfanne des seitlich angeordneten Drehzapfens getragen wird. Der lange Brückenarm entfernt sich von dem rechtsseitigen Auflager und es kann ein Ausschwenken der Brücke durch Bewegung eines Getriebes, welches in den auf dem Pfeilermauerwerk festgelagerten Zahnkranz eingreift, mittels Kurbelstange berbeigeführt werden. In geöffnetem Zustande wird der lange Arm durch ein hölzernes, durch Abstrebungen versteiftes Joch oder Gerüst unterstützt.

#### 10. Die Ausführung der Hafenanlage.

Die Arbeiten für die Canalisirung wurden im Spätoommer 1876, diejenigen für die Hafenanlagen am 20. Juli 1877 in Angriff genommen; lettere wurden dem Bauunternehmer R. Schneider in Berlin übertragen und so gefördert, daß sie im November 1878 im wessentlichen vollendet waren und im April 1879 amtlich für betriebafhig erklärt werden konnten.

Die Ausführung der Hafenschleuse ist, da für dieselbe nur eine Baausit von etwa 1½, Jahren zur Verfügung etand, im wesentlichen obne zeitraubende und Lostspielige Baggerungen bewirkt worden, obgleich die Solle der Betonbetten bis 8 m nuter Erübebriffsche, etwa 5,5 m unter dem Grundwasserspiegel in den sandigen Untergrund gesenht werden mufate.

Diese Art der Ausführung wurde einer Zerbegung der Baustelle in der 5 von einneher unschlängige kleine Baugruben, in denes Wasserbewälligung, Baggerung, Bedosiren und Mauern gesondert hätten bewirkt werden klonnen, namestlich auch mit Böcksicht auf die Sturzbetten in der Kammer und vor dem Unterhaupte vorgenogen. Es war für die spälere Sicherheit des Bauwerkes von der größene Wichtigkeit, daß die Sturzbetten in Trocknon bergestellt wurden, um das Plausier dichtschliefend auf abgerammter Unterlage von festgebandenene Warsten und Steinschulg verseten zu können. Ein Ausschöpfen der Kammer nach erfolgter Betonirung wärs daeren hields von auchtbelliem Felone sewwener inhosensdere hätte das hochliegende Betenbett des Oberhauptes gefährdet werden können.

Die Schleusenbaugrube wurde denhalb zundchat bis Och. 12,0. d. i. 0,5 m unter dem Grundwasserzejogd, bis zu welcher Tiefe nur ein geringer Wasserzulufs befürchtet zu werden brauchte, ausgeboben, und auf dieser ebenen Eische die Einrammung der für die Unachblieung der künftigen Betonbetten erforderlichen Pfahl- und Spundwände, ohne alle Rätstungen berirkt. Abenda wurde bis 9 Uhr bei elektrischer Beleuchtung gearbeitet, sodafs die Rammarbeiten, welche 2906 qur Pfahl- und Spundwände, 35 Stück Bund- und 63 Stück Eundpfähle mufafiten, bis Ende Januar 1878 vollendett werden konnten.

Der Wieter war ein günstiger für die Arbeiten, die jedoch eine zweinonatliche gitzuliebe Unterrebening durch das Hochwasser von 10. März 1878 erlitten, welches den Schutzsiech an der Weichselm (Josephinke) geschlette var, im weichen Untergrunde durchbrach, sodafs die ganze Hafenfliche auftrauf zweie Manten unter Wasser stand. Nach den Verlaufen der Hochflichen vurde die Durchbrochstelle mittele eines Albeiten von der Rickeste abgestrobten Kastenfangsdammes geschlossen und die grafte Eunstelle durch 3 Kreischungen, welche täglich his zu 45 000 chm Wasser selohjöfen, bald wieder trotten gelegt. Erst an 17. Mit konntre die Arbeiten in der Schlessenbaugrube wieder in vollem Umfange aufenommen werden.

Es erfolgte nun die Ausbebung der Baugrube bis zur vollen Tiefe, d. heis zur Unterfliche der Beton- bezw. Sturzbetten, indem mittels dreier Loconotiven täglich his 22 Arbeitstüge von je 12 Wagen zu je  $2/\gamma$ , chun, also bis 660 chm bernargefahren warden. Zugleich mit der fortschreitenden Ausbebung wurde der Wasserspiegel in der Schlensenbangrube gesenkt, und deren Wände, welche den starken Seibenpressungen der Erde



ausgesetzt waren, wurden gegen einander abgesteitt. Bei der größen Entfernung dieser Winder, welche in der Kammer über 15 m, in den Hauptern eitwn 18 besw. 20 m betrug, nahmen die Steifen die Form von Sprengewerten an, welche mach beisten Seiten wieder abgesteift waren. Zwischen der innern und der Inferen, die Erde unmittellar begrennsenden Mand wurden auch noch untere Absteifungen hinzugefügt. Die Abspreirungen waren in starter Spannung, da der Druck durch die in der Nikle abgekägerten Erfunsassen noch vermacht wurde; an der einen Seite beland sich anhälle der Hafendeich, an der andern Seite eine aus der Bangrube gewennene Sandschüttung, auf der das Beamtenhaus später errichtet werden sollte.

Die Wasserbewältigung war trotz der Tiefe der Schleusenhaugrube eine verhältnifsmäßsig leichte, weil der Wasserspiegel in den benachbarten Hafenstraßen allmählich erheblich gesenkt war, in der Außenhafenstraße bis Ord, 13,5 bis 14,0 m. sodaß auch der Grundwasserspiegel eine ähnliche Senkung erfahren hatte. Eine Anflockerung oder Verschlechterung des Baugrundes konnte deshalb nicht eintreten. Nach Erlangung der erforderlichen Sohlentiefen wurden die 1 m starken Sturzbetten hergestellt, welche wirksame Absteifungen an der Sohle bildeten, darauf die ührigen Erdarbeiten vollendet, das Wasserschöpfen eingestellt, der Wasserspiegel bis zur Höhe des Grundwassers gehoben und mit dem Betoniren am 3. Juli 1878 begonnen. Der Beton wurde mit Hülfe von Betontrommeln und wagerechten Mörtelmaschinen mit halbkreisförmigem Querschnitte bereitet und mittels Winden in halbevlindrischen eisernen Kübeln von 0,5 cbm Inhalt bei einer durchschnittlichen Wassertiefe von 4 m versenkt. Am 6. August, nach Verlanf von 30 Arbeitstagen, waren 1937 chm Beton bereitet und eingebrucht, mithin 65 chm täglich. Wie die eingesenkten Probekästchen ergaben, war der Beton schon 14 Tage nach Beendigung der Betonirung so weit erhärtet, dafa mit dem Auspumpen der Baugrube des Unterhauptes und der Kammerwände und im Anschlusse daran mit der Reinigung und Abgleichung der Betonbetten, sowie mit der Anfführung des Mauerwerks vorgegangen werden konnte. Die Betonbetten zeigten nur geringfügige Quellen und haben sich anch während der inzwischen verstrichenen 10 Jahre gut bewährt, da die langen, ungeböschten, also sehr empfindlichen, hohen Manern nirgend Risse, Ausbauchungen oder dergl, erlitten haben. Der Beton war aus 1 Theile Cement, 3 Theilen Sand, 6 Theilen Steinschlag gemischt; nur für die stärker in Anspruch genommenen Betten der Häupter war das Mischungsverhältnifs zn 1:21/a:5 angenommen

Bei der großen familichen Ausschnung der Schleuse wur es möglich, zahlichen Maure gleichneitigt zu hoecklitzen, denen die Materialien auf Geleisen von den am Weichselnfer belogenen Lagerplätzen bezw. von der aube der Schleuse errichteten Morteinfalb zugeführt wurden. Bis zum 2. November 1878, d. i. innerhalb 63 Arbeittage, waren stimtliche Mauerarbeiten, bestehend in 5701 cht. Ziegelmauerwerk, 74 chm Werksteinen, 103 um Abdeckungsphätzen, 150 lfd. m Treppenstufen, bis auf einige Deckplatzen, vollendet.

Das Mauerwerk des Oberhauptes wurde bis Ord. 9,3 m, d. i. 0,1 m über dem Stanspiegel, dasjenige der Kammern und des Unterhauptes his Ord. 11,0 m, d. i. 0,7 m über Mittelwasser, in Cementmörtel von 1 Theile Cement, 3 Theilen Sand aufgeführt, da diese Mauern schon hald nach ihrer Herstellung und dauernd unter Wasser gesetzt wurden. Die höher liegenden Theile, bis Ord. 7,6 m im Oberhaupte, bis Ord. 9,3 m in der Kammer und im Unterhaupte, wurden in verlängertem Cementmortel, 1 Theil Cement, 1 Theil Kalk, 5 Theile Sand, und die darüber liegenden, nur ausnahmsweise von den Hochfluthen benetzten Mauern in einem aus 1 Theile Cement, 2 Theilen Kalk. 8 Theilen Sand gemischten Mörtel anfgemauert. Die 3/4 Stein starke Klinkerverblendung wurde überall in demselben Mortel wie die Hintermauerung ausgeführt, aber noch am Tage ihrer Herstellung mit einem Cementmörtel von 1 Theile Cement. 1 Theile Sand ausgefugt. Das Klinker-Rollpflaster wurde in

einem Mörtel von 1 Theile Cement, 3 Theilen Sand, die Werksteine und Platten in einem Mörtel von 1 Theile Cement, 2 Theilen Sand vernetzt.

Nach Erhärtung des Manerwerks und sorgfältiger Nacharbeitung der Anschlageflichen wurden die in der Zwischenzeit verbundenen Thore eingehängt und pafareckt aussammengsschnitten und die Schützen und Bewegungsverrichtungen eingesettt, sodafs die Schützen an 28. Norember 1878, d. i. 6½ Monate mech der Inungriffnahme der unteren Erdarbeiten, als betriebtfälte erneithet werden kounte.

Die Arbeiten für die eigentliche Hafenaulange wurden am 26. Juli 1877 begonnen und im Schutze des Hafendeiches, bezw, der an der Brahe und Weichsel angelegten Hülfsdeiche auch im Winter 1877 bis 1878 fortgeführt, sodafs nur durch den Durchbruch vom 10. März 1878 eine zweimenatliche Unterbrechung eintrat. Da man auf eine solche seit Monaten gefafst sein mußte, so war der Deich, für dessen sorgfältige Herstellung durch Ablagerung von gutem Boden an den Aussenflächen, durch Stampfen und möglichst frühzeitige Berasung Sorge getragen war, schon möglichst bald in wehrhaften Zustand gebracht worden. Für die Abträge im Binnenhafen kam bei den geringeren Ablagerungsentfernungen ausschliefslich Handbetrieb mit Bock- und Kippkarren zur Anwendung, während die Bewältigung der großen Abtragsmassen im Außenhafen fast ausschliefslich mit Locomotiven und Arbeitswagen von 2,5 cbm Inhalt erfolgte. Die Aushebung geschah unter Wasserschöufen und war bis zum November 1878 bis auf die unteren Theile der beiden Hafenstrafsen und der Schutzdamme, welche später ausgebaggert werden mufsten, vollendet. 29. November 1878 auf Grund der telegraphischen Meldungen vom Oberlaufe der Weichsel ein stärkeres Hochwasser erwartet werden mufste, wurden die nöthigen Vorsichtsmaßeregeln getroffen, nm dasselbe allmählich an geeigneter Stelle des Schutzdeiches in die große Baugrube des Außenhafens und der Schleuse, in der alles vollendet und gangbar gemacht war, einströmen zu lassen, ohne daß ein nochmaliges Auspumpen erforderlich war. Das bald darauf, im Februar 1879 eintretende außerordentliche Hochwasser, welches sich am Thorner Pegel bis 7,85 m erhoh und mit starken Eisversetzungen und Eisschiehungen verbunden war, vermochte an der jungen Anlage nur unbedentende Schölungen der Außenböschung bervorzubringen; auch die Hochfinthen der späteren Jahre haben keine anderen Beschädigungen zurückgelassen. Der Deich ist allerdings auf derjenigen Strecke, wo sich unter dem oberen Klai-(oder Schlick-) Boden moorige Schichten über dem sandigen Untergrunde fanden, ganz erheblich während der Bauzeit und auch nach derselben versackt, sodaß trotz der anfänglichen Ueberhöhung später wiederholt Aufhöhungen ausgeführt werden mufsten.

Auch das neben der Schlense auf moorigem Untergrunde in Jahre 1879 errichtete zweigeschonige Beanteugehände hat sich gut gehalten. Die Beseitigung des nicht tragflähigen Bodens oder die Hinahführung der Grundmasern his auf den ferten Boden hätten übermährig hohe Kosten verunacht; es wurde aber der aus dem unteren Theile der Baugruhe gewonnen send dort schen zwei Jahre vor Errichtung des Gehändes abgehapert und unter den Grundmasern ein breites Besonbett aus einer Mischang von 1 Theile Cement, 1 Theile Kalk, 6 Theilen Sund, 12 Theilen Steinschlap (den Steinschlap und present und unter den Grundmasern ein breite Besonbett aus einer Mischang von 1 Theile Cement, 1 Theile Kalk, 6 Theilen Sund, 12 Theilen Steinschlap (mohrheit).

Die feierliche Einweihung der Anlagen der Brabe-Canalisirung und des Hafens erfolgte am 27. September 1879.

Die Kosten stellten sich beim Abschlusse der Bauausfährung wie folgt: A. Haupthafen, einsehl. etwa 550 000 .4.
für Grunderwerb, 1149 774 .4., B. Hafenschleuse 483 128 .4.,
C. Allesmeine Kosten 100 457 .4.: ruaammen 1733 359 .4.

Seit der Betriebseröffnung im Frühjahre 1879 ist nicht allein das Actiencapital von etwa 11/a Mill. Mark in der festgesetzten Höhe von 5 Procest verzinst und zum Theil anortisirt, sondern es sind bereits Reervefonds von über 600 000  $\mathcal{A}$ , d. i. über 40 Procent des Actioncapitals angesammelt. Die Anlage hat nicht allein die erhofften wirthschaftlichen Vortheile im reichsten Maßes gebracht, sondern gewährt auch den Unternehmern eine sicherer Verzinsong über Gabrilde

H. Garbe.

## Steinbrücken mit gelenkartigen Einlagen.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 38 bis 40 im Atlas.)

#### Vorwort.

Der Bas kühner Seinbrücken mit großen Syannweiten der Materials bonntt — angewegt durch wolhgelungene framzösische Baswerke solcher Art — auch in Deutschland allmählich in Aufnahme; dänbei machen Gegenden, in welchen gute Steine vorhanden sind, den Wettbewerb naherzu unvergränglicher Steinhanten mit den estiens der Ingenieuru bisher meist bevarzegten Einsehauten besonders leicht meglich. Vornehmlich diesem Umstande jet en zu danken, daße auch in Württenberg der Bau großer Steinbrücken mehr und mehr Eingung findet.

Die Brücke über die Nagold bei Teinach, i) im Jahre 1882 erbaut, war das erste größere Werk der bezeichneten Art in Württemberg. Die beim Bau derselben gemachten Erfahrungen haben den Ausgenasynnht für die im Folgenden zu besprechenden Fortschritt in der Kunst des Wölben großer Steinbricken gebüldet, und es wird deskahl angezeigt sein, die Grundsätze der Ausführungsweise der oben genannten Brüche häre kurs darzundegen. Die Brücke hat, wis die nachstebesde Zeichnung entnehmen läfel, eine sichthars Spannweite von 33 m bei 3,3 m Pellibben, die dustabeliche Spannweite am Fundament genessen beträgt jedoch 46 m, die nutzbare Brücken-beite 6,2 m.

Der nicht sichtbare Theil des Brückengewübes ist im Frankannent aus Beton, weiterhin aus Bruchsteinmauerwerk, das in Portlandeementmörtel versetzt wurde, hergestellt worden, wogegen zu dem sichtbaren Theil des Brückengewübes Buntsandsteinquader und Portlandementmörtel Verwendung fanden.



Abb. 1. Nagoldbrücke bei Teinach.

Das genügend stark gebaute, auf Pfählen ruhende Lehrgerüst ist vor Beginn des Wölbens mit den regelmäßig aufgebeugten Gewölbquadern belastet worden, um spätere Setzungen des Lehrgerüstes beim Fortgang des Wölbens zu verhüten.

An den scheinbarer Kämpfern des Gewilbes hat man die Schiebten — thalich wie bei der Brücke über den Druc bei Claix in Frankreich — zunächst unter Anwendung von Hölzlatten und Gunmischuften trocken rerestet, hierauf das Versetten der folgenden Gewöltpaufsreichichen in Comentanfreit möglichet nach und geleichfernig von beiden Seiten der scheinbaren Kämpfer ans betrieben und geleichzeitig mit den letzten acht Schichten im Schriebl auch die oben erreitheten bis dahin leeren Fagee an des scheinbaren Kämpfern mit Gementanfreit gefüllt. Währed der folgenden 42 Tage reibte das Gewölbe auf dem Lehrgerüste, und der bei ersterem verwendete Comentmörtel konnte erhärten. Trotz der sorgfältigsten Ausführung hat die Senkung des Gewölbscheitels bei dem unter Verwendung von Sandtöpfen langsam und gleichmäfsig vollzogenen Ausschalen 43 mm betragen, auch zeigten sich die so unerwünschten Haarrisse an der außeren Leibung beim rechtsseitigen Kampfer. Gab dieses Vorkommnifs auch keinen Grand zu Bedenkan bezüglich der Standfähigkeit der Brücke ab, war dasselbe vielmehr vollständig und rechnungsmäßig dadurch erklärlich, daß erst bei und nach dem Ausschalen der Brücke der ganze Druck des sichtbaren Gewölbes auf die im Boden befindlichen. 12 bis 15 m hohen Gewölbtheile zur Wirkung kam, wedurch sowohl die etwas lose sandige Fundamentfläche als auch die Beten- und Mauermassen des sogenannten verlorenen Widerlagers sich zusammendrücken mußten, so legte sich doch der Gedanke nahe, bei künftigen Steinbrückenausführungen eine Anordnung zu ver-

<sup>1)</sup> Zeitschrift für Baukunde 1883, S. 347 u.f.

suchen, bei welcher dem Gewölbebogen beim Ausschalen ein gewisses Maß von Beweglichkeit im Scheitel und in den Kämpfern gewahrt und die Bildung von Gewölberissen verhötet wird.

Bekanntich stehen in einem Gewolbe Zagspannangen und Appentrannangen nicht zu erwarten, wenn die Drucklinie das mittlere Drittel des Gewölben, den Kern desselben nicht überschreitet. Dieser Zontand würde unzweifelanft berbeigen, werden, wenn in dem Gewölbe und zwar am berbeig führ werden, wenn in dem Gewölbe und zwar am berbeig führ Bruchfügen Gelenke angebracht würden; hiermit würe zugleich eile Unbestämmteht bezäglich der Lage der Drucklinie im Gewölbe und bezäglich der Inanspruchnahme des Gewölbmaterials beseitigt.

Schon Dupuit1) sagt, es sei gewifs nahe liegend, für dieienigen Theile der Gewölbe, bel welchen sich die Pressung der Leibung am meisten nähere, härtere Baustoffe als im übrigen Theil zu verwenden, anch könne man an solchen Stellen den Fugendruck mittels einer nach einer gebrochenen oder bogenförmigen Fläche anzuordnenden Fugenform auf die Mitte der Fuge übertragen. Lege man den Berührungspunkt der Fugenflächen in einen Abstand von einigen Centimetern von der Furenmitte, so konnen die betreffenden Wölbsteine beim Ausschalen der Brücke so anfeinander rollen, daß nach dem Ausschalen die Berührung der Fugen and die Druckübertragung genan in der Mitte der ersteren stattfinde. Es sei durchaus nicht ohne Vorgang, dass man dem Steine außerordentlich große Lasten zu tragen gebe; man könne indessen die Tragfähigkeit der Steine auch durch Einlegung zweier Gufsplatten, durch Bleieinlagen von 2 bis 3 mm Dicke schützen; fülle man die so behandelten Fugen nach dem Ausschalen der Brücke mit Mörtel, so werden sich dieselben in nichts von den übrigen Fugen des Gewölbes unterscheiden. Auch fehlt es in den meisten Lehrbüchern über Brückenbau nicht an dem Hinweise auf die Möglichkeit, Steinbögen durch Einlegen eiserner cylindrischer Gelenke oder Aehnliches statisch bestimmt zu machen, Ausgeführt wurden jedoch derartige Anlagen noch nie.

Bei den im folgenden zu behandelnden vier Steinbrücken sind nur zwar keine fermlichen Gelenkei in das Gewölbe eingelegt werden, wohl aber hat man in die Scheitel- und die siedtharun Kimpferfagen Biejalatien eingefligt, welche blechstend abs mittlere Drittel der Fagesbrütte einnehmen. Gebt man mit der den Bleininlagen zu gebenden Birrieb sin aff daglenige Maß bernb, welches mit Rücksicht auf die Drackfestigkeit des Bleies und der verwendeten Wölbsteine nech zulässig erscheint, so verweindert sich die Breite der Bleistreißen derart, daß dieselben gelenkartige Bewegungen der zwischen linen befindlichen Begentheile ohne Anstand ernöglichen; zugleich wich beriebt die Unbestimmteht über die Lage der Dracklinie im Gewölbe auf eine sehr schmale Zone eingeschränkt.

Als Material für die gelenkartigen Einlagen in die Scheitelund Känpferfugen ist Blei gevählt worden, weil dasselbe die Eigeneachft hat, unter hoben Drucke stilleh auszusiehen, ohne seinen Zusammenhang zu verlieren, wobei die Erbreiterung der Druckfliche beim seitlichen Ausweichen sofort eine Verminderung der Flüchenzursen herbriefflurt.

Im Frühjahr 1885 stellte die Materialprüfungsanstalt der technischen Hochschule in Stuttgart Versuche über die zulässige Druckbelastung des Bleies an. 1) Dieselben ergaben, daß gewöhnliches Gufsblei in Form von Würfeln von 8 cm Seitenlänge und 11.3 specifischem Gewicht einen Druck von 50 at (kg auf 1 qcm) während der Dauer von 26 Stunden ertrugen, ohne eine Neigung zum seitlichen Ausweichen wahrnehmen zu lassen: dagegen begann das Blei bei einem Druck von 72 at langsam ausznweichen. Die nachstehende Zeichnung läfst den weiteren Gang der Versuche erkennen, als die Belastung des Probewürfels von 10 zn 10 Minuten in der unten angegebenen Weise verstärkt wurde; die Zusammendrückung und das seitliche Ausweichen des Bleies nabmen hierbei so rasch zu, dass der Druck anf den nach dem Ausweichen des Bleies in dem Probekörper thatsüchlich vorhandenen Flächenquerschnitt nur unerbeblich anwuchs, obgleich der Gesamtdruck auf das Blei von 300 auf 900 at des ursprünglichen Würfelquerschnitts zugenommen hatte.



Für den vortiegenden Zweck ist diese Eigenschaft des Bleies von ganz besonderen Werth, denn nähert sich die Drucklinie eines Gewölben infolge der bie der Ausführung eintretenden Verkemmisse dem Rande der Bleighatte, wird hierdurch der Flüchendruck in einer den Druckwisertand des Bleis übersteigenden Weise gesteigert, so beginnt das Blei an der am höchsten in Anspruch genommenen Seite auszuweichen, der Plächendruck vermindert sich sofert wieder bis anf dasjenige

Traité de l'équifibre des voutes et de la construction des ponts en maconnerie, 1870, S. 193 u.f.

<sup>1)</sup> Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 1885, S. 629.

Mafe, hei welchem das Blei noch Stand hält. Scheibes von Grifsheit von 16 en Durchmenser und 1,5 cm Dicke verhielten zich weuestlich anders als die besprochenen Bleivürfreit von Scm Seitenläugen. Die ersteren ertrugen eine Belandung von 100 at dangernd, ohnen auszuweichen. Scheiben von Weichwalzhleise aus der Scheiben von Weichwalzhleise zeigten dieselbe Festigkeit wie eigenigen von Grießell-, Würfel von Hartblei von Sarbeilange endlich ertrugen noch weit bei Belandung von der Scheiben Belandungen; bei 250 at waren sie noch vollig standsicher, und erst bei 300 at begannen sie, wenn auch nur hangenn, auszuweichen.

Bezüglich der Dauerhaftigkeit des Bleies und der Zulässigkeit der Verwendung desselben an richtiger Stelle eines nahezn unvergänglichen Steinbaues werden Bedenken nicht erhoben werden können; ist ja doch die Verwendung des Bleies zu ähnlichen Zwecken von Alters her in Uebung gewesen. Schon die Römer haben sich beim Versetzen besonders schwerer Steine dünner Bleistreifen bedient; in unseren mittelalterlichen Domen sind die Fugen großer Bögen nicht selten mit Blei vergossen worden; beim Bau der 60,9 m weiten Brücke über den Dee bei Chester wurden 20 his 25 cm breite Bleistreifen auf zwei Drittel der Bogenlänge, vom Kämpfer ab beginnend, bis zu der Stelle in die innere Leibung gelegt, wo sich die Drucklinie der aufseren Leibung zuwenden sollte; an der 45 m weiten, besonders kühnen Dorabrücke bei Turin hat man an der innern Leibung des Gewölbes den gewünschten Fugenabstand durch Einlegen schmaler Bleistreifen gesichert; an der Brücke bei Bern sind Bleitafeln in die Bruchfugen auf deren ganze Ausdehnung eingelegt worden. Auch die Untersuchungen von Dr. Knorre1) haben ergeben, dass der Widerstand des Bleies gegen Luft, Wasser und ätzkalkfreien Mörtel ein völlig genügender ist.

Wie schon oben erwähnt, iet die Breite der Bleichtages oblein als möglich zu bemennen, damit dieselben gelenkartige Bewegungen ermöglichen; es mufs zu dem Ende mit der Höchstinansprachnahme des Bleies bis auf daspieuge Mafs aufgreitigen werden, bei welchen dasselbes stellten auszuweichen beginnt, d. h. bei Weichwalzhlei bis auf etwa 120 at. Es entstellt unn zumichet die Frage, ober zullsagi jet, das Steinmaterial des Gewölbes in solcher Weise zu beanspruchen. Diese Frage des Gewölbes in solcher Weise zu beanspruchen. Diese Frage großen Brücken mit eisernen Oberhau die Auflagerquader in einer das gewöhnlich zullsauige Maßt überniedgenden Weise in einer das gewöhnlich zullsauige Maßt überniedgenden Weise in

Anspruch genommen werden - (nach "Lohse: Die Eisenbahn-

Pressung beim Bruch 673 775 922 1047 1357 1560 2633 4468 at.

Man wird, wie schon oben ausgeführt, die Breite der Bleieinlagen keinenfalls größer als zu ein Drittel der Fugenbreite

wählen, die Beanspruchung des Steins mit 120 at zusächte der am neisten geprechten Kaute der Biriplatte ist abdann 120  $\frac{1}{1560} = \frac{1}{13}$  der Bruchfestigkeit, falls die Ungelung der Bieitstein aus Steinen von 576 at Druchfestigkeit bestehen wärden; tatsticklich haben die Bieitgenquuder, welche bei den vier nörgenden un bespruchenden Brechen verwendet sind, nicht unter 700 at Druckfestigkeit bessenen, die hierbei erreichte sicharbeit gegen das Zerdrichen der Steine neben den Bieiplatten ist dementspeechend noch erheblich höher und jederfalls unter Steinen hende dann, wen die Biefirgenquuder nicht aur auf rückvirkende Festigkeit, sondern auch an Biegung benangendt werden wärden, allein dies kann sieber durch sorgfültiges Füllen der den Biefungen anschalbierungen Mörefuleur verktett werden.

Die im Gewölbe auftretende Druddlinie würde dann die gantsigse Lage annehmen, wan mie Snehme des Lahrgerchies der Schalfe in der Biefung derart erfolgte, daß die Bielplaten der Schalfe in der Biefung derart erfolgte, daß die Bielplaten geht. En ist praktiet nicht wehl möglich, einen derartigen Vorgang mit Sicherheit berbeiunführen, dageque unterliegt stelligen, daß beim Gewölbseichlin, der am besten neben den Bleifungsaudern sallegen; die Druddlinie kann alselann von Bleifungsaudern sallegen; die Druddlinie kann alselann von der Mitte der Bleiplate ah insoweit und zwar an den Kämpfern anch unten und im Scheitel nach oben answeichen, bis infolge der hierbie eintretenden ungleichfürnigen Drudverbeitung in

brücken über die Elbe bei Hamburg und Harburg"1) sind die Auflagersteine der Coblenzer Rheinbrücke mit 63 at, diejenigen der Kölner Rheinbrücke mit 54 at beansprucht) -, wäre es unschwer und ohne verhältnifsmäßig erheblichen Aufwand möglich, die Bleiplatten zwischen Steine von besonders hoher Druckfestigkeit, wie Basalt, Granit u. dergl., einzulegen; sind in doch beispielsweise in Württemberg Basalte mit his zu 2768 at. Granite mit his 1799 at. Kieselsandsteine des Buntanndsteins mit bis 1680 at, körnige Muschelkalksteine mit his 1781 at, Keupersandsteine mit bis zu 1624 at Druckfestigkeit erhältlich. Außerdem haben die von Durand-Claye 1885/86 vorgenommenen Untersuchungen?) über den Druckwiderstand nur theilweise belasteter Steine die Richtigkeit der Anschanung vollständig und zahlenmäßig bestätigt, wonach die im Innern einer Fugenfläche auf einen kleinen Theil derselben zur Wirkung gelangende Pressung auf die Flächeneinheit erheblich höher sein kann. ohne zum Bruch zu führen, als bei gleichmäßiger Pressung der ganzen Fugenfläche oder eines der Fugenkante nahe tretenden Theils derselben. Beispielsweise haben Cementwürfel von 18 cm Seitenlänge und 576 at Druckfestigkeit nach den erwähnten Untersuchungen unter gufseisernen Stempeln von quadratischer Seitenlänge nachstehende Flächenpressungen in der Stempelauflagerfläche ertragen bis der Bruch eintrat: Seitenlänge des Stempels 8 7 6 5 4 3

<sup>1)</sup> Centralbl. der Bauverw. 1587, S. 225.

<sup>1)</sup> Zeitschrift für Bauwesen 1885, S. 198.

<sup>2)</sup> Annales des ponts et chaussées 1887, S. 230.

der Biehaltet der Höchstehrag der Pressung in des Kämpfern an der underen, im Scheitel an der oberen Kante die der Standhäugheit des Bleies entsprechende Pressung (für Weichbleisplatten etwa 120 at) erreicht. Wählt man die Breite der Weichbleisplatze o, daßt bei der Annahme gleichferniger Presverbeiblung in derselben die Inanspruchnahme  $\frac{120}{2} = 60$  at beträgt, so

kann die Zone, innerhalb welcher die möglichen Drucklinien bei den Bleiplatten sich befinden, nur eine Breite von ein Sechstel der betreffenden Bleiplattenbreite oder ein Achtzehntel der Fugenbreite erreichen, und zwar liegt diese Zone in den Kämpferfugen von der Mitte aus nach unten, in der Scheitelfuge nach oben. Mit der engen Eingrenzung der Lage der Drucklinie im Gewölbe werden auch die bei der bisherigen Ausführungsweise der Gewölbe so betrüchtlichen Schwankungen bezüglich der Inanspruchnahme des Gewölbmaterials auf ein geringes Maß vermindert. Man vermag demgemäß bei der Verwendung von Bleieinlagen nicht nur die Standfühigkeit der Brückengewölbe mit größerer Sicherheit zu verfolgen, sondern man ist auch - und dies ist der vornehmlichste Werth der neuen Banweise im Stande, die Inanspruchnahmen der Gewölbematerialien mit weit größerer Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu berechnen. Infolge dessen ist es möglich, unter Annahme eines gewissen Sicherheitsgrades die Gewölbebrücken mit kleinerem Materialverbranch und erhehlich größeren Spannweiten, als bislang, zur Ansführung en bringen

Die nenesten Ausführungen weitgesprengter Steinbrücken, vornehmlich in Frankreich, 1) bei welchen die beliebte Herstellung des Gewölbes in einzelnen Ringen, der Beginn des Wölbens von künstlichen auf der Schalung der Lehrbögen aufgebrachten Widerlagern, der gleichzeitige Schluss der so gebildeten Lücken, die Verwendung besonders trocken behandelten Cementmörtels und lange Ruhepausen vom Gewölbschlufs bis zum Ahlassen des Lehrgerüstes die Grundzüge des Verfahrens bildeten, baben zwar insofern zu günstigen Ergebnissen geführt, als sich pur unbedeutende Senkungen der Gewölbescheitel beim Ausschalen ergaben. Die Brücke von Castelet mit 41,20 m Spannweite und 13 m Pfeilhöhe senkte sich nur 53 mm, die Brücke von Lavour mit 61.50 m Spannweite und 26,60 m Pfeilböbe pur 17 bis 21 mm. die 47.40 m weite, 11 m Pfeilböhe besitzende Brücke von Antoinette gar nur 13 mm; anch zeigte pur die erstgenannte Brücke beim Ausschalen leichte Risse im äufseren Gewölbrücken, während die beiden anderen Brücken vollständig unbeschädigt geblieben sein sollen. Allein die derart bergestellten Banten ermangeln der für weitgehende Materialbeanspruchung so nothwendigen Sicherheit fiber die Lage der Drucklinie und den Höchstbetrag der Beanspruchung des Gewölbmaterials. Die Thatsache, dass derartige Brücken standfähig sind, ist nur ein Beweis dafür, daß die Drucklinie im Gewölbe einen solchen Verlauf nimmt, daß die Inanspruchnahme des Wölbmaterials in den Fugen weder die Druck - noch die Zugfestigkeit des letzteren übersteigt: wie greß die Beanspruchung im einzelnen ist, das bleibt innerhalb meist weit auseinander liegender Grenzen unbekannt. Den besten Beleg hierfür giebt die bekannte Versuchsbrücke von Sonppes. 7) die erst brach, als die Schwächung der Scheitelstärke soweit getrieben war, daß die dort auftretende Pressung die Brechfestigkeit des verweideten Gesteins mit 40 nst erreichte. Auch die meentings so beliebte Annahme, wanach das Steingereitbe bei Verwadens entsprechende Miretel auf ein dassinicher, gegen Zeig und Druck widerstandsfähiger Begen von gleichartiger Beschaffenheit zu betrachten und zu behandeln sein solle, bringt beine Klarbeit nich in der rechnungsmitzige Untersuchung der Gereibe. Urberteis sollte es weder erwinscht, noch beabsichtigt sein, Steine und Miret eines Brickengewilbe auch auf Zeg zu beanspruche, da die Zugfestigkeit der genannten Baustöfe nur ein Zehntel und wesiger von der Druckfessigheit derselben befreitgt, iher ist vichsehr die Druckbeanspruckung mindestens ebensosehr am Platze wie bei Geferien.

Endlich wäre noch die Frage zn erörtern, oh es zweckmäßiger ist, die Bleifugen offen zu lassen oder nach Vollendung der Brücke ihre von Blei frei gebliebenen Theile mit Mörtel zu füllen. Unzweifelhaft richtiger wäre das erste Verfahren, weil hierbei für jede Belastungsweise der Brücke die im vorstehenden bezeichnete Gewähr für die raumlich eng begrenzte Lage der Drucklinie gegeben sein würde; allein wenn berücksichtigt wird, von welch unbedeutendem Einflufs hei großen Brücken die zufällige Last auf die Verschiebung der Drucklinie für das Eigengewicht derselben ist, so kann mit zureichender Sicherheit angenommen werden, dass infolge des Füllens der von Blei frei gebliebenen Theile der Bleifugen mit Mörtel eine Veränderung der Druckvertheilung in letzteren nicht herbeigeführt werde und . dass daber die Mortelfüllung unbedenklich ist. Man erreicht hierdurch zugleich eine weitere Gewähr für die Unveränderlichkeit der Bleieinlagen nach Vollendung der Brücken.

Es sollen nun die vier Steinbrücken vorgeführt werden, welche erstmals nach den im obigen besprochenen Grundsätzen mit gelenkartigen Bleieinlagen zur Ausführung gelangt sind.

# Brücke über die Enz bei Höfen, erbaut 1885. (Verel, Blatt 38 und Abb. 3.)

Die sichthare Span awsite der Breiche beträgt 28 m, die Phelibbe 2,8 m, die thaukelible Spannweite in Pendamenthöbe 41 m. Die Brücke hat nur einem verhältnifsmäßig kleinen Verlehr zu dienen, ihre Breite wurde daber in der Fahrbalt auf 2,5 m ermähigt, sodäs sich zwie Fahrweite auf der Brücke nicht auszuweichen vermögen; die beiderseitigen erhöhten Gedwege haben nur je 0,7 m Breite.

Der Baugrund ist fester, wehlgeschichteter unterer Buntsandstein, welcher 2 m unter Niederwasser ansteht und mit Sand, Kies und groben Geröll überlagert ist.

Die Baugruben sind in ihrem oberen Theil bis auf Grundwasserhöbe mit einfacher Böschung, weiter hinab dagegen mit schachtartigem Einbau abgeteuft; der Wasserandrang betrug aur 4 bis 5 1 in einer Secunde nud kennte daber mit gewöhnlichen Baupumpen ohne Schwierigkeit bewältigt werden.

Der nicht sichtbare Theil des Gewölbes ist anmittelber über der Fundamenfliche ans Stampf-Beton, im Verhältnifs 1 Portlandement zu 3 Sand und 6 Sandsteingeschläge mit 30 pct. Sandsteineinlage, schichtenförmig nach dem Halbensene den Bogens gerichtet, begrestellt vorden. Der hieran sowie zum Mörtel verwendete Portlandement wurde von der Gementfahrit Baubeurern ande den behannten Vormen gelderict, die Uebernahme des Cements erfolgte derart, daße von jeder Eisenbahn-

Annales des ponts et chaussées 1886, S. 409 u.f.
 Annales des ponts et chaussées 1868.
 Zeitschrift f. Bauwese. Jahrg. XXXVIII.

wagenladung Probes entreames, nit Normalaund im Verhältnis 1 m 3 gemischt und auf ihre Zugfestigkeit untersucht wurden, nachdem sie einen Tag unter Wasser und seela Tage an der Laft erhätzt warre; rasch bindender Pertlandeement, der nur pei den Fundamentigen Anwendung fand, naften hierbei mindestens 8 at, langsam bindender Fertlandeement dagegen nicht nuter 2 atz Zugreistlichte beitzen.

And dem Beton estri ranhen, mit gewühnrtigen Puger verrehnnen Bruchsteinnanceverk auf. Danselbe ruth auf einer Steinbeugung, welche behaft der Herstellung der inneren Gewöhlseinbungsform mit einem Mörtellberung versehen wurde. Das Birnchsteinnanzeverk besteht nan weigi bearbeiten Buntandsteinen, die in möglichst trocken gehaltenen Perlandecementnricht, im Verhältefa i Portlandenent im 3 Saud gemiecht, eingestoften wurden. Der Mörtelverbrauch betrug hierbei 20 pCl. dem Maurchitzere,

Das Lehrgerüst wurde theils auf eingerammte Pfable, theils auf ranh gemanerte Steinpfeiler gestellt. Die Lehrbögen wurden nach Anfzeichnung auf einem Reifsboden gezimmert, wobei angleich die Fugentheilung und Richtung in die Bogenhölzer und Schwellen der beiden äußeren Lehrbögen eingeschnitten worden sind. Zur Unterstützung der Lehrbögen dienten die auch beim Ban der Teinacher Brücke verwendeten gufseisernen Sandtöpfe mit 25 cm quadratischer Grundfläche bei 12 cm Sandfüllung; der sorgfältig gewaschene und dann getrocknete Sand ist dnrch Blechschilde gegen das Eindringen des Regens geschützt worden. Man überhöhte die Sandfüllung um 5 mm, um dem Zusammendrücken derselben beim Aufbriugen der Lehrbögen Rechnung zu tragen. Die letztern sind vor dem Beginn der Wölhung mit sämtlichen Gewölbeqnadern belastet worden, das Anfbringen derselben erfolgte allmählich, thunlichst gleichförmig und zugleich in solcher Ordnung, dass die Steine in der Reihenfolge von den Quaderbeugen abgenommen werden konnten, welche der regelmäßige Fortgang der Wölhung nethwendig machte. Das Belasten der Lehrbögen erforderte zehn Arbeitstage, die Bewegungen des Lehrgerüste waren hierbei gering, indem nur an zwei Schappelhölzern eine Abwärtsbewegung von je 3 mm, an einem Joche eine solche von 1 mm wahrnebmhar war.

Zur Herstellung der Quadergewälbe und des übriger Quader- und Mannerestir Inader vorstligliche Waldstellung, dem Buntsandstein angebörig, wie sie sich 2 km entfernt ren der Banstelle vorfanden, Vereredung; diesellen besitzen nach den der Studigstruck Materialprüfungsanstalt vorgeomonen Druckproben eine Druckfestigkeit von 888 bis 1003 at, im Mittel von 935 at.

In die Mitte der beiden sichtharen Kämpferfügen sich Pattaten von Weichsahleble von 5 com Beröte und 20 omn Stärke singerigt vorden. Die Länge der einzeltene Platten beträtgt je 1,05 m, sie sind in Längesabstelbae von 10 em verlegt. Die Platten rüben mit ihrer Unterkande saf je drei Stiften, die in entsperchende, mit Blei gerüllte Lecher so eingetrieten wurden, daß ihre Köpfe nur etwa 10 mm über die Fugenfüllsche hervorzagten. Man trieb die Bleiplatten mit Holszelbegein biedit an den unternet Gerobloquader zu, legte den alscheste sorgfälzig gegen die Bleiplatte und nicherte nachher den leeren Theil der Fuge mittale Einstepfens von Werg und Auftringens eines leichten Consentatrichs gegen das Eindringen von Stand, Schmutz un dergt. Im Gewöllsochseibe unwei in gleicher Weiss eine

Bleiplatte von 35 cm Breite und 20 mm Dicke in drei Stücken einzehrscht.

Das Wölben erfolgte nater Zuhülfenahme zweier Maschinenwagen von den beiden Kämpfern aus unter Einhaltung einer normalen Fugenweite von 15 mm. Man sicherte die letztere mittels Einlegens von Lättchen von Weichholz von 50/15 mm Querschnitt; waren die Quader einer Schicht versetzt, so wurden die Pugen rein gewaschen, die inneren Leibungs- und die beiden Stirnfugen anf 3 cm Tiefe mit Werg zugestopft und nachher mit dickflüssigem Portlandoementmörtel im Verhältnifs 1 Cement zn 11/a Sand vergossen. Der Mörtel ist hierbei mittels entsprechender Flacheisen fest in die Fugen eingestoßen und die Bildung von Hohlragmen sicher vermieden worden; die letzte Quaderschicht mußte vor dem Füllen der benachharten Fuge gegen den Lehrbegen kräftig abgespriefst werden, damit kein seitliches Ausweichen der Quader ermöglicht war. In der Nähe des Scheitels füllte man die letzten fünf Schichten gleichzeitig mit Mörtel.

Acht Maurer und ebensoviel Handlanger versetzten das Gewölbe, in zwei Arbeitsgruppen getheilt, innerhalb der kurzen Zeit von  $7^1/_4$  Arbeitstagen.

Behnfs der Verbitung vorzeitiger Entererung der die Lebrligen tragende Sandforfe wurden die letteren oberhalb der
Entiererungsschieber mit einer olektrischen Leitung derart verbunden, daß bei jeder Bewegung des Entiererungsschiebers elektrische Läntewerte auf der Bauhötten den in der Wehnung
elektrische Läntewerte auf der Bauhötten and in der Wehnung
wolurch sofortige Nachachan nach Unbernfenen möglich gewene
wire. Die ganze Entricktung bat nur einen Aufernad von
90 ,& verarnacht und die Bewachung der Bausstelle während
den Wilbens ertebeliche gemacht.

Während des Versetzons der den Kämpfern zunächtz gelegenen fünf Quadernchichten liefsen die Bleifugen eine Verländerung derart wahrnehmen, dafs sich die Fagenweite daselbst an der inneren Leibung wenig verengte und an der änseren Leibung erweiterte.

Nach erfolgtem Gewülbeschinfs hat man die beiden klaßen-Blei vergossen und hierauf dem Mortel des Gewülbes während zwei Wochen die erforderliche Zeit zum Erhärten gewährt.

Das erste Absenken des Gewölhes konnte schon 15 Tage nach dem Gewölbeschluß erfolgen. Hierbei entnahmen 21 Mann gleichförmig mittels entsprechend großer Blechgefäße ie eine der Senkung des Stempels des Sandtopfs um 3 mm entsprechende Sandmenge. Nach sechs Sandentnahmen betrug die Scheitelsenkung flufsanf 19,5 mm, flufsab 15,5 mm; 28 Tage nach Gewölbeschlufs erfolgte eine weitere Absenkung und zwar drei Sandentnahmen mit einer Gesamt-Scheitelsenkung finfsanf von 30 mm, flufsab von 26 mm, 35 Tage nach Gewölbeschlns endlich erfolgte die vollständige Freilegung des Bogens mit vier Sandeutnahmen und einer Gesamtsenkung flufsauf ven 42,5 mm, finfsab von 38 mm. Innerhalb der nächsten vier Wochen konnte das Anfmauern der Entlastungsbögen, des Stirngemäuers und die gänzliche Fertigstellung der Brückenaufmanerung vollzogen werden, die Senkung des Scheitels erhöhte sich neun Wochen nach Gewölbeschlufs flufsauf auf 59 mm. flufsab anf 52,5 mm, spätere Beobachtungen liefsen keine weitere dauernde Scheitelsenkung wahrnehmen.



Abb. 3. Enzbrücke unterhalb Höfen.

Von besonderem Interesse durften die Beobachtungen sein, welche bezöglich des Verhaltens der Bleifugen, während des Absenkens des Gewölbes zemacht worden sind: es betrug

die Fugenwerte an der Bleifuge im Scheitel

|      |      |         |        |      |        |      |     |     |    |   |   |   |   |   | fiuf            | sauf           | flufsab        |                |  |
|------|------|---------|--------|------|--------|------|-----|-----|----|---|---|---|---|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|      |      |         |        |      |        |      |     |     |    |   |   |   |   |   | äulsere Leibung | innere Leibung | àusere Leibung | innere Leibung |  |
|      | -100 |         |        |      |        | _    | _   | _   | _  | - | - | _ | _ | _ | mm              | mm             | tnm            | mm             |  |
| nach | dem  | Gewö    | besch  | luß  |        |      |     |     |    | , |   |   |   |   | 21              | 23             | 17             | 24             |  |
| -    |      | 1. At   | senker | des  | Lehrb  | ogen |     |     |    |   |   |   |   |   | 20              | 21             | 16             | 24             |  |
|      |      | 2.      |        |      |        |      |     |     |    |   |   |   |   |   | 20              | 21,5           | 15,5           | 24             |  |
|      |      | 3.      | -      |      |        |      |     |     |    |   |   |   |   |   | 19              | 22,3           | 14.5           | 24.8           |  |
|      | Fert | gstells | ng de  | a Au | fbaues | der  | Bri | ick | ٠. |   |   |   | ٠ |   | 18,6            | 22,3           | 14.3           | 24,7           |  |

die Fugenweite der Bleifuge am Kämpfer

|                                        |                          | am link       | en Ufer       |               | am rochten Ufer          |               |                          |               |  |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--|
|                                        | finfe                    | nuf           | flui          | sab           | fluf                     | auf           | flufaab                  |               |  |
|                                        | äulsere<br>Leibung<br>mm | Leibung<br>mm | Leibung<br>mm | Leibung<br>mm | aufsere<br>Leibung<br>mm | Leibung<br>mm | äufsere<br>Leibung<br>mm | Leibung<br>mm |  |
| nach dem Gewölbeschlufs                | 29                       | 12            | 26            | 18,5          | 33                       | 14            | 32                       | 18            |  |
| . 1. Absenken des Gewolbes             | 30                       | 11,5          | 26            | 17            | 33                       | 12.5          | 32                       | 17            |  |
| 2                                      | 30                       | 11            | 26,5          | 16            | 33                       | 12            | 32                       | 16,5          |  |
| 3                                      | 30,5                     | 10,5          | 26.5          | 15,5          | 33,6                     | 11.5          | 32,4                     | 15,9          |  |
| Fertigstellung des Aufbaues der Brücke | 30.3                     | 10.5          | 26.3          | 15,4          | 33.4                     | 11,1          | 32.2                     | 15.7          |  |

Die Bleijhatte im Scheitel ist während des Absenkens des Gewöbes und bis zur gännlichen Fertigsstellung der Aufmauerung auf dem Gewöbe setzs vollständig mit den beiderscripten Quaderu im Berührung geblieben, sie mufs daher auf ihre volle Berühe des Scheitelfugs und Grund vorstehender Zusammenpressung der Scheitelfugs auf Grund vorstehender Zusammenpressung der Scheitelfugs auf Grund vorstehender Zusammenbeilung derst vollzog, daß sich die Fuge in der inneren Leibung um 0,7 mm, in der aufseven Leibung daggese um 2,4 his 2,7 mm verengte, so kann die Pressung in der Bleijhatte keine gleichformige sein. Ein Ausweichen der Bleiphatte wurde nicht wahrgenommen. Nach den im Vorwort gegebenen Erhatterungen kann die Drucklinis sich sonach zur in einer Zone Matterungen kann die Drucklinis sich sonach zur in einer Zone

befinden, welche von der Platennitte nach oben um ein Sechate der Bieplattenbreitet, d. h. 5,8 cm ab liegt; der größes hierbei auftreteale Flickheidruck an der oberen Kante der Bieplatte beträgt nicht mehr als 120 at und die größes Jampsvechanhen den Steinmatsrials in den dem Scheiel zunächst liegenden Mörtelfugen ungstäntigestenfalls nicht mehr als 23,2 at. Die Bleibatten in den Kumpfern haben sich dagegen in anderer Weise verhalten; hier haben sich die Fugen am rechten Kümpfern

in der Außeren Leibung um  $\frac{1.3}{0.4}$  bezw. 0.3 mm erweitert,  $\frac{1.0}{0.4}$  bezw. 0.2 mm erweitert, während in der inneren Leibung eine Fagenrerengung von  $10^{4}$ 

1,5 bezw. 3,1 mm 2,9 bezw. 2,3 mm eingetreten ist. Diesen größeren Drehbe-

wegungen der Fagen entsprechend sind die Bleiphatten in ihren oberen Theilen frei geworden, odaßs sie sich bei Vollbelastung den Gewölben an och auf 35 en Breite in beiderreitiger Berährung mit den Quadern befanden; die Drackvertheilung wird sich auf die gewannte Breite in Form siene Dreicker Vollsichen und der Angenfispunkt der Drucklinie des Gewölben bei Vollsbattung kann abher ünterschen und ungdinstigsstenfalls nur um 13,3 em von der Mitte der Bleiphatten auch unten abhigten, die größte Pressung in den unterem Kanten der Bleifahrle erreicht hierbei 130 at und es ist bierdurch vollständig erklätzlich, daß beim Ausweichen des Bleies dassbit eingerten ist. Die größte Ennsspruchnahme des Steinunsterials in den der Bleiphatte unkleht liesende Mortelluces lann belechten 23 et erreichen.

Der ungdnatigsten Lage der Drucklinie für Vollbehastung entspricht eine größte Inanspruchnahme des Gewölbematerials in der zwischen Scheitel und Kümpfer liegenden Bruchfuge von 21,6 at, eine Höchstbaunspruchung des Betons in der Fundamentfliche von 6.9 at.

Die Untersachung der Inansprachnahme der Brücke bei einseitiger Belastung oder beim Urbergrang einer beweglichen Lant bietet keinerlei Schwierigkeiten, sie kann übrigens hier wohl übergrangen werden, da dieselbe die im vorstehenden gefundenen Errebnisse aur wenig verändert.

Die größte Inansprachahme des Steinmaterials mit 120 bew. 130 at an den meist bansprachter Kanten der Bieinfalle selbst ist, wie schon im Vorwort ausgeführt, unbedenklich hat sich auch weder an den Berührungsfülchen werichen den Bieiningen oder den Quadere, noch an irgend einem anderen Theile des Gewöltes die geringste Beschädigung oder die Sour eines Risses skännehmen hausen.

Die Senkung des Gewültescheitels hat zwar ein großeres Ausfertreicht, als bei shalieben, in Frankreich neuerdings zur Ausführung gelangten Steuhrlichen; allein hierin liegt nichts Befreudliches, weil infolge der Biefeinlagen eben die Möglicheit gegeben zur, Aufs sich die Senkungen des Scheites unter Vermeidung des Auftretens innever Spanuungen im Gewülte Vermeidung der Auftretens innever Spanuungen im Gewülte Bauschinger gefundenen Zahlen über die Zusummendrückbarkeit eines im Bayern werbonnenden Boutsnadsteins mit 347 at Druckfostigkeit) die infolge der Zusummendrückharkeit des Gewöltensterials eintretunde Senkung zu berechnen, so ergiebt sich zunächt die Vergrößerung der Spannweite der Hirteke bei 1,3 mm Zusammendrickung der unsichbaren Widerlager zu 1,2 mm, die Senkung des Kämpfers zu 0,5 mm, die Zusammendrickung einer sichtbarra Bogeinhälter zu 8,5 mm und dementsprechend die theoretische Senkung des Scheitels zu 0,7+ 8,0-8,5 mm. Die Senkung des Scheitels zu den dementsprechen die übererische Senkung des Scheitels zu der Scheitels zu der Scheitels zu der Scheitels zu der Scheitels zu des Scheitels z

Der weitere Anfhan der Brücke biest wenig Bssonderest übe Eufstamsgab/em sind aus mab bearbiesten Bruchsteinen unter Zugabe von Perländeementmörtei, der im Mischangsverhöltnifs von 1 m 3 bergosiellt wurde, ausgehige, an hiere Rickseine vernahrete Krag- und Kehleteine tragen leichte Steinplatten für die erhölten Gebreger um Schutz der letzteren gegen annöfender Puhrerbei ist ein Winkeleisen, das zugleich mit den eben genannten Ankern vernietet wurde, eigelegst werden.

Die Abdeckung des Rückens des Hangtgewelben erfolgte mittles einer 3 custeren Decke von Portlandenenst im Verklätzlist von 1 Cement zu 2 Sand; auf den Entlastungsbögen und über den deldenartigen Theilen der Ectlastungsräume der Brückennitte sie ein 7 mm starker Aughaltifiz aufgebracht worden; ein auf letzteren anfgelegten Belagssen und Kies im Behangröße entwässen die Oberfliche des Steinhause, den 2 pCk. betragendes Brückengefälle entsprechend, gegen eine hinter den rechtbestigen Weirdager einzejhelts sicherung.

Die 2,5 m breite Pahrbahn der Brücke hat eine Porphirbeschotterung erhalten.

Das Geländer der Brücke besteht in der Hanptsache aus Schmiedeeisen, ein Meter der Länge desselben wiegt 43 kg. Ueber die Bewegung des Brückenscheitels beim Be-

fahren der Brücke sind mittels der bekannten Senkungsmesser von Am slev Ferunde gemacht worlen. Auf einem in des Pläte eingebanten Gerätet stellte nam unter dem Scheitel füllauft und finfaha) er einen Apparat auf; die Übertragung der Senkungen Senkeitelse auf des Apparat erfolgte mittel eines im Scheitel befreitigen Einenfrahtes, der durch ein 20 kg schwers Gewicht in zenkreite Lage gehalten war; auf dem Einenfraht war ein in Millimeter getheilter Mafsstab vorhanden, der sich in einer mit einem Nonins versehenen Hölte frei auf und ab bewergt. Es wurde nachstehendes erholen:

|                         |                       | Scheite                  | Scheitelssnkung           |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| . Art der Belastung     | Belastungs-<br>gridse | bei rascher Fahrt        | bei ruhender Last         |  |  |  |  |
|                         | Otr.                  | flussas flussab<br>mm mm | flufsauf flufsai<br>mm mm |  |  |  |  |
| Leere Strafsenwalze     | 54                    | 0,20 0,30                | 0,15 0,15                 |  |  |  |  |
| Lastwagen               |                       | 0.25 0.30                |                           |  |  |  |  |
| Langholswagen           | 85                    | 0,30 0,40                |                           |  |  |  |  |
| Scheitholzwagen         | 60                    | 0.25 0.20                |                           |  |  |  |  |
| Bauholzwagen            |                       | 0,30 0,40                |                           |  |  |  |  |
| Belastete Strafsenwalzo |                       | 0.50 0.55                | 0.35 0.35                 |  |  |  |  |
| deagl. bei Bergfahrt    | 110                   | 0.45 0.40                |                           |  |  |  |  |
| . Thalfahrt             | 110                   | 0.60 0.70                |                           |  |  |  |  |
| . Bergfahrt             |                       | 0.55 0.60                |                           |  |  |  |  |
| Thalfahrt               |                       | 0.65 0.80                |                           |  |  |  |  |
| Bergfahrt               |                       | 0.45 0.50                |                           |  |  |  |  |

Bauschiager gab auf den von ihm bei der Nürnberger Ausstellung im Jahre 1882 zur Schau gestellten Tafeln die Zusammendrückbart niese Bustanadstöns von 347 at Drucktentigkeit bei 10 at. Druck zu 150, bei 20 at. Druck zu 350, bei 30 at. Druck zu 370, bei 40 at.
 Druck zu 450 Millionstel der gedrückten Lages at.

Der Gewölbescheitel ging nach Wegnahme der Belastung stets wieder vollständig in seine ursprügliche Lage zurück.

Beebachtungen über die infolge des Temperaturwechsels anftretenden Bewegungen des Gewölbescheitels sind mit Rücksicht auf die zur Zeit der Vollendung der Brücke nngünstige Witterung unterblieben.

Nach Fertigstellung der Brücke sind die leergebliebenen Theile der Bleifugen gereinigt und mit Cementmörtel vergossen. Die zur Fertigstellung der Brücke erforderliche Bauzeit

betrug im ganzen zehn Monate.

Die Baukosten gestalteten sich folgendermaßen:

Ordnafong und Aufmaverne jüs zu des sichtbaren Kämpfern:
Grabarbeit für die Gründung 1625 "K. Ufernbahn und Kegelaushab 911. "K. Wasserbaltung 850 "K. Beton und Bruchsteingewöbe 4036 "K. Strinbengung 181 "K. Insgemein 150 "K.
zasammen 7753 "K.:

Aufbau der Brücke über den sichtbaren Kämpferu: Zimmerarbeiten für den Ban des Maschinen- und Lehrgerüsts 4354 .K., Maurer- und Steinhauerarbeiten 9353 .K., Asphaltplatten 145 .K., Winkeleisen und Anker 312 .K., Geländer 1860 .K., Weichwaltblei 500 .K., Inagemein 200 .K., zusammen 16724 .K.; demnach Gesamtaufwand 24477 .K.

Die Grandfliche der Brücke betzigt bei 3,90 m Weise wischen den Geläufern und 28 m sichtbarer Spanaweite 109,2 qm. die Bauleoten betragen daher auf das Quadrameier Grandfliche 224 "K; wird die thasiefeliche Stützweite — von Pandamentinte zu Fundamentintie gerechte — mit 45 m der Berechnung für die Grundfliche der Brücke zu Grunde gelegt, so betragen die Keiten auf das Quadrameter der solchermaßen betragen in 13 s. "K

Die Bauleitung unterstand dem Königl. Bauinspector Stuppel in Calw; die numittelbare Beunfsichtigung und Leifung der Bausanfährung war dem Königl. Hegiermage-Bauneister Paul Braun übertragen, dessen energischer und unssichtiger Geschäftsführung die rasche und unnangelbafte Ausführung der Brites vorreichnich zu wenhäuen ist.



Abb. 4. Enzbrücke oberhalb Wildbad.

## Brücke über die Enz oberhalb Wildbad, erbaut 1886. (Vergl. Blatt 39 und verstehende Abbildung.)

Die Brücke hat 15,0 m sichtbare Spannweite bei 3,25 m Pfellibbe, dargere 20,6 m thatskeither, is Panadarenthöte gemessene Spannweite. Die nutzbare Breite der Brücke zwischen dem Gelündern beträgt 6,54 m, woren 5,50 m auf die Pahraban auf 9,0,72 m an beisbreutige rebeibbe Fufurenge eställer; die Brücke ist schräg im Verhältniß von 1 zn 2 und liegt in 0,5 pCt. Strafengerfülle.

Der Baugrund ist fester Buntsandsteinfels, welcher, von Sand, Kies und grobem Geröll überlagert, 3 m unter Niederwasser ansteht.

Die Baugruben konnten ohne Holzeinbau mit dreiviertelhis einfacher Böschung ausgehoben werden, wobei drei krüftige Baupumpen für den Wasserandrang genügten. Der nicht sichtbare Theil des Gewelbes wurde im Trockseen aus Beton im Verhältnis von 1 Pertlandecment zu 3 Sand und 6 Sandsbeinschotter unter Zugube von 30 pct. geben Sandsbeinschotten bergestellt, die Betonschichten wurden hierbei nach der Fugenrichtung singerbercht und freigestampft; in der Hilbe der sichtbaren Wederlager hat man den Beton in der aus der Zeichnung (Blatt 39) errichtlichen Weise in sechs Stafen nach dem englischen Eugenschaft abgetreppt.

Das Lebrgerüst der Brücke maßne der Flüsfertaße ungeleinde ger richt diesie auf eingerammten Pfühlen, theils auf Treckenmaserwerk. Wie bit der Bößener Brücke haben auch hier Sasdförfe Verwendung gefunden. Auf die Lahrbögen wurde aus volle Tinachklung mit alten Seu starken Bohlen aufgebracht, die mit 5 mm breiten Fegen verfelte wurden. Man seichnete auf die Schalung

die Form der Gewölbstirren so auf, daß die Vorderfülchen des Stirnsteine seinzerhete Cylinderfülchen hildeten, wohren das Stirnmauerweit der Birticke einen nach den Kämpfern zunehmenden kriftigen Anlauf erhielt. Die Gewölbsteinschichten warden in beiden Stirnma auf der Schalung mittels Stiften fostgelegt und bierauf die Lagerfügen mittels bieganner Holkätten auf der Schalung aufgeseichnet. Das Lehrpreit auf wei mit den vorkundenes Wölbunsterial belastet, soweit dies die Neigung des Lehrpreitstes Onbesonder Verkehr zuliefe.

Das sichthare Gewälbe besteht aus Vorsetzsteinen von Buntsandstein, welche rauh nach der Fugenrichtung bearbeitet werden sind. Zu den Stirnsteinen wurden nur Durchbinder verwendet, welche erst ranh nach dem Fngenschnitt gerichtet, anf die Schalung gelegt und nach den daselbst angebrachten Richtangslinien bearbeitet werden mufsten, ehe sie versetzt werden konnten. Die Fagenweite betrag 15 mm und wurde mittels Einlegens von Holzlättehen gesichert. Waren solchermaßen vier Gewölbeschichten nebst den zugehörigen Stirnsteinen auf der Schalung auf jeder Seite des Bogens, von beiden Kämpfern aus beginnend, trocken aufgebrucht, so füllte man die Fugen mit möglichst steifem Portlandcementmörtel im Verhältniss von 1 Cement zn 3 Sand, stiefs denselben mittels Eisenstäben satt in die Fugen ein, zog nachher die Holzlättchen aus, worauf der hinter der Vorsetzsteinen noch fehlende Theil der Gewölbstücke betonirt und festgestampft wurde.

Belufs der Festlegung der Drucklinie im Kern des Gewilbtes uurelen in den sichtbaren Kämpfern und im Scheitel Blelplatten von je 20 cm Breite und 20 mm Diehe zwischen harte Buntaunfatseinquader von 700 at Druckfestigkeit eingelegt; der Schrige der Birchle wegen ist die Bleifung in socha Abaktzen abspetteppt, die Bleiplatten sind dementaprechend in Stücken von je 1 m Länge eingebracht worden.

Das Wölben erforderte nur zehn Arbeitstage, die Senkung des Lehrgerüstes und des Gewölbescheitels betrug bis zum Gewölbeschlufs flufsaufwärts 8 mm, flufsabwärts 7 mm.

Nach Verlauf von zwei Wochen hatte der Mörtel eine solche Festigkeit erreicht, dass dass Ausschalen der Brücke in gleicher Weise wie bei Brücke 1 erfolgen konnte; die Senkung des Gewölbscheitels erhöbte sich hierbei flußaufwärts auf 12 mm, fillsäbarfürs auf 15 mm.

Beim Beginn des Wölbens öffneten sich die Bleifngen am Kämpfer nm weitere 1 bis 2 mm, ohne Zweifel deshalb, weil der dem Kämpfer zunächst liegende Theil der Lehrbögen seiner steilen Anlage wegen zuvor nicht belastet worden ist. Bleiplatten der Kämpfer gelangten daher uur auf etwa 13 cm Breite zur Wirkung und die Inanspruchnahme derselben beträgt an der meistgepressten Kante höchstens 90 at, ein Ausweichen des Bleies war dementsprechend nicht zu beebachten. Im Scheifel gelangte die Bleinlatte auf ihre ganze Breite zur Druckaufnahme, die Höchstinanspruchnahme beträgt hier äufserstenfalls 41 at. Beim Entwurf der Brücke war sowohl für die Kämpferals auch die Scheitelfuge von einer Höchstinanspruchnahme des Bleies von 120 at ausgegangen worden. Hierbei ware das Wölbmaterial im Scheitel höchstens mit 15 at, in der Bruchfuge mit 12,4 at, im Kämpfer mit 10,8 at in Anspruch genommen worden; die thatsüchlichen Inanspruchnahmen sind dem Verhalten der Bleiplatten entsprechend nun kleiner geworden; letzterem entsprechend ware es wohl angangig gewesen, die Breite der Bleiplatten erheblich und zwar im Scheitel auf 7 cm, im Kämpfer auf 10 cm zu ermäfsigen, die Bleieinlagen würden hierdurch noch mehr als geschehen einen gelenkartigen Charakter angenommen haben.

Un dem Gewilbe möglichst lange volle Beweglichkeit in dem Bleiftigen er erhalten, hat man bei der Anfanserung der dem Bleiftigen er erhalten, hat man bei der Anfanserung der Stiransserun und der Mauern der Enthattangsräume treppen-Greinge Schlitze über den Bleiftigen der Kämpfer often gelassen, die erst zuletzt zugemassert warden, als dies der ordnungsmaßige Fortgang der Arbeiten nochtweedig mendelb. Maueren und Gewilbe der Entlastungsräume sind ranh aus Bedon mit Steinsinjaces begreichtli werden.

Die Abdeckung des Gewälberückens erfolgte in den Entlastungsräumen mittels eines 3 em starken Connentiberrage, im Verhältnifs von 1 Cement zu  $2^{i}/_{i}$  Sand gemischt, im Brückenscheitel dauegen, sowie über den Entlastungsbögen sind rum satzels Aspalufylaten aufgebracht, in den Papen und an ihrem Rande mit Theer und Cement gedichtet und mit feinem Keis in Bubungsröße überückt worden.

Die Pufswege ruhen auf kräftigen, an ihrer Rückseite verankerten Kragsteinen und sind an ihrer Vorderseite mittels eines Winkeleisens gegen die Stöße der Fuhrwerke geschützt.

Geländer und Brüstungssteine sind, dem wilden Gebirgscharakter der Umgebung entsprechend, sehr einfach gehalten worden; die Fahrbahn erhielt eine Aplitbeschotterung.

Nahoun vor gamilicher Fertigatellung der Brücke wurden die Bleifugen mit Gementmörtel im Verhältnifs 1 zu 1½ ausgegessen. Die Gesamtsenkung des Scheitels hat schließslich flüßsanfratrs 17 mm, flufabwärts 19 mm erreicht; sie beträgt — vom Gewölbeschlufs ab gerechnet — nur 9 bezu. 12 mm; die vie bei Brücke 1 angestellte Rechnung ergab nur 1 mm.

Die Bauzeit betrug nur fünf Monate. Die Bankosten betragen für die Gründung und Anf-

mauerung bis zu den sichtbaren Kämpfern:

Aufau der Brücke über den sichtbaren Kämpfern. Zimmerzbeiten für den Bausteg und das Lebrgerün 1329 A. Brückengewölbe 1347 A., Enthastungsmaoerweit 1771 A. Süragenslauer 109 A. Krapsteine und Fullwerghatten 935 A. Trockengensbare 109 A. Brätsungsteine 90. A. Forthandenenet 1503 A. Winkeleisen und Anher 319 A., Eisernes Geländer 50 A., Apahalphatte 150 A., Farbarban 355 A., Weidevalzbeit 190 A., Farbarban 185 A., Weidevalzbeit 190 A., Farbarban 185 A. Weidevalzbeit 190 A., Ingeneisi 108 A. nasammen 9107 A.; demnach Gensatunfarand für die Brücke 11307 A.

Die Baukosten betragen somit für das Quadratmeter der der sichtbaren Spannweite entsprechenden Grundrichliche 131. A., für das Quadratmeter der der Stützweite — in den Fundamenten gemessen — entsprechenden Grundfliche 90. A.

Die Banleitung nnd Aufsicht unterstand wie bei def Brücke 1 dem Königl. Bauinspector Stappel in Calw und dem Königl. Regierungs-Baumeister Paul Brann.

## Brücke über die Glatt bei Neuzeck, erbaut 1886. (Vergl. Blatt 39.)

Die Brücke hat 17 m sichtbare, 20,8 m thatsächliche Spannweite und in ihrem sichtbaren Theile eine Pfeilhöhe von 3 m. Die nutbare Breite der Brücke beträgt 5,5 m, wovon 4 m auf die Fahrbahn und je 0,75 m auf die beiderseitigen Fufswege entfallen; sie ist schräg nach ein Fünftel, hat aber dessenungeachtet normalen Fugenschnitt erhalten.

Da die Brücke mit möglichster Kostenersparnifs wegen der Betheiligung einiger in ungünstigen Vermögensverhältnissen befindlichen Gemeinden gebaut werden mußte, so hat man beim Entwurf aberall soweit als nur thunlich gespart; dementsprechend wurden insbesondere zur Ueberdeckung der Entlastungsranme Belageisen mit dazwischen gelegten vorlegeartigen Gewölben verwendet und zugleich die weit vorspringenden Posswege auf die Belageisen aufgelegt. Die Breite des Gewölbes der Brücke konnte hierdurch auf nur 4 m beschrünkt, das Kieengewicht der Brücke möglichst ermäßigt und dementsprechend die Gewölbestärke sehr gering bemessen werden. Die gewählte Constructionsweise ist in technischer Beziehung unbedenklich, weil die Belageisen gleichwie das eiserne Geländer mittels entsprechender Unterhaltung des Anstrichs gegen Zerstörung geschützt werden können. Ueberdies würde es in keinem Anstand unterliegen, dieselben unter Anwendung des Bower-Barff'schen Inoxydationsverfahrens 1) gegen flufsere Einwirkungen nahezu anveränderlich zu machen.

Die Brücke bietet im übrigen nicht viel Besonderes. Die Gründung erfolgte auf festem, etwa 2 m nnter Niederwasser anstehenden Buntsandstein, die Fundamente sind bis auf Wasserhöhe aus Beton, welcher im Verhältnifs von 1 Cement zu 3 Sand und 6 Sandsteinschotter unter Zugabe von 30 pCt. großer Sandsteine gemischt und tüchtig festgerammt wurde, bergestellt worden; im übrigen besteht die Brücke ans Buntsandsteingemäner. Die sämtlichen Steine wurden nur rauh gerichtet, und - vom Gewölbe abgesehen - in Cementmörtel im Verhältniß von 1 Cement zu 4 Sand versetzt; in die scheinbaren Kampfer ist eine 2 mm dicke Bleiplatte von 20 cm Breite, in den Scheitel eine solche von 10 cm Breite zwischen Buntsandsteinquader eingelegt worden; das Lehrgerüst ruhte theils auf Pfählen, theils auf Trockenmauerwerk und ist mit sämtlichem Wölbmaterial vor Beginn des Wölbens belastet worden, Die Gewölbesteine wurden für das ganze Gewölbe zunächst trocken versetzt; zu dem Behufe wurde ieder Wölbstein auf zwei Holzlättchen von 2/, cm Operschnitt verlegt und die Ouader der Bleifugen mittels Holzkeile in dem richtigen Abstand erhalten; erst nachdem alle Gewölbsteine von den Kämpfern aus versetzt waren, was neun Arbeitstage erforderte, wurden die sämtlichen Fugen - die Bleifugen ausgenommen - mit dickflüssigem Portlandcementmörtel im Mischungsverhältnifs von 1 Cement zu 3 Sand, gefüllt und ausgestoßen, nachher konnten die in den Fugen steckenden Holzlättchen meist vollständig ausgezogen werden; die Hohlräume wurden mit Mörtel vergossen, was im ganzen einen und einen halben Tag Zeit erforderte. Der oberhalb der Gewölbsteine verbleibende Rest der Gewölbedicke wurde sodann mit Beton im Verhältnifs von 1 Cement zu 2 Sand und 4 Sandsteinschotter gefüllt und festgerammt. Erst als der Bogen vollständig fertig war, beseitigte man auch die in die Bleifugen eingesteckten Holzkeile, und 36 Tage nach Gewölbeschlufs senkte man während vier Tagen allmählich die auf Sandtöpfen ruhenden Lehrbögen. Die ganze Senkung des Scheitels betrug hierbei flufsaufwärts 15 mm, flufsabwärts 14 mm; sie nahm später nicht zu, als die Brücke vollends aufgemanert wurde. Die Ueberdeckung der Entlastungsräume geschah mittels rauher, verlegeartiger Bruchsteingewölbe, die satt in Cementmörtel versetzt wurden; zur Abdeckung des Gewölbes selbst wurde nur Cementmörtelguß verwendet.

Die Bleiplatten sind - dank der sorgfältigen Sicherung derselben gegen Verdrehung beim Fortgang der Wölbung an keiner Stelle lose geworden, sie übertragen daber auf ihre ganze Breite den auf sie entfallenden Druck; ihre Höchstbeanspruchnng kanu sonach im Scheitel 60.8 at, im Kampfer 95 at nicht überschreiten. Beim Entwurf ist von einer Höchstbeanspruchung von 120 at ausgegangen worden, wobei der größte Druck des Gewölbmaterials im Scheitel 9,4 at., in der Bruchfuge 8 at und im Kämufer 8.4 at hätte erreichen können: die thatsächlichen Reanspruchungen sind nun iedenfalls kleiner geworden. Anch hei der vorliegenden Brücke wäre es müglich gewesen. die Breite der Bleieinlagen noch weiter nad zwar im Scheitel auf 5.1 cm, im Kämpfer auf 7.1 cm zn ermäfsigen, wodurch die Gelenkbewegung noch weiter als geschehen zum Ausdruck gebracht worden wäre. Unmittelbar vor der Vollendung der Brücke wurde der bis dahin leer gebliebene Theil der Bleifugen mit Mortel coffillt

Die ganze Bauzeit für die Brücke betrug drei Monate. Der Bauaufwand betrug für

| Der Daumutwand betrug für                |          |
|------------------------------------------|----------|
| Grabarbeit 1.4 f. d. cbm unter Wasser    | 705 Æ,   |
| Fundamentbeton ohne Cement 8 A f. d. cbm | 536.4,   |
| Bruchsteingewölbe " " 7 " "              | 98.46,   |
| Gewölbequader an den Bleifagen 36 .4. "  | 234 .4.  |
| Sichtbares Gewölbemanerwerk              |          |
| samt Lehrbögen 27 A                      | 1080 .4. |
| Gewölbebeton 22 .46 "                    | 84 .46.  |
| Stirnmanerwerk 16                        | 832 .4.  |
| Entlastungsmanerwerk 8 .4                | 98 .4.   |
| Entlastungsbögen 2 . A. f. d. qm         | 120 .4.  |
| Trockenmanerwerk 6 . 4 f. d. cbm         | 168.4.   |
| Fufswegplatten 50 .4                     | 573 .K.  |
| Betonbanket 10 4                         | 51 .A.   |
| Cementglattstrich , 0,50 , # f. d. qm    | 34 .4.   |
| Steinbeugung 2 A f. d. cbm               | 129.4.   |
| Raubes Ufer- and Kegelpflaster 8 .4 ,,   | 320 .4.  |
| Eiseuwerk                                | 1510 .4. |
| Cementlieferung zum Beton und            |          |
| såmtlichem Manerwerk . 4 A f. 100 h      | 1182 .4. |
| Verschiedenes                            | 246.4.   |
| zusammen                                 | 8000 .4  |

Die Baukosten betragen somit für das Quadratmeter Grundfläche, bezogen auf die sichtbare Spaunweite, nur 85 .K., bezegen auf die Stützweite uur 63 .K., sind also sehr gering.

Die Ueberwachung der in jeder Beziehung gelungsnen Ansührung ruhte in der Hand des Königl Regierungs-Baumeisters Roller unter der Leitung des Königl Baninspectors Angele.

## Brücke über die Murr bei Marbach, erbaut 1887. (Vergl. Blatt 40.)

Die Brücke hat eine sichtbare Spannweite von 32 m, eine Pfeilhöhe von 3,1 m, eine thatsichliche Spannweite, in der rundamentliche gemessen, von 43,5 m, und eine Breite von 6,2 m, woven 4,5 m auf die Fahrbahn md je 0,85 m auf die beiderneitigen erhählen Nebeuwege entfallen.

<sup>1)</sup> Centralblatt der Bauverwaltung 1884, S. 70.

Der Baugrund ist wohlgeschichteter, geschlossen gelagerter Muschelkalkfels, welcher in einer Tiefe von 2 m unter Mittelwaser ansicht.

Der nicht sichtbare Theil des Gewölbes ist, der möglichst raschen Herstellung wegen (der Ban konnte erst kurz vor Eintritt des Winters 1886 in Angriff genommen werden) ans Beton im Verhältnifs von 1 Cement zu 3 Sand und 6 Kalksteinschotter und grober Kies mit Zugabe von 30 pCt. großen Kalksteinbrocken bergestellt worden; der hierzn verwendete rasch bindende Portlandcement besafs, nachdem er einen Tag nater Wasser und sieben Tage an der Luft erhärtet war, durchschnittlich eine Zngfestigkeit von 10,36 at; die während der Gründung hergestellten Probewürfel des verwendeten Kies-Betons mit 30 cm Seitenlänge erlangten während fünf Monaten eine Druckfestigkeit von 83 bis 104 at, während sich dieselbe bei Anwendung des über Wasser verwendeten langsam bindenden Portlandcements mit durchschnittlich 13.50 at Zugfestigkeit, die Druckfestigkeit des Kies-Betons auf 117 bis 131 at erhöhte: bei Verwendung von Muschelkalkgeschläge statt des Kieses erreichte die Druckfestigkeit des hiermit hergestellten Betons von 115 bis 146 at.

Das beim Bau der Teinacher Nagoldbrücke im Jahr 1882 verwendete Lehrgerüst fand bei der vottiegenden Brücke Verwendung, die Lehrbögen wurden theils auf eingerammte Joche, theils mittels kräftiger Böcke auf die felsige Sohle der Murr aufrestellt.

Das sichtbare Gewälbe ist in der Hanptache aus lagerhalten Muschlehltsteinier von 606 in 1122 st, in hiltel 1059 at Druckfestigkeit bergestellt worden, da die Steine nicht rollständig witterungsbestänlig sind, so war die Verwendung von Vorsetatsteine aus beachsburien Keuperbrücken, deren Material zur 577 his 641 at, im Mittel 611 at Druckfestigkeit besafs, nicht zu numenben.

An den sichtbaren Kämpfern und im Schritel sind Blieiegen angeordente und zu beiden Seiten derselben Bautaandsteinguader von 718 bir 768 at, im Mittel 750 at Druckfestigkeit verwetzt worden, die 22 mm starken Bieiplatten liegen je im mittleren Drittel der 1,6 m dicken Kämpfer bezw. des 1,2 m starken Gewölkescheitels.

Die auf Sandtispfen rubenden Lehrbügen wurden vor Beginn des Wilbens etwa mit der Hälfte des vorhandenen Wölbmaterials belastet; dabei senkte sich das Lehrperiat infolge der theiltweise schlechten Beschäffenheit der fügt Jahre allen Lehrbögen, theils wohl anch infolge der nicht vollstandig autten Auf lagerung der unteren Quenchwellen der Bicke des Lehrgerästes auf der Feisensehle der Murr ungleich, sodafs es nodtwendig wurde, die richtige Ferm der Lehrbigen nach theilweisem Abfrag des Belastungsmaterials mittels Aufunttelung auf die ersteren wieder hermatellen.

Das Wölbes selbst erfolgte von beiden Kämpfern aus in der neben mehrfich beschriebens Wiese. Die Vorentzinsten warden mit 20 mm weiten Fugen unter Verwendung kleiner Heldslitchen erst trochen versetzt und zurz je in its Schichten, und machter die Fugen mit Cementmörtei im Mischaugsverhältnif von 1 zu 2 gerüllt und ausgesteine. Unmittellen bieren anschliefend ist auch die Hintermanerung mit lagerhaften, nur mit dem Hammer zugerlichten Muschelfullsteinen in sorgfältiger Weise unter Verwendung von Portlandementstofrielt derreiben Beschäufenheit erfolgt; die betzte Schicht ist vor dem Einbringen des Mörtels gegen die Schalung abgespriefst werden.

Das Versetzen des gesanden Wöhnsterials erforderte 21. Arbeitstage, es ging langsam von statten, well die sorgfültige Hersfellung des Muscheltallsgenabers zeitrauthend war. Bis zum Schlusse des Gewöbtes seulte sich das nangehänte Lehrgeritst angeleich und im Schnett um 55 mm, dubei gang es an der rechtsseitigen Brückehallfe nicht ganz ohne beichte Risse ab. die safort wieder ersechlessen zurüen.

Man gesthirte nun dem Mörtel des Gewölbes eine Erhätenspräst van sech Wochen, wähende webeler sich der Scheitel der Brücke mitsamt dem Lebrgerfast um weitere 17 mm senkte; bei der hieraft innerhalb 13 Tage langsam und gleichmätige vorgenommenen Entherung der Sandstops senkts nich der Gewölstendeit um 30 mm, bis er vollständige Freis wirde, his zur ochständiges Preisgarbeitung der Brücke erhäbte sich die Gewäng auf 55 mm. An den seheinharen Kämpfern hat man Stahlsten eingemanert, um eine, wenn auch unbedentende seitliche Verschiebung und Senkung der Widerlager nach dem Ausschlae der Brücke sind keinerhei Treunungen in den Gewölbefugen, Haarrisse oder derigleichen entstanden.

Dagegen beten die Bleifugen, welche man während der Wieder der der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Verlaug freien Wirkung wegen der nangelhaften Lehrbögen nicht zu behindern, nuch dem Ausschalen das in nebenstehenden Zeichnungen dargestellte, für die Benrtbeilung der Wirkungsweise der Biesinlagen hechtst lehrriche Bild.

Die Biehalten im Sebeitel standen theilweise nur auf 32 en Länge beitereitst mit den beauchturten Quadern in Berührung. Die größes Beunsprachung an der eberen Kaste er Biehatel kann beir zur bis zu 70 at betrüngen, und dem entsprechend ist auch das Biel an der meistgepreiten Kaste intekt ausgewichen; die Kämpfrrahten dagegen befonden sich nur auf verglichen 22 en Länge in Berührung mit den benachsten Quadern. Hier erreicht der Reichalterung des Druckes an der anteren Kante der Bielplatten, um welche sich die Drehung der beisen Gewühldhäften vollkor, 116 at, und die Beisplatten sind von ührer umpstanglichen Breite von 50 cm auf 50,5 und 51 cm seitlich und oblauge ausgewichen, bis die Skanfaligheit des Bleies durch die grußte Kantenpressung nicht mehr knerchteiters mit

Man vermag hierans und aus den hei Brücke I gefundene Zahlen in Uebereinstimmung mit den im Verword angeführten Versuchen zu sehließen, das die den Weichwaltbiel-Platten zu gebende Breite nater der Annahme einer Hichstleunspruchung an einer Känte derselben von etwa 1204 zu berechnen ist; denentsprechend hätten bei der Marlacher Brücke Einlagen in den Kampfern von 41.1 cm, im Scheitel von 33,7 cm Breite genügt; die Drucklinie kann sich hierbei in den Kämpfern zur in einer Zone von 69 mm, im Scheitel von 56 mm Breite, von der Mitte der Bleiplatten ab gerechnt, befinden.

Für die thatsächlich gewählten Bleiplattenbreiten wird die Inauspruchnahme des Wölbmaterials im Scheitel 25,8 at, in der Bruchfuge 25 at und in den Kämpfern 24,3 at nicht übersteinen.

Der ungehinderte Fortgang der Banarbeiten liefs es, nachdem die Stirnmauern der Brücke anfgeführt waren, wünschenswerth erscheinen, den leergebliebenen Theil der Bleifugen zwei Wochen nach erfolgtem Ausschalen des Gewöbes mit Cement undertei im Verstlättigte von 1. Cement zu 2 Sand zu sehließen, nachdem zwor der klaffende Theil der Bleiplatten beider Kämpfer mit Blei auseregossen worden war.

Die Brückenstirnen wurden aus Lettenkohlenanndstein aufgemanert, die Manert und Abdeckungen der Entlastungsränne aus Bedon im Verhältniss von 1 Cement zu 2 Sand end 3 Kies, über dem Gewölbscheitel im Verhältniss von 1 Cement zu 3 Sand und 6 Kies hergestellt; die die Sandsteindeckplatten tragenden Krausteine sind wie hel Brücket. I vernähert worden.

Die Abdeckung des Rückens des Brückengewölbes erfolgte mittels eines Cementbestrichs im Verhältnifs von 1 Cement zu 2 Sand, über den Entlastungsrünmen ist Asphaltfilz von 7 mm Diete verlegt worden

Das Geländer ist ganz aus Schmiedeeisen hergestellt, die Anwendung ingendwelcher über das Handeisen vorspringenden Bekrönungstheile mußste hierbei vermieden werden, weil die Bericke aneh für Leinsfadzwecke zu diesen last. Die Bauzeit für die Brücke hat mit Ausschlifs des Winters 1886/87, während dessen nicht gearbeitet wurde, acht Monate betragen.

Die Baukosten haben betragen für die Gründung und Aufmanerung bis zu den sichtbaren Kämpfern: Grabarbeiten 2767 .d., Wasserförderung 653 .A., Betongewölbe 5335 .A., zusammen 8755 .A.:

für den Aufton der Brücke über den Kimpfern:
Bausieg und Lehrgereit 25:50 A.; sichthare Gewilde 7:693 A.;
Bieipistten 7:18 A. Sirmanserverk 10:17 A. Anher- und
Trochemanserverk 11:04 A. Raithaufungannaerverk 20:03 A.,
Anher- und
Trochemanserverk 10:04 A. Bathaufungannaerverk 20:03 A.,
Anher- und
Jüli A. Gleinder 10:04 A. Anherhälpisten
Jüli A. Gleinder 10:04 A. Anherhälpisten
Ufrarchatt 18:00 A. Inspensien 9:64 A., zusammen 2:36:6 A.;

Die Bankosten betragen sonach für das Quadratmeter Grundrifsfläche unter Zugrundelegung der sichtbaren Spannweite 164 % und unter Zugrundelegung der Stützweite 105 %



Die Banausführung unterstand dem Königl. Regierungs-Baumeister Fleischhaner unter der Leitung des Königl. Bauinspectors Gnlde.

## Schlufswort

Ans vertebendem därfte hervorgeben, daß die Verrendang von Bleichlagen in drei passend gewählter Eugen sies Brückengewölbes es ermöglicht, die Lage der Drucklinie des Gewübes, die größte Inanspruchnahme des Wöllunsterials mit genügender Sicherheit in bestimmen, sowie daß ein derartig belandeltes Gewübe sowoll während des Wölbens als bei und nach dem Ausschalen die hierbei anfürebenden Bewegungen auszuführen vernag, ohne Schaden zu nehmen.

Hierdrach ist es möglich, mit veller Sicherheit auch an die Erbanung der größten Steinbrücken benanzutreten. Daße neben der Verwenlung der Bierinlagen noch eine Reihe weiterer Gesichtspunkte zu beachten ist, wenn Spannweiten von bisher nicht errreichter Größe mit Steinbrücken überschritten werden sollen, ist wohl fast selbstwerständlich.

Man wird zunsichst bezüglich der Anlage der Fundamentflächen der bei den Brücken 1 bis 3 gewählten Anordnung un-Zeitschrift I. Begressen. Jahrz. XXXVIII. bedingt den Vorzag vor der Anordnung bei Brücke 4 einräumen, weil ersterenfalls die Unverrückbarkeit der Widerlager erheblich größer ist als im letzteren Falle.

Das Eigengweich der Brücken unds übmlichst vermiodert weben. Zu den Behafe ist die Anwendaug von Entlatungs-räumen, welche — äbnlich wie bei Brücke 3 — mit leichten Gewilben überdeckt sind, die von entsprechend sarken, über die Brückenstirnen annähernd eine Faffweghveite hinausurgesen Walzeisun getragen werden, besonders ungehöbenssertli; die letzteen lassen sich mit Nutsen zuvor auch für die Lehrbögen versenden.

 wird nur selten und nur bei Ausführung besonders kühner Bogen in die Nothwendigkeit versetzt werden, Steine von hervorragenden Druckfestigkeit zur Verwendung zu bringen; hei Betonbrücken Können häufig Cementquader unbedingt zulässig erscheinen.

Pår die besheichtigte Wirkung der Bleichalsgen ist es von Worth, wenn das Vernetzen der Gewölhsteine oder das Betoniren in der Nähe der Bleifugen so erfolgt, daß die Bleiplatten bis zum Gewölsschlufs heiderseits vollatändig mit ihrer Ungebung im Berührung beilen. En läfst sich dies leicht zuwage heingen, wenn — nach französischen Vorhildern — die dem Bluifugen zunstahst liegenden Stein- oder Betonschichten erst kurz vor Schlufs des Gewölbes in den Fugen mit Mortel gefüllt werden; hierbei kann man auch einem etwa zu befürchtenden Breich des Bleifugenquader atunktets nicht vollständig; Fugen neben den Bleifugenquadern zunschat nicht vollständig;

Die gleichartigste Ausführung der Gewölbe ist ohne Zweifel bei der Verwendung von Stampfbeton ermöglicht, allein für Brücken von hervorragender Spannweite, und insbesondere für solche Banwerke, die anch in Bezug auf Schönheit größeren Anforderungen entsprechen sollen, wird derselbe sich nicht empfehlen: in diesem Falle ist mindestens im Aeufseren der Steinbau am Platze. Die Verwendung kleiner Manersteine zu Brückengewölben hietet zwar mancherlei Vortheile, allein es ist dessenungeachtet durchaus nicht gerechtfertigt, in Gegenden, in welchen große Steine zu Quadern leicht erhältlich sind, letzteren die Mauersteine vorzuziehen, denn wenn auch die Quadergewölbe Versetzeerüste unentbehrlich machen und der Aufwand für dieselben größer wird, so kann doch die Herstellung des Gewölbes erheblich rascher erfolgen, auch gewinnt die Gleichartigkeit und Güte eines Gewölbes beim gleichmäfsigen Durchgeben sämtlicher Lagerfugen beträchtlich. Raube Bearbeitung der Gewölhsteine genügt, falls nicht in Beziehung auf äußere Erscheinung besonders hohe Anforderungen gestellt werden.

Die Weite der Gewölbefagen sollte nicht unter 15 his 20 nm gewählt werden, damit das Einbringen und Einstoßen des Mörtels möglichst erleichtett wird. Dafü der Zubereitung und Mischung des Mörtels, der Güte der hierzu verwendeten Materialien, der Einhaltung der Seinfindbehe die größes Aufmerksamkeit zu scheukon sei, ist wohl selbstverständlich; bei den im vorstehenden behandelten vier Brieden wurde säher der Mörtel stesst von der Bauberrschaft selbst geliefert. Es ist bekannt, daft die Lehrgertates genügenei dark gebaut sein misses, daft die Anflagerung dereiben eine sehr sorgdülige sein mufs; die Verwendung alter Gertate ist, vie Fletche 4 siegt, bedenklich und nicht empfehlenwerth. Sandtöpfe gestatten ein allmähliches und gleichförmiges Absenken der der Gertate. Die Lehrgertaten missen möglichet vollständig mit dem erfecterlichen Wältmaterial behantet werden, ebe mit dem Wülten bezonen viel

Am zweckmäßigsten ist es, wenn sämtliche Wölbsteine erst trocken auf Holzschienen versetzt nnd nachher die Fugen mit Mortel gefüllt werden.

Das Ausschalen der Gewölbe kann erfolgen, sobald der Mörtel die nöthige Festigkeit erlangt hat; bei kleinen Brücken, beit welchen der Flüchendruck meist erbeblich geriager ist als bei großen, bedarf es daher wesentlich kleinerer Erhältungsfristen als bei Brücken mit großen Spannweiten von mehr als etwa 30 m.

Bei dem Anfmanera der Brückenstirnen, der Manera der Entlastungsräume uwr. müssen die Bleifugen offen bleiben, auch sind an den erstgenannten Bautheilen Manerswickel derart offen zu lassen, daß sich die Gewölltheile um die Bleiplatten ohne Zwang bewegen können.

Das Füllen der Bleifugen neben den Bleieinlagen ist zwar unbedenklich, allein es ist keinewegs unbedingt nothwendig; wo die Fügen gefüllt werden, ist dies eben noch ein Zugeständnifs an die bisherige Bauweise.

Es wäre unschwer nachzuweisen, daß sich die Bleieinlagen auch bei Brücken mit Mittelpfeilern und bei Brückengewölben anwenden lassen, welche aus nicht mehr als zwei Ringen hergestellt werden.

Wird nach vorstebenden Grundsätzen verfehren, werder ver beginn der Amfaltung Versache über die Festjekeit der zur Verwendung vopreschesen Stein- und Mortelmaterialien sawie über das Verhalten der in die Gelenfungen zu verbringenden Bleichabgen gemacht, so ist man nicht behindert, unter Annahum der im einzehen Fall als genügen dernehienselne Sieherheitsenbeitsenfelnenten im weit größerer rechnungsmaßiger Sieherheit als bieher an den Entwurf und die Ausfährung von Steinbreichen mit Spannweinen und Krümmungslablmessern herzurstreten, wie dies hicher an den Entwick zwarut von der Ausgarten von der sicher anden facht zwarut vorden in der sicher nach nicht zwarut vorden in

Stuttgart, im November 1887.

Leibbrand, Kgl. Ober-Baurath.

## Die Wasserreinigungsanlage auf Bahnhof Leipzig.

Das auf dem Bahnhole Leiptig (Th.) für die Speisung der Leonantiekses zur Vereredung kommende Wasser, welches einem in unmittelbarer Nihe der Wasserstation gelegenen, etwa 6 m iefen Brunnen entnommen wird, enthält eine so erhebliche Monge Kosselbeite hilbedes Soffe, Auf eine Beringung desselben sich als unabweisbares Bedirfniß berausstellte. In 1 chm dieses Wassers sind enthälten:

> 197,2 gr kohlensaurer Kalk, 74,7 "kohlensaure Magnesia, 198,3 "schwefelsaurer Kalk, 25,9 "Kieselsäure,

zusammen 496,1 gr Kesselsteinbildner.

Aufserdem sind noch vorhanden:

85.7 gr Chlornatrium.

50,0 ,, organische Stoffe und Eisenoxyd,

sodafs der gesamte Abdampfrückstand sich auf 631,8 gr für 1 cbm beläuft. Ferner finden sich au freier und halbgebundener Kohlensäure, vermöge welcher die kohlensanren Salze in Lösung sind, in 1 chm 131,1 gr vor.

Bei der Verdampfung dieses Wassers wird die Kohlenstüre albald entfernt und fallen zunächst die kohlensauren Salzo in amorphem, pulverförmigem Zustande heraus, da dieselben in kohlensturefreiem Wasser nur in ganz geringem Maße löblich sind. An sich würden uns vara diese Salze keinen festen Kesselstein bilden, sondern mehr sehlammarfige Abhagerunger ilefern, welche durch zeitweises Abhägen der Kessel leicht zu beseitigen wären. Dies wird aber durch die gleichtzeitige Anwesenheit des schwefelsauren Kalks verhindert. Dernelbe sit war in kolhenstwerballigen Wasser ande lichter Beilde das in kolhenstwerfeiten, jedoch hielben in 1 ohn kochenden Wassers minner noch 600 ger güng gelöst. Sobald im Kessel infolge der Verhampfung dieser Sättigungsgrad erreicht ist (bei dem Leijesiger Wasser ist dies stehen abet Studien mac Inabetrisbestumg eines frisch gefüllten Locomotitionsels zehon der Fall), scheidet sich der schwefelnaure Kalk in dichten, an den Kesselvänden fest anhaftenden Schichten aus, schliefst däsch die gleichzeitig mit ansgrüßten kohlensauren Salze ein und hildet so den festen Kosselstein.

Das hier anzuwendende Reinigungsverfahren hat in erster Reibe auf die Ausscheidung des schwefelsauren und sodann des kohlensauren Kalkes hinzuwirken. Für die Wahl des Reinigungssystems kamen in nähere Berücksichtigung:

- 1, die Reinigung mit Chlorbarium und Kalkhydrat;
- die Reinigung mit Aetznatron und Kalkhydrat (Beranger-Stingl).

Von dem Chlerbarium-Verfahren wurde indes Abstand genommen und das Aetanstron-Verfahren gewählt, da sich die Beinigungslosten bei ersteren auf mindestens (5,5 Å für 1 ebm gestellt lätten, während dieselben nach dem lettzeren, wie weiter nuten anher angegeben, sich nur auf 4,11 Å für 1 chm belaufen. Der chemische Vorgang bei dem gewählten Reinigungsverfahren ist Geneder:

Aetznatron und Aetzkalk in angemeesen äquivalenten Mengen, und zwar: 116,6 gr Aetznatron und

112,0 , Kallàyfurt (65 gr reines Calciumozy) gleichzeitgi ni 1-0 mW asser gehenkt, welches edwerd- und kohlensauren Kalk in den verstehend angegebasen Menges vermittels der freiere und haln gehundenen Kellensaure in Léung enthält, setzen sich so um, dafs einerneits schwefelnauren Matron als leicht balleches, heinen Kesselsten höllendes Mal enthiebt und andererseits nahern unbötlicher kohlensaurer Kalk nieder-geschlangen vinf.

Das zur Verwendung gelangende Aetznatron enthält in 100 Gewichtstheiten um 60 his 90 Gewichtstheile reines Aetznatron. Dementsprechend und mit Rücksicht daranf, dafs es nach angestellten Versuchen zwechnäfsig ist, das Aetznatron in gewissem Ueberschnis anzuwenden, werden

— rd. 170 gr 80 - bis 00 processities Astrantron, in 7,5 1 Wasser gelöst, für je 1 chm Wasser ragnestrt. Das Kalkpdrat wird in Form von klarem Kalkwasser verwendet, und da 780 l Wasser 1 kg reines Calciumoxyd Issen, so gelangen für 1 chm des zu reinigenden Wassers  $85\cdot780$  — rd. 07 l Kalk-

wasser zur Verwendung.

Die zu 1 chm zuzusetzende Reagenzifüssigkeit, bestehend aus Aetzaatronifeung und Kalkwasser, welche vor der Verwendung durch Umrühren gebörig zu mischen sind, beträgt daher 67 + 7.5 = 74.51.

Bei dem Reinigungsprocefs würden, wenn die gehildeten Niederschläge ganz unlöslich wären, aus 1 cbm abgeschieden werden:

- der nrsprünglich vorhandene kohlensanre Kalk 197,2 gr
   der durch Zersetzung des schwefelsauren Kalks

zusammen 495,1 gr.

In Lösung würden bleiben 207 gr schwefelsanres Natron und der größere Theil der kohlensauren Magnesia. In Wirklichkeit bleibt jedoch wegen der, wenn auch nur schwachen Löslichkeit der Kalksalze, ein Theil derselben in Lösung; dieser Antheil beläuft sich mit der Magnesia zusammen erfahrungsmafsig auf 90 his 120 gr. Wenn nun hiernach anch bei dem vorliegenden Verfahren eine vollständige Abscheidung aller Kesselstein hildenden Stoffe nicht möglich ist, so ist dieser Umstand in Wirklichkeit von keiner Bedeutung, da die zurückhleibenden Niederschläge einerseits nur in sehr geringen Mengen vorbanden sind und andererseits fast nur aus kohlensauren Salzen bestehen, welche ohne gleichzeitiges Vorhandensein von schwefelsaurem Kalk, wie hereits oben bemerkt, keinen festen Kesselstein, sondern nur einen amorphen, lockeren, nicht anhaftenden Niederschlag geben, der mit Leichtigkeit aus dem Kessel heranszuspülen ist

Die Reinigungsanlage ist in einem Anbau des Wasserstationsgebäudes auf Bahnhof Leipzig untergebracht. Die Größenverhältnisse sind so bemessen, daß innerhalb 24 Stunden etwa 205 cbm Wasser gereinigt werden können, wobei dem zu reinicenden Wasser vom Zeitpunkt der Mischung mit der Reagenzflüssigkeit his zum Abfluss des gereinigten Wassers ein Zeitraum von 31/, Stunden verhleibt. Erfahrungsmäßig genügen hierzn schon 23/, Stunden; bei eintretendem Bedürfnifs kann demnach die Leistungsfähigkeit der Anlage auf täglich 250 cbm erhöht werden. Um den Pumpenbetrieh zur Förderung des Rohwassers bezw. zum Heben des gereinigten Wassers in die Hochbekälter der Wasserstation nicht ununterbrochen durchführen zu müssen, ist die Reinigungsanlage mit zwei Sammelbehältern E und F von ie 80 chm Inhalt (vergl, die Zeichnungen auf Seite 265/266) ausgerüstet, nach deren Füllung bezw. Entleerung der Pumpenhetrich 10 Stunden eingestellt werden kann. ohne den Reinigungsbetrieb unterbrechen zu müssen.

Die eigentliche Beinigungsverrichtung besteht aus ders Kützelinder  $M_1$   $J_1$   $K_1$  dem Mischylinder G auf den beiden Begelungsgeftlien D und  $D^1$ . Die letzteven dienen dazu, die Druckbliche, unter welcher das Bedwasser bezw. die Besquarabinsigheit den Beinigungsgeftlien unfüllet, unverhaldert zu erhalten; zu diesem Zwecke sind die in dieselben einmindender zu Ganfürerben mit Schwimmervenüllen ausgeriatelt. Beide Begelungsgeftlien sind mit Ahflufswähren nach dem Kopf o des Micheltungsbereit und der Schwimmervenüllen ausgeräutet. Beide Begelungspäßen aus dem Schwimmervenüllen Schwimmervenüllen der Schwimmervenüllen ausgeräutet. Beide Begelungspäßen aus der Schwimmervenüllen der Schwimmer der Schwimm

 Bobre des folgenden Klitzylinders gebietet. Von dem tetsten klitzylinder gehaget das gereinigte Wauere durch die Rime z nach dem Reinwaserbehlter. Bei dieser Art des Durchflusses wird eine innige Mischung und Berührung der Resquarifissigselt int dem Wasser, sowie ein lieiches Absetten der Niederschläge herbeigeführt. Um letsteres möglichst zu fördern, ist 
die aufwätts gerüchtes Bewegung des Wassers in den aufeinanderfolgenden Cylindern durch entspreckende Vergrüßerung der 
Durchmesser ermäßigt. Der letzte Klärejlinder K ist zur Abscheidung der nicht am Boden der Cylinder bereits abgesetzten 
Niederschläge den mit einem 700 mm bohen Pitter aus Holzwolle versehen. Anferedem bestätt jeder Cylinder am Boden 
einen Ablafbahn, durch welchen der niedergeschlagene Schlamm 
mindestens einma wichentlich abgelasses wird.

Zur Bereitung des Kalkwassers der Aetznatronlösung und des Gemisches beider sind der Kalkwasserbehltter A, der Aetznatronbehltter B, sowie die beiden Behaltter C mit den erforderlichen Zu- und Ableitungen versehen.

Der Rauminhalt der lettzeren über dem Abfürstelle nach em Regulirehalter  $D^1$  ist de bemessen, dafs die Füllung zum Reinigen von 40 chm Wasser ausricht, welche sich beim regelrechten Betriebe in etwa 6 Stunden vullirieht. Der Aetmatron-behälter hat einer Füllungsraum von 6001, welche zur Beschickung der beiden Reagenzbehälter C erforderlich sind, während der Kalkwasserbehälter das für eine Behälterfüllung C erforderlich Kalkwasser aufortimen kann. Das zum Anrichten des Kalkwasser und Aotznatyubehälters erforderliche Wässer wird ans dem Hochhebälter der Wasserstation zugefür das sein behälterfüllen C

Der Betrieb der Wasserreinigungsanlage vollzieht sich in folgender Weise:

Das für 40 cbm Rohwasser erforderliche Kalkwasser von 40 · 67 = 26801 wird in der Weise bergestellt, daß die dazn nothigen 4.5 kg gebrannter Kalk in einem passenden Holzgefafs abgelöscht und, zu Kalkmilch verdünnt, in den Kalkwasserbehälter eingebracht werden. Hierauf läfst man die erforderliche Wassermenge - welche dnrch einen entsprechenden Strich am Behälter ersichtlich gemacht ist - zufließen und rührt während des Füllens mindestens 20 Minuten lang die Füllung gehörig durch. Zur vollständigen Lösung und Klärung sind erfahrungsgemäß danach mindestens 21/, Stunden erforderlich, Nach dem Anrichten des Kalkwassers wird sofort die Aetznatronlösung vorgerichtet, indem man die für 2 × 40 cbm Rohwasser erforderlichen 14 kg Aetznatron auf einem im Aetznatronbehälter angebrachten Drahtnetze ausbreitet und den Behälter his zu dem angebrachten Strich mit 600 l Wasser füllt. Die Lösung erfordert erfahrungsgemäß etwa zwei Stunden. Nach vollzogener Lösung wird dieselbe etwa eine Minute lang durchgerührt and sodaun der halbe Inhalt, sowie die erforderliche Menge Kalkwasser in den einen Reagenzbehälter abgelassen.

Durch ein entsprechendes Kenansiehen am Reagenabehlitet it die richtige Füllung ersichtlich gemacht. Während der Rougenzbehliter sich füllt, wird zur innigen Mischung des Kallwassers mit der Aetrantronlieung die Plüssigheit gebörig durchgereihrt. Nach der Füllung beigen die Beisignenge, indem der Zuflafs des Robwassers und der Reagenalcoung nach den Rogelungspetätien und von dert aus nach dem Mischejünder hergestellt wird. Die Durchfünfellung der Hähne zu und y wird bei der ersten Inbetriebsetzung so geregelt, dafs in der Stunde 8 ebm zn reinigendes Wasser und 596 l Reagenz zufließen und sonach in gleicher Zeit 8,596 chm gereinigtes Wasser abfließen.

Von Zeit zu Zeit läfst sich die richtige Stellung der Hähne dadurch erkennen, daß die Wasserspiegel in den Behältern E und C sich in bestimmten Zeitabschnitten um die dafür festressetzten Höhen senken müssen.

Der Admis einer Reugenbehälterfüllung währt, wie bereit erwähnt, 5 Standen. Da die Bereitung der Reugenräftsisgheit so geregelt ist, daß unmittelbur nachdem ein Reugenbehälter neu gefüllt ist, sofort mit dem Anrichten des Kalkwassers bew. der Actanatrunlöung für den zweiten vorgegangen wird, so ist die Zeit für die Entleerung eines Reugenzbehälters mehr als ausreichend, um den leeren vorschriftsmäßig zu füllen und den Reinigungsvorgene aben Unterberkung durcharführen.

Die stejlich bei 200 dem gereinigten Wassers Ibelis and der Bloten der Klürvylinder III. J. K. theils im Fliter des letzten Klürvylinders sich absetzenden Niederschlüge haben ein Gewicht von rd. 100 kg. Diese Ausscheidungen sind danreh zu heesetigen das einersteits, ein bereits beneufert, allwöchsetlich einnal der am Boden abgebagerte Schlamm durch die Ablafahätne in dem Hattyrijhndern abgebasen wird, und anderersreist die Filter in dem letzten Klürcylinder alle drei Wochen einmal erneuert werden. Die zu den Fliter in dem letzten Klürcylinder alle drei Wochen einmal erneuert werden. Die zu den Fliter werten schape benutzt, als diesetibe genügende Durchlafsfähigkeit besitzt und die Holtzfüden nicht zu kurr werden.

Die Bedienung der Wasserreinigrungsunlage beschräuft sich, da der eigenttliche Abscheidungs- und Klärungsvorgang sich selbsthätig vollzieht, nach vorstebendem auf die Anrichtung der Eosgenzflüssigkeit und die alle drei Wochen zu bewirkende Ermeserung des Hofzfilters.

Zum Anrichten eines Rengenzbehätter sind etwa 1½, Arbeitstunden und zur Ernesserung des Hehftlites einstellichstich des Waschens der Holzfasern etwa 14 Arbeitsstunden erforderlich. Da eine Rengenzbehälterfüllung auf 42,9 dem und eine Erneserung des Filters auf 2005–21 ± 43005 chen entfallen, so sind an Bedienung auf je 1 chm  $^{14}$  4305  $\times$  42,9 - 0,038 Arbeitsstunden zu

rechnen.

Die Kosten für die Errichtung der Reinigungsanlage haben

sich wie folgt gestellt:

1. Anbau der Wasserstation zur Unterbringung der Reinigungsverrichtungen nnd Sammelbehälter

2. Zwei Sammelbehälter

5 600 ,

 Die gesanten Reinigungsvorrichtungen einschl. der Leitungen nnd Zubehörstücke der Anrichtebehälter
 4 500

zusammen 16 300 .Æ Die Reinigungskosten für 1 cbm Wasser betragen:

4. Verzinsung und Tilgung des Anlagecapitals 5 % 0,10 , zusammen 4,11 Å

Dhitzed by Google

Die Ueberwschung der vorschriftsmäßigen Durchführung des Beinigungsvorganges wird von dem beaufsichtigenden Beanten (Betriebswerkmeister) durch eine täglich einmal vorzunehmende Ernittlung des Härtegrades des gereinigten Wassers ausgeübt. Die geringste zu erreichende Härte beträgt 3,5 deutsche Härtegrade; die Reinigung wird noch als gesüßgend erachtet, wenn die Härte bis zu 7 Grad beträgt. Die Feststellung der Härte erfolgt mittels titriter Seifenksung: die dazu erfonderlichen



Verrichtungen besteben aus einer Schüttelflasche und einem sogenannten Hydrotimeter mit einer Tbeilung zur unmittelbaren Ablevung der Hartegrade. Man füllt das Schüttelgefüh ist zum Tbeilstrich 40 mit den zu unterzuchenden Wasser, das Hydrotimeter bis 0 mit der ittrirten Seifenlöung und tropfelt aus letzteren so lange Seifenlöung ein. bis bei kräftigen

Schütteln ein feiner etwa 5 mm hoher Schaum über dem zu untersuchenden Wasser stehen bleibt. Die Ablesung des Theilstrickes, an welchem der Spiegel der Seifenlösung in dem Hydrotimeter steht, ergiebt dann die Hürtegrade des Wassers.

Bork.

# Die Zerstörung der Plehnendorfer Schleuse durch das Hochwasser vom April 1886 und die Wiederherstellung der Schleuse,

#### Darstellung der Verh ältnisse, welche den Schleusenhruch veranlafst haben.

Seit dem Jahre 1860 wird danach gestreht, die iahrlich sich hildende Eisdecke des Weichselstromes auf der Strecke zwischen der Mündung bei Nenfähr und der Abzweigung der Nogat bei Pieckel, d. i. auf der sogenannten "getheilten Weichsel" (Abb. 1) vor Eintritt des Eisganges in möglichster Breite aufzuhrechen, sobald die Untersuchung der Eisdecke in der Winterlage das Vorhandensein gefährlicher Eisverpackungen auf genannter Stromstrecke ergeben hat. Diese Arbeit ist früher lediglich durch Anwendung von Pulver, in den Jahren 1879 und 1880 noch unter Hinzunahme von drei hölzernen Eisbrechschlitten ausgeführt worden. Im Jahre 1881 wurde gleichzeitig mit zwei solchen Eisbrechschlitten der erste Eisbrechdampfer in Betrieb gesetzt. Seit 1882 finden ausschliefslich Eisbrechdampfer bei Zertrümmerung der Eisdecke Verwendung. Der Zweck der Risbrecharbeiten ist, den Eisgang aus der ungetheilten Weichsel, oberhalb Pieckel, in die getheilte Weichsel zu leiten und damit von der Nogat fern zu halten, welche wegen ihrer Mündung in das aur Zeit des Eiscranges regelmäßeig noch mit einer starken Kisdecke versehene, ziemlich seichte Frische Haff nur zur Anfnahme geringer Eismassen befähigt ist.

Der Winter 1885/86 hatte dem Aufhruche der Eisdecke von der Weichselmündung bis zur Stromtheilung bei Pieckel ganz ungewöhnliche Schwierigkeiten bereitet. Die durchbrochene Eisdecke war nahezu eine einzige Stonfung gewesen, und wiederholt traten ernste Befürchtungen auf, dass die drei seit 1881 beschafften Eisbrechdampfer "Weichsel", "Montan" und "Ossa" zur Zertrümmerung solcher Eismassen in der verhältnißsmäßsig kurzen verfügbaren Zeit nicht genügen würden. Die Eisdecke löste sich unter dem Drucke der Dampfer in einzelne Klumpen durcheinander geschobenen Schlamm-, Pack- und Kerneises bis 6 in Dicke auf, welche, in sich fest zusammenhaltend, langsam auf der Stromsohle zum Meere rollten, bezw. sich mitten im Strome festsetzten. Natürlich durften keine derartigen Eis- und Schlammklumpen im freigebrochenen Strome liegen bleiben und bald hatte man anch wirksame Mittel zpr Auflösung derselben gefunden, wobei dann immer gewaltige Mengen dunkelbraunen Schlammeises ans der Tiefe an die Oberfläche des Stromes traten. Trotz dieser und zahlreicher anderer Schwierigkeiten, deren eingehendere Erörterung hier anterbleiben kann, da sie auf die Zerstörung der Schleuse am 2. April 1886 keinen Einfluß ausgeübt haben, war die ordnungsmäßig aufanbrechende Stromstrecke von der Weichselmündung bei Neufähr his oberhalb der Abzweigung des Nogatstromes bei Pieckel am 1. April desselben Jabres so vollständig zwischen den Ufern vom Eise befreit, wie es vorher noch niemals erreicht worden ist. Der Frühiahrseisgang trat bei Pieckel schon am 1. April, nachmittags 51/a Uhr, ein und wurde vollständig von der getheilten Weichsel aufgenommen, während die Eisdecke des Weichsel-Nogat-Canales nnd der Nogat selbst in der Winterlage verblieb. Die Eishrecharbeiten haben also auch im Jahre 1886 voll und ganz die erwartete Wirkung gehaht.

Am 1. April, knrz vor 12 Uhr nachts, erreichte der volle Eisgang die Mündung bei Neufähr und vollzog sich bis zum 2. April, nachmittags 1 Uhr, durch die Hauptmündung zwischen der Messina-Insel und den Einschränkungswerken am linksseitigen Ufer vollständig regelrecht (vergl. hier, wie zu den ferneren Erörterungen, den Lagenlan A des Weichselstromes bei Neufähr, Abb. 2.) Allerdings liefs die Ferm der beruntertreibenden Eismassen darauf schliefsen, daß auch im Stromlaufe oberhalb Pieckel die Eisdecke zum Theil aus Eis- und Schlammklumpen bestanden hatte, wie solche vorher beschrieben worden sind. Im Strome verhinderte aber der hohe Wasserstand, bei welchem sich der Eisgang vollzog, in der Mündung die siemlich starke Brandung ein Festsetzen der geführlichen Eisklumpen. Die Brandung läste nämlich das Untereis von dem Kerneise ab und ermäglichte dadurch ein Abtreiben der Schollen über die Barre Um 1 Uhr nachmittags wurde plötzlich die Wahrnehmung gemacht, dass das Eis bei Plehnendorf langsamer triebe, um 21/2 Uhr war die Mündung schon mit aufrecht stehenden Schollen vollständig vernackt und um 4 Uhr trat an der Plehnendorfer Schleuse bei 6.12 m am dortigen Pegel, d. i. 2.50 m über Mittelwasser, der Eisstand ein.

Dafs nach dreizehnstündigem, denkbar grinstigstem Eisgange diese Stonfung sich hilden konnte, war vorzugsweise durch einen Umschlag in dem Verhalten der See herbeigeführt worden. Die vor der Mündung lagernde Barre hatte im Jahre 1885/86, auf Mittelwasser bezogen, nur eine größte Wassertiefe von 2.3 m. Zur Zeit des Dammhruches war der Wasserstand der See an der Mündung bei Neufähr noch um etwa 30 cm unter Mittelwasser gesunken. Trotzdem trieben alle Eisschollen gefabrlos in die See, solange diese lebhaft bewegt war und auf der Barre eine stärkere Brandong erzeugte. Am 2. April stillte sich die See ab, und es begannen einzelne Schollen mit starkem Untereise sich an der Barre festzulegen. Jetzt hätte noch ein starker Wasserdruck helfen können. Das Wasser stieg anch, fand aber sehr hald rechts und links vor der Barre Abflufs, ohne die müchtigen Eisschollen über die Untiefen zwischen dem östlichen Parallelwerk und der Messina-Insel, bezw. über die tieferen Stellen der linksseitigen Inseln mitreißen zu können. Die Bewegung des Eises zwischen der Barre und den Inseln wurde merklich langsamer, das immer mehr nachdrängende Eis wühlte sich in die bereits festsitzenden Schollen ein, und bald sah man nur noch, wie sich hier und da gewaltige Eisberge aufthürmten, his schliefslich die unbeilbringende vollständige Rube eintrat. Diese Ruhe zu stören, war nicht möglich. Selbst Eisbrechdampfer sind nicht im Stande, im stillen Wasser Eismassen zum Abtreiben zu bringen. Sie verlieren zwischen denselben vollständig die Steuerfähigkeit und sind dann an solchen Stellen, wo sie, wie s. B. auf der Barre, in jedem Augenblicke auf Grund gerathen können, überhaupt nicht mehr verwendbar. Die Stopfung erweiterte sich stromanf im Laufe des 2. April noch bis zur Abzweigung der "Elbinger Weichsel", weranf letztere vorübergebend den ganzen Eisgang aus dem oberen Stromlanfe aufnahm.

#### 2. Der Schlenzendurchbruch.

Nach Eintritt der Stopfung an der Mündung stieg das Wasser im Strome sehr schnell und erreichte beim Stehenbleiben des Eises die vorerwähnte außerordentliche Höhe vom 6,12 m am Pichnendorfer Pegel. Damit war der bisher bekannte höchste Wasserstand an diesem Pegel, welchen die geführliche Eisere-

Querschnitt

durch ein Hannt

die Schleusenkammer.

geschlossen werden mußten.

Contracted the Parameter

setzung des Frühjahrs 1883 veranlaßt hatte, noch um 14 cm überholt. Mit dem Weiterrücken der Stopfung stromanf erfolgte das nach dem Stehenbleiben des Eises unterhalb sonst stets eintretende Fallen des Wassers bei Plehnendorf nicht. Der Wasserstand von 6,12 m hielt vielmehr ohne merkbares Schwanken bis 7 Uhr abends an. Die Oberriegel der Schleusenthore ragten am 3. April nachmittage nur noch 15 cm, die Damme zwischen Düne und Schleuse einerseits, wie zwischen Schleuse und dem Deiche des Danziger Werders andererseits, nur noch 40 his 60 cm über dem Wasserspiegel hervor.



Abb. I. Lageplan des Weichselstromes unterhalb Pieckel. 1:750000.

Um 41/2, Uhr meldete der Telegraph "große Gefahr" nach Danzig. - Solange sich das Wasser auf der Höhe von 6,12 m hielt, konnten die Schleusenthore nebst den daran schliefsenden Deichen allerdings mit Erfolg vertheidigt und eine Lösung der Stopfung durch das den Eisgang begleitende warme Frühjahrshochwasser, oder einen kräftigen Seegang abgewartet werden. Stieg das Wasser aber weiter, so war die im obigen Telegramm

ausgesprochene Besorgnifs voll berechtigt. Sofort wurden Deiche und Schleuse in erhöhten Vertheidigungszustand gesetzt, Wenn später die Vertheidigung nicht im ganzen Umfange gelang, weil schliefslich der Wasserspiegel auf einzelnen Strecken des Danziger Werders die wehrbare Deichhöhe überstieg und die Schleusenthore so erbeblich überfluthet and vom

Eise bedrängt wurden, dass sie für eine wirksame Absteifung nicht mehr zugänglich blieben, so hat diese Vertheidigung doch viel dazu beigetragen, dass die Verheerungen bei Plebnendorf sich auf das geringe Mass der weiterhin zu erörternden Durchbrüche beschränkten. Der näberen Darstellung der Zerstörung der Piehnendorfer

Schleuse mögen einige Angaben über letztere vorangehen. Die Schleuse ist aus der Veröffentlichung in der Zeitschrift für Bauwesen, Jahrg. XII, S. 30 ff., und aus der Sammlung von Zeichnungen aus dem Gebiete der Wasserbaukunst, herausgegeben

von Studirenden der Bauakademie zu Berlin, II. Theil, 1855, bekannt; es wird daher außer der hier beigefügten Abb. 3 nur die Angabe der wichtigsten Maße zum weiteren besseren Verständnifs erforderlich sein. Im Jahre 1840, unmittelbar nach dem Dünendurchbruch bei Neufthr, ist die Schleuse aus Holz erbaut worden. Die lichte Weite in der Thorkammer beträgt 12,55 m. Jedes Haupt ist 23,85 m, die Schleusenkammer



39,55 m lang. Die ganz gleich construirten vier Thore sind je 7,61 m breit und 5,13 m boch. Das Ein- bezw. Auslassen des Wassers geschieht in jedem Thoro durch ein Schütz. Der Schleusendrempel liegt auf 1,25 m, das Schleusengelände (übereinstimmend mit Oberkante Holm auf den Stirnwänden der

Haupter) auf 6,90 m am Plehnendorfer Pegel. Beim Eintritt des Grundeisganges wurden jährlich 13,6 m lange und 30/34 cm starke Dammbalken vor den Obertheren eingelegt, was such im Winter 1885/1886 ordnungsmäfsig geschehen ist. Die Dammbalken schlossen ziemlich dicht. Zwar stand zu beiden Seiten derselben bei geschlossenen Ober-

Abb. 3. Querschnitte der Plehnendorfer Schleuse schützen das Wasser gleich boch. die Dammbalken bogen sich aber bei einem Versuche, die Schleusenkammer behufs Entlastung der Oberthore zur Hälfte durch Oeffnen der oberen Schütze zu füllen, so bedeutend durch, daß die letzteren, wollte man nicht auf die Benutzung der Damm-

> balken bei Vertheidigung der Schleuse verzichten, sofort wieder Am 2. April um 7 Uhr abends begann infolge eines Bruebes des rechtsseitigen Weichseldeiches der neuen Binnennehrung ein langsames Fallen des Wasserspiegels. Am 3. April

11/, Uhr nachts waren bereits 5,72 m am Plehnendorfer Pegel abgelesen worden, als plötzlich, offenbar nachdem die vorgenannte Niederung vollgelaufen war, schnelleres Steigen eintrat, sodafs eine Stunde stäter der Pegel wieder die Höhe vom 2. April nachmittags und um 4 Uhr früh sogar 6,34 m anzeigte. Die Oberthere wurden nunmehr 9 cm hoch überströmt und hatten einen Wasserdruck von rund 3 m ausznhalten. Zu dieser Zeit mußte die Vertheidigung der im Lageplane A (Ahh. 2) mit ab bezeichneten Deichstrecke des Danziger Werders aufgegeben werden, da die immer mehr zunehmende Ueberfluthung derselben das Weiterarbeiten unmöglich machte. Um 41/, Uhr früh am 3. April hrachen plötzlich, ohne daß vorher irgend ein darauf hindeutendes Geräusch vernommen worden ist, bei 6,40 m am Plehnendorfer Pegel die Oberthore und mit ihnen die Dammbalken. Bei der herrschenden Dunkelheit hat sich nicht feststellen lassen. in welcher Weise der Bruch dieser Thore erfolgte. Zweifellos sind aber dnrch das überfallende Wasser die im eberen Schlensenhalse zusammengeschobenen Eisschollen in Bewegung gekommen and haben die Dammbalken und Thore eingedrückt. Nunmehr vereinigte sich plötzlich der ganze Wasserdruck von 6,40 -3.36 (Unterwasserspiegel am Plehnendorfer Pegel) = 3.04 m nnf die Unterthore. Dabei stieg das Wasser noch nm 2 cm, sodafs die Thore nun schen 15 cm hoch überfinthet wurden. In der ersten halben Stunde hielten die Thore vollständig Stand, nur wurde durch losgelöste Eisstücke das eiserne Schutzgeländer des einen Thores beruntergerissen. Inzwischen war es so hell geworden, dass jede Bewegung in den Thoren genau verfolgt werden konnte. Kurz nach 5 Uhr machten sich die ersten Anzeichen für den nahe bevorstehenden Bruch der Unterthore bemerkbar. Es sprangen nämlich einige Muttern von den Bolgen mit lantem Knalle ab, wodurch sich die eisernen Bänder, welche die Wende- und Schlagsäulen mit den Riegeln verhanden, lösten. Einige Minuten später war ein langsames Hinausdrängen des Oberriegels ans der Wendesäule des rechtsseitigen Thores zn bemerken; dann brach, wahrscheinlich infolge eines der heftigen Stöße, welche die mächtige, in der Schleusenkammer während des Winters gebildete, ungetheilte Eisscholle in kurzen Zeitabständen gegen die Thore ansübte, die Wendesäule namittelbar unter dem schon schadhaften Oberriegel durch. Der hierdurch zerstörte Thorflügel stürzte ins Wasser, während der linksseitige Thorflügel platt gegen die Thorkammerwand schlug. Hierbei wurde die untere Hälfte derselhen zertrümmert. Der Plehnendorfer Pegel war in diesem Augenblick, am 3. April um 5 Uhr 15 Minnten früh, auf 6.43 m gestiegen. Inzwischen hatte das auf der vorerwähnten Deichstrecke ab überfallende Wasser den Deich an vier Stellen durchbrochen und begann nach und nach den tiefgelegensten Theil des Danziger Werders unter Wasser zn setzen. Trotz dieser - im ganzen fünf - Abfinfsöffnungen hielt der Wasserstand sich zunächst noch einige Stunden auf 6,43 m, stieg dann sehr langsam und begann erst abzufallen, als am 3, April, vormittags zwischen 8 und 9 Uhr, bei 6,44 m die große Eisstopfung in östlicher Richtung zwischen der Messina -Insel und dem östlichen Haken durchbrach und sofort auf ganzer Lange in Bewegung kam. Um 10 Uhr vormittags konnten am Plehnendorfer Pegel schon 5,50 m Wasserstand abgelesen werden.

Während vorher durch die Schleuse nur Wasser eingeströmt auf drangen nach Lösung der Eisstopfung auch bedeutende Rismassen durch dieselbe und den Schleusencanal in die todte Weichsel ein. Der Lageplan B, Abb. 4, der todten Weichsel von Plehnendorf his anterhalb Krakauer-Kampe veranschanlicht deutlich den Unterschied in den Profilhreiten der Schlense, des Schleusencanales und der todten Weichsel. Naturgemäß mniste beim Anstritt der Eismassen ans dem Schleusencanale in das breite Profil ed sofort eine bedeutende Verlangsamung in der Bewegung des Wassers und des Eises eintreten. Letzteres breitete sich zunächst über die ganze Wasseroberfläche zwischen beiden Ufern aus und schob sich dann, bei dem geringen Gefälle sehr langsam dem Drucke des von oben nachdrängenden Eises weichend, nach der Krakauer-Kampe zn vor. Dort findet wieder eine so erhebliche Profilerweiterung statt, dus die Eisschollen, unterstützt durch den Widerstand vorgeschebener Holztraften, schon um 101/2 Uhr vormittags an dieser Kampe zum Stehen kamen. In der Erkenntnifs, daß diese Stoufung für den Danziger Hafen von großem Vortheil sein müsse, wurde auf Anregung des nächstbetheiligten Holzlagerbesitzers oberhalb Krukauer-Kampe bei Sjegeskranz durch Einrammen von 126 Stück 8 in langer Pfähle in die mit Eisschollen durchsetzten Traften der Widerstand noch vermehrt, welchen die auf natürlichem Wege entstandene Stopfnng dem von oben nachdrängenden Eise an dieser Stelle schon bot. Bald reihte sich Schelle an Scholle, und noch am 3. April, im Laufe des Vormittags, hatte sich eine feste Stopfung von Siegeskranz bis zum Weichselstrome vor der Schleuse nusgebildet, die sofort von Fußsgängern betreten werden konnte. Als die Wassermassen von der Höhe von 6.44 m am Plehnendorfer Pegel herabstürzten, betrug der Spiegelunterschied zwischen Ober- und Unterwasser rund 3 m. Von diesem Gefälle nahm die Schleuse mit dem Canal etwa zwei Drittel auf, sodafs nur 1 m Gefälle für die todte Weichsel von der Ausmündung des Schlensencannies bis Neufahrwasser, d. i. für 16 km, ührig hlieb. Thatsächlich ist auch nur bald nach erfolgtem Bruche der Unterthere eine stärkere Strömung in der todten Weichsel bei Danzig beobachtet worden, welche lose Holzstücke und kleine Handkähne vom Ufer forttrieb. Als der Wasserstand am Plehnendorfer Pegel auf 5.5 m gefallen war, ermäfsigte sich das Gefälle auf 2.1 m. wovon auf die Schleuse etwa 1.2 m. nuf den Canal 0.6 m. and anf die todte Weichsel 0.3 m entfielen.

### 3. Die Vertheidigung der Schleuse und ihr Verbau.

Der durch den Schleusenhrneh am Mergen des 3. April berbeigeführte Schaden war gegen Mittag desselben Tages schon in der Hauptsache zu übersehen. Die Schleuse stand stark beschädigt und ihrer vier Thore beraubt, in den Häundern aber noch fest da; in der todten Weichsel lag eine Anzahl Traften. vom Eise durch- und übereinander geschoben, und vereinzelte Stücke Holz sind sogar in die See vertrieben worden; ein kleiner Theil des Danziger Werders lag unter Wasser, ohne daß dadnreb die betreffenden Ländereien erheblich beschädigt worden sind; schliefslich war die Deichstrecke ab des Danziger Werders an vier Stellen durchrissen und stark verwüstet. Die Brüche auf leiztgenannter Deichstrecke erwiesen sich indes als wenig tief und wurden bis zum 5. April nachmittags geschlossen. Nnr an der Schleuse bestand noch die große Gefahr, daß die Hänpter nachstürzen und alsdann die Hochwasser- und Eismassen durch ein breites Profil in die todte Weichsel einströmen würden. Dann allerdings konnte der Schaden ein unermeßlicher werden. (Es sei noch bemerkt, daß hier nur derjenigen Beschädigungen gedacht worden ist, welche der Eisgang vom April 1886 der Plehnendorfer Schleuse und den unmittelbar daranstofsenden Deichstrecken zugefügt hat. Außerdem ist noch, wie oben bereits erwähnt, die ganze neue Binnennehrung untergelaufeu und zum Theil versandet.) In der todten Weichsel lagen zur Zeit des Schleusenbruches 141 große Seeschiffe, zwei Kaiserliche Kriegsschiffe und eine große Anzahl kleiner Dampfer, Bagger usw, der Kaiserlichen Marine, 296 Stromfahrzeuge außer zahlreichen kleinen Lommen und Handkähnen, 40 Privat-Dampfboote, 25 große Bordings, das gesamte schwimmende Inventar der Königl. Hafenbauinspection Neufahrwasser, sowie ein großer Theil desjenigen der Wasserbauinspection Dirschau, und Holztraften im Werthe von etwa 10 000 000 A. Hatte sich die Weichsel bei dem hohen Wasserstande von 5,50 m am Plehnendorfer Pegel, bezw. auch nur bei einem solchen von 5 m in voller Breite in ihr altes Bett ergossen, dann wäre von den oben erwähnten Fahrzeugen und Traften voraussichtlich eine große Anzahl beschädigt, vertrieben oder versandet werden. Weitere Beschädigungen waren für die Danziger Privatwerften und die Anlagen des Hafens von Neufahrwasser zu befürchten. Es kam also daranf

anziger

Abb. 4

Lageplan B

der todten Weichsel

von der Pfebneudorfer Schleuss bis Krakauer-Kampe.

an, unter allen Umständen eine Erweiterung des Einflufsprofiles in der Schleuse zu verhüten. Dieser Zweck sollte erreicht werden: 1. durch Vertheidigung der vier äufseren Flügelwände der Häupter und 2. durch gleichzeitigen Verhau der Schleuse, der, sobald er gelang. allerdings auch die weitere Vertheidi-

gung der Häupter unnöthig werden ließs

Blieb auch die durch den engen Schleusenquerschnitt eindringende Wassermasse dem Holslager und den Schiffen in der todten Weichsel ganz unschädlich, so griff die starke Strömung in der Schleuse diese selbst in so bedenklichem Maße an, daß ein Abstellen dieser Strömung für das Erhalten der Schleuse als unumgänglich nöthig erkannt wurde. Für diese Arbeiten mangelte es der Bauverwaltung an Arbeitskräften, da die im Danziger Werder wohnenden Wasserarbeiter durch den Schluß der Deichbrüche und das Bergen ihres Viehes usw. voll in Anspruch genommen wurden und die Arbeiter vom rechten Weichselufer (Bohnsack, Neufähr u. a. O.) nicht über den Strom konnten. Es erging daher seitens des Chefs der Strombauverwaltung an die Commandautur in Danzig das Ersuchen, Militär zur Unterstützung der Bauverwaltung nach Plehmendorf zu senden. Diesem Ansuchen wurde sofort bereitwilligst entsprochen. Schon am 3. April, mittags 12 Uhr, trafen zunächst zur Ausführung der eigentlichen Wasserarbelten Pioniere, sodann zu den weiteren Arbeiten, besonders dem Füllen von Sandsäcken, auch Infanteristen in Plehnendorf ein, welche unter stetiger Zuziehung von Ablösungsmannschaften solange an der Schleuse verblieben, bis es vom 5. April früh ab der Bauverwaltung möglich wurde, nach und nach die erforderliche Anzahl fremder

Zestschrift f. Bauwesen. Jahre. XXXVIII.

Arbeiter anzuwerben. Am 7. April rückten die letzten Militärmannschaften von Plehnendorf ab. Es mag hier noch erwähnt werden, dass am 2. April abends schon vom Deichverbande des Danziger Werders Militär erbeten worden war, und daß von diesem auch die Königl. Bauverwaltung bei Vertheidigung der Schleusenthore wesentlich unterstützt worden ist. Die Leitung der Vertheidigungsarbeiten an den Schlensenhäuptern war den zu diesem Zwecke nach Plehnenderf entsandten Baubeamten, die Leitung der Arbeiteu zum Verbau der Schleuse dem commandoführenden Officier zugefallen. Selbstverständlich fand aber, wo erforderlich, stets die kräftigste gegenseitige Unterstützung statt.

Der nächstliegende Gedauke, die beschädigte Schleuse durch regelrechte Fangedämme abzuschließen, war anfangs nicht durchführbar, da auf einen Bestand der Eisstopfung zwischen Siegeskranz und Plehnendorf bei der Wärme des Frühjahrshochwassers nicht gerechnet werden kouute. Zweifellos mußte die Stopfung sogar in kürzester Zeit merklich zusammenrücken und damit neuen Eismassen die Möglichkeit geben, aus dem Strome in die Schleuse einzudringen. Solange aber Eis von der im ersten Abschuitte beschriebenen Machtigkeit und mit der durch das starke Gefälle hervergerufenen Geschwindigkeit durch den Canal trieb, war eiu Rammen von Pfählen zu

Fangedämmen nicht möglich. Der Verbau der Schleuse mußte daher zunsichst in nuderer Weise angebahnt werden. Der erste Versuch, dieses Ziel zu erreichen, bestand darin, dass aus 35 bis 45 cm im Geviert starken, etwa 14 m langen Balken, welche einem

Holzlager unmit-

telbar neben der Schleuse entnommen werden konnteu, eine doppelte Schutzwand vor bezw, in dem Oberhaupte der Schleuse herzestellt werden sollte. Die geeigneten Stützpunkte boten für die verdere Wand die Eckpfosten der äußeren Flügelwände, für die hintere Wand die Dammbalkenfalze. Mit der Aufstellung der vorderen Wand wurde am 3. April gegen 2 Uhr nachmittags begonnen, und es gelang noch his zu den ersten Morgenstunden des 4. April, von dem etwa 4 m tiefen Querschnitte des Wassereinlaufes die oberen 2.4 m zu verbauen. Die Aufführung der hiuteren Wand musste schon uach wenigen Versuchen als aussichtslos fallen gelassen werden, weil das unter der oberen Wand mit großer Gewalt durchstofsende, mit starken Eisschollen durchsetzte

Das schon früher erwähnte Aufthauen der Stopfung zwischen der Schleuse und Siegeskranz erfolgte thatsächlich so schnell, dass am 3. April abends die Schleuse selbst, am 4. April früh bereits der ganze Schleusencanal eisfrei war. Der Eisgang auf der Weichsel nahm am 4. April von Mitternacht ab noch zu und saudte mit der fortschreitenden Auflösung der Stonfung immer hänfiger, namentlich tiefschwimmende Schollen in die Schleuse. Diesem fortwährenden Angriffe hielt auch die vordere Wand nicht lange Stand, und schon um 9 Uhr vormittags, am 4. April, war dieselbe bis auf einige obere, ziem-18

Wasser jeden vorgelegten Balken sofort mitten durchbrach.

lich einfinsslose Balken fortgerissen. Ohne Zweifel hat die obere Wand trotz der kurzen Dauer ihrer Wirksamkeit eine große Anzahl Schollen von der todten Weichsel fern gehalten.

Als auch gegen Mittag desselben Tagea noch immer Eis in großer Menge und bedeutender Stärke im Strome heruntertrieb und schon wiederholt im Oberhanpte losgerissene Dielen aus der Tiefe anfgeschwommen waren, die Beschädigung der äußeren Flügelwände auch einen immer größeren Umfang annahm, wurde noch ein zweiter Versuch angestellt, die Schleuse möglichst schnell zu schließen. Man entnahm aus dem in der Nähe der letzteren befindlichen Parke des staatlichen Dampfbaggers "Plehnendorf" drei alte hölzerne Prähme, schaffte dieselben über Land nach der Schleusenkammer und legte sie dort, wie aus dem Lageplane der Plehnendorfer Schlense, Abb. 5, ersichtlich, alle drei nebeneinander fest. Sodann wurden vom Lande ans mit thunlichster Beschleunigung Steine und gefüllte Sandsäcke in diese Fahrzeuge geschafft. Plötzlich sank der Prahm m auf den Grand. Durch den Druck des dem versunkenen Prahme nachstürzenden Wassers wurde der Prahm se gerade auf den Prahm m und demnächst auch der Prahm o auf den Prahm n geworfen. Wenn die drel Prahme nun auch nicht mehr die ihrer Bestimmung, das Fundament für einen Querdamm aus Sandsäcken und Steinen zu bilden, entsprechende Verwendung finden konnten, so verursachten sie immerhin eine Verringerung des Durchflußsprofiles in der Schlense. Es mns indes hervorgehoben werden, dass sowohl beim Vorlegen der Balkenwände, als auch beim Versenken der Prähme von keinem der Betheiligten verkannt worden ist, dass ein Erfolg bei beiden Massnahmen sehr zweifelhast sei. Für die ersten Arbeiten nach Durchbruch der Schleusenthore war aber nicht die Frage zu entscheiden, wie und mit welchem Material verschließt man die Schleuse am besten, sondern diejenige, wie kann man die in unmittelbarer Nähe der Schleuse befindlichen Materialien und Geräthschaften zum schnellen Schlusse derselben verwertben. Die Absicht, die Schleuse während des Eisganges zu verbauen, zumal letzterer nach Meldungen aus dem oberen Stromgebiet bald sein Ende erreichen mußte, wurde nunmehr vorläufig aufgegeben, und alle verfügbaren Mannschaften und Materialien wurden für den Schutz der außeren vier Plügelwände der Haupter verwandt. Sehr bald nach Auflösung der Eisstopfung in der Schleuse zeigten sich gefährliche Vertiefungen an den anfseren Flügelwänden des Unterhanptes; auch wurde zu beiden Seiten das angrenzende Ufer bis zu den in Abb. 5 punktirt eingetragenen Linien fortgerissen. Einzelne Pfähle der Unterhäupter hingen nur noch mit den Zapfen im Holme, während die Spitzen nicht mehr in den Boden reichten. Aehnliche Auskolkungen traten wiederholt und fast stets plützlich in den äufseren Flügelwänden des Oberhanptes ein. Die linke Schleusenkammerwand wich in halber Lange nach der Schleusenachse zu um 1.50 m aus und drobte einzustürzen. Wenn sich nun auch die Geführlichkeit. eines möglichen Durchbruches des Weichselstromes nach dem Dauziger Hafen mit dem nach und nach abfallenden Wasser und dem abnehmenden Eisgange sehr verringerte, so mußte doch danach gestrebt werden, die Schlense möglichst unverletzt zu erhalten, damit dem Danziger Handel dieses wichtige Verkehrsmittel so schnell, als irrend angunglich, wieder heautzbar gemacht werden könne. Es gelang schliefslich infolge reichlicher Zufuhr von Steinen, Sandsäcken und Pfählen aus dem nahen Danzig, die Schleusenhäupter im nateren Theile naverschrt zu erhalten und die linke Schleusenkammerwand in der vorher beschriebesen Ausbiegung durch Steinpackungen und Verstelfung egene die gegenüberliegsech kammerwand zu behanpten. Allerdings mulhet Tag und Nacht gearbeitet werden, in der Nacht bei elektrischer Beleuchtung, welche die im Plehnendorfer Hafen liegenden Eisbrechdampfer lieferten.

Am 5. April war der Strom endlich soweit eisfrei, daß mit dem Bau eines Fangedammes begonnen werden konnte. Die Ausführung desselben machte Schwierigkeiten, weil der Fangedamm im vollen Strome erbant werden muiste und letzteren abzuschneiden bestimmt war. Es handelte sich dabei eigentlich um eine "Stromdurchdämmung", zu deren Herstellung das hier sonst gebrauchliche Faschinenmaterial nicht in ausreichendem Maße zu Gebote atand. Die geeignetste Stelle hierfür war im Canale nnterhalb der Schlense zu suchen und zwar einerseits, um das Trockenlegen der Baugrube nicht unnöthig zu erschweren, möglichst nahe am Unterhanpt, andererseits, um nur mit handlichen. 7 bis 8 m langen Pfählen und anfserhalb der Strudelbildnng des aus der Schlense herausstürzenden Wassers arbeiten zu können, möglichst weit von dieser entfernt. Es wurde der Querschnitt DE (Abb. 5) als derjeuige ermittelt, welcher beiden Anforderungen namentlich auch deshalb am besten entsprach, weil hier das Strombett aus ziemlich festem Thon bestand. Dieser Querschnitt hatte bei etwa zweifacher Böschnagsanlage der Ufer eine gleichmäßsige Tiefe von 3 m. Die zu beiden Seiten des Canales die Ufer einfassenden Faschinen-Deckwerke wurden in angemessener Länge beseitigt und auf dem Canale durch Verankern einiger Holztraften aus 370 Stück Mauerlatten von Ufer zu Ufer ein Uebergang und ein geeignetes Arbeitsfeld geschaffen. Um die ohnehin schon ziemlich sichere Soble noch mehr gegen Auskolkungen zu schützen, gelangte zunächst eine durchschnittlich 10 m breite Durchlage aus 1 m boben. 0.70 m breiten Sücken, welche zu 2/a mit Sand gefüllt wurden, zur Ausführung, wie aus dem Querschnitt des Fangedammes in Abb. 6 ersichtlich ist. Das Verstürzen der Säcke konnte von den Traften aus sehr genau bewirkt werden. Trotz dieser Ausdeckung der Sohle vertiefte sich dieseibe durchschnittlich um 1 m und kam erst zur Ruhe, nachdem noch weitere Sandsackschichten verlegt waren. Gleichzeitig mit der Herstellung des Grundbettes (Durchlage) wurde mit vier Zugrammen das Einschlagen der erforderlichen 64 Pfähle in Abständen von 1 m von Mitte zu Mitte begonnen und nach achtundvierzigstündiger, ununterbrochener Thätigkeit beendet. Zu dieser Arbeit wurden nur erfahrene Zimmerleute nud Wasserarbeiter verwendet, da namentlich die Nachtarbeit auf dem schwankenden und zahlreiche Lücken enthaltenden Plofse sehr gefährlich war. Die Beleuchtnng wurde durch große Fener an beiden Ufern und Petrolenmfackeln bewirkt, da das elektrische Licht der Eisbrechdampfer aus dem Hafen wegen der Höhe des Canalufers die Baustelle nicht erreichte. Nachdem alle Pfähle gerammt, verriegelt und verzangt waren, bot der übrige Ausbau des Fangedammes bis zur Höhe von 3,50 m am Plehnendorfer Pegel (Wasserstand der todten Weichsel) keine nennenswerthen Schwierigkeiten, zumal es gelang, am 6. April, als das Oberwasser auf 4.20 m gefallen war und das Eistreiben auf dem Strome vollständig aufgehört hatte, zur Erleichterung der Fangedammarbeiten durch ein Nadelwehr im oberen Schleusenhaupte den Einlauf des Wassers in die todte Weichsel abzuschließen. Den unteren Stützpunkt für die Nadeln bot der Drempel des Oberhauptes, den oberen ein zu diesem Zwecko bergestelltes Sprengewerk, welches, darch sechs eiserne 30 mm starke Stangen an funf etwa 34 bis 38 cm starken, quer über die Schleuse gelegten Balken aufgehängt, sich mit den Enden des Spannbalkens gegen



die vartrendem Hintervalue der Wendeniechen stützte und ungeführ der Form des Dreunpels nebsprach. Abb 7. veranschaulicht die Construction der Nadelwehrs in allen Theilen. Der Verband der <sup>20</sup>/<sub>24</sub> om station Röhner wurde durch hräftige einer Belten und Bänder verstärft und einem Aufrügen des Sprengewerks wirkams durch bölteren Steffen zwischen den Tragelalten und dem Sprengewerk vergebeuigt. Die Stronbauervanltung eersuchte num die Wasserhauinspection Plemotergum einen geschichten Medelsteter, welchen am 7. April in Pichenenderf eintraf und mittels 125 Nadeln von <sup>10</sup>/<sub>12</sub> em integrate den geschichten Stedelsteter, welchen A. April vormittags den Therkamserapsenchaft verstellte. Die Durchbiegum des Sannballkuns betrup bei der stärken Beansprachung 15 mm.



Abb. 6. Querschnitt durch den unteren Fangedamm. (Grundbett und Kern besteben aus Sandsäcken, Vorschüttungen aus leichten Sandboden)

Das Nadelwehr ließ nur wenig Wasser durch, sodafs eine kaum merkliche Strömung in der Schleuse und im Canale verblieb. Der untere Fangedamm hatte inzwischen den Wasserspiegel des Unterwassers überschritten, wednrch sich der jetzt noch im ganzen 4.20 - 3.50 - 0.70 m betragende Stan allmählich mehr und mehr vom Nadelwehr nach dem Fangedamme verschob. Als der Stan am Nadelwehr nur noch 15 cm betrug, schwammen sämtliche Nadeln auf. Der Fangedamm lag unmittelbar vorber in der Mitte auf 12 m Lange noch 1 m unter Oberwasserspiegel, nach den Ufern zu aber bereits in Höhe dieses Wasserspiegels. Der plötzliche Stauznwachs um 15 cm beim Aufschwimmen des Nadelwehrs verursachte wiederum ein Ueberfinthen fast des ganzen Dammes. Nun mufste alle Kraft daran gesetzt werden, den Verbau zum Schlasse zu bringen. Mit außerster Austrengung aller Arbeiter wurden Senkfaschinen, Steine und Bündel von 3 bis 5 zusammengeschnürten Sandsäcken so schuell als möglich auf den Fangedamm aufgeworfen, bis derselbe um 2 Uhr nachmittags am 9. April nicht mehr überströmt wurde. Hiermit war der Fangedamm aber nech nicht fortig. Starte Arbeiterabheblungen nathen sofert mit dem Verschütten von Erde im Obervanzer beginnen, und es erforderte noch die angestrengstest Arbeit nechtere Tage, his der Damm vollkommen dicht war. Da später nach Trockenlegung der Baugrube der Wasserbruck von Untervanser herkam, wurde auch auf dieser Seite eine flache Bocheng beita durch Auswurf von Baugergert, diesis durch Verstätren herangekarter Erde vom Fangedamme ann bergstellt. Trotzden sitt die nannagenstett Wachsankeit und ein fortvällrendes Nachschütten von Erde erforderlich gewesen, unt die während der Wiederherstellung der Schleuse hat diglich und nanestlich in den unterstes Sandauckschiebten eingetreteen erfoheren und beinneren Durchrisse im Keine zu erstücken.



Abb. 7. Schnitt und obere Aufsicht des Nadelwehrs. 1:150.

# i. Die Wiederherstellung der Schleuse und der dazu gehörigen Aubnren.

Noch am 9. April wurden die Vorbereitungen zum Ban des oberen Fangedammes getroffen. Am 10. April begann das Einschlagen der Pfähle mittels zweier Kunstrammen, am 12. konnten noch zwei Zagrammen zum Eintreiben der Stülpwände anfgestellt werden. Die Construction des oberen Fangedammes entsprach genau der allgemein üblichen. An drei inneren Führungsbohlen, deren Befestigung unter Wasser durch einen Taucher geschah, wurden neben ieder der beiden Pfahlreihen 8 cm starke Bohlen in 10 cm lichtem Abstande von einander eingerammt. Die Lücken erhielten eine Deckung aus 5 cm starken, vorgerammten Dielen. Oben in 4,50 m Höhe befand sich an jeder Pfahlreihe ein äußerer Brustriegel. Beide Brustriegel waren durch Zangen in 1,5 m gegenseitiger Entfernung mit einander verbunden. Leider wurde der Fangedamm zufällig genau auf dieselbe Stelle gesetzt, auf welcher in früberen Jahren ein zum Theil mit Strauch und Steinen ausgefüllter Fangedamm gestanden hatte, oder stärkere Schlenbefestigungen ausgeführt worden waren. Aus diesem Grunde wichen die Bohlen der Stülpwand vielfach unter den Rammen seitlich aus, sodafs sich schliefslich, namentlich in den während der Nachtstunden ausgeführten Theilen, erhebliche Lücken vorfanden. Ein Taucher

18\*

bemühte sich zwar, diese durch Sandsäcke zu verstopfen, es blieben aber immer noch soviel Oeffnungen, daß es auch bei diesem Fangedamme schliefslich und vornehmlich, um Zeit zu gewinnen, als nothwendig erkannt wurde, je eine Lage Sandsäcke gegen die Stülpwand zu legen und dann erst den mittleren Kern ans Erde einzubauen. Am 16. April nachmittags war der Fangedamm fertig. Nun hiefs es, die machtige, durchschnittlich 3,0 m tiefe Baugrube ausznpumpen. Zunächst wurden drei für diesen Zweck besonders angefertigte Blechheber von 15 cm Rohrdurchmesser anf dem unteren Fangedamme zur Wirkung gebracht und mittels dieser im Lanfe der Nacht von dem ganzen. 70 cm betragenden Höhenunterschiede zwischen Ober- und Unterwasser 57 cm abgelassen. Dann wurden drei Centrifugalpumpen von 200mm Saug- und Druckrohrdurchmesser eingestellt, welche schliefslich noch mit Hülfe des vier Schlänche von je 80 mm Durchmesser führenden Pumpenschiffes "Berger" der Firma J. W. Klawitter in Danzig die Baugruhe bis zum 23. April trocken leuten

Bis dahin konnte für die Wiederherstellung der Schleuse nnr der Nenban von vier Thoren in Angriff genommen werden, denn fast alle Beschädigungen waren im unteren Theile der Schleuse entstanden, bezw. nur von unten aus zu beseitigen möglich. Gleichzeitig mit dem Ban der Fangedämme und dem spliteren Auspumpen des nuschlossenen Bassins erfolgte ein allmähliches Abgraben der Schlensenwände his auf 0.50 m unter Drempelhöhe. Es geschah dieses sowohl, um die Schleusenwände auch von der inneren Seite eingehend zu untersuchen, als auch, um dieselben während der Ausbesserung vom Erddrucke zu entlasten. Bei der Untersuchung zeigte es sich, daß die Schleuse in ihren Hauptconstructionstheilen erheblichen Schaden erlitten batte. Da außerdem die Anlagen zum bochwasserfreien Abschlusse des Danziger Hafens zwischen den Deichen des Danziger Werders und der Düne nnnmehr nm etwa 1,0 m erhöht werden mufsten, nachdem der höchste Wasserstand von 1883 den his dahin bekannten höchsten um 0.65 m und der höchste Wasserstand vom Jahre 1886 wiederum denjenigen von 1883 um 0,46 m überstiegen hatte, so wurde beschlossen, die alte Schlense nur für den Betrieb von 1 bis 2 Jahren anszubessern und in deren unmittelbarer Nähe mit möglichster Beschlennigung eine neue Schleuse zn erbanen.

Die erforderlichen Wiederherstellungsarbeiten an der alten Schleuse bestanden im wesentlichen: 1. im Anbringen von vier neuen Thoren; 2. im Ansbessern und theilweisen Erneuern des Schleusenbodens, wie aller vortretenden Ständer und Reibehölzer in bezw. vor den Wanden des Ober- und Unterhauptes; 3. in der Instandsetzung der umgedrückten linken Schleusenkammerwand; 4. in der Ausfüllung und Abdeckung der über 2 m tief ausgekolkten Schleusenkammersohle, und 5. in der Wiederherstellung beider Canalufer unterhalb und oberhalb der Schlense zwischen den Fangedämmen. Alle diese Arbeiten, wie die verbeschriebenen Fangedämme wurden von der Verwaltung selbst ansgeführt; sie erlitten, wenn die Witterung es irgend gestattete, auch in der Nacht keine Unterbrechung. Am 29. April waren die Thore einschließlich des Eisenbeschlages fertig und kennten auf Rollen in die Schleuse geschafft werden. Am 4. Mai waren alle vier Thore erdnungsmäßsig eingehängt. Dieselben entsprachen genau den alten Thoren, nur erhielten sie je zwei Schütze, um einen schnelleren Ausgleich der Wasserstände zu erzielen.

Von den übrigen Wiederherstellungsarbeiten läßst nur die unter 3. aufgeführte eine eingehende Besprechung angezeigt erscheinen. Die Pfahlköpfe der linken Schleusenkammerwand hildeten, nachdem der mehrfach durchbrochene Holm abgenommen war, eine kramme, von den Häuptern nach der Mitte der Schleuse zu mehr und mehr beraustretende Linie, deren Pfeil 1,50 m betrug. Sämtliche Ankerstangen waren gerissen, sodafs ein vollständiger Umsturz der Wand zweifelles nur durch die vorerwähnten Absteifungen und Steinverpackungen verhindert worden ist. Es wurden nun alle Pfähle in Wasserspiegelhöhe der Bangrube (rund 1 m am Plehnendorfer Pegel) abgeschnitten, und es gelang, den in dieser Höhe noch immer 0.95 m betragenden Ausschlag der mittelsten Pfähle durch Anziehen an neuen Ankern auf 0,50 m zu ermäßigen. Auf die Pfähle wurde eine neue Wand gesetzt, deren oberen Abschlufs ein gerader Holm hildete. Allerdings behielt die Schleusenkammerwand nun eine Ansbauchung von höchstens 50 cm in Sohlenböhe; es hat sich diese aber weder für die Schiffe, noch für die Traften als gefährlich erwiesen, zumal unmittelbar unterhalb des oberen Holmes ein starker Brustriegel längs der ganzen Kammerwand angebracht worden ist. Zn seben war nach Füllung der Schleuse nur der gerade obere Holm. Die Soble der Schleusenkammer ist nach vollständiger Ausfüllung bis zur Höhe des oberen Vorbodens mittels Faschinen abgedeckt werden, welche durch Steine am Aufschwimmen verhindert werden. Am 7. Mai waren die Wiederherstellungsarbeiten 1 bis 5 soweit fertig, dafs das Wasser wieder in die Schleuse eingelassen, und mit Beseitigung der Fangedämme begonnen werden konnte. Zwei kleinere Dampfbagger, "Beckmesser" und "Plehnendorf", erhielten den Auftrag, die Erdvorschüttungen neben den Fangedämmen, wie einzelne störende Sandablagerungen im Schleusencanale fortzuschaffen, während der Seebagger "Hummer" von der Hafenbauinspection Neufahrwasser, welcher mit einer kräftigen Verrichtung zum Ansziehen von Pfählen versehen ist, die beiden Fangedamme fortraumte. Am 10, Mai abends 7 Uhr konnte die Schleuse dem Verkehr übergeben werden. Es hatte somit die Wiederherstellung derselben, einschliefslich Ahfangens und Leerpumpens der Baugrube, Beseitigung der Fangedämme und Ausbau der Ufer zwischen dem Unterhaupte und dem unteren Fangedamme nach Abzug des Charfreitags und des Ostersonntags, an welchen Tagen nicht gearbeitet wurde, nur 34 Arbeitstage erfordert. Die Gesamtkosten der Vertheidigungs- und Wiederherstellungsarbeiten, wie die Kosten für die im nächsten Abschnitte zu beschreibenden Einrichtungen zur Förderung der Schiffahrt von Plehnendorf über See nach Neufahrwasser, erforderten einen Aufwand von 93 495.86 Mark.

#### Die Vermittlung des Verkehrs der Stromfahrzeuge über See zwischen Plehnendorf und Neufahrwauser.

Infelge der ungewöhnlich langen Unterbrechung der Schlicht im Witter 1885/96 ing well eine größere Annahl beladener Segelschiffe in Russisch-Polen beim Aufbruche der Eisdecke zur Thalfahrt fertig gerüstet, als sonst. Ein bedeutsehr Theil dieser Fahrenge hatte das Endziel Dausig, welches aber von Piehnendorf aus, solange die Schleuse dasselbst gespert wie hich, nur noch auf den Sewerge Wert Neufahrussen, im Schleptau einen Dampfere, zu erreichen möglich war. Um nun der Schlächtst Hundlicht die Wese zu ebenen, ließ die Stremban-

verwaltung durch ihre Schlepp- und Eisbrechdampfer die Kähne aller Schiffer, die es wünschten, zwischen Neufahrwasser und Plehnendorf unentgeltlich über See schleppen. Wenn die Fahrt von Fluskähnen über See auch nur bei ruhigem Wetter nusführbar war, gelang es der Strombauverwaltung doch, vom 13. April bis zum 10. Mai 1886 145 Kähne über See zu schaffen. Eine weitere Anzahl meist beladener Kähne wurde durch Privatdampfer in den Danziger Hafen eingebracht. Sicher wäre durch diese Einrichtung die Störung im Schiffahrtverkehr zwischen Danzig und dem oberen Weichselgebiete abgewendet, berw, bei anhaltend stürmischem Wetter sehr eingeschränkt worden, hätte die Versicherung der Fahrzeuge und Ladungen nicht mit dem Augenblicke die Gültickeit verloren, in welchem der Uebergang vom Strome auf die See stattfand. Bezüglich der Ladung wurde allerdings bald zugegeben, daß die Versicherung auch während der Seefahrt in Kraft bleiben solle, wenn 1. der seitens des Vorsteheramtes der Danziger Kaufmannschaft vorübergebend in Plehnendorf angestellte Suchverständige die Ueberfahrt in jeder Hinsicht für unbedenklich erklärte, und 2. die Masten geleut waren. Zu letzterem Zwecke eutlich die Strombauverwaltung von der Hafenhauinspection Neufahrwasser einen hölzernen Spirenkrahn von 15 Tonnen Tragfähigkeit und richtete denselben bei Wefslinken kurz oberhalb der Plehnendorfer Schleuse auf. Viel Gehrauch let von diesem Entgegenkommen der Versicherungsgesellschaften nicht gemacht worden, weil die obigen Bedingungen zum Theil noch ziemlich lästig waren und die Schiffer, von denen die Zustimmung zur Fahrt über See schliefslich auch abhing, dabei mit den Fahrzeugen selbst nach wie vor unversichert blieben. Erst kurz vor Wiedereröffnung der Schlense übernahm es eine Privat-Damufschiffahrtgesellschaft unter eigener Gewährleistung für Fahrzeug and Ladung, jeden Kalın gegen ein Entgelt von 100 M über See zu schleppen. Es war dieses Angebot jedenfalls sehr annehmbar, soweit es sich um Ladungen handelte, welche bei Einzerem Liegen im dumufen Schiffsraume Schaden leiden konnten. und thatsächlich machten noch 20 Schiffer von derselben Gebrauch. Bei keinem der Transporte über See ist ein Unfall vorgekommen. Bezüglich der Ueberführung von Traften aus dem Weichselstrome nach Danzig war eine Fürsorge nicht nöthig, da die erste Traft gewöhnlich erst zwischen dem 20, Mai und 1. Juni in Plehnendorf einzutreffen offegt und auch im Jahre 1886 dasellst nicht früher anlangte.

Am 3. September 1887 ist die neue Plehneuderfer Schleuse dem Verkehr übergeben und damit die alte Schleuse endgöltig geschlossen worden. Letztere soll, soweit erforderlich, beseitigt bezw. verschüttet werden. M. Görz.

# Die Wirkungen zwischen Rad und Schiene.

Die Erforschung der Einzelheiten des Vorganges, welcher sich beim Durchfahren eines Geleises mit Locomotiven, Wagen oder ganzen Zügen abspielt, bildet ohne Zweifel eine der wichtiesten Aufgeben der Betriebstechnik. Was bisher an Arbeiten auf diesem Gebiete vorlag, kann nicht einmal als Bruchstück einer Lösung dieser Aufgabe gelten, da sich die verschiedenen Theilvorgange in hohem Grade gegenseitig beeinflussen, und daher im Zusammenhange unter Umständen ganz anders ablaufen, als ieder für sich thun würde. Aus diesem Grunde lifet sich z. B. aus dem Verhalten eines durch das Geleise rollenden Rüderpaares nicht ohne weiteres auf dasjenige eines Achsenpaares oder gar eines ganzen Fahrzeuges schliefsen. Hierzu gehört mehr, nämlich die Kenntnifs aller bei dem Gesamtvorgange auftretenden Einzelerscheinungen. Nun ist selbst die getrennte Erforschung der letzteren in den meisten Fällen eine sehr schwierige Aufgabe; man hat sich deshalb bisher damit begnügt, rein "empirische" Formeln aufzustellen (deren Bau nach allgemeinen theoretischen Erwägungen oder auch ganz willkurlich gewählt wurde) und die in diesen Formeln auftretenden unveränderlichen Zahlenwerthe durch Versuche zu bestimmen. So ist man beispielsweise zu Gleichungen gelangt. ans denen sich der Zngwiderstand in gerader und gekrümmter Bahn für Züge und Geleise, welche den zu den Versuchen benutzten ähnlich sind, mit befriedigender Genauigkeit berechnen läfst, die aber ganz unzntreffende Ergebnisse liefern können, wenn man sie auf abweichende Verhältnisse anwendet. Keine dieser Formeln erfreut sich allseitiger Anerkennung; fast jede von ihnen ist schon entschieden bekämpft und als nur bedingungsweise brauchbar erwiesen worden, sodaß sich dem Fachmann die Ueberzeugung aufdrängen mufs, wie selbst sehr sorgfältig durchdachte und mit allen Hülfsmitteln der Neuzeit ausgeführte Versuche doch nur Ergebnisse von recht beschränktem Wertte liefern können, so lange der zu erforschende Vorgang nicht theoretisch durchschant und in eine Kette einzelner, nach den Grundutten der Gleichgewichtslehre zu behandelnder Erscheinungen anfgelöst ist.

Diesem Mangel abzuhelfen, hat sich ein unlängst erschienenes, vom Königlichen Eisenhahn-Bau- und Betriebsinspector Boedecker berausgegebenes Werk\*) zur Aufgabe gestellt. Vom Einfachen zu Verwickelterem fortschreitend, erörtert es zunächst das Verhalten einzelner Räderpaare, insbesondere die Lage der Rollkreise auf den Laufflächen der Radreifen, den Druck in der Stützfläche der letzteren, deren Umfangslinie unter gewissen Voranssetzungen als eine Ellipse erkannt wird, den Vorgang beim Rollen und die Natur des sogenannten Widerstandes der rollenden Reibung, sowie auch den Widerstand der beim Rollen in den Stützflächen der Radreifen Infolge der Kegelform auftretenden Gleitbewegung usw. Daran reihen sich Untersuchungen über das Verhalten vierrädriger Wagen in Bahnkrümmungen. Es werden zu diesem Zwecke die verschiedenen Stellungen besprochen, welche der Wagen als Ganzes in der Curve einnehmen kann. Sodann wird die Richtung und Größe des Gleitens der Räder auf den Schienen ermittelt. Bei gegrebenem Raddruck and Reibungswerth folgt hieraus die Größe

Jile Wirkungen zwischen Rad und Schiene und ihr Endlisse auf den Lad und den Berequezwiederund der Fährzeugen in der Eisenbahnsigen. Nach eigener Theorie aus der Unstatte und der Schwiederund und Betriebe inspector. Hannover 1887. Hahn siehe Beichbandium, 113 Seiten mit 7 mit 44 Bildenhalte ihr zu der Schwiederunden. Preis 4.4 — Tütermechungen sheicher Art und von demoeben Verfanzer 4.4.4 — Schwiederunderungen sheicher Art und von demoeben Verfanzer der Schwiederunderungen sheicher Art und von demoeben Verfanzer der Schwiederungen sheicher der und demoeben verfanzer der Schwiederungen sheicher der und Schwiederungen siehen von demoeben verfanzer der demoeben verfanzer der demoeben verfanzer dem verfanzer der demoeben verfanzer der demoeben verfanzer der demoeben verfanzer dem v

der in der Richtung der Wagenachse und der Radachse wirkenden Widerstände, sowie anch diejenige der auf Drehung des Wagens wirkenden Krafte. Dabei ergiebt sich, daß die Graße des Productes aus dem Krümmangshalbmesser der Bahn und dem Spielranm der Räder über die Stellung des Wagens im Geleise entscheidet. Ferner wird gezeigt, wie aus der Belastung und dem Seitendruck des führenden Vorderrades, nowie aus der Richtung, in welcher dieses Rad gleitet, die Neigung der Stützfläche und die Lage des Stützpunktes gegen die Radachse bestimmt werden kann. Die so gewonnenen Gleichungen werden dann durch Einführung von Mittelwerthen unter Anlehnung an die Ergebnisse von Versuchen zur Gewinnung einfacher Formeln für den Curvendruck des führenden Vorderrades beautzt. Nachdem noch eine filmliche Untersuchung für das innere Vorderrad und die Hinterräder durchgeführt ist, folgen Betrachtnugen über eine Reihe von Einzelfragen, wie z. B. über den Curvendruck gebrenster Fahrzeuge, über den Einfluß des Curvenhalbmessers, des Zuges in den Kupplungen und einer zu schwachen oder zu starken Ueberhöhnug der änsseren Schiene auf die Stellung des Wagens, über den Einfluß der Stonnung der Kuppelketten auf die zwischen Rad and Schiene wirkenden Krafte u. dergl. Den Schluss dieses Abschnittes bildet die Ermittlung des Widerstandes der Fahrzenge infolge der Geleiskrümmung, also des sogenannten Curvenwiderstandes, sowie der Abhängigkeit desselben von der Form der Radreisen im allgemeinen und der Gestalt der Hoblkehle sowohl wie des Schienenkopfes und der Größe des Spielraumes im besonderen, Die beiden folgenden Abschnitte behandeln den Lanf dreischsiger Locomotiven in Bahnkrümmungen und vierrädriger Wagen in schwach gekrümmten oder geraden Geleisstrecken, sowie die Abnutzung der Schienen.

Hiermit ist der reiche Inhalt des Buches in gedrängter King angedeutet. Hinsichtlich der Darstellungsweise verdient hervorgehoben zu werden, daße der Herr Verfasser die vielen, zum Theil laufserst schwierigen Aufgaben mit Geschiek und Sorgfall behandelt hat. Wem trotzleet das Stadium des Baches eine nicht geringe geistige Anspannung erfordert, so liegt dies zum Theil in der Natur der Sache. Doch dürfte hierzu auch der Umstand beitragen, dass der Herr Verfasser viele Zwischenrechnungen absichtlich weggelassen hat, um den Leser nicht zu ermüden. Wir sind der Ausicht, daß hierin an einigen Stellen etwas zu weit gegangen worden ist, da der Leser - wenn er ein volles Verständniß der Entwicklung erreichen will -- sich die nicht immer leicht zu fludenden Zwischenglieder selber suchen mußs. Ferner wird der Wansch nach einer etwas eingehenderen Erörterung auch bei mancher Annahme rege, die zur Ueberwindung der Schwierigkeiten der Rechnung gemacht werden musste. So ist z. B. bei Berechnung der Lage des Rollkreises auf der Lauffläche der Radreifen für den Abstand der Stützfläche von der Radachse ein Mittelwerth eingeführt, während doch die ganze Untersuchung auf der Voraussetzung beruht, daß die Radreifen kegelförmig sind, d. h. dals die einzelnen Punkte der Stützfläche nicht in gleichem Abstand von der Radachso liegen. Die Kürze der Darstellung liffst es hier zweifelhaft, ob die vernachlässigte Größe gegen die in der Rechnung verbleibende von höherer Ordnung ist, wie es sein muß, wenn das Naberungsverfahren zulässig sein soll, Ein ähnlicher Zweifel stellt sich bei der Ermittlung der Richtung des Gleitens der Räder auf den Schienen ein. Es wird dort vorausgesetzt, daß Belastung und Halbmesser beider Räder eines Paares gleich seien, und dennoch dem Unterschied der Rollkreishalbmesser ein bestimmender Einfluß zugeschrieben. was natürlich den Schein eines inneren Widerspruches erweckt. Trotz dieser kleinen Bedenken muß anerkannt werden, daß das vorliegende Buch die gründlichste Arbeit bildet, welche bisher auf dem in Rede stehenden Gebiete erschienen ist. Jeder Fuchmann, der sich mit der Ausbildung der Schienen- und Radreifenformen oder mit Versuchen über Zugwiderstände u. dergl, befalst, wird von dem Inhalte Kenntnifs nehmen müssen, während derjenige, der ähnliche allgemeine Forschungen betreibt. das Buch als einen willkommenen Wegweiser begrüßen wird.

\_7\_





JAHRGANG XXXVIII

285

# Städtisches Wasserhebewerk für den Südwesten von Berlin.

(Mrt Zeichnungen auf Blatt 41 am Atlas.)

Die im Südwesten Berlins sich erhebende Hügelkette des Kreuzberges und Tempelhofer Berges bet bisher der in jener Stadtgegend überaus lebhaften baulichen Entwicklung da-

darch Schwieriekeiten. dass die städtische

Wasserleitung nicht imstande war, die höber gelegenen Häuser hinreichend mit Wasser zu versorgen. Zur Abhülfe dieses Uebelstandes wurde im Auftrage des Magistrats von dem Director der städtischen Wasserwerke, Herrn Gill, ein für die bochgelegenen Stadttheile bestimmtes kleines

Wasserhebewerk entworfen, welches auf dem böchsten Punkte des Tempelhofer Berges seine Aufstellung finden sollte. Um diesem im wesentlichen aus Pumtemaschine und Wasserthurm bestehenden

Hebewerk eine seiner bervorragenden Lage entsprechende äufsere Gestaltung zu geben und die aus der Kleinbeit der Baustelle für die Grandrifsanordnung erwachsenden Schwierigkeiten zu lösen, wandte sich Herr Director Gill im Januar 1886 an den Berliner Architekten-Verein, welcher die Anfgabe zum Gegenstande einer Wetthe

werbung unter seinen Mitgliedern machte. Der hierbei mit dem ersten Preise bedachte, in Gemeinschaft mit dem Regierungsbaumeister H. Hartung durch den Unterzeichneten bearbeitete Entwurf wurde von den städtischen Behörden zur Ausführung angenommen. Von diesen wurde auch die Ausarbeitung des architektonischen Theils des Entwurfs den Verfassern desselben abertragen, während man mit der technischen Leitung den Abtheilungs - Baumeister der städtischen Wasserwerke, Herrn Helling, betrante. Im April 1887 wurde mit der Bauausführung begonnen und der Rohbau im October desselben Jahres

Zecuchrift f. Baywosen, Jahre. XXXVIII.

vollendet. Der Ausban hat im Mai dieses Jahres seinen Abschlus erreicht.

Die gewählte Grundrifsanordnung, bedingt durch die Lage

des Grundstücks an der Kreuzung zweier stark ansteigenden Strafsen. erenb sich aus dem Bestreben, den Thurm an die Strafsenecke zu stellen und gleichzeitig einen möglichst großen Hof mit bequemer Durchfahrt zu erzieien. Demgemas sind die Maschipen in das Erdweschofs des Wasserthurms gelegt, wahrend ein niedriger Anbau den Kesselund Kohlenmum, eine Oelkammer, den Wiegeraum für die Kohlen und einen Abort aufnimmt. Der Thurm enthält im ersten Stockwerk eine kleine Wohnung für den Maschinenführer, im obersten Geschofs den 400000 Liter fassenden Wasserhobilton im Kellerge. schofs eine Badestube und den Ofen einer Warmwasserheizung. welche den Zweck hat. im Winter den Behälter vor dem Einfrieren zu schützen und die Wobnung des Maschinenführers zu erwärmen.



Abb. L.

Sämtliche Geschosse des Thurmes sind verbunden durch eine Wendeltreppe mit Stufen und Absätzen aus schlesischem Granit. Das Gebäude zeigt die einfachen Formen des mittelalterlichen Backsteinbaues, mit verputzten Blenden und Gesimsstreifen sowie einem schranbenförmig aufsteigenden . 6



Muster versinterter Steine als einzigem Schmuck. Nach mittelalterlicher Art sind die 15 mm starken Pagen mit ungefärbtem Kalkmörtel verstrichen. Die Zahl der verwendeten Formsteine ist gering; nur die bierneben dargestellten acht Nummern mit ihren Unterabtheilungen sind zur Anwendung gekommen. Der Sockel des Gebändes besteht aus schlesischem Granit und ist

Socket des Gebonsees besteht aus schresserben Grant und ist entialten: nicht als Plattenwerk vorgeblendet, sondern als wirkliches Erdarb Quadermanerwerk ausgeführt. Ein spitzes

Quadermanerwerk ausgeführt. Ein spitzes Kegeldach, mit deutschem Schiefer eingedeckt, krönt den Thurm. anch die Anhauten haben hohe Dacher gleicher Eindeckung erhalten. Das Innere ist seiner Bestimmung gemāfs schmucklos gestaltet, nur der Maashinanyana hat \_\_ and zwar nachträulich ein gemanertes Sternoewalke mit Rinpen aus Ziegel-Formsteinen erhalten Fenster Thüren and Fin-

fahrtsthore sind einfachster Art, letztere etwas beleht durch reichere, im Fener getriebene schmiedeeiserne Bänder,

Die Kosten des Bauwerks belaufen sich einschließlich der Maschinen. Kessel und Robrieitungen auf rund 300 000 .#. wobei auf die Bauarbeiten im einzelnen folgende Summen entfallen:

Erdarbeiten 3700 .A., Mauerarbeiten 31500 .A., Mauermate-



Klempnerarbeiten 1270 .#., Töpferarbeiten 150 .#., Tischlerarbeiten 1600 .#., schmiedeeiserne Decken und Dächer 16167 .#.,

Schlosserarbeiten 1300 . M., Glascrarbeiten 260 . M., Steinsetzarbeiten 5200 . M.,

Malerarbeiten 1100. M. Entwässerung, Gas-, Wasser- und Heizanlagen 5840. M. Blitzableiter 769. M. Asphaltarbeiten 760. M., Gärtnerarbeiten 750. M., zusammen 148276. M.

Richard Schultze.

# Kessel und Rohrleitungen auf rund 300000 .K., Rich

# Das Fürstenhaus und die alte Münze am Werderschen Markt in Berlin.

Strange 23

Grundrifs des Wasserhebewerks für den Südwesten von Berlin-

(Mit Zeichnungen auf Blatt 42 und 43 im Atlas.)

Der gewaltigen baulichen Umwälzung, die während der letzten Jahre das Innere unserer Haupt- und Residenzstadt erwriffen hat, sind vor kurzem zwei Banwerke zum Onfer prfallen, die, obgleich länget ihrer ursprünglichen Bestimmung entfremdet, doch mit ihren alten Namen und geschichtlichen Erinnerungen eine gewisse volksthümliche Bedeutung gewonnen hatten. Im Juli 1886 wurden die alte Münze (Werderscher Markt Nr. 7) und das Fürstenhaus (Kur-Strafse Nr. 52/53) abgebrochen, um dem glänzenden Neuban der Gesellschaft "Werderscher Markt" Platz zu machen, der nach kurzer Bauzeit zu Anfang dieses Jahres der Benutzung übergeben werden konnte.1) Kaum eine Veränderung in dem alten Berlin ist so geeignet, den Abstand zwischen einst und jetzt zu veranschanlichen, als diejenige, welche sich hier vor unsern Augen vollzogen hat. Der Palast eines seinerzeit allmächtigen Ministers, ein öffentliches Gebäude, einst Münzwerkstätte. Mineralien-Sammlung und Banakademie zugleich, - wie bescheiden nehmen sie sich in unsrer Erinnerung aus gegenüber dem stolzen Kaufhause. das beute an ihrer Stelle steht, in seiner räumlichen Ausdehnung beide wohl um das doppelte überragt. Wenn wir uns

 die Wandlungen, die diese Stätte seit ihrer Gründung betroffen, im Gedschtnifs zurückrufen, so darf uns die berechtigte Freude über die gitznende Entwicklung unsere Stadt doch nicht den Verlust zweier Denkruffer ihrer alten Kunst und Geschieden vergessen machen. Der unserem Texte beigefügte kleine Plan 1)



Abb. 1. Der Werdersche Markt im Beginn des 19. Jahrhunderts.

Abb. 1, der den Werderschen Markt zu Beginn unseres Jahrhunderts darstellt, und den man leicht mit Hülfe eines guten

Dieser Plan sowie auch der Grundrifs Abb. 4 ist einer Abhandlung über die Munzo von Gentz, dem Erbauer derselben, in der Zeitschrift "Sammlung von Aufsätzen und Nachrichten die Baukunst betreffend" Jahrgang 1800, Band 1, entlehnt.

Stadtplans ergänzen kann, veranschaulicht die Lage der Münze und des Fürstenhauses. Der Friedrich-Werder, dessen Mittelpunkt iener Marktplatz hildet, ist erst unter dem großen Kurfürsten ein Theil der Stadt geworden. Wie es vordem daselbst aussah, aus welchen kleinen Anfängen sich Berlin nach dem Elend des dreifsigjährigen Krieges emporgearbeitet hat, lehrt deutlicher als Worte ein Blick auf den ältesten noch vorhandenen Stadtplan von Memhard vom Jahre 1648.1) Vierzig Jahre einer weisen und kraftvollen Regierung sind verflossen. Berlin, so sehen wir es auf dem Plane von la Vigne von 1685 7) und auf der bekannten Ansicht aus der Vogelschau von J. Bernhard Schultz (1688), ist fast um das doppelte gewachsen, es war zur Festung geworden, ein trenes Abhild des innerlich und Aufserlich gefestigten brandenburgisch-preufsischen Staats, zu dessen Entwicklung die seinige von jeher ein merkwürdiges Seitenstück geboten hat. Außerhalh der Festungswerke war ein besonderer, die Entwicklung Berlins in neue Bahnen lenkender Stadttheil, die Dorotheenstadt, hinzugekommen: der Friedrich-Werder hingegen wurde als zunächst geplante Stadterweiterung gleich in die um 1658 begonnene Befestigung mit aufgenommen. Nur allmählich konnte er auf dem sumpfigen, von Spreearmen durchzogenen Gelände nach dem von Memhard entwerfenen und abgesteckten Bebauungsplane heranwachsen. 1669 erhielt die Stadt einen eigenen Bürgermeister in der Person eben lenes Membard. 1672 bis 1678 soll von Simonetti das Rathhaus erbant worden sein, das genau an der Stelle der alten Münze his zum Jahre 1794 gestanden hat. Wie nachmals diese letztere, hat anch das Werdersche Rathhaus anfangs eine sehr mannigfaltige Bestimmung gehabt. Im Erdgeschoßs befanden sich die Raths- und Gerichtszimmer, das obere Stockwerk diente bis zur Einrichtung der Kirche im ehemaligen Knrfürstlichen Reitstalle - da wo noch bente die Werdersche Kirche steht - der neuen Gemeinde als Gotteshaus, und schließlich mußte noch die 1681 auf kurfürstlichen Befehl gegründete neue Schule, aus der das Friedrich-Werdersche Gymnasium entstanden ist, in dem Bau antergebracht werden. Mit dem benachbarten Fürstenhause ist das Rathhaus, - ein einfaches viereckiges Gebäude mit wenig vortretenden Risaliten, die ihm im Grundrifs eine krenzförmige Gestalt verliehen -, dargestellt auf einem Aquarell des bekannten Stridbeckschen Skizzenbuches vom Jahre 1690.9 ferner auf dem schon erwähnten schanbildlichen Plane von Schultz. Auf dem letzteren ist iedoch das Fürstenhaus noch nicht vorhanden, an seiner Stelle steht vielmehr ein kleineres zweigeschossiges Banwerk. Dieser Umstand, so wichtig er für die Frage nach dem Gründungsjahre des Fürstenhauses ist, erscheint doch bisher nicht genügend berücksichtigt.

Das Fürtenhans war das Palais des hochverdienten, im Anfange der Begierung Friedrichs III. allmächtigen Ministers Eberhard von Danckelmann. Nicolal in seiner Beschreibung von Berlin, S. 155, sagt, dańs es um 1678 unter Kurfürst Friedrich III. (sei) nach Nerings Rissen erbaut worden sei, in seinen giebt er jedoch das Jahr 1685 als Zeit der Erbanung an. Beckmann in seiner Geschichte von Berlin (die Handschrift hefindet sich in der Bibliothek des Magistrats) und Küster (Altes und nenes Berlin II, S. 128) führen 1674 als Gründungsjahr an, sprechen aber gleichzeitig von einem nach dem Regierungsantritte Friedrichs III. stattgehabten Umbau. Diese Angaben werden in einem Punkte wenigstens actenmäßig bestätigt durch ein in Försters Geschichte Friedrich Wilhelms L im Anhange zu Band I mitgetheiltes Verzeichnifs der bei Danckelmanns Sturze eingezogenen Güter. Dort heifst es: "4. das Haus in Berlin Anno 1674 theils gekauffet und nachgebendt ausgebauet." Es hat Danckelmann also schon unter der Regierung des großen Knrfürsten, der ihn 1663 zum Erzieher des Prinzen Friedrich gemacht und hald daranf durch Ehrenstellen ausgezeichnet hatte, ein Hans auf dem Werder hesessen und dasselbe später umgebaut. Dass dieser Umban, der dem Gebände den uns bekannten Umfang und Gestalt verliehen, nicht vor 1688 stattgefunden, ist schon ans geschichtlichen Gründen wahrscheinlich, indem Danckelmann erst durch den nenen Regenten zu den höchsten Würden emporgehoben, 1688 zum Gebeimen Staats- und Kriegsrath, später 1695 zum ersten Minister und Oberpräsidenten ernannt wurde. Hätte der für seine Zeit sehr stattliche Bau des Fürstenhauses schon früher bestanden, er wäre gewiß nicht auf dem vortrefflichen la Vigneschen Plane, wo doch bemerkenswerthe Neubauten boher Staatsbeamten, wie die Häuser der Herrn von Meinders, von Fuchs und von Grumhkow eingetragen sind, sicherlich aber nicht auf dem Schultzschen Plane vergessen worden. Dagegen erscheint er erst, wie bereits erwähnt, in dem Stridbeckschen Skizzenhuche von 1690 als "Herrn von Danckelman's behausung". Trotz ihrer Ungenanigkeiten und Verzeichnungen - wie z. B. der sehr gestreckten, in die Länge gezogenen Verhältnisse, ein Fehler, der vielen der Stridbeckschen Zeichnungen anhaftet, ist diese Darstellung doch als älteste bildliche Wiedergabe des Gehäudes von Wichtigkeit. Sie zeigt uns dasselbe in offenbar noch nicht ganz vollendetem Zustande, ebenso wie anch das Werdersche Rathhaus auf demselben Blatte noch als Robbau mit Rüstlöchern und ohne Gliederungen erscheint. Am Fürstenhause fehlen noch die Gitter an den Freitreppen zn den beiden Eingängen und auf dem Balcon des ersten Stockwerks, und schliefslich die mit Statuen geschmückte Attika. Nach Messels Beobachtungen beim Abbruch des Hauses scheint freilich die Dachconstruction ursprünglich nicht für eine Attika berechnet gewesen, letztere vielmehr erst nachträglich hinzugefügt zu sein. Hiervon und von andern baulichen Veränderungen wird noch die Rede sein. - Es mag längerer Zeit bedurft haben, bis Danckelmann den Ausbau und die innere Ausstattung seines Palastes beendet hatte; nur so wird die Stelle in Pöllnitz Memoiren (dentache Ausgabe von 1791 Band I. S. 287) zu verstehen sein, wonach der Minister zwei Jahre vor seinem Falle sein Haus vollendet und aus diesem Anlasse ein Fest gegeben, bel welchem er den Kurfürsten bewirtbete und ihm seinen Sturz ahnungsvoll vorhersagte. Derselbe erfolgte am 27. November 1697. Danckelmann erhielt zuerst seinen Abschied mit Pension, wurde aber bald in Anklagezustand versetzt, seiner Güter heranht und in Jahre langer Haft gehalten. Sein Palast wurde eingezogen und zum Absteigequartier für fremde, den Hof besuchende Fürstlichkeiten und Gesandtschaften bestimmt. 19\*

Nachrichten von Banmeistern, Bildhauern . . . . Berlin 1786.

In Merians Topographia electoratus Brandeaburgici . . . . ferner verofinettiicht in den Kunstheilagen der vom Berliner Geschichtsverein herausgegebenen Chronik.
 Jas Original im Hohenzollern-Museum im Schlosse Monbijou,

Das Original im Hohenzollern-Museum im Schlosse Monbijou, veröffentlicht, ebenso wie der Schultzsche Plan, in den Kunstbeilagen zur Berliner Chronik.

<sup>3)</sup> Berlin anno 1690. Zwauzig Ansichten aus Joh. Stridbecks des jüngeren Skizzenbuche .... herausgegeben von Dr. W. Erman. Berlin 1881. Das Original befindet sich in der hiesigen Königlichen

Diesem Umstande verdankt es den Namen "das Fürstenhaus". unter welchem es auf den Plänen von Berlin and schon in dem altesten Adressbuche der Studt von 1704 angeführt wird. In den Briefen eines Dr. Klose vom Jahre 1731 (mitgetheilt im Bar, Jahrg. 1885, S. 527 ff.) heifst es das Gesandtschaftshaus, worin fremde Prinzen, wenn sie an den Hof kommen. untergebracht werden. So wohnte hier im Jahre 1704 Lord Marlborough. Pöllnitz berichtet nps von einem Besuche der Gemahlin des schwedischen Premierministers, der Gräfin Piper (1707), unter deren Stolz und Lannen der Hof sehr zu leiden gehabt. Man hatte eines ihrer Zimmer im Fürstenbause durch Gobelins mit Darstellungen der Thaten des großen Kurfürsten ansgeschmückt, mniste dieselben aber wieder entfernen, da sie in den hrandenburgischen Siegen eine Verhöhnung ihrer Nationalität zu erblicken meinte. 1710 stieg der Prinz Eugen von Savoyen bei seinem Besnche am Berliner Hofe im Fürstenhause ab, anch der russische Fürst Menzikof hat dort gewohnt, Ebenso pflegte Fürst Leopold von Anhalt-Dessan daselbst Wobnnng zu nehmen, so oft er nach Berlin kam. Pfir kurze Zeit hat ferner der bekannte Abenteurer und Hofcomödiant Friedrich Wilhelms I., Johann von Eckenberg, der "starke Mann" genannt, im Fürstenhause sein Wesen getrieben. Der König hatte ihm nümlich (1733) die Erlanbnifs ertheilt, dort sogenannte Assemblien zn veranstalten, zu welchen die adelige Gesellschaft Zutritt hatte und sich, gegen Entrichtung eines Mitgliedsbeitrags ven 30 Thaler, zweimal wöchentlich, an iedem Dienstag und Freitag, bei Kartenspiel und Musik vergnügte, wobei unentgeltlich Kaffe, Thee, Chocolade and Limonade verabreicht wurden. 1 So lange das Fürstenhans als Absteigequartier hoher und vornehmer Herrschaften diente, galt es als eine Sehenswürdigkeit der Hanptstadt and wird im wesentlichen unverändert gehlieben sein. Unser Holzschnitt. Abb. 2. giebt den Zustand wieder.



Abb. 2. Ansicht des Fürstenhauses kurz vor seinem Abbruch.

in dem es sich kurt vor seiner Zerutirung befand. Das einstige Amssehen des Bauwerks künnen wir nun mit Hülfe von Stridbecks Skirze und noch vorhandenen Stichen wiederherstellen. Unter den letzteren sind vor allen die dem großen Waltberschen Schlebenschen und von Ben großen Waltberschen Schlebenschen und Sentterschen Pilacen 1) ausrüffleren und den Schlewenschen und Sentterschen Pilacen 1) ausrüffleren Der Bau war ein Putthan mit Sansteiengiederungen von drei Stockwerken, rund 381/n Länge und etwa 16 m Höbe und bestand aus einem Haupthan mit war symmetries dagevochneten Eingängen und wenig verspringendem mittlerem Risalit 7) sozie zwei ganz einfach behandelten Pilegebauten von je drei Achsen zw beiden Seisch. Den Haupthan hroften ein in den Verhältnissen gut abgewegenes Consolengesinn mit einer Attika und Statzen. Daß diese letztere, wenn anch vielleicht nicht ur-

sprünglich bebeichtigt, doch hald hünngefügt sein muß, gebt aus einer Beschrebung Berlins in einer den Büblichte des Magistrats gebörigen Einadeschrift') hervor, die nachweitlich vor 1720 abgreicht ist und anseitstlicht der Stateun auf dem Fürstenhause gedenkt. Nach den sehen erwähnten Stichen missen deren übrigens unpyrünglich acht geween sein. — Die wichtigsten, zum Theil sehr eigerstämischen Einaferbrane des Hangtegeinnese, der Attika, der Umrahmungen und Verstächnen der Frenter, des Balcons mit veinen Consoleu und schniedeniernen Gitter sind auf Bistt 42 nach den gewässenhaften Arfanharen Messelen zusaumengestellt. Man bezeicht u. a. die Profilirung der Feusterrechabungen im ersten Stock: die Hingsplaten an demesselben sind wellenfürzig gebildet und haben an ihrer Unterfläche kleine Plättichen mit Rundstätlen, eine Eigerhaltschlicht, die sich zenan no an der Fenstert erse eberfallts

Die angeführten Abbildungen finden sich sämtlich in der Oesfeldschen Sammlung von Stieben und Plänen in der Königlichen Hebliothek, zum Theil anch in der Nicolauschen Sammlung der Manistratsbildierhek

<sup>2)</sup> Das Relief des Gebäudes ist bei Stridbeck nicht richtig wie dergegeben, da hier der mittlere Theil als zurückspringend, ferner die Gesimse des Mittelbanes und der Flügel als gleich angegeben sind.

L. Schneider: Joh. Carl v. Eckenberg, der starke Mann, Beitrag zur Theatergeschichte Berlins.

Beschreibung der weltberübmten Königl. Preußs und Kurfürstl. Brandenburgsschen Haupt- und Residenzstaft Berlin. Die auf dem Titel von anderver Hand hinzugefügte Jahreszahl 1733 ist falsch.

von Nering erhauten einst von Derfflingerochen Hausen, Kolnischer Fischmarkt Nr. 4, wiederfindet. Zn den Eingdangen, die der Holzschnitt Abb. 3, im gerfloreren Mafistabe darstellt, führten einst Freitreppen hinauf. Die Feuster im Erdgeschofs hatten anspränglich profilite Gewänden, shallich deuen des obersten Stockwerks. Diese letzteren nun zeigen auf allen Stichen Bereinstimmend mit Strilbeck, aber abweichend von unserr Aufnahme, noch wielene Vertröpfungen an Sturz und Schlbank,

ferner geben die Stiche neben andern kleinen Abweichungen von unsern Aufnahmen auf den Eingängen Flachbogen - Verdachungen an, ia auf einem in der Behandlung der Waltherschen Randzeichnung ähnlichen Blatte finden sich über der Thüröffnung zum Balcon gelagerte Figuren. Es ist schwer zu entscheiden, wie weit diese Abweichungen der Ungenauigkeit und Flüchtigkeit jener Stiche, oder wie weit sie, wie z. B. die zu Schaufenstern erweiterten Fenster des

Erdgeschosses, späteren Umbanten zurzuschreiben sind. Dafa solche Umbanten aber nicht nur in neuerer Zeit mit dem Wechsel in der Bestimmung des Banwerks nothwendig geworden, ist uns bekannt. So hat schon im Jahre 1742 von Knobelsdorff einen derartigen Umbau, für den die

Summe von 1137 Thaler angewiesen wurde, vorgenommen, ohne dafs wir freilich angeben können, wie weit sich derselbe erstreckte. 1)

Das Fürstenhaus wurde unter der Regierung Friedrichs des Großen zur Unterbringung verschiedener Behörden bestimmt

und enthielt, um hier kurz das Geschichtliche nachzutragen, lange Zeit die Steungelkammer und das Generalkriegscommissariat, während im obersten Stockwerke die königlichen Pagen untergebracht wurden. Später ward der Ban Sitz des Oberkriegscollegiums, bis er 1823 durch Kauf in stüdtischen Besitz gelangte, um durch Ausbau und Erweiterungen zum Theil für das Friedrich-Werdersche Gymasium eingreichtet zu werden.)
Die vorderen Elsum des Erigeschosse einsten eins Zeit lang
als Bureau des Intelligenzomtoirs und Cennurbureau, im ersten
Stock bränd nich bis 1843 die Ambuwdanung des Oberbürgermeisters von Berlin. Zaletzt, als das Gymasium eine neue
Heimatitate in der Derotheen-Straße gefunden, war eine
Geneinde- und eine Handwerterschein in dem Gebaude undergebracht, die vorderen Räume dagegen theliweise an Geschäftsleite vermeisten.

Ala Architekten des Fürstenhauses nennt Nicolai Nering, den Vorgänger Schlüters. Selbst wenn diese Ueberlieferung nicht vorhanden wäre, so könnte man doch sowohl wegen der Zeit, der der Bau entstammt, als auch nach seinen Formen auf niemand anders schliefsen Schon während der letzten Regierungsjahre des großen Kurfürsten war Nering, anfangs unter Smids Oberleitung, fast bei allen erheblichen Neubauten thätig gewesen, nad Friedrich III. setzte ein solches Vertrauen in ibn, dafs er ihm die künstlerische Leitung des damals begonnenen Anbaues der Friedrichstadt übertrug and 1689 bis 1691 wiederholt Verordnungen ergehen liefs, wonach niemand anders als nach Nerings Rissen banen durfte, widrigenfalls die Hänser abgerissen werden sollten. (Nicolai a. a. O., S. 181. Anm.) In der Formenbehandlung schliefst sich das Fürstenhaus durchaus den übrigen dem Künstler zugeschriebenen Bauten an. Es sei nur anf die abwechselnd bogen- und giebelförmigen Verdachun-

gen, die geschwungenen



Abb. 3. Eingang zum Fürstenhause.

Friese, die verkröpften Gewäude der Fenater im Hauptgeschonse hingewiesen. Formen, die, wenn auch nicht Nering ausschlieflich eigen, doch an den meisten seiner Bauten wiederkehren. Für das oberste Stockwerk verwendet er gern Fenater von mehr quadratischen Verhältnissee ohne Verdachungen; darms enbteht ein Fegadensysten wie es z. B. auch am Jägerhofe — der ein Fegadensysten wie es z. B. auch am Jägerhofe — der

Specification der Kgl. Gebäude, so unter der Direction des v. Knobelsdorff erbauet worden, mitgetheilt bei Konig: "Versuch einer historischen Schilderung der.... Residenzstadt Berlin." Bd. V, S. 34.

Muller: Geschichte des Friedrich-Werderschen Gymnasiums. Berlin 1881.

anchanisjen Bank — und in Verbindung mit einem gegunderten Erdgeschosse bid dem Erweiterungslaut des alten Rathhauses vorkam. — Noring vermeidet jedes derbe, starke Relief, sowoh bei einem Einandslüdingene wie bei der Glieferung seiner Aufswales, seiner jesiere Formen haben etwa Mafwolles, Strenges, das für seine Zeit-Relien betroegsbebon zu werden verdient, als die an die Auflie erinnernde Einfachbeit maucher Knobelsderflichen Erkstefrie für die ihre.

Von der einstigen Inoeanaustatung des Pärstebanuses batte sich his zum Abbreche nichts mehr erhalten. Das Gilter des Battons ist der Handwerkerschalte überreiseen, die Cansden des letzteren sowie sie Portal sind oewerdigen eines der Nebespekatude der technischen Hochschule in Charlottebung, das andere zur Ausschmüßtung eines Wandbrumnens in den Hof des Hauses Thiergartenstrafte Nr. 20a versettt worden. Von des Statuen der Atfälle höhnden sich der ilm Mürkischen Mauseum, die drei anderen, ein Apoll mit der Leier und zuri weibliche, allegerische Geranfälgeren, haben im Garfen von Schloß Mochljow, innerhall der Architektur zur Verkleidung der Stadthamblegen Aufstellung erfunden.

Die Müuze. Ueber die Stiftung dieses während der Jahre 1798 bis 1800 errichteteu Gebäudes sind wir durch eine Urkunde, den Grundstein des Hauses, der beim Abbruche wieder-

TREDIEND WILLELIN DER DETTTE KOHG VAN PERVISSEN EIGENGLOS BIE DES EINSTE HANDE RICHER MEI BEZEITEN. DASS AFF DER TELLE DIS TIEBERIGE WERDENSCHE HOTHWARE DASSES OM WERDEN KERZINET IN TO WORM WERE DET TELLE BIE HOEGE SICH WERDEN KERZINET IN TO WORM WER DET TELLE BIE HOEGE SICH WERDEN WERDEN DE STELLE WERT WERDEN BIE HOEGE SICH WERDEN DE STELLE WERDEN WERT WERDEN DAS WERDEN BIE HOEGE SICH WERDEN WERDEN WERDEN DE STELLE EINBERG LEITEN DE STELLE WERDEN WERDEN WERDEN WERDEN WERDEN DET WERDEN BIE WERDEN WERDEN WERDEN WERDEN WERDEN WERDEN DET WERDEN BIE WERDEN WERDEN WERDEN WERDEN WERDEN WERDEN DET WERDEN BIE WERDEN WERDEN WERDEN WERDEN WERDEN WERDEN DET WERDEN BIE WERDEN WERDEN WERDEN WERDEN WERDEN WERDEN DET WERDEN BIE WERDEN WERDEN WERDEN WERDEN WERDEN WERDEN DE WERDEN WERDEN WERDEN WERDEN WERDEN WERDEN DE WERDEN WERDEN WERDEN WERDEN WERDEN DE WERDEN WERDEN WERDEN WERDEN DE WERDEN WERD

DIE FERRILERE CHWERMANSREDE VOR DEN NACHSTESENBEN FERNOVER FRANCHREHERMISERITZ KÖKL STATISHBUSTER VORS DIS MÄKZDENMITERENTS GESTTZ CENERAL MÄKZ-DIRECTOR:

gefunden wurde, und dessen Text wir hier voraustellen, genau unterrichtet. Der Grundstein, aus einer Quadratolatte von Porcellan bestehend, ist den Sammlungen des Märkischen Museums überwiesen. Vervollständigt werden die Angaben desselben durch einen Bericht, den der Erbauer der Münze, Ober-Hof-Bauinspector und Professor Heinrich Gentz über seinen Entwurf in der Zeitschrift: Sammlungen von Aufsätzen und Nachrichten die Bankunst betreffend, Jahrg. 1800. I. Band, veröffentlicht hat. Die Vorgeschichte des Baues kennen wir aus der Einleitung. In der Nacht vom 26. zum 27. November 1794 wurde das Priedrich-Werdersche Rathhaus ein Raub der Flausmen. Das Gymnasium, das so lange darin untergebracht war, mniste sich eine Zeit lang mit miethweise beschafften Räumlichkeiten begrüßen, his es sich auf dem Grundstücke Oberwasserstraße Nr. 10 einrichten kounte. Die freigewordene Baustelle aber gedachte die Staatsregierung schon im Jahre 1790 auf Veranlassung des Ministers Freiherrn von Heinitz für die Vergrößerung der unzulänglichen Baulichkeiten der Münze zu erwerben. Die Königliche Münze war nämlich seit dem Ausbaue des sogenannten Münztburmes an der Schlofsfreiheit auf dem Grundstücks Unterwasserstraße Nr. 2 untergebracht und

im Jahre 1750, nach Verlegung der Hausvoigtei auf ihre jetzige Stelle, am Hausvoigteiplatz Nr. 9a, durch den Erwerb des derselben gehörigen anstofsenden Gebäudes vergrößert worden (Nicolai a. a. O., S. 152). Au diese älteren Baulichkeiten sollte nun der geplante Erweiterungsbau anschließen. Da aber mit den Besitzern der benachbarten Schlächterscharren keine Einigung zu erzielen war, mußte der Entwurf umgearbeitet und der Bau mehr in den Platz hipeingerückt werden. Eine weitere Beschränkung ergab sich aus der Nothwendigkeit, die Einfahrt in den Hof des Fürstenhauses, des damaligen Oberkriegscollegiums, offen zu halten. Diese Umstände haben neben dem Bauprogramm auf die Gestaltung des Neubaues eingewirkt, Er bestand im weseutlichen aus einem dem Platze zngewendeten Vorderhause mit einem giebelbekrönten Mittelrisalit, einem schmalen, nicht genau in der Achse liegenden Hintergebände und zwei Verbindungsarmen zur Herstellung des Zusammenhanges mit den alten Münzgebäuden. Im Vorderhause sollten zu ebeuer Erde die Münzwerkstätten, im ersten Stock eine ansehnliche, bis dahin im sogenannten Jägerhofe aufgestellte mineralogische Sammlung, im zweiten Geschosse die Plankammer und Vorlesungszimmer für das Bergdepartement untergebracht werden. Das Hintergebäude endlich sellte die Haupt-Bergwerks-Kasse und Beamtenwohnungen enthalten. Die Anfeenmanern standen schon, da erschien eine Verfügung, wonach im Hinterhause das Ober-Baudepartement und die neugegründete Bauakademie eingerichtet werden mniste. Es ist bezeichnend für die Verhältnisse jener Zeit, dass dem Raumbedürfnisse der genannteu Behörden und jener Austalt durch Weglassung der Haupt-Bergwerks-Kasse und der Beamtenwohnungen Genüge geleistet werden konnte. Nur wurde dem Gedanken und der Anordnung des Eutwurfs, auf die der Erbauer selber großen Werth legte und denenzufolge alle öffentlichen Zwecken dienenden Räume im Vorderhause vereinigt werden sollten, wodurch sich daun von selbst ein Gegensatz in der architektonischen Behandlung beider Hälften des Gehäudes ergab, Gewalt angethan. Die neue Raumeintheilung konnte hierauf keine Rücksicht nehmen. Es wurde das ganze dritte Stockwerk des Gebäudes der Bauakademie mit ihrer Bibliothek und Modellsammlung eingeräumt. Im Hauptgeschosse, vergl, den Grundrifs Abb. 4. dienten das Vorderhaus sowie die



Abb. 4. Grundrifs vom Hauptgeschofs der alten Minne.

beiden anstofsenden Rätume des Hinterkausse zur Aufmahme der mineralegischen Sammlung, die Briegen Zümmer des Hintergebildies für das Oberhaudepartement. Im Entgeschnese blieben nach wie vor die Werkstätten für die Münze. Eine unsyrünglich nicht beabsichtigte, jetzt aber nothwendig gewordene Verbiedung zwischen Vorder- und Hintergehäude wurde nur mithann durch einen in der Ecke des mittleren runden Raumes durchgeberchem nehrtagen Gang bergrestellt. Der runde Hanglraum ging durch die beiden oberen Geschosse hindurch und wurde durch Oberlicht erleuchtet. In Rübe des zweiten Stocks bief eine Galere ingeberum und vermittlette deu Zagung und ein iden Manerverteifungen aufgestellten Schränken mit der Bicherauming des Bergeberatiements. Anch das Treppenhaus hatte Oberlicht, war aber gleichzeitig durch das große Begenfenster des Mittetriasilis mit beleuchtet. Die kunstelle bleitzen Spindeltreppe hatte ein Geländer aus Gufseisen. Den Palisboden des Ungaugs trugen acht derische Stulien aus Höltz. Aus Holt waren auch die Theilungen des geroßen mitteren Begenfenster, mit übrigen aber bestanden die Gliederungen des Geläudes, sowie die Stulen des Eigungs aus Sondstein.

Die Bestimmung des Noubaues sprach sich in bedeutsamer wiese auch in seinem hildenrieben Schmeit, dem unch Giltys Reise auch in seinem hildenrieben Schmeit, dem unch Giltys Beitefer vor rund 30 m Lange zogen sich an den drei dem Platze zugekehrten Beiten des Vordergebündes hin. Sie stellen die Auffindung und Gewinnung der verborgenen Schläter der Natur unter Hense und Promethens Anweisung dar, sodann das Sichtung und wissenschaftliche Behandlung der Metalle, die Vorgänge des Schmeitens, Strechaus und Prägens zur Herstellung vom Münzen, das Sammein von Schätzen am Altarv des Pluto und schliefulich deren Verwendung im Dientes Mescrau und Minervena zu Werken der Kunst und zur Bekämpfung der roben Gewalten der Natur. Dieser Fried dent jieter, von Seisenstring und Hagen verdängert, dem neuen 1660 his 1871 erhauten Münzerbücke und er Utserwarentzufe zur Ziefert.

Auf Blatt 43 ist die Vorderansicht des Gebändes nud darunter in größerem Maßsstabe das Hanptgesims sowie der Haupteingang mit allen charakteristischen Einzelheiten nach Messels Aufnahmen dargestellt. — Die Münze gehört der letzten Entwicklungsstufe des an Stilwaudlungen reichen 18. Jahrhunderts an, derjenigen nämlich, die in einer Art von Entnüchterung sich zu den Grundsätzen der Autike bekannte. Nur wenige Jahre früher war in Berlin ein Denkmal entstanden, das daselbst bis auf den heutigen Tag neben Schinkels Museumshalle die bedeutendste Schöpfung in den Formen griechischer Kunst geblieben ist, das Brandenburger Thor von Laughans. Derselben Zeit wie die Münze gehören ferner Becherers Börse am Lustgarten sowie Langhans nenes Theater auf dem Gensdarmenmarkt an, Bauwerke, in denen ebenfalls, wenn auch nicht so augenfällig, jene antikisirende Richtung zu Tage trat. So befremdlich bente unserem archäologisch und kritisch geschulten Ange nun auch die Anfänge dieser Richtung erscheinen mögen, in ihrer unbefangenen Verwendung der verschiedenartigsten, der Zeit und dem Stil nach oft weit anseinanderliegenden antiken Formen, den Künstlern jener Tage schwebte doch ein festes und bestimmtes Ziel vor Augen. Sie strebten nach einer strengeren und reineren Formenbildung, nach einer charakteristischen, der Bestimmung des Bauwerks entsprechenden Außeuerscheinung. Ob dieselbe dabei an griechische, an römische oder gar an ägyptische Vorbilder erinnerte, war ihnen vorerst Nebensache, gleichwohl suchen sie schon im Bewußstsein ihrer höberen Vollendung nater den klassischen Formen die griechischen hervor, beverzugen für den

bildnerischen Schmuck ihrer Außenseiten und Innenräume das griechische Plachrelief, suchen endlich auch das Ornament nicht mehr willkührlich und sinnwidrig, sondern in bedeutsamer und schicklicher Weise zu verwenden. Sie spotten über die mit Löwenhäuten behaugenen Bürgerhäuser des Barockstils, über die herabhängenden Lappen und Tücher, als ob man es mit der Ausschmückung eines Waschhauses oder eines Lazareths zu than hatte. 1) Statt dessen erscheinen von unn an allenthalben jene etwas mageren Rankengewinde, jene steifen Laubgehänge die sculpirten Kymatien, die Anthemienfriese mit autiken Masken und Füllhörnern, Vasen und Grahurnen, die man an ihrer liebevollen aber unfreien Ausführung überall sogleich berauserkennt. Gentz unterläßt nicht, auf die Zweckmäßigkeit der großen Rundbogenfenster an seinem Münzgebäude hinzuweisen. Sie überspannen die Wandnischen in den Außenmauern, woselbst die Schaukästen der Mineraliensammlung in bester Beleuchtung und ohne den Fussboden des Raumes zn belasten aufgestellt waren. Die schweren dorischen Saulen des Einganges sind denen des Tempels von Korinth nachgebildet; daß sie kein Gebälk tragen und zwischen stark geböschten Wänden eingeklemmt sind, als ob sie den Eingang zu einer Grabkammer zieren sollten, bekümmert ihn nicht. - Um ührigens diese Kunst von ihrer besten Seite kennen zu leruen, betrachte man die vou ihr geschaffeuen Inuenraume, dereu Berlin uoch mehrere besitzt, so vor alleu die durch von Erdmanusdorf ausgeschmückten Prachtstile der ehemaligen Wohnung Friedrich Wilhelms II. im Königlichen Schlosse, einige Räume im Niederländischen Palais. im Vordergebände von Schloß Monbijeu, den schönen Saal im ehemaligen von Hardenbergischen Palais, dem jetzigen Abgeordnetenhause.

Merkwürdig, dass diese Zeit voller Hingebung au das klassische Ideal schon die ersten Keime einer neuen Richtung, die ersten bescheidenen Versuche zu einer Wiedererweckung der gothischen Kunst enthält, gleichsam als müfste sie, kanm im Begriff in nene Formen sich einzuleben, sich bereits des Zwanges derselben erwehren. Wie einst der Barockstil und das Rococo schen eine beimliche Hinneigung zur Autike verrathen, ihre Gärten neben wunderlichen chinesischen Theehäuschen gern mit griechischen Säulenhallen und Freundschaftstempeln ausgeschmückt hatten, so suchte jetzt die neuklassische Kunst in leiser Vorahnung der Romantik den Ausdruck für das Ländliche und Idvllische in gothischen Giebeln und Spitzbögen inmitten englischer Gartenanlagen. So erhoben sich auf dem Landsitze der Gräfin Lichtenau in Charlottenburg hart an der Spree die Thurme und Zinnen eines gothischen Lustschlößschens, so sehen wir noch heute unter Bäumen versteckt im Parke des Schlosses Bellevue ein kleines bescheidenes Gehöft, die Meierei der Prinzessin Louise. Mit ihren gothischen Staffelgiebelu, Maßwerksfenstern und Strohdächern ist diese einfach ländliche Baugruppe ein Denkmal iener empfindungsreichen, im Aeufsern so anspruchslosen Zeit, das wir mit Rührung betrachten.

Berlin, im Mai 1888.

R. Berrmann.

Etwas über die schickliche Verzierung der Facaden, von Riedel seu. in der Sammlung nützlicher Aufsätze und Nachrichten, die Baukunst betreffend. Jahrg. 1797, Bd. II, S. 52.

# Backsteinbauten in Mittelpommern.

III. Klosterkirche Colbatz. (Mit Zeichnungen auf Blatt 44 bis 46 im Atlas.)

erstreckte. Wesentliche Bautheile wird er kaum betroffen haben.

# Geschichtliches.

Unter den mit Mönchen besetzten Feldklöstern 1) Pommerns nimmt Colbatz in Bezug auf geschichtliche Bedentung, da seine Aebte oftmals die Rolle von politischen Vermittlern zn übernehmen batten, wie durch den Umfang seines Besitzes und besonders durch sein zum größern Theile erhaltenes Kirchengebände, welches in späterer Zeit als Münster bezeichnet wird, die erste Stelle ein. Unter dem Namen Meravallis (- Lauterthal) im Jahre 1173 von Wartislaw, einem Verwandten des Herzogs Bogislaw I. von Pommern, derzeitigem "Präfecten" der Stadt Stettin, "in honorem beate Marie" gegründet, erfreute es sich in besonderem Maße der Gunst und des Schutzes der Herzöge, die in ihm eine Bürgschaft für den Bestand des Christenthums erkannten. Am 2. Februar 1174 bezog die im Jahre zuvor wohl nothdürftig hergestellten Räume ein Convent aus dem Kloster Esrom auf Seeland, welch letzteres, 1153 von Frankreich aus gegründet, der Linie Clairvaux angehörte. Derselbe fand ein fruchtbares Gefilde vor, das Thal der Plöne, und zwar am Nordende der Madue, jenes langhingestreckten größten Binnensees in Pommern. Das Kloster grenzte nach Süden an den um Pyritz belegenen, oft mit der Magdeburger Börde verglichenen "Weizacker", gegen Westen an die noch heute vorhandenen prächtigen Buchwaldungen, welche den Uebergang in das zwei Meilen weiter westlich sich hinziehende Oderthal bilden. Wir finden die neuen Ansiedler alsbald in reger Thatigkeit, 1183 leiten sie die Plone nach dem Dorfe Hofdamm ah und in demselben Jahre wird die wahrscheinlich aus Holz hergestellte Kirche znm ersten Male erwähnt. 1186 entsendet Colbatz bereits einen Convent nach Oliva nud, nachdem die erste Ansiedelung daselbst durch die beidnischen Preußen zerstört war, 1195 zum zweiten Male. Spätere Gründungen erfolgten in der Neumark, nämlich 1280 bzw. 1294 in Marienwalde (Winter, Cistercienser II 288. - Bergan S. 522) und 1300 (Winter, III 43) in Himmelstädt an der Warthe auf Veranlassung des Markgrafen Albrecht: bezogen wurde das Kloster indes erst 1386.

Am 23, Marz I210, so berichten die nach Art eines Kalenders abgefafsten Colbatzer Annalen D. "monasterium nostrum (d. h. wie Klempin richtig auslegt: der Steinbau) inceptum est sub abbate Rudolfo", ferner am 3. December 1247: "Colbatz succensum est III nonas Decembris tercia feria post completorium", indessen ohne nähere Angabe, wie weit sich dieser Brand

Ein zweites Unglück erlitt das Kloster 1253 durch einen kalten Blitzschlag, welcher einen Thurm (Dachreiter?) traf. Zu dem Jahre 1307 bemerken die Annalen: "snb domino Ditmaro abbate XII in . . . vigilia omnium sanctorum posita est crux et tabulata in choro conversorum, similiter et tumba principum, fuit consummata testudo in choro conversorum." Es handelt sich hiermech um den Abschluss des inneren Ausbanes an dem bereits vollendeten Theile. Unter dem Kreuze im Chor der Conversen oder Laienbrüder ist das übliche Triumphkreuz zu versteben, es schlofs den für die Ordensleute bestimmten Raum, welcher wohl auch noch einen Theil des Langhauses hinter den Krenzflügeln umfafste 1), gegen den für die Laien bestimmten Raum ah und wurde, wie wir es zum Beispiel in Cammin fanden, durch Holzrahmen mit Gitterfüllungen begrenzt. Vielleicht sind hiermit die "tabulata" bezeichnet. Mehr Wahrscheinlichkeit hat die Deutung auf das Chorgestühl, da unter "tabulatum" in der Regel ein Getäfel aus Holz?) zn verstehen ist. Unter der "testudo in choro conversorum", wird das Gewölbe der Vierung zu verstehen sein. Die letzte Nachricht über den Ban ist nus dem Jahre 1347 erhalten. Sie berichtet von der Einweihung des Gotteshauses, worauf 1349 die Umwehrungsmaner des Klosters vollendet wurde, von welcher nur noch ein Thurm im Dorfe übrig ist.

## Ranheschreibane

Immerhln läfst sich aus diesen flüchtigen Mittheilungen des Mittelalters ein einigermaßen vollständiges Bild von dem Fortschritt der Banthätigkeit entwerfen. Wir fassen es kurz mit der Banbeschreibung zusammen: 1) Einschiffiger Chor und Querschiff mit den zwei, einer Gruppe von Cistercienserkirchen eigenthümlichen, nach dem Querschiffe hin geöffneten Capellen an jeder Seite der Kreuzarme, 1210 begonnen in einfacheren romanischen Uebergangsformen. 2) Dreischiffiges, achtjochiges, basilikenförmiges Langhaus in reicher durchgebildeten Formen des gothischen Uebergangsstils, 1307 anch im juneren Ausbau abgeschlossen. 3) Erweiterung des Chora von zwei auf drei Joche mit einem Schluss nach drei Seiten des Achtecks, geweiht 1347. Die Seitenschiffe des Langhauses sind abgebrochen, ebenso die südlichen Kreuzflügelcapellen und der an der Südseite belegene Kreuzgang. Chor und Kreuzschiff dienen kirchlichen Zwecken, das Langhaus, dessen Arcaden vermauert sind, schon seit der Reformation, als Remise und in drei oberen eingehanten Geschossen als Kornspeicher und Lagerraum der königlichen Domäne. Durch einen in den fünfziger Jahren erfolgten, freilich mit auffallenden constructiven wie Asthetischen Mängeln behafteten Durchbau ist die Erhaltung des Bauwerks nur nothdürftig sicher gestellt: daher erscheint eine amfassende Wiederherstellung sehr wünschenswertlt.

Mit Ausnahme der Verlängerung des Chors wird die Ausführung des Bauwerks nur durch eine, böchstens einige Juhr-

Es sind dies: I. aus dem Benedictinerorden a) Pudagla auf Usedom, bis auf zwei Bogenstellungen des schliebten gothischen Krenzganges zerstört. b) Belbug bei Treptow a. R., hervordurch seinen Besitz und durch die Förderung, welche die Rdurch since Bestz and durch die Forbering, webbe die Beforman ten ans einem Massern berna engling undergenagene, of Stolpe bei Riguewalde, an den Cabertineserselen übergelen. II. Noch tellt zu der Stellt und der Stellt und der Stellt und der Gestellt und der Stellt und der Stellt und der Stellt beig, Investat von Stralmand, Heft 2. 1985. of Hiddenner auf der Stellt und der Stellt und der Stellt und der Stellt der Stellt und der Stellt und der Stellt und der Stellt der Stellt und der Stellt und der Stellt und der Stellt der Stellt und der Stellt und der Stellt und der Stellt der Stellt und der Stellt und der Stellt und der Stellt der Stellt und der Stellt und der Stellt und der Stellt und der Stellt der Stellt und der St Zweite Abtheilung des pommerschen Urkundenbuches.
 Stettin. 1878.

<sup>1)</sup> Heinhofer - vergl. S. 25 - berichtet 1617 von einem schönen, großen Crucifix, welches mitten in der Kirche gestanden, vielleicht meint er das Triumphkreus.

Wie Tische, seltener — nach Du Cange — Zinnenbekrö-nungen oder der Abacus eines Capitells aus Stein.

zehnte umfassende Pause unterbrochen, im übrigen jedoch spätestens während des letzten Viertels des XIII. Jahrbunderts vollendet sein. In der ersten Bauperiode eutstanden aufser Chor und Querschiff anch die beiden ersten Joche des Laughauses. Dieser Abschnitt zeigt romanische Fenster mit abgeschrägter, in den Bögen geputzter Leibung, ferner einfache wie sich durchdringende Rundbogenfriese. Die Liesenen zeigen eine dem Strebepfeiler sich nähernde Form mit einem ganzen Stein



Grundrifs der Klosterkirche Colbatz.

Vorsprung. Neben ihneu zieht sich am nördlichen Kreunfügel ein zweiter, nur um einen Viertelstein vorspringender Wandstreifen harauf, der vielleicht als Stützpuukt eines die Giebellinie begleitenden, jetzt verschwundene Rundbogenfrieses diente.

Die romanische Dachueigung (Winkeldach) ist deutlich erhalten. ihr folgt auch das im vorigen Jahrhundert erneuerte Dach. Erst im Spätmittelalter ist der Giebel in eine steilere gothische "Katzentreppe" umgewandelt. Dieser parallel steigt eine bei dem älteren Bautheil wohl den Abschluss bildende Flachschicht in die Höbe. auf welcher in spielender Weise Zickzack-

muster und Halbkreise,

nur wenige Millimeter

vertieft, eingeschnitten

sind, sodafs sie nur

dem scharf beraffneten Auge erkennbar werden. Eine wagerechte Schicht dieser Muster findet sich auch über dem sonst einfachen, erheblich vorspringenden Eingang desselben Kreunfügels. Ueber demselben ist Zeutschn Leuweren, Jehr, XXXVIII. noch im Mittelalter wegen Mangels an Licht ein größeres Fenster eingebrochen, sodaß die ursprüngliche, bescheidenere Anlage mit dreitheiliger Lichtöffnung nur im Bruchstücken erkennbar geblieben ist. Das Gewölbesvistem ist nicht mehr ge-

> bunden, sondern es sind die quadratischen Grundflächen der Arme in zwei gleichlaufende Joche zerlegt. Die Kreuzgewölbe der Querfingel entstammen. wie ihr Rippenprofil beweist, der ursprünglichen Anlage. Auch die rechteckigen Gewölbe der ersten Joche des Langhauses, welche wenigstens in einem Ansatze verhanden sind. zeigen markige Uebergangsformen. Die Gewölbestützen bilden Halbsäulen mit trapezförmigem Capitell, die attischen Basen zeigen

im südlichen Kreuz-



Ansicht der Klosterkirche Colbatz.

flügel das Eckblatt in urwüchsiger Fassung. Die Form des urspränglichen Chorneblusses läfst sich ohne Nachgrabung nicht ermitteln. Bei den gleichzeitigen Kirchen in Lehnin und Cammin lebnen sich Halbkreisapsiden an die gerade geschlossene Ostwand, während das ebenfalls gleichzeitige Eldena einer solchen enträth.

Ein wesentlich vorgeschritteneres Gepräge zeigen die in dem zweiten Bnnabschnitt ausgeführten westlichen sechs Joche des Langhauses, auf welche sich der ergänzte Querschnitt (Blatt 45) bezieht. Die Formen zwar gehören entschieden noch der Uebergangszeit an, dagegen springt in dem Anfbau die gothische Eigenart sofort in die Angen, obwohl nur noch die Umfassungswände des Mittelschiffs stehen geblieben sind. Indessen zeigen sich an ihnen Spuren von Strebepfeilern 1), welche erkennen lassen, daß man sich des neuen Systems vollauf bewußst war. Die Nord-, Süd- und Westmauern sind nicht gleichzeitig außgeführt, zuletzt die Westwand. Am Obergaden der beiden ersteren nämlich wechseln die Fensterausbildungen, Auf der Nordseite finden wir spitzbogig geschlossene mit romanischer Leibung und eingelegten Rundstähchen; zu beiden Seiten belebt je eine schmale Blende die Fläche, wie an gleicher Stelle an der Klosterkirche von Lehnin und an dem Dome in Krakan. Auf der Südseite tritt das reichere zweitheilige Fenster mit einer Rosette im Scheitel auf, wenn auch in einfacher Profilirung. - Die Gewölbestützen haben sich mit nur zwei ans dem Längenschnitte auf Blatt 45 erkennbaren Ausnahmen in achteckige Pfeilerdienste umgewandelt. Sie zeigen, wie die älteren. das Trapezcapitell. In besonders zierlicher Weise ist es bei dem dritten und vierten Pfeiler der Südseite ausgebildet, welche den kreisformigen Grundrifs beibehnlten haben, vgl. Blatt 44. Die achteckigen Pfeiler der an dieser Stelle entschieden spitzbogig geschlossenen Arcaden sind den Mittelschiffspfeilern ähnlich, doch scheint die Wiederberstellung das ursprüngliche Gepräge etwas verwischt zu haben.

Den größten Reichthum entfaltet die Westseite (Blatt 45), welche sich dem von Stettin und Pyritz kommenden Reisenden zunächst darbietet. Das Mittelschiff ist von zwei, im Grundrisse anadratischen Strebepfeilern eingefaßt, von denen der stärkere (nördliche), wie in Lehnin, als Treppenthurm dient. Zwischen ihnen öffnet sich über dem Kaffgesims ein mächtiges gothisches Fenster, dessen Masswerk leider abhanden gekommen ist. Zu beiden Seiten ziehen sich lange, schmale Blenden berauf. Da der südliche Strebepfeiler erheblich schwächer ausfiel, als sein Gegenüber, so legte man, der frei bleibenden Wandfläche entsprechend, zwischen ihm und dem in der Längsachse der Kirche angeordneten Fenster in naiver Weise eine breitere, dreitheilige, im Scheitel mit kleeblattförmigem Maßwerk belebte Blende an. Das Giebelfeld wurde mit einer im Anschlufs an die Hausteintechnik eigenartig entworfenen, stattlichen Rosette von rund 5 m Durchmesser gefüllt, wie sie großartiger im norddentschen Racksteingebiete nicht wieder vorkommt. Der Hintergrund ist genutzt. Die Technik ist, wie überhaupt an dem Bauwerke, mustergiltig. So hat sich auch dieser schöne Schmuck der Westseite, der sich mit den edelsten Backsteinbauten vollauf messen kann, wohl erhalten. Den oberen Theil des Giebels füllten kleine spitzbogig geschlossene Blenden, welche nur andentungsweise auf uns gekommen sind. Ein Eingang zum Mittelschiff fehlt, wie bei Cistercienserkirchen so oft, auch hier; nur eine Pforte führt in das

südliche Seitenschiff. Der jetzt eingebrochene Eingang kennzeichnet sich durch seine häfsliche Form als eine Neuerung, die anch ans praktischen Gründen ungerechtfertigt war.

Sofort in die Augen fallend ist die Achnlichkeit des jüngeren Theiles mit der Klosterkirche in Lehnin. Wie solche bereits für die Nordseite nachgewiesen ist, so äußert sie sich an der Westseite nicht nur in der Entwicklung des Aufbaues mit den beiden eigenartigen Strebenfeilern und der Rosette im Giebelfelde, sondern auch in der unmittelbaren Benutzung der dort verwandten Modellformen des aus großen Platten gebildeten Rnndbogenfrieses, welcher dort das Hauptgesims des Langhauses, hier das Kaffgesims der Westseite bildet. Bei dem regen Verkehr der Cistercienser unter einander, zu welchem besonders auch die alliährige Beschickung der General-Capitel einlud, kann diese Thatsache nicht befremden. Wem das höhere Alter zuzusprechen ist, wird sich mit Sicherheit wegen Mangels an urkundlichen Nachrichten nicht feststellen lassen. Da sich Lehnin mehr dem romanischen System anschliefst, ist eine Uebertragung der Formen von dert nach Colbatz das wahrscheinlichere. Diese im übrigen in durchaus selbständiger Weise erfolgte Anlehnung ergiebt einen Anhaltspunkt zur Zeitbestimmung unserer Westseite, da wir wissen (Bergau S. 481), daß Lehnin im Jahre 1262 geweiht wurde. Mit der Annahme der gleichzeitigen Vollendung des Langhauses in Colbatz reimt sich der oben zum Jahre 1307 mitgetheilte Bericht insefern, als man nach Vollendung des Massivbaues in den letzten Jahrzehnten des XIII. Jahrhunderts dem wohl bis dahin einfach nusgestatteten Gotteshause ein reicheres Gewand anzulegen sich anschickte. Darauf führt in erster Linie die in alterer Zeit nicht gestattete 1) Aufstellung einer Tumba, eines sargähnlichen Denkmals für die berzogliche Familie. Da nun auch das Gewölbe der Vierung nicht mehr das ursprängliche romanische ist, so dürfen wir mit Recht vermnthen, daß wir es an dieser Stelle mit der "testudo" von 1307 zu thun haben. Ein Theil der am Langhause verwendeten Metive ist auch anderweitig benutzt worden. So finden wir den eigenthümlich kräftigen Rundbogenfries in gleicher Profilirung (aber noch reicherer Passung) am Hochschlosse in Marienburg, wahrscheinlich, wie in Lehnin, vom Dome in Magdeburg übernommen, so die heiden ungleichen Strebepfeiler an derselben Stelle in Eldena, hier unzweifelhaft in Anlehnung an Colbatz entstanden, dessen Mauern den Abt von Eldena nachweislich oftmals aufnahmen.

Für die ülteren Theile des Bauwerks glaubt Kornerup? entschieden den Einfafe Dänenarks annehmen zu müssen, wohl von der Thatsache voreingenommen, das dinische Münche die ersten Imassen von Collatz weren. Allerdings warm auch Eldena, Belbug, Dargun (in Mecklenburg) und das Nonnen-kloster Bergen von Norden ans bestiedelt, allerdings befind sich onger das and Betrengthum Riegen, das jetzigs Neuvoryonnmern, eine Beibe von Jahrrechsten bindarch in politischer Abhängigkeit von Dänenark genede um den Ausgang des XIL Jahrbunderts, allerdings endlich war noch in der Spätzeit dem Mittelalters ein anfereurdentlich reger Verleher der deutschen Hanas nach dem Norden vorhanden, zu dem Dänenark die erste Zwieckenstatle hildere, wie dem anch kelon in vorzeichdichter Zeit.

<sup>1)</sup> Deutlicher auf der Südseite, als auf der Nordseite, wo bei der Bestauration die Ausatzstellen zugeflicht sind. Lienen hätte man wegen der großen Mibe beim Abbruch kaum besettigt, wogogen die Strelespfeiler durch den Abbruch der Seitenschiffe ihren naturlichen Sützipunkt verloren, daber in entferene waren.

<sup>1)</sup> Dohme, Cistercienserorden, Leipzig 1869, S. 31.

 <sup>&</sup>quot;Die Verbindung des Klosters Esrom mit den wendischen Ländern und deren architektonische Spuren", aus dem Dänischen übersetzt von G. v. Rosen in den "Baltischen Studien", Stettin. 1883. I.

welche für Pommern bis zur Wende des XI. Jahrhunderts reicht, entwickelte Handelsbeziehungen dorthin nachweisbar sind. Ungleich wichtiger aber wurde für Pommern der Einflus deutscher Cultur, welche Dänemarks Bestrebungen derart überfügelten, dass es sich im eigentlichen Pemmern eine dauernde Machtstellung nie erwerben konnte. Nur auf gelegentlichen Streifzügen wurde Pommerns Küste von seinem Kriegsvolk heimgesucht. Deutsche Bevölkerung aber strömte seit der Mitte des XII. Jahrhunderts unanfhaltsam nach dem Osten, verdrängte mit Zähigkeit die slavischen Eingehorenen und füllte die Klöster. Schon 1173 finden wir eine "villa Tentonicorum" (deutsches Dorf) Colbatz erwähnt. 1187 erhalten die Deutschen in Stettin eine eigene Capelle. 1237 übertrug der Herzog die Gerichtsbarkeit in dieser Stadt, welche his dahin die Wenden gehabt hatten, auf die Deutschen, 1243 wurde Prenzlau erste deutsche Stadt in Pommern, ihr folgten in schneller Reihe die meisten Städte Mittelpommerns. Deutscher Einfluß wurde allein bestimmend für die Entwicklang der slavischen Lander. Wenn daher um 1210, also während des zweiten Menschenalters in Colbatz dänischer Eiuflufs an und für sich unwahrscheiulich genng ist, so erscheinen auch die Beweisgründe Kornerups aus dem Gepräge der Formengebnng am Bauwerke selbst nicht zwingend zur Annahme nordischer Beeinflussung. Cebrigens läßt sich außer der ersten Besetzung weder aus Urkunden noch aus den Geschichtswerken der geringste Verkehr zwischen Colbatz und Esrom nachweisen. Ein näber begründetes Urtheil wird sich deutscherseits nur sprechen lassen, sobald uns däuische Backsteinbanten in einigermaßen größerer Zahl in Aufnahmen vorliegen, während daran bis jetzt gänzlicher Mangel herrscht. Im allgemeinen ist ührigens zu bemerken, daß bei dem Cistercienserorden das Filiations-Verhältnifs auf den Bau selbst wenig von Einfluss war, weil besonders die Grundrifsform sich innerhalh enger Schranken hielt and oft wiederholt wurde. Weitans bedeutendere Anregung scheinen dem Bruder Baumeister die auf dem Wege nach Frankreich belegenen Klöster gleichen Ordens geliefert zu haben, wo das Mutterkloster wenigstens in der hier in Frage kommenden Zeit alljährlich noch regelmäfsig besucht wurde

Den Schluss der Bauthätigkeit des Mittelalters bildete in Colbatz die Erweiterung des Chors, sei es, daß die Zahl der Klosteriusassen sich mit den fortlaufend vergrößernden Besitzungen steigerte, sei es, was das wahrscheinlichere ist, daß die bei den kleinen romanischen Fenstern mögliche Lichtzufuhr den Ansprüchen späterer Zeit nicht mehr genügen mochte, oder auch der vieileicht einfache Abschluss der Ostward dem verwöhnten Geschmack der Mönche nicht mehr eutsprach, wie wir gleichen Bestrebungen ein halbes Jahrhundert snäter thatsüchlich in den Klöstern Dargun und Verchen bei Demmin begegneu. Uebrigens betrug diese Erweiterung nur etwa 7 m. Diese zeigt einfache viertheilige hohe Fenster und abgestufte Strebepfeiler, deren Kanten mit einigen Glasursteinen eingefaßt sind, im innern zierlich, fast überfein gegliederte Dienste für Sterngewölbe, während sich die neu eingezogenen Gewölbe durchaus plump an die Grundform anschließen, abgesehen davon, daß sie nicht einmal die durch die Zahi der Dienste dentlich gegehene Form beachten

Alle wesentlichen Perioden mittelalterlicher Kunst, soweit sie für die östlichen Striche Deutschlands in Frage kommen, haben somit ihrem Denken und Schaffensdrauge an diesem Bauwerke Austrack gegeben und darum ist dasselbe des gewaltigen Einforduckes auf ein empfingliches Gemüth sieher. Der alterngraue Schleier der testferaum gefürben Zügel hat alle nach Alter nad Werth so verenfelsense Theile stimmungsvord) vereinigt. Die fromdlich-jugeesdliche Waldlundschaft, welche der Wanderer, vorm Bahnbe Tinkerwalde oder Althamm kommend, durchschreiste, oder gar das ernste, hochrageude Kriefruhoft, welches his von der albetrau Illatestelle Horberurg ab begeliet, bereiten link würftig auf das Denknal der Vergangenheit vor, indem sie hinwissen auf die Tatatrirt, weche den Erbauers bei damaligen, reger Baußtägiseit viel ungünstigeren Zeitverhöltnissen innewohen unsfüse.

#### Nebenbauten

Verweilen wir zum Schlusse noch in den zu dem Kloster gehörigen Wohn- und Wirthschaftsräumen. Da dieselben his auf drei aus Ziegeln erhaute, mit Strebenfeilern besetzte Scheunen verschwunden sind, legen wir hierbei eine uns erhaltene Karte von Pommern zu Grunde, welche auf Veranlassung des kunstsinnigen Herzogs Philipp II. vom Professor Lubin in Rostock gezeichnet und 1618 in Holland gestochen wurde. Auf dem Rande derselben sind als Fries Ansichten der bedeutenderen Ortschaften Pommerns aus der Vogelschan dargestellt. weiche, in der Art Merians gezeichnet, zwar kein genaues Bild abgeben, doch aber vielfach als Ergänzungen von unschätzbarem Werthe für die Geschichte unserer Baudenkmäler sind. Unter ihnen befindet sich eine Ansicht von Colbatz. Die Richtigkeit der Darstellung läfst allerdings gerade bei diesem Orte mehr zu wünschen übrig, als gewöhnlich. Der Standpunkt des Beschauers ist iusofern nnglücklich gewählt, als man keine Vorstellung von der Längenausdehnung der Kirche gewinnt. Ebenso ist die Ausbildung des Chors als zweigeschossige Anlage fehlerhaft. Immerbin ergiebt sich aus der Betrachtung des Bildchens für das Langhaus das Ergehnifs, daß die drei Schiffe im Westen von einem gemeinsamen, abgetreppten Giebel begrenzt waren.

Der Umfang der Klostergebände war weniger bedeutend, als sich nach dem Reichtham der Abtei von vorn herein vermothen lasst. Die erhaltenen Reste sind in baulicher Hinsicht unbedeutend. Höheren Kunstwerth dürfen wir nur einigen Innenräumen zumessen. Der Kreuzgang, dessen Grundrifs sich ebenso wie der der Seitenschiffe aus den Ansatzspuren, unter Berücksichtigung ähnlicher Anlagen in Pommern, ermitteln liefs, fehlte jedenfalls au der mit dem Langhause gleichlaufenden Südseite des juneren Hofes, in dessen Mitte ein Brunnenhäuschen oder eine Todtencapelle stand. Früherer Zeit des Mittelalters gehört ein halb in das Erdreich eingeschnittener, zweischiffiger, kreuzgewölbter Ranm an, der sogenannte "Triglawssaal", auf der Westseite des Kreuzganges belegen. Er ist in Grundrifs und Schnitt auf S. 301 dargestellt. Die Ausbildung ist einfach. Die Gewölbestützen hilden achteckige Pfeiler mit Trapezcapitell in sparsamster Fassung. Als Bogenlinie dient der Halbkreis. Wie der halbverschüttete Ranm jetzt als Kartoffelkeller benutzt wird, so beweisen auch seine Höbenlage und die schlitzartigen Fenster eine untergeordnete Art der Benntzung im Mittelalter. In Maulbronn liegt an dieser Stelle ein Vorrathsranm, darüber das Winterrefectorium der Conversen. An der obern Ostmauer sind die Ansätze der Gewölbe des Krenzganges erhalten. Dem 13. Jahrhnudert scheinen eine Reihe 20 \*

von Capitellen auszysbieren, welche im Domaneugsrein aufgreibtli sind oder Heilweise sich im Privateiseits absolubt befaden. Sie gebören zu kreisfürmigen Stelenachhften von rund 35 cm im Darzheisener nach sind aus Kalkstein gearbeitet. Im wesentlichen die Kelchform zoigend, sind zwei mit fligtlichen Darzheilmagen geschmicktit a) 4 kauernde Mönche an den Erken, sin ihalten vom Schlosser zu Stautig dasselbeit im Privatbeutzt i) eine Beschworung des im fratsenhafter Gestalt mit jumpem Korft und langem Schwarz vergeführten Teuchfe, der einen Mönch bei der Knitts packt; die andern mehr oder weniger reich mit ausber gearbeiteten Landwerk (Passionalbune, Elche, Feige und idealisirtem Acanthus) ausgehöldet. Auch eine Basis mit Ecklätzt ist verbanden. Sie sind auf Blatt 5d engesetzlich

Ein Malickes Capitell vom grifflich Ebersteinschen Schlosse in Nangard ist der Sammlung der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterfunnskrunde in Stettin einverleibt, ein anderen vom Schlosse in Sausig stett vor der Thurnthilt in Jacobahagen. Von den Collatere Capitellen stammt das "Teufiscapitell" uns dem spiter als "bersogliche Schlafkammer" beschichten Baume, dem früheren Abhabause. Das Capitell mit den lauerenden Monchen versetzte der Nürnberger Patricie Philipp Häninder, weicher im Jahre 1617 längere Zett an dem Hofe seines fürstlichen Fruundes, Herrogs Philipp II. von Stettin, weilte und seine Erfebnisse in einem Tagebotne by aufgezeichnet hat, in den "großen Saul", wahrscheinlich das frühere "refectoriam patrum."

#### Scene der Alten und Bühne der Neuzeit.

Ein Beitrag zur Lösung der Volkstheaterfrage, zugleich ein Versuch zur Raumgestaltung großer Zuschauerräunze, aus den bisher üblichen Theaterformen entwickelt.

#### Einleitung.

In allen Grofsstädten ist in neuerer Zeit die Frage der Volkstheater in den Vordergrund getreten. Vom Theater, welches eine Bildungsstätte sein sollte für die gesamte Bevölkerung, sehen sich die ärmeren Klassen und selbst der größte Theil des Mittelstandes ausgeschlossen. Ohne einen Ort der Erhebung über das Gewöhnliche, der Apregung zu idealem Streben verkümmern im rauhen und rohen Kampf nms Dasein nuch und nach unaufhaltsam in jenen breiten Schichten die Früchte der Erziehung. Immer noch sind die Menschen zu bessern und auch zu bekehren. Die Weisheit der Studirstube thut's freilich nicht! Dazu gehört das freie Wort auf offener Scene, die ergreifende Theilnahme an den Fügungen des vor den Augen der Zuschaner sich vollziehenden irdischen Geschicks, der Wohllaut menschlicher Stimme, die Darstellung durch formvollendete Gestalten im licht- und farbenreichen Rahmen einer künstlerisch hergerichteten Bühne. Ein Brennpunkt für das Zusammeuwirken von Malerei, Sculptur und Architektur, von Poesie und Musik äußert das Schauspiel einen Einfluß auf die Geister wie keine andere Kunst für sich allein.

In Wen gelt man heute, nachdem durch die Greisbertigkti des Kaisen er Bauplatz geschunkt ist, mit der Errichtung
eines Volksthanters vor. In München besteht durch Infagliche
Untervölkung ein seleches wit länger als 10 Jahren. Für
Paris ist ebenfalls vor einem Jahrzehmt von dem Archinkten
Davioud und Boardani ein grofere Raußbau, welcher 6000
Perrosene fansen solf, an der Place de la Republique geplant
worden. Der Gedanke, vom Pablicam und den Behörden beifüllig aufgenommen, konnte bei der Zerfahranbeit der jetzigen
politischen Zustlände binher nicht zur Ausführung gedeine.
Zustlande binher nicht zur Ausführung gedeine,
Ausstanden Röchsel knußeren, welche allein eine so greine Zahl
von Pittene ermögliches würde, Bedeuken aus optischen und
abstätischen Köchseiten eutgegen.

Wie fast alle Fragen der Heutzeit ist die Theaterfrage eine Geldfrage, welche sich dahin zuspitzt: Wie kann eine gute Vorstellung anch den Unbemittelten — also für einen bescheiduen Preis — geboten werden? Sie läfst sich nur dadurch josen, daß

 die Behörden für eine solche in hobem Grade öffentliche Angelegenheit eintreten, sie durch Hergabe eines Bauplatzes unterstützen, und sie in die Hand tüchtiger, mit der Aufgabe vertrauter Mäuner legen,

2. das Thanter eine siche Größe und so viel Platze erhält, am durch den Etrag der betteren, trott des geringen Eintritupreises die Verwaltungs- und Unterhaltungskosten des Internahmens haben sennenwerther Zuschafa aus Gröffellbass Mitteln aufbrüngen zu können. Die größten hisber erkanster Thanter (Seals in Maffand, S. Garlo in Nergel unw.) sellem bis 3000 Menzahen anteshnen. Dabei sird der größter Theil des Parterres danch Schejfätze eingenommen, und die Seiteslagen haben einen nur ganz mangelhaften Uckertälich über die Bühne. In Wahrbeit ließten sich auch in dieses Häussern kann 2006, und beispielweise im Operbause in Berlin bichstens 1500 befriedigende Stipatten außeringen.

In den Abbildungen d bis 7 ist ein Theater skirzirt, welches 4250 Sitzplätze erhält. Am Schlame dieser Abhaldung ist mit durchaun nüchternen Zahlen anchgewiesen, dach bei Eintritupeisen, welche je nach ihret Lage von 0,00 und 1 K bis nu? 2 und 2,50 K festzausetzen sein, dafür aber auch beim billigsten Satze gute, auskändige Sitzplätze beiere wirdet, eine gewanzle Leitung reich iervorragesele Darstellungen leisten könnte. Erforderlichenfalls wäre es segar möglich, die Abenesangen noch etwas ne dehnee, die Zahl der Plätze dene grundstättliche Aenderung des Grundrisses auf 5000 zu erhöhen, und so die Verhältnisse bestiglich des Kostepunktes noch verhellinfähre zu gestalten.

<sup>1)</sup> Herausgegeben in den Baltischen Studien, II. Band. Stettin

die Daner immer fraglich bleiben wird. Haus und Bühne müssen bei ihrer Grundrifsgestaltung in strengste Abhängigkeit von einander gebracht werden. Große Massen können im Zuschanerraum nur dann gut gesetzt werden, wenn auch die Bühnenöffnung bedentende Maße aufweist. Das Bühnenbild muss so angeordnet sein, dass es immer und für jeden Platz his in den Hintergrund übersiebtlieb bleibt. Diese Anforderung wird durch die heutigen Theater in Hufeisenform und mit schmaler tiefer Scene durchaus nicht erfüllt. Nur die mittlere Zone des Zuschauerraumes zwischen den verlängerten Seitenlinien der Kulissen kann die Bühne voll übersebeu. Die Seitenplätze außerhalb jener Zone müssen darauf verzichten, dem Darsteller mit den Angen zu folgen, sobald er sich der zweiten und dritten Kulisse auf ihrer Seite nabert. Daher dieses störende und lästige Aufsteben, dieses gefahrdrohende Ueberbiegen der Zuschauer auf den binteren Reihen der Seitenlogen, welches während des ganzen Abends bald rechts, bald links stattfindet. Es läfst sich dies nur abstellen durch eine Emformung der Bühne. Unsere heutige Bühne, deren einzelne Bestandtheile in besonderer Abhandlung eingebend erörtert werden, ist ein Erzeugnifs jabrbundertelanger praktischer Erfahrung. In threm Scheinleben hat alles seine guten Gründe. Die Festigkeit der Constructionen ist auf ein gerade ausreichendes Maß berabgesetzt, damit die leichte Beweglichkeit erhalten bleibt, Die Fäbigkeit rascher Verwandlung, das bequeme Auf- und Abtreten der Schauspieler, einzeln wie in Masse, darf nirgends erschwert werden. Nur bei genauester Kenntnifs dessen, was eine Aenderung gestattet, kann überbanpt geändert werden Durch die Ueberlieferung ist für alle hentigen Theaterstücke die scenische Einrichtung, welche ieden Schritt, iede Gruppenbildung der Darsteller bestimmt, eine so feststehende geworden, daß innerhalb derselben nur wenige Abweichungen möglich erscheinen. Diejenige Inscenirung, welche den dichterischen Gedanken am überzengendsten zum Ausdruck bringt, ist die vollkommenste, und nur ganz ansnahmsweise vielleicht noch eine zweite eben so gute möglich. Bei den deutschen Schauspielen fällt diese wichtige Aufgabe gewöhnlich dem Regisseur zu; die französischen Schauspieldichter halten es mit Recht für nöthig, im Texte ihrer Werke iede Stellung der Schauspieler genan zu bezeichnen. Die Veränderungen an der bestebeuden Bühneneinrichtung, welche vom Verfasser empfohlen werden, haben sich daher außer der wesentlich verbreiterten Bühnenöffnung auf eine stärkere Zusammenziehung des Kulissenstandes nach dem Hintergrunde zn und auf die Umgestaltung des Vordergrundes beschränken müssen. Für die Architekturen des Vordergrundes - letzterer besteht überwiegend aus solchen - wird damit der bisher mangelnde schaubildliche Zusammenhang und so zugleich der Eindruck der Körperlichkeit, der Wirklichkeit berbeigeführt. Die Einrichtung behält dabei die Fähigkeit rascher Verwandlung, welche die jetzige sogenannte geschlossene Decoration nicht besitzt. Die größere Breitenentwicklung der Bühne führt auch für die Gruppenbildung der Massen, die sich übersichtlicher als bei großer Tiese gestalten läst, wesentliche Vortheile herbei, ohne diese Massen in das Hintergrundsbild zu drängen und dessen schaubildliche Wirkung zu vernichten. Dies ist die Ueberlegenheit der Anordnung gegenüber der übermäßig breiten aber flachen antiken Scene, deren Vorzüge sie sonst annimmt und mit der Möglichkeit verschmilgt, während auf den Kulissengassen des Vordergrundes gespielt wird, hinter dem Schlußprospect noch histreichenden Raum zu behalten, um dort die häufig nunmgänglich nöttligen, sofort bei der Sceneuverwandlung sichtbaren Anftäge des gansen übrigen Personalis zu ordnen. Die überraschende Wirkung ist hierbei weniger wichtig als die bedeutende Zeitersparmifs. (Langhans in seiner Katakustik über den Vernehlag Catles!)

Die antike Scene mit dem Halbrund des griechischen Theaters hat den Anforderungen ihrer Zeit jedenfalls meisterhaft entsprochen. Musik und Tanz waren gleich berechtigt mit der Poesie, welche in unsern Tagen die Bühne für die alleinige Pachtung der Dichtkunst angesehen wissen möchte. Der Schauspieldichter soll den Vorrang haben; er muß aber duldsam sein gegen die Schwesterkünste und gegen die Zuschauer, welche aufser für Poesie and Musik noch lebhaftes Empfinden füblen für den Schmuck des Bühnenbildes durch die bildenden Künste. Schon in Athen hat die Ausstattung des Chores und der Scene manchem Chorführer das Vermögen gekostet. Unser hentiges Publicum würde freilich an einem griechischen, halb gesungenen, halb gesprochenen, vielfach durch Chortanze dargestellten Trauerspiel oder Lustspiel wahrscheinlich ebensowenig Geschmack finden, wie an der Erscheinung der Darsteller, an den starren Zügen der Maske und dem hoben Lockenaufsatze, welcher den Kopf unverhältnifsmäfsig stark machte. Der Kothurn konnte dieses Mifsverhältnifs nicht ausgleichen. Nach den mittelalterlichen Mysterien brachte die Renaissance an den Fürstenhöfen Italiens auch den antiken Theatergedanken wieder ans Tagesliebt. Peruzzi und Serlio nahmen die Plane des Marcellustheaters in Rom auf. Aber weder die Hufeisenform, zu welcher der antike Halbkreis bei den Belenchtungsschwierigkeiten einer breiten Bühne zusammengebogen wurde, und die sich als maßgebend in allen Ländern Europas bis in unser Jahrhundert erhielt, noch die neuesten Bestrebungen in Paris mit den Rundtheatern nach dem Muster des Trocadero-Rundbaues haben zu einer befriedigenden Lösung der Volkstheaterfrage führen können. Der Schrift von Hans Herrig "Luxustheater oder Volksbühne" ist eine Skizze von O. March beigefügt, in welcher dem eingangs erwähnten Plane eines Pariser Volkstbeaters von Davioud und Bourdais strahlenförmig angeordnete Treppenhäuser als Ergünzung zugefügt worden sind. Die Scene ist auf eine kleine. flache Hinterbühne eingeschränkt, welche als Schlußsdecoration wirken soll und auch nur als solche wirken kann. Die Vorderbühne, welche wie eine antike Orchestra halbkreisförmig in den Zuschauerraum vorspringt, muß daber den Einzeldarstellern und dem Chor zusammen als Ort der Handlung dienen, zumal die Hinterbühne zu beschränkt ist und ihren Zweck, die schanbildliche Ferne darznstellen, einbüßen würde, sobald nur der Schatten eines Darstellers auf den Schlussprospect fällt. Die Aufgabe, einen Raum für Festspiele und ähnliche Darstellungen zu entwerfen, ist damit in glücklicher und anerkennenswerther Weise gelöst. Ein Volkstheater, in welchem unsere classischen Schauspiele und Tondichtungen in erster Linie vorzuführen sind. ist es nicht. Nabezu alle diese Werke verlangen für ihre Aufführung eine Tiefe, welche, wie oben erwähnt, gestattet, hinter einer flachen Vordergrunddecoration die Gruppe der folgenden Scene für die Verwandlung fertig zu stellen. Sowie der Bühne indessen diese Tiefe gegeben wird, wird die Kreisform des Zuschauerraumes unbrauchbar, da dann für mehr als die Halfte der Plätze der volle Ueberblick über die Bühne verloren geht. Ein leicht begreifliches dramatisches Gesetz schreibt Steigerung

der Wirkung zum Actschluss vor. Der Eindruck der Schlussscene ist ein bleibender, wenn sie den Angen des Publicums durch den fallenden Vorhang rasch entzogen wird. Wie gestaltet sich dieser wichtige Moment auf lener halbrunden Vorbühne? Da der Vorhang weit rückwärts liegt; eine kraftlose Aufjösung der ganzen Gruppe und ein Abmarsch nach hinten. welcher durchans nicht tragisch wirkt! Wenn ein solches Mindestmaß von Bühne genügte, würde R. Wagner der Scene im Festspielhause in Bayrouth wahrlich nicht diese bedeutenden Abmessungen in Breite und Tiefe gegeben haben. Er kannte die scenischen Nothwendigkeiten gründlich und wufste, wie wirksam ein schönes Bühnenbild die Stimmung unterstützt, welche zur völligen Hingabe an eine Dichtung für die Zuschauer erforderlich ist. Die Decoration der Scene kann so farbenprächtig and formenschön sein, wie nur möglich (sie darf nur nicht über den dichterischen Gedanken hinauswuchern wollen), dann ist sie Hülfe und Stütze des Schauspiels und keine Nebenbahlerin, wie G. Freitag, Herrig and mauche andere Bühnendichter anzunehmen geneigt sind.

Beim Bayreuther Theater liegt der entscheideute Fortschrift in der Ringanssehnitiform des Zuschauerumse, dessen Sitzeriben sich nach Art der Amphitheater über einander erbeben. Auf derartige Ferm latte sowahl Langhans wie später französische Architekten (Daly neunt sie gelegentlich "cerf-volkant") bereits bei der gestellt ein der gegenen Bauten von der überbennemen Runfform und deren gerörerem Reine sich lossagen zu können. Dieser wichtigen Gestlutung des Hauses sit in Bayreuth indessen die Blaben eicht unterworfen worden. Sie ermangelt daher für einen großen Theil der Seitznplätze der vollen Urberschiftlichen.

Die vom Verfasser vorgeschlagene Anordung schliefst die Scene mit weiter Oeffnung den Verlängerungen der strahlenförmigen Seitenwände eines Zusehanerranmes in Ringansschnittform an, und erweitert diesen Gedanken andrerseits zugleich auf den tief ansgedehnten einzigen Rang. So allein erschien es möglich, mehr als doppelt soviel Sitzplätze wie hisher in den größten deutschen Theatern zu gewinnen, welebe sämtlich die Bühne befriedigend überblicken können. Die Akustik ist durch die keilförmige Gestaltung des Zuschauerranmes und durch planmäfsige und streng durchgeführte Ausbildung aller für die Zurückwerfung der Töne nutzbaren Flächen gewährleistet. Die Erörterungen darüber stützen aich auf die Erfahrungen von Langhans und auf eigene Beolachtungen. Sie kommen daher zu Folgerungen, welche sich von denen der Pariser Baumeister in wesentlichen Punkten unterscheiden. Die Anregungen, welche A. Orth verschiedentlich in dieser Hinsicht, wenn auch vorzugsweise für die Akustik in Kirchen gegeben hat, waren eine willkommene Bestätigung für die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges. Die grundsätzlichen Fragen betreffs der Anlage der Bühne, der Sitze, der Treppen, der Ausgänge, der raschen Leerung des Hauses usw. sind auf Grund der Erfshrungen, welche Verfasser beim Bau und der langjährigen Verwaltung eines neueren Stadttheaters gemacht und durch das Studium einer großen Zahl deutscher. französischer und italienischer Häuser vervollständigt hat, zu lichten und zu ordnen versucht worden. Die Anordnung der Orchester hat hierbei ebenfalls erörtert, und dem übertriebenen Bestreben, alles Holzwerk grundsätzlich ans den Theatern zu verbannen, in Bezug auf größere Theater vorzugsweise aus akustischen Gründen, entgegengetreten werden missen. Pernerpolte es für die unmittelbare Berührung mit dem menschlichen Körper keinen angeochneren, sebboeren, andereren und billigeven Baustoff, als das Holz. Dasselbe ist endlich für einzelber Busie Hebbe, wiede im übrigen unserbennlich berustellen ist, nicht zu entbehren. Die befriedigende Sieberheit kann durch anderweite Maßregedin gewahrt werden ohne die nitima ratio:
"Alles von Eisen!" — "Alles von Eisen!" wiederholze kürzlich mit berechtigter Ironie ein Fachgenosse: "am besten anch das Bübkenerpornaul und das Fublicum

Im Eingange ist auf Wien, München und Paris hingewiesen worden. Die Verhältnisse in Berlin liegen nicht besser, Die Eintrittspreise des Opernhauses, des Schanspielhauses und des deutschen Theaters sind so hoch, daß anßer den vielen Fremden nur etwa 100 000 reiche oder doch sehr wohlhabende Leute das stetige Theaterpublicum bilden. Der Rest, d. h. mehr als 1 1/4 Million der Einwehner, kommen gar nicht oder doch nur ganz ausnahmsweise in ein Theater. Für das körperliche Wohl seiner Bevölkerung hat Berlin durch seine großartigen gesundheitlichen Anstalten, durch Wasserleitung, durch Canalisation mehr geseistet, als irgend eine andere Stadt der Welt. Für die Erziehung der Jugend geschieht Bedeutendes. Sollte, nachdem zu alledem viele Millionen verwendet worden sind, die Errichtung einer Volksbühne an den verhältnißmäßig geringen Anforderungen scheitern, welche damit an den Säckel der Stadt gestellt werden? Ein solehes Theater würde für die weniger bemittelten Klassen und für die Arbeiterbevölkerung eine Stätte der Erholung und eine Bildungsanstalt werden, wie sie andere Weltstädte bisher vergeblieh angestrebt haben! Die Gesundheitspflege des Geistes durch Förderung der idenlen Richtung hat doch auch ein gewisses Anrecht auf Theilnahme und Unterstützung einer Stadt, welche durch ihre geistige Bedeutung und durch ihre financielle Kraft so manches Königreich überragt!

#### Die heutige Bühne,

Die Bühnenwirkungen der Zeit Ludwigs XIV. Die Grenzen des Darstellbaren. Der Ansschufs zur Umänderung der Bühne in Paris.

Es scheint, daß die Einrichtung der Bühne und Kulissen, Soffitten. Versenkungen usw. seit Jahrhunderten keine wesentlichen Veränderungen erfahren hat. Die französische Bühne leistete zu Zeiten Ludwigs XIV. bereits alle Bühnenwirkungen, durch welche nusere heutigen Ansstattungsstücke glänzen. Das Textbuch des "Kadmus" giebt 1674 folgende Beschreibung der Drachenscene: "Die ländlichen Tänzerinnen, welche dem Gotte Pan gefolgt sind, beginnen ein Fest, das plötzlich durch eine Art Nacht unterbrochen wird, welche die Scene verdunkelt und die Festtheilnahmer unter Angstgeschrei, in das sich unterirdischer Donner mischt, entfliehen läfst. In dieser Finsternifs schreitet der Neid aus seiner Höhle hervor, welche sich auf der Mitte der Bühne öffnet. Der Neid beschwört den schensblichen Drachen Python, welcher in seinem sumpfigen Pfuhl erscheint. Feuer speiend durch Rachen und Augen; das einzige Licht. welches das Theater erhellt. Er ruft ferner die Stürme herbei. seine Wuth zu unterstützen. Vier davon, die in unterirdischen Tiefen eingeschlossen sind, läfst er von dort heraufsteigen; anserdem vier andere, welche die Gewitter bilden. Alle diese Stürme, nachdem sie die Luft durchkreugt, gruppiren sich nm

den Neid. Da durchschneiden zuckende Blitze die schweren Wolken und stürzen herab auf den Drachen Python, der, nachdem er einige Zeit Widerstand geleistet, endlich in seinem Morast versinkt. Ein Feuerregen, der sich über die ganze Scene verbreitet, zwingt den Neid nebst den vier unterirdischen Stürmen, sich in die Tiefe zu stürzen; die vier anderen entflieben. Die Wolken theilen sich in diesem Angenblick und das Theater wird strahlend erlenchtet." (Charles Nuitter, le nouvel opėra, Paris 1875; p. 166.)

Die Durchführung einer solchen Aufgabe setzte, wenn sie auch nur annähernd den Eindruck des Grofsartigen und Fürchterlichen, und nicht etwa den des Lächerlichen auf das damalice Publicum machen sollte, eine so hohe Ausbildung der Decorationen und der Maschiperie voraus, wie wir sie heute kaum besser aufweisen können. Von diesen übernatürlichen Allegorieen, von diesen Zaubereien und Spektakelstücken ist man seitdem nach und nach in der richtigen Erkenntniss zurückgekommen. dass allen diesen Anstrengungen bestimmte Grenzen gesetzt sind, wenn sie nicht - ganz gegen die Absicht - komisch werden sollen. Unsere heutigen "Ausstattungsstücke" suchen verständiger Weise durch reizvolle Grunnirung, durch Wechsel der Massenwirkung, durch künstlerisch schöne Decorationen, durch blendende Lichteffecte zu wirken. Nachdem die Elektricität uns neue Mittel von früher nicht geahnter Kraft in die Hand gegeben hat, ist hierin fast nichts mehr unerreichbar. Die Schauspiel- und die Tondichter werden trotzdem immer gut thun, wenn sie das Publicum mehr durch den Reiz der Ursprünglichkeit und Schönheit des Dargebotenen, als durch gesuchte Künsteleien zu fessein truchten, deren Ausführung unverhältnifsmäßsige Schwierigkeiten und Kosten verursacht, ehne einen böheren Eindruck als den des Absonderlichen zu erreichen. So hat das Schiff in der "Africanerin" immer nur, trotz aller Anstrengungen und Ausgaben, eine sehr lahme Wirkung, weil ein segelndes Fahrzeug, welches dabei eine halbe Stunde and demselben Fleck bleibt, überhangt ein Unding ist. Eben solch ein Unding ist die aufgebende Sonne im "Propheten", welche mit ihrer gerade entgegengesetzten, von hinten kommenden Beleuchtung aus der ganzen Bühnendecoration eine Caricatur macht und die Zuschauer in nnangenehmster Weise blendet. Eine passende Transparentbeleuchtung würde viel schöner, weil natürlicher und dabei viel weniger kostspielig sein.

Unseren Nachbarn jenseits der Vogesen gebührt mit Recht der Ruhm, dem Theater gegenüber besonders orfinderisch und talentvoll, bosonders empfänglich, hingebend und begeistert zu sein. Gerade dort nun, an herverragendster Stelle in Paris, ist beim Ban der großen Oper der Versuch gemacht worden, die Bühne in ihrer Construction nmangestalten. Ein Ausschufs, welcher aufser dem Architekten der Oper. Charles Garnier. andere bedeutende mit dem Theater vertraute Männer: Directoren, Architekten, Maler und Maschinisten angehörten, hatte sich mit dieser Anfgabe zu beschäftigen und eine Reihe von eingereichten Vorschlägen zu prüfen. Dieser Ausschufs war länger als sechs Jahre thätig, ohne schliefslich zu einem nennenswerthen Endergebnifs zu kommen. Alles oberhalb des Bühnenpodinms blieb, wie es bisher gewesen und auch die Untermaschinerie wurde, wie Garnier entschuldigend mittheilt, der nach 1870 veränderten Umstände wegen, der geplanten Umgestaltung nur theilweise unterworfen. Auf diese Umänderung wird an betreffendem Orte zurückgekommen werden. Eins aber geht aus

diesen fruchtlosen Anstrengungen klar hervor, dass die bestehenden Bühneneinrichtungen, welche sich mit den unserigen in Deutschland so ziemlich decken, für ihre Zwecke die geeignetsten, weil durch mehrere hundert Jahre täglich erprobten sind, Selbstverständlich gewähren sie dabei den nothwendigen Spielraum für die Abanderungen und Einschaltungen, wie sie die Aufführung fast iedes neuen Ausstattungsstückes erheischt. Den Rahmen für alle diese Anordnungen lernt man am besten durch die Beschreibung der einzelnen Bühnentheile kennen.

# Eintheilung des Bühnenraumes. Eigentliche Bühne.

Der Bühnenranm wird eingetheilt in die eigentliche Rühne. die Obermaschinerie und die Untermaschinerie. Die eigentliche Bühne umfaßt denienigen Theil, welcher den Zuschauern sichtbar wird; das Podium, die Kulissen, die Soffiten, den das Bühnenbild im Hintergrunde abschliefsenden Prospect, die Satzstücke und die Belenchtungskörper.

Das Podinm ist der Bühnenfußboden. Er besteht aus einzelnen Brettertafeln, zu denen, wie zu allen Holztheilen der Bühne, nur sehr gutes, gradfaseriges (schieres), völlig (mittels Dampf) ausgetrocknetes Holz genommen werden darf, nm ein späteres Werfen oder Schwinden zu vermeiden. Abb. 1 zeiet



den Grundrifs einer mittelgroßen Bühne, welche von dem Obermaschinenmeister Herrn Brandt in Darmstadt in sehr ausreichender Weise und nach den bewährtesten Grundsätzen eingerichtet worden ist. Die Fußbodentafeln aaa sind beweglich und können unter die festen Tafeln a'a'a' nach links, und ebenso zur anderen Hälfte nach rechts hinuntergezogen werden, so daß eine Oeffnung im Fussboden von fast der ganzen vom Zuschauerranm sichtbaren Bühnenbreite, die Versenkung, entsteht, welche später bei der Untermaschinerie naher erlautert werden wird. Ebenso können die Fussbodentafeln bb, die sogenannten Cassettenklappen um ihre Vorderkante (siehe auch den Langsschnitt Abb. 21 heruntergeklappt werden, um hier eine, wenn auch etwas schmalere Oeffnung im Podium, welche für das Anfsteigen oder Versinken stehender Decorationen bestimmt ist, herzustellen. Versenkungen und Cassetten liegen in den Kulissengassen, deren es im Grundrifs Abh. 1 sechs giebt. Die Kulissengassen sind die freien Zwischenraume zwischen den Knlissen c Abb. 1 und dienen vorzugsweise zum bequemen

Anftreten und Abgehen der Darsteller. Die Kulissen bilden rechts und links den Rahmen des Bühnenbildes. Sie sind, um rusch cowecheelt werden zu können, in Grunnen oder "Sätzen" you zwei, drei und vier Stück dicht hinter einander angeordnet, deren vorderste jedoch dem Zuschauer allein sichtbar ist, da sie die anderen deckt. Bei einem Wechsel der Decoration werden die vordersten Kulissen nach links oder rechts zurückgeschoben und es erscheinen die zweiten Kulissen. Die lichte Bühnenbreite zwischen einem Kulissensatz auf der linken und dem ihm entsprechenden Satz auf der rechten Seite der Scene beifst der Kulissenstand. Dieser verringert und die Bühnenbreite verenet sich von vorn nach binten aus schanbildlichen Rücksichten nm eine Wenirkelt. Die Kulissen sind leichte, viereckies Rahmen aus Latten, welche mit der auf derher Leinwand genialten Decoration überspannt sind. Je nach der Größe der Bühne haben sie eine Breite von 2 bis 3 m und eine Höhe von 6 bis 12 m. Sie werden auf den Kulissenleitern d Abb. 2 und 3 an eisernen Haken befestigt. Die Kulissenleitern ruhen mittels zweier eiserner Schienen, welche durch elnen Querschlitz des Podiums hindurch fassen, in dem Kulissenwagen f. der sich auf gniseisernen Nutenrollen über den eisernen Laufschienen des ersten Maschinenkellers leicht, geräuschlos und sicher hin und her bewegen läßt. Laufen die vererwähnten Querschlitze, wie jetzt gewöhnlich bei neueren Einrichtungen, über die ganze Bühne, so heifsen sie Freifahrten und gestatten die Verwendung des Knlissenwagens auch mit einem Knlissenbaum e Abb. 3, um daran mitten auf der Bühne eine Einzeldecoration (Satzstück), einen Banmstamm z. B., einen Felsen usw. sicher und gerade zu befestigen. Werden die Freifahrten nicht gebrancht, so schliefst man sie durch eine eingesetzte Helzseder. Die Vermittlung zwischen den ersten Kulissen und der Bühnenöffnung bildet der manteau d'Arlequin, welcher aus dem ersten Mantel g am Innenrande der Bühnenöffnung und dem etwas dabinter liegenden zweiten Mantel q' besteht. Zwischen dem ersten und zweiten Mantel werden der Actverhang h und der Verwandlungsverhang h' herabgelassen oder emporgezogen. Ebenso befindet sich hier au der massiven Bühnenmauer, in L Eisen beweglich, der fenersichere Vorhang h", durch welchen erforderlichenfalls die Bühne vem Zuschauerraum dicht abgeschlossen werden kann, Der erste und zweite Mantel haben, wie die Vorhänge eines Fensters, als untersten Theil die lang berabhängenden "Hosen," darüber die (scheinbar aufgeraffte) Draperie, vor welcher ita oberen Bogen noch eine Art Lambrequin angebracht ist. Letzterer, wie der erste Mantel, sind unverrückhar an der Bühnenöffnung befestigt, während die Seitentheile des zweiten Mantels g' bereits auf einem Kulissenwagen beweglich sind, um die Bühnenöffnung erforderlichenfalls etwas einschränken zu können. Auch das Obertheil des zweiten Mantels ist wie eine richtige Draperie-Soffite am Schnürboden eingeschnürt und beweglich. Der manteau d'Arlequin mit dieser doppelteu Draperie-Decoration vervollständigt den Rahmen der Bühnenöffnung, welcher vom Architekten nach dem Zuschauerraume hin noch eine weitere künstlerische Ausbildung erhält und gleichsam die Grenzscheide bildet zwischen dem Publicum und der Bühnenwelt.

Zur Vervollständigung des acenischen Bildes gehören ferner die Soffiten is, Abb. 2 und 3, bogenförmig ausgeschnittene Leinwanddecorationen, welche mit ihren beiden unteren Enden sich ver die oberen Endigungen der Kulisson setzen und deren Verbindung und Abschalfs nach obes darstellen. Sie esten scheinfart die Decke der Sones und sind bei Architektaren als Draperiose, Deckenfelder, Träger, Architzure usz, bei Landschaften als Bunaurseigs, Sehlingsgewächen zur, bei "offister Gegend" als freier Himmel mit Gewölk gemalt. Die lettsteren segeranten Luftsoffrien, geben, da die unteren Eltsder sich err nach bestiens und schuntigs werden, elben ein hoffschieren der Schlicht und der Schlicht der der schl

Die Soffiten bilden mit ihrem oberen Rande, der etwa 12 cm nach unten umgeschlagen und dann festgenäht ist, eine Tasche, durch welche die Oberlatte k. gesteckt ist. Diese Oberlatte hängt an den vier Schnüren I. welche über die vier Einzelrollen m. alsdann vereint über die gemeinsamen Rollen n nnd o Abb. 3 laufen nnd sich auf die Welle p aufwickeln. Die Welle p wird durch die darauf befindliche Seilscheibe und diese durch das Centregewicht im Gewichtskasten bei q" bewegt. Da die Seile im Gewichtskasten bis nater das Bühnenpodium herabgehen, kann von dort aus die Bewegung bequem hervorgebracht werden. Befindet sich das Gegengewicht bei r., so ist die Oberlatte der Soffite bei k. befindet es sich in r', so ist die Oberlatte bei k': soll endlich die Soffite auf den Bühnenfußboden herabgelassen und eine andere Soffito eingeschnürt werden, so nimmt das Gewicht seinen höchsten Platz bei r" ein.

Es ist bereits bemertt worden, daß jedem Kulissenpaure im dieselben den abschliefendes Schlie eutspricht. Der Gedanke hier an sehr nabe, die beiden Kulissen und die Soffitz zu einem zumammehängenden Stelle, dem "Bogen" (s. im Abb. 3) zu vereinen, und danit die immer etwas beiktige Verbindungsstelle zwisselem Kulissen und Soffitz un vermeisten. Die Verwendung dieser Bogen hat sich sohr rasch auf alles Die Verwendung dieser Bogen hat sich sohr rasch auf alles der beiter sich gestellt der Verlegen sich viel einhaber und beicher, als die zweier Kulissen und einer Soffite, mittels der Obermaschienert auß im erfolgen kann.

Die Obermaschinerle besteht aus vier eder mehreren Maschinengalerieen zu beiden Seiten der Bühne und dem über den ganzen Bühnenraum ausgedehnten Schnürboden (Abb. 2 n. 3). Die Obermaschinerie besorgt mittels der auf den verschiedenen Galerieen und dem Schnürboden vertheilten Winden und Rollen das Erscheinen und Verschwinden der Gardinen, Prospecte, Schleier, Bögen, Soffiten und der Soffitenbeleuchtungen oder Oberrampen; sie enthält die Vorrichtungen. mittels deren Donner, Regen, Hagel usw, sehr täuschend nachgealunt werden, sie lässt endlich die wilde Jagd im Freischütz durch die Luft fliegen, Gretchen zum Himmel fahren usw. Die Galerieen, deren (Ahb. 2 u. 3) vier übereinander auf jeder Seite angeordnet sind, liegen mit ihrer Balkenlage auf zwei Unterzügen, die elnerseits auf den Mauervorsprüngen, andrerseits mittels Hängeeisen an den Gitterträgern des Dachverbandes besestigt sind. Auf der ersten (untersten) Galerie befindet aich die Winde t, welche unten mittels Rollen in einer Holzspur läuft und oben durch eine Führung au einem Längsrahm vor dem Umachlagen gesichert ist. Ebenou finden sich auf den Gegenden Galerien weitere fieste Vinien zu den versichiemsten Zwecken vor. In gleicher Wrise, zie wir dies bei den Schffiese geneben haben, sind auf dem Schnurboden. Abb. 3, an den Schnüren It die Vorhänges, Gardinen, Bögen ausv. aufgehängt. Diese Schnüre haufen vereinit über die Bollen n' und o' nach ein Gegengweicht, webless in seiner tietsten Lage - der höchsten Lage der Oberlatte des Vorhangs bei ist, in seiner mitter Lage bei r' der Lage der Oberlatte bei n' (der Vorhang) zis alsdann auf der Bühne im Benutzung), in seiner bichsten Lage bei r' der gfanlicht auf das Bilmongoldun zur Auswenbeilung uusberrabgehassenen Decoration entspricht. Die Bülken des Schnürbolens liegen auf er unterne Gertrang des Dachsterträgens; über diessiben wird der Belag, welcher ans schmaben Brettern der Latten beischt, gestreckt. Häufig wird der Schnüfroben chne diese Balken nur durch besonders starke Latten mit schmalen Zwischenräumen gebildet.

Die oberen Galeriene sind durch leichte "Brücken", andem Berburbande angehalte estemble Glang, gerarde oberhalt der Soffiten, mit einander verbunden. Diese Brücken sind erstünscht, im Unerdungen, Verschlängungen der zielen Schnütz nutwebestigen zu können. Ber Höselnape reicht aus, ma auf ihnen die Soffiten einzuschnützen, für welche eine kurze Bewegung anch den gerügt, um sie aus dem Bladsenblich erserbründen zu lassen, während die geförere Höhe der Vorhänge. Begen text, ein Hinaufzieben bis unter den Schnütschen den Stein macht. Der Belag des Schnützbeden sitt ebenso wie der Dielenhelig der Galeriene und Brücken mit Zwischenflumen von 3 bis 5 em verlegt, um überall Schnützen und Stricken den Durchgung zu overstützen.



Abb. 2. Längenschnitt. Abb. 3. Querschnitt.

Der Uebergang von den Bricken zu den Galerien wird durch Kluppen gebildet, venn. sie in nanem Beispiele Abb. 3, soecenante Panoramas fige vorgeseben sind. Vor etwa d. Jahren kam man in Frankrich auf den Gedanken, die Bilbes, wie im Hintergrande durch einen Prospect, auch auf den beien stellt durch die Kollissen, durch zwei gennatie Decentionsutödez abrauchliefene. Die Schwierigheit der gutte Verbinding zwischen Svienflichen und Prospect varam aber in be-friedigender Weise nicht zu lösen. Auch der oben ersthätte Ausschaft für die großes Open in Paris hat die darum beräg, lichen Vorschäftige verworfen. Die Einrichtung der Panorama-Zenicht (Laweren, Jahr XXXVII)

zágo, zz Ahh. 3, poschiekt, genau wie bei den Prospecten, uniteite der Schufter if" und des Gepengewichte, re Ahh. 2. Sie kommen jedech ihrer Mängel und mancher anderer Unbequeunlichkeiten wegen nur selben in Gebrauch. Neuerdings hat man 6r Panoramadeventhöm mit der Schlündevenzien nast einem Köllenystein onne führerpstellt und zwar über einem Köllenystein ohne Ende bereiglich, donft die Devontrion allmählich sich veründert, indem sie sich seitlich verschiebt. Man neunt diese Enrichtung die sich besonders für die Bedfreißes der zegenannten, "freien Gegend" eignet, Hörizont- oder Wandeldevornion. Diese achtiebe Bewegung ist ununtfilch und aufger Stanbe, eier Täustein Bereigen ist ununtfilch und aufger Stanbe, eier Täustein der seine der

UNIVERSITY CALIFORNIA schung herrorzarufen. Der Eindruck ist ein unangeachner, solafis er bei nervanchwachen Permonen Schwindle erreyt. Entfernis Gegnatütele steigen allashlich, wenn man sich linen naister, über dem Hortzeite enger. Man wird daher in den meisten Fälles für diese wirkungslose und unschöne Känsteit einen einfachen und der Wahlstein ünder einstensienen Erisatz finden, wenn man den Schlufsprespect, welcher hierfür hinriechend tief in die Cassettenfürung hinabreichen muß, langsam in die Hübe geben und so die Ferne anftanchen und hernauwschen Rikt.

Im tbrigen hat der Gedauke in verinderter Ansführung als "egenchissene Decoration" eine immer mehr sich steigernde Verwendung, vorrangsweise als Zimmerdecontion gestum gannen. Die beiden Seitenwinde und die Rückenwand sind wie spanische Wand aus einzelnen Kulisserblättern, davon immer mehrere durch Gelenklünder rechunden sind, rusammengesett und mittels Steiffatten und Nagelbehrer gegen den Bildner-fußbeben befentigt. Soffiten fausen an schichlichen Steillen auf die Seitenwände auf und vollenden das Bild. Dieser Decoration eigzet sich in ihrer Jetzigen Ausführung natürlich nur für das Lustspiel mit beschnänktere Prescenzahl.

Geann vie die Wandtbeile einer geschlossenen Decurrisch werden die "Saltzefliche" auf der Bühne aufgestellt und befestigt. Saltzütche sind für Innernfamm als Kamine, Möbel,
Schränke nur, für Landschaftelilder als Bämen, Felsen, Springbrunnen und del, gazu uneutsbeitch. Sie allein erst beben
den kahben Eindruck der viereckig abgenessenen Soese wieder
auf. Zu den Satzütztichen gehören ann die segen, "Einsätze"
Es sind dies Pennter und Tütren im Stille der betreffenden
Architektur, welche zu beiden Seiten in die ersten Kultischgesoen eingesocht werden, theils, wert lie im Stücke bothig sind,
theils, um den Einhilch aus den Procenninnsbegen zwischen den
ersten Kultissen hindreb auf die Bühne absuchenische

Um noch weitere Abrechelung berbeinsfahren und die Langweiligkeit des durchaus ebens Bühnenfinholens zu uuterbrechen, bedient man sich der "Practienbeln". Es sind dies leichte bülzerne Gestelle, beile inschlänlich, theile in Form von Rampen und Treppen, aus denen in den Zwischensten erhölte Fulbedoetheile mit verschiedenen Absätzen und Aufgingen zusch zufgebatt werden können, welche, mit Teppichen oder gemalien Leinwandecken beleidet, dem ganzen Bilde größeren Reichthum verleiben. In dieser Besiebung ist den Franzene große Geschicklichkeit und viel Geschmack nicht nebrasprechen. So falste denn auch Charles Garnier den Vorschlag, den ganzen Bildensfulfsboden beweglich einzrichten, mit großene Eifer auf.

Wir gelangen damit zur Untermaschlinerie, welche im Raume nnter der Bähne im nehteren Geschossen (Machinenkellern) angeordnet int. Wie die Kulissenwagen im ersten Maschinenkeller kaufen, ist bereits erflattert. Es gesingt ein ans geringer Druck, um die Kalissen einzeln hist und berraschieben. Die Kulissenleinen k\u00e4neen ab ein auch sämlich auf die durchgerheiden Wellen um Münke y Abb. 3 aufgelwacht und diese Winden umgesett gekoppelt werden. Alsdans werden mit einer Beeragung alle Kalissen ans dens Bünkenhilde entferrat. Ebenso k\u00fcnnen die den K\u00e4linsen na stens Bünkenhilde entferrat. Ebenso k\u00fcnnen die den K\u00e4linsen neutsprechenden Soften auf eine der durchgebinden Wellen p Abb. 3 mit litere Schuttere vereitsigt und es auf einmal nach oben gesopen werden, solafs unter gleichneitiger Entferung des schliefensenden verbeitet.

Hierzu gehören indessen so viele Kräfte, so viel Genanigkeit und Uebung, dafa nur in unvermeidlichen Fällen dazu geschritten, gewöhnlich aber die Verwandlung des Bildes bei herabgelassenen Zwischenvorhang ausgeführt wird.

Außer der Kulissenbewegung ist die Einrichtung für die Versenkungen ein Haupttheil der Untermaschinerie. In den schon oben auf Seite 314 erwähnten Ausschnitt des Bühnenfusbodens passt genau die Platte des Versenkungstisches z. Abb. 2 und 3, dessen Gestell mit den Enden seiner Querverbindungen a die Holzstiele der Untermaschinerie zur sicheren Führung umfafst und durch die Leinen  $\beta$ , welche über die Rollen y hinweg auf die Welle der Winde d aufgewickelt werden, hochgehoben wird. Oben angekommen, wird das Gestell durch Eisenbolzen festgesteckt. Soll der Versenkungstisch hinabgehen, so wird er mit der Winde angehoben, die Bolzen werden fortgezogen, und sobald die Gruppe die hinreichende Tiefe erlangt hat, schließen die Versenkungsschieber von links und rechts die Oeffnung. Aufser den Versenkungstischen sind noch kleinere, sonst aber ähnlich eingerichtete Einzelversenkungen im Gebrauch, welche nach Bedarf an der betreffenden Stelle in den Fufshoden eingelegt werden. Die größeren Versenkungen, auf denen eine Menge Personen bewegt werden sollen, stellt man nenerdings aus Eisenträgern her, welche mittels Wasserdrucks sehr ruhig und sicher bis über das Bühnenpodium binaus gehoben und tief unter dasselbe hinab gesenkt werden, während die älteren Einrichtungen mit Handwinden und Seilen in der Gleichmäßsigkeit der Bewegung stets viel zu wünschen übrig liefsen. Um der Einbildungskraft der Zuschauer nicht zu viel zuzumuthen, ist es verständiger, nur die Versenkungen im Mittel- und Hintergrunde zu benutzen und dabei den vorderen Rand mit einem niedrigen Satzstücke auszustatten, welche das häfsliche, viereckige Loch im Fufsboden dem Publicum verbirgt. Außer Personen müssen aber anch noch Decorationen in die Tiefe versinken oder aus derselben heraussteigen. Während dort eine Breite von 1 m üblich ist, genügt hier bei den Cassetten ein Mass von 0.30 bis 0.40 m. Große Decorationen, welche über die ganze Bühne reichen, wie z. B. Prospecte, werden mit ihrem oberen Rande an ebenso langen, leichten, hölzernen Gitterträgern befestigt, und nachdem die Casettenklnppen bb und die Tafeln b'b', Abb. 1 und 2, geöffnet sind, durch an den Enden des Trägers befestigte Stricke erforderlichenfalls bis nach dem Schnürboden hochgezogen. Weniger breite Decorationen werden an dünnen hölzernen Stielen, den Cassettenständern, welche sich fernrohrartig in hölzernen Kasten oder zwischen Rollen führen, mittels einer Winde der Untermaschinerie hochgenommen, bis sie nöthigenfalls die Sof-

Betreffs des Bihnenpodinms nan und seines Hebera und Senkens katten Ch. Garnier und der erzühnte Ausehnfin in Paris folgenden Plan für die große Oper angenommen: Der ganze sichtbare Bihnenfußboden wird in einzeite Tafelt (nrecens) zerlegt, welche unabhängig von einander jede auf vire einermes Stützen (tigse) ruhen. Diese Stützen haben ihre Pährungen in der Eineconstruction der Pafishodens vom erstem Maschinenkeller, auf welchem sie für gewöhnlich mittels durchgestechter Bolten aufstehen, während ihre Verlängerung sich nach anten noch so wit fortsetzt, als dies die bushichtigte größtet Hebung der Tafeln über das Bähnenpodium erfordert. Unter dem ernte Maschinenkeller ist ein grüßes,

wagerechtes, eisernes Gitterwerk in der vollen Ausdehnung der Scene angeordnet, welches mit seinen vier Eckpunkten auf den Kolbenstangen von Wasserdruckeylindern auf und nieder bewegt werden kaun. Da sämtliche Stützen des Podinms durch entsprechende Oeffnungen der Querträger jenes Gitters hindurchreichen, wird letzteres, wenn durch passende Punkte der Stützen eiserne Bolzen gerteckt werden, beim Anfgange jene Stützen nebst dem zugehörenden Stück Fussboden so weit hinausheben. wie dies die Lange der Druckeylinder oder ihrer Koibenstangen erlandt. Durch Fortnehmen und anderweites Einstecken der Bolzen würde ebensogut ein Theil des Podiums gesenkt oder auch endlich der ganze Fussboden herangelassen oder gehoben werden können. Der unzweifelhaft sehr sinnreiche Gedanke hat etwas ungemein Bestechendes, und man ist geneigt sehr zu bedauern, dass die Ereignisse von 1870 die Verschiebung der Ausführung, wie Garnier sagt, veranlaßt haben. Bei reiflicher Ueberlegung wird es indessen mehr und mehr zweifelhaft, ob der Nutzen der Anordnung mit den angeheuren Kosten von vier Millionen Franken im Verhältnifs gestanden hätte. Man mnfs sich erinnern, dafs das Bühnenpodium genau so gelegt ist, daß es von den Plätzen des Parkets mit einer geringen Anfsicht überblickt werden kann. Sobald das Podium in seinem größeren Theile um auch nur 0,50 m gehoben oder gesenkt wird, geht diese Aufsicht verloren oder man sieht die Darsteller nur noch als Kniestücke. Und das Parket ist ein hervorragender Platz mit der verhältnifsmäfsig größsten Zuschauerzahl! Soll das Parket also den Vorgüngen auf der Scene immer folgen können, so muss der Haupttheil des Fussbodens daselbst in seiner gewöhnlichen Lage bleiben. Zur Ahwechselung und Ausschmückung des Bildes genügt es auch wirklich, wenn mehr im Hintergrunde oder an den Seiten mit den altgebräuchlichen Practicabels ansteigende Theile, Bodenerhebungen und dgl. nach Bedürfnifs errichtet und dabei die Versenkungen mit benutzt werden, falls sie mit Wasserdruck arbeiten.

Die im Maschinenkeller wie auf den Galerieen vertheilten Winden sind ie nach dem Zweck, den sie erfüllen sollen, leichtere oder schwerere Lasten rasch oder langsam usw. zu heben, fahrbar oder stabil, mit durchgebenden Wellen oder Kuppelungen, mit kleinerem oder größerem Vorgelege hergestellt. Flugbahnen, mittels welcher Erscheinungen über die Bühpe schweben, bestehen aus doppelten Eisenschienen, die unter der Balkenlage des Schnürbodens befestigt sind. Auf diesen Schienen bewegt sich ein kleiner eiserner Laufkrahn, welcher an dünnen Drahtseilen die Gegenstände trägt. Der Wind wird durch eine achteckige hölzerne Trommel nachgeahmt, deren Kanten an einem über dieselben ausgespannten Stücke Seidengaze schleifen, das Rauschen des Regens durch die Bewegung eines Hohleylinders, welcher mit etwas Schrot oder andern Körnern gefüllt ist, der ferne Denner durch eine Art große Pauke, das Krachen des einschlagenden Blitzes mittels einer vierockigen Holzröhre mit vielfachen, eigenthümlich vertheilten Absätzen, in welcher eine Anzahl kleiner Eisen- und Bleikugeln von der ersten Maschinengallerie, auf der sich alle obigen Vorrichtungen befinden, his in den Raum nnter der Bühne hinshstürzen. Der Blitz selbst wird dadnrch hervorgebracht, daß den heruntergeschraubten Gasflammen der Bühnenbeleuchtung durch den "Blitzhahn" plötzlich eine große Menge Gas zugeführt und sofort wieder abgeschnitten wird. Die Meininger bedienen sich einer großen Art Laterna magica mit sehr starkem Licht, um durch Glas-Photographien, welche bei Gewitter aufgewommen oder danach gezeichnet und vervoilkommet sind, auf dem dunkel gehaltenen Schlusprospect den Blitz außerordentlich tinschend erscheinen zu lassen. (Gewitter im "Gasan.") Wer sind dumit bei den Belenchungsvorkehrungen angelangt, denen der folgende besondere Abschnitt geften soll.

#### Die Bühnenbeleuchtung.

Langhans beschreibt in seiner Katakustik, Berlin 1810. den unerträglichen Zustand, welcher zu jener Zeit im Theater und vorzugsweise auf der Bühne durch den Qualm und die Hitze der vielen Talglichter und Oellämpchen verarsacht worden sei. Er freut sich des Portschritts, welcher hierin endlich durch Argands Erfindung der Cylinder-Lampen mit Rundbrennern gemacht worden ist, and kann dabei sein Befremden nicht unterdrücken, dass trotz dieses weit kräftigeren Lichts dennoch kein Architekt gewagt habe, der Bühnenöffnung, deren Breite bis dahin zu höchstens 15 m bemessen worden war, nunmehr ein größeres Maß zu geben. Letztere Bemerkung wird hier besonders hervorgehoben, da später darauf zurückgekommen werden soll. Auch die Argandlampen sind seit fast einem halben Jahrhundert durch die Gasstammen mit wesentlich gesteigerter Lichtwirkung verdrängt worden, welche nunmehr ebenso dem elektrischen Lichte den Platz räumen werden. Von welchem Werthe diese Steigerung der Beleuchtung ist, braucht kaum des weiteren ausgeführt zu werden. Wir erinnern nur daran, um wieviel besser die Zuschauer letzt dem Wechsel des Gesichtsausdrucks bei den Darstellern felgen, die Schönheit der Gruppen und Decorationen geniefsen können.

Die jetzige Bühnenheleuchtung mittels Gas zerfällt in folgende Gruppen:

- 1. Unterrampe oder gewöhnlich nur Rampe genannt. Sie ist am Raude des Prosceniums in einem Schlitz des Bühnenpodiums angebracht, ee in Abb. 1, welcher nur darch den Soufflenrkasten unterbrochen wird, und besteht ans einem Eisenrohr, auf dem die einzelnen Argandbrenner in Entfernungen von etwa 0,20 m befestigt sind. Die Flammen stehen etwas über dem Fußboden und haben nach dem Zuschauerraum einen Schirm hipter sich, welcher das Licht auf die Bühne wirft. Um den Uebergang zur Abend- oder Morgenröthe, wie zur Nacht darznstellen, werden röthlich bezw. blänlich gefärbte durchsichtige Gazeschirme mit einer Hebelvorrichtung vor die Flammen geschoben, oder man stattet einen Theil der Brenner mit Cylindern iener Farben aus. Diese Brenner sind dann niedergeschranht, und werden, während man die weißen Flammen nach und nach einzieht, mehr und mehr geöffnet. Der Uebergang der Farbe aus Weifs in Roth und dann in Blau läfst an Natürlichkeit wenig za wünschen übrig.
- 2. Die Portalbeleuchtung, durch welche die Bähnenöffnung an der inneren Seite, also gewöhnlich hister dem ersten
  Mantel, rrechts, links und obra eingefaßet wird. Sie besteht
  ebenfalls aus möglichet nahe aneinander gereihten Argandbrennern mit Blendachirmen.
- 3. Dieselben Brenner werden für die Beleuchtung der Kuliasen verwendet und bei jeder derselben zu 4 bis 6 Stück übereinander hinter der betreffenden Kulissenleiter derart befeutigt, daß die untersten zwei Brenner etwa  $1^{1/2}_{2}$  bis 2m über Podium sich befunden.

4. Die Soffitenbeleuchtung oder die Oberrampen werden durch die davorhängenden Soffiten-Decorationen gegen die Zuschauer gedeckt (in Abb. 2 bei 44 angedeutet) und auf dem Schnürboden eingeschnürt. Jede Oberrampe besteht aus einem stärkeren, über die ganze Bühnenbreite reichenden Gasrohr, auf welches die Schnittbrenner in 0,10 bis 0,12 m Eatfernung anfgesetzt sind, sodafs die Flamme, an einer Seite entzündet, von einem Brenner zum anderen überschlägt. Bei neueren Einrichtungen ist gewöhnlich elektrische Zündvorrichtung angebracht, welche hiernach pur an einzelnen Punkten zu wirken braucht, om die ganze Rampe mit ihren 80 bis 120 Flammen zu entzünden. Die Einrichtung ist sehr bequem, denn man braucht die Rampen nicht erst auf die Bühne herabzulassen, um sie dort (mittels einer kleinen Spiritusflamme) anzustecken. Jeden Augenblick kann eine ganze Oberrampe völlig ausgedreht and sofort wieder bei effener Scene angezündet werden. Dennoch aber bergen diese Rampen trotz des dnrchlaufenden Blendschirms, der sie nach vorn und oben, und trotz des Drahtgitters, welches sie nach hinten schließet, für die Fenersicherheit der Bühne eine fortwährende hohe Gefahr in sich.

5. Außer diesen gewöhnlich benntzten Einrichtungen giebt es noch Versatz- und Transparentbelenchtung für Satzstücke, zur Erhellung von Fenstern usw. Sie sind ganz ähnlich wie die Oberrampen aus einem entsprechenden langen Gasrohr mit aufgesetzten Schnitthrennern, Blendschirm und Drahtgitter bergestellt. Beim Schluß der Rütli-Scene im "Tell" z. B. ist die Hintergrundgardine gewöhnlich mit der Ansicht des Vierwaldstädter Sees ausgestattet, hinter welchem alsdann die Schneefelder des Urirothstocks in der aufgehenden Sonne zu glühen beginnen. Diese Schneefelder sind auf durchsichtigem Canevas gemalt. Dahinter ist ein Schirm von rother Seidengaze und dann die Transparentbeleuchtung aufgestellt. Zwischen Gardine und der Seidengaze wird ein undurchsichtiger Vorhang eingeschaltet, welcher, sobald das Glühen heginnen soll, langsam herabgesenkt wird, sodafs das rethgelbe Licht erst die Spitzen der Firnen trifft und dann sich langsam nach unten aus-

De der gröffet Theil der Bühnenbelweichtungskörper beweglich hielten mufs, wird ihre Verbindung mit dem festen Gasrohrsystem der Bühne gewähnlich durch angeschranbte starke Grütsperchauchläuche, noch besser aber darch Gefenkrohre bergestellt. Das ganza Scharystem Blaff in dem Regulirapparat nasammen, von welchen aus es im ganzen oder in des einseines Theilen boch- oder niedergeschmalt sterdet kann. Diesen Apparat durchlaufen die Rohm für den grafsen Knolenchter des Zuschauerranmen und für die Ortebsetrebenobtung ebenfalls, ma nach diese nach Bedärfnist von der Bühne aus regeln zu können. Der Apparat ist daher meistens auf der rechten Bühnenseite dicht hinter dem mantens d'Arlequin son aufgestellt, dafs man durch eine kleine Oeffaung das Orchester und die größe Krone seben kann.

Der achsichste Punkt in der Bilmenbetendung ist die Beleunchtung des Proscentions und der ersten Kulissongassen. Und gerade hier missen sich die Dausteller am meisten bewegen. Die Portabelendunkung lieft schon evens un weit zuruck und wirkt zu seulrecht. Man hat daher nichta besseres einzirchen kännen, als die Unterrangen, welche die Schauspieler Mendet, und die Gesichter sehr wenig schön von naten beberhett. Für den mitteen Theil und den Hitsterrung konnen die Oberrampen zu sehr guter Wirkung, sodaß die Kulissenbeleuchtung, welche bei geschlossener Decoration überhaupt in Fertfall kommt, mehr und mehr enthehrlich wird. Leider sind die Oberrampen überaus feuergeführlich. Sie befinden sich mit ihrer bedoutenden Flammenzahl (400 bis 500 Schnittbrenner bei einem mittelgroßen Theater) gerade unter den über der Bühne bis zum Schnürboden aufgehängten, sehr brennbaren Decorationsgegenständen, bestehend aus Leinwand, Latten und Stricken. Sie sind bekanntlich auch die Ursache für den furchtbaren Ringtheaterbrand in Wien und für das Unglück in Paris gewesen. Wenn über den Soffiten Feuer entsteht, so kann man desselben nur dann allenfalls Herr werden, wenn mit großer Geistesgegenwart die Schnüre der brennenden Decorationen durchschnitten und letztere auf das Bühnenpodium hinabgestürzt werden. Für den glücklichen Ausgung dieses Verfahrens ist aber keinerlei Bürgschaft gegeben. Daher ist zur

## Sicherung der Darsteller wie der Zuschauer

1. die Einrichtung der Oberrampen und der Portalbelenchtung mit elektrischen Glühlichtern die allererste und wesentlichste Massregel, welche bei Nenbauten von vorn herein, bei bestehenden Theatern binnen einer bestimmten Frist von den Behörden vorzuschreiben und einznführen wäre. Für die ührige Bühnenbeleuchtung ist das elektrische Licht ja ebenfalls überaus wünschenswerth, aber doch nicht von demselben Belang, und man könnte hier die Gasbeleuchtung so lange aufrecht erhalten, als das nene Licht noch so theuer und mit so vielen Unzuverlässigkeiten verknüpft ist. Die Gasflammen der Fußrampe und der Kulissen, welche sofort zu erreichen und daher auch viel weniger gefährlich sind, würden dabei zugleich genügen, nm über vorübergehende Stockungen der elektrischen Belenchtung hinweg zu belfen. Die Beleuchtung der Bühne mit Glühlichtern erfolgt in derselben Weise, an denselben Orten und mit derselben Flammenzahl wie bisher mit Gas, nur daß an Stelle der mit dem äufserst fenergefährlichen Gase gespeisten Argandbrenner und Schnitthrenner eben so viele Glühlichter von gleicher Lichtstärke treten, welche, da beim Springen der luftleeren Glasbirne der glübende dünne Faden darin sofort verbreant and erlischt, absolut unfähig sind, benachbarte Gegenstände in Brand zu setzen, zumal sie nach oben durch die Blendschirme abgeschlossen werden. Ebensowenig können die Leitungsdrähte, wenn sie richtig isolirt und mit den nöthigen Controlvorrichtungen versehen sind, zu Bedenken Anlass geben. Dass sämtliche Gasflammen auf der Bühne und ihren Nebenränmen hinter Drahtgittern brennen und gegen Holzwerk gehörig isolirt sein müssen, wurde bereits angedeutet.

2. Zur Feuersichscheit ist as ferner erforderlich, dafa alle Leinwand, Laten und Héare der Decenzienen, eber Unterlund Obernaachinerie, des Schnitchodens wie des Dachverbandes mit einze feuersicheren Anstrüch erweben werden, welcher von Zeit zu ernesern ist. Noch beiser und unerläßslich bei Neumälugen ist es austürlich, Galerieren, Brücken, Schnitzunder und der Decenzienen vor dem Benalen durch und durch inspräcutif, die Laten durch einzunde Zinkrhow, die Hanfetricke durch Draktseile ernetzt werden, ist besonders bei elektrisieher Oberbedeuchtung eine Peuersprächt kaum ench vorhanden. Die Geländerholms der Galerieen macht man allerdings gern von Höltz, wed sich dann dert ein Hälen, eine Klammer, ein Nagel,

3. die Wasserleitung und die Wasserstöcke, welche auf Höhe des Bühnenpodiums and dann gewöhnlich hinter der ersten Maschinengalerie auf den massiven Gängen, die die Bühne zu beiden Seiten einfassen, in einer Anzahl von zusammen S bis 12 angeordnet werden. Au jeden dieser meist 5 cm weiten Wasserstöcke wird, nachdem ihre Wasserleitungsfähigkeit geprüft ist, eine Stunde vor Beginn der Vorstellung der Schlauch mit Spitze angeschraubt, nm nöthigenfalls sofort gebraucht werden zu können. Die Wirkung der unteren Wasserpfosten auf Bühnenhöhe ist bei dem in den öffentlichen Wasserleitungen herrschenden Drucke zweifelles ausreichend; bei den eheren, die etwa 16 m über Strafsenhöhe zu liegen pflegen, ist sie weniger zuverlässig. Man pflegt daher die oberen Wasserstöcke mit Behältern, die unter dem Theaterdach liegen und aus der Leitung mittels Pumpen, Druckwasser-Widder usw. gefüllt werden, in Verbindung zu bringen.

4. Znr Ergänzung der Wasserstöcke ist noch ein Regenapparat oberhalb der Bühne vorgeschlagen, und auch in einzelnen Theatern unter dem Eindrucke des Wiener Unglücksfalls ausgeführt worden. Dieser Apparat besteht aus einer großen Zahl von Wasserrohren unterhalb des Schnürbodens, welche dort oper über die Bühne laufen, an ihrer Unterseite mit mehreren Reihen feiner Löcher versehen sind, and bei einer Feuersgefahr ganz oder gruppenweise angelassen werden sollen. Der Gedanke ist sinnreich und gehört immer noch zu den besseren all derer, mit welchen die Theaterverwaltungen damals überhäuft wurden. Die Wirkung bleibt jedoch gänzlich zweifelhaft, da der Apparat kaum einmal nach seiner Anbringung im Nenban an Ort und Stelle geprüft, die Probe aber niemals wiederholt werden konnte. Denn wer würde die Bühne nebst fester Unter- und Obermaschinerie mit ihren sorgfältig ausgetrockneten und zusammengepafsten Fußbedentafeln, Falzen, Nuther - selbst nach Entfernung aller Decorationen - einer periodischen Wassertaufe preisgeben wollen? Die Gangbarkeit der Hähne, welche ans demselben Grunde nicht versneht werden kann, ist ebensowenig sicher, wie dass die Regenlöcher der betreffendenfalls am meisten nothwendigen Rohre nicht durch Rost oder den massenhaft in jedem Theater vorhandenen dicken Stauh verstopft sind. Endlich würde der Apparat bei seiner hohen Lage erst recht aus den Wasserbehältern gespeist werden müssen. and daher den Erfolg der oberen Hydranten in Frage stellen, Dies wäre nmso verkehrter, als die Wirkung eines solchen starken und dicken Strahls, auf den Herd des Feuers gerichtet, von ganz anderem Werthe ist, als die eines unberechenbaren dürftigen Regens auf diese Stelle. Als Nothhülfe würden einige Schnelllöscher auf der obersten Maschinengalerie wie auf dem Bühnenpodinm ein vorzügliches Mittel gegen ein aufgehendes Fener sein.

5. Der Lüftungsschlot über der Bühne, welcher auf der Mitte des Daches derselben sich erheben und mit Klappen geschlossen sein soll, bildet ein Seitenstück zum Regenapparat. Bei einem Brandungfück sollen diese Klappen mittels einer Zugvorrichtung vom Bühnenpodium aus geöffnet werden, um den Fenergasen den Abzug zu gewähren. Weil diese Gase die vielen Handerte im Wiener Ringtheater erstickt haben, welche auf den dunklen Corridoren und Treppen (von der Bühne aus war das Gas im Zuschauerhause abgedreht worden!) den Rückweg nicht finden konnten, soll nun für künftige Fälle der Schlot belfen! Viel einfacher scheint es doch, dass man die Möelichkeit der Verfügnng über die Hausbeleuchtung dem anf der Bühne befindlichen Personale ganz nimmt und die ganze Oberbühne, wie vorher erläutert, derart einrichtet, dass ein Brand daselbst nahezn unmöglich wird. Wäre auf den Treppen des Ringtheaters auch nur eine dürftige Nothbeleuchtung in Thätigkeit gewesen, so hätten die Verunglückten ausreichende Gelegenheit und Zeit gehabt, sich ins Freie zu retten. Hierzu würden 10 Minuten genügt haben, und in dieser Zeit füllt sich nicht von der Bühne aus, wenn deren eiserner Vorhang auch wie alles andere damals den Dienst versagte, der ganze Zuschauerrann and dann Ginge and Stiegen derart mit Kohlenovydens. dass das Publicum die Besinnung und die Fähigkert, seinen Weg fortznsetzen, verlieren konnte. Aus alledem folgt also, dass die Haupthähne oder Regulirvorrichtungen für die Belenchtung des Zuschauerhanses in einem feuersicheren (Keller-) Raume liegen müssen, welcher allein dem Belenchtungsinspector und der Fenerwache zugängig ist. Es folgt ferner die Nothwendigkeit einer daven unabhängigen Nothbeleuchtnng der Corridore, Treppen und Ausgänge. Der Lüftungsschlot ist eine sehr fragwürdige Einrichtung. Bei den bisher üblichen Verhältnissen ist ein Feuer in der Obermaschinerie nicht mehr zu bewältigen, sobald der Luftzug, welcher durch das Oeffnen des Schlets entsteht, die Flammen anfacht. Wann soll also geöffnet werden? Doch höchstens dann, wenn der Branddirector einsieht, dass die Bühne unrettbar verloren ist. Bei den oben für Neuanlagen empfehlenen Einrichtungen der Obermaschinerie würde ein Lüftungsschlot überflüssig, ja geradezu schädlich sein. Die Ausbreitung des Feuers von der Bühne nach dem Znschauerhause mnis dadurch verhindert werden, dass die trennende Mauer völlig massir vom Keller his über das Dach aufgeführt, dafs die verhindenden Thüren selbstschliefsend und feuersicher wie der Schutzvorhang der Bühnenöffnung bergestellt werden. Die meisten derartigen Vorhänge bestehen ans einem eisernen Gerippe, welches mit Eisenblech, gewöhnlich Wellblech, bekleidet ist, and dessen seitliche Ränder sich in Schienen führen, die an der Innenkante der Bühnenöffnung auf der Maner befestigt sind. Statt aus einem Stücke besteht der Vorhang auch wohl aus zwei Theilen, von welchen der untere entweder nach unten versinkt oder sich jalousieartig hinter den oberen und mit diesem zusammen hinter den obersten. ebenfalls eisernen, festen Theil schiebt. Dieses oberste Stück bildet dann selbst den Lambrequin des manteun d'Arlequin und ist dementsprechend nach dem Zuschanerranm ausgebildet und bemalt, oder es ist durch einen solchen Lambrequin von Stoff verdeckt. Der bewegliche Theil hängt in Gegengewichten und wird mittels Winden bewegt, die durch eine Ausrückvorrichtung ein rascheres Herablassen ermöglichen. Um ein beftiges Aufsetzen auf das Podium abzuschwächen, sind nnter den beiden Endpunkten der senkrechten Rahmstücke Federn oder Gummipuffer angebracht. - Man kann nicht behaupten, daß die bisherigen Erfahrungen mit diesen eisernen Abschlüssen sehr glückliche seien. Im verhängnifsvollen Augenblicke haben sie ihre Schuldigkeit nicht gethan, wie in Wien, oder sie haben schon verher Unbeil angerichtet, wie in Leinzig und Berlin, Wenn die Oberhühne fenersicher einerrichtet, der Zuschauerraum mit ausreichenden Ausgängen und Treppen ausgestattet ist, könnte man der Theaterverwaltung die großen Anschaffungskosten und die lästige Unterhaltung eines eisernen Vorhanges erlassen, der allabendlich zur Controle der Gangbarkeit heraufgewunden und herabgelassen werden muß. Um diese Nachtheile zn mindern, hat Verfasser für das neue Stadttheater in Magdeburg, dessen Ausführungsleitung und langiährige Verwaltung ihm obgelegen hat, einen fenersichern Abschluß aus einem leichten eisernen Rahmen hergestellt, welcher statt des Blechs mit einem 8 mm starken, als unverhrennlich erprobten Asbeststoffe bespannt worden ist. Der geschlossene Vorhang ruht auf dem Bühnenpodium nnr mit den beiden senkrechten Randschienen (Li Eisen) in Pufferbuchsen auf. Die erste feste wagerechte Querschiene befindet sich hierbei 2.5 m über Fnßboden, sodafs der Stoff dieses untersten Theiles von 2.5 m Höhe beim unvermutheten Herabfallen des Abschlusses weder jemand beschädigen, noch bei einem Bühnenbrande Verspäteten oder Abgeschlossenen die Gelegenheit nehmen kann, unter der nnteren Kante des Vorhangs hindurch nach dem Zuschauerraume sich zn retten. Der Vorhang ist sehr viel leichter, daher auch bequemer beweglich, und wesentlich wohlfeiler, als die ganz eisernen. Er hat dann auch die Billigung der Verwaltungsbehörden und des Ministeriums gefunden, da er geeignet erscheint, das Publicum zu beruhigen, und bis zur günzlichen Räumung des Hauses die Fenergase wie die Fortpflanzung des Brandes in den Zuschanerranm hinlänglich ahznhalten.

#### Umformung der Bühne.

Die in dem vorbergehenden Abschnitte im einzelnen beschriebenen Kinrichtungen können nun in zweifacher Hinsicht geändert werden und zwar:

- 1. in den Größenverhältnissen,
- 2. in der Anordnung der Decorationen.

Jeder Architekt sieht sehr bald ein, daß für die Annahder im Hanse unterschringenden Zuschauserplätes die Größe der Bühnenöffnung von am meisten einschneidender Bedeutung ist. Vor allem bommt hier die Breite dieser Oeffmang in Betracht. Die größen Erreite besaß frühre die Oper im Belogan mit 14,75 m. Dieses Maße warde durch die Neue Oper in Paris auf 15,69 m erweitert.

Dieselhe Ahmesung von 15,59 m (50 Pafs rh.l) beabieigle Langhans für das Victoriatheuter in Berlin einzuführen
(Zeitschr. f. Barw. 1860). Er beit die großen damit verhatighten
Vorrüge für den Zuschausernum hervor und führt an, daß die
hiberige Beschränung diesem Maßes, welche durch die geringe
Lucchtraft der Dellampen begründet war, nunmehr gänzich
hinfüllig sei, anechden eine glännede Sofffenbeleuchtung durch
Gas stattfindet. Im erstem Drittheil unseren Jahrhunderis van
unzureichend vorhanden. Ramp and Keilistenbeleuchtung mishten mit Unterdittung der Krone im Zeschauerramme alles
lein betorgen, and der mittlere Trell der Bildes wurde daher
nach dem Hintergrunde m immer dankler. Die Sofftenbeschutung ist un beste is weit ausgehildet un denscheidend.

daß die Kalissenbelenchtung nur noch untergeordnete Bedeutung hat, und beispielsweis bei des geschlossenen Decoritienen, wie bereits ohne erwähnt, gaar in Wegfall kommt. For die Soffitesbelenchtung giebt es überhaupt beim Beschriakung mehr in ihrer Breitensandehzung, mag es nan eine Gasbelenchtung ofer eine mit elektrischem Gibhlicht sein. Nach alledem liegt in der Belenchtung leien Bedenke zur, die Breite der Bühnesoffsung, wie dies in der beigefügere Skirze gescheben, auf 19 nn zu erweitern. Mas künnte jedech zweichleilaft sein, de dies vortheilhaft sei, einmaß für die Akustik und zweines für das Bühneshild und die Handabung der Decontionen.

In seiner Katakustik verlangt Langhans bereits 1810. dafs die Prosceniumswände, welche die Bühnenöffnung einschließen, mit erhabenen oder vertieften Verzierungen versehen seien, um den Ton nie voll, sondern nur gebrochen zurückzuwerfen. Er ist hierin, wie fast überall in dieser kleinen aber werthvollen Schrift, im Rechte. Wenn z. B. bei glatten Prosceniumswänden ein Darsteller ganz dicht an der linken Prosceniumswand spricht, und die Bühnenöffnung auch nur die mittlere Breite von 12 m hat, so kann für die vorderen Plätze der linken Seite des Parkets durch die rechte Prosceniumswand ein störender Nachhall entstehen, da der von dort voll zurückgeworfene Schall einen um etwa 19 m (siehe weiter unten) größeren Weg als der unmittelbare Ton zu machen hat. Bei wie angegeben verzierten Prosceniumswänden ist dies nicht zu befürchten, weil der daran gebrochne Wiederhall nirgends stören kann. Die französischen Architekten gehen allerdings von anderen Erwägungen aus, welche bei der Akustik des Zuschauerrapmes behandelt werden sollen.

Was nnn das Bühnenbild und die Decoration anlangt, so fallen die Rücksichten darauf zusammen mit der oben schon in Aussicht gestellten Aenderung in der Anordnung der Decorationen. Wie das Bühnenhild bisher construirt worden ist. ist aus den Abbildungen ersichtlich. Die Linie AB, in welcher die Vorderkanten der Kulissen liegen, die Linie CD, nach welcher die Unterkanten der Soffiten gehängt sind, geben schwach zusammenlaufend nach dem Verschwindungspunkte V, (Abb. 3), der in der Mittelachse etwa 1.5 m bis 2 m über dem Fnisboden der Bühne angenommen wird. Der Standpunkt des Beschauers ist dabei in der Achse des Parkets im Hintergrunde desselben und ungeführ 1,5 his 2 m unterhalb des Brüstungspolsters vom ersten Rang gedacht. Kulissen und Soffiten sind nnn derartig behandelt, dass sie mit dem den Hintergrund der Scene hildenden Prospect ein künstlerisch schönes, möglichst tänschendes Raumbild darstellen. Dies ist durch geschickte schaubildliche Zeichnung der Linien und Flächen, welche, von Kulisse zu Knlisse, von Soffite zu Soffite übergebend, scheinbar diese einzelnen Stücke zu zusammenhängender Wand und Decke verhinden, sehr wohl zu erreichen - leider aber immer nur für den oben erwähnten Standpunkt des Beschnuers. Sobald dieser Standpunkt, welcher mit Rücksicht auf die große Menge der zugleich am höchsten bezahlten Plätze des Parkets und ersten Ranges in dieser Weise vermittelnd festgesetzt ist, nach rechts oder links verlassen wird, so hört anch für Parket und ersten Rang der Zusammenhang der schauhildlichen Linien bei Kulissen und Soffiten auf, welcher für die oberen Ränge fiberhanpt nirgend vorhanden ist. Der weitaus größte Theil der Zuschauer sieht also das bretterne Decorationselend mit handgreiflichster Deutlichkeit, und muss sich mit dem Gedanken. daß dies dem inmer so gewesen und nicht anders zu machen ein, in eine gweisse Einhildung hinein trösten. Diese Verserung, dieses Aussiansderfallen der Linei ist natürlich voraugsweise empfindlich bei den strueg gebundenen architektenischen Decorationen, well her dieser Mangel ander in die Augur springt. Viel weniger findet dies statt bei Decorationen, welche Garten, Wald, Gebrige, Oberhaupt als Landschaftliche artsellen. Architekturen sind jedoch naturgemüß als Schauplatz der Handlang in therwiegender Mehrahl erforderlich, und werden als Bogenstellungen, Sädlenhallen, Pavillons, Terrassen, Rainen uuw. mit Recht gern als Vordergrund auch für die landschaftlichen Decorationen vermedet, sählrund ütstern mehr auf dem Mittelgrund beschränkt werden und ihnen vorzugsweise der Hinterrund und der Schlüpspropert vorbehallen bleiben. Auch bei

Archiekturen, mit deren Wesen es sich verträgt, findet sich als tette Kullisse oder Begen vielfach sien offene Halle mit Durchblick auf einen landischaftlichen Schlufsprospect. Der einzige Weg zur Abhilfe der oben hervorgehobenen schaubildlichen Klistatude bei den archiektenischen Decorationen besteht in der weiteren Aushildung der bereits auf der Bühne gebränchlichen sogenannten geschlossenen Decorationen. Ehe jedoch hierauf nähre eingegangen wird, ist en obtlig, über die Bestimmung und Verwendung von Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund der Bühne zu sprechen.

Der Vordergrund gehört selbstverstindlich den einzelnen Hanptdarstellern, der Mittelgrund den Massenentfaltungen, der Hintergrund den Durchsichten bei Architekturen, den entfernteren Theilen bei Landschaften. Wenn die in Abb. 4 im



Abb. 4. Grundrifs des Parkets, 1. u. 2. Corridor.

Grandrisse und in Abb. 6 im Durchschnittig gezeichnete Bühne bei einer Thée einsch. Processum van 19,80 m in acht Kaliasengausen getheilt ist, so gezeigen für die Einzeldarsteller die ersten zwei his drei Kuliasengausen, diesen und ein felgenden deri für die Aufräge und die Massenentwicklung, sodafs die letsten zwei unter allem Umständen für die Fernsichten vorschalten beiben. Stellt man nun nach Art der gezeichossenen Decorationen für den Verdergrund zwei stammenhaufende Seitenwaden Abb. 4 und 7, so wird man davon fölgende Vortheile haben: 1) Albe Zuschauer, die sich innerhalb der Verlängerung dierer Scietzwalse belünden.

Somes, nuch wenn dieselbe ganz auf einer Seite, oder wenn "nau der Külnes" hermus gespielt und gesproches wird, stete und ohne anfunttelnen oder sich vorrubingen, mit Bequemichheit folgen können. 2) Wird eine nolche geuchlomene Decoration nehtt Bögen und Schleidpersport einen so dlauchenden Eindruck des Körperlichen, Mannilichen unschen, wie dies auf der Bilben zu erzielen unr irpeend möglich ist. Diese Decoration wird durch Bögen in Verbindung mit einer abspenderten Kulisseneinrichtung hergestellt. Der Kulissenstuder g. Abs. 7 ist aus zwei brittigen 4. Einen verbunden und steht mit seinem Unterthell durch des Kulissenschlitz was gevolkalich im Kulissenwapen auf. An ihm ist drehbar um das Gelenkband k der ebenfalls aus leichtem Eisen verbnndene Flügel hh befestigt. Das Kulissenblatt ii besteht aus einem Rahmwerk von 4/10 cm starken Holze, über welches die Leinwand gespannt ist. Das Blatt ist mit den Haken ee auf den Flügel hh oben und unten sicher anfgehängt. Es wird sich also mit dem Flügel hh leicht und sicher in die Linie i'i' der Decoration drehen lassen, sobald der Kulissenständer in die Kulissengasse zwischen den Bögen df hinreichend weit vorgerollt worden ist. Auf diese Weise stellen die Kulissenblätter i'i' Abb. 7 durchaus der Wirklichkeit entsprechend die Seitenwände der Vordergrunddecoration dar, and verbinden mit ihren Gesimsen und Gliederungen nicht nur genau schaubildlich die hintereinander folgenden Bögen df, sondern sie schneiden auch für die Prosceniumslogen und die Vorderplätze des Parkets den Einblick nuf die Bühne vollständig ab. Da der Flügel hh nur bis 2,5 m über das Bühnenpodinm herabreicht, können in dem untern Theile des Kulissenblatts Verbindungstbüren nach Bedürfnis angebracht werden. Die Bogendecorationen springen gegen die Seitenwände um das Stück i'f vor, welches die Theilung des Raumes durch Säuleu- oder Pfeilerstellung auszudrücken hat, und zum Reichthum der Decoration und ihrer Körperlichkeit wesentlich beiträgt. Dieses Stück if erscheint, ie nach der Stellung des Kulissenwagens, schmäler oder breiter und ist dementsprechend vom Decorationsmaler zu bekandeln.

Zur Verwardlung bei offener Scene ist die Verdopplung der ganne Einstellung vorgesehen. Hinter den Begen d'f bingen die Begen d'f und hinter dem ersten Kulissenstinder gg steht zurückgetogen ein rweiter g'g'; das Kulissenstinder gg steht zurückgetogen ein rweiter g'g'; das Kulissenstinder g'g' etwas vorgescheben und sein Flügel mit dem Kulissenshilat Flüger hart dem Kulissenshilat presspect auch oben und lassen die dahinter beweits hängende neue Decoration unterhar werden.

In Abb. 7 schließt sich an die Bühnenöffnung der unverrückbar befestigte erste Mantel a (mantean d'Arlequin) an, innerhalb dessen der feuersichere Vorhang, der Act- und Zwischenactsvorhang auf- und niedergeben. Der zweite Mantel b ist bereits auf einem Kulissenwagen mit ebenfalls eisernem Ständer aufgesetzt, um nach Bedürfnifs hereingeholt oder hinansgeschoben werden zu können. An ihn reiht sich dann das erste Kulissenblatt i'i' an. In dem hiermit bergestellten Bühnenbilde kann der obere Theil der Bögen allerdings keine zusammenhängende Deckenfläche, sondern vorzugsweise die Träger und Gurtbögen usw. zeigen, welche quer über die Bühne hinweg laufen. Wenn sich der Maler indessen auf die Durstellung dieser Constructionstheile und für die sichtbaren Theile der Deckenfelder auf die diesen Constructionstheilen parallelen Linien. auf Rosetten und Rundornamente beschränkt, wird der Eindruck ein hinreichend befriedigender werden. Die hierzu senkrechten. zu den Seitenwänden also paralielen Linie sind möglichst zu vermeiden, da sie für den größten Theil des Publicums in mehr oder minder auffallender Weise auseinander fallen müssen. Ein großer Theil der Decorationsmaler verstößt gerade hiergegen mit wenig begreiflicher Gleichgültigkeit. Bei den Decorationen des Mittelgrundes braucht man weniger peinlich zu verfahren, und kann sich mit einfachen Bögen begnügen, deren Seitentheile sogar im Schaubilde gegen die Seitenwände des Vordergrundes etwas zurückspringen und so den Eindruck hervorbringen können, nis folgten auf den vorderen Raum noch mehrere beriere Sälte. Das Böhnenhild erhält dadurch etwas Großertiges, dessen Eindruck noch erhölts wird, wenn es der Hintergrund mit ein oder zwei Landschaftsbögen und einem Schlufsproupect abschliefst, welcher einem Blick ins Freie, ins Gebirge, auf Meer usw, darstellt. Eins kann beim Hinter-



Abb. 7. Anordnung der Vordergrunddecoration.

grunde nicht genug bervorgehoben werden: Die letzten Kulissengassen der Bühne dürfen bei offener Scene niemals vom Personal betreten werden, denn erstens fällt die Größe der menschlichen Gestalt ganzlich aus dem Mafestabe des Hintergrundbildes heraus, und zweitens ist aus demselben Grunde zu vermeiden, dass nuch nur die Schatten der Personen auf die Hintergrunddecorationen geworfen werden. Selbst auf größeren Bühnen wird hiergegen nicht allzu selten empfindlich gesündigt. Soll das Bühnenbild eine Waldlandschaft, eine Gebirgsgegend oder dgl. vorstellen, so geschieht dies, da ein streng gesetzmäßiger Zusammenhang der einzelnen Decorationstheile der Natur der Sache nach hier gar nicht vorhanden ist, sein Mangel also auch nicht empfunden werden kann, ganz wie bisher am besten ebenfalls durch Landschaftsbögen, zwischen welche im Vordergrunde, um den Einblick abzuschneiden, einige Kulissenblätter als Baume, Felsen usw. schräg eingesetzt werden.

Das Verwandeln der Decoration bei offener Scene war bis etwa 1830 bei den frangösischen wie bei allen andern Theatern in solchem Masse die Regel, dass der Vorhang bei Beginn des Stücks gehoben und dann überhanpt erst beim Schluss der Vorstellung wieder gesenkt wurde. Trotz der aufgewendeten Mühen und Kosten, um mittels offener Verwandlung einen augenehmen Eindruck, eine Täuschung, eine Ueberraschung der Zuschaner bervorzubringen, mußte man sich endlich doch eingestehen, dass an Stelle der glücklichen Zeiten, welche jede auch nur halb gelungene derartige Verwandlung mit naiver Bewunderung hinnahm, ein kritischeres Zeitalter getreten war, dessen Ansprüche zu befriedigen mehr und mehr unmöglich wurde. Man verwandelte daher bei berabgelassenem Vorhange und nur ausnahmsweise bei offener Scene. Im Lanfe der Zeit ist dies überall die Regel geworden, sodaß man beispielsweise nur uoch sehr selten heute alle Kulissen gleichzeitig verschwinden oder erscheinen sieht, obwohl die Vorkehrungen zur Kupplung der Kulissen, Soffiten usw. bei jeder besseren Bühneneinrichtung verhanden zu sein pflegen. Die Vornahme einer solchen Verwandlung erfordert eben eine große Zahl sehr gut eingeübter Arbeiter, ohne dass dabei eine Sicherheit für den befriedigenden Erfolg gegeben ist. Aber dennoch kommen Pälle vor, in welchen eine offene Verwandlung nicht zu umgehen ist, so z. B. in der Oper "Margarethe" die Verwandlung der Brockenscene in das Bachanal. Um Platz zu haben für die Anordnung des jetzteren, welches fertig gestellt werden mufs; während die Brockenscene spielt, wird für diese nur ein Felsbogen in die erste Kulisse, und der Prospect in die zweite Kulissengasse gehangt. Es bleiben also für die Gruppenbildung des Bachanals die dritte, vierte, fünfte and sechste Kulissengasse, zusammen etwa 120 qm übrig, ein Raum, hinreichend zur Entfaltung eines Bildes mit 150 bis 200 Darstellern. Die letzten beiden Gassen sind für die Bildtiefe freigelassen. Auf den Wink Mephistos verschwindet Felsenkulisse, Bogen und Prospect des Brockenbildes, das glänzend erlenchtete Bachanal und desseu Gruppen nehmen das Auge der Zuschaner gefangen, während die dazu gebörigen Flügel der ersten beiden Architecturkulissen rasch vorgeschoben und hinausgedreht, dann aber volles Licht auch von Fußrampe. Portal and erster Oberrampe (Soffite) auf den Vordergrand gegeben wird.

Bei der hisberigen geschlossenen Decoration liefs sich überhaupt weder in dieselbe noch aus derselben verwandeln, da die einzelnen Waudtheile auf die Scene getragen, aufgestellt und dann mittels Steifen abgeschwertet und festgebohrt werden müssen. Diese Arbeit ist zeitraubend. Die einzelnen Decorationstheile steben fast nie völlig richtig, sondern hängen bald rechts bald links über. Durch den oben erläuterten Abänderungsvorschlag ist nicht nur die Verwandlungsfähigkeit bei offener Scene, wie vorher nachgewiesen, gewahrt, sondern anch - nnd dies ist die Hauptsache - das gewöhnliche Verwandeln hinter dem Vorhange erfolgt rasch, sicher und genau richtig. Der Zeitgewinn ist sehr wesentlich und der Zwischenact kanu auf ein geringstes berabgesetzt werden, sodafs das Fortschreiten der Handlung nicht durch verschiedene Pauseu von 5 bis 10 Minuten unterbrochen und der Erfolg der Darstellung damit gelähmt wird. Zur Erholnug der Zuschauer genügt eine Pause von läugerer Daner, welche geschickt zu legen Sache des Regisseurs ist.

Die geplante Vordergrunddecoration hietet also, um dies noch einmal zusammenzufassen, die Vortbeile erstens der Ueberzeitschritt. Bauwesse. Jahrz. XXXVIII. sichtlichkeit von allen Plätzen des Zuechauerramens, zweiten eines reicheggliederten, schamblidileb riechtigen, körperlich zusammenhängenden Bahnenbilden und dritten sier raschen und sicheren Verwandlung. Unsern Ernchens dürfte damit sehen recht viel erreicht sein! Die neuzeitlichen Panormahilder zeigen an schlegweidsten, wie weit druch einen hörperlichen Verbergrund, am welchem der Blick allmällich auf die auf gemalle Hintegrundleinvand gebilde wird, die Einhildung der Wittlichkeit selbst bei geringer Teile berrogerufen werden kann. Wie viel mehr muts dies der Fall sein bei den bedeetstelleren Tiefenabenseuungen einer Bühne, bei der Hansichlich räumlich aufgebanten Architektur des Verdergrundes, bei den in Pfriecht und Blat auftrechenden und handelnen Personen, welche durch die Kunst des Vortrags den Zohörer in die Welt der Dicktung intgese!

Es hleibt uur noch zu untersuchen, ob die geplante Bühne. welche flacher, aber dafür desto breiter ist, als die bisher üblichen, sich auch für die Massenentfaltung des Chors, des Ballets und der Statisten eignet. Nach Ahrug der vorderen 3 m für die Einzeldarsteller und der letzten 4 m für die Hintergrunddecoration bleiben noch 12 · 15 m - 180 am fibrig. anf denen 300 bis 360 Darsteller bequem in Gruppen untergebracht werden können. Ausnahmsweise kann sogar die Schlufsdecoration auf die Hinterbühne verlegt, und so noch weiterer Raum für 100 Menschen geschaffen werden. Die neue Pariser Oper kann auf ihrer Bühne auch nicht viel mehr als 500, und unter Benntzung der Hinterbühne und des "Foyer de la danse" 700 bis 800 Darsteller unterbringen, und zwar nur dadurch. daß dieselben zu 40 oder 50 Reiben hintereinander stehen, während doch, wie in unserm Falle, 24 his 30 Reihen hintereinander schon vollkommen ausreichend sind, das Massenhafte auszudrücken. Die allzugroße Tiefe wird eben unnutzbar, da die Vorderen die Hinterstehenden schliefslich - wenigstens für das Parket und den ersten Rang - mehr und mehr verdecken. Dagegen ist die erheblichere Breite für die Entwicklung und den Anblick der Gruppen von unbestreitbarem Nutzen. So kann das neue Opernhaus in Frankfurt a/M. zwar auch 300 bis 400 Menschen, wie auf der geplanten Bühne, aufstellen; aber nur unter übertriehener Ausnutzung der Tiefe. Es erscheint diese Zahl, auch auf 300 beschränkt, für die beabsichtigten Bühnenwirkungen, selbst verwöhnten Ansprüchen gegenüber, bei geschickter Anordnung völlig ausreichend. Das Gelingen des künstlerischen Eindrucks liegt jedenfalls nicht in der unbegrenzten Zahl der Darsteller.

Die Wirkung des Gruppenhildung wird durch das Ansteigen des Podiums nach histen, besonders für die große Zahl der Parketbenzber, weseullich erhölt. Anderstülls wirde mit vom Parket das Pedium nur in aber satzer Verkfrung überschen können. Bei der Jetzigen tiefen Böhnen hat nan dieser Steigung, welche eine sekaubildliche Folge der zusammen-laufinden Steindercontinnen ist, ein Maßt von 3 bis 4 pCt. der Tiefenschensung der Bühne gegeben. Diese Neigung ist für den Ballet nicht um nicht hinderlich, sondern für den Tans am dem Hintergrunde in der Diagonale nach vorn, in den die Hanpteritung gelegt wird, besonders erwänscht, da sie den kriftlichen Schwung begünstigt (Langhauss). Bei der brießen Bilme könnte man diese Neiqung unbedenlicht auf öpf.t. der Tiefe für das Proscoulum vom Orrebester bis zur Verlangslitzie, auf 4 pCt. für die ersten senke Kluissengussen (die eigentliche

Scene, soweit sie von den Darstellern betreten wird) und auf 8 pCt. für die siehente und achte Gasse des Hintergrundes festsetzen.

Nicht ohne Berechtigung könnte man schliefslich bei so großen Vorzügen der geplanten Bühneneinrichtung fragen, warum die Breite der Bühnenöffnung, von welcher die Zuschauerzahl in erster Linie abhängt, auf 19 m beschränkt worden ist. Eine Erweiterung um einige Meter würde nicht namöglich, damit aber iedenfalls die änfserste Grenze erreicht sein. Diese Grenze wird durch künstlerische und praktische Erwägungen gezogen. Die größere Breite der Bühne führt auch, wenn kein unschönes, gedrücktes Verhältnifs des Raumes entstehen sell, eine größere Höhe der Soffiten unahweislich mit sich. Durch die Soffiten, oder in unserm Falle durch die Obertheile der Bögen gegen den Zuschauerraum gedeckt, ist (v in Abb. 2) die Soffitenbeleuchtung angebracht. Bei einem 9 m betragenden Abstande derselben vom Podium einer mittelgroßen Bühne rechnet man für das laufende Meter etwa eine Lichtmenge von 100 bis 120 Normalkerzen (6 Flammen zu 16 bis 20 Normalkerzen). In unserer Abbildung 6 hängt die erste Oberbeleuchtung 12 m über Bühnenpodium, würde also, da die Lichtstärke nach dem Quadrat der Entfernung abnimmt.

100+120 122  $\frac{44^{\circ}}{92}$  = rund 195 Normalkerzen, also fast das Doppelte derienigen Lichtmenge anfweisen müssen, welche bei 9 m Höhe über Podium genügt, um derselben gleich zu wirken. Die Steigerung der Höhe der Soffiten, welche von der wachsenden Breite der Bühnenöffnung abhängig ist, dürfte demnach in den nach dem Quadrat wachsenden Kosten der Belenchtung schr bald ihre Grenze finden. Ferner müssen an dieser vergrößerten Höhenentwicklung auch die andern Decorationen: Kulissen, Satzstücke nsw., mit derselben Unabwendbarkeit theilnehmen. Das erste Kulissenblatt wurde bei 1,90 m Breite und 9 m Höbe rund 200 Pfund wiegen, zu seiner Handhabung also bereits 3 bis 4 kraftige Arbeiter erfordern. Durch noch größere Abmessungen mit dem Gewicht hierüber hinans zu gehen, ist mit Rücksicht auf den Bühnendienst nicht zu empfehlen. Endlich sind auf der Scene hin und wieder auch kleinere Ränme, Dachzimmer, Mansarden, Bauernstuben usw., darznstellen, deren Natur so bedentende Masse nicht recht verträgt. Man muss sich dann, wie es auch schon jetzt auf größeren Bühnen geschieht, dadurch helfen, dass man den zweiten Mantel, wie die Bogen and Kulissen, von beiden Seiten mehr und mehr in die Scene hineinschiebt, den eigentlichen Raum in die dritte und vierte Kulisse, und vor denselben noch einen Vorraum legt, um so in schickliche Abmessungen zu gelangen. Diese Anshülfe ist uralt. Schon die Griechen hatten bei ihrer breiten Bühne hierfür das "Ekkyklema", einen kleinen abgeschlossenen Raum, welcher hinter eine viereckige Oeffnung der Schlnisdecoration gerolit wurde.

Der Ramm binter den Kelissen bis zu den massiem Seitenmauern der Bläne wird durch die zusammehaltenden. Seitendecorntionen in einer Weise abgetheilt, wie sie dem Bedürfülses gar nicht besser entsprechen kann. Neben dem Vordergrunde ist der Platz am beschränktissten, für die Zahl der Einzeldarsteller aber immer noch reichlich bemessen. Neben Mittelgrund und Hintegrund dehatt er sich immer mehr, um im Zanammenhange mit der Hinterbühne das Anfeitellen und Anordene der Chey und Anfanktroche für die Massenutrichlungen zu ermöglichen und nach nech diejenigen Kulissen, Sattaticke war, auftruehnten, veleche zur nachen Wechsel der Decerution für den Abend sötlig sind. Die beiden Stitten bür ern Abend sötlig sind. Die beiden Stitten thar en der Blancehitertwand, derem große Mittelffunng auf darch eiserne Schiebethore gegen die Hinterhalben abzunchlichen ist, diesen zur Verbiebung der beiden Bähnenseiten, falls die hitt die den Abendenseiten, falls die hit der Schlafsdeceration mit in Anspruch ersonnem virk.

Bei den großen Vorzügen der Bogendecorationen. der schönen Wirkung, die sie machen, der Leichtigkeit ihrer Bewegung und dem geringen Platz, den sie beanspruchen, nehmen sie auch auf der geplanten Rühne unter allen Decorationen den ersten Rang ein. Außer ihnen und den Schlußsprospecten sind nur noch die Knliesenblätter für den Vordergrund und die Satzstücke zur Ausstattung des Bühnenbildes als vorhanden angenommen. Die vier Maschinengalerieen, Abb. 6, haben nur in der zweiten, dritten und vierten Galerie eine Verbindung über die Bühne hinweg durch drei schmale eiserne Brücken, welche an die Träger des Schnürbodens angehängt sind. Der ganze übrige Raum über der Bühne bis zum Schnürboden ist frei und kann außer den Soffitenbeleuchtungen noch etwa 16 Bögen oder Prospecte über jeder Kulissengasse aufnehmen, eine Zahl, welche mehr als hinreichend ist, den Bedarf eines Abends zu decken. Die andern Bören und Prospecte müssen in Magazinen untergebracht werden. Dieselben wie die Kulissenmagazine in besonderen Gebäuden einzurichten, ist ein Nothbehelf, der nur dann zu entschnldigen ist, wenn die Beschränktheit des Bauplatzes dies erfordert. Durch das weite Tragen oder Fahren, das vielfache Auf- und Abladen, durch Regen, Stanb und Sonne leiden die Decorationsstücke mehr, als wenn sie doppelt und dreimal so lange auf der Bühne benntzt werden. Wie hänfig ereignet es sich nicht, dass durch plötzliche Erkrankung eines Darstellers die Aufführung eines in der Scenerie völlig vorbereiteten Stückes kurz vor seinem Beginn unmöglich gemacht wird und dafür ein anderes gegeben werden mußs. Bei Magazinen aufserhalb des Theaters werden die Schwierigkeiten alsdann leicht so groß, daß an einem derartigen Abende überhaupt nicht gespielt werden kann. Der Grund der Fouergefährlichkeit, aus welchem man die Magazine in neuerer Zeit häufig aus den Thentergebäuden verbannt, ist hinfällig, wenn diese Räume von der Bühne getrennt und dabei doch leicht gugänglich und passend eingerichtet sind. Die mit Erdfarben übermalte und vorher ebenso wie das Holzwerk imprägnirte Leinwand brennt überhaupt sehr schwer und glimmt dann höchstens. Der bisher gewöhnliche Herd des Feuers ist auch nicht in diesen Maguzinen, sondern auf der Bühne und zwar besonders in der Gasbeleuchtung der Soffiten zu suchen.

Das Gardinenmagazin für Bögen, Prospecte, Schleier, Vochkage, Ad, vird, um den Platta ausuntfüren, am besten unter der Hinderbühne angebigt. Darch Löftung ist dafür an sorgen, daft es immer trecken hilblit. Es besteht ass mehreren Abthelmagen von 3 m Breite über- und nebeneinander, welche durch Stinder und Kopfünder von einsunder getreunt sind. Auf Je ein Kopfunde hassen sich von den zussammengereilten and dann etwa 300 en starken Prospecten drei und darüber noch zwei Stöck, zusammen also fünf Stöck, der Länge nuch aufstagela. Der Fathodom der Hinderbühne (Alb. 6) hat über der Mitte Jodes Ganges eines Schillt von 50 em Berite, welcher halleibt wied de Louesten einer Böttne durch Berütkapsen, die

sich aber nach oben öffnen, geschlossen ist. Durch diese Klappen werden die Prospecte usw. an Haken und Stricken herabgelassen und gleich anf ihr Kopfband abgelegt. Die Einrichtung Abb. 6 zeigt in dem antersten Geschosse je vier, in den beiden oberen je fünf Kopfbander, sie enthätt abe:

3 · (4 + 5 + 5) 2 - 84 Kopfbänder, kann also 84 · 5 - 420 gerollte Decorationen aufgehmen. Eine Architekturdeceratien der geplanten Bühne besteht ans 2 bis 3 Bögen oder 2 Bögen und einem Prospecte des Vordergrundes (dritte Kulissengasse), dazu 2 · 3 = 6 Kulissenffügeln und den nöthigen Satzstücken zum Ausfüllen der Bühne und als Thür-, Fenster- oder Kamin-Einsätze. Mittel- und Hintergrund enthalten zusammen durchschnittlich 4 Bögen und einen Prospect. Eine Ausstattung mit 35 vollständigen Architekturen, 10 landschaftlichen Verdergründen und 15 theils architektonischen, theils landschaftlichen Mittel- and Hintergrunddecorationen ist für eine Bühne schon eine ganz stattliche, bewinders wenn der Decorationsmaler die einzelnen Stücke so ausbildet, daß sie zu scheinbar immer andern Bildern zusammengesetzt und durch Hinzufügen einiger Satzstücke oder eines neuen Schlußsprospects eine vom bisherigen verschiedene örtliche Beziehung erhalten. 35 Architekturen, jede zu 3 Stück, würden ergeben . . . . . . . 105 Stück

| 3 Stock           |       |  |  |    |                                  |  |  |  |                  |  |  |  |  |    | 30 |    |  |
|-------------------|-------|--|--|----|----------------------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|----|----|----|--|
|                   |       |  |  |    | Hintergrunddecorationen, jede zu |  |  |  |                  |  |  |  |  |    | 00 | 91 |  |
| 4                 | Stück |  |  |    |                                  |  |  |  |                  |  |  |  |  |    | 60 | 99 |  |
| Schlufsprospecte, |       |  |  | Yo | vorzugsweise                     |  |  |  | landschaftlicher |  |  |  |  | rt | 50 | ** |  |

zusammen 245 Stück

Im Gardinemagaria (Abb. 6) 80mes 420 Steke Decorations and asfersion and after Billine unter dom Schaffroden 7-16 – 112 Steke Patts finden. Damit wite reichliche Australien decorationes aind durchenbrittlich je 6 Kulissemblitter und etw. Astantiete im Kulissemagaria metrarbringen. Dies 10 Steke von 1,90 m Breite, 8 bis 9 m Hule und 4 em Dicke nehmen, der Schaffre gescheit, 4 · 10 – 40 cm oder mit Spielraum und da sie etwas schrig gesoldt werden müssen, einen Baum von 60 cm Tuffe bis rund 2 m Breite ein.

Das Kulissenmagazin, Abb. 4, welches sich an die Hinterbühne anschließt, besteht aus 2 · 6 Ständen rechts und links neben der Pferderampe. Jeder Stand hat 6 m Länge bei 2 m Breite, kann also an jeder Seite 3 Decorationsstapel von 2 m Breite und 0,60 m Tiefe, zusammen 6 Stapel fassen und dabei noch einen Gang in der Mitte von 0,80 m Breite, welcher sich oben zu 1 · 20 m erweitert, zum Hin- und Herschaffen frei lassen. Im Magazin lassen sich daher statt der Kulissen und Satzstücke für 35 + 10 = 45 Vordergrunddecorationen deren 2 · 6 · 6 = 72 naterbringen. Anfserdem ist auf den Kulissenständern and der Bühne selbst noch Platz für 4 bis 8 Decorationen, sodafs auch für diese Stücke Zuwachs statthaben kann. Selbstverständlich müfste streng darauf gesehen werden, dass nur die Decorationen des iedesmaligen Abends auf die Bühne gebracht werden. Anderenfalls ist es für die Bequemlichkeit der Maschinisten zu verführerisch, nach und nach die ganze Bühne damit vollzustopfen. Auf sehr vielen Bühnen trifft man die Stapel verschiedener Decorationen aus Platzmangel oder wegen schlechter Einrichtung übereinander gestellt. Wie viel Zeit hierdurch beim Umstellen verloren geht, wie die Kulissen dabei leiden, bedarf wohl keiner weiteren Ausführung.

Zu beiden Seiten der Hinterbühne befinden sich die Räume für die Practicabel und für die Möbel, darüber, mit besonderen Treppen zugunglich, die Requisiten- und Waffen-Kammern in zwei Geschossen, dann endlich zwei große, bohe Probesäle, zwischen denen sich der Malerboden unmitteller über der Hinterbühne erstreckt. Der Fußboden des Malerbodens ist nahe der Bühnenmauer durch einen ähnlichen Längsschnitt im Fußboden mit der Hinterbühne verbunden, wie diese mit dem unter ihr liegenden Gardinenmagazin. So können die Decorationsstücke in beonemer Weise ebenfalls durch Stricke und einige Rollen von ihm und nach ihm von der Hinterbühne und nach derselben oder dem Gardinenmagazin geschafft werden. Auf der einen Seite des Malerbodens führt zu demselben der Zugang von der massiven Hannttreppe des Rühnenhauses, auf der andern ist die Farbenküche eingerichtet. Längs der beiden Seitenwände der Bühne erstrecken sich feuersichere Laufgange bis zum Treppenhause und Ausgange. An ihnen liegen die Ankleideraume zur rechten Seite für Manner, zur linken für Franen. Ebendort sind an den Proscenien des Zuschauerhauses zwei Aufzüge eingerichtet, welche sowohl gebrechlichen Personen das Ersteigen der Treppen ersparen, als auch zum Hin- und Herschaffen von Kleidern, Sachen aus den Geschossen nach der Bühne und umgekehrt, und zum Beseitigen selten gebrauchter oder veralteter Decorationen nach dem Dachboden dienen, falls letztere nicht sofort nach dem Malerboden kommen, am dort anfgemalt oder umgeändert zu werden. Neben den Aufzügen liegt links ein größerer Ankleidernum für zwei bis drei Frauen, rechts ein Sprechzimmer, in welchem samtliche Darsteller ihr Stichwort ahwarten können. Neben diesen Raumen folgen in den oberen drei Geschossen weitere Ankleideranme, die als größere Sale vorzugsweise für die untergeordneteren Darsteller dienen; in den beiden obersten Stockwerken endlich die Schneiderwerkstätten. Kleider- und Vorrathskammern. Die feuersicheren Laufgänge wiederholen sich vom Erdgeschofs bis zum Dachboden. Einzelne mit selbstthatigen Eisentharen verschlossene Oeffnungen führen von ihnen auf die Maschinengalerieen, um im Falle eines Brandes von dort gegen das Feuer vorgeben zu können. Anf diese Weise sind angleich die Ankleiderflume wirksam abgeschlossen. Das ganze Erdgeschofs unter dem Bühnenhause ist bis auf das Gardinenmagazin und die Unterbühne überwölbt. Unter dem Kulissenmagazin sind am passendsten die Werkstätten für Tischler, Schlosser, Klempner, Tapezierer, unter den Männerankleideräumen die Verwaltungs- und Kassenraume aowie der Haupteingang für das Bühnenpersonal, unter den Frauengarderoben die Aufbewahrungsränme für Beleuchtungsgegenstände und die Wohnung des Castellans unterzubringen.

Die Versichtsunferegeln gegen Feuerspefahr sind oben bereite ausführlich behandelt. Bei einem neu aufzufführendes Theoterwürden aus Helt uur einzelne Elhane oder Balken der Untermaschinerie, das Bilanenpolium, die Balme der Kulissen und die Geltsderfolme der Galeriene übrig bielein und wie die Leinwand der Decentionen feuersicher zu imprigativen seinalle anderen Construtionstühle einschiefellich des Dechevrbandes mößten aus Eisen, die Latten der Bigen und Prospecte nus flicherienden. Eistehen Bilechteren, die Leinen aus Drahtseilen bestehen. Jet dann nech elektrische Belendrung durch Githlichter für die ganze Bilne vorhanden, so ist jede Peuerspefahr so gut wie ausgeschiosent, weil es nichts Brenchnere von irgend welcher Bedeutung dassibut giebt. Kommen hierzu vier Wasserpfosten auf Höbe der Bübne, vier weitere neben dem Maschisongaleriese, so hoch der Druck in der öffentlichen Wasserheitung
ausreicht, ferner auf dem Schaftloden, von Bermahres nicht
werhanden oder dessen Anhäufung nicht zu besorgen ist, noch
einige Schaftlichkeiter, estlicht eines Wache von der bis vier
dann Bernäfenerwehr, so Möngten alle anderen Verlehrungen,

denklich forfallen. Zur Bernhigung des Publicums würde allenfalls noch ein Verhang aus leichtens Eisengerippe, mit fauersicherem Stoff bespannt, diesen. Uzerfüßlich bleibt aber tretzdem eine telegraphische Verbindung mit dem Centralfuserweindept durch zwei Mehr zu jeder Seite der Bühne und vier ebenseiche, die auf den Gängen des Zuschanerhauses zu vertheilen sind.

(Schlus folgt.)

# Katholische Kirche in Groschowitz.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 47 im Atlas.)

Die Einvehnerahl des etwa 5 im von der Regierungstatist Oppien enfertente Derfes Groschevitz ist in den leisten Jahrsehnten, nausenlich durch den Aufschrung, welchen die oberschleisiech Cennentafherietun genommen, bedeutend gewachsen. Die ungefähr aus der Mirte des XVII. Jahrhanderts stamisende kleine Kirche ohne jeden Runstleriehn Werth genüge der Gemeinde in keiner Weise. Ein Nenhan erreies sich deshalb als dringend nothwendig und es wurde der im Jahre 1873 im Ministerium der öffentlichen Arbeiten gefertigte Einwurf während der Jahr 1881 bit 1883 von dem dannigem Begreirungboarmeister Adank zur Ansführung gebracht. Als Bauplatz ein der von der alten Kirche eingesommen und von einer Begrübministitts unsiehlessene Theil des Dorfangers gewährlt, ohgeich derende be sobeschränkt ist, daß die Länganches der nesen Kirche gegenne der Leinen Sich gelegt werden musfete.

Da die Gemeinde bereits vor einem Jahrzehnt gegen 3000 Seelen zählte, so war Raum für 1645 Kirchenbesucher zu beschaffen, und zwar 755 Sitzplätze für Erwachsene und Kinder and 890 Stehplätze. Der Grundrifs zeigt eine krenzförmige Anlage, Vor die kurzen Kreuzarme sind hatbe Sechsecke als Apsiden vergelegt. Niedrige Seitenschiffe, welche meistens nur dem Verkehr dienen, lehnen sich an das Langschiff an und sind gu beiden Seiten des Presbyterinms, wo die Sacristei und die Taufcapelle angeordnet sind, ebenfalls mit halben Sechsecken abgeschlossen. Westlich von dem mit einer Vorhalle versehenen Hanpteingange ist der 4.80 m im Geviert messende Glockenthurm errichtet, welcher zuzleich die Treppe zur Orgelempore aufnimmt. Anf der gegenüberliegenden östlichen Seite ist ein Theil des Seitenschiffes für die Anfstellung des Beichtstuhles abgetrennt. Der Chorgiebel trägt einen Anfban für die Signalglocke. Außer dem Hanpteingange sind noch Nebeneingänge durch den Thurm und in den Apsiden der Krenzarme vorgesehen. Die über letzteren befindlichen Emporen sind durch kleine vorgelegte Treppenthürme zugänglich. Das 33,13 m lange and 11,00 m breite Mittelschiff ist mit zwei quadratischen Kreuz- und drei rechteckigen Tonnengewölben überspannt. Gleiche Tonnen überdecken die kurzen Kreuzarme. Die Höhe bis zum Scheitel der Hanptschiffe beträgt 11,90 m, während die Seitenschiffe nur 4,30 m boch sind. Die Kirche ist auf Kalksteingrundmauern im Ziegelrohban ausgeführt und mit deutschem Schiefer eingedeckt, eine gleiche Deckung hat der aus Holz errichtete Thurmhelm erhalten. Anfser den gewöhnlichen hartgebrannten Vollziegeln sind nur einfache Formsteine für die Gesimse and zur Abdeckung der schrägen Flächen sowie für die im Rohban gehaltenen Gewölbrippen des Innern zur Anwendung gekommen. Das Maßwerk der großen Rosenfenster im Giebel, im Langschiff und in den Apsiden ist in Lanban gefertigt worden. Das Banwerk zeigt einfache romanische Formen. Seine guten Verhältnisse würden noch besser zur Geltung kommen, wenn der Bauplatz etwas höher und freier gelegen ware. Das Innere macht einen rahigen, wohlthuenden Eindruck. Die hohe Wand des Mittelschiffes ist nach den Seitenschiffen hin mit Bogenöffnungen durchbrochen, welche ihrerseits durch Bogenstellungen auf Säulen getheilt sind. Große Rosenfenster von 2,30 m Durchmesser und halbkreisförmig abgeschlossene schmale Fenster führen dem Hanntschiff reichliches Licht über den Dächern der Seitenschiffe zu. Letztere werden durch schmalere Fensteröffnungen erleuchtet. Zur Aufnahme des bedeutenden Gewölbeschubes sind die Widerlagswände des hohen Schiffes durch Strebebögen abgesteift, während die Ecken der Apsiden durch Strebepfeiler verstärkt sind

Die innere Ausstattung ist einfach: Die geputzten Wandund Gewölbeflächen sind in hellen Farbentönen gehalten. In den Gangen besteht der Fussbodenbelag aus Granitsliesen, im Presbyterinm aus schlesischem Marmor. Die Kirchenstühle stehen auf Dielung. Während die schmalen Fenster mit grünlichem Glase rautenförmig verglast und mit farbigen Friesen belebt sind, weisen die Rosenfenster des Schiffes bunte Glasmusterung, diejenigen des Presbyteriums gemalte Verglasung auf, durch welche das einfallende Licht angenehm gebrochen wird. Für die aus Lärchenholz gefertigten Aufbauten über den gemanerten Altartischen hat der Ortspfarrer Stuchty Bilder gestiftet. Die Kanzel ist ans Holz gefertigt, ebense wie der Schalldeckel mit einfacher Schnitzarbeit verziert und durch reiche Vergoldung beleht. In ähnlicher Weise ist das Orgelgehäuse behandelt, welches ein Werk mit 20 klingenden Stimmen umschliefst. Für den Taufstein wurde Sandstein, für die Weihwasserbecken Marmor verwendet. Die Säulen, welche mit darüber gespannten Bögen die Emporen unterstützen, sind aus Bunzlauer Sandsteinbrüchen bezogen. In dem vom Fuße bis zur Spitze ohne Krenz 38,20 m hohen Thurme ist ein dreistimmiges Gelänte aufgehängt. Sämtliche Treppen bestehen aus Granit. Eine steinerne Umwehrung umgiebt den Kirchplatz. Die Gesamtbaukosten haben einschließlich Abbruch des alten Gotteshauses für den Kirchganger 60,9 .A., für den Sitzplatz 132,8 .A., d. h. im ganzen 100257 A betragen, in welcher Summe der Betrag von 11072 .A für Hand- und Spanndienste enthalten und wobei das staatliche Patronat mit zwei Dritteln der Baukosten betheiligt ist.

Zusammenstellung der bemerkenswertheren preußischen Staatsbauten aus dem Gebiete des Landbaues, welche im Laufe des Jahres 1886 in der Ausführung begriffen gewesen sind.

#### Hospitäler und Krankenhäuser, Bäder, Blinden- und Taubstummen-Anstalten.

Von den 10 hierher gehörigen Banaustührungen (gegen 12 des Vorjahres) blieb eine der 6 früher begonnenen unvollendet, nämlich der Ban der Augenklinik in Groifswald (X), für welchen noch die Fertigstellung der Malerarbeiten, der inneren Sinrichtung und der Nebenanlagen erführiete.

Von den vier nachfolgenden neu begonnenen Bauausführungen wurden die drei zuerst genannten auch im selben Jahre vollendet:

1. Quarantăne- und Desinfectionsanstalt in Swinemûnde (VIII), welche nach nebenstehendem Lageplane erbaut ist. In diesem ist 1 - Außecher-



wohnhaus und Baracke für Cholera-Verdächtige, 2 — Krankenbaracke, 3 — Desinfections- und 4 — Stallgebände Sämtliche Gebände mit Ausrahme des massix ausero-

führten und überwölbten Desinfectionsraumes sowie des in Ziegelfachwerk hergestellten Aufseherhauses sind in Fachwerk mit, innerer und Enfserer

 Quarantăne- und Desinfectionsanstalt in Emden (XXV).
 Dieselbe ist ähnlich wie die vorgenannte ansgeführt. Gesamtanschlagssumme 25 700 .#

- 4. Speisenaal nebet Küche für den Gasthof "Hannover" in Bad Nenndorf (XXIX). Der nach beistebender Grundrifszeichnung in Ziegelrobhan unter überhängenden Schieferdach errichtete Gehändetheil steht mit dem Gasthofe durch die vergröfiserte Veranda und einen Gang nas der Küche in Verhindung. Anschlagsumme 54000, &//



(114,8 f. d. qm nnd 11,20 . f. f. d. cbm). Im Grundrifs bezeichnet: g Kleiderablage, sp Speisesaal, a Anrichteraum, 1 Schänkraum, sk Spälküche, k Küche und s Speisekammer.

#### XII. Ministerial», Regierungs- und Dienstgebände anderer Behörden,

Unter den 11 hierher gehörigen Bauausführungen (gegen 9 im Vorjahre) befanden sich 9 früher begonnene, von welchen 2 unvollendet blieben, und zwar:

- das Regierungsgebäude in Breslau (XIII), für welches noch die Einebnung der Umgebungen, sowie die Bepflanzung des Präsidialzartens und der Vorgärten erübrigte.
- 2. das Begierungsgebinde in Stade (XXIII), welches im nördlichen Flügel bis zum Kämpfer der Fenster des zweiten Stochwerkes mit im sädlichen Flügel und Mittelban bis zum Fenstersturz des ersten Stockwerkes hochgeführt wurde. Die Sundstein- und Ziege/verhiendung wurde in allen diesen Theilen geichzeitig fertig gestellt.
  - Nen begonnen sind:
- 1. Das Aichungssant in Posen (XI) auf einem bisber nur für die Pafa-Aichung besantten Grundstücke an der Louisentrie. Das Gebünde wird in einenkene Engelvohau errichte, zum Theil mit Schiefer, zum Theil mit Holzement eingedeckt zum Theil mit Belorement eingedeckt und soll neben den gesanten Geschäftsräumen für die Aichung eine Wohnung für den Hausdiener aufnehmen. Annehägsaumme 19600 ... 45901. 4. d. q. m. und 12,40 ... 4. f. d. cbm). Aufsredem sind 5. 700 ... 4. für Nebannägen vernahen.
- 2. Das Regierungsgebäude im Münster i/W. (XXVI). Der Aufbau desselben erfolgt in den Formen der deutschen Renaissance an dem Michaelis- bezw. Domplatze auf dem Grundstücke des alten abgebrochenen Regierungsgebändes. Das neue Gebäude enthält außer den sämtlichen Geschäftsräumen der Königlichen Regierung und des Bezirks-Verwaltungsgerichtes noch die Dienstwohnung für den Regierungs-Präsidenten sowie für den Botenmeister. Es wird im Sockel sowie in den Gliederungen der Architekturtheile an den Straßenfronten aus Werksteinen berreestellt, während für die Flächen Verblendung mit rothen Ziegeln in Aussicht genommen ist. Die Hoffronten erscheinen in einfachem Ziegelrohbau. Die steilen Dücher werden mit deutschem Schiefer einzedeckt und ruben sämtlich auf eisernem Dachstubl. Die Decken werden zwischen Gnrtbögen oder eisernen Trägern überwölbt und fenersicher bergestellt. Die Treppen sollen sämtlich massiv in Trachyt oder Sandstein ausgeführt werden. Die Fußsböden der Geschäftsräume und der untergeordneten Wohnräume werden gedielt, die Sitzungssäle und die Wohnräume der Präsidentenwohnung erhalten Eichenholz-Stabfußboden, der Festsaal und die Nebenräume Parquet, während die Flure mit Plattenbelag und die Kellerräume sowie die Dachböden mit Cementestrich versehen werden. Als Heizung ist für die Goschäftsräume eine Warmwasserheizung in Aussicht genommen. Anschlagss, 525 000 . # (403.85 . # f. d. om und 20.97 . # f. d. cbm). Für Nebenanlagen sind 7600 A veranschlagt.

## XIII. Geschäftshäuser für Gerichte.

Banten dieser Art befanden sich 12 im Jahre 1886 in der Ausführung (gegen 19 im Vorjahre). Von denselben wurden 4 früher begonnene zu Ende geführt, 5 blieben unvollendet, und 3 wurden neu angefangen. Unvellendet blieben:

- 1. Das Amtsgerichtsgebäude in Driesen (VII), für welches noch die Anfertigung der Tischlerarbeiten sowie eines Theiles der Schlosser-, Glaser- und Anstreicherarbeiten verblieb.
- 2. Der Um- bezw. Erweiterungsbau des Gerichtsgebäudes am Schweidnitzer Stadtgraben in Breslan (XIII). Das Gebäude ist mit Ausnahme des Eckthurmes im Rohbau fertig gestellt. Die Kappen für das Dach sind eingewölbt and mit einer Asphaltschicht zum Schutze gegen die Witterungseinflüsse verschen, da die Herstellung des Holzcementdaches in diesem Banjahre nicht mehr möglich war.
- 3. Der Neuban des Gerichtsgebäudes in Frankfurt a/M. (XXX), welcher mit Ausnahme der Giebel- und Erkeraufbauten chenfalls im Rohhan vollendet wurde.
- 4. Der Neubau des Justiggebäudes in Köln (XXXIII), für welchen noch die Fertigstellung des inneren Ansbaues und die Einebnung der Umgebungen erübrigte.
- 5. Das Land- und Amtsgerichtsgebäude in Aachen (XXXV). in welchem die Putzarbeiten größstentbeils beendet wurden.
- Neu begonnen sind zwei Um- bezw. Erweiterungsbauten, welche anch fertig gestellt wurden, sowie ein Neubau. Es
- 1. Der Ausban des zweiten Stockwerkes des früheren Snlkowskischen Schlosses in Lissa (XI) zn Wohnnngen für Gerichtsbeamte. Derselbe besteht im wesentlichen in dem Verlegen von Scheidewänden und Thüren, in der Erneuerung von Feustern und Fußböden sowie des Wandputzes, in Maler- und Anstreicherarbeiten und Umsetzen fast sämtlicher Oefen. Anschlagssumme 21300 A
- 2. Der Um- und Erweiterungshau des Amtsgerichtsgebändes in Rotenburg (XXIII). Bei dem nur Erdgeschoß und erstes Stockwerk enthaltenden Gebände wurde das Dachgeschofs zu einem vollständigen zweiten Stockwerk erweitert. Die Umfassungswande sind, wie bei dem alten Gebande, massiv in Ziegelrohban ausgeführt, dagegen sind die Zwischenwände, um eine zu große Belastung des Unterbanes zu vermeiden, in Fachwerk mit beiderseitiger Bretterverschalung bergestellt. Das Dach ist wieder mit Ziegeln eingedeckt. Anschlagssumme 13800 .#

3. Das Amtsgerichts- and Gefängnissgebände in See-

hansen i/M. (XVI). Das ganz unterkellerte Gelände ist nach nebenstehendem Plane des Erdgeschosses erbant. In demselben bezeichnet b ein Botenzimmer, w die Wohnung für einen Gerichtsdiener. 1 ie eine Zelle für einen. 3 eine solche für drei und 5 eine solche für fünf Gefangene: außerdem ist noch für eine Spülzelle gesongt. Das erste Stockwerk enthält den Schöffensaal, ein Richterzimmer, ein Grundbuchzimmer, eine Schreibstube, eine Registratur und ein Zimmer für die Parteien. Die Ausführung erfolgt in einfachem Ziegelrohban mit Sandsteingesimsen. Das Dach wird mit deutschom Schlefer auf Schalung eingedeckt. Die Zellen erhalten eiserne Oefen, die übrigen Räume Kachelöfen. Anschlagssumme

# 43000 .# (149,46 .# f. d. qm and 13,00 .# f. d. cbm). Für die Umwehrungen sind 9705 A und für das Inventar XIV. Gefängnisse und Strafanstalten.

3430 .# veranschlagt.

An hierher gehörigen Bauten befanden sich 23 (gegen 16 im Vorjahre) in 1886 in der Ausführung, davon wurden 7

- früher begonnene zu Ende geführt, 3 blieben unvollendet und 13 wurden neu begonnen. Unvollendet blieben:
- 1. Die Strafanstalt in Grofs-Strehlitz (XV), für welche zwei Inspectoren-Wohnhäuser ganz fertig gestellt sind, während dis Hauptgebände im Rohban vollendet und unter Dach gebracht wurde.
- 2. Das Gerichtsgestingnis in Oppeln (XV), für welches noch die Herstellung eines Theiles der inneren Einrichtung sowie die Fertigstellung der Malerarbeiten verblieb.
- 3 Das Strafpefängnifs in Prenngesheim bei Frankfurt a M. (XXIX), dessen Weibergefängnifs vollendet ist, während die Beendigung der übrigen Banwerke und Nebenanlagen im Laufe des Jahres 1887 erfolgen sollte.
  - Nen begonnen wurden:
- 1. Das Küchengeläude für die Strafanstalt in Wartenburg (I), welches in einfachstem Ziegelrohbau anter Holzcementdach nufgeführt wird. Das Kellergeschofs, ganz überwölbt, enthält eine Bäckerei, einen Brodverrathsranm, eine Brodschneidestube sowie die Luftheizungsanlage für die Trockeneinrichtung. Im ebenfalls überwölbten Erdgeschosse ist die Kochküche mit Gemüse-, Putz- und Vorrathsraum, der Speisenausgaberaum, die Waschkliche mit zwei Nebenräumen und eine Badezelle untergebracht. In das Dachgeschofs sind zwei überwölbte Trockenkammern sowie ein Arbeits- und ein Vorrathsranm für den Hansvater eingebaut. Anschlagssnmme 66 000 .# (170.38 .# f. d. qm und 15.63 f. d. cbm).
- 2. Auf dem Grundstücke der Strafanstalt in Moabit (V) wurden einige Nen- bezw. Umbauten vorgenommen. Von der gesamten Anschlagssumme von 117040 A entfallen auf den Neuban eines Küchengebäudes mit daranstoßendem Kuhstall 37300 , %, auf den Nenban eines Beamtenwohngebändes für drei Familien 21900 A. auf den Umban des Wirthschaftsschappens 4600 , #, anf den Umban der Schirrkammer zn einer Irrenstation 24400 .A., auf die Umänderung der Heizungsanlage in einem Zellenflügel 16340 A und auf den Neubau einer Umwehrungsmaner 12500 .#
- 3. Das Gerichtsgefängniss in Freienwalde a/O. (VI). Das ganz unterkellerte Gehäude wird nach dem beigegebenen Grund-
- rifs des Erdgeschosses, in welchem se Warterwehnung und z-Zellen bezeichnen, in einfachem Ziegelrohbau errichtet und mit Falzziegeln eingedeckt. Der Zellenffügel erhält ein erstes Stockwerk. Anschlagssumme 34800 .# (141,08 .# f. d. om und 18.49 .# f. d. clm and 1740 .# für einen Gefangenen). Pür Nebenanlagen sind 12000 A veranschlagt.
- 4. Das Wohnhaus für den Director der Strafanstalt in Lnckau (VII). Dasselbe wird, anschließend an das vorhandene Beamtenwolingebände, ein Putzbau, ist ganz unterkellert und enthält acht Wohnzimmer in zwei Geschossen, Küche, Speisekammer, Waschküche und Holzgelaßs liegen in einem Flügelban, welcher durch einen Verbindungsgang mit dem Hauptgeblinde rusammenhängt. Das Dach ist mit Zink auf Schalung eingedeckt. Anschlagssumme 27300 A (124.10 A f. d. am und 11.5 . A. f. d. cbm).
- 5. Das Gerichtsgefängnifs in Glutz (XIII). Die Gesamtenlage zeigt der nuchstehende Lageplan, in welchem 1 - Thorrebaude, 2 - Mannergefängnifs, 3 - Krankenhous, 4 - Wirthschaftsgeblude, 5 - Arbeitsbaracke, 6 - Weibergefängnifs. 7 - Wohnhaus für den Inspector und zwei Aufseher, 8 -



Wirthschnfeychafe und 9 – Pffrteerhaus sind. Sämdleb Gröbude werden in einfachem Ziegelrebaba ausgeführt und erhalten bäude berrien in einfachem Ziegelrebaba ausgeführt und erhalten theils Hötzemest-, theils Schieferlach. Pfer die Prenterbaba soll ein harter Sämdlesin verwecht vereien. Die Anlabe ist zur Ursterbrigung von 215 mafamlieben und 61 weiblichen Gefangenen bestimmt. Von der Gesamtnanschlagssumme von 60000  $\mathcal{M}$  extillen and das Münnergefängung 352 000  $\mathcal{M}$ . (253, 8  $\mathcal{M}$ . d. og und 15,5  $\mathcal{M}$ . f. d. og und 352 000  $\mathcal{M}$ . (286, d. f. d. og und 14,9  $\mathcal{M}$ . f. d. chm), auf das Wölster gefängung 9000  $\mathcal{M}$ . (228, d. f. d. og und 14,9  $\mathcal{M}$ . f. d. chm), auf 255 000  $\mathcal{M}$ . 287 d. f. d. og und 41,9  $\mathcal{M}$ . f. d. chm) auf 255 000  $\mathcal{M}$ . 287 d. f. d. d. og und 41,9  $\mathcal{M}$ . f. d. chm), auf 255 000  $\mathcal{M}$ . auf die übrigen Geblade und die Nébenhalten in Geschlage und den Schreiberhalten sich unschlagt sind.

- 6. Das Ambegreichtsgefüngnis in Goldburg ißehl. (XIV) wird im Söden der Söstl in einfindern Zeigelichbau unter Schieferduch erbaut. Es ist zur Aufnahme von 36 Gefangemen bestimmt und entbält aufer den nöthigen Wirthochafberäumen der Wohaung für einen verheirnübeten Gefangemannfeber. Die Heirung erfolgt durch Kacholifen. Anschlagenunne 62 200. K. (16). M. f. d., en, 1.6,35. M. f. d. den und 2397.5. M. f. einen Gefangemen. Anserdum sind für die Nebenagheig 24 110. M. vernanchight.
- 7. Das Gerichtegefängstift in Reinbeck (XIX) erhält seiner Platz hinter dem Antigerichtspeldund. Es sit gatzlich unterhelellert und enthält im Erdgeschosse Zellen für 11 Gefangens, sovora 3 Einzelzeilen, sowie die am 2 Staten, Kammer, Kiede und Speisekammer bestehende Wohnung einer Gefangenswärters. Das Gebäude wird massir in einfachem Ziegefrichban ausgeführt. Anschlagessumer 2200 d. 4(1725. d.f. d. du, nl. 6.6. d.f. d. chm und 2109.1. d.f. einen Gefangenen). Für Nebeannlagen sich 4000. d. veranschlagt.
- 8. Das Gerichtspefüsgnitt in Stade (XXIII) wird durch eines tex 12 m im Geireit mosenden, dreisgehosigne Neubau erwitert. Der Bau schließt sich der Fornen des verhanderes Gebäudes au und sieht mit deuselben durch einen Zwischenban in Verbindung. Das Dach wird mit Dachpfannen eingedeckt. Wegen des nicht gestigend tragfähigen Baugrundes ist das Gebäude auf einer 1,5 m starken Sauchchättung gereitudet. Im Ettgeschoft liegt die Wohnung des Gefangenenatierbers, während die beiden Stockweite zur Unterfüngung von 30 Gefangenen dienen. Auschlagssumme 33:780 A. (237 A. f. d. qu. 17,36 A. d. d. dem und 1126 "K. einem Gefangenen. Pär Sebenanlagen und Umbauten im verhandenen Gebäude aind außerdem 1200 "K. vernanchlart.
- 9. Das Gerichtsgefängnis in Geestemünde (XXIII), welches in einem zweigeschossigen Querbau mit städlichen F\u00fcdged besteht, er\u00e4hrt durch den Anban eines entsprechenden n\u00f6rdlichen, dreigeschossigen F\u00edf\u00e4gebause und Aufban eines Stockwerkes auf dem

- verhandenen Gebäude eine Erweiterung. Der schlechte Baugrund wurde durch Einrammen von Pfühlen und Einbrüngen einer Betoneicht zwischen den Köpfen der Pfühle tragfallig gemacht. Die Ausführung des Anbaues erfolgt entsprechend dem vorhandenen Gebäude in Ziegelrobbau mit Sandsteinnbdecknur der Giebel, Gesamtmehalassentume 88 100. &
- 10. Infolge des Nechause eines Landqurichtsgebäudes in Essen (XXXII) sind die vorhanderen alten Schwurgerichträumlichkeiten verfügbar geworden. Durch Treilung des Schwurgrichtsnaales in zwei Geschosse und durch Herrichtung der anderen Einne, sowie durch Umlauten im vorhandenen Gefägnifigerbäude werden 62 Gefängene mehr untergebrucht werden. Gewantnachkagssamme S400. A.
- Für die Strafanstalt in Werden (XXXII) sind zwei neue Doppelwohnhäuser für Strafanstaltsaufseher errichtet worden. Die Ausführung derselben erfolgte in Ziegelrohbau unter Pfannendach. Anschlagsesumme 27224. «
- 12. Das Gerichtsgefängnis in Dnisburg (XXXII) wird auf einem unmittelbar an den Hof des Gerichtsgebändes sich anlehnenden Grundstücke erhaut. Das Gebäude besteht in einem etwa 30 m langen Vorderbau und einem in dessen Mitte sich ansetzenden, rund 33 m langen Flügelban. Das Vordergebäude enthält außer der Expedition und einem Krankenzimmer Wohnung für den Inspector und einen Wärter, sowie das Weibergefängnifs mit einem Arbeits- und einem Betsaale. Der Flügelbau enthält in jedem Geschofs je 22 Einzelzellen und je einen Schlafsaal für 12 Männer. Das Gefängnifs bietet im ganzen Ranm zur Unterbringung von 96 männlichen und 16 weiblichen Gefangenen. Für die Zellen ist Warmwasserheizung und für die Flure Luftheizung in Aussicht genommen. Die Bauart zeigt einfachen Ziegelrohhau unter Schieferdach. Anschlagssumme 210 000 .# (257,7 .# f. d. qm, 18,3 .# f. d. cbm und 1876.8 .A. f. einen Gefangenen). Ferner sind 17500 .A. für die Umwehrungen und 10 000 . A. für Pflasterung und Entwässerung veranschlagt.
- 13. Das Ambserrichtsserfanguife in Sulzbach (XXXIV) wird in den Umfassungswänden aus Kohlensundstein und in den Scheidewänden aus Backsteinen ansgeführt und mit Mosieheikeiter auf Schalung eingedeckt. Die Treppen sorrie die Gesimse und Fensteroelblähme werden in Landstuher Sandstein bergsstellt. Das ganz unterkellerte, zweigeschossige Gebürde dient zu Uzetreiringung von 16 Gefangenen sorie zur Anfahme der Wohnung eines Gefangenenwärters und der nöthigen Wirthschaftsräume. Amechlages. 3:2000. & (168); 2. K. f. d., up. 30,43. & f. d., chm und 2000. & ffür einen Gefangenen, Part die Geräthe sind ferner 3:400. & und für die Nebenanlagen 4:500. & vernanschlagt.

#### XV. Steneramisgeblinde.

- Von den hierher gehörigen Bauausführungen, 5 an der Zahl (gegen 6 im Vorjahre), wurden drei sehon früher begonnene zu Ende geführt. Neu begonnen wurden unr zwei Um- bezw. Erweiterungsbauten, und zwar:
- 1. der Umbau des ebemaligen Regierungsgebändes in Danzig (III) zu Diensträumen der Provincial-Steserdirection. Dersebbe erstreckt sich happtächlich auf die Neudelung sowie Aenderung von Scheidewänden und Ernenerung des Wand- nnd Deckenputzes, des Austrichs und der Tapezierung. Gesamtanschlagesumme 29500 & 6:

2. der Um - bezw. Erweiterungsban des ehemaligen Dienstgebandes für das Consistorium in Danzig (III) zu einer Dienstwohnung für den Provincial-Stenerdirector. Der Anbau wird wie das vorhandene Gebände zweigeschossig mit massiven Umfassungswänden hergestellt und mit äußerem Vernutz versehen. Die Anschlagskosten einschliefslich des Umbaues des alten Gebaudes stellen sich auf 53000 .#

## XVI. Gebäude zu wohnlichen Zwecken.

a) Schlafabanten

befanden sich im Jahre 1886 nicht in der Ausführung.

#### b) Beamtenwohnschinde

Außer den im Zusammenhange mit anderen Bauanlagen schon erwähnten Wohngebäuden befanden sich im Jahre 1886 noch in der Ausführung:

#### 1. Sechs Gehöfte für Grenzanfseher.

Von diesen wurden fünf im vorigen Jahre angefangene beendet. Neu begonnen wurde nnr: das für drei Anfscher bestimmte Gehöft in Chelmce (XII).

Die Anordnung der zwei im Erdgeschofs belegenen Wohnungen zeigt der beigegebene Grundrifs. Der schmale Flügel ist zweigeschossig. Das Gebäude ist in Ziegelrohban errichtet und mit Biberschwänzen znm Kronendach eingedeckt. Von der Gesamtanschlagssumme von 22350 . entfallen auf das Wohngebäude 16400 .A. (f. d. qm 100 .A. und f. d. cbm 18,6 .A.), 4500 .A. auf das Stallgebande (63,8 .4 f. d. qm und 23.4 .4 f. d. cbm) und 1450 A auf Nebenanlagen.

### 2. Für Oberfürster

wurde der im vorigen Jahre begonnene Bau zu Ende geführt. Neu begonnen wurden 6 ganze Gehöfte und ein Wohn-Sämtliche Wohnhäuser sind in Ziegelrohbau ausgeführt, zwei davon mit einem ersten Geschofs in Fachwerk; je drei erhielten ein Schiefer- und ein Ziegeldach und eins ein Holzcementdach. Die Anschlagskosten für Gehöfte schwanken zwischen 29100 A (Haiger XXX) und 42700 A (Kurwien II). Für Wohngebände allein stellten sich die Anschlagskosten zwischen 23600 .# (Selgenan XII) und 29900 .# (Ottweiler XXXIV), im Durchschnitt auf 25 900 .#, für d. om bebanter Grundfläche zwischen 95.14 , & (Selgenau XII) and 172.29 , & (Ottweiler XXXIV), im Durchschnitt auf 132,64 .4. und für d. cbm Gebäudeinhalt zwischen 9.77 .A. (Selgenan XII) und 17.00 (Ottweiler XXXIV), im Durchschnitt auf 14.17 A

Beigefügt wird der Grundrifs vom Erdgeschofa des Oberförster-Wohnhauses in Selgenau (XII), in welchem a das Arbeitszimmer des Oberförsters, se die Wohn- und Schlafzimmer. h das Zimmer der Wirthschafterin, k die Küche und s die Speisekammer bezeichnen.

## 3. Für Förster.

Von den 69 Försterhausbauten (gegen 81 im Voriahre) sind 40 beendet und 29 neu begonnen worden. Unter letzteren befanden sich 13 ganze Gehöfte und 16 betrafen nur Wohnhäuser. Sämtliche Wohnhäuser wurden in Ziegelrohbau ansgeführt. 16 erhielten ein Pfannendach, 10 wurden mit Biberschwänzen zum Kronendach und je 1 mit Hohlziegeln, Schiefer und Holzcement eingedeckt. Die Bankosten ganzer Gehöfte

bewegen sich zwischen 13710 .# (Pasewalk III) und 21300 .# (Kobbelburg IV). Die Durchschnittskosten betragen rund 14450, # Für Wohnhänser stellen sich die Anschlagskosten zwischen 10000 .# (Endingen X) und 12600 .# (Eichenthal II), f. d. om behanter Grundfläche zwischen 72.50 .# (Sanbucht XI) und 139.92 .# (Hanstedt XXII) und f. d. chm Gebäudeinhalt zwischen 9.80 .# (Endingen X) und 20.48 .# (Eichenthal II). Die Durchschnittskosten für ein Wohnhaus betragen 11294 . R. f. d. om behauter Grundfläche 92.61 .# und 15.63 .# f. d. cbm Gebändeinhalt.

## c) Wohngebäude auf Königl. Demänen.

1. Pächterhäuser.

An Gehäuden dieser Art befanden sich, wie in den beiden Vorjahren, 9 in der Ansführung, von denen 3 früher begonnene zu Ende geführt wurden. Unter den 6 nen begonnenen betrafen 2 einen Erweiterungsban nnd 4 Nenbanten, von denen der zuerst genannte auch im selben Jahre beendet wurde.

#### a) Neubauten

1. Das Pächterwohnhaus in Rheda (III), ein Ziegelrohbau unter Pfannendach, enthält im Erdgeschosse 3 Wohnzimmer, 1 Kammer, 1 Gesindestube, sowie Küche und Speisekammer. Anschlagss. 11900 .# (82,48 .# f. d. qm und 15,67 .# f. d chm) 2. Das Pächterwohnhaus auf der Domäne Pelommen (II) wird in Ziegelrohbau unter Holzcementdach erbant nach dem

beigegebenen Grundrifsplane des Erdgeschosses, in welchem a

das Arbeitszimmer des Herrn, sp das Speisezimmer, m die Wohnfaume, & die Küche, s die Speisekammer, q die Gesindestube und & das Zimmer der Haus-

hälterin bezeichnen. Anschlagssumme 44 000 .# (97,38 .# f. d. qm and 15,00 ,# f. d. cbm).

3. Das Pächterwohnhaus in Gr. Katz (III) entspricht im wesentlichen dem unter 1 anfgeführten Gebäude. Anschlagssumme 11300 . # (68,54 . # f. d. qm und 13,31 . # f. d. cbm).

4. Das Pächterwohnhaus in Bockhagen (X) wird in einfachem Ziegelrohban ansgeführt und erhält ein Holzcementdach. Das Kellergeschofs enthält die Wirthschaftsräume und Gesindestube, während im Erdgeschofs die Wohnräume und Küche liegen. Anschlagssumme 43 000 .# (120.94 .# f. d. qm and 13.20 .# f. d. cbm).

## b) Erweiterungsbauten.

- 1. Das Pächterwohnhaus auf der Domäne Hofspiegelberg XX) wird durch einen etwa 15 m langen und 10 m breiten Anbau vergrößert. Die Ausführung desselben erfolgt entsprechend dem vorhandenen Gebäude in Dolomit-Quadersteinen. Anschlagssumme 22200 A
- 2. Das Pächterwohnhaus auf der Domäne Sillium (XXI) erhilt einen etwa 14 m langen und 6 m breiten Anbau, welcher im Kellergeschofs Küche und 2 Vorrathsräume, im Erdgeschofs ein Efszimmer und ein Wohnzimmer, und im ersten Stockwerke 2 Zimmer und eine Kammer aufnimmt. An das Efszimmer schließt sich eine Veranda an. Anschlagssumme 15 200 .4

## 2. Familienhäuser.

Unter den 20 Pamilienhausbauten (gegen 15 im Vorjahre) wurden 3 vorjährig angefangene vollendet. Von den 17 neu

beconnenen sind 13 zn Ende geführt und zum Theil auch abgerechnet worden, withrend für 4 noch einzelne Arbeiten er-Shripten. Zwei Hänser enthalten Wohnungen für is acht, eine fitr siehen, vier fitr ie sechs, zwei für ie fünf und sechs für ie vier Familien, während zwei Gesindehäuser anch noch verschiedenen wirthschaftlichen Zwecken dienende Ranmlichkeiten enthalten. Ein Gebäude wurde in Ziegelfachwerk und eins in Putzban ausgeführt, dagegen sind die übrigen sämtlich massiv in Ziegelrobban bergestellt. Sechs von ihnen erhielten ein Ziegelkronen-, vier ein Pfannendach, drei wurden mit Falzziegeln, drei mit Pappe und eins mit Holzcement eingedeckt. Die Anschlagskosten steilen sich zwischen 11000 -# (Nendorf XII) und 29600 . (Schwiegupeenen II), die Kosten f. d. om bebauter Grundfische zwischen 43.50 .# (Nochan XI) und 92.03 .# (Beberbeck XXIX) und f. d. chm Gehändeinkalt zwischen 9.20 . 4 (Waldan XII) und 17.70 .4 (Brunstein XXI). Im Durchschnitt betragen die Kosten für das om behauter Grundfläche 65.00 .# und für das chm Gehändeinhalt 14.3 .#

## XVII. Wirthschaftsgebäude, Stallungen usw. 1. Scheunen.

Von den 21 Scheunenbauten (gegen 15 im Vorjahre) sind drei im vorigen Jahre begonnene beendet; von den 18 peu begonnenen warden 12 im selben Jahre zu Ende geführt und zom Theil auch abgerechnet. Sechs derselben sind massiv in Ziegelrohbau, sechs in Fachwerk mit Bretterverkleidung, fünf in Ziegelfachwerk und eine in Eisenfachwerk mit Ziegelmanerung hergestellt. Neun erhielten ein Papp-, je vier ein Pfannenund Holzcement- und eine ein Falzziegeldach. Die Anschlagssummen bewegen sich zwischen 11050 .A. (Caschow X) nnd 31 190 . (Wiedelah XXI), die Kosten für das gm behauter Grundfläche zwischen 14.40 ,# (Pass VIII) und 32,70 ,# (Kinzigheimerhof XXIX) and für das chm Gebäudeinhalt zwischen 2.00 . (Roggenhausen II) und 5,96 . (Kinzigheimerhof XXIX). Die Durchschnittskosten belaufen sich nach dem Anschlage auf 21.30 .4 für das qm behauter Grundfliche und auf 3,58 .4 für das chm Gebäudeinhalt.

#### 2. Stallgebäude.

Tinter den 35 Sallpöhaden (gegen 42 im Verjahre) weren 28 neu begonnen und von diesen 20 anch zu Ende geführt. Zur Aufmähme verschiedener Velegattungen sollen 13 dienen, drei waren Pferde-, sieben Rindriche-, vier Schweinen diene Schädsfall. Die Auschlagspreise belaufen sich bei den ersteren im Durchachstitt für das qm behauter Grundfliche auf 42,52 & und für das chm Gehbedeinhalt zu 7,64 &, bei den Pferdeställen auf 46,00 & f. d. qm und 6,94 & f. d. chm, bei den Rindrichställen auf 43,75 & f. d. qm und 5,93 & f. d. chm und der Schafstall kontete 23,33 & f. d. qm und 6,63 & f. d. chm.

Sämtliche Stallgebäude wurden massiv in Rohban errichtet, 17 erhielten ein Holzeement-, fünf ein Pfannen- und je drei ein Ziegelkronen- und Pappdach.

#### 3. Wirthschaftsgebäude für technischen Betrieb.

Solcher Gebäude befanden sich wie im Vorjahre füuf in der Ausführung; davon wurden die drei im vorigen Jahre begounenen zu Ende geführt und die folgenden zwei neu begonnen und im selben Jahre anch beendet.

Zeitschrift f. Bauwesen, Jahre, XXXVIII.

- Das Brennereigeblinde auf der Domine Snatzig (VIII). Das Gebände ist massiv in Ziesgehrabtau unter Pappelach erbant und mit Ausnahme des Kenselhauses ganz unterkellert. Der Schernstein hat 25 m Höbe. Anschlagssamme 31 200 .# (97,50.#.f. d. um und 9,4 ff. d. chw).
- 2. Der Bingefen auf dem zur Domäne Barby (XVI) gebörigen Vorwerke Augustnagabe. Dereible ist massir, im Aenbern von Bruchsteinen, nuter Pappisch errichtet. Der 25 in bebe Schernstein bedurfte einer besonderen Grändung, und zwast auf einer I in bebes Schicht von Comentabou ein 5,65 in hoher Brunnen hergestellt, worauf eine 3,35 in hohe Schicht von Bruchsteinnaserwerk in Cementavortei folgt. Der Ofes enthält in Kammern zum Brennen von j. 4500 Ziegelt. Auschlägssamme 23000 .6. (71,38 .6. f. d. qm und 23,11 .6. f. d. chm).

#### XVIII. Gestütsbauten.

Sämtliche hierber gebörige Bauten, 7 an der Zahl, wurden zu Ende geführt; hiervon waren die 4 folgenden neu begonnen:

- der Ban eines Schuppens in Gardszen (II), welcher zur Unterbrüngung von landwirthschaftlichen Maschien und Gerichten sowie von Getreide diest. Das verschalte Pfanneedschreicht bis zur Rollschicht auf den Fundamenten. Anschlagssummen 19 000. 4f. 145,00. 4f. d. dm.)
- 2. der auf 30500 .4 veranschlagte Umbau eines Pohlenstalles in Mattischkehmen (II);
- 3. der Lanfstall in Beberbeck (XXIX). Derselbe besteht in einem Mittelbau, welcher im Erdgeschoft die Aufsethalintiames für die Warter und darbter des Schöttbedes aufginnut, und zwei seitlichen Flagelbanten, welche Banm für je 51 Stuten, gewähren. Anschlagssumme 58 000 .4 (43,14 .4 f. d. qm, 7,74 .4 f. d. cm, 568,63 .4 f. eine Stute);

#### XIX. Oeffentliche Denkmäler

befanden sich im Jahre 1886 nicht in der Ausführung.

## XX. Hochbauten aus dem Gebiete des Wasserbanes. Bauten dieser Art befanden sich 12 im Jahre 1886 (eregen 24 im Vorjahre) in der Ausführung. Von diesen wurden 8 früher begonnene zu Ende geführt und 4 neu begonnen.

- das Dünenwärtergeböft in Rossitten (I). Das gant nnetrellerte, eingeschossige Wohnhaus ist in Fackwerk mit äufsere Bretterveilreidung unter Enbrücke erbaut und enthält 2 Stuben, Kammer, Küche und Speisekammer. Anschlagssumme 15000. A. (140.41. A. L. d. qu und 15,83. A. L. d. cbm). Für die Nebenaalagen sind 3250. A. veranschlagt;
- 2. die Lostenstation in Barhöft (K). Disselbe besteht in 3 Dienstgebäuders, welche massiv in Ziegefrebhan unter Holz-cementlach errichtet sind und von denen jedes 2 Wohnungen sufnimmt. Die Gesamtkoste von S0 000 .A vertheilen sich mf 2 Webhäudere mit je 2000 .A (8), 10. At. d. q. nn md 15,40 .A f. d. chm), auf das dritte Webnhans mit 23500 .A (8),00. A f. d. q. nn md 15,18 .A f. d. chm) and mit 18500 .A and die Kebenshalpere;

3. das Stromanfebergeböft in Bartachin (XII). Das eingeschossige Wohnhaus wird in einfachem Ziegelrubbau ausgeführt und euthält 3 Zimmer, Küche und Speisekammer und im Dachraum ein Giebelrimmer. Anschlagssumme 10 010 . K. (82,70 . K. f. d. qm und 23,0 . K. f. d. chm). Das Stallgebude und die Nebeanalagen sind auf 4190 . K erzanschlagt.

4. zwei Lagerschuppen für den Hafen in Geeatemünde (XXIII). Dieselben, in ganz gleicher Weise in Ziegelrobhau errichtet, sind 150 m lang und 25 m tief. Die Gründung ist auf einer Sandschüttung erfolgt. Anschlages, für 1 Schappen 140000 & 37,33 & f. d. qu und 7,94 & f. d. chen

## Die Eisbrecharbeiten im Welchselstrome. (Mit Zeichnungen auf Blatt 48 und 49 im Atlas.)

 Die Veranlassung zum Aufbruch der Eisdecke im Weichselstrome und die zu diesem Zwecke angewandten Mittel. (Vergl. hierzu die Karte des Weichsel- und Nogatstromes auf Blatt 48).

Die günstigen Erfolge, welche bei den zahlreichen Versuchen zur Zertrümmerung und Beseitigung von Eisstepfungen durch Schiefspulver in der ersten Halfte dieses Jahrhunderts namentlich auf der Oder und auf der Narowa erzielt worden sind, ließen auch am Weichselstrome die Anwendung dieses Sprengstoffes zn demselben Zwecke angezeigt erscheinen. Im Jahre 1850 wurde, allerdings nur mit dem geringen Aufwands von 25 Thalern, der erste Versuch zur Lockerung einer Eisversetzung im Weichselstrome mittels sogenannter Kauonenschläge von 1,5, 2,0 und 2,5 kg Pulverladung angestellt. Die Kanonenschläge waren aus starker Pappe in Würfelform bergestellt, dann gut verleimt und nach Einbringung des Pulvers und des das Leitfeuer umschließenden Schlauches dreimal über Kreuz mit Marlein bewickelt worden. Ein Ueberzng von Pech schützte den Kanopenschlag selbst und den Schlanch gegen Eindringen des Wassers. Die 1.5 his 2 m unter dem Wasserspiegel entzündeten Kanonenschläge hoben die Eisdecke im Umkreise von 10 bis 12 m wellenförmig in die Höbe, und gerade über der Schusstelle entstanden 3 bis 5 m weite runde Löcher in der Eisdecke, ans welchen Eisstücke 10 bis 15 m hoch berausgeschleudert wurden. Um die Löcher berum zeigte sich das Eis unregelmäßig geborsten.")

Zu umfangreicheren Versuchen bot das Jahr 1852 die vergiegte Gelegenheit. Die Eidschete war in der Weichtet, gazu besonders aber in der Nogat mit starken Grundstepfungen durchsetzt, sochs die Gefahr einen Deichbruches an diesem Strome nabe lag, venn wie gewöhnlich die gefdere Hiffte des Elses aus der ungedehriten Weichtel der Nogat militiesen wirde, Man beschloff, die gehörlte Weichsel von der Abzwigung der Nogat aberiten Beitrichs Pulvers miglicht wei vom Eine zu be-freien, und hoffte, damit die Hauptmasse des oberen Eines in dieselbe leiten zu Können.

Die Wirkung des wiederum in Kanonemechligem der verbrschriebenen Art zur Anwendung gebruchten Pulvers war auch diesand durchaus zufriedenstellend, das zertrümmerte Eis trieb aber nicht ab, da auch in der ganzen getheilten Weichsel viel Packeis unter dem Kerneises Ing und die bei Pieckel logesprengten Schollen nicht durchließe.

Nutzbringender waren die nächsten Eissprengungen, welche zum Schutze der im Bau befindlichen Eisenbahnbrücke bei Dirschan im Jahre 1855 oberhalb der Brücke zur Ausführung gelangten, da eine-unterhalb der Brücke beginnende, weit ausgedehnte und fast von Ufer zu Ufer reichende Blänke das geblete Eis aufnahm.

Als im Jahre 1860 infolge wiederholten Zusammenschiebens der Eisdecke die getheilte Weichsel zwischen Palschau und Pieckel wiederum in höchst gefahrdrohender Weise durch Untereis verstopft war, entschloß man sich nach kurzen erfolglosen Sprengversuchen bei Palschau, in Ermangelung natürlicher Blänken solche künstlich zu schaffen, und sprenzte die Eisdecke auf der untersten Stromstrecke zwischen der Osteee und Rothebude. (oberhalb der Abzweigung der Elbinger Weichsel) in darchschnittlich 150 m, und auf der Strecke zwischen Rothebude und dem Fusse der großen Stopfung bei Palschau in durchschnittlich 38 m Breite frei. Durch die Stopfung selbst, welche sich von Palschau bis oberhalb Pieckel hinaufzog und stellenweise eine Stärke ven 6,5 m erreichte, wurde mittels Pulvers ein durchschnittlich 30 m breiter Canul unfgebrochen, um das oberhalb der Stopfnug aufgestante Wasser abzulassen. Diese Arbeit ist im Jahrg, XI Seite 447 ff. d. Zeitschr. f. Bauw, eingehend beschrieben, es wird daher hier nur eine knrze Darstellung der Arbeitsweise im allgemeinen am Platze sein.

Nachdem in erster Linie die Fahrrinne durch sorgfältige Peilangen festgestellt und die Mitte derselben darch Weidenaste bezeichnet worden war, schlugen die Voreiser in gewöhnlichem Kerneise zwei, in Eisstopfungen drei Rinnen von 0,30 bis 0.50 m Breite durch die Eisdecke. Die von der Mündung bis anterhalh Palschau als ausreichend befundenen zwei Rinnen umschlossen den zu öffnenden Canal, während von den drei Rinnen, deren Herstellung von Palschau bis Pieckel sich als nothig erwies, die mittlere genau der Mitte des Fahrwassers folgte, die äußeren, je in gleichen Abständen von der mittleren. den aufzubrechenden Caun! begreugten. In der Mitte der hierdurch gewonnenen "einfachen" bezw. "doppelten Bahn" trieh man Löcher von etwa 1 m Durchmesser möglichst durch die gauge Eisdecke, wenigstens aber 3 m tief in das Eis hinein. Durch diese Löcher wurden Kanonenschläge thuulichst weit unter das Eis geschoben und dort entzündet. Die Kanonenschläge hatten eine Ladung von 1,0, 1,5 und 2,5 kg Pulver, welche zum größeren Theile von Holzkästchen, zum kleineren Theile von Drillichsäcken umschlossen war. Die Kästchen hatten genau die Beschaffenheit der in Abb. 1 Bl. K Jahrg. XV d. Zeitschr, f. Bauw. dargestellten. Sowohl bei den Kastchen, als auch bei den Säcken erfolgte die Zündung durch die ebendaselbst in Abh. 7 n. 8 zur Anschauung gebrachten gewöhnlichen Granatenzünder mit 15 Secunden Brennzeit. Von den 6858 im Jahre 1860 zur Verwendung gelangten Kanonenschlägen

<sup>\*)</sup> Nach den Erfahrungen an der Elbe waren das nur die mifslungenen Schüsse, die Els herausschleuderten, weil sie zu flach unter der Oberfläche explodirt waren.

gingen nur vier zu früh los, und zwar drei etwa 7 bis 8 Secunden, und niehr unnittelbar nach dem Anathen. Die Kanonenachläge in Sücken hatten nicht die volle Wirkung derjedigen in zweimal kreutzeise mit Biofdeien unwichtelben Rolzkatelon, da sie der Wirkung des Paivers nicht den gleichen Widerstand boten, und viel Sprengmasse nenetitüstet fortgeschleedert wurde. De Sücke kannen daher auch unr zur Anwendung, wenn Kästehen nicht rechtzeitig in der nöthigen Menge freitz gestellt werden konnten.

Der gegenseitige Abstand der Schufslöcher bewegte sich je nach der Stärke des Eises in den Grenzen von 6 bis 45 m. Der letztgenannte Abstand wurde bei recht starkem Freste in nicht unternacktem Kerneise erreicht, während das Zusammenziehen der Löcher bis auf 6 m gegenseitige Entfernung sich in sehr starkem Eise als nothig erwies. In der doppelten Bahn wurden die Schußilöcher meistens gegen einander versetzt, um möglichst kleine Eistafeln abzulösen und damit das Festsetzen solcher beim Abtreiben zu verbindern. Im Kerneise und anch in den stärksten Stopfungen ans kernigem Eise erzielten die Kanonenschläge stets eine gute Wirkung. In der Näbe des Schnisloches wurde das Eis in ziemlich kleine Stücke zertrümmert, und mehrfache ring - and sternförmige Risse zertheilten die Eisfläche auch auf weitere Entfernung in oft achon mit eeringer Nachhillfe ahrnläsende Schollen. We sich aber Schlammeis unter dem Kerneise zusammengeschoben hatte, wirkte Pulver erst nach Entfernnng des Kerneises durch Menschenhand.

Trotz zahlreicher Schwierigkeiten, welche durch nahezu anhaltend sehr ungfuntige Witterung noch erhölt wurden, gelung ein Jahre 1800 vollführte Einanfrorten christendig, und der Verhauf des hald nach Beendigung der Einsprengungsarbeiten eingetretenen Einganges brachte die betheiligten Techniter und Kielerungsiewohner zu der Veiertengung, das die Nogataisderungen nur durch den in der getheilten Weichsel aufgebrochen Canal vor sehreren Ungleich bewahrt worden sind.

Dem Abflusse des Eises treten in dem breiten Mündungsgebiete der Nogat jährlich unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen. Die vielen Rinnen sind sehr seicht und ebenso wie das frische Haff in der Regel noch mit sehr starkem, kernigem Eise bedeckt, wenn der Frühjahrseisgung sich der Mündung nähert. Bis Zeier werden die den Eisgang begleitenden Wassermassen durch Deiche in einer Rinne zusammenschalten. Unterhall dieses Ortes vertheilen dieselben sich aber schnell auf sämtliche, durch einzelne Polder getrennte Rinnen der Nogatmundung, wodurch der Wasserdruck sich bedeutend vermindert und nicht mehr im Stande ist, die feste, noch darch das Haffeis gestützte Eisdecke in den Rinnen anfanbrechen. Es schieben sich daher die aus dem Nogatstrome ins Mündnngsgebiet eintretenden Schollen zu einer Stopfung auf, welche schliefslich bis zar Stromenge bei Zeier vorrückt. Dann beginnt oberhalb dieses Ortes die Wasserspiegelhöhe zu wachsen, und die Ueberfälle\*) - zuerst der Rodenckersche, dann der Neureibesche und ralett der Marienherger — fangen anch und nach an Masser und Eis zur ziehen. Ein Theil der Elimanssen, welch hierdurch in die zur Aufnahme des Nogateises bestimmten Marienberger und Elbinger Einlagen, geswelnlich imrz Elhinger Einlage genannt, deinen, wird denné des Michetikele Auskall dem Mandaungegebiete der Nogat bew. dem Haff zugeführt. Bei den anderen Ausfüllen verhäuber die bohen Kampen im Vorlande den Ausftilt des Eines aus der Einlage in das Möndungsgebiet der Nogat. Die durch den Mitchestüter Ausfall schwimmenden Einschollen stoleen aber auch bald auf die feste Hafferische, schieben sich gegen dieselbe ritkwärts auf unt verprecken schieflicht den Ausfall zehlt.

Selange die Einlage noch Eis aufnimmt, ist die Gefahr eines Durchbruches verhältnifsmäßeig gering, da bei der großen Breite des Mündungsgehietes das Wasser immer noch so viel freies Profil findet, um zwischen den Eismassen hindurch nach dem Haff abzufliefsen. Ist die Elbinger Einlage aber voll. oder haben sich vor den Ueberfällen undnrchlassende Eisvernackungen aufgethürmt, dann hört die Fähigkeit des Nogatstromes zur gefahrlosen Aufnahme größerer Eismassen auf. Gewöhnlich werden die Ueherfälle nicht nur lange vor vollständiger Füllung der Einlage, sondern infolge der örtlichen Verhältnisse sehr bald, nachdem sie zn ziehen begonnen, vom Eise verstopft. Durch die vom Frühiahrshochwasser der Weichsel iährlich in gewaltigen Massen mitgeführten Sinkstoffe ist nämlich das ganze Einlagegebiet, besonders aber das nabe unterhalb der Ueberfälle gelegene Land, allmählich ganz bedeutend erhöht worden. Hat hierdurch die Aufnahmefähigkeit dieses großen Eissammlers an sich schon bedeutend verloren, so wirkt außerdem die Versandung naterhalb der Ueberfälle regelmäßig auf eine vorzeitige Verstopfung derselben, indem das Wasser nach dem Durchströmen der Ueberfälle an Geschwindigkeit und Druckhöbe verliert und die mitgeführten Eismassen auf den hohen Stellen niederlegt. So wird der Anfang einer Stepfung gebildet, welche, stromanf weiter fortschreitend, hald die Ueberfalle erreicht und anfeer Wirksamkeit setzt.

Unter diesen mit dem Eintritt jedes Heckwansens in das Einlagespehis teigt ungfantigier verdenden AbdictiverAltinissen maß nan gerade die Nogat, obgleich nur etwa hab so breit als die Weichael, den Eiseaga von oberen Streue merst und gewühnlich zur größeren Hillbe aufnehmen, da sie in ühren deren, nach Novidat von der Weichest sieh abzweigenden Lanfebis Marienburg ein gerößeren Gefülle hat, als die getheilte Weichest zeischen Frieckt und Directau, und das größere Gefülle neben der Einsichung des Windes für die Vertheilung den Eisen ander Abzweigungstelle entscheidend ist. Hierans folgt, daß, man in erster Beibe die Gefüllererfältsinee in der folgt, daß, man in erster Beibe die Gefüllererfältsinee in der rechellten Weichel und im Nozustumen zu Gunzhe des letzteren

<sup>7)</sup> Das zwischen dem linksseitigen Negatdeiche des großen Mariesburger Werlers und dem 3 im nuterhalb Eldsteute beginnenden, die Groschafen Neuborsberbeuch, Walfeldert, Robatch, Harceloft, Einlage und Zeier berührende Versteiche gelogene Gebert, mach zu der der der Schaffen und Zeier berührende Versteiche gelogene Gebert, mach Norden abgeschlessen ist, hellst die Abriechunger und Elbieger Einlage. Bis zum Jahre 1611 war diesen Gebeit gegen Bochwanser durch bierbeit nicht geschieft. Est von diesem Albare ab wurde die

auf kinstlichem Wege abändern mufs, wenn man den Nogstniederungen zu Hülfe kommen will. Im Jahre 1860 hat man das stärkere Gefälle durch den vorher geschilderten Eissufbruch von der Nogst nach dem Weichneistrom verlegt, und damit den Eisenan in die zerbeit B Weichnei zeleitet.

Alsgewhen von Urlimeren Einsprengungen in den Jahren 1677 und 1568, an welchen ich der Staat durch menetgellliche Hergabe der Sprengutoffe betabiligte, wurde die Eidecke der geschieften Weichter lediglicht durch Palver nur noch 
in den Jahren 1870, 1875 und 1877 aufgebrechen, und zum 
1870 bis 3 km unterhalb Direckau, 1875 im Paleskau und 
1877 bis Rouberweide. En allen der Jahren lag den Arbeiten 
im großen und ganzen dieselbe hierunter bildlich dargestellte

Abb. 1. Anordnung der Eissprengungen in den Jahren 1870 bis 1877.



Anordnung zu Grunde. Nachdem die Mitte des Fahrwassers durch Weidenaste bezeichnet worden war, wurde zu beiden Seiten derselben je eine 20 m breite Babn in der Weise hergestellt, dafs die Voreiser drei etwa 30 cm breite Rinnen in je 20 m gegenseitigem Abstande durch das Eis schlugen. Den Voreisern folgte ein Arbeitertrupp, welcher beide Bahnen mit dreieckigen Schufslöchern von 50 bis 80 cm Weite, und zwar je nach der Stärke des Eises in einfacher Reihe, oder in zwei bis drei gegen einander versetzten Reihen versah. Die Entfernung der Schußslöcher in der Reihe selbst betrug 10 bis 15 m, nnter besonders günstigen Verhältnissen anch bis 20 m. In der vorstebenden Zeichnung ist die Anordnung von ein, zwei bis drei Reihen Schufslöcher in je einer Bahn zur Anschauung gebracht. Etwa 1000 m unterhalb dieses Arbeitertrupps begann das eigentliche Sprengen, indem man durch die dem offenen Wasser am nächsten gelegenen fünf bis sechs Schufslöcher einer Bahn ebenso viel gleichzeitig entzündete Patronen möglichst weit unter die Eisdecke schob. Das Platzen aller dieser Patronen erfolgte dann gleichzeitig und verursachte eine mächtige Wellenbewegung. durch welche die Eisbahn über der Schufsstelle in einzelne Schollen zertheilt wurde.

Fast niemals trieben die losgesprengten Schollen von selbst ab; es waren vielmehr ständig Arbeiterabtheilungen thätig, mittels der in Abb. 7 u. 8 Bl. H. Jahry. XI d. Zeitschr. f. Bauwesen dargestellten Eisspalte und Wuchtbüume die Schollen loszudrücken und dem Strome zuruführen I.

Die Sprengung fand steta abwechselnd auf beiden Bahnen statt, sodafs der Strom von vornberein auf 40 m Breite freigelegt wurde. Da aber immer mehr die Üeberzeugung Platz griff, dafs eine so sebmale Rinne beim Eigange sehr leicht wieder zugescheben werden und damit der ganze Nutzen des Eisauffruches in Frage Rommen könne, so verbreiterte man die 40 m breite Rima durch Herselbing und Zertfummerung einer dritten Bahar von 20 bis 10 m Breite nunkteht auf 60 bis 80 m. Diese Arbeit wurde geschnälle in etwa 2000 m Entfernam von der oberen Spiengestelle in Angrilf gesommen. Der dritten Bahn schole sich die vierte, frafin baw. Bahn an, venn der Eisundbruch auf eine noch größeres Breite, sie beispielsweise im Jahre 1877 auf die game Strombeite, erfelden sollte.

Der Spreumstoff bestand im Jahre 1870 haupstachlich uns Kansomenschigen von 1,5,2 fund 3 kg Pubrethadung in Holzkästeben mit gewöhnlichen Granstensfündern von 15 Seeunden Brunndauer, wie solche im Jahre 1860 zur Verwendung gelaugt auf. Anschlem aber infolge der kursen Brunnanie in Onglicht-fall vorgebennnen, wurfet im jeden Granstenstüder noch eine Bickford siche Zünderhum von 30 Seeunden Brunnahmar eingssetzt, sodafs die gesamte Brunneit der Zünder nunmehr 45 Secunden betrug.

In den Jahren 1875 und 1877, wie auch bei allen weiteren bis zum Jahre 1883 ausgeführten Pulversprengungen im Weichselstrome, gelangten nnr noch Patronen in der hierunter dargestellten Form zur Verwendung. Die aus 1,2 mm starkem

Abb. 2. Patrone mit 1,5 kg Pulverladung.



Zinkblech gefertigte Blebes wurde oben darch einen Helzatbyse geschlossen, in welchen das Blech des Halses, unter Vermittlung eines des Höbst/spel umgebenden Gunmischlusches, eingewürgt wurde. Der Holsstopel nahm eine Bickford'sche Guttaprechaafindehum auf. Die Sprengheitsen hatten im Jahre 1875 eine Ladung von 1,5 und 2,5 kg, im Jahre 1877 wegen des ganz außergewöhnlich mitchligen Eines eine soleche von 3, 4 und 5 kg Putt.

Die in der oben dargwiellten Form beschafften Patronen hatten dem Mangel, dafs die Gutterperkartindenham leicht brach und daturch unbranchlar wurde. Man hat diesem Uebeltunden in eusenter Zeit in der Weise abgebollen, dafs man die Zündschnur in einer schraubenartig gewundenen Hollstäde des über den Büchselnals hännas um 17 cm verlängerten Hollstäde des über eingelittet hat, soafta dieseble niemals unmittellarb berührt werden kann. Die Brennert der Zündschunz ist bei den neueren Patronen zwecknistigs und 60 Secuenden erhöht.

Der Eisaufbruch in den vorgenannten drei Jahren hatte die schon 1860 gewonnene Ueberzeugung von dem wohlthätigen Einflusse dieser Arbeit auf den Verlauf des Eisganges allseitig befestigt, und sieber wäre die Eisdecko in den Jahren 1860 bis 1877 noch öfter aufgehrechen worden, hätten nicht großen Kosten der Pulvergengung eine Einschräckung dieser Arbeit auf das untstwendigtes Maß bedingt. Wollte man alse in untangreichere Weise fift die Sicherheit der Weiselsel und Negathiederungen gegen Eisgangsgefahr Vernerge treffen, sein mußte zunschat eine billigere Art des Einaufbruches gefunden werden. Anf die nach dieser Richtung seitens der Stattsreigerung ausgegangene Ausgung him wurden in den Anhern 1866 bis 1878 enige Entwürfe zu Dampt Ein-Zertrümmerungsmaschinen, Ein-Sigenmaschinen und Einbruchdumpfern aufgestellt. Es gelangte aber beimer dernebten um Ausführung, da keiner die zweifeltes Gewähr für einem gemügenden Erfolg bet. Bit den in Verschüng gebruchten Daupfechilfen war zum Theil der große beansprachte Tiefgang einer Verwendung im Weichesttonen indereitz.

Es sei hier ersähnt, dafs auch eine kleine Menpe Dynami (26 kg) in Battenna von 50 his 120 Gramm verscheweise zum Eissprengen in der Weichsel verwendet worden ist. Die hierbei angestellten Beochentungen ergaben, daß Dynamit, wenn es einige Meter tief unter dem Eine eutländet werden kann, eine vornfeliche Wirkung hat. Zu umfangreichen Dynamit-peregungen kan en aber nicht, da die Beschaffung und die Verwendung dieses Sprengstoffes für die Bauternaltung mit zu bedeutsehn Schwierigkeiten verbunden sarzen.

Im Jahn 1673 unternahm es sine Vereinigung von Privallenten, auf genem Konten revi blietzen Eichterbetheitten zu hausen, welche, von Menschen eten bit zur halben Länge auf das Eits gezogen, das letztere durch ihr Gewicht surbrechen sollten. Sie hatten eine prahmartige Form und bei 2,6 m Breite und 1,43 m Borchbbe eine Länge von 22,45 m. Unter dem von eine Mitte nach beien Seinen start, anstejenselm Bolem befinden sich drei bölteren, mit 10 mm starbem Flacheisen beschlägene Hippen, und zur einen iner Mitte und je eine an jeder tafferen Kante des Bedena. Diese Rippen hatten den Zweck, das Gewicht des gunzen Fahrzengen auf einzehe Paulte zu verreitigen, und gaben dennelben eine gewinse Arhnlichkeit mit größen Schlitten. Dies eingebenden Beschribung der Einbrechschlitten befindet sich in der deutschen Bauuretang. Jahrzang 1800, Seits 252 cferselben sind die mechstebenden Heiszehalte



(Abb. 3) centrommen. Ihre Eststehung verdanken die Schlitzen dem Umstande, das es bei den Sprengsrehten an der Weichsel und auch beim Freihalten von Fährrinnen wiederholt beobachtet vorden war, vis die am Weichseltrone miesten zung Zebatten, einfachen Handfaltne leichter dinnes Eis druchkruchen, wenn sie rum Schutze den Bodens mit einigere — gewähnlich drei — Helaltne versehen waren, als wenn sie mit dem ganzen Boden auf das Eis dreiten. Die vorerwähnte Vereinigung bet im Winter 1878/79 ihre beiden Schitten dem State zur miefstweien Benutzung an und baute, nachdem dieselben sich im Frühjahr 1879 beim Aufbruche der allerdings nicht besonders starken Eisdecke von Neuffahr bis unterhalb Dirschau vortrefflich bewährt hatten, noch einen dritten Eisbruche nach dem Master der beiden ersten.

Im Jahre 1880 hatte mas Gelegenheit, die Wirkung des Pulvers nit derjenique der Schlitten zu vergleichen, da beide Mittel zum Aufbruch der Eisdecke in durchschnittlich 150 m. Breite auf der gelethelten Weichen lerben einsacher zur Anweidung kannen. Es zeigte sich dabei, daft die Schlitten, vo sie berhangt verwendstur suzen, vor den Pulver den Vorzug verdienten, da sie die gleiche Arbeit wesentlich schneiler und nicht surchehlich billiger leisteten. Seit der Inderbeitetung der Schlitten ist die getteilte Weichel in jebem Winter aufgehrechen werden, und zwar auf Grund einem in Jahre 1879 Getgesentzen Regulahre, aus welchen writer unten im dritten Abschnitte das wichtigtes mitgebeit ist verben wird.

Ueber den Betrieb der Eisbrechschlitten mögen hier noch die nachstehenden kurzen Angaben Aufnahme finden.

Den Schiffern, welche die Stromrinne wie bei den entsprechenden früheren Arbeiten aufsuchten und durch Weidenäste bezeichneten, folgte der 200 Mann starke Trupp der Vereiser. Diese Mannschaften schlugen genau in der durch die Weidenäste bezeichneten Linie eine durchschnittlich 50 cm breite Rinne mittels gewöhnlicher Eisäxte und Eisstofseisen (vergl. Abb. 3, 4 u. 9, Bl. R. Jahrg. XI d. Zeitschr, f. Bauwesen) durch die Eisdecke, um die Spannung in derselben zu zerstören und dadurch den Schlitten die Arbeit zu erleichtern. Die Rinne erwies sich als unerläfslich, da der Eisaufbruch sofort wesentlich schwieriger wurde, wenn die Rinne nicht durch die ganze Eisdecke geführt, oder wieder theilweise zugefroren war. Der eigentliche Aufbruch begann in der Weise, dass vom freien Wasser aus zunächst zwei Schlitten zu beiden Seiten der Rinne und etwa 5 m von dieser entfernt durch je 220 Arbeiter an je vier Tanen gegen den Strom auf die Eisdecke gezogen wurden. Waren die Schlitten auf diese Weise mit einem Drittel bis zur Hilfte ihrer Länge auf die Eisdecke aufgefahren, dann pflegte das Eis unter ihnen durchzubrechen. Dabei sanken die Schlitten vorn herunter, schoben sich aber, stets gleichmäßig von den Arbeitern fortgezogen, sogleich wieder auf das Eis herauf, brachen wieder durch, und so ging der Betrieb fert, bis zur Erholung der Mannschaften eine Pause angeordnet werden mußte. Auf diese Weise wurde gewöhnlich zuerst ein etwa 200 bis 300 m langer, im Durchschnitt 20 m breiter Canal in dem Eise hergestellt. Alsdann konnte unter Zuhülfenahme des dritten Schlittens der freigebrochene Canal meistens leicht auf 120 his 150 m verbreitert werden

Dafe bei den infolge veründerter Tiefe, Strömung, Eisentrie, Einstar uur, fürsträmen wechenlicher Verhättissen der verprecktiderte Eisenföruch auch vielen Störungen unterworfen war, ein um so begreiflicher, als die Schiftten dech mit manchem Mangel behaftet waren. In erster Linie waren ist für attireres Eis, selbst dans Pickeis, zu leicht. Sie wurden dann von der Mannschaft vollständig auf das Eis geoogen, ohne diesen in durchbrechen, und konnten biswiden nur mit großen Schwierigheiten sieder für gemacht verden. War das Keneis mit nennenswerthem Untereis verpackt, so lötte die Verwendshateit der Schlitten gana auf und es blieb auch die Pulversperungun fürig. Der größte Uebeistand lag aber darin, daß zur Bedienung der dem Schlitzen, seinschließlich der das Verviesen besorgenden Leute, etwa S00 bis 1000 Arbeiter nöttig waren und daß diese sehr schwer zu besußrichtigereden Mannschaffen nicht selten auf zum Theil infolge des Einaufbruches schon gederstenen, zum Theil an sich ganz unsicherem Eise arbeiten mußten. Auch var die Verpflegung der Arbeiter hierorien überaus sehreiseig und das Nachtunterkommen für eine großere, 'Anzahl dersellen och erst in weiterer Enffrennig von der jedesmanligen Arbeitstalle zu finden.

Konnte man aus diesen Gründen die Eisbrechschlitten durchaus noch nicht für die endgültige Lösnag der Eisaufbruchfrage ansehen, so war hierzu doch mit dem Ban derselben der wichtigste Schritt gethan: der Mangel an genügendem Schiffsgewichte, wie die mit der zahlreichen Bedienungsmannschaft verbundenen Uebelstände wiesen auf den Bau von Dampfschiffen hin. Ferner hatte man durch die beständigen, von den Schlitten aus bewirkten Peilnngen festgestellt, dass in der selbst auf über 150 m Breite freigebrochenen Rinne größere Tiefen vorhanden waren, als solche früher bei gleichen Pegelständen ermittelt worden sind. Es wird dieses Ergebnifs theilweise der Einwirkung des stetig fortschreitenden Regulirungswerkes zu danken sein, viel haben aber auch die Eisbrecharbeiten selbst dazu verholfen. Sobald nämlich im Pack- oder Stoufeise die Eisdecke zunächst mittels einer schmaleren Rinne durchbrochen wird, fällt das Wasser unmittelbar an der Arbeitsstelle je nach der Stärke der Eisdecke mehr oder weniger ab, wodurch die zu heiden Seiten der Riune noch anstehenden Eismassen heruntersinken and damit das Querprofil nicht nur wesentlich verändern. sondern oft bis in die N\u00e4he der Rinne fast vollst\u00e4ndig sperren. Man bemerkt stets, wie beim Verbrechen immer an neuen Stellen Strömungen von beiden Seiten in die offene Rinne hineinstürzen, sodafs wohl nicht selten das ganze, durch das Ouerprofil fliefsende Wasser von der Rinne aufgenommen wird. Mufs aber eine Wassermenge, welcher sonst ein Profil von 250 m Breite freigegeben ist, plötzlich ihren Lauf durch ein solches von durchschnittlich der halben Breite nehmen, dann wirkt sie in dem losen Boden des Weichselbettes naturgemäß auf Vertiefung der Sohle hin. Während daher früher 1 m als der höchste Tiefgang für einen Eisbrechdampfer angenommen wurde, konnte nun mit Sicherheit ein solcher von 1,6 m gestattet werden.

Auf Grand dieser Erhibrungen erbaute der Directer der Danier Schiffwertung des Schiffwertung des Archigeneillenfart, P. Detrient, den ersten Einkrechdungfer Weichsel mit I. Ger
Teigang und dem 2½ fachen Gestichte eines Einkrechdlittens,
Die der id durchgebenden bläternen Ripsen wurden durch ders
wur vorn iss mit Mitte eisenbes Keibstäcke aus Kruppischen
Schal erstatt. Das Schiff, 1881 gleichnistig mit zwei Einkrech
Schiff und einem Spengtrupp in Betrieb, pestert, besährte
sich vorstglich und lieferte namentlich in betreff der Kosten so
die Montan in gleicher Banart wie die Weichsel, aber in
durchver größeren Ahmesangene orbaut wurde.

Ueber die Art und Weise des Eisaufbruches durch Dampfer am Weichselstrome wird der nächste Abschnitt das Nähere entbalten

Montau und Weichsel leisteten im Winter 1882/83, in welchem die Eisdecke der getheilten Weichsel sehr stark mit mächtigen Packeise unterstopft war, ausgezeichnete Dienste. Sie waren aber dennoch nicht ausreichend, allein den Eisanfbruch his Pieckel zu fördern, weshalh sie auch von umfangreichen Pulversprengungen und während einiger Tage auch von zwei Schlitten unterstützt werden mufsten.

Da indes die Kosten des Eisunfüruchen mitteln der Schlitzen und namentlich diepsiegen der Pulereuppuragen ist niesem Verhältnis standen zu den Betriebs- und Underhältungskosten der Eisuhrechdampfer, so beschlossen die Betheiligten, fernerheit noch Dampfiehelfe zum Eisunfürsch zu verweden, und zu diesem Behate einen diritten Eishrechdampfer zu beschaffen. Bei Aufstaltung der Lieberungsbedingungen für dieses Schlitz die die an der Montau umd Weichael bis danis erzielten Erfahrungen verertet worden. Das Gewirkt unden noch etwas größer beansprucht, als dasjenige der Montan, und der Tiefgang auf 2 memessen, nachden die Weichael im Ahre 18-Sta Sic Kurzebenck. d. 1. 22 km oberhalb Pieckel, vorgedrungen war, olne durch der Trefgang von 1.0 m beeintrichtliet zu werden.

Bei der öffentlichen Ausschreibung der Lieferung des dritten Eisbrechdampfers reichte die Firma J. W. Klawitter-Danzig den Entwurf zu einem Schiffe ein, welches, abweichend von den bisberigen Eishrechdampfern, ohne Kielstücke mit glattem Boden. anfserdem aber mit gegen die bisherige Bauweise völlig verändertem Spantensystem gedacht war, in welchem den Längsverbindungen im Schiffe eine hervorragende Bedeutnng zuertheilt war.") Dafs die nur S0 bezw. 100 mm hohen Kielstücke unter dem Boden der Montau und der Weichsel einen wesentlichen Einfins auf die gute Wirkung dieser Schiffe ansüben, konnte nicht mit Bestimmtheit in den Betrieben der Winter 1880/81, 1881/82 und 1882 83 nachgewiesen werden, dagegen trat der im nächsten Abschnitte weiter zu besprechende Nachtheil der Kielstücke oft sehr deutlich hervor, dass sich zwischen denselben Eis sestsetzte und die Schiffe in ihrer Bewegung nicht nnerheblich beeinträchtigte. Höhere Kielstlicke wären möglicherweise beim Durchbruch der Eisdecke mehr zur Wirkung gekommen, sie hatten aber anch mehr Eis festgehalten und damit die Verwendnng der Schiffe im Packeise noch mehr erschwert.

Der Entwurf der Firma J. W. Klawitter verdiente ver den birtigen, im Ausbietungstermine zur Vorlage gehnechten, wegen der ungleich stärkeren Bauart den Vorzug und erhitt dem Zaschlag. Die Kriststicke konnten erforderlichenfalls immer noch mehtfaglich angebrecht werden; zunächst sollten sie aber forthielben, um den thatsächlichen Werth derselben durch einen Vergiesich der Wrixung dieses dritten Eisberechdampfers Osan mit despenigen der Montan festunstellen.

Zur Herbeischaffung der Abbsungsmannschaften, wie zu allen undersu bei einem derartigen Betriebe vorkonneneden Transporten, welche auf der mit abtreibenden loogsspreugten Schole und die heit abtreibenden loogsspreugten Schole und die heit bei der die die beieckten, aufgesten Kinne erfolgen undsten, reichten gewähnliche Dauspfer wegen litter nicht ausreichen dienstandschäpien Bauweise nicht aus, und es wurde daber gleichzeitig mit der Ossa noch das eistlichtige Dampfschäff Ferse beschaft, welches auch greegnei ist, bei nicht zu starker Edsdecke als Eisberecher verwendet zu werden.

Mit diesen vier Schiffen lat ohne jedes andere Hülfsmittel die Eisdecke der Weichsel von Neuführ bis oberhalb Pieckel in den Wintern 1884/85, 1885/86 und 1886/87 fast immer in ganger Strombreite anfredvocken worden.

<sup>\*)</sup> Wesentlich dieses ganz anders gestaltete Spantensystem war bestimmend für die Annahme des Klawitter schen Entwurfes.

### Beschreibung der Eisbrechdampfer und ihres Betriebes. (Hierzu Blatt 49 im Atlas.)

Der Eisbrechdampfer Waichaal soll möglichst weit auf die Eisdecke hinauffahren, ist daher so steuerlastig gebaut, dafs das Vorderende über dem Niveau des Wassers liegt. Der Boden des in den Abb. 1. 4 bis 6 u. 10 dargestellten Schiffes läuft vom Rudersteven bis znm Spant 16 wagerecht, steigt dann im Verhaltnifs 1:20 bis Spant k und von dert allmählich immer steiler his zum Vorsteven an. Der Bug des Schiffes ist sehr breit gebant. Um das Gewicht des Schiffes, welches, auf die Eisdecke hinauffahrend, diese zertrümmern soll, auf einzelne Punkte zu vereinigen und damit das Brechen des Eises zu erleichtern. wie auch, um die Bodenplatten nicht unmittelbar dem Stoße der Eisdecke anszusetzen, befinden sich unter dem Vorschiffe drei Kielstücke ans Gufsstahl, deren Querschnitte in Abb. 5 und 6 zur Anschauung gebracht sind. Die Länge des mittleren Kielstückes beträgt 16 m. diejenige der seitlichen Kielstücke 15.5 m. Ueber den Kielstücken sind zu deren besonderer Unterstützung und nm dem Schiffe die erforderliche Steifigkeit gegen Durchbiegen zu geben. Kielschweinplatten zwischen den Bodenwrangen eingefngt. Diese Platten werden durch Winkeleisen mit den Bodenplatten und Bodenwrangen verbunden. Sie reichen über letztere hinaus und nehmen doppelte, längsschiffs geführte Winkeleisen auf, welche auf den Reverswinkeleisen ruben und mit diesen vernietet sind. Die Reverswinkeleisen reichen his unter die Seitenstringer, welche ans deppelten Winkeleisen in Stärke der Spanten besteben.

Die Montan ist von gleicher Bauart wie die Weichsel; eine geaane Beschreibung und Darstellung derselben befindet sich in der Sammlung ausgeführter Dampfbagger, Baggerprähme, Dampfbugsirbeste usw. von L. Hagen, Theil II. No. XXIX.

In joiem der beien Schiffe sind des wasserdichts Schote vogseehen, von dener das eine 2m vom Vordeven entfernt ist, während die beieien anderen den Maschinere und Kessefraum vorn und hinten abschliefen. Die Weichsel enthält eine Meine Kighte als Arbeitsraum für dem Beirbeibeiter der Eisenbeatreiten, die Montan eine größerer Kajtte zu denmelben Zwecke und andenen einen Schaffraum für diesen Beannen. Anferelem sind auf beiden Schiffen die ausreichenden Räume für die Schiffmannschaft, die Schiffmen, den Dampfkresel, die elektrische Maschine, das Schiffngeretth und einen größeren Kehleuverrath verhanden. Die Köhleubnier der Montau fassen 18 t, diejenigen der Weichsel 9 t Köhleu

Ganz abweichend von den bisher beschriebenen Schiffen ist der Eisbrechdampfer Ossa gebant. Das Vorderende liegt auch bei diesem Schiffe über Wasser, die Kielstücke unter dem Boden fehlen aber und an Stelle des stumpfen Bugs der Montan und Weichsel ist ein schärferer Bug mit steil ansteigendem Steven getreten. Der Boden verläßt schon beim Rudersteven die Wagerechte und steigt steiler zum Vorsteven an, als die Schiffsböden der vorgenannten beiden Dampfschiffe (vergl. Abb. 3). Um allen Formanderungen des Schiffes beim Arbeiten im starken Eise zn begegnen, wurde nach Fortfall der Kielstücke das Querspantensystem der Montau und Weichsel (vergl. Abb. 4) aufgegeben und zu einer Verbindung des Skott-Rufsel'schen Längsspantensystems mit Querspanten übergegangen. Die aus den Querschnitten (Abb. 8 und 9) ersichtlichen sieben Längsspanten, von welchen das mittlere gleichzeitig den Plattenkiel bildet, laufen möglichst von Steven zu Steven durch das ganze Schiff hindurch. Die Entferung der gewähnlichen Querspauten, welche in einer Länge vom Kind bis rum Deck rieben, letzigt wetkelt nicht zu der Deck rieben, letzigt 2000 m. Im Vorschiffe wird jedes fünfte dieser Querspauten, im Hinterschiffe jedes schots durch 220 num breite, om mit starke Platten, welche innerhalb zwischen den Längespauten eingebaut mithin beträgt die Entferung dieser letzteren Spanten – Breitspauten dem auf der Schotspauten dem auf der Schotspauten dem auf der Schotspauten dem auf der Schotspauten dienen Lieuweite verstärkung der Breitspauten dienet eine 2000 mm beiter verletzen der Breitspauten dienet in 2000 mm beiter verletzen der Breitspauten dienet wie die Spantwinkelt unmeterbrechen vom Kiel his zu den Deckstellen der Schotspauten dien der Schotspauten dienet wie die Spantwinkelt unmeterbrechen vom Kiel his zu den Deckschiffen, welches einer Beschädigung am neisten ausgesetzt ist, betriffen zich der Verletzen der verwarelichen Schotspauten den neisten ausgesetzt ist, betriffen zu der der verwarelichen Schotspauten den neisten ausgesetzt ist, betriffen zu der der verwarelichen Schotspauten den neisten ausgesetzt ist, betriffen zich der verwarelichen Schotspauten den neisten ausgesetzt ist,

Die Ossa esthält, andere den tötdigen Etamilichkeiten für sic Schiffmannschnie, den Danngkrossel, die schiffmannschnie, den Danngkrossel, die elektrische Maschine, die Schiffsgestibte mad 10,5 k Kohken, eine Arbeitznaum für dem Betriebelbeiter der Eisbrecharbeiten und im Amschlafs daran einen Schläfsuns für demelben. Auf Deck sie ein Steuerhäuschen eraut, welches dem Schläfsührer gleichtig als Arbeitznam dient und sech bis acht Persone bequem Platz bietet. Die Steuerhäuschen auf der Weich sel und Montau sind nur für die Aufnahmer om zweit bis dere Personen bereinen. In Abb. 3 wird der ganze hinters Theil den Steuerhalten der Aufnahmer om zweit bis drei Personen bereichen. Aberhalungen verbeicht. An der Bachodesteit des Schiffes befindet sich ein Aufnah, welcher fünferlich vollstundig dem Aberhäuschen auf er Steuerberdesteit entspricht. Er fieten als Köche und trägt geneinsam mit dem Steuer- und Aberhäuschen auf es wir zwimmer einmannen und dem Steuer- und Aberhäuschen auf es wir zwimmer einmannen und dem Steuer- und Aberhäuschen auf dem Steuer- und Aberhäuschen auf eine Gemanndebrücke einspricht.

Der Transporthampfer Perse hat den Zweck, während der Anführung der Einbercharbeiten an die Weichseid die Beförderung der Ablösungemannschaften von und zu der Arbeitstelle zu bewirber, des im Betriebe befindlichts der Einberchampfern Montau, Weichsel und Ossa die nothwendigen Kohlen und sonstigen Betriebeströndernisse nachzufführen und das Arbeitstellenzanschaften und des Arbeitstellenzanschaften und des Arbeitstellenzenschaftlichsen und Einschaftlichsen und Einschaftlichsen und Einschaftlichsen anderen, betw. bei unscheren Witterungs- und Einschaftlichsen an Arbeitstellenzungschaftlich unschen wie der zu Arbeitstellenzungschaftlich unsche des wie Fahre an Arbeitstellenzungschaftlich unsche den Schaftlich und den Einschaftlich und der Einschaftlich und den Einschaftlich und der Ein

Um allen diesen Anforderungen zu gendigen, ist die Ferse ciercreits in der gewöhallebe Dreu nehall fahrender Personn-dampfer, andereneits aber sovohl in betreft der Spanten, ab anch der Hant ow sibertauschfalle gebaut, daß sie joden Kisanprall schadlos aufrunchmen veraug. Besonders bervorznabeten hielbt noch, das vorm ein meh rickskrist geneigter, zum Rammen des Eises tauglicher Vorbretretens angelvzaht ist. Den Längsverband den nach dem Querspantensysten erbanten Schilfe bilden die Deckstringerplatte, ferster eine in Bibde ert Wasserlinie nach Abb. 7 durch ein Winkeleien von 50-50-8 mm Stärke an der Schiffshate befestigte und mit zue Winkeleien von 55-50-8 mm Stärke an der Janenkante versteifte zweit Stringerplatte, Sechließlich die aus doppelber Winkeleiens von 65-50-8 mm Stärke an der Janenkante versteifte zweit of 5-50-8 mm Stärke ingebanten der Kirischwisse und der unter dem gananne Schiff durchkarden, 20 mm hobe und

25 mm starke Kiel. Anfser den für Unterbringung der Bedienungsmannschaft nödtigen Kojen enthält die Ferze ein Arbeitsnismer mit dann sofsender Schaftog für den Sterfelselter der Eisbrecharbeiten, ferner die Räume für die Schiffsmaschine, den Dampflessel, die elektrische Maschine und das Schiffsgräth. Unter Deck Konnen schilefalle noch 19 t. Kolden zur Versorgung der Eisbrechdampfer Ossa, Weichsel und Montau untergehrncht werden. — Die Tebernschtungs- und Arbeitzeinen der vorbeschriebenen vier Schiffe sind mit Bumpfleitung und daneben noch mit gewöhnlichen eisernen Oefen ausgestattet. Alle übrigen zur Auskunft über die Schiffe erwänschten Angelen duffren in nachsteinener Zusamunnstellung enthalten seie:

| lezeichnung der wichtigsten Angaben über die Eisbrechdampfer:   |       | Weichsel                                                                                  | Montau                                                  | Ossa                                                 | Transportdampfer<br>Ferse                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lance über Alles                                                | in    | 26,40                                                                                     | 31,10                                                   | 33,10                                                | 30,40                                                                                           |
| Lance von Verderkante Versteven bis Hinterkante Rudersteven .   |       | 25.50                                                                                     | 30.00                                                   | 31.80                                                | 30.15                                                                                           |
| Grofste Breite im Nullspant                                     |       | 4,75                                                                                      | 5,30                                                    | 5,50                                                 | 4.75                                                                                            |
| Ganzo Höhe im Nullspant (mittschiffs)                           |       | 2.65                                                                                      | 2.86                                                    | 3.00                                                 | 2.60                                                                                            |
| Größter Tiefgang bei voller Belastung                           |       | 1.60                                                                                      | 1.60                                                    | 2.00                                                 | 1.60                                                                                            |
| Material der Spanten                                            |       | Schmiedeeisen                                                                             | Schmiedreisen                                           | Stahl (vergl.<br>Beschreibung)                       | Schmiedeeisen                                                                                   |
| Dimensionen der (Quer-) Spanten ,                               | rans  | 65, 50, 8                                                                                 | 78, 65, 10                                              | 65, 65, 8                                            | 65, 50, 8                                                                                       |
| Entfernung von Spant zu Spant                                   |       | vorn bis zum<br>Nullspant 400,<br>hinten 500                                              | vorn und<br>Mitte 400,<br>hinten 500                    | 500                                                  | vorn auf 11, de<br>Lángo 400,<br>Mitte und<br>hinten 500                                        |
| Material der Außenbaut                                          |       | Stahl und<br>Schmiedeeisen                                                                | Stahl und<br>Schmiedecisen                              | Stahl                                                | Stahl                                                                                           |
| Stürke der Bodenbleche                                          | mm    | 10 bis 13                                                                                 | 13 bis 15                                               | 9 his 11                                             | 9 bis 11                                                                                        |
| Stärke der Seitenwände                                          | mn    | 8 his 13                                                                                  | 8 bis 15                                                | 7 bis 11                                             | 7 bis 11                                                                                        |
| System der Dampfmaschine                                        |       | Compound-<br>Hammer-<br>Schraubenschiffs-<br>maschine mit<br>Oberflächen-<br>condensation |                                                         | mmer-Schrauben<br>en- und Einspre                    |                                                                                                 |
| Indicirte Pferdekräfte                                          | . Zah | 1 120                                                                                     | 189                                                     | 185                                                  | 115                                                                                             |
| Anzahl der Cylinder                                             | . Zah | 1 2                                                                                       | 2                                                       | 2                                                    | 2                                                                                               |
| Durchmesser der Cylinder                                        | . mn  | 300,530                                                                                   | 366 650                                                 | 490,730                                              | 320 580                                                                                         |
| Kolbenbub                                                       | . mn  | 300                                                                                       | 400                                                     | 450                                                  | 360                                                                                             |
| Umdrehungen in der Minute                                       | . Zah | 1 190                                                                                     | 180                                                     | 121                                                  | 176                                                                                             |
| System des Dampfkessels                                         | .   - | liegender Schiffsl                                                                        | kessel mit zwei F<br>rückkehren                         | lammrohren und<br>ier Flamme                         | durch Siederühre                                                                                |
| Heizfläche                                                      | . qu  | 52,86                                                                                     | 81,50                                                   | 79,37                                                | 52,00                                                                                           |
| Rostfläche                                                      | . go  | 1,80                                                                                      | 2,92                                                    | 2,43                                                 | 1,93                                                                                            |
| Dampfspannung in Atmosphären                                    | . Zah | 6                                                                                         | 6                                                       | 6                                                    | 6,5                                                                                             |
| Kohlenverbrauch für die Betriebsstunde                          | . kg  | 120                                                                                       | 180                                                     | 185                                                  | 100                                                                                             |
| Durchmesser der vierflügligen Gufistahlschraube                 |       |                                                                                           | 1,50                                                    | 2,0                                                  | 1,50                                                                                            |
| Geschwindigkeit des Schiffes im stillen Wasser in der Stunde    | , Kne | E 8                                                                                       | 9                                                       | 9                                                    | 10                                                                                              |
| Wasserverdringung bei voller Belastung ,                        | . chr | n; 86,3                                                                                   | 125,3                                                   | 134,3                                                | 91,0                                                                                            |
| Kosten des Schiffes ausschließlich der elektrischen Beleuchtung | .A    | 89 700                                                                                    | 105 300                                                 | 110 000                                              | 62 000                                                                                          |
| Name des Erbauers                                               | -     |                                                                                           | werft und Kessel-<br>tien-Gesellschaft                  | J. W. Klawitter<br>in Danzig                         | Danziger<br>Schiffswerft un<br>Kesselschmiede<br>Act Gesellschn                                 |
| Jahr der Erhauung                                               | .   - | 1880                                                                                      | 1881 and 1882                                           | 1884                                                 | 1884                                                                                            |
| Constructon der elektrischen Lampe                              | -     | louchtend für B                                                                           | ach allen Seiten<br>ogenlicht bei Ver-<br>a 14 mm Kohle | von 51 cm Oef<br>nach alleu Seit<br>hause auf Säules | mit Parabelspiege<br>frung in eiserne<br>en drehbarem 6-<br>afufs für Bogenlic<br>von 14 mm Koh |
| Stromstärke für die Lampe                                       | . An  | g. 35                                                                                     | 35                                                      | 35                                                   | 35                                                                                              |
| Einrichtungskosten der elektrischen Beleuchtung                 |       |                                                                                           | 311                                                     | 4947                                                 | 4673                                                                                            |

Im Winter 1892/83 ist en nur durch ununterbrochens Tay und Nachherlet insplicite gewene, den Eisundbruch zwischen Neuffahr und Packel rechtzeitig zu vollenden, und diese Verhaltinisse können sich in jedem Jahre siederhelnen. Die Beansteund Arbeiter, welche dannals auf den beiden vorhandenen Eisbrechdungfern Weich nied und Montan beschäftigt waren, bezw. dieselben beideriehen, sind ande während ihrer Rusbetunden gewöhnlich auf den beiden Schiffen geblieben, da das Aufsachen eines passenden Unterbommens bei der setzig erscheinfolse

Arbeitstelle meistens zu zeitrabend gewesen wäre und zu Betriebeitstragen Veranknung gepreben hilte, welche unter allen Unständen vermieden werden mußsten. Eine wirkliche Rubegiebt es aber auf einem im Weichnolderune arbeitender Bebrucklampfen istell. Die Süble der gegen eine Siebefung reanenden Schiffe sied meistens so befüg, dafs die rubenden Personen alle Kraff daran setzen misseen, um nicht dass ihren Schhäftsellen berausgeworfen zu werden. Man boute daber im Jahren 1984 geleberitig mit der Ossa und Perse das ArbeitesCasernenschiff Radaune, welches bei nöthig werdender Nachtarbeit den beim Eisbrechbetriebe bischläftigten Mannschaften und Beamben während der dienstfreien Zeit ein Unterkommen zum Ausruben durch Schlaf gewähren soll.

Da die Radanne, sobald sie in Beuntzung genoemmen wird, sich siete in der Nibe der Eilstrechkampfer befahelt, und von einem derselben jederzeit im Schlepptan genommen werden lann, so bedurfte sie beinner eigenen Manchine, und es var für den Erhaner nur zöhlig, dem Schliffe eine für das Schleppen m Eine recht gestantige Form zu geben. Dem entsprechend ist der Bug scharf gebaut und dem Schliffschen eine Steigung von etwa 1:100 nach dem Vernchlich im gegeben vorden. Die Radaune ist 25.5 m lang, 4.5 m breit und zittschäffe im ganen 2,45 m boch. Die lichte Hole der Rämme beträgt 1,60 his 2,15 m. Hant und Spanten, wie alle thrigen Schriffstules sied aus Stahl. Die Haut ist im oberee Gange 6 mm. im hinteren Boden 7 mm, im vorderen Boden, in der Kimme und em Gange in der Vansserlinie 8 mm stark. Die Spanten haben bei 500 mm gegenseitigem Abstrade 65 - 50 - 8 mm Stärke. Im Vorschiffe hat jedes vierte Spant eine 200 - 6 mm starke Platte, welche oben mit dem Deckstrüger, untein mit der Bodenwrange vernietet ist, sodaft also je ein breites Spant in die Scheiderund zweier austofender Kejon füllt, wonch sich die Anordnung der lettztern richten mußte. Die Deckbalken und Kieleskweien haben 105 - 73 - 9 mm Stärke.

Die Anordnung des Decks, wie die innere Einrichtung der Radanne sind in den hierunter folgenden Abbildung 4 dargestellt.

## Innere Einrichtung des Schiffes. ein Bett. zwei Betten über einander. a Waschtisch. b Efstisch. c Speisoschrank. d Kasten



2Abb. 4. Grundrifs und Deckplan des Casernenschiffes Radaune.

Auf Deck befindet sich ein Abort mit vier Sitzen und die allgemeine Küche nebat Kohlenkammer. Zwei Treppen führen vom Deck men den inneren Räumen. Auf der im Hinterschiffeeingebanten Treppe gelangt man zu dem Arbeitzsimmer der Bauleiter und den Anneben liegenden beiden Schlaftsofen, wie zu den vier Kojen der vier Schläffsführer und der vier Maschinisten. Der Treppe im Vorschiffe twemtiste den Zuritit zu den Bitamen für vier Steuerleitz, acht Heizer und sechatzehn Arbeiter. Zur Heizung diesen in allen Räumen einerne Orfen.—

Als der erste Eisbrechdampfer Weichsel beschafft war, trat die Nothwendigkeit ein, für denselhen in unmittelbarer Nähe der Mündung bei Nenfähr eine Liegestelle zu schaffen. Hier musste der Dampfer ein Unterkommen finden, wenn er bei seiner Arbeit im oberen Strome vom Eisgange überrascht wurde, hier auch nach Beendigung des Eisaufbruches zur jederzeitigen Wiederverwendung bei Zertrümmerung nachträglich durch Abtreiben von Uferschollen auf der frei gebrochenen Stromstrecke etwa entstandener Stopfungen bereit liegen. Man wählte zu dieser Liegestelle eine vorhandene kleine Bucht unterhalb der Plehnendorfer Schlense, baggerte dieselbe genügend aus und versah sie mit einigen starken Haltepfählen. Pür die Weichsel allein reichte diese Liegestelle wohl aus, als aber die Montan gebaut und die Beschaffung noch weiterer zwei Schiffe beschlossen war, mußte man den Liegeraum erheblich vergrößern und in Anbetracht des großen Werthes der Schiffe für deren vollstän-

Zeitschrift f. Banwesen, Jahrz. XXXVIII.

dige Sicherheit gegen etwaigen Eisanprall aus dem Strome in wirksamerer Weise Sorge tragen. So entstand aus der vorerwähnten Bucht in den Jahren 1884 und 1885 die auf Blatt 48 besonders dargestellte, von hochwasserfreien Deichen umschlossen-Liegerstelle.

Die in den Jahren 1886 und 1887 naugeführte Verlegung der Plehmenderfer Schleuse hat auch Veränderungen en der Liegestelle der Eisberechkampfer nötbig gemacht. Es kans von derem Darstellung jür alser abgeschen werden, da dieselben nicht im besonderen Intereuse dieser Schäfe herbeigeführt und ansch untet aus Eisberechmitteln benaht worden sind. Die vier Kis-brechdungfer haben in der abgesänderten und etwas vergrüßerten Liegestells im Fricheren Plätzes behalten.

Die für den bevorstehenden Eisbrechbetrieb voraussichtlich erforderliche Menge an Kohlen, Schmiermaterialien aww. wird im Herbste jedes Jahres nach Pfehnendorf geschafft und dort in dem Bauhofe südlich von der alten Schleuse untergebracht.

Da es in früheren Jahren wiederholt vorgekommen ist, aufs Stopfungen, werbes sich durch Abtreiben von Uferschallen in weiter Extfernung von der Aufbruchstelle gebüldet haben, beläglich dunders eine sehr eldelliche Bedeutung erlangen, dass der den Betrieb leitende Bennte von der Böltung dieser Stopfungen nicht rechtstettig: Nachricht erleitt, so besehols man, längs-dem linkssettigen Weichsteldsiche zwischen Gr. Piehnendorf und Direktan auf Kosten des Eibstrechtungs eines der Stopfungen und der Stopfungen und den der Stopfungen und der Stopfungen in der Stopfungen der Stopfungen in der Stopfungen der

zu erbanen und an diese säntliche am Deiche gelegenen Wachle des Danziger Werders anzunchließen. Diese Anlage ge-langte im Jahre 1886 zur Ausführung und hat sich hisber recht get bewährt. Zwischen Direckau und Pieckel besteht und dem zechtsseitigen Deiche eine geleche, dem großen Aufreinburger Werder geblivende Einrichtung. Die Strumhaurervaltung hat das Recht, diese Leitung während des Einsufbruches zu benutzen, und es kann somit in jeden Angenblicke auf der gannen Strecke von Pieckel bis Neuffähr eine Verständigung zwischen dem Betriebelteiter und gloder Fernsprechenten erfolgen.—

Die Profibricie der getheilten Weichzel beträgt bei mitterem Wasserfande auf der Strete von Peckel his zum Daziger Haupte 250 m. Von hier ab erweitert sich das Profi betrig his Neufähr, woselbst es eine Breite von 300 m erreicht. Seitdem zu den Eisbrecharbeiten im Weichzeistrume deri Eisbrechampfer und ein Transportschild verfüglert sind, ist non bemültt, den Arberte der Eisberecke zurüchen Pieckel und Neufähr stets in ganner Stromberite berbeitzführen. Zu diesen Zweich wird und der Schäffen wie eine, je nach der Stirke des Eises Obis 180 m hreite Rines aufgebrechen, und dann von dieser aus die ganze Eisdreck zurüschen den Ufern beziehungsweise zwischen den Bahnen-Kofen allunktich baustieft.

Nur in schwachem glatten Kerneise bis höchstens 18 cm Dicke vermögen die drei Eisbrechdampfer die Eisdecke, in stotiger Fahrt bleibend, zu durchbrechen. So schwaches Eis kommt aber im Weichselstrome nur äußerst selten und auch nur auf kurzen Strecken vor. Gewöhnlich setzt sich die Eisdecke, abgosehen von den Stopfungen, aus 0,3 his 0,5 m starkem Kerneise und 1 bis 2 m starkem, schlammigem Untereise zusammen. Auf eine solche Eisdecke fahren die Dampfer mit einem 100 bis 200 m langen Anlaufe auf und bewegen sich, das Eis durch ihr Gewicht zertrümmernd, so lange vorwärts, his die durch den Anlauf gewonnene Kraft verbraucht ist. Dann stehen die Schiffe still. Es folgt das Cemmando "rückwürts", woranf jedes Schiff soweit rückwarts geht, his es die genügende Fahrt zum Anlauf für den nächsten Stofs gewonnen hat. Dieser trifft die Eisdecke in einiger Entfernung von dem ersten. Man schafft hierdarch von vornherein eine breite Rinne und vermeidet ein Begegnen mit den aus der ersten Bruchstelle herabkommenden Schollen. Vollzieht sich der Anlauf ohne Hindernisse, dann fabren die Schiffe je nach der Stärke des Eises mit der halben bis ganzen Schiffslänge in dasselbe hinein. In Eisstopfungen, bei welchen das Pack- bezw. Untereis gewöhnlich 3 bis 4 m, oft aber anch 6 and 7 m stark ist, gelingt es den Schiffen nur, mit höchstens einem Fünftel his einem Viertel ihrer Länge in die Eismassen einzudringen.

Die Wirkung der Schiffe auf die Eisdecke ist eine deppelse, Erstens settrefnamen dieselben die von ihnen numitteller bereihrten Eisfälchen völlig, zweitens veranlassen sie, theist durch den belityen Stefs, tiesit darre die mit dem Anffahren verbandene bräftige Weilenbewegung, die Bildung einer Annah Eisse in dem die Bruchstelle ungebenden Eise und verurauchen dedurch das Abspalten und Abtrelben oft gant beleintender

In Stopfungen geschieht es nicht selten, daß ein Dampfer, nachdem er im Eise zum Stillstande gekommen, mit dem Bug auf deunelben fest bleibt mid trets stäristen Rückwitzunbeiten der Schraube nicht beruntzepleibt. In solchen Pillen wird das Schiff mittels einer Wagenwinde zurückgedricht, welche m die sem Zwecke stete klar um Vorsteven bernbängt. Bisweilen wird auch ein anderer Eisteredaupifer beuntzt, um das festsitzende Schiff abnahringen. Derselbe führt dann dieht neben lettzeren auf das Ziu und zehricht daufund die dasselbe festklemmeden Schollen, oder er zieht es an einem schneil übergewarfenen Tau rückwirk von den Eise bernatzet.

Während in den durch Pulver erschlossenen Rinnen, wie oben bereits erwähnt, die losgetrennten Schollen gewöhnlich noch durch besondere Arbeitertrupps abgedrückt und in einzelnen Fällen sogar an Tauen fortgetreidelt werden mußten, sind die Eisbrechdampfer stets im Stande, das von ihnen losgebrochene Eis dem fliesenden Wasser selbst zuzusühren. Allerdings erreichen sie das oft erst nach langer, mühsamer Arbeit. Ist an der Bruchstelle nur eine geringe Geschwindigkeit vorhanden, was besonders kurz oberhalb der Mündung bei anhaltend nördlicher oder östlicher Windrichtung der Fall zu sein pflegt, so treiben die losgebrochenen Schollen sehr langsam ab, und bald ist die Wasserfläche, auf welcher die Dampfer sich bewegen müssen, dicht mit Eisschollen und Schlammeis bedeckt, Nun sind die Schiffe gezwangen, ihren Anlauf durch die langsam treibenden Eismassen zu nehmen, wobei sich große Mengen klebrigen Untereises an den Schiffsböden und Seitenwänden festsetzen. Namentlich tritt dieser Uebelstand bei den mit Kielstücken verschenen beiden Schiffen Montau und Weichsel sehr störend auf. Die Dampfer büßen dann durch die an ihnen haftenden Eismassen so erheblich an Geschwindigkeit und Stenerfähigkeit ein, dass sie schließlich fast ohne jede Wirkung auf die Eisdecke auflaufen. Es bedarf alsdann einer längeren Fahrt im offenen Wasser, um die Schiffe von dem Eise zu befreien, Vor Grundstopfungen ist gewöhnlich gar keine Strömung zu erkennen; dann müssen die Dampfer die gelösten Eisschollen allmählich beransdrücken und sich auf diese Weise wieder ein Arbeitsfeld schaffen. Ist genfloende Stromgeschwindigkeit an der Bruchstelle vorhanden, so findet auch ein leichtes Lösen und Spalten der Eisdecke nnd ein schnelles Abtreihen der Schollen statt; die Dampfer haben beim Anlauf freies Fahrwasser und gelangen zur vollen Wirkung. Es wird daher bei Ausführung des Eisaufhruches sorgfältig darauf geachtet, daß derselbe möglichst der Fahrrinne folgt. Dann ist der Strom selbst stets der beste Förderer der Arbeit.

Im großen und ganzen werden die Schiffe beim Anfbruch der Eisdecke, wie folgt, angestellt. Befindet sich unter der Kerneisdecke nur geringes Schlammeis, so fahren die drei Dampfer Montau, Weichsel and Ossa möglichst gleichzeitig parallel zu einander in Abständen von 60 his 80 m auf die Eisdecke anf. Diese spaltet dann in einer Breite von 150 his 180 m und die gelösten Eisschollen treiben leicht ab. Ist nnter der Eisdecke viel Schlammeis oder Packeis, dann werden die Abstände zwischen den Schiffen je nach der Stärke des Eises zn 30 his 20 m genommen. Bei Eisstopfungen, in welchen das Schlammeis bis auf die Sohle reicht und das Wasser nur an einzelnen Stellen Durchfluss hat, wird mit einem oder zwei Dampfern eine schmale Rinne gebrochen und diese mittels der anderen Dampfer staffelförmig auf 80 his 100 m verbreitert. Ist dieRinne durch unmittelbaren Eingriff der Eisbrechdampfer je nach der Beschaffenheit des Rises auf 80 bis 180 m Breite gebracht, dann werden die im Strome noch verbliebenes Einmassen am mehlebessetten not billigtstes dahreit beseitigt, daß ein Schiff mit voller Fahrt möglichst nabe am Eine vorbeifahrt. Die dahrrch erseugten Welten führen ein Spalten und Abschwimmen des Eines berbei. Dieser Afrighes unterzielts sich meistens das Transportschiff Ferse, webehes, zum sigentlichen Einsaftbreich zu unsanhamseite verürbergeben bernagesopen, fast besätzigt die freigebrochene Stromstrecke beführt, um, wie den bereite serbaht, von Pfelnenderfor ans die Dampfer Ossan, Weichsel und Montau mit den nöttigen Betriebunsterialien in verpergen.

Es hat sich als besonders günstig für die Ausführung der Einbrecharbeiten erriseen, daß alle vir Dumpfehäfe, sei es in Beng auf Coustruction, sei es in Beng auf Länge; Breite und Gewicht under einander wesenlicht verschieben sind. Jedes hat bestimmte Einstein und Einstänken, bei welchen es besonders günstig, und sohche, bei denen er verblätiglichstig weiger günstig arbeitet. Der Betriebelniter ist daher meistens in der Lage, die Schiffe innerhalb eines Querprüffen so anzantellen, daß jedem derselben das passendets Arbeitsfeld zu Tämil wird.

Die Weichsel stenert leicht und bietet den anderen Schiffen gegenüber dadurch gewisse Vortheile, daß sie das beweglichste Schiff von allen ist. Sie läuft glatter aufs Eis hinauf und vom Eise berunter als die Montau. Die Ossa, als das schwerste Schiff, entwickelt namentlich infolge der starken Maschine und des großen Schraubendurchmessers die größete Kraft. Sie hat der nur am ein geringes leichteren Montau gegenüber den Vorzug, dass ihr die Kielstücke sehlen und sie vern etwas schärfer gebaut ist. Sie folgt aus diesem Grunde schneller dem Steuer, gewinnt leichter Fahrt und läuft besser auf das Eis, bezw. von diesem berunter. Sehr eft sind die Kielstücke, indem sie sich im Eise festklemmen, die Veranlassung, daß die Montau und die Weichsel nicht vom Eise heruntergleiten. Die Ossa läuft etwas spitz auf die Eisdecke auf und fällt, je nachdem das Eis nach der einen, oder der anderen Seite williger bricht, mehr rechts oder links ah. Sie erhält dadurch eine leicht rollende Bewegung, die das Abspalten seitlicher Tafeln sehr begünstigt und einem Festklemmen des Schiffes auf dem Eise entgegenwirkt. Ist genügendes Fahrwasser vorhanden, dann werden Montau und Weichsel am Hinterende durch Ballast noch etwas gesenkt, wodurch die Wirkung der Schiffe merklich znnimmt

Die durchschnittliche Leistung der Eichrechtampfer bei dem am hänftgeten auf dem Weicheelstreime rerkenmenden Eise ist in elf Arbeitsstenden 2500 m volleitandiger Eisaufbruch von Ufer zu Ufer. Dahei jüdert jedes Schiff 15 bis 20 nabl in der Stunde gegen die Eisieche anzulaufen. In sehr staktem Stopfeise hann es wohl vorkommen, dafs die Schiffe eff Arbeitsunden gebrauchen, um eine Einne von 300 m Länge und 60 m Breite fertig zu stellen; bei sehr günnigum Eise haben dieselben in gleicher Zeit schon 6000 m Stromstrecke frei gebrechen.

Die Abnatzung der Schiffe und aumentlich der Schiffsmaschinen ist erheblich gröfner, als diejenige gewöhnlicher Schlepp- oder Personendampfer. Beschäfigungen ernsterer Natur kommen aber im allgemeinen selben vor. Nur im Winter 1885/86 sim wiederholt Schmubenweilen gebrochen, weshalb seit jener Zeit jedes Schiff neben der schon früher beschaften Ersatzschraube auch eine Ersatzwelle mit sich führt.

Es ist im Jahre 1882 versucht worden, das den Strom herabtreibende Grundeis mittels des Dampfers Weichsel dauernd in Bewegung zu erhalten, um dadurch den Eisstand, wenigstens zwischen Neufähr und Pieckel, zu verhindern. Der Versach mulste aber bald aufgegeben werden, da das Schiff nach kurzer Fahrt so dicht mit dem schlammigen Grundeise benackt war. dafs es seine Steuerfähigkeit verlor und die Wirkung der Schranbe schliefslich kaum noch zu bemerken war. Der Dampfer konnte es unter diesen Umständen nicht verhindern, daß das Eis etwas unterhalb zum Stillstand kam, und mußte in den Hafen geschafft werden, um nicht selbst im Strome einzufrieren. Noch oft ist dieser Versneh auch mit den anderen Schiffen wiederholt worden; es hat sich aber immer wieder gezeigt, dass der im Eisgange arbeitende Dampfer vielfacher Beschädigung preisgegeben ist und auf die Bildung der Eisdecke ohne jeden Einfluß bleibt

Schliefslich mag hier noch ein anderer, mit dem Dampfer Weichsel ausgeführter Versuch erwähnt werden, welcher, wenn er ein besseres Ergehnifs geliefert hatte, vielleicht zu einem anderen System der Eisbrocher geführt hätte. Man verlegte, am Eude der bis Pieckel freigebrochenen Rinne beginnend und genau dem vorher sorgfältig ausgepeilten Stromstriche folgend. eine etwa 300 m lange Kette anf der Eisdecke. Das eine Ende derselben wurde an einem ins Eis geschlagenen schweren Anker befestigt, das andere Ende auf die Dampfwinde des vor dem Eise liegenden Dampfers Weichsel genommen. Man wollte versuchen, eh es möglich sei, das Schiff mittels der Dampfwinde au der Kette ebenso stetig durch das Eis verwärts zu bewegen. wie es bei den von Menschen gezogenen Eisbrechschlitten der Fall war. Das Ergebnifs war ein sehr ungünstiges, indem das Schiff trotz kräftigster Unterstützung durch die Schraube nach sinstündiger Arbeit kanm 20 m weit in ein etwa 40 cm starkes Kerneis ohne Untereis eingedrungen war und die beim Anffahren der Schiffe mittels Anlanfes stets eintretenden seitlichen Russe hier gänzlich fehlten.

Allgemeines über die Anordnung und Ansführung der Eisbrecharbeiten und Zusammenstellung der Kosten vom Jahre 1860 bis zum Jahre 1887.

Beim Erncheinen des ersten Grundeises im Nerember bezu-Denmehr jedes Jahres verdassen zwei Enbercheimpfer, gewöhnlich Weichsel und Perze, die Liegestelle bei Behnendert, geben über Sese auch Neufakrussen und bleiben der zur Verfügung, bis sich die Bildung der Eisdecke im unteren Stramsvollzegen hat. Meistens tritt der Eistende zuerst wischen Behnenck und Pelatunabert ein und es hiebt der Streun von oberhalb Pelatunebert abertrie eisfrei. Es kommt aber auch ver, daft das Es alch erst unterhalb der Pelatunderfer Liegestelle festetzt. Während im ersten Falle die nach Neufahrwauser entandente Schiffe sofert wieder über Sen nich Pelatunderf surchkehren, mitseen sie im anderen Falle die Eisslecke bis zur Elisfahrt in die Liegestelle auffrechen und ein erwarten dann dert gemeinsam mit dem anderen beidem Schiffen den Befehl zum Begränd mes sigertlichen Eisunfürsches.

Wie oben schon erwähnt, besteht seit 1879 für die Inangriffnahme, Ausfährung und schließliche Kosteuvertheilung der Einbrecharbeiten ein Regulativ, dessen wesentlichste Bestimmungen hier mitsetbeilt werden mögen. Die Leitung der Eiberecharbeiten erfolgt im Auftrage und auch Ausweisung der Könglichen Streinhautervarfaung durch die Beamten derseiben, welche ausschließlich alle Anordnungen zur Ausfährung dieser Arbeiten zu freden und durchauführen haben. Diesellen sind hierbei lediglich der Aufsticht hirrer vorgesetzten Diesetheborde unterstellt. Den betheiligten Diechverbänden sohlt die Mitwirkung bei der Leitung und Ausführung des Eissusfreubes nicht zu; Anträge derselben in betreff der Art auf Weise der Auffährung sellen iselech meglichte bereicksichtigt werden.

Sobald die Strombanverwaltung Veranlassung findet, die Eisberecharbeiten einzuleiten, oder von einem der betheiligten Deichverbände bei der Strombanverwaltung hieranf angetragen wird, werden die Berollmichtigten dieser Deichverbände, und zwar:

- 1. des Danziger Werders,
- 2. des großen Marienburger Werders.
- 3. der rechtsseitigen Nogat-Niederung.
- 4. der Danziger alten Binnen-Nehrung.
- 5. der Falkenauer Niederung.

letztere bezüglich der Stromstrecke Neufähr his Barendter Wachtbude ohne Stimmrecht, zu einer Berathung unter dem Vorsitz des Chefs der Strombanverwaltung zusammen berufen.

Boattragen bei dieser Berathung auch nur rwei der oben unter 1 his 3 benannen Deichverhäude den Einsteffrench überhaupt oder auf einer bestimmten Stromstrecke, so ist die Strombarweraklung befügt, unter Heranziehung sämtlicher, also anch der nicht zusümmenden, betw. bei der Berathung nicht vertretenen Deichverbände zu den Kosten der Einbreckarbeiten, dem Antrage vemäß zu verfahren. Es beibeit dies jedech in ihr Ermessen gestellt, sodafs sie selbst in dem Falle, wenn die Bevolmködigisch des Damigier Werders, des großen Marienburger Werders und der rechbesviligen Nogat-Niederung sich dufft ausspreche nicht verstellicht ist, damit verzuseben.

Wenn auf Grand der bei der Einleitung des Einsat/bruches stattspfenfichens Berathung dieser nur auf einer bestimmten Stromstreche vergenommen wird, so ist, falls auf Aurspgung des Strombauversaltung oder auf Antrag eines der beibeligten Deichverkände eine weitere Fortnettung des Einsat/bruches ten Deichverkände eine weitere Fortnettung des Einsat/bruches einstreten soll, darüber eine neue Bentahung in gleicher Weise und mit gleicher Wirkung, wie die vorerwähnte, herbeinführen.

Für dis Strousstrecke oberhalb der Bareoder Wachbiede is insauf zum oberen Kopfe des Pieckeler Canales nehmen jedoch der Deickverband des Damiger Werders und derjenige der Damiger allen Binnen-Nehrung an der Berathung nicht Theil, dafür tritt die Falkenamer Niederung mit Stimmrecht ein. Für die Steunstrecke vom oberen Kopfe des Pieckeler Canales aufwirts tritt an die Stelle der untet 1 bit a denngemannten Deickverbände der Deickverband der Marienwerderschen Niederung, welche bei weiterer Ferführung des Eisaufbruchs mit der Falkenamer Niederung allen bebehält; ist den

Die Strombauwerwaltung ist befugt, auf den Antrag von wei der hierer unter 2 his 5 penanten Deisberöhnde mit den Eisbrecharbeiten, unter Betheiligung der Deichverbinde an den Kosten, sofist vorrugeben, ohne die durch das Regchätzvorgeschrieben Berathung und deres Ergeskalf abemarken; is ist jedoch verpflichtet, binnen seche Tapen nach Einleitung des Einsalfrunches die Berathung der Berollinkfeltigen der Deichverblünde berbeitunfthren. Geschleitt dieses nicht, oder wird nach dem Auffall der Berathung der weitere Einsalfrunche nicht auf Grand des Antrages zweier der oben unter 1 bis 3 bezeichneten Deichverbände beschlossen, so können die Deichverbände nur zu den innerhalb der ersten acht Tage von dem Beginn der Arbeiten ab entstandenen Kosten berangeuogen werden.

Von den gesannten durch den Einsufbruch verursachten Kesten, einschliefslich der Kosten für die Offenhaltung der freigebrechenen Rinne, trägt der Staat zwei Drittel, während die Deichverbände ein Drittel zu übernehmen haben. Zu diesem Drittel leisten die betheiligten Deichverbände die nachstehenden Beitrüge zu is 1000.4%:

A. für die Stromstrecke von der Ansmindung in die See bis zur Barendter Wachtbude berauf der Deichverband

- 1. der Danziger alten Binnen-Nehrung
   8 .4.

   2. des Danziger Werders
   259 .4.

   3. des großen Marienburger Werders
   538 .4.

   4. der rechtsseitigen Nogat-Niederung
   195 .4.

   Summe
   1000 .4.;
- B. für die Stromstrecke von der Barendter Wachtbuds bis zum oberen Kopfe des Pieckeler Canales binauf der Deichverband

Das Regulativ ist aufgehoben, wenn zwei der drei großen Deichverbände bei der Strombanverwaltung die Auflösung desselben mit einjähriger Kündigungsfrist beantragen.

Dieses Bestimmungen des Regulativs bleibt noch himmafigen, daß zum Khrevefen der die Nebwendigheit einer größeren oder geringeren Beschleunigung des Eisunfbruches die Stärke der Eiselsche jährlich durch Aufmahme von Länge- und operprofiten genam fesquestellt und im graphische Danstellung der im Regulativ vorgesebneen Berufungen zu Grunde gelogt wird. Soweit es ohne Bedenken bezüglich der rechtstetigen Durchführung des Eisunfbruches gesebbehn kann, wird derenbe nöglichst spät begonnen, um dem Bewahner des Werders für den Abatzi ihrer Bedenerzengnisse bezw. die Heranschaffung von Hölt und Kohlen usw. die Benntrung der Eisdecke thunlicht lange zu erhalten.

Die Kosten der in dem Zeitraume vom Jahre 1860 bis zum Jahre 1887 ausseführten Eisbrecharbeiten sind mit gleichzeitiger Angabe der Arbeitsleistung nebenstehend übersichtlich zusammengestellt.

Vor dem Jahre 1885 ist die ganne getheilte Weichaed danach nur einmal auf rolle Strumbeite freigebrechte worden, und twar im Jahre 1877. Der Aufbruch kontete mehr, als fünfnal so viel wie der theeneste, nur durch Daumpfer ausgeführte, im Jahre 1887. Allerbings war die Endecke im Jahre 1977 gans aufbergewöhnlich stark runnammegneschoben, sodafs sie sieh in neuerer Zeit nur noch mit derpeingen aus dem für die Weichsel-Niederangen so verhängmilrvoll gewordenen Jahre 1885 in Verglicht stellen Liefes.

För die Berechnung der Durchschnittshosten des Eisanfbruches mittels der Dampfer von Neufähr bis Montauerspitze, bis zu welchem Orte wegen des neuerdings dort eingerichteten Hafens die Eisbrecharbeiten gewühnlich ansgedehnt werden, sind die Jahre 1885, 1986 und 1887 ganz besonders geoignet. Im Jahre 1885 war das Kerneiss selwach und Unterein zur im

Kosten der vom Jahre 1860 bis zum Jahre 1887 ausgeführten Elsbrecharbeiten.

| Lau-  |               | ist ausge                                                                         | führt                 |                                                                    |         | Aufser den jährlichen<br>kosten sind einmalige                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fende | im<br>Aufang  |                                                                                   | auf<br>eine<br>Breite | durch                                                              | hat     | entstanden und nach<br>des Regulativs vom J<br>aufgebracht                                                                                        | Mafagabe                            | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                     |
| Nr.   | des<br>Jahres | bós                                                                               | etwa<br>m             |                                                                    | .A      | für                                                                                                                                               | A                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | 1960          | Montauerspitze<br>und zwar<br>bis Rothebude<br>bis Palschau<br>bis Montanerscitze | 150<br>38<br>30       | Pulvsr                                                             | 66 067  | -                                                                                                                                                 | -                                   | Die Arbeit ist auf Staatskosten ausgeführ                                                                                                                                                                        |
| 2     | 1870          | 3 km unterhalb Dirschau und zwar bis Heringskrug bis unterhalh Dirschau           | 200                   | Pulver                                                             | 99 405  | -                                                                                                                                                 | -                                   | Die Deichverbände haben zu den Koste<br>die Summe von 36000 & beigetragen.                                                                                                                                       |
| 3     | 1875          | Palschau<br>und zwar<br>his Rothebude<br>bis Palschau                             | 150<br>60             | Pulver                                                             | 120 649 |                                                                                                                                                   | -                                   | Die Deichverbände haben zu den Koste<br>die Summe von 51862. Abbeigetragen                                                                                                                                       |
| 4     | 1877          | Rudnsrweide<br>und zwar<br>bis Montauerspitze<br>bis Rudnerweide                  | 250<br>50             | Pulver                                                             | 330 023 |                                                                                                                                                   | -                                   | Die Deichverände haben zu den Koste<br>die Summe von 88 767 A beigetragen.                                                                                                                                       |
| 5     | 1879          | kurz unterhalb<br>Dirschau                                                        | 150                   | Pulver und<br>2 Schlitten                                          | 64 838  | -                                                                                                                                                 | -                                   | Von diesem Jahre ab ist die Bezahlun<br>der Eisbrechkosten auf Grund die<br>allerdinge erst am 4. Seytsmber 187<br>bestätigten Regulativs für die Aus<br>führung von Eisbrecharbeiten in de<br>Weichsel erfolgt. |
| 6     | 1880          | Pieckel                                                                           | 150                   | Palver und                                                         | 143 117 | -                                                                                                                                                 | -                                   | -                                                                                                                                                                                                                |
| 7     | 1881          | Pieckel                                                                           | 150                   | Pulver,<br>2 Schlitten u.<br>den Dampfer<br>Weichsel               | 59 472  | den Dampfer Weichsel                                                                                                                              | 69 700                              | _                                                                                                                                                                                                                |
| 8     |               | Es fanden nur Auf-<br>räumungsarbeiten an<br>der Mündung statt                    | -                     | den Dampfer<br>Weichsel                                            | 5 820   | die Liegestelle bei<br>Plehnendorf<br>den Dampfer Montau                                                                                          | 2 170<br>105 300                    | -                                                                                                                                                                                                                |
| 9     | 1683          | Rudnerweide                                                                       | 200                   | Pulver,<br>2 Schlitten u.<br>die Dampfer<br>Weichsel<br>und Montau | 97 893  | _                                                                                                                                                 | -                                   | Der Aufbruch der Eisdocke wurde at<br>Kosten der Marienwerderschen Niede<br>rung noch bis Kurzebrack fortgesetz<br>und zwar in etwa 60 m breiter Rinn                                                            |
| 10    | 1884          | Dorf Einlage<br>unterhalb des<br>Danziger Hauptes                                 | 150                   | die Dampfer<br>Weichsel<br>und Montau                              | 19 773  | die Liegestelle bei<br>Plehnendorf<br>die elektrische Be-<br>leuchtung d. Dampfer<br>Weichsel und Montau                                          | 873<br>10 311                       | In der Summe von 19773   Ausbesserungskosten der im Jahre 188 im starken Packeise sehr beschädigte Schiffe enthalten.                                                                                            |
| 11    | 1885          | Montauerspitze                                                                    | 200<br>his<br>250     | die Dampfer<br>Weichsel,<br>Montau,<br>Ossa und<br>Ferse           | 15 021  | die Liegestelle bei<br>Plehnendorf<br>den Dampfer Ferse                                                                                           | 18 587<br>62 000                    | _                                                                                                                                                                                                                |
| 12    | 1896          | deegl.                                                                            | 250                   | desgl.                                                             | 33 362  | das Caserpenschiff<br>Radaune<br>den Dampfer Ossa<br>die Liegestelle bei<br>Flehnendorf<br>die elektrische Be-<br>leuchtung auf<br>Ossa und Ferse | 28 000<br>110 000<br>4 068<br>9 620 | -                                                                                                                                                                                                                |
| 13    | 1887          | desgl.                                                                            | 250                   | desgl.                                                             | 60 134  | die Fernsprechlei-<br>tung von Direchau<br>bis Plehnendorf                                                                                        | 7 506                               | In der Summe von 60134 Æ sind 13633 " für Ausbewerung der im Jahre 188 stark beschädigten Schiffe, für Beschaf fung der Ersatz-Schraubenwellen un für neue Compafseinrichtungen auf alle Schiffen enthalten.     |

geringem Maße vorhanden; im Jahre 1886 verursachten bei nicht zu starkem Kerneise gewaltige Masson Untereis sehr große Schwierigkeiten; im Jahre 1887 endlich zeigte sich neben starkem Kerneise recht tiel Untereis, auch führte der sehr niedrige Wasserstand im Strome zu manchen Unzuträglichkeiten.

Die Kosten für den Betrieb, wie für die vollständige Unterhaltung der vier Dampfschiffe, einschließlich des Casernenschiffes Radaune, betrugen in den drei Jahren zusammen 108537 A, mithin für ein Durchschnittsjahr 36179 A

Die Verinsung der in der vorbetten Spalte der Kotten-Zusammenstellung aufgeführtes Sammen, mit Ausunhaus derjenigene aufgeführtes Sammen, mit Ausunhaus derjenigene Durchschnittschaus mit den Eisstellung der Jährlichen für die Samferuch mittels der Dampfer auch in betracht kommt, da diese Leitung auch angelegt wornicht im Betracht kommt, da diese Leitung auch angelegt woren wäre, wenn getet noch ledigliche Dulervenpenungen stattfünden, erfordert, bei einem Zimosatze von 4 p°L, jährlich die Samme von 4-1962-9, 0.04 — 1-525, z. g.

Nach der bisker beshachteten Abnutzung kann man annehmen, dafs die Eisbrechdaungfer durchschnittlich je 15 Jahre betriebsfähig bleiben werden. Es beträgt dann diejenige Sunmer, welche jätrlich auf Zinseszins angelegt werden mufs, um nach 15 Jahren den Betrag zum Bau neuer Schiffe zu liefern, bei 
$$\frac{366\,931\cdot(1,04-1)}{1.04^{15}-1} = 18\,347\,\mathcal{A}$$

Tilgung und Zinsen geben mithin die Summe von 18347 + 16825 → 35172 Æ für ein Jahr.

Da alle vier Schiffe je nach Bedarf mehr oder weniger im Sommer zu Bautrecken Verwendung finden, würden auf Eisbrechfonds nur weie Drittel dieser Sannae übernommen werden können, sodafs die Gesamtkosten des Eisaufbruches mittels der Dampfer im Darchschnitt jührlich —  $36179 + \gamma_{\rm b} \sim 35172 - 50627.4$  betragen.

## Hafenanlage bei Oppeln.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 50 bis 52 im Atlas.)

Oberhalb Oppeln und in unmittelbarer Nähe dieser Stadt liegt in der Oder, wie ans dem Lageplan auf Blatt 50 zu erschen, das sogenannte große Oderwehr, bestehend aus einem an das rechte Ufer sich anschließenden 133,5 m langen festen Theije mit der Fachbaumhöhe 150.04 m und einem an das linke Ufer sich anschliefsenden 16,1 m langen Nadelwehre mit der Fachbaumböhe 148,80 m. Bei niedrigem Wasserstande beträgt der Stan dieses Wehres 1,70 m. bei sehr hohen Wasserständen nur 0.10 m. Auf dem linken Stromufer, etwa 1700 m oberhalb des Webres, zweigt sich ein 2800 m langer Stremarm, die sogenannte Winske ab, welcher etwa 600 m unterhalb des Wehres wieder in die Oder einmündet und mit sehr gutem Erfolge als Schiffahrtsstrafse ausgehildet ist, um die Wehrsjonnung ohne die Vermittlung einer Schiffsschleuse zu umgeben. Auf dem rechten Stromufer, unmittelbar vor dem großen Wehre, zweigt sich ein zweiter Stromarm, der sogenannte Oppelner Mühlgraben ab, dessen 1500 m langes, durchschnittlich 35 m breites Bett die auf dem rechten Ufer hochwasserfrei liegende Stadt Oppeln und die dortigen Bahnhofsanlagen begrenzt, während auf dem linken Ufer das durch Deichanlagen gegen Hochwasser geschützte Insel- und Landhaus-Städtchen Wilhelmthal sich befindet.

In diesem Mühlgraben, etwa 200 m von der unteren Mündung entfernt, befand sich bis zum Jahre 1884 ein bölzernes Mühlwehr nebst Mühlgerinne, wodurch von dieser Seite der Eingang in den oberen Theil des Mühlgrabens für Schiffe gesperrt war. Der Eingang durch die obere Mündung des Mühlgrabens war bei niedrigen Wasserständen gleichfalls unmöglich, weil die aus Kalkfels bestehende Stromsohle vom Oderwehre bis zur oberen Mündung der Winske zu hoch liegt. So konnten die Schiffe nur selten in den zur Ueberwinterung und znr Verladung von Eisenbahngütern günstig gelegenen Mühlgraben einlaufen, und die eingelaufenen Schiffe schwebten in der Gefahr, bei fallendem Wasser Wochen und Monate lang von der Oder abgesperrt zu werden. Die in Oppeln überwinternden Schiffe waren auf den engen Raum des Mühlgrabens unterhalb des Mühlwehrs, im übrigen aber auf den Stand im freien Strome angewiesen.

Der Mangel eines Winterhafens war mit der fortschreitenden Stromregulirung und Wiederbelebung der Schiffahrt mehr und mehr fühlbar und unerträglich geworden, als im Jahre 1882 ein Zufall, der Brand der im staatlichen Besitze befindlichen Oppelner Odermühle, den Gedanken der Herstellung eines Winterhafens im oberen Theile des Mühlgrabens seiner Verwirklichung entgegenführte. Auf den Wiederaufbau der bis auf die Mühlgerinne ausgebrannten Mühle wurde staatlicherseits verzichtet. und dadurch einerseits die für die Hafenanlage nothwendige Verfügung über die Höhe des Wasserstanes, andererseits die Möglichkeit gewonnen, durch Beseitigung des Mühlgerinnes den für die Erbanung einer Schiffsschleuse erforderlichen Raum ohne nachtheilige Beschränkung der Vorfluth zu schaffen. Hiermit waren die hauptstchlichen Schwierigkeiten, welche der Herstellung eines Hafens im oberen Theile des Oppelner Mühlgrabens entgegengestanden hatten, hinweggeränmt.

Die zu dieser Hafenanlage erforderlichen Bauausführungen haben in den Jahren 1884 bis 1886 stattgefunden und sind im wesentlichen folgende gewesen;

 die Herstellung einer Schleuse zur schiffbaren Verbindung des Unterwassers mit dem Oberwasser des Müblwehres, sowie die Herstellung der anschließenden massiven Bekleidungen des linksseitigen Ufers bis zu den beiden zmälehst liegenden Straßenbrücken;

 Neubau des baufälligen bölzernen Mühlwehres in Stein und Eisen unter Beseitigung des anschließenden Mühlgerinnes, wobei zur besseren Spälung des Mühlgrabens in das feste Wohr ein Trommelwehr einzefügt wurde;

 die Herstellung von vier Eisbrechern in der oberen Mündung des Mühlgrabens, um dem letzteren einen größeren Schutz gegen den Eisgang der Oder zu gewähren;

 die Vertiefung der Sohle sowie die ordnungsmäßige Herstellung und Befestigung der Ufer des Mühlgrabens;

 die Hebung der für den unbehinderten Durchgang der Schiffe zu niedrig liegenden Brücken.

#### Die Schiffsschleuse.

Die Lage der Schiffsschleuse am tinken Ufer war durch das Schiffahrtsbedürfnifs, ihr Abstand vom rechten Ufer durch die für die Vorfluth erforderliche Länge des anschließenden neuen Wehres bedingt. Die Schleuse ist einschiffig, 7,5 m weit, 61,6 m zwischen den Drempelspitzen lang, auf Kalkfelsen gegründet, dessen wenig wetterbeständige und klüftige Beschaffenheit jedoch eine Ausmauerung der Hänpterböden erforderlich machte. Die Drempel liegen 146,68 m über N. N., d. i. 1,26 m unter dem gemittelten niedrigsten Unterwasserstande, die Oberkante der Schleusenmauern sowie der Uferbekleidungen in der Höhe des höchsten Wasserstandes - 153,28 m über N. N. Das Mauerwerk der Schleuse ist aus Krappitzer Kalksteinen. zum Theil in verlängertem, zum Theil in reinem Cementmörtel, in den sichtbaren Außenflächen werksteinartig in 12 bis 20 cm starken Schichten, hergestellt. Zn den Drempeln, Wendenischen und Treppen ist Granit, zu den Deckplatten Sandstein, zur Uebermanerung der Häupterböden und zu den Innenflächen der Canale, Einsteigeschächte usw. Klinker verwendet. Die Thore sind von Schmiedeeisen mit eichenen Einlagen zu den Wendesäulen. Schlagsäulen und Schlagschwellen und mit schmiedeeisernen Klappschützen versehen. Ursprünglich waren zur Füllung der Schleuse Umläufe und die von dem Unterzeichneten bei der Rürgerwerderschleuse in Breslan angewendete Stöngelstenerung (Zeitschrift für Banwesen 1880, S. 157) vorgesehen, welche letztere zu ihrer Bedienung nur etwa ein Drittel der Zeit und Arbeit erfordert, welche die Bedienung der Klappschütze beansprucht. Bei der Ausführung wurde jedoch hiervon abgesehen, um den für die Herstellung der Umläufe erforderlichen tieferen Ausbruch des stark wasserführenden Kalksteins zu vermeiden

Die Auwendung voller böhrerter Wendestalen wurde der in neuerze Zeit reifsich üblichen Auwendung von Stütterinkelt sosuhil der Einfachbeit vogen als auch aus dem Grunde vorgeogen, weil die durch die Stütterinkel bedingte besondere Schlagleiste einen ungdantigen Druck auf die spitzwinklige Manerceke läufer der Wendenische ausübt, webeher erhärungstalig diese Eche in beschäftigen erremg. Die Habanker der Thore bestehen aus je vier durch Niete mit einander zu einem ausgewechten Enhamen verbundenen Winkeleisen, welche ohne Ankersplänte vernannet sind. Zur Bewegung der Thore uurbe die bei der Bürgerverderinchleus in Breufan zusent ausgeführte verbesorete Zahnstange mit fester Leitrolle angewendet, welche and angestöllte Versuchen den Thoraufung leichter und rancher bewirkt, als der in der Neueri hänfig wieder beuntte, mit Geogenzerichen verseboss Derbähand.

Die in der Schleusenkammer eingemauerten grüßeisernes Schiffshalterkisten haben eine maldenförmig ausgerundete Form erhalten, werden das Durchstecken der Schiffstane erleichtert. Im übrigen sind die an die Schleuse in halfscher kallage sich anschließenden Utermanern, wie die Schleuse, aus Krappitzer Kallweist und Cementmörfel (die sichtware Außereilische jedoch um raub baszbeite) bergestellt und liegen mit hiere Fafiliaie auf Schiffslänge in der inneren Flochtlinie der Schleusenmanern.

#### Das Wehr.

Das an die Schlense rechtwinklig sich anschließende, auf Blatt 51 und 52 dargestellte Wehr hat eine Gesanttlänge von 38,5 m, von welcher 8,98 m auf das von der Schleuse 9,01 m entfernte Tromnelwehr mit der Fachbaumböbe 148,83 m entfaller, während es im übrigen Theil der Länge als festes Wehr

mit fast senkrechter Stanwand und der Fachbaumhöhe 150,40 m hergestellt ist. Es ist, wie die Schleuse, auf Kalkfels gegründet und ebenso von Krappitzer Kalksteinen und Cementmörtel erbaut; die Deckplatten sowie die Lagersteine des Trommelwehres sind aus Granit, der übrige Theil der Wehrkrope, sowie die Innenflächen der Zuleitungscanäle und der Wehrkammer in Klinkern hergestellt. Die Wehrkammer hat, wie bei dem Charlottenburger Trommelwehr, einen 3 cm starken Cementontz erhalten. Im übrigen ist die Anordnung des Trommelwehres derienigen ähnlich, welche bei der etwas später ansgeführten Main-Canalisirung Anwendung gefunden hat und in der Zeitschrift für Banwesen 1888, S. 29 bis 35 beschrieben ist. Insbesondere sind die daselbst auf Seite 30 bervorgehobenen Verbesserungen in der Form und Stellung der Klappenarme, in der Lagerung der Achsen, in der Abdeckung der Wehrkammer, in der Beseitigung des seitlichen Anschlages der oberen Klappe znerst bei dem Oppelner Trommelwehr einzeführt worden, ebenso wie die vereinfachte Steuerung durch einen Vierweghahn zuerst in Oppeln und demnächst, jedoch mit veränderter Achsenstellung, in Charlottenburg Anwendung gefunden hat.

Die feste Lagerung der Klappenachse, welche sowohl bei dem Canalistrung besondere Schwierigkeiten bereitet hat, ist bei dem Oppelner Wehre dadurch wesentlich vereinfacht worden, daß die Größes der Hinterkammer auf das zulässige Maß beschränkt worlen ist.

Die Wasserzuführung hinter den Unterfügel der Klappe erfolgt durch einen unter dem Abfallboden des Trommelwehres liegenden Canal mittels rier Verbindungsschlitze von 0,10 bis 0,20 m Breite, ohne das Mauerwerk, auf welchem die Klappenachse lagert, in nennenswerther Weise zu schwächen.

Der Steuerhahn besteht aus einer auf einer schmiedeeisernen Achse befestigten gufseisernen Drosselklappe mit angegonienen, kreisrund abgedrehten Scheiben, welche in den passend ausgedrehten Boden- und Deckenöffnungen des gufseisernen, den Vereinigungspunkt der gemanerten Canale darstellenden Gehäuses mit geringem Spielraum sich bewegen, sodaß bei der Drehung des Hahnes nur die Reibung in dem Spurzapfen der Welle zu überwinden ist, selbst wenn der Hahn im Laufe der Zeit infolge der Abantzung des Zapfens sich senkt. Dieser letztere Umstand sowie der vereinfachte Anschluß der von dem Steuerhahn ausgehenden vier Canale sind als Vortheile der senkrechten Achsenstellung des Steuerhahnes gegenüber der bei der Main-Canalisirung und bei dem Charlottenburger Wehre vergezogenen wagerechten Achsenstellung zu bezeichnen. Durch die Höhlung des Hahnes steht der Raum über seiner Decke mit dem Raume unter seinem Boden in Verbindung, sodafs ein einseitiger, die Bewegung erschwerender Wasserdruck auf den Hahn nicht ausgeübt werden kann. Die Achse des Hahnes endigt auf der Oberfläche der Schleusenmauer in einen mittels Gelenk befestigten kurzen Hebel, welcher zur Drehung und durch Einklinken in den auf dem Deckel des Einsteigeschachtes angegossenen Zahnkranz zur beliebigen Einstellung des Hahnes dient. Der letztere kann zum Zweck einer Besichtigung oder Instandsetzung ohne Lösung irgend einer Befestigung aus dem Gehäuse herausgezogen werden. Um eine nachtheilige Ablagerung von Unreinigkeiten auf dem Boden des Gehäuses zu verhindern, befinden sich in diesem Boden zwei kleine Oeffnungen, welche anch durch das Mauerwerk bis in den unter dem Gehäuse befindlichen Canal hindurchgehen und so eine wirksame Spülung des Bodens veranlassen.

Ein Luftcanal zum Auslassen der Luft aus der Vorderkammer des Webres, wie solche bei den Mainwehren vorgesehen ist, wurde nicht angeordnet. Die Anwesenheit von Luft unter der Decke der Wehrkammer hat den Vortheil, daß dadurch der Stofs gemildert wird, welcher entsteht, wenn das in den Betriebscanälen befindliche Wasser nach erfolgter Aufrichtung oder Niederlegung der Wehrklappe plötzlich in seiner Bewegung gehemmt wird. Dieser Stofs, welcher um so bestiger ist, ie länger die Betriebscanäle sind und ie rascher dieselben durchströmt werden, verursacht eine nicht unerhebliche Erhöhung des Druckes in der Wehrkammer, und es ist daher rathsam, die Geschwindigkeit der Bewegung der Klappe nicht unnöthig zu vergrößern, namentlich wenn, wie bei dem Oppelner Trommelwehre, die Betriebscanäle sehr lang sind. Aus diesem Grunde rechtfertigt sich bei dem Oppelner Trommelwebre auch die Weglassung der Canăle, welche bei den Mainwehren und bei dem Charlottenburger Wehre zu dem Zwecke angelegt worden sind, eine Verdichtung bezw. Verdünnung der Luft in dem Raume zwischen dem Oberflügel und dem überfallenden Wasserstrahl zu verhindern und dadurch die Bewegung der Klappe zu beschleunigen.

Gepen das Eintreiben grober Unreinigkeiten in die Zalichrungscankle in durch Vergitzung der Einklächfanugen und durch Einsetzen eines feinmaschigen Denlitztters in den im Obermasser liegenden Einsteipschacht Voorege petröfen. Zur unschädichen Ablagerung und Abführung von Schlamm ist in der Wehrbaumer eine Schlamminen angebracht, welche, sohald das Wehr geschlossen ist, durch den Anschäug des Unterflügels an die granitene Schlagschwell in eine abgrechlossene Bützer verzundelt und fortwährend von Wasser durchstrieft wird, welches durch eine kleine Oeffunug an der rechtseitigen unteren Erde des Unterflügels in die Rinne einstritt und am linkseitigen Endymatte der Kinne durch eine 3 ein weite, am Wedtpfelier untfreigende und in das Unterwaser ausmindende schniede-

eiserne Röhre abgeführt wird. Der Wasserausfinfs aus dieser Röhre wird nur unterbrochen während des Aufrichtens der Klappe, da nur während dieser Zeit in der Schlammrinne Unterwasserdruck herrscht.

Diese sebr einfache Spülvorrichtung hat zwar seit zwei Jahren ihren Zweck erfüllt, es ist aber wiederholt vorgekommen, dafs die unter Mindung des Röhrchens während der Umsteuerung nach längerem Stillstande des Wassers durch den plötzlich und in großer Menge eintretenden Schlamm sich

verstopft hat und durch Einspritzen von Wasser in die obere Mündung gereinigt werden mußste. Dieser Uebelstand würde wahrscheinlich vermieden worden sein, wenn das Röhrchen eine größere Weite, etwa von 5 bis 6 cm, erhalten håtte, was ganz unbedenklich håtte geschehen können.

Zur Spülung der Vorderkammer ist nach dem Vorbilde des Charlottenburger Wehres am unteren Rande des Unterflügels eine Brause angebracht, welche durch zwei zwischen ie zwei Klappenarmen liegende Spülcanäle mit zahlreichen kleinen Oeffnungen in der Verderfläche des Oberflägels in Verbindung steht und daher in Thütigkeit tritt, sohald der Wasserdruck in der Verderkammer geringer ist als der Druck des Oberwassers, d.i. sobald das Wehr geöffnet wird. Der Zweck dieser Spülvorrichtung wird aber in einfacherer Weise erreicht, wenn zwischen dem Unterflügel der Wehrklappe und der cylindrischen Wand der Wehrkammer ein Spielraum von 1 bis 2 mm hergestellt wird. durch welchen beim Oeffnen des Wehres ein Wasserstrahl in die Vorderkammer dringt. Durch solchen Spielraum wird der auf die Bewegung der Klappe wirkende Druck nur ganz unerheblich geschwächt, außerdem aber der Vortheil einer leichteren Beweglichkeit der Klappe erreicht.

Die Wellblechlecks der Wahrkammer ist in ihrer Oberfälzles mittles Kisstebot gestenet. Die Werhrume besteben aus I. Eisen und sind, wo sie durch das Achievalsch geschwicht werden, mittels laschenartig angewierber Schmidestliche verstürkt. Die Fagendichtung swischen der Wehrkluppe einerweits und der Meck der Wehrklupe einerweits und der Ausnah und der Deck der Wehrklupern einerweits und die für den Anschlagtern andererweite ist mittels Schlieder berürkt, während für den Anschlagtern andererweite ist mittels Schlieder berürkt, während für den Anschlagtern andererweite ist mittels Schlieder berürkt, während für des Belatischen der Hinterhammer eine Hofsteinste angebenacht ist. Zum Zweche des Einsteigens in die Wehrkammer bei refroderlichen Beschütigen und Außensemagen wird, meh Absperung der Wehr-öffung mittels Dammbalken und der Zuleitungesamlie mittels Dammbalken und der Zuleitungesamlie mittels beken, die Kammer ansgepampt und der Mannlochdeckel in Uterfülgel allegenommen.

Das Aufrichten der Wehrklappe dauert vier bis fünf Minuten, das Niederlogen zwei bis drei Minuten.

#### Dle Eisbrecher.

Zum Schutze gegen den Eigung der Oder sind in der oberen Mindnung die Wähltgrahen die im Lageplan. Blatt 50, angedenteten sier Einberecher in rechtwinkligen Abstinden von 12 m erbaut worden, wobei von den hier beigefügfen Absildungen die unterne Castrallk der Baueren. 1887, S. 162 m. 163 nahren Schweltrost Anwendung gefunden, bei

#### Die Vertiefung des Mühlgrabens.

Bei der Vertiefung des Mühlgrabens und bei dem

Ausbau seiner Ufer war die Sohlentiefe von 1 m am Pegel
– 1,12 m unter dem bekannten niedrigsten Wasserstande, die
Sohlenbreite von 22 m und zweifache Böschungsanlage herzu-



stellen. Zu diesem Zwecke maństen 2800 chm Kalkistein und 12000 chm Kalkistein ünder kriftige Spitalung mitteis des vorher fertig gestelltein besteint, im theitigen mitteis des Dampflaggers. Trommethewhre beseitigt, im theitigen mitteis des Dampflaggers der Der angegebreiten mit zur Herstellung regelmäßiger Ufer verwendet. Befesteinigen der Uferbischungen und leistete zu diesem Zwecke und durch vessettlich erfeichert, dass der Mühlgraben, während des durch vessettlich erfeichert, dass der Mühlgraben, während des durch vessettlich erfeichert, dass der Mühlgraben, während des Machteniales mit Hills des in 1 der Oder befollichen Madelwäres und der Schütze der Schleusenthere fast gant trocken erstetet werden kontre.

#### Hebung der Brücken.

Der Mckelse schifflare Wasserstand der Oder bei Oppris legt bei 3,90 m am dertigen Brückenpegel; dementsprechend habem die Unterkanten der dertigen fosten Strombrücken, afmilch der Eisenbahnbrücke um der im Jahrs 18×6 neu behreutsten Strambrücke, die Höher 7,10 m am Pegel, oder 3,20 m über dem Bichten schifflaren Wasserstande, erhalten Diese Höben miltet auch für die Brücken des Multjambens, wunn dieser seinem Zweck als Hafen entsprechen sollte, für erforderlich erstette werden. Die über dem Multjamben führende Eisenbahnbrücke hatte bereits die erforderliche Höhe. Die unterhalb der neuen Schiffschiese liegende Strafenbrücke, deren bötzerner Ueberhau noch zu niedrig liegt, wird im hanfenden Jahre einen neuen einem Ueberhan in der erforderfieden Jahre einem Peter und der erforderlichen Höhe erhalten. Es waren daher nur die zu niedrig liegender Ueberhauten der beiden zumüchst oberhalt der Schäffeliegender Ueberhauten der beiden zumüchst oberhalt der Schäffeliegenden Bericken nur die erforderliche Höhe zu heben. Die Hebung ist in der Art bewirkt, dafs die ausprünglich wagerecht liegende Brückenshan nach dem Mittejfeire hin die Steigung 1:40 erhalten hat, wolarch in der Nite des Mittelprieiters die erforderliche Hähe gewonnen, gleichzeitig aber eine für den Verkehr unbequene Erböbung der anschließenden

#### Fosten

Die Kosten der gesamten Hafenanlagen haben rund 178 500 M betragen. Hierron entfallen auf die Schiffsschleuer 80 185 M, auf die Ufermauern 15 959 M, auf die Wehranlage 23 850 M und auf die vier Eichrecher 7982 M

Die vier Schleusenthore einschliefalich der Schütze und Toreinden wurden von der Redenhützt bei Zahrze für den Preis von 7947 A., die säntlichen Eissentheil des Troumelwehres von dem Königlichen Hüttenwerk in Malapane für den Preis von 7750 A. (davun 685 A. für den Steuerhahn) geliefert und anforseleit!

Brieg, im Februar 1888.

E. Cramer.

# Ueber die Beobachtung bleibender Formveränderungen an eisernen Trägerbrücken mittels Höhen- und Wärmemessungen.

Mittheilungen über die Ergebnisse derartiger Messungen an der Rheinbrücke bei Hüningen.
(Alit Zeichnungen auf Blatt 53 im Atlas.)

## A. Einleitung.

Allgemein werden neuerdings größere eiserne Brücken behufs Feststellung ihrer Tragkraft und Betriebssicherheit in regelmäßigen Zeitabschnitten einer eingehenden Prüfung und Probebelastung unterworfen. Bei letzterer wird die durch den Belastungszug verursachte elastische Einbiegung der Träger in der Brückenmitte gemessen und die gefundenen Werthe dienen zur Beurtheilung des Gesamtverhaltens der Construction. Stimmen dieselben mit den Ergebnissen angestellter Durchbiegungsberechnungen und früherer Messungen überein, so gilt die Tragkraft der Brücke als unversehrt. Nimmt die Durchbiegung dagegen bei wiederholten, gleichwerthigen Probebelastungen zu. so muss auf fortschreitende Abnutzung der Construction geschlossen werden. Besonders aber würde hierzu eine nach Eatlastung der Brücke besbachtete "bleibende" Einbiegung berechtigen. Auf die Auffindung einer solchen wird daher vor allem Werth gelegt.

Zertschrift f. Bauwesen. Jahrg. XXXVIII.

theilung des jeweiligen Abuntzungsstandes gewonnen sein, auch bönnte aus der Gleichmalfsigkeit oder dem Grade der Beschlennigung, mit welcher die Einsenkung der Brücke zusimunt, sichen längere Zeit voraus auf den Zeitpunkt gesichlossen werden, an welchem eine vollständige Erneuerung derselben northwondie wiel

Albedings sebeint die Messung beliebender Permeveriaderungen größere Schwiefspietes un bieten, als diejenige elsästischer Durchbiegungen, nicht allein, weil es sich bei ersteren um viel kleinem Mafe handelt, sondern auch infolge der Aufsbegungen beziehungsweise Einsenkungen, welche Warmseinflüsse ebenso an Triger-, wie an Bogeneumstreitenen erzeugen. Wie bei letzteren scheint auch bei ersteren die Warme den Eisena bis zu einen gewissen Grüse für die Höbenlage der Trigermitten mafsgebend zu sein, sei es, dafa aus irgend der Urigermitten mafsgebend zu sein, sei es, dafa aus irgend verbellen Gründen der Widerstand der Auflagerorichkungen gegen die Aussiehung der Träger mit der Zumläne der Währen steigt und die Spannungen in den Untergruten verörbetet, sei es, das dafür andere, bisber nicht aufgeklätze Urachen bestehen.

In der Hauptsache werden aber Fornverfanderungen der Früere durch Unterschiede in der Wirme einzelner Constructionsgürder, namenülich der Gurtungen errougt. Eine Therpetrücke, deren Untergurte ganz im Schatten der Fahrhahn bleiben, währen die Strahlen der Morgenomme die Obergurte nach und nach erwärmen und ausdehnen, krümmt sich unter dieser Einwirkung nicht unbetrichtlich aufwärts. Dabei wird auttrieb der Abstand einer in der Brückenmitte angebruchten Hölenmarks C (vergl. Abhildung 1) von der Verbiodungslinie zweie Marken 1 und 9 an den Triggerenden wesentlich geündert. Nan hildet die von Zeit zu Zeit wiederholte Messung dieses Abstandes mittels genanen Nivellements die erste Grandlage für die Feststellung von Permänderungen. Anfordern missen aber nach Vorstebendem gleichzeitig die besinflussendem Wärmererhaltnisse durch Phermoneterhalbeuren ermittelt werden.

Mit Hülfe der letzteren sind die Ergebnisse der Höbenmessungen stets in der Weise zu berichtigen, daß der Abstand der Mittelmarke von der Verbindungslinie der Endmarken in der Nnlllage, d. h. bei 0 ° Warme, in allen Theilen der Brücke ermittelt wird. Erst der Vergleich dieser nmgewandelten Messungsergebnisse würde das Verhandensein bleibender Formveränderungen ergeben können. In welcher Weise die Umwandlung in einem gegebenen Falle zu geschehen hat, wird in den nachstehenden Ableitungen dargethan werden. Bemerkt soll hier noch werden, dass es wohl wünschenswerth erscheint, neben der Höhenmarke in der Brückenmitte noch weitere, wenigstens die Marken 3 und 7 auf ein Viertel und drei Viertel der Trägerlänge anzubringen. Durch Einmessung der Lage derselben zn der Linie 1 . 9 würde ein Mittel zur Auffindung von Unregelmäßigkeiten in der Einsenkung der Brücke, vielleicht auch zur Entdeckung einer bestimmten Fehlerstelle gegeben sein. Es muß hierbei aber doch sehr vorsichtig verfahren werden. Genaue Libellenmessungen ergeben in Uebereinstimmung mit Höhenmessungen, daß auch die durch Wärmeeinflüsse erzeneten Krümmungen der Träger - wahrscheinlich unter dem Einfinsse der Diagonalen - nicht ganz regelmäßig verlanfen. Letztere sind in beiden Trägerhälften in entgegengesetztem Sinne geneigt. Abwechselnd wird bald die eine, bald die andere Gruppe der Diagonalen vom Sonnenlichte mehr gestreift oder voll getroffen und in ersterem Falle schwächer, in letzterem stärker erwärmt und ausgedehnt. Dabei entstehen unsymmetrische Biegungslinien I und II, wie in Abbildung 2, ie nach dem Stande der Sonne. Beim Uebergange aus der Lage I in die Lage II zeigten die an den Trägerenden angebrachten Libellen öfter längere Zeit Drehnngen im gleichen Sinne, während sich bei symmetrisch stattfindenden Senkungen oder Hebungen der Träger stets Drehungen in entgegengesetztem Sinne ergeben müßsten. Auf die Bewegnngen der Brückenmitte scheinen diese Unrewelmäßsigkeiten keinen wesentlichen Einfinß auszuüben.

## B. Beziehungen zwischen den durch Höhen- und den durch Wärmemessungen gefundenen Größen.

Nach Vorstehendem kann die Pfeilhöhe der Biegung eines Trägers in der lothrechten Ebene

1. 
$$f_1 = mt_u + nt$$

gesetzt werden, wenn

f., die Wärme des Untergurtes in °Cels.,

 $t_o$  die Wärme des Obergurtes in <sup>0</sup>Cels. und  $t = t_o - t_o$  ist.

Der Werth m ist für jeden Träger durch Versnehe zu bestimmen, während n annähernd durch Rechnung festgestellt werden kann

Bei dieser Ableitung wird angeoommen, dafs die Krümmung des Trägers symmetrisch zur Brückenmitte und zwar nach einem flachen Kreisbogen erfolgt, wie dies bei durchweg gleicher Wärme in allen Abschnitten desselben Guries auch naturgemäße ist. Bezeichnen:

I die Stützweite des Tragers,

h die Höbe des Tragers,

e das Ansdehnungsverhältnifs des Eisens für 1 °C,
so ist nach Abbildung 3 der Halbmesser der Krümmung in
der lethrechten Ebene

$$r_t = \frac{t}{tt}$$
, and die Pfeilböhe der darch  $t$  erwagten Krümmang  $nt = \frac{t^i}{8r_i} = \frac{t^it}{8h}$ , woraus 
$$2. \quad n = \frac{t^{ij}}{6t}.$$

Zwei Träger desselban Ueberhause Konnes sich ührigen nar innerhalb gewisser Grennen unbähniger ein einander biegen. Betrachtet man eine Brücke von dem Querachnitte in Ablung 4 mit oberen mit unteren Nerntrechause und gelten die bisberigen Bezeichnungen  $f_1, \, f_n, \, f_n, \, f_n$  und m für den strommt gelegenen Träger,  $B_1, \, T_n, \, T_n - T_n - T_n$ , und M in gleicher Bedestung für den stromab gelegenen, während n für beide gleich nn estem sit, no ettem sich von der den stromab gelegenen, während n für beide gleich nn estem sit, no ettem sit, no e

$$f_l = ml_u + nl = ml_u + n\frac{T+t}{2} - n\frac{T-t}{2}$$
 and   
 $F_l = MT_u + nT = MT_u + n\frac{T+t}{2} + n\frac{T-t}{2}$ .

Vernachlässigt man die Glieder  $ml_n$  und  $MT_n$ , welche bei größeren Werthen von T-t weniger ins Gesicht fallen en geben die Glieder  $n \cdot \frac{T-t}{2}$  die Abweichung beider Träger von der mittleren Helbenbags. Diese Abweichung kann bei gehöriger Verbindung der Träger nur durch eine Verdrebung der Britche ermöglicht werden, und es ist die Tangente des Verdrebungwähres  $\alpha$  in Abblädung 4

tg 
$$a=\frac{n}{b}(T-t)=\frac{\xi H}{\xi b h}(T-t)$$
, wenn  $b$  die Entfernung der Hauptträger von einander ist. Ist  $T>t$ , was z. B. bei gleicher Größe von  $T_c$ ,  $t_c$  and  $t_c$  und einem größeren Werthe von  $T_c$ ,  $t_c$  füll  $t_c$  ber  $t_c$  with  $t_c$  word  $t_c$  with  $t_c$  w

Nun sind die durch die Kreuzverbände gehildeten wagerechten Träger wagerrechten Verschiebungen in gleicher Weise unterworfen, wie die Hauptträger lothrechten. Die wagerechte Verbiegung des oberen Trägers hat eine Pfeillöde

$$F_w = \frac{\epsilon l^t}{8b} (T_o - t_c).$$
 Für den unteren Träger ist

for den unteren Trager 1st 
$$f_w = \frac{e l^2}{8h} (T_u - t_u).$$

Die mittlere Verschiebung beträgt 
$$\frac{F_w + f_w}{2} = \frac{\epsilon t^2}{8b} \cdot \frac{T_o + T_u - t_o - t_w}{2}$$

$$\begin{array}{c} \text{und die Abweichung der Träger von der mittleren Lage} \\ \frac{\epsilon l^2}{8b} \left( \frac{T_o - T_v}{2} = \frac{l_o - t_v}{2} \right) = \frac{\epsilon l^2}{8b} \cdot \frac{T - t}{2} \,. \end{array}$$

Die Tangente des Verdrehungswinkels  $\beta$  (Abbildung 5) ist  $\lg \beta - \frac{2}{h} \cdot \frac{\epsilon l^2}{8b} \cdot \frac{T - t}{2} - \frac{\epsilon l^2}{8bh} (T - t)$ .

Hieraach ist 
$$\beta-\alpha$$
. Unter denselben Bedingungen nun, unter welchen die Hanptträger eine Rechtsdrehung der Brücke rezengen würden, würden aber die wagerechten Träger eine Länksdrehung bewirken, und sollte somit, da  $\alpha=\beta$ , eine

Drehung überhaupt nicht eintreten. Indessen erfolgt eine solche doch bis zu einem gewissen Grenzwerthe und wird rielleicht durch die nicht genügende Anspannung der Windkreuze, oder durch die Biersamkeit der Opergebinde der Brücke ernörlicht.

Nach Vorstebendem ist zu setzen:

a) for bleiners Wetthe von 
$$T-t$$
  
3.  $F_t = MT_w + nT$   
4.  $f_t = mt_s + nt$ .  
b) for grossers Wetthe von  $T-t$   
5.  $F_t = \frac{MT_w + mt_s + n(T+t)}{2} + C$   
6)  $f_t = \frac{MT_w + mt_s + n(T+t)}{2} - C$ 

Die Werthe  $M_s$ , m und C sind durch Versuche zu bestimmen, der Werth  $n - \frac{eT}{3h}$  ist unter Umständen zu berichtigen. Der wirkliche werth von n scheint etwas hinter den berechneten zurück zu hielben, vielleicht, weil bei der Rechnung die Biogeng der Träger und Gurte im wagerechten Sinne nicht berechtschichter worden ist.

Die Wärme und Hößennessungen werden bei jeder Brückenbebochstung lingere Zeit forkrassetzen sein, sodals eine ganze Enibe von Abbeungen gewonnen wird. Mit Hülfe der Formeln 3 und 4 werden aus den Wärmenntrecknieden die entsprechen den Pfeillböher F; und f, brevenhet, und je anchbern sie sich ponitiv oder negutiv ergeben, oberhalb oder unterhalb einer Nulllinie angfertzunge.

In gleichem Maftetabe werden auch die durch Nivellement gewonnenen Abstable der Mittelannker von der Verheidungslüsie der Endmarken aufgetragen, and werden dann beide Linien parallel gegen einander zu verscholen, dah sie sich übnnlichat decken. Die demnichstigs Lage für Nilllinies ergebts sodann den Abstand der Mittelannke von der Verbindungslüsie der Endmarken in der Nilllige, d. h. bei 0 °C Wärme aller Gurte.

## C. Messungen an der Hüninger Rheinbrücke.

Die Vermaltung der Reichesienschahnen ist bemüht gewesen, darch Warmes- und Höhennessungen an dem Ueberhau einer Strousföhung der Rheinberleb bei Heningen die Richtigkeit der vorsebenden Abheitungen zu preffen und angeleich fortunteilen, welcher Grad der Genanigkeit erreichtar ist. Die Ergebnisse zweier am S. und 9. August 1897, sowie am 11. Februar 1888 vorgenommens diessungerschen sollen hier nießerbalt werden.

Anordnung der Höhenmarken und der Beobachtungsposten.

Der in Frage kommende Brückentheil ist in den Abbildungen Ga und Gb in Ansicht und Grundrijs dargestellt. Die Tragwinde haben 72 m Stittsweite, 7,8 m Höbe von Mitte zu Mitte Gurtung. Die Entfersung der Tragwände von einsnder beträtt 4,65 m. Die Brücke ist ziemlich enna von Osten nach

Westen gerichtet. Am Westende ruht der beobachtete Ueberbau nuf einem breiteren mit Thürmen gekrönten Landpfeiler, am Ostende auf einem nur 3 m breiten Strompfeiler.

An den stromab gelegenen Triger sind die Hobermarken 1 und 9 an der Endersteinden, die Marke 5 in der Mitte angebracht. Die Zwiechenuarken 3 und 7 sind zwar auch verhanden, kommen aber vorest nicht im Betracht. An dem stromaf gelegenen Triger befinden sich die Marken 2 und 10 an den Enden, 6 in der Mitte. Zur Aufstellung der Beolachtungsverichtung sind bei zu und 6 auf dem westlichen, sowie bei ein und 6 auf dem westlichen, sowie bei ein und 6 auf dem westlichen, sowie bei ein und 6 auf dem kontiehen Peliert Steinstütten mit gulzeiserner Kepflutte errichtet und darch kleine Schuthläuser der Einwirkung von Sonne. Begen und Wind entzogen worden. Die Beolachtungsversten aum die Konnen in den ersten Mergenstuden untel heuntst werden, wil die Genauigkeit der Pernekurhebeungen durch das Licht der anderbeunden Sonne bestärbeitigt vir 1.

Der Posten d liegt so nabe an der Höbenmarke 10, daße im Beobaching dereiben von da zus namöglich ist. Zur Aushälfe mußte daher an der 10 zusächst gelegenen Verticules weiter Höbenmarke 8a angebracht werden, welche wenigstens 3,5 in von d entfernt ist. Die Beobachtung derselben ergiekt, wie geweigt werden wird, die Möglichkeit, die von Panke d gewonnenen Mesungen zu zu verwöllstudigen, daße auch aus diesen der Alestand der Marke 6 von der Lünie 2 . 10 berechtet werden kann.

Bei gleicher Wärme des Ober- und des Untergurtes denke mas ich wie in Abbildung 7a durch 2 und 8a eine Gerade gelegt, welche die Endverticale bei 10 in 8b schneidet. Dabei sei der Abstand der Marke 6

- a und + b sind anveränderliche Größen

Bei runehmender Warme des Obergurtes hebt sich die Marke 6 nm f (siehe Abbildung 7b) und der Punkt 8a, wenn die Krünmung als flacher Kreisbogen oder als Parabel angesehen wird, um

$$\frac{36^2-33^2}{36^2}\cdot f = \frac{23}{144} f.$$

Bei 6 in der Brückenmitte betrügt hiernach der Abstand der Linien 2 . Sa und 2 . Sb

 $\frac{34}{69} \cdot \frac{29}{144} \cdot f = \frac{1}{12} f$ 

der Linie 2 . 8a, 8 - + b + 11 f.

Der Werth  $\Re -\frac{1}{4}$ ,  $\Im = -a + f -\frac{1}{4}$ ,  $b - f - a -\frac{3}{4}$  b ist nun ebenfalls unveränderlich, da es a und b sind. Ist  $\Re -\frac{1}{4}$ ,  $\Re = -a -\frac{3}{4}$ , b einmal ermittelt, und ist  $\Re$  oder  $\Im$  durch Höhenmessung beknant, so kann der fehlende Werth leicht ermittelt werden. Die Messangers vom Bescheitungspoten b aus erzeben immer zusanmesrebörige Werth  $\Im$  und  $\Re$ .

Ans den neun Messungen ergiebt sich im Mittel  $\mathfrak{A} \longrightarrow \mathbb{R}^2$   $\mathfrak{B} = -28.76$  mm.

#### Instrumente zu den Höhenmessungen.

Um die Höhenmesungen mit der gendgesdem Genauligschrausführen zu können, ist für diesellen ein besonderes leistangschäliges Nicellfründerment bei dem Mechaniker El. Sperager in Berlin beschaft worden. Eine genaue Beschreibung und eine Abbildung deselben beindet sich m. V. Jahranges der Centralbätes der Bancerealtung umf Seite 23 bis 25. Zu bemerken ist hier nur noch, daß nachträglich eine erhebliche Verläugerung des Genlamsunges statterfunden hat, um die Höhenmarke Sa trotz der sehr peringen Eufernung noch vom Punkt d bescheben zu Können.

Abbildung 8 stellt eine der ans einem gußeisernen Consol mit durchgestecktem Stahlbolzen p bestehenden Höhenmarken und den Nivellirmaßsstab dar. Letzterer besteht aus einem 50 cm langen dreiseitigen Messingprisma, ist versilbert and nach Abbildung 9 auf 40 cm Länge getheilt. Eine Theilung nach Abbildung 10 hat sich bei anderen Versuchen allerdings besser bewährt, weil weniger Irrungen in den Ablesungen vorkommen, und doch genügende Genauigkeit erzielt werden kann, obgleich die Theilung in halbe Millimeter fehlt. Am unteren Ende ist der Maßsstah durch eine kleine kreisrunde und ehene Platte begrenzt, welche sich auf den oben kugelförmig abgedrehten, polirten und durch Vergoldung gegen Rest geschützten Stahlbolzen aufsetzt. Am oberen Ende ist der Mußstab verschieblich und drehbar durch ein Universalgelenk u geführt und stellt sich infolge dessen durch sein Eigengewicht stets genan lothrecht ein. Das Gelenk ist seitlich an einen Messingtrager t befestigt, welcher sich mit einer Leiste auf das Consol der Höbenmarke unfsetzt und mittels einer durch den Träger and das Consol durchgesteckten Schraube s befestigt wird.

Während der Nachtsinnden mufs der Mafastab — etwa durch Magnesinmfackeln — grell beleuchtet werden, um bei den größeren Entfernungen noch genane Ablesungen zu ermöglichen.

Jede Ablesung ist doppelt vorzunehmen, das zweite Mal, nachen das Fernrohr um 180 fran m seine Längsachse gedreht worden ist. Das Mittel beider Ablesungen ist bei der Auswerthung der Messungsergebnisse zn benutzen, damit kleine Ungennnigkeiten in der Richtigstellung des Fadenkreuzes unschäldlich genucht werden.

Ergebnisse der Höhenmessnagen am 8. nnd 9. Angast 1887, and am 11. Februar 1888.

Die Zasammenstellung I uuf Seite 391 nad 392 enthält die durch die Höbenmessungen am stromab gelegenen Träger gewonnenen Zahlen. Es sind für jede Richenmarke die Zeit der Beobachtung und die abgelesenen Höhen, sowie deren Mittel angegeben.

Die letzte Syalte der Zuanamenstellung enthält die berechen Eische ern mitterem Marke 5 über der Verbündungslüsie der Endmarken 1 und 9, sowie anch die Hebeng oder Senkung oder Marke 5 gegen ihre Nolllage, 4. h. Bru Lage bil o 9 Warmen sintitieter Gurtangen. Durch Vergleich der Wärme- mit den Hebenmessungen ist in der weiter oben bereits erreichtene Art ernittelt werden, daß eits Marke 5 in der Nullkage 15,53 mm unter der Linie 1, 9 liegt. Der Uterterheile zuleten 15,53 mm

nnd dem bei jeder Messung ermittelten Abstande zwischen 5 nnd der Linie 1.0 giebt die jeweilige Hebung oder Senkung der Brücke.

Die Zusammentsellung 2 auf Seite 393 und 394 betriff den streimanf gelegenen Trägev. Hier ist in der letzten Spalte neben der Hehe über der Linie 2. 10 auch die Höbe der mittleren Marke 6 über der Verbindungsleinie 2. 8a berechnet, weil mittels derseiben bei den unreblächnigken Messungen vom Beobachtungspenkte d ans die Höhe über der Linie 2. 10, ist zu Marke 6 in ihrer Neillung von der Linie 2. 10 ist zu —25.50 num emsittelt werden, und sind danach die Hebungen hext. Senkungen der Briekenmitst berechnet werden.

### lustrumente zu den Wärmemessungen.

Für die Wärmemessungen sind acht Thermometer verwandt worden, welche in der Brückenmitte nach Maßgabe der Abbildung 11 an den Gurtungen vertheilt werden. Um die Wärme des Eiseus thunlichst genau zn messen, wird jedes Thermometer nach Abbildung 12 in einen eisernen, mit Quecksilber gefüllten Behälter getancht, welcher seitlich einen runden, ebenfalls hohlen Ansatz zeigt. Letzterer wird bei den Messnagen durch ein frei gemachtes mit Blei ausgefnttertes Nietloch gesteckt und mittels einer Flügelschraube am Ende des Ansatzes festgehalten. Der eigentliche Behälter q ist äußerlich viereckig gestaltet und muss fest gegen die lothrechten Gurtplatten anliegen. Das Thermometer, dessen Skala in Funftel - Grade getheilt ist and Ablesangen bis auf Zehntel-Grade gestattet, wird durch eine in den Eisenbehälter einzeschranbte Holzröhre den Sonnenstrahlen und dem Winde thunlichst entzogen. Ein Schlitz in der Röhre gestattet die Ablesungen, ohne daß das Thermometer berausgenommen zu werden hraucht.

Ergehnisse der Wärmemessungen am 8, und 9. Angust 1887 und am 11. Februar 1888, sowie Vergleich der Wärme- und Höhenmessungen.

Die Zusammenstellung 3 uuf Seite 395 bis 398 enthält in den Spalten 1, 2 und 3 die verschiedenen Brobachtungszeiten, in den Spalten 4, 5, 7, 8, 14, 15, 17 und 18 die Abeleuungen an den acht Thermometern, nad in den Spalten 6, 9, 16 und 19 die Mittel  $t^p$ ,  $t_w$ ,  $T_s$  und  $T_u$  der zusammengebörigen Ablesungen.

Endlich sind die Werthe  $t - t_o - t_u$  und  $T = T_o - T_v$ , in den Spalten 10 und 20 gegeben.

Um die Wärme- und Höbenunessungen vergleichen zu stennen, mufsten die Werthe n, M nud m der Gleichungen 3 und 4 ermittelt werden. Es ist dabei von der Voraussetzung ausgegangen, dafs die Brücke in der Zeit vom August 1887 is zum Fehrura 1888 keine meßehare Einbegang erlitten habe.

n war durch Rechning —  $\frac{\epsilon l^4}{8h}$  gefunden; woanch es sich bei l-72 m, h-7.2 und  $\epsilon-0.0000122$  zu 1,1 mm ergeben würde. Indessen giebt der Werth 1 mm bei Anwendung der Gleichningen 3 und 4 besser Cebeinstimung mit den Höhen-

messungen. M ist = 0,12 mm, m = 0,03 mm gefunden. Hieranch enthält die Zusammenstellung 3 in den Spalten 11 und 21 die Werthe 0,03  $t_a$  und 0,12  $T_a$  und in den Spalten 12 und 22 nach den Gleichungen 4 und 3 die Werthe t + 0,03  $t_a$  und T + 0,12  $T_a$ . Zum Vergleiche sind in den Spalten 13 und 23 die aus den Tafeln 1 und 2 entnommenen Ergebnisse der zugehörigen Höhenmessungen beigegeben.

Am Vermittage des 9. Angust treffen die Gieichangen 3 und 4 nicht mehr zu, weil am stremab gelegenen Träger die Wärme des im Schatten der Fahrbalm gelegenen Tutergurtes wesenflich hister derjeuigen der böriger von der Stenn satza bestrählte Gartnagen annefalbeilet, nach dadurch die Werthe  $T-T_r-T_r$  und T-t sehr groß wursten. Hier treten die Gieichungen 5 und 6 in Geltung. Spalle 24 enthält das beiden gemeinsame Gilei $\frac{t}{t}+0.03\,t_s+T-0.12\,T_c$  for

die Zeit von morgens 7 Uhr 30 Minuten his Mittag. Die innerhalb dieser Zeit durch Ubennessung an beiden Tragwänden gefundenen Zahlenwerthe sind in die Spalten 25 und 26 eingerückt. Spalte 27 endlich geiet die durch Interpoliten gefundenen Mähe, um welche die strenuat gelegener Tragenand bestiglich der Hedung der Brückennitte hinter der stromab gelegenen zurückhöhlich.

Diese Maße "halbirt" stellen die Werthe C in den Gleichungen 5 und 6 dar.

Zur besseren Vebreicht sind in der Abbildung 13 die Ergebnisse der Hübenmensungen durch Lieine Kreie und diejenigen der Wärmensensunge durch Lieine so darpestellt, dat wagerecht die Beobachtengeseiten im Mafsetabe 1 Stunde – 15 mm und senkrecht darauf die Hebendengen und Senkungen der Brückenmitte gegen die Naillage im Mafsetabe 1 mm – 10 mm aufgetragen ind. Die Werthe der Spallet 12 in der Zusammenstellung 3 bestimmen die stark ansgesogenen, diejesigen in Spalte 22 die schwach ausgetogenen, die Werthe in Spalte 22 die strichpunktirien Linien. Die Lage der vollständig ausgefüllten Kreise der Angaben in Spalte 23 des Spalte 23 und 25, die Lage der nicht ausgefüllten Kreise den Angaben in Spalte 23 der Spalte 23 und 25 der incht ausgefüllten Kreise den Angaben in Spalte 23 und 25 der die Spalte 25 25 de

Bei völliger Uebereinstimmung der Warme- md Höbenssangen mikken, abgewehe zu Vormittage des 9. August, die Kreise entweder ganz in die zugebörges Linien fallen, oder sich dech ohen Zenag in dieselhen eisechalten lassen, wenn Thermoesterablesungen nicht häufig grong statigefunden haben. In diesem Sinne ist bei 15 von 22 Höbensnessungen eine überschreide Ueberschatmunnung erzicht, fanlich bei den Messenge 11, 3, 4, 5 und 6 am 11. Februar, sowie 3, 4 und 5 am 9. August an dem stroman gelegenen Träger, erner bei den Messengen 1, 2, 3, 4 am 11. Februar, sowie 1, 3 und 4 am 8. und 9. August an den stroman gelegenen Träger, Abweichungen bis zu 0,3 mm zeigen für den 11. Februar den Messenge 2 am stroman gelegenen Träger, sowie für den 9. August die zweiten Messenge 2 am stroman gelegenen Träger, sowie für den 9. August die zweiten Messenge na heiden Trägern.

Abweichungen nicht ganz bis zu 1 um ergeben für den 11. Februar nur die Höhenmessung 6 am stromab gelegenen, sowie für den August 1897 zur die Messung 1 am stromab gelegenen und 5 am stromauf gelegenen Träger, mithin 3 von 22 Messungen.

Die Fehler werden zum Theil auf Ungenanigkeiten der wohl noch verbesserungsfähigen Gleichungen 3 und 4 und der Verhaltnifzsahlen M, m und n, zum Theil auf unrichtige Ableungen, sowie auch darauf zurückzuführen sein, daß die Thermometer die mittlere Eisenwärze bei schneller Warmera-

oder Abnahme nicht genan genng anzeigen. Schnelle Warmeanderungen bei beifsem Sonnenscheine liegen z. B. am Vormittage des 9. August vor, und es zeigen die Warmelinien hier eigenthümliche Unregelmäßigkeiten. Es ist dentlich ersichtlich, dass die Trager hier nicht mehr unabhängig von einander biegen, sondern sich gegenseitig beeinflussen. Die strichpunktirte Linie liegt etwa 0,3 mm zn hoch, nm die Mitte zwischen den ausgefüllten und den nicht ausgefüllten Kreisen an halten. Auch hieran mögen Ungenauigkeiten der benutzten Formeln und Verhältnißszahlen Schuld tragen. Dennoch wird die Brauchbarkeit derselben bei regelmäßigeren Verhältnissen dadurch nicht in Frage gestellt. Messungen bei so schnellen Wärmeänderungen können mehr zur Anfklärung des allgemeinen Verhaltens der Eisenconstructionen, als zur genauen Bestimmung der Nulllage der Träger benutzt werden. Zn letzterem Behnfe werden thunlichst Messungen bei Nacht oder bei bedecktem Himmel vorzunehmen sein.

Noch Verstebendem ist anzusubmen, daß in den Budergebnissen der Messungen, inhilmhel in den gefunderen Abständen der mittleren Hebenmarken 5 und 6 von den Verhinständen dem Schaffen auch den Verhinallter Eisentheile, größere Fehler als 0,3 mm nicht erfahleren som it belömde Einsechangen der Träger von deppeter Größe, d. h. von  $z_{\rm min}$  der Spanwerte durch wiederbeto Messungen mit Sichrebt fetzub-eilen sein.

#### D. Schlufswert.

Die obigen Mittheilungen ergeben auch werthvolle Anbaltspunkte für eine sachgemäße Messung elastischer und bleibender Einbiegungen bei Probebelastungen. Wenn beiszielsweise seinerzeit verlangt worden ist, dass bei der Abnahme neuer Brücken der Belastungszug mehrere Stnnden auf dem Ueberban belassen werden sollte, damit für die Bildung der bleibenden Einbiegung genügend Zeit vorhanden sei, so ergiebt schon die Abbildung 13, welche Ungenauigkeiten bei solchem Verfahren entstehen können. wenn nicht die maßgebenden Warmeeinflüsse berücksichtigt werden. Die Messnagen bei Probebelastungen erfordern gegenüber denjenigen an der unbelasteten Brücke ein großes Anfgebot an Hülfsmitteln. Bei stark befahrenen Strecken ist das öftere Auffahren und das Verweilen von Proberügen auf der Brücke meist sehr störend für den Betrieh. Bei der Messung bleibender Einbiegungen an der anbelasteten Brücke nach dem oben beschriebenen Verfahren erscheint zunächst noch die Answerthing der gefundenen Ergebnisse etwas umständlich. Wenn indessen nach Vorstehendem anch bei Probebelastnngen Wärmemessungen ebenfalls nicht ganz entbehrt werden können, so verschwindet auch dieser Nachtheil des neuen Prüfungsverfabrens gegenüber dem jetzt allgemein gebräuchlichen.

Unste diesen Umständen wied die Prage anfgeworfen werden Idonen, ob nicht bei der Beobachtung der Brecken auf Probebeisstungen gann verziehtet werden kann, nachdem die Möglichkeit darzeithan ist, selbst sehr kleine Fernaverladerungen an der unbelanten Brücke durch Böhen- um Wärmenseusungen festunstellen. Zur Butscheidung dieser Frage wäre es im lichsen Grade erwänscht, dafs auch von anderen Verwaltungen Messangen, wie die beschriebesen, in weitem Umfange versableit werden.

Strafsburg, im Februar 1888.

L. Kriesche.

Zusammenstellung 1. Höhenmessungen an der stromab gelegenen Tragwand.

| 1                            | 2<br>Zeit | 3        | Beob-             | 5<br>Miles         | 6<br>ungen     | 7<br>Mittel               | 8                                    | 1                    | 2<br>Zeit | 3        | 4<br>Beab          | 5 Ables         | 6<br>ungen | 7<br>Mittel               | 8                                   |
|------------------------------|-----------|----------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------|----------|--------------------|-----------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|
| der B                        | colacht   | ung      | achtete<br>Höhen- | Fern               |                | der<br>Spalten<br>5 und 6 | Höhe<br>der Marke 5                  | der Be               | robacht   | ung      | achtete.<br>Höhen- | Pern<br>1. Lage | rohr       | der<br>Spalten<br>5 und 6 | Höbe<br>der Marke 5                 |
| Tag                          | Stde.     | Min.     | marke             | mm                 | mm             | mm                        | tnto                                 | Tag                  | Stde.     | Min.     | marke              | mm              | nım        | mm                        | mm                                  |
|                              |           |          |                   |                    |                |                           | 8. und 9. J                          | August 1             | 887.      |          |                    |                 |            |                           |                                     |
|                              |           | Me       | ssung 1           | von Beoba          |                | ten e aus                 |                                      |                      |           | Me       | ssung 6            | vom Heoba       |            | sten c aus                |                                     |
|                              | 10        | 10       | 5                 | 199.5              | 199,0          | 199,25                    | über Linie 1 , 9<br>— 14.87          |                      | 8         | 30       | 9                  | 177,7           | 177.3      | 177,5                     | über Linie 1 . !<br>— 12.25         |
| 8. August<br>abends          | 10        | 15<br>20 | 9                 | 172.0<br>197.0     | 171,5<br>197,0 | 171.75<br>197.0           | über der Nulllage                    | 9. August            | 8         | 36       | 5                  | 203,0           | 202,0      | 202,5                     | über der Nulllag                    |
| avenus                       | 10        | 20       | 1 '               | 101,0              | 101,0          | 10410                     | -14.87 + 15.53                       | mittags              | 0         |          | ١.                 | 21440           | 2000       | 2030                      | - 12,25 + 15.5.<br>gleich + 3.25.   |
|                              |           |          |                   |                    |                |                           | glesch + 0,66.                       |                      |           |          |                    |                 |            |                           | gleich + 3.25.                      |
|                              |           |          |                   |                    |                |                           |                                      |                      |           |          |                    |                 |            |                           |                                     |
|                              |           |          |                   | vom Beoba          |                |                           |                                      | 1                    |           |          |                    | vom Beebu       |            |                           |                                     |
|                              | 1         | 6<br>18  | 9 5               | 173.0<br>200.0     | 173.0<br>200.0 | 173.0<br>200.0            | uber Linie 1 . 9<br>- 14.67          |                      | 9         | 18       | 5                  | 202.5           | 202,5      | 202.5                     | über Linie 1 .<br>— 10.5            |
| 9. August                    | 1         | 30       | 1 1               | 197.8              | 197.5          | 197.65                    | über der Sulliage                    | 9. August            | 9         | 30       | 9                  | 177.6           | 177.2      | 177.4                     | über der Xulllag                    |
| morgens                      |           |          |                   |                    |                | ,                         | -14.67 + 15.53<br>gleich $+0.86$ .   | nor-                 |           |          | "                  |                 |            |                           | -10.5 + 15.53<br>gleich + 5.03.     |
|                              |           |          |                   |                    |                |                           | gieva + 0,40.                        |                      |           |          |                    |                 |            |                           | great - 5.05.                       |
|                              |           |          |                   |                    |                |                           |                                      |                      |           |          |                    |                 |            |                           |                                     |
|                              | 3         | - Me     | esung 3           | vom Beoba<br>197,5 | ehtungspor     | ten a aus                 | üler Linie 1 . 9                     |                      | 10        | Me<br>53 | seung 8            | vom Beobs       | chtungspo  | 177,35                    | über Linie 1 . S                    |
|                              | 3         | 30       | 5                 | 200.5              | 200.0          | 200,25                    | - 15.27                              |                      | 10        | 59       | 1 5                | 199,8           | 199.8      | 199.8                     | - 9.62                              |
| 9. August<br>morgens         | 3         | 40       | 9                 | 172.6              | 172,0          | 172,30                    | über der Nulllage                    | 9. August            | 11        | 5        | 1                  | 203,0           | 203,0      | 203,0                     | über der Nulliag                    |
| morgens                      |           |          |                   |                    |                |                           | - 15.27 + 15.53<br>gleich + 0.26.    | mittags              |           |          | 1                  |                 |            |                           | - 9,62 + 15,33<br>gleich + 5,91.    |
|                              |           |          |                   |                    |                |                           |                                      |                      |           |          |                    |                 |            |                           |                                     |
|                              |           | Me       | sanne 4           | vom Beoba          | chrancuno      | rion c ans                | I                                    |                      |           | Me       | sound 9            | rom Beobs       | chtunesno  | sten a one                |                                     |
|                              | 5         | 0        | 1 9               | 178,0              | 177.6          | 1 177.8                   | über Linie 1 . 9                     |                      | 12        | 3        | 1 9                | 171.0           | 171.0      | 1 171.0                   | über Linie 1 . S                    |
|                              | 5         | 12       | 5                 | 206,5              | 206,0          | 206.25                    | - 15.47                              |                      | 12        | 6        | 5                  | 194,7           | 194,5      | 194,6                     | -10.92                              |
| 9. August<br>morgens         | 5         | 24       | 1                 | 204.0              | 203,5          | 203.75                    | uber der Nulllage<br>- 15.47 + 15.53 | 9. August<br>mittags | 12        | 10       | 1                  | 196.5           | 196.2      | 196.35                    | über der Nulllag                    |
|                              |           |          |                   |                    |                |                           | gleich + 0,06.                       |                      |           | 1        |                    |                 |            |                           | - 10.92 + 15.50<br>gleich + 4.61.   |
|                              |           |          |                   |                    |                |                           |                                      |                      |           |          |                    |                 |            |                           |                                     |
|                              |           | Me       | ssung 5           | vom Beoba          | chtungspo      | sten e aus                |                                      |                      |           |          |                    |                 |            |                           | '                                   |
|                              | 6         | 3        | 1                 | 204,0              | 203,5          | 203,75                    | über Linie 1 . 9                     |                      |           |          |                    |                 |            |                           |                                     |
| 9. August                    | 6         | 10       | 5                 | 206.5              | 206.0          | 206,25                    | — 15,55<br>über der Nulllage         |                      |           |          |                    |                 |            |                           |                                     |
| vor-                         | 6         | 16       | 9                 | 177,9              | 177,5          | 177.65                    | $-15.55 \pm 15.53$                   | ļ                    |           |          |                    |                 |            |                           |                                     |
| mittags                      |           |          |                   |                    |                |                           | gleich - 0.02.                       |                      |           |          |                    |                 |            |                           |                                     |
|                              |           |          |                   |                    |                |                           |                                      |                      |           |          |                    |                 |            |                           |                                     |
|                              |           | Me       | ssung 1           | vom Beoba          | chtungspos     | ten o aus                 | 11. Febr                             | uar 1885             | 5.        | Me       | ssung 4            | vom Beoba       | ehtungspo  | sten o aus                |                                     |
|                              | 7         | 40       | 9                 | 162.5              | 163.5          | 163.0                     | über Linie 1 . 9                     |                      | 2         | 28       | 9                  | 162,0           | 163.0      | 162,50                    | über Linie 1 .                      |
| 11. Febr.                    | 7         | 47       | 5                 | 190,5              | 191,0          | 190,75                    | - 15,07                              | 11. Febr.            | 2         | 37       | 5                  | 187.5           | 187,5      | 187,50                    | - 12,22                             |
| morgens                      | 7         | 51       | 1                 | 198,3              | 188.4          | 189,35                    | über der Nulliage<br>— 15.07 + 15.53 | nach-                | 2         | 46       | 1                  | 187.9           | 188.2      | 188,05                    | über der Nulliag<br>- 12,22 + 15.50 |
|                              |           |          |                   |                    |                |                           | gleich + 0.46.                       | mittags              |           |          |                    |                 |            |                           | gleich + 3,31.                      |
|                              |           | Me       | same 2            | vom Beoba          | chtunespo      | den a aus                 | 1                                    |                      |           | Me       | sune 5             | vom Beoba       | chtanesno  | sten a aus                |                                     |
|                              | 9         | 38       | 9                 | 163,5              | 165,0          | 164.25                    | uber Linie 1 . 9                     | 1                    | 3         | 36       | 1 9                | 161.9           | 162.9      | 162.4                     | über Linie 1 .                      |
| 11. Febr.                    | 9         | 46       | 5                 | 190,4              | 190,7          | 190.55                    | - 14.27                              | 11. Febr.            | 3         | 44       | 5                  | 187.7           | 187,8      | 187,75                    | 12,68                               |
| vor-<br>mittags              | 9         | 53       | 1                 | 188.2              | 188.4          | 188,30                    | über der Nulllage<br>14.27 + 15.53   | nach-<br>mittags     | 3         | 52       | 1                  | 187.7           | 187.8      | 187,75                    | 6ber der Nullia,<br>12.68 15.5      |
| mxeaga                       |           |          |                   |                    |                |                           | - 14.27 + 15.53<br>gleich + 1.26.    | mutags               |           |          |                    |                 |            | 1                         | -12.68 + 15.5<br>gleich + 2.85.     |
|                              |           | Me       | saung 3           | vom Booba          | ı-htuneuno     | den a aus                 | 1                                    |                      |           | Me       | senne 6            | vom Beobe       | chtmnesso  | sten e aus                | 1                                   |
|                              | 10        | 2        | 9                 | 163,0              | 164,6          | 163.8                     | über Lime 1 . 9                      | 1                    | 4         | 23       | 9                  | 162,0           | 162,6      | 162,3                     | über Linie 1 .                      |
|                              | 10        | 13       | 5                 | 190,2              | 190,7          | 190,45                    | - 14.4                               | 11. Febr.            | 4         | 30       | 5                  | 188.1           | 188,3      | 188,2                     | - 13,23                             |
| 11. Febr.                    |           |          | 1 1               | 188.2              | 188.4          | 188,30                    | über der Nulllage                    | nach-                | 4         | 34       | 1                  | 187,55          | 187.7      | 187,63                    | über der Nullla                     |
| 11. Febr.<br>vor-<br>mittags | 10        | 16       | 1 '               | 4177044            |                | 200,00                    | -14.4 + 15.53                        | mittags              |           |          | 1 '                | 101100          | 10111      | 101100                    | -13.23 + 15.5                       |

| 1                           | 2              | 3              | 4             | 5                       | 6                       | 7                         | N N                                                                                                   | 1                             | 9                    | 3                   | 4                  | 5                                | 6                                 | 7                                    | 8                                                                                                                       |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _                           | Zeit           |                | Beob-         | _                       | ungen                   | Mittel                    |                                                                                                       | -                             | Zest                 | 3                   | Beob-              |                                  | ungen                             | Mitte1                               |                                                                                                                         |
| der E                       | leobacht       | ung            | achtete       | Fern                    | rohr                    | der<br>Spalten            | Höhe<br>der Marke 6                                                                                   | der f                         | leobach              | tung                | achtete            | Fern                             |                                   | der<br>Spalten                       | Höhe<br>der Marke 6                                                                                                     |
| _                           | I              | 1              | Höhen-        | 1. Lago                 | 2. Lage                 | 5 und 6                   |                                                                                                       |                               |                      | L                   | Höhen-<br>marke    | 1. Lage                          |                                   | 5 und 6                              |                                                                                                                         |
| Tag                         | Stde.          | Min.           | marke         | mm                      | mm                      | mm                        | mm                                                                                                    | Tag                           | Stde.                | Min.                | inarke             | mm                               | mm                                | mm                                   | mm                                                                                                                      |
|                             |                |                |               | р                       |                         |                           | 8. und 9. A                                                                                           | ugust 1                       | 887.                 |                     |                    |                                  |                                   |                                      |                                                                                                                         |
|                             | 10             | 45             | asung 1       | rom Beoha<br>209,5      | 209,5                   |                           | I                                                                                                     |                               |                      |                     | ssung 6            | vom Beoba                        |                                   |                                      |                                                                                                                         |
| R. August                   |                | 55             | 6             | 212.5                   | 212.5                   | 209,5<br>212.5            | über Linie 2 . 10<br>— 25,87                                                                          | 9. August                     | 8                    | 15<br>21            | 6                  | 206,5                            | 206,0                             | 206,25<br>209,0                      | über Linie 2 . 8a<br>+ 3,85                                                                                             |
| abends                      | 11             | 10             | 10            | 164,0                   | 163,5                   | 163,75                    | über der Nulllage<br>— 25,87 + 25,5<br>gleich — 0,37.                                                 | vor-<br>mittags               | 8                    | 27                  | 8a                 | 219.0                            | 218,7                             | 218,85                               | über Linie 2 . 10<br>-28,76+11, 3.81<br>gleich - 24,59<br>über der Nulllage<br>-24,59 + 25,5<br>gleich + 0,91.          |
|                             |                | Ме             | ssung 2 v     | rom Beoba               | chtungspos              | ten b aus                 | '                                                                                                     |                               |                      | Me                  | ssung 7            | rom Beoba                        | chtungspos                        | ten d aus                            | Brown I otore                                                                                                           |
|                             | 12             | 30             | 1 2 1         | 209.7                   | 209.5                   | 200.6                     | über Linie 2 . 10                                                                                     |                               | 9                    | 33                  | l Ba               | 219.0                            | 218.8                             | 218.90                               | über Linie 2 . 8a                                                                                                       |
| 9. August<br>morgens        | 12<br>12<br>12 | 40<br>50<br>53 | 6<br>8a<br>10 | 213,0<br>222,0<br>166,0 | 212.5<br>222.0<br>166,0 | 212,75<br>222,0<br>166,0  | - 24.95 über Linie 2 . 8a + 3.32 über der Nulllage - 24.95 + 25.5 gleich + 0.55.                      | 9. August<br>vor-<br>mittags  | 9                    | 39<br>45            | 5 2                | 207,0<br>207,5                   | 206,5<br>207,0                    | 206,75<br>207,25                     | + 6,58 über Linio 2 . 10 - 28,76 + 11, 10,58 gleich - 21,58 über der Nulllage - 21,58 + 25,5 gleich + 3,92.             |
|                             |                | Ме             | esung 3 v     | rom Beeba               | chtungspos              | ten b aus                 |                                                                                                       |                               |                      | Me                  | ssung 8            | rom Beoba                        | chtangspos                        | ten d aus                            |                                                                                                                         |
|                             | 3              | 50             | 18            | 166,0                   | 166.0                   | 166,0                     | über Linie 2 . 10                                                                                     |                               | 10                   | 30                  | 2                  | +207,2                           | 207,0                             | 207,1                                | über Linie 2 . 8a                                                                                                       |
| 9. August<br>morgens        | 3 4 4          | 55<br>5<br>15  | 8a<br>6<br>2  | 222.5<br>215,0<br>210,5 | 222,5<br>214,5<br>210,5 | 222.5<br>214,75<br>210,5  | - 26.5  über Linie 2 . 8a + 2.01  über der Nulllage - 26.5 + 25.5 gleich - 1,0.                       | 9. August<br>vor-<br>mittags  | 10                   | 36<br>42            | 6<br>8a            | 207,0<br>218,8                   | 206,5<br>218,6                    | 299,75<br>218,7                      | + 6,40<br>über Linie 2 . 10<br>- 28,76+"; 6,4<br>gleich - 21,78<br>über der Nullage<br>- 21,78 + 25,5<br>gleich + 3,72. |
|                             |                | Ме             | ssung 4 v     | rom Beoba               | htungspos               | ton d aus                 |                                                                                                       |                               |                      | Me                  | ssung 9 v          | om Beoba                         | chtungspor                        | ten b aus                            | fram I of a                                                                                                             |
| 1                           | 4              | 30             | 2             | 209,0                   | 208,5                   | 208,75                    | über Linie 2 . Sa                                                                                     |                               | 11                   | 30                  | 10                 | 165,0                            | 165,0                             | 165.0                                | über Linie 2 . 10                                                                                                       |
| August morgens              | 4              | 42<br>54       | 6<br>8a       | 212,5<br>220,0          | 212,5<br>219.8          | 212,50<br>219,90          | +2.07 über länie 2 . 10 -28.76+13/1 . 2.07 gleich - 26.5 über der Nulllage -26.5 + 25.5 gleich - 1.0. | 9. August<br>vor-<br>mittags  | 11<br>11<br>11       | 33<br>39<br>45      | 8a<br>6<br>2       | 221,0<br>210.0<br>209,4          | 221,0<br>209,5<br>209,2           | 221.0<br>209,75<br>209,3             | - 22.6<br>über linie 2 . 8a<br>+ 5.65<br>über der Nulllage<br>- 22.6 + 25.5<br>gleich + 2.90.                           |
|                             |                | Med            | ssung 5 v     | om Beoba                | htungsposi              | len d aus                 |                                                                                                       |                               |                      | Me                  | ssung 10           | vom Beob                         | achtungspo                        | sten b aus                           |                                                                                                                         |
| August                      | 6 6            | 24<br>30<br>36 | 8a<br>6<br>2  | 219,2<br>211,5<br>207,5 | 219,0<br>211,0<br>207.0 | 219,1<br>211,25<br>207,25 | über Linie 2 . 8a<br>+2.18<br>über Linie 2 . 10<br>-28.76 + 17 . 2.18<br>gleich — 26.38               | 9. August<br>mittags          | 11<br>11<br>11<br>12 | 51<br>54<br>57<br>0 | 2<br>6<br>8a<br>10 | 209,4<br>210,0<br>221,0<br>165,0 | 209,2<br>209,8<br>220,5<br>164,8  | 209,3<br>209,9<br>220,75<br>164,9    | über Linie 2 . 10<br>— 22.8<br>über Linie 2 . 8a<br>+ 5,37<br>über der Nulllage                                         |
|                             |                |                |               | 1                       |                         |                           | über der Nullage<br>— 26,38 + 25,5<br>gleich — 0,88.                                                  |                               |                      |                     |                    |                                  |                                   |                                      | - 22,8 + 25,5<br>gleich + 2,70.                                                                                         |
|                             |                |                |               |                         |                         |                           | 11. Febr                                                                                              | iar 1888                      | 3.                   |                     |                    |                                  |                                   |                                      |                                                                                                                         |
|                             | 8              | 36             | 10            | rom Beobas              | 158.5                   | 158.0                     | über Linio 2 . 10                                                                                     |                               | 11                   | 32                  | 10 I               | 157.0                            | 157.5                             | 157.25                               | über Linie 2 . 10                                                                                                       |
|                             | 8              | 58             | 6             | 204,8                   | 205,2                   | 205,0                     | - 25.38                                                                                               |                               | 11                   | 36                  | 8a                 | 213,25                           | 214,25                            | 213,75                               | - 25.3                                                                                                                  |
| 1. Febr.<br>morgens         | 9              | 7<br>52        | 2<br>8a       | 201,2                   | 201,25                  | 201,23                    | über Linie 2 . 8a<br>+ 3.05                                                                           | 11. Febr.                     | 11                   | 42<br>50            | 6 2                | 204,3                            | 204,3                             | 204,30<br>200,75                     | über Linie 2 . 8a<br>+ 3,23<br>über der Nulllage                                                                        |
|                             | 8              |                |               | 213,8                   | 214,8                   | 214,30                    | über der Nulllage<br>- 25,38 + 25,5<br>gleich + 0,12.                                                 | mittags                       | 11                   |                     |                    |                                  |                                   |                                      | über der Nulllage<br>— 25,3 + 25,5<br>gleich + 0,20.                                                                    |
|                             | 10             |                |               | rom Beobac              |                         |                           |                                                                                                       |                               |                      |                     |                    | om Broba                         |                                   |                                      |                                                                                                                         |
| 1. Febr.                    | 10             | 35<br>45       | 10<br>8a      | 157,50<br>213.5         | 158,0<br>214,5          | 157,75<br>214,0           | tiber Linie 2 . 10<br>- 24,85                                                                         | 11. Febr.                     | 2                    | 58                  | 10<br>8a           | 156,0<br>213,0                   | 157,0<br>213,5                    | 156,50<br>213,25                     | über Linie 2 . 10<br>— 24,53                                                                                            |
| vor-<br>mittags             | 10             | 50<br>58       | 6 2           | 204,0<br>200,8          | 204,3<br>200,9          | 204,15<br>200,85          | über Linie 2 . 8a<br>+ 3,56<br>über der Nulllage<br>- 24,85 + 25,5<br>gleich + 0,65.                  | nach-<br>mittags              | 3                    | 16<br>22            | 6 2                | 203,0<br>200,4                   | 203,0<br>200,5                    | 203,0<br>200,45                      | öber Linie 2 . 8a<br>+ 4.13<br>über der Nulllage<br>- 24.53 + 25.5<br>gleich + 0.97.                                    |
|                             |                |                |               | rom Beobac              |                         |                           | l                                                                                                     |                               |                      |                     |                    | rom Beoba                        |                                   |                                      | la. 155 a -0                                                                                                            |
| 1. Febr.<br>vor-<br>mittags | 11<br>11<br>11 | 14<br>18<br>22 | 10<br>6<br>2  | 157,0<br>203,8<br>200,8 | 158,0<br>203,8<br>200,8 | 157,5<br>203,8<br>200,8   | über Linie 2 . 10<br>-24,65<br>über der Nulllage<br>-24,65 + 25,5<br>gleich + 0.85.                   | 11. Febr.<br>nach-<br>mittags | 4 4 4                | 0<br>4<br>9<br>12   | 10<br>8a<br>6<br>2 | 156,0<br>212.5<br>202,5<br>200,4 | 157,0<br>213,5<br>202,7<br>200,45 | 156,50<br>213,00<br>202,60<br>200,43 | über Linie 2 . 10<br>— 24,13<br>über Linie 2 . 8a<br>+ 4,39<br>über der Nullage<br>— 24,13 + 25,5<br>gleich + 1,37.     |

Zusammenstellung 3. Wärmemessungen am 8. und 9. August 1887 und am 11. Februa

| 1                           | 2         | 3       | 4       | . 5                  | 6                                   | 7            | 8            | 9                                   | 10             | 11                  | 12               | 13                              |
|-----------------------------|-----------|---------|---------|----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------------------|
|                             |           |         |         |                      |                                     | St           | romauf       | warts gel                           | egener Tra     | lger                |                  |                                 |
|                             | Zeit der  |         |         | Unterg               | urt                                 |              | Oherg        | rt                                  |                |                     | 1+               | Durch                           |
| A                           | blesungen |         | Therm   | ungen<br>m<br>ometer | Mittel to<br>der Spalten<br>4 und 5 | Therm        | m<br>omseter | Mittel to<br>der Spalten<br>7 und 8 | $= t_0 - t_0$  | 0,03 t <sub>a</sub> | 0,03 tu          | Höhenmessung<br>gefundene Werth |
| Tag                         | Stunde    | Minuten | 1<br>°C | °c                   | o.C.                                | °C           | e.C.         | °C                                  | °c             | min                 | min              | mm                              |
|                             |           |         |         |                      |                                     |              |              |                                     | м              | lessungen           | am 11. F         | ebruar 1888                     |
| 8. August                   | 1 9       | 1 40 1  | 22.0    | 94.9                 | 22.1                                | 23.4         | 23.4         | 23.4                                | + 1.3          | 0,66                | +1.99            | 1 -                             |
| o. Aagust                   | 10        | 40      | 20.8    | 21.0                 | 20.9                                | 20.6         | 20.4         | 20.5                                | -0.4           | 0.63                | + 0,23           | 10 U. 55 M 0.3                  |
| •                           | 11        | 40      | 19.0    | 19.4                 | 19,2                                | 18.5         | 18.5         | 18.5                                | - 0.7          | 0.58                | - 0.12           | 10 01 00 24 0                   |
| 9. August                   | 12        | 30      | 17.4    | 18.4                 | 17.9                                | 17.6         | 17.6         | 17.6                                | -0.3           | 0.54                | + 0.24           | 12 U. 40 M. + 0.3               |
| o. August                   | 1         | 36      | 17.0    | 17.8                 | 17.4                                | 16.2         | 16.2         | 16,2                                | - 1.2          | 0.52                | - 0.68           | 10 C1 40 Mi O1                  |
|                             | 3         | 30      | 15.4    | 16.0                 | 15.7                                | 14.6         | 14.6         | 14.6                                | - 1.1          | 0.47                | - 0.63           | 4 U. 5 M 1.0                    |
|                             | 4         | 45      | 14.8    | 15.2                 | 15.0                                | 13.5         | 13.5         | 13.5                                | - i.5          | 0.45                | - 1.05           | 4 U. 42 M 1.0                   |
| - 1                         | 5         | 15      | 14.6    | 15.0                 | 14.8                                | 13.4         | 13.4         | 13.4                                | - 1.4          | 0:44                | - 0.96           |                                 |
|                             | 5         | 45      | 14.4    | 14.9                 | 14.6                                | 13.4         | 13.4         | 13.4                                | -1.2           | 0.44                | -0.76            | _                               |
|                             | 6         | 15      | 14.4    | 14.6                 | 14,5                                | 13.6         | 13.6         | 13.6                                | - 0.9          | 0.44                | - 0.46           | 6 U. 30 M 0.8                   |
|                             | 6         | 45      | 14.8    | 15.2                 | 15.0                                | 14.8         | 15.4         | 15.1                                | 4-0.1          | 0.45                | d- 0.55          |                                 |
|                             | 7         | 30      | 16.6    | 16.8                 | 16.7                                | 16.0         | 19.0         | 17,5                                | + 0.9          | 0.50                | +1,30            | _                               |
|                             | i s       | -       | 19.2    | 21.0                 | 20.1                                | 19.0         | 21.6         | 20.3                                | + 0.2          | 0.00                | 0.50             |                                 |
|                             | 8         | 30      | 21.6    | 22.4                 | 22.0                                | 21.4         | 22.0         | 21.7                                | - 0.3          | 0.66                | +0.36            | 1 -                             |
|                             | 9         | 15      | 24.4    | 23.2                 | 23.8                                | 24.8         | 24.8         | 24,9                                | + 1.0          | 0.71                | +1.71            |                                 |
|                             | 9         | 45      | 27.2    | 24.6                 | 25,0                                | 27.N         | 26,8         | 27,3                                | + 1.4          | 0.78                | + 2,18           | _                               |
|                             | 10        | 30      | 30.2    | 28.0                 | 29.1                                | 30.0         | 29.0         | 29.5                                | -0.4           | 0.57                | +1.27            | _                               |
| - 1                         | 11        | _       | 32.2    | 30.8                 | 31,5                                | 31,5         | 30,0         | 30,75                               | - 0.75         | 0.65                | -0.10            |                                 |
|                             | ii        | 30      | 33.5    | 32.8                 | 33,15                               | 32,3         | 31.0         | 31.65                               | - 1.5          | 0.169               | - 0.51           | _                               |
| Mittag                      | 12        | -       | 34.0    | \$3,6                | 33.8                                | 33,0         | 31,5         | 32.25                               | - 1.55         | 1.01                | -0,54            | _                               |
|                             |           |         |         |                      |                                     |              |              |                                     | Messu          | ngen vom            | Abend de         | s 8. August                     |
| <ol> <li>Februar</li> </ol> | 7 8       | 30      | 3,8     | 3.8                  | 3,8                                 | 3.8          | 3,8          | 3.8                                 | -0             | 0,11                | +0,11            | _                               |
|                             | 8         | 30      |         | 4.0                  | 3,8                                 |              |              | 3.8                                 | 0              | 0.11                | +0.11            | 0.15 00.16 1 0.14               |
|                             | 9         | 30      | 4.0     | 4.0                  | 4.0                                 | 4.0          | 4,0          | 4.0                                 | 0              | 0.12                | + 0.12           | ST. 36 M. + 0.13                |
|                             | 9         | 30      | 4.8     | 4.6                  | 4.7                                 |              |              | 4.7                                 | 0              | 0,13                | +0.13            | _                               |
|                             | 10        |         | 4.9     | 1.5                  | 4.85                                | 4.8          | 4.6<br>5.2   | 4.7                                 | 0.35           | 0.14                | +0.14            |                                 |
|                             | 10        | 30      | 5.4     | 5.2                  | 5,3                                 | 5,2          | 5.7          | 5,2<br>5,7                          |                | 0.15                | -0.56            | 1.01 .035                       |
|                             | 11        | 30      | 6.0     | 5.8                  | 5.9                                 | 6.4          | 6.1          | 6.4                                 | 0.4            |                     |                  | 10 U. 50 M. + 0                 |
|                             | ii        | 30      | 6.4     | 6,2                  | 6.3                                 | 6.8          | 6.8          | 6.5                                 | 0,5            | 0.19                | + 0.68<br>+ 0.69 | 11 U. 18 M. + 0.5               |
| Mittag                      | 12        | 241     | 6.0     | 5.8                  | 5.9                                 | 3.8          | 5.8          | 5.8                                 | -0.1           | 0.19                | -0.09            | 11 U. 42 M + 0.5                |
| Mittag                      | 12        | 30      | 11.2    | 10.4                 | 10.3                                | 12.2         | 9.2          | 10,7                                | + 0.4          | 0.18                | + 0.71           | _                               |
|                             | 2 2       | 45      | 11.2    | 9.4                  |                                     | 12.2         | 9,2          | 10.7                                |                | 0.31                |                  | _                               |
|                             | 3         | 4.1     | 11.2    | 9,4                  | 10.3                                | 19.9         | 9,2          | 10.7                                | +0.4           | 0.31                | + 0.71           | _                               |
|                             | 3         | 15      | 11.0    | 9,2                  | 10,3                                | 12.2<br>11.8 | 9.2          | 10.5                                | +0.1<br>+0.4   | 0.31                | + 0.71<br>+ 0.70 | 9 17 10 14 1 0 00               |
|                             | 3         | 30      | 11.0    | 9.2                  | 10.1                                | 11.8         | 9.1          | 10,45                               | + 0.4          | 0.30                | + 0.70           | 3 U. 16 M. + 0.93               |
|                             | 3         | 45      | 10.8    | 9.3                  | 10,05                               | 11,7         | 9.1          | 10,45                               | +0,35          | 0.30                |                  | _                               |
|                             | 4         | 43      | 10.7    | 9.2                  | 9,95                                | 11.4         | 9.0          | 10.2                                | + 0.25         | 0,3                 | + 0.65<br>+ 0.55 | 4 U. 9 M. + 1,37                |
|                             | 1 1       | 15      | 10.4    | 9.2                  | 9,15                                | 11.2         | 8.0          | 10.95                               |                | 0.3                 |                  | 4 0. v M. + 1.37                |
|                             | 1 1       | 30      | 10.4    | 9.1                  | 9,60                                | 10.8         | 8,8          | 9,8                                 | + 0,3<br>+ 0,2 | 0.29                | + 0.59<br>+ 0.49 | -                               |
|                             | 1 4       | (21)    | 10.2    | 190                  | 9,00                                | 1650         | 0,0          | 1 079                               | T - 0.2        | 0.33                | + 0.49           | _                               |

## Ueber Gefällverhältnisse

Nach den Beobachtungen, welche an den Ablaufgeleisen der Rangirbahnböfe in Strafsburg und Arlen (in Belgien) gemacht worden sind, kann die erforderliche Laufweite der der Schwerkraft überlassenen Güterwagen bei verhältnifsmäßig



geringem Höhenunterschiede erzielt werden. So beträgt z. B. auf dem Bahnhofe in Arlon bei 400 m Laufweite das Gefälle

vom Anfangspunkte des Ablaufens bis zur Wagerechten nur 1.40 m, während in Strafsburg ein wechselnder, theils größe-

1888, sowie Vergleich der Ergebnisse der Wärme- und der Höhenmessungen.

| 14  | 15     | 16                   | 17           | 18          | 19                   | 20               | 21                  | 22           | 23                | 24               | 25                | 26                 | 27                             |
|-----|--------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
|     |        |                      | Stro         | maby        | wärts ge             | legener          | Traget              |              |                   | Mittel           | Durch Ha          | bennessung         | Unterschied                    |
| 1   | Caterg | urt                  |              | Ober        |                      | 7                | 0.12 7.             | T+           | Durch             | t + 0,03 to      | gefunden          | e Werthe           | in der Hebung<br>beider Träger |
| az  |        | Mittel Tu            | Ablest       | m           | Mittel To<br>der     | $=T_0-T_0$       | 0,12 7 <sub>6</sub> | 0,12 Tu      | Höhenmessung      | und<br>T+0.12 Te | stromah           | stromanf           | 2 C                            |
|     | ometer | Spalten<br>14 und 15 | Thermo       | smeter<br>8 | Spalten<br>17 und 18 | 1 1              | - 111               | in           | Werthe            | in               | gelegene          | n Tribeer          | in                             |
| °C  | *C     | °C                   | °C           | •C          | °C                   | °C               | mm                  | mm           | tun               | mm               | mm                | mm                 | mm                             |
|     | bis zu | m Mitta;             | ge des       | 9. 1        | August 1             | 887.             |                     |              |                   |                  |                   |                    |                                |
| 3.4 | 23,8   | 23,6                 | 23,0         | 23,0        | 23,0                 | -0,6             | 2.83                | 2,23         | 10U.10M.+0,66     | 1                | 1                 |                    | 1                              |
| 1.8 | 21,2   | 21,5                 | 20,0         | 20.2        | 20,1                 | -1.4             | 2,58                | 1,18         | -                 |                  | l                 |                    | 1                              |
| 9,0 | 19,4   | 19.2                 | 18,4         | 18.4        | 18.4                 | - 0.8            | 2,30                | 1,5          |                   |                  | l .               |                    | 1                              |
| 9,0 | 18,6   | 18,8                 | 17.4         | 17,2        | 17,3                 | - 1,5            | 2,26                | 0,76         | 1 U. 18 M. + 0,96 | 1                | 1                 |                    | 1                              |
| 5,0 | 17.6   | 17,8                 | 16,2         | 16,2        | 16,2<br>14,25        | - 1,6            | 2,14                | 0.51         | 3 U. 30 M. + 0.26 |                  |                   |                    |                                |
| 5.2 | 15,8   | 15,9<br>15,1         | 14,5         | 14,0        | 13.5                 | - 1,65<br>- 1,6  | 1.81                | 0,26         | 3 U. 30 M. + 0,26 | _                | Vem Menne         | b beller Sonnens   | Lain                           |
| 5.4 | 15,0   | 15,1                 | 13.4         | 13,5        | 13,4                 | -1.6             | 1.82                | 0.02         | 5U. 12M. +0.06    | _                | cont morgen       | re nemet comment   | Chett.                         |
| 12  | 14.8   | 15.0                 | 13.4         | 13.4        | 13.4                 | - 1.6            | 1.80                | 0.20         | 5 C. T. M. T 0.00 |                  |                   | 1                  | 1                              |
| 1.2 | 15,0   | 15,1                 | 13.8         | 13.5        | 13,65                | - 1.45           | 0.81                | 0.36         | 6U. 10M0.02       |                  |                   |                    | 1                              |
| 3   | 15.4   | 15.35                | 14.6         | 15.0        | 14.8                 | - 0.55           | 1.84                | 1.29         | -                 |                  |                   |                    | 1                              |
| 1.2 | 16.4   | 16.3                 | 16.2         | 18.2        | 17.2                 | + 0.9            | 1.96                | 2.86         | -                 | 2.08             |                   |                    |                                |
| 1.8 | 18.4   | 17.6                 | 19.3         | 22.2        | 20.75                | + 3,15           | 2.11                | 5,26         | _                 | 3,03             | _                 | SU. 21 M. +0,9     | 1                              |
| 9.2 | 21,0   | 20,1                 | 22.0         | 23,4        | 22,7                 | + 2,6            | 2,41                | 5,01         | _                 | 2,69             | 8 U. 36 M. + 3,29 | -                  | 8 U. 36 M 1,7                  |
| 0,6 | 23,4   | 22,0                 | 26,8         | 25.8        | 26.3                 | + 4.3            | 2.62                | 6,92         | _                 | 4,32             | 9 U. 24 M. +5,00  | 3 9 U. 39 M. + 3,9 | 2 9 U. 24 M 1.6                |
| 2,4 | 23,6   | 23,0                 | 29,0         | 30,2        | 29,6                 | + 6,6            | 2,76                | 9,36         | -                 | 5,77             |                   |                    |                                |
| 0,0 | 25,2   | 25,1                 | 31,0         | 32.4        | 31,7                 | + 6,6            | 3.01                | 9.61         |                   | 5,44             |                   | 10U.36 M.+3,7      | 2                              |
| 5,2 | 26.8   | 26,0                 | 32,5         | 33,0        | 32,75                | + 6,75           | 3,12                | 9.87         | -                 | 4,89             | 10U.59 M.+5,9     |                    | 10U.59 M2,4                    |
| 7.4 | 27,8   | 27,6                 | 33,3         | 33,8        | 31.55                | +5,95            | 3,31                | 9,26         | -                 | 4,38             | 1077 074 1 100    | 11U.39 M.+ 2,9     | 0 11U.39 M2,2<br>0 11U.57 M2,1 |
| 7,8 | 28,2   | 28,0                 | 33,6         | 34,0        | 33,8                 | + 5,8            | 3,36                | 9,16         | 1 -               | 4,31             | 120.6M. +4,6      | 1,110.07M.+2,0     | 0 1110.57 M2,1                 |
| 3.7 | vom M  | lorgen h             | s 200<br>3.8 | 3,8         | hmittag.             | + 0,1            | 0.44                | 0.54         | 7 U. 47 M. +0.46  |                  |                   |                    |                                |
| 3.7 | 3.7    | 3.7                  | 3.8          | 3.8         | 3.8                  | + 0.1            | 0.44                | 0.54         | C. T. Z. +0,40    |                  |                   |                    | 1                              |
| 1.8 | 3.8    | 3.8                  | 4.0          | 4.0         | 4.0                  | + 0.2            | 0.46                | 0.66         | _                 |                  | 1                 |                    | 1                              |
| 0,0 | 4.0    | 4.0                  | 4.3          | 4.2         | 4.25                 | + 0.25           | 0.48                | 0.73         | _                 |                  | 1                 | į .                | 1                              |
| 1.4 | 4.4    | 4.4                  | -            | 4.6         | (4.6)                | + 0.2            | 0,53                | 0,73         | 9 U. 46 M. + 1,26 |                  |                   |                    |                                |
| 1.7 | 4.7    | 4.7                  | -            | 5.2         | (5,2)                | + 0.5            | 0.56                | 1.06         | 10U. 13 M. +1,13  |                  |                   |                    | 1                              |
| ,2  | 5,2    | 5,2                  | 5,8          | 5,8         | 5,8                  | + 0.6            | 0.62                | 1,22         | -                 | Vom 11 U. 4      | 0 M. bis 12 U. ka | lter Regen und 1   | Wind. Im übrige                |
| 6,6 | 5.8    | 5.7                  | 6.4          | 6.4         | 6.4                  | + 0.7            | 0.68                | 1,38         | _                 | bedeckter        | Himmel. Nachm     | ittags bricht die  | Sonne auf Minute               |
| 0,  | 6,2    | 6.1                  | 6,9          | 6,9         | 6,9                  | + 0,8            | 0,73                | 1,53         | -                 | durch.           |                   |                    |                                |
| 6,6 | 5,8    | 5.7                  | 5,8          | 5.8         | 5.8                  | + 0.1            | 0.68                | 0.78         |                   |                  | 1                 |                    | 1                              |
| .5  | 9,0    | 8,75                 | 12,2         | 9,8         | 11,0                 | + 2.25           | 1,05                | 3,30         | 2 U. 37 M. +3,31  |                  |                   |                    | 1                              |
| 1,5 | 9,0    | 8,75                 | 12.2         | 9,8         | 11,0                 | + 2.25<br>+ 2.05 | 1.03                | 3,30<br>3,12 | _                 | 1                | i .               |                    | 1                              |
| 1.6 | 9.2    | 8,9                  | 12,0         | 9.9         | 10,95                | + 2.05           | 1.07                | 3.07         | -                 |                  | 1                 |                    | 1                              |
| 18  | 9.2    | 9.0                  | 11.8         | 9.8         | 10.75                | + 1,75           | 1.08                | 2.83         | 3 U. 44 M. + 2.85 | l                | 1                 |                    | 1                              |
| 18  | 9.2    | 9.0                  | 11.8         | 9.6         | 10,75                | + 1,70           | 1.08                | 2,78         | DU. 44 M. + 2,53  |                  | I                 | 1                  | 1                              |
| 1.8 | 9.1    | 8.95                 | 11.3         | 9.6         | 10.45                | + 1,5            | 1.07                | 2,57         | 1 =               | I                | 1                 |                    |                                |
| 3.8 | 9.0    | 8.9                  | 11.0         | 9,3         | 10.15                | I 1.25           | 1.07                | 2 32         | 4 U. 30 M. + 2,30 | I                | 1                 | i                  | 1                              |
| 8.6 | 8.8    | 8.7                  | 10.6         | 9.2         | 9.9                  | ¥ 1,20           | 1,04                | 2,24         |                   | 1                | l .               | 1                  | 1                              |

## von Ablaufgeleisen.

ere theils kleinerer Hebenunterschied zur Auwendung kommt.

Ein thunlich geringes Gefälle trägt einestheils wesentlich
zur Schouung der Wagen bei, anderntheils aber wird dadurch
das Zurtchzieben einzelner Wagen und Wagenabtheilungen, sie
anch ganner Züge bedeutend erfeichtert. Dabei dient es zu
weiterer Forderung der Arbeit und ist es für Aussuttung der
Vertächle des Absafens von besonderem Werthe, wenn Zahl
und Länge der von dennelben Rangirkupf ansgebenden Geleise
groß genug sind, um die erforberlichen Rachbewergungen möglichtst sinschränker zu klenne. Pär Rängirgruppen, im wechen
die Züge für mehrere Bahalinien zu bilden sind, werden hütig
Tö bis 20 Geleise nothwedigt.

Unter Beschtung der vorstehenden Erfahrungssätze ist in den Jahren 1886/87 eine allerdings weniger bedeutende Geleise-Zeitschrift f. Bauweren, Jahrg. XXXVIII. anlage auf dem sudsweitlichen Theile des Bahabofes Lausmungs zur Ausführung gekommen. In dieser Rangirgruppe, welche in der nebenstehenden Abb. I dargestellt ist, werden die nach Säden (green Metz und nach dem Lausmburgischen Erzureier) abgebenden Ziege gebildet, indem zu diesem Zerzek deri der zehn Rangirgeleise die für Aufnahme von ganzen Zügen erforerliche Linge wehalten haben, der Art, daß die letzteren zumittelbar aus der Bangirgruppe gegen Süden abgelassen werden Vonnen.

Das bei dieser Anlage angesendete Ablaugenfille hatte zunächst, wie in Abb. 2 mit ausgezogenen Linien dargestellt ist, vom obern Brechpunkt ab nur 1,17 m betragen, und ist in dieser Weise im Sommer und Herbst 1987 benutzt worden. Vor Beginn des Winters ist die mit gestrichelten Linien be-



seichante theilweise Erüblung des Ablaufgeleises durch Einlage eines segenanten Elseinfelchen wirft werden, anschelen unmittellar verber in den Monaten October und November an mehreren Tappen je eine Briebe Versuchsdaftnen ausgehört worden war. Hierbei wurden im allgemeinen die zum Austraagten bestimmten Zage für die Versuche benutzt, dazwischen aber, sowiei geseignete Pausen vorhanden waren, einzielne Wagen oder Wagenschaftlungen wiederholt abgehansen.

Tabelle A. Zusammenstellung der beobachteten Laufzeiten

| 2 1 1 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 15 16 16                                                                                                                                                                          | Bezeichnung der einzelnen Wagen                                           | der<br>beiden       | 1,17                                      |                      | Nummer    | Lauf-                | des                         |                                     | 1                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 18 19 19 19                                                                                                                                                                          |                                                                           | äußersten<br>Achsen | $+0.003\frac{d}{2} + \frac{r_0^{-2}}{2g}$ | $-0,0083\frac{d}{2}$ | Gelepses  | weite l<br>in Metern | Ablaufens<br>in<br>Secunden | mach<br>Metern<br>in der<br>Secundo | nach<br>Kilometen<br>in der<br>Stunde |
| 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 18 19 19 19                                                                                                                                                                          |                                                                           |                     |                                           |                      |           |                      |                             | Versuche                            | rom                                   |
| 5   1   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   17   18   19   20   19   20   17   18   19   20   18   19   20   18   19   20   18   19   20   18   18   18   18   18   18   18   1 | leerer bedeekter Wagen EL. (Elsais-Lothringen)                            | -                   | 1.185                                     | -                    | IV        | 360<br>350           | 150                         | 2,4                                 | 8,64                                  |
| 5 6 7 8 9 10 111 12 4 15 16 18 17 18 19 20                                                                                                                                                                             | leerer offener Wagen EL.<br>beladener offener belgischer Wagen mit Bremse |                     | 3                                         | _                    | vI vI     | 380<br>450           | 175<br>170                  | 2,17<br>2,65                        | 7,81<br>9,54                          |
| 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 18 19 20                                                                                                                                                                               | desgl.                                                                    | -                   | ;                                         | -                    | VI        | 355                  | 140                         | 2,54                                | 9,12                                  |
| 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 18 19 20                                                                                                                                                                               |                                                                           |                     |                                           |                      |           |                      |                             |                                     | vom                                   |
| 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>12<br>13<br>14<br>4<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20                                                                                                                               | beladener offener Wagen EL.                                               | -                   | 1,185                                     | - 1                  | п         | 512<br>495           | 257<br>224                  | 2.02                                | 7,27                                  |
| 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20                                                                                                                                                                                      | derselbe Wagen                                                            | =                   |                                           | =                    | III<br>IV | 493                  | 255                         | 2.21                                | 7,95<br>6,52                          |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20                                                                                                                                                   | 1 1 111111                                                                |                     | -                                         | _                    | Ÿ         | 477                  | 247                         | 1,93                                | 6,95                                  |
| 11<br>12<br>13<br>14<br>4<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20                                                                                                                                                          |                                                                           |                     | 1                                         |                      | VI        | 490                  | 234                         | 2.1                                 | 7,56                                  |
| 12   a<br>13   d<br>15   d<br>15   b<br>16   b                                                                                                                                                                         |                                                                           | - 1                 | ,                                         |                      | V11       | 438                  | 207                         | 2,1                                 | 7.56                                  |
| 13   4   4   15   16   17   18   19   20                                                                                                                                                                               | sieben beladene offene deutsche Wagen                                     | 50                  | 1,25                                      | - 1                  | IX<br>V   | 490<br>424           | 242<br>174                  | 2.03                                | 7,3<br>8,78                           |
| 14 d<br>15 z<br>16 b                                                                                                                                                                                                   | desgl.                                                                    | 50                  | 1,25                                      |                      | vi        | 524                  | 232                         | 2.26                                | 8.14                                  |
| 16   b                                                                                                                                                                                                                 | drei beladene bedeckte deutsche Wagen                                     | 20                  | 1.21                                      | _                    | VII       | 380                  | 190                         | 2.0                                 | 7,20                                  |
| 17<br>18<br>19<br>20                                                                                                                                                                                                   | zwei beladene bedeekte belgische Wagen                                    | 10                  | 1,20                                      | - 1                  | v         | 462                  | 201                         | 2,3                                 | 8,28                                  |
| 18<br>19<br>20                                                                                                                                                                                                         | beladener offener Wagen (Prinz Hemrich-Bahn)                              | - 1                 | 1,195                                     | - 1                  | VЦ        | 481                  | 231                         | 2.06                                | 7,49                                  |
| 18<br>19<br>20                                                                                                                                                                                                         | beladener offener belgischer Wagen ohne Bremse                            |                     | 1.185                                     | 1                    | 1         | 386,3                | 221                         | Versuche                            | rom<br>6,3                            |
| 20                                                                                                                                                                                                                     | deegl. mit Bremse                                                         | -                   | 9                                         |                      | vii       | 419.5                | 191                         | 2.0                                 | 7.92                                  |
| 20<br>21<br>22                                                                                                                                                                                                         | drsgl.                                                                    |                     |                                           | -                    | 1         | 316.5                | 168                         | 1,88                                | 6,77                                  |
| 21<br>22                                                                                                                                                                                                               | desigl.                                                                   | - 1                 |                                           | -                    | 111       | 475                  | 253                         | 1,9                                 | 6,84                                  |
|                                                                                                                                                                                                                        | desgl.                                                                    | -                   | -                                         | - 1                  | N V       | 326,5<br>400         | 162<br>230                  | 2,015                               | 7,25<br>6,26                          |
| 93                                                                                                                                                                                                                     | desgl.                                                                    | Ξ                   |                                           | _                    | v         | 461                  | 209                         | 2,20                                | 7,92                                  |
| 24                                                                                                                                                                                                                     | desgl. ohne                                                               |                     | - 1                                       | -                    | v         | 296                  | 145                         | 2,04                                | 7,34                                  |
| 25                                                                                                                                                                                                                     | desgl. mit                                                                | - 1                 | . 2                                       | -                    | v         | 305                  | 158                         | 1,93                                | 6,95                                  |
| 26   t                                                                                                                                                                                                                 | bedeckter beladener belgischer Wagen mit Bremse                           | -                   | 1,185                                     | -                    | vII       | 245<br>320           | 147<br>185                  | 1,66                                | 6.0                                   |
| 90                                                                                                                                                                                                                     | deagl.                                                                    | _                   | -                                         | -                    | 111       | 335.5                | 197                         | 1.7                                 | 6,12                                  |
| 27<br>28<br>29                                                                                                                                                                                                         | dengl.                                                                    |                     | 1                                         |                      | VII       | 335                  | 173                         | 1,95                                | 7,0                                   |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                     |                                           |                      |           |                      |                             |                                     | rom                                   |
| 30   1                                                                                                                                                                                                                 | leerer offener deutscher Wagen ohne Bremse                                | 1 - 1               | 1,185                                     | - 1                  | 1         | 245                  | 145                         | 1.7                                 | 6,12                                  |
| 31                                                                                                                                                                                                                     | desgl.                                                                    | -                   |                                           | -                    | VII       | 236,5<br>270         | 130<br>157                  | 2,04                                | 7,34<br>6,19                          |
| 32                                                                                                                                                                                                                     | desgl.                                                                    | =                   |                                           | _                    | iii       | 261                  | 156                         | 1,67                                | 6.0                                   |
| 34                                                                                                                                                                                                                     | desgl.                                                                    | -                   | :                                         | =                    | v         | 210                  | 123                         | 1,7                                 | 6,12                                  |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                     |                                           |                      |           |                      |                             | Versuche                            | vom                                   |
| 35   1                                                                                                                                                                                                                 | leerer offener Wagen (deutscher)                                          | 3,4                 |                                           | 1,16                 | I         | 382                  | 236                         | 1.64                                | 5,9                                   |
| 36 2                                                                                                                                                                                                                   | zwei leere offene Wagen (deutsche)                                        | 10                  | - 1                                       | 1,135                |           | 372<br>277           | 227<br>173                  | 1,64                                | 5.9                                   |
| 37 d                                                                                                                                                                                                                   | drei leere offene Wagen (deutsche)                                        | 21<br>3.8           |                                           | 1,16                 |           | 323                  | 197                         | 1,60                                | 5,90                                  |
| 39   2                                                                                                                                                                                                                 | leerer bedeckter Wagen (deutscher) zwei leere bedeckte Wagen (deutsche)   | 12.2                | _/                                        | 1,125                |           | 334                  | 197                         | 1,70                                | 6.12                                  |
| 40 0                                                                                                                                                                                                                   | drei leere bedeckte Wagen (deutsche)                                      | 21                  |                                           | 1,09                 |           | 277                  | 154                         | 1,74                                | 6,26                                  |
| 41 1                                                                                                                                                                                                                   | leerer offener Wagen<br>zwei leere offene Wagen                           | - 1                 | -                                         | 1,16                 | îv        | 389                  | 240                         | 1,62                                | . 5,8                                 |
| 42 z                                                                                                                                                                                                                   | zwei leere offene Wagen   wie bei 35 bis 37                               | _                   | _                                         | 1,35                 | ٠,        | 348<br>262           | 191<br>162                  | 1,82                                | 6,55                                  |
|                                                                                                                                                                                                                        | drei seere onene wagen )                                                  | _                   | _                                         | 1,16                 | 1         | 298                  | 188                         | 1.60                                | 5,76                                  |
| 45 2                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           | _                   | -                                         | 1,125                | 1         | 303                  | 179                         | 1,69                                | 6,08                                  |
|                                                                                                                                                                                                                        | drei leere bedeckte Wagen wie bei 38 bis 40                               | -                   | -                                         | 1,09                 | ,         | 258                  | 139                         | 1,85                                | 6,66                                  |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                     |                                           |                      |           |                      | ,                           | Versuche                            | vom                                   |
| 47   1                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                     |                                           |                      |           |                      |                             |                                     |                                       |
| 48 2<br>49 d                                                                                                                                                                                                           | leerer offener Wagen<br>zwei leere offene Wagen                           | - 1                 | - 1                                       | 1,16                 | VП        | 428<br>378           | 256<br>192                  | 1,67                                | 7,09                                  |

Anmerk ung. Die Original-Aufzeichnungen über sämtliche Ablaufversuche sind bei der Redaction dieser Zeitschrift niedergelegt.

In der nachstehenden Tabelle A sind die bei 49 Fahren gernachten Beobachtunge verziehent, welche sich, wenn man bei den Wiederbelungen jeweile nur die Mittelwerbe in Rechnung nimmt, 34 Versuche darstellen. — Ueber die Art, wie die Ablaufiseiten und Laufweiten im einzelene ermittelt wurden, wird unten Naheres angegeben werden, rankelste ist die Einrichtung der Tabelle zu erlüstern. — Die Versuche hatten den Zweck, die Wederstütkel zu ermitteln, welche die einzel-

neu Wagen und Wagenabtheilungen bis zum Eintritt der Ruhe erlitten haben, welche Widerstände sich aus dem Widerstande so auf gerader wagerechter Bahn und den Widerständen  $\varrho$  in den Bahnkrümmungen zusammensetzten.

Für den ersteren Widerstand ist als mafegebend die Formel angenommen worden, welche die Herren Vnillemin, Diendenné und Guébbardt in dem Buche "de la resistance des trains et de la puissance des machines, Paris 1868" für

und der hieraus berechneten Widerstände der Wagen.

| Berech-<br>neter                                     | Arbeit                   | der auf die                    | Gewichts - Ein<br>Widerstände                              | heit berei              | hneten                                                  | Verhälte<br>Pallhöhe zu                   | der Arbeit |                                                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Wider-<br>stand so<br>in Kilogr.<br>auf die<br>Tonne | nach<br>Glei-<br>chung 1 | in den<br>Weichen-<br>krümmun- | Oleichung II<br>in den<br>Krümmungen<br>der<br>Wagerechten | Summe<br>w l<br>+ Eq. 1 | dieselbe<br>Summe<br>als Mittel<br>mehrerer<br>Versuche | der bere<br>Widerständ<br>im<br>Einzelnen |            | Bemerkungen.                                          |
| Tonne                                                | chung i                  | genzu0,11                      | Wagerechten                                                |                         | versuesse                                               |                                           |            |                                                       |
|                                                      | October.                 |                                |                                                            |                         |                                                         |                                           |            | Witterung schön, trocken und nahezu windstill.        |
| 2,08                                                 | 0,745                    | 0,55 1)                        | 0,138                                                      | 1,433                   | - 1                                                     | 93                                        | -          |                                                       |
| 2,04                                                 | 0,775                    | 0,22                           | 0,222                                                      | 1,217                   |                                                         | 76                                        | _          |                                                       |
| 210                                                  | 0,745                    | 0,44                           | 190,0                                                      | 1,2847)                 | _                                                       | 92                                        | =          |                                                       |
| 8                                                    | October.                 |                                |                                                            |                         |                                                         |                                           |            | Witterung wie am 7. October.                          |
| 2.01                                                 | 1.026                    | 0.22                           | 0.390                                                      | 1,626                   | 1                                                       | 1 72                                      | ١.         | Theretag was and I devoted.                           |
| 2,05                                                 | 1,003                    | 0,33                           | 0,254                                                      | 1,627                   | 1                                                       | 72                                        | l          |                                                       |
| 1,98                                                 | 0,911                    | 0.55                           | 0.220                                                      | 1,681                   |                                                         | 70%                                       |            |                                                       |
| 2,0                                                  | 0,954                    | 0.55                           | 0,301                                                      | 1,805                   | 1,670                                                   | 66<br>73                                  | 71,0       |                                                       |
| 2,03                                                 | 0,964                    | 0,44                           | 0,190                                                      | 1,614<br>1,672          |                                                         | 71                                        | 1          |                                                       |
| 2.01                                                 | 0.987                    | 0,55                           | 0.135                                                      | 1,672                   | 1                                                       | 71                                        | 1          |                                                       |
| 2,09                                                 | 0,894                    | 0.55                           | 0,245                                                      | 1,690                   | 1,704                                                   | 1 - '                                     | 73         |                                                       |
| 2,06                                                 | 1,079                    | 0,44                           | 0,200                                                      | 1,719                   | 1,104                                                   |                                           | j '°       |                                                       |
| 2.01                                                 | 0.764                    | 0,66                           | 0,065                                                      | 1,519                   | -                                                       | 80<br>67                                  | _          |                                                       |
| 2,01                                                 | 0,952 0,967              | 0,55<br>0,66                   | 0,294                                                      | 1,796                   | _                                                       | 67                                        | _          |                                                       |
|                                                      | Novembe                  |                                | -1                                                         |                         |                                                         |                                           |            | Die Witterung war schön und trocken. Es war abe       |
| 1.965                                                | 0.757                    | 0.22                           | 0.230                                                      | 1.207                   | ì                                                       | 1 -                                       | 1          | mäßsiger Gegenwind vorhanden.                         |
| 2.05                                                 | 0,860                    | 0,66                           | 0,1150                                                     | 1.635                   | 1                                                       | _                                         | 1          |                                                       |
| 1,99                                                 | 0,628                    | 0,22                           | 0,148                                                      | 0,996                   | 1                                                       | _                                         | 1          |                                                       |
| 1,99                                                 | 0.942                    | 0.33                           | 0.265                                                      | 1,537                   | 1,370                                                   | -                                         | 0011       |                                                       |
| 2,01<br>1,96                                         | 0,656                    | 0.55                           | 0,143                                                      | 1,349                   | 1,310                                                   | =                                         | 861/2      |                                                       |
| 2,05                                                 | 0,943                    | 0,55                           | 0,285                                                      | 1,748                   | 1                                                       | =                                         | 1          |                                                       |
| 2.02                                                 | 0,598                    | 0,55                           | 0.111                                                      | 1.259                   | 1                                                       | _                                         |            |                                                       |
| 2.0                                                  | 0.610                    | 0.55                           | 0,120                                                      | 1,280                   | )                                                       |                                           | )          |                                                       |
| 1.95                                                 | 0.478                    | 0,22                           | 0.064                                                      | 0,762                   | 1                                                       |                                           | )          |                                                       |
| 1,96                                                 | 0,627                    | 0,44                           | 0,065<br>0.170                                             | 1,132                   | 1,060                                                   | 1 -                                       | 111        |                                                       |
| 2.0                                                  | 0.676                    | 0.55                           | 0,074                                                      | 1,300                   | 1                                                       | = .                                       | l          |                                                       |
| 12.                                                  | Novembe                  | er.                            |                                                            |                         |                                                         |                                           |            | Witterung trocken, bei ziemlich starkem Gegenwind     |
| 1,96                                                 | 0.480                    | 0.22                           | 0.064                                                      | 0,764                   | )                                                       | 155                                       | 1          |                                                       |
| 2,01                                                 | 0,412                    | 0,44                           | 0,023                                                      | 0,875                   | 0.004                                                   | 135                                       | ****       |                                                       |
| 1,96                                                 | 0,540                    | 0.44                           | 0,040                                                      | 0.899                   | 0.864                                                   | 116<br>132                                | 138        |                                                       |
| 1,96                                                 | 0,411                    | 0,33                           | 0,021                                                      | 0,762                   | J                                                       | 155                                       |            |                                                       |
| 22.                                                  | Novembe                  |                                |                                                            |                         |                                                         |                                           |            | Witterung trocken und nahezu windstill, os scheine    |
| 1,95                                                 | 0.745                    | 0,22                           | 0,222                                                      | 1.187                   | - 1                                                     | 98                                        | 1          | jedoch zeitweise schwache Luftbewegungen ver          |
| 1,95                                                 | 0.725                    | 0.22                           | 0,210                                                      | 1.146                   | -                                                       | 98                                        | 108        | schiedener Richtung eingetreten zu sein.              |
| 1,94                                                 | 0,530                    | 0.22                           | 0,102                                                      | 0,852                   | -                                                       | 128                                       | J          |                                                       |
| 1,95                                                 | 0,630                    | 0.22                           | 0,156                                                      | 1,006                   | _                                                       | 115                                       | 116        |                                                       |
| 1,96                                                 | 0,543                    | 0.22                           | 0.102                                                      | 0,865                   | 1 =                                                     | 126                                       | 1110       |                                                       |
| 1,94                                                 | 0.755                    | 0.55                           | 0,161                                                      | 1,466                   | Ξ                                                       | 79                                        | í          |                                                       |
| 1,98                                                 | 0,609                    | 0.55                           | 0,128                                                      | 1,367                   | Ξ                                                       | 83                                        | 85         |                                                       |
| 1,96                                                 | 0,555                    | 0,55                           | 0,075                                                      | 1,180                   | -                                                       | 92                                        | J          |                                                       |
| 1,94                                                 | 0,578                    | 0,55                           | 0,057                                                      | 1,215<br>1,235          | -                                                       | 95                                        | 00         |                                                       |
| 1,96                                                 | 0,594<br>0,511           | 0.50                           | 0,091                                                      | 1,235                   | _                                                       | 91<br>102                                 | 96         |                                                       |
|                                                      | Novembe                  |                                |                                                            |                         |                                                         |                                           |            | Witterung trocken bei leichtem südöstlichen (d. h. an |
| 1.95                                                 | 0.835                    | 0.66                           | 0.119                                                      | 1.614                   |                                                         | 1 70                                      | 1          | treibendem) Winde.                                    |
| 2,00                                                 | 0,756                    | 0.66                           | 0.094                                                      | 1,510                   | -                                                       | 70                                        | 76         |                                                       |
| 1.91                                                 | 0.611                    | 0,66                           | 0,065                                                      | 1,336                   | -                                                       | 811/.                                     |            |                                                       |

Pür jede Weichenkrümmung und Tenne berechnet sich die Arbeit des Krümmungs-Widerstandes auf 0,11 Tonnen-Meter.
 Die belgischen Bremswagen laufen häufig schlecht, insbesondere wegen der starken Abnutzung der Radreifen auf den an Luxemburg angrensenden, niest stellen Bahartecken.

Güterzüge von 12 bis 32 km Geschwindigkeit bei Oelschmierung angegeben haben. Dieselbe lantet:

$$1000 \omega - 1,65 + 0,05 V$$
 . . . I

woselbst die Geschwindigkeit V in Kilometern in der Stunde ausgedrückt, der Widerstand  $\omega$  auf die Gewichtseinheit bezogen ist.

Für die in den Bahnkrümmungen entstehenden Widerstände wird die Formel von Röckl angenommen (Zeitschrift für Baukunde 1880)

$$\varrho = \frac{0.650}{R - 55}$$
 . . . II

werin der Krümmungshalbmesser R in Metern ausgedrückt, der Widerstand  $\rho$  wieder auf die Gewichtseinheit bezogen ist.

Der Krämmungswiserstand e findet hauptochillet in den wiedebeneuren statt, für welche bei einem Radius von 180 m eine Länge von 21 m anzunehmen ist. Aufwerdem kommen die Krämmungen der wagerecht liegenden Teile der Rangirigeleise in Betracht, weshalb in anchstehender Tabelle B die Widerstände dieser Krümmungen, oweit dieselben nicht die besondern berechneten Weicheneuren betrafen, für bestimmte Längen zusummengerstellt sind.

Tabelle B. Krümmungswiderstände der ungerechten Strecken.

|    | des<br>Geleises | Betrachtete Geleiselänge<br>der wagerecht liegenden<br>Strecken | Mittlerer<br>Krummungswiderstand<br>auf die Gewichtseinker<br>angegeben |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| -  | I               | 320                                                             | 0,00117                                                                 |
|    | 11              | 274                                                             | 0.00112                                                                 |
|    | 111             | 305                                                             | 0,00093                                                                 |
|    | 1V              | 272                                                             | 0.00081                                                                 |
|    | J.              | 287                                                             | 6,00105                                                                 |
|    | VI              | 300                                                             | EUDDOISO                                                                |
|    | VII             | 248                                                             | 0,00050                                                                 |
| VI | II but X        | 300                                                             | 0.00045                                                                 |

Die in Tabelle B angegebenen, nach Gleichung II berechneten mittleren Widerstände passen genau nur für die später zu besprechenden Versuche 5 bis 11 und für Fahrten von annähernd gleicher Laufweite, sie konnten aber bei Aufstellung der Tabelle A für sämtliche Versuche benntzt werden, weil bei den Geleisen I bis V die durchschnittlichen Krümmungen weniger wechseln, anderseits bei den Geleisen VI his X, deren wagerechte Strecken theilweise in Geraden liegen, der mittlere Widerstand verhältnifsmäfsig unbedeutend ist. Im übrigen werden die Widerstände in den Bahnkrümmungen bekanntlich als unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit angenommen, die Widerstände to anf wagerechter gerader Bahn sind nach Gleichung I in ihrem veränderlichen Theile proportional der Geschwindigkeit und durfte deshalb der während der ganzen Ablaufzeit stattfindende mittlere Widerstand to nach Massgabe der durchschnittlichen Geschwindigkeit berechnet werden.

Da sämtliche Versuche, von der Ruhe ausgehend, wieder mit dem Riberunad ensigten, omnfs die Arbeit der Schwerkraft, welche, auf die Gewichtseinheit der Wagen bezogen, der Falliböhe A numerisch gleich ist, gesam der Arbeit sämtlicher Wederstände entsprechen. Deshalt gebet das Verhältnis der in jedem Falle sättigehabten Fallibihe zu der nach den Gleichangen 1 und II berechneten Arbeit der Wederstände daugieng Verbältunffs an, in welchem die thatsüchlichen Wederstände zu den berechneten standen. We in der Tabelle A die bezüglichen Procentzhlen unter 100 betragen — wie dies bei den meisten beladenen Wagen der Fall ist — bileben die thatschlichen Widerstände unter den berechneten; da wo die Procentzahlen aber 100 betragen — wie dies bei vielen Leerwagen zutrifft waren die Widerstände höher, als sie nach den Formeln sein sollten.

Die Fallhöhe h stimmt mit dem Gefälle der eigentlichen Ahlauframpe nicht genan überein, weil der Schwerpunkt der Wagen oder Wagenabtbeilungen mit dem oberen Brechpunkt nicht zusammenfiel. Beim Beginn der Versuchsfahrten 1 his 34 befand sich je die vorderste Achse über dem Brechpunkte, sodaß der Schwerpunkt der Wagen noch in der oberhalb befindlichen, behufs Ersparnifs an Erdarbeiten eingelegten Neigung von 30/00 lag. Hierdurch war eine kleine Steigerung der Fallhöhe bedingt, wozu noch ein Zuschlag für die immerhin vorhandene, im Mittel zu 0,4 m angenommene Anfangsgeschwindigkeit hinzutritt. Beim Beginn der Versuchsfahrten 35 bis 49 befand sich je die letzte Achse unter dem Brechpunkt, sodafs der Schwerpunkt der Wagen in die obere Ablauframpe fiel und beispielsweise bei den Gruppen zn drei Wagen eine nicht unerhebliche Verminderung der Fallhöhe eintrat. Ferner fiel bei allen diesen Versuchen auch der Zuschlag für Anfangsgeschwindigkeit fast ganz weg, da in diesen Fällen die Wagen nur ganz geringen Antriebes bedurften.

Nach diesen Erläuterungen läßt sich leicht nachrechnen, wie in der Tabelle die Fallhöhe, die Gesamtarbeit der Widerstände und die dem gegenseitigen Verhältnisse beider entsprechenden Procentzahlen für jede einzelne Fahrt aus der Laufweite and der Laufzeit ermittelt worden sind. Als Ergebnifs hat sich herausgestellt, daß die beladenen Wagen am 7, und 8. October hei schönem, nahezu windstillem Wetter durchschnittlich 75 Procent, am 11. November, an welchem Tage bei etwas Gegenwind durchgehends belgische, theilweise schwer gebende Wagen zum Ablaufen gelangten, 94 Procent der berechneten Widerstände zeigten, während Leerwagen am 22, und 23, November bei schönem, beinahe windstillem Wetter durchschnittlich 98, am 12. November bei ziemlich starkem Gegenwind 138 Procent dieienigen Widerstände ergeben haben, welche nach den Formeln I und II berechnet worden sind. Sowohl bei den beladenen, als bei den leeren Wagen befinden sich neben den günstigen Versuchen der windstillen Tage eine entsprechende Anzahl ungünstiger Fahrten, sodafs in beiden Fällen ein den durchschnittlichen Verhältnissen entsprechendes Mittel sich ergiebt, welches für sämtliche 21 Versuche mit beladenen Wagen 87 Procent, für sämtliche 13 Versuche mit Leerwagen 112 Procent der berechneten Widerstände darstellt. - Die beiden Mittel stehen ziemlich gleich weit von den Ergehnissen der Formeln I und II ab, sodafs bei Ablaufgeleisen, welche nach Mafsgabe dieser Formel angelegt sind, weder die beladenen Wagen gar zu rasch lanfen, noch schlecht laufende Leerwagen zu starker Nachbülfe bedürfen. - Beladene bedeckte Wagen zeigen bei maßsigem Gegenwind, Leerwagen bei nahezu windstillem Wetter durchschnittlich diejenigen Widerstände, welche nach den genannten Formeln sich ergeben.

Wean nun auch durch die Ergebnisse der Tabelle A die Anwendbarkeit der oben gegebenen Begeln erwissen ist und sichere Anhaltspunkte für die Gefällverhältnisse der Ahlaufgeleise gegeben sind, so sollen doch die Formeln an sich und hinsichtlich linrs gegensettigen Verähtlnisses genauer geprüft werden, zu welchem Zwecke die unter Nr. 5 his 11 aufgeführten, mit demselben Wagen ausgeführten Fahrten näher betrachtet werden.

Es ivante sunciota sutfalles, dafi die in Tabelle A für dies sieben Fahren angegebene Procestalaten ruschen 60 und 73 schwanken. — Wenn man aber bedenit, daft der Zustaal der sieben Geleise voll nicht gans derselbe var, dafs die Anfangsgeschwindigheiten immerhin etwas wechsiben und dafs auch in rabiger Witterung keitelt. Enfabrengungen verschiedener Richtung stattfinden, to wird man die Unterschiede sich kiecht erfektiven klunne. Zu des im anschetehender Tabelle C russmi-

mengestellten atheren Angaben, welche zugleich als Beispiele der der Tabelle A zu Grunde gelegen. Beobacktungen diemen, ist erlüsternd zu bemerken, daß von den einzelnen Zeitabschnitten die beiden ersten das Ablaufen über die Bampen von 0,00825 und 0,00422, der dritte das Auslaufen in der Wagerechten umfassen. Die in dem ersten und zweiten Zeitabschnitt zurückgelegten Wege betrugen stetes 90. beziebangsweise 100 m., die in dem ersten und zweiten Zeitabschnitt zurückgelegten Wege betrugen stetes 90. beziebangsweise 100 m., die in dem dritten zurückgelegte Länge ergzb sich, indem von der Gesant-Laufweise is 190 m. in Abrug gebracht wurden.

Tabollo C. Ablanten desselben Wagens in fünf verschiedene Geleise.

| des | Nummer<br>des<br>Geleises | des in Secunden |    |     |    |     | ichgelegte V<br>in den Stree |      | Mittlere Geschwindigkeiten v<br>in der Soounde<br>in den Strecken |      |  |  |
|-----|---------------------------|-----------------|----|-----|----|-----|------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------|--|--|
|     |                           | 1               | 2  | 3   | 1  | 2   | 3                            | 1    | 2                                                                 | 3    |  |  |
| 5   | 1                         | 49              | 26 | 182 | 90 | 100 | 322                          | 1,84 | 3.85                                                              | 1,77 |  |  |
| 6   | Ш                         | 38              | 26 | 160 |    |     | 305                          | 2,37 | 3,85                                                              | 1,90 |  |  |
| 8   | v                         | 40              | 26 | 181 |    | ,   | 287                          | 2,25 | 3,85                                                              | 1,58 |  |  |
| 10  | VΠ                        | 44              | 26 | 137 | ,  |     | 248                          | 2,04 | 3,85                                                              | 1,81 |  |  |
| 11  | LX                        | 52              | 28 | 162 |    |     | 301                          | 1,73 | 3,57                                                              | 1,86 |  |  |

Aus vorstebender Tabelle C und den durch Abbildung 2 gegebenen Gefüllverhältnissen läßet sich der Gang der Bewegung und der Einfufis der Widerstünde für jede der drei Ablaufstrecken genau ermitteln. Nach bekannten Gesetzen der Mechanik gelten für den freien Fall auf schiefer Ebene die Formelin:

$$s = r_0 t + \frac{1}{z} g t^2 \cdot \sin \alpha$$
. . . . III  
 $r = \sqrt{r_0^2 + 2g \cdot s \cdot \sin \alpha}$  . . . IV

wo sin or die trigenometrische Tangente der Ablauf-Elsene, abatglich der längs dermelben wirkenden auf die Geschichsteinheit
bezogense Widerstände bezeichnet, welcher Werth für wagereich
liegende Strechen negativ vird. Indem wir voraussetzen, daß
die im Tabelle A angegebenen procentualen Verminderungen der
anch den Formein in auf II ernititelten Widerstände Bestätigung
finden werden, schreiben wir hiernach für den Versund; 5, eine
wielzem in dem vertien Zeitlabentitäts zwei, in dem deritten aber
keine Weichenkrimmungen durchfahren worden sind, die genanten Gleichungen nach Maßgebb der, aus Tabelle A ersichtlichen procentualen Verminderung der Coefficienten in nachfolerniner Weise aus

$$1000 \omega = 1,19 + 0,036 V$$
 . . . I\*  
 $\varrho = \frac{0,468}{R - 55}$  . . . . . . . . . . . . II\*

Anfangsgeschwindigkeit

regreschwindigkeit
$$v_0 = \frac{90 - \frac{1}{2}q \cdot \sin \alpha \cdot 49^2}{40}$$

$$\sin \alpha = 0,0083 - 0,00143 = 0,00687$$

$$v_0 = 0.18 \text{ m}.$$
  
Endgeschwindigkeit

$$v = \sqrt{0.18^2 + 2g \cdot 0.00687 \cdot 90} = 3.49 \text{ m},$$

ferner für die zweite Strecke  

$$\sin \alpha = 0.00425 - \frac{\omega}{100} \cdot 0.0037 - 0.00169 - 0.001$$

Endgeschwindigkeit  

$$v \leftarrow \sqrt{3.49^z + 2 \cdot q \cdot 100 \cdot 0.001} = 3.76 \text{ m}.$$

belle C für diesen Zeitzum angegebenen mittleren Geschwindigkeit von 3,85 m nicht überein, da aber unz ganse Secanden absenen warden, so darf man annehmen, dat der zwiele Zeitabschnit 27 Secanden, der erste und dritte enbyrechend weniger hang gedannet haben. Es übt diese Beitrichtigung an die oben berechneten Anfangs- und Endgeschwindigkeiten des zweien zeitranns, wie man sich leicht übervagen kann. Eines Einfalis aus, wie auch die nach Gleichung III für den zweien Zeitzum son, wie auch die nach Gleichung III für den zweien Zeitzum berechnet Anfangsevehwindigkeit (eh man 26 der 27 Secunden Zeithauer rechnet) mit der Endgeschwindigkeit der ersten Strech hürzeichend genau übervierstimmt.

Die Hauptprobe für die Richtigkeit der vorstehenden Rechnung erhält man, indem die Anfangsgeschwindigkeit des dritten Zeitabschnitts nach Gleichung III selbständig entwickelt wird;

$$322 = r_0 \cdot 182 + \frac{1}{2}g \cdot \sin \alpha \cdot 182^2$$
  
 $\sin \alpha = -(0.00143 + 0.72 \cdot 0.00117),$ 

raus 
$$r_0 = \frac{322 + 368}{182} = 3,79 \text{ m}.$$

Für den Versuch 10, bei welchem in dem zweiten und dritten Zeitabschnitt je drei Weichenkrümmungen durchfahren wurden, können die obigen Gleichungen 1° und II° beibehalten werden und erhalfen wir für den ersten Zeitabschnitt:

Anfangsgeschwindigkeit

$$v_0 = \frac{90 - \frac{1}{2}g\sin\alpha \cdot 44^2}{1}$$

$$\sin \alpha = 0.0083 - 0.00143 = 0.00687$$

 $r_{\phi} = 0.57 \,\mathrm{m},$ wonach Endgeschwindigkeit

$$v = \sqrt{0.57^2 + 2 g \cdot 90 \cdot 0.00687} = 3.525 \text{ m},$$
ferner für die zweite Strecke

 $\sin \alpha = 0.00425 - \frac{\alpha}{100} \cdot 0.0037 - 0.00169 - 0.00023,$ Endgeschwindigkeit

$$v = \sqrt{3.525^2 + 2 \cdot q \cdot 100 \cdot 0.00023} = 3.59 \text{ m}.$$

$$\begin{array}{c} 248 = r_0 \cdot 137 + \frac{1}{3} g \cdot \sin \alpha \cdot 137^3 \\ \sin \alpha = - \left( 0.00142 + 0.72 \cdot 0.0005 + \frac{\alpha}{36} \cdot 0.0037 \right) \\ \text{worans} \quad r_0 = 3.63 \text{ m}. \end{array}$$

Auch hier ist die Uebereinstimmung hinreichend genau, man muß annehmen, daß auch in diesem Falle der zweite Zeitabschnitt 27 Secunden oder noch etwas darüber angedauert hat.

Für den Versuch 6, bei welchem in der zweiten Ablaufstrecks drei, in der dritten gar keine Weichealtrümnungen durchfahren wurden, erhält man in gleicher Weise als Anfangsund Endgeschwindigkeit des zweiten Zeitabschnitts 3,64 und 3,70 m, als Anfangssechwindigkeit des dritten nach Gleichung III wieder 3,70 m.

Ferner ergeben sich für den Vernuch 11, bei welchem in der zweiten Ablanfstrecke drei, in der dritten zwei Weichenkrümmungen durchfahren wurden, als Anfangs- und Endgeschwindigkeit des zweiten Zeitabschnitts 3,49 und 3,57 m, als Anfanszeschwindigkeit des dritten 3,64 m.

Für den Versuch 8, bei welchem gleichfalls in dem zweiten Zeitabschnitt drei, in dem dritten zwei Weichenkrümmungen durchfahren worden sind, setzen wir gemäß Tabelle A

$$1000 \omega - 1,10 + 0,033 \Gamma$$
 . . .  $1^{b}$   
 $e - \frac{0,435}{R - 55}$  . . . . .  $1^{b}$ 

woraus nach Mafsgabe der im übrigen gleichartig durchgeführten Rechnung als Anfangs- und Endgeschwindigkeit des zweiten Zeitraumes 3,55 und 3,68 m, als Anfangsgeschwindigkeit des dritten nach Gleichung III — 3,79 m erhalten wird.

Wenn schon am der Geringfügiglicht der Unterschiede, wiche in der vorstebender fäuf Plitten zwischen der Endgeschwindigkeit des zweiten Zeitabschnitts und der unabhängig hieren berechneten Anfangspeschwindigkeit des dritten sich ergeben haben, auf die Richtigkeit der für die Geichaugen I und II gewählten Form geschlossen werden darf, so tritt für despeingen, welcher eine Reihe solcher Rechnungen durchführt, diese Urberzungung noch entschiedener zu Tage. Innbesonderscheit es, daß die Widerstande auf wageverber Bahn md in den Bahalrunmungen, welche in den verschiedener Fällen und Zeiträumen in zienlich abweichendem gegenseitigen Verhältnisse standen, von dem Zeistunde der Wagen und der Fahrgeleiss gleichunfäge bereinfurfst werden, — d. h. daß die Gleichaugen! I und II', sowie I'au III' aus Delbel ar richtig abpeleitet sind.

Jedenfalls ist durch diese Rechausagen bestätigt, daß die dieichanger I und II, welche andr den den gegebenne Erlüsterungen dem Dardschnitte der in Tabelle A aufgeführten Versuchsähärten, sowie dem Mittel der für die Praxis unsägsebenden Palle entsprechen, für die Bestimmung der Gefültverhältnisse nanntegender Abhaufgeleise durchaus gewigert sind. In solitantegender Abhaufgeleise durchaus derigen der Verhältnisse in der Weise, dass für die einzelnen Abhaufgeleise und Gesauspefalls zu 1/jose der erforderlichen Lautweite angesetzt und bieren für jede zu durchfahrende Weichenfrimmung (3.11 m. blützungfügt wird.) webei nach Usständen noch der Zunchläge für anderweitige Geleisekrümmungen anzubringen sind. - In einfachen Fällen kann das Gefälle der Ablauframpe, welches sich zweckmäßig in die Weichenstraße fortsetzt, nach den größeren Lanfweiten bestimmt werden, in verwickelteren Fällen aber, zumal dann, wenn Abzweigungen ans längeren Geleisen neben einzelnen kürzeren, mit wenig Weichen behafteten Geleisen vorkommen, läst sich eine windschiefe Anlage einzelner Geleisegruppen nicht umgehen. Man wird dann das erforderliche Gefälle für die kürzeren, wie für die längsten oder entferntesten Geleise je einzeln bestimmen, und zwar in den letzteren Fällen unter wiederholter Anwendung der obigen Gleichungen III und IV, wobei man die Geschwindigkeiten an den Brechpunkten und schliefslich die Laufweite in den wagerechten oder schwach geneigten Strecken der Rangirgeleise ermittelt. Aehnliche Rechnungen wird man zweckmäfsig in wichtigeren Fällen auch dann vornehmen, wenn die Geleiseanlage an sich eine einfachere ist.

Von beonderer, allgemeiner Wichtigkeit sind die vorschehoden Uberechnappen der Versuchfahren 5 ist 11 inseferen, als der für gerade wagerechte Bahn ermittelte Widerstand  $\omega$  in der zweisen Ablanfürrecke stets um etwa 0,00025 grüßer war, als in der dritten, vo die dernakenstättliche Geschwistigkeit nur etwa halb so große war. Daß dieser Uberschied nicht etwa eine Krümmungswiedersande zugeschrieben werden hann, geht zweifelbes daraus herver, daße anderfalls für den dritten Zeitschmitt, in dem ein Ahnlicher, stets noch etwas größever Krümmungswiderstand zu überwinden war, die Rechnung nicht hitte stimmen Komen.

Wenn aber der Widerstand der Wagen auf wagerechten Geleisen für Geschwindigkeiten von 6 und von 13 bis 14 km auf die Stunde stets einen verhältnifsmäßsig großen Unterschied zeigt und wenn gleichzeitig erwiesen ist, daß dieser Widerstand bei den auf Ablaufgeleisen statthabenden geringeren Geschwindigkeiten wesentlich niedriger ist, als bei Bahnzügen von 25 bis 30 km Geschwindigkeit jeweils beobachtet wurde, so steht zweifellos fest, daß schon innerhalb der Grenzen von 6 und 30 km Geschwindigkeit die Widerstände der Wagen entschieden mit der Fahrgeschwindigkeit zunehmen, und daß somit diejenigen für Widerstände der Wagen oder Wagenzüge aufgestellten Formeln, in welchen neben einem ziemlich hohen feststehenden Werthe nur noch Glieder mit der zweiten oder dritten Potenz der Geschwindigkeit erscheinen, nicht richtig sein können, daß vielmehr ein Glied, welches die Geschwindigkeit in der ersten Potenz enthält, durchaus nothwendig ist. Es geben daher die Versuche auf Ablaufgeleisen, welche mit wenig Zeitaufwand und ohne jedwede Schwierigkeit an andern geneigten Rangirköpfen wiederholt werden können, ein unwiderlegbares Zeugnißs zu Gunsten der Einwendungen ab, welche der Verfasser dieses Aufsatzes im Centralblatt der Bauverwaltung Seite 170 des Jahrgangs 1881 und im Onzan für Fortschritte des Eisenbahnwesens Seite 226 des Jahrgangs 1883 gegen einige neuere Formeln über Widerstände der Eisenbahnfahrzenge erhoben hat.

Strafsburg, im März 1888. A. Schübler.

<sup>\*)</sup> Diese Regel paßt auch für die oben erwähnte, sorgfültig ausprobiere Ablauframpe von Arlon, woselbst bei 400 m größter Laufweite theilweise fünf und sechs Weichenkrummungen in den sonst geraden Geleisen durchfahren werden.

## Untersuchungen fiber das Zuschlagen der Schleusenthore im strömenden Wasser.

#### 1. Einleitung.

Das Schlieften der Thore einer Schleises während der Zeit, in wieber sie örartströten virst, gilt mit Becht für nicht angefährlich und man sucht es gern zu verneiden. Anderereitst sind die Vorstellungen von der Gewalt des Zuschlagens und von den Beausprochungen, weiche die einzieben Setsandbistle der Thore dabei erfeiden, blatig mahr und übertreiben. Der Gegenstand ist Lusbesondere für Auste im Ebbe- und Fluth-Gebiet von erheblicher Bedeutung und ein sichtiger Fall dieser Art gab Anlaße zu dem ankenbeden dingetheilten Untersuchungen. Dieselben erstrecken sich lediglich auf ein Derbitter unt leichreicher Abes und es wird ein einflügeliges Tor verausgesetzt, welches sich nach Art vieler Sielthere, in geschlossenen Zustande gegen eine Anzeichen lebat.

In dem folgenden bedeutet:

l - Thorlange, rechtwinklig zur Drehachse,

F - eingetauchte Therfläche.

 α = Stellungswinkel des Thores gegen die Ebene der Anschlagsflächen,

v - Strömungsgeschwindigkeit des Wassers,

p - äußere auf die Flächeneinheit wirkende Kraft,

M = Moment der äußeren Kräfte, auf die Drehachse bezogen,
O = Gewicht des Theres.

Q — Gewicht des Thores,
T — esin Tellaheitemement für die Drebacht

T = sein Trägheitsmoment für die Drehachse,
 ω = Winkelgeschwindigkeit,

alles in Metern und Tonnen, ferner

aries in Actern and ronnen, iera

t - Zeit an Secunden,

 $n = \frac{ko}{n}$  and  $k = \frac{\zeta}{2a}$ .

#### 2. Kraftmoment and Beschleunigung.

Der Stofsdruck, welchen eine ebene Fläche in strömendem Wasser bei der vergleichsweisen (relativen) Geschwindigkeit c erleidet, ist erfahrungsmäßig

$$p = \frac{\zeta}{2a}c^2 = kc^2$$
,

wobei  $\zeta$  im allgemeinen zwischen 1,0 und 2,0 liegt. Das im Abstande x von der Drehachse gelegene Flächentheileben hat die eigene Geschwindigkeit  $x \cdot \omega$  und es ist daher für dasselbe

$$(1) \quad p=k \ (v-x\omega)^2.$$

Die Richtung von p ist der Bewegungsrichtung des Thores gleich oder entgegengesetzt, je nachdem v-xw positiv oder negativ ist. Im erwien Falle ist p in Beurg auf die Bewegung eine beschleunigende Kraft, im zweiten Falle ein verzögernder Widerstand.

So lange als die Umfangsgeschwindigkeit  $l\cdot\omega$  kleiner als v ist, sind alle äußeren Kräfte gleich gerichtet und das Kraftmennent ist

$$M = k \frac{F}{l} \int_{z}^{l} (r - x\omega)^{2} x \cdot dx.$$

Wenn dagegen  $u=\frac{l-u}{v}$  größer als 1 ist, so hat man zwischen beschleunigenden und verzögeruden Kräften zu unterscheiden. Die Grenzlinie zwischen beiden liegt alsdann im Abstande  $\frac{r}{v}$ 

von der Drehachse, und das Kraftmoment ist gleich dem Unterschiede zweier bestimmten Integrale, nämlich

$$M = k \frac{F}{l} \left[ \int\limits_{s}^{\frac{v}{m}} (v - x\omega)^2 x \cdot dx - \int\limits_{\frac{v}{m}}^{l} (v - x\omega)^2 x \cdot dx \right]$$

Nun ist

$$f(v - x\omega)^2 x \cdot dx = (v - x\omega)^2 \cdot \frac{x^2}{2} + v\omega \frac{x^3}{3} - \omega^2 \frac{x^4}{4}$$

Hiernach erhält man im ersten Falle, d. i. für  $u \le 1$ , 2)  $M = kv^2 Fl \{\frac{1}{2} - \frac{2}{2}u + \frac{1}{4}u^2\}$ 

und im zweiten Falle, d. i. für u > 1, nach den nöthigen Umformungen

(3) 
$$M = k v^2 Fi \left\{ \frac{1}{u} \left( \frac{1}{u} \right)^2 - \frac{1}{2} + \frac{2}{4} u - \frac{1}{4} u^2 \right\}$$
.

Der Ausdruck (1) hat eine leicht zu erkennende geometrische Bedeutung. Trägt man nämlich für eine boliebig zu wählende Winkelgechwindigkeit os die Stotdurücke p senkrecht zu der Thorfläche auf, so erhält man im wagerechten Schnitt eine Parabel, deren Scheitel in dem Abstande  $\xi = \frac{e}{e}$  von der

Drehachse liegt. Wenn  $\omega > \frac{t^*}{l}$  ist, so besteht die Druckfläche



aus zwei entgegengesetzt gerichteten Parabelzweigen, deren gemeinschaftlicher Scheitel in dem soeben bezeichneten

Punkte liegt, wie Abbildung 1 veranschaulicht.

Für die Drehbewegung des Thores gilt die Differential-gleichung

(4) 
$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{M}{T}$$
.

Die Beschleunigung  $\frac{d\omega}{dt}$  wird gleich Null und die Bewegung somit gleichförmig bei demjenigen Werthe von u, für welchen M=0 ist. Dies ist aur möglich für u>1, für welchen Pall die Gleichung (3) gilt, und man erhält nach derrelben

n=1,56. Sobald dieser Werth erreicht ist, bört die Beschleunigung der Thorbewegung auf und es kann daher die Winkelgeschwindigkeit des Thores nicht größer als 1,56  $\frac{r}{L}$  werden. Bedeutet ze

also unabhängig von der Länge, Tauchtiefe und dem Gewichte des Thores.

die größte Umfangsgeschwindigkeit, so ist folglich

Die lebendige Kmft des zuschlagenden Thores ist =  $^{1}/_{2}T$ .  $^{1}$  und ihr größter Werth, welcher nicht überschritten werden kann, ist, wenn das Gewicht des Thores gleichmäßig über die Länge vertheilt angenommen und demgemäßs  $T=^{1}/_{2}\frac{Q}{\omega}I^{2}$  wird:

(6) 
$$L=\frac{1}{6}\frac{Q}{g} re^2 = 0.041 \cdot Q r^2$$
.

#### 3. Beziehungen zwischen Winkelgeschwindigkeit, Drehwinkel and Bewegungedauer.

Der Drehwinkel, welchen das Thor von dem Beginne der Bewegung an zurücklegen muss, bis es die Bewegungsgröße l·ω \_ u erlangt, kann ans der Beziehung −dα−ω · dt in Ver-Abb. 2

geleitet werden. Man erhält daraus

$$-d\alpha = \frac{T \cdot \omega \cdot d\omega}{M} = T \left(\frac{r}{l}\right)^2 \frac{u \cdot du}{M}$$

bindung mit GL 4 her-

worin M vermöge der Gleichungen 2 bezw. 3 eine Function von u ist. da ist negativ zu nehmen, weil der Stellungswinkel a gegen die Ebene der Anschlagsflächen durch die Bewegung kleiner wird.

(7) 
$$\frac{kFl^3}{T}(a_0-a) = \int_{1/2}^{u} \frac{u \cdot du}{1/2} \frac{u \cdot du}{1/2}$$

für u > 1 dagegen

(8) 
$$\frac{kFP}{T}(u_0 - a) = \int_1^a \frac{n \cdot du}{\frac{1}{4}(\frac{1}{u})^2 - \frac{1}{2} + \frac{\pi}{2}u - \frac{1}{4}u^2} + \int_1^1 \frac{u \cdot du}{\frac{1}{2}(\frac{1}{2})^2 - \frac{\pi}{2}(\frac{1}{2}u^2 + \frac{1}{2})} \frac{u}{u^2}$$

Das allgemeine Integral der Gleichung 7 ist

$$2 \ln (1/2 - 2/2 u + 1/4 u^2) + 8 \sqrt{2} \arctan \frac{3 u - 4}{\sqrt{2}} + C$$

und die bestimmte Integration zwischen den Grenzen 1 und 0 liefert

$$\int_{0}^{1} \frac{u \cdot du}{\sqrt{1/2 - u^2/8} u + 1/4 u^2} = arc(144^{\circ}44'8'' - 109^{\circ}28'16'') - 2 \ln 6$$

Das erste Integral auf der rechten Seite der Gleichung 8 land sich zwar auch in endlicher Form darstellen, jedoch ist das Verfahren umständlich, sodafs man zweckmäßiger eine näherungsweise Integration anwendet.

Die Ausführung der Rechnungen ergiebt, wenn allgemein

(9) 
$$\varphi = \alpha_0 - \alpha = \frac{T}{k F I^2} \cdot f(u)$$

gesetzt wird, für f(n) die folgenden Zahlenwerthe:

Es ist hierans zu erseben, daß das Thor schon nach Zurücklegung eines kleinen Drehwinkels eine verhältnifsmäfsig bedeutende Winkelgeschwindigkeit erlangt und daß dann die Zunahme der Geschwindigkeit immer langsamer erfolgt. Für f(u) = 3.38 ist  $l \cdot \omega$  bereits -r, withrend die Umfangsgeschwindigkeit erst für f(u) = 20.75 his auf  $1.5 \cdot r$  angewachsen ist und der Grenzwerth 1,56 · r gar erst für  $f(u) = \infty$ erreicht wird.

Wenn das Gewicht gleichmäßig über die Thorlänge vertheilt angenommen wird, so geht die Gleichung 9 über in

(11) 
$$q = \frac{2Q}{3EFI} \cdot f(u)$$
.

Beispielsweise ist für l=5 m. F=20 em. O=6 tn und  $\frac{\pi}{4} = 1.5$  der Drehwinkel  $q = \frac{\pi}{2} f(u)$  oder in Graden = 1.53 f(u); in diesem Falle ist die Umfangsgeschwindigkeit des Thores schon nach einem Drehwinkel von rund 5 o gleich der Strömungsgeschwindigkeit v., während zur Erlangung der Bewegungsgrößse u - 1,30 bezw. 1,40 und 1,50 ein Drehwinkel ge von rund 14 bezw. 20 und 32 6 gebört.

Die Ermittlung der Zeitdauer der Bewegung bietet nach dem Vorangegangenen keine Schwierigkeiten. Man kann eine genaue Berechnung unter Anwendung der Differentialgleichung 4 ausführen, einfacher ist es jedoch, sich mit einer Schätzung der Zeitdauer unter Benntzung der Beziehung A g - w · A zwischen Drehwinkel und Zeit zu begnügen. Es sei z. B. für das obige Thor die Zeit zu ermitteln, in welcher dasselbe bei einer Strömungsgeschwindigkeit v = 0.8 m einen Drehwinkel von 50 ° beschreibt. Der von dem Thorumfange zurückzulegende Weg ist dann 5.0 · 0.8727 - rund 4.36 m; die Umfangsgeschwindigkeit ist bereits nach 5 ° gleich r - 0.8 m und wächst dann bis auf 1.56 · 0.8 = 1.25 m. sie ist für die letzten 18 ° größer als 1,20 m. Schätzt man demgemäß die durchschnittliche Geschwindigkeit auf 1 m. so ergieht sich die erforderliche Zeit / - 4.36 oder rund 5 Secunden.

## 4. Bewegnug des Thores bel gestautem Oberwasser.

Man denke sich das Thor geschlossen, den Thoranschlag auslösbar und in dem Augenblicke, wo das Wasserspiegelgefälle vor dem Thore - h ist, plötzlich beseitigt. Das Thor wird dann sofort in Bewegung gerathen und bei der Bewegung geht dadurch, dass das Oberwasser dem sich fortbewegenden Thore nachdrängt, ein Theil des Gefälles verloren, weshalh der Druck gegen die Vorderseite allmählich etwas geringer wird als in der Ruhelage. Das Unterwasser befindet sich anfangs in Ruhe, and der Widerstand, welchen es der Bewegung entgegensetzt, ist für ein Flächentheilehen df im Abstande x von der Drehachse —  $k(x \cdot \omega)^2 df$ . Zufolge der allmählich eintretenden Abflufsgeschwindigkeit des Unterwassers wird auch dieser Widerstand im Laufe der Bewegung etwas vermindert. Solange nun der Stellungswinkel  $\alpha$  des Thores noch sehr spitz ist, können beide Veränderungen, nämlich die Verminderung der auf die Vorderfische wirkenden bewegenden Kraft und des auf der Hinterseite auftretenden verzögernden Widerstandes, als klein und noch dazu einander annähernd aufhehend vernachlässigt werden. Man hat daher

(12) 
$$\begin{cases} p = h - k (x \cdot \omega)^{g} \text{ and} \\ M \leftarrow F l \left[ \frac{h}{2} - k \frac{l^{g} \omega^{g}}{4} \right]. \end{cases}$$

$$d\alpha = \frac{T \cdot \omega \cdot d\omega}{M} = \frac{T}{F \cdot l} \cdot \frac{\omega \cdot d\omega}{\frac{h}{2} - k \frac{l^2 \omega^2}{A}}$$

und durch Integration, indem für  $\omega=0$  auch  $\alpha=0$  gesetzt wird, (13)  $\alpha=\frac{2\,T}{k\cdot F\,I^2}\cdot\ln\frac{2\,h}{2\,h-k\,\omega^2\,I^2}.$ 

(13) 
$$\alpha = \frac{2T}{k \cdot F I^2} \cdot ln \frac{2h}{2h - k \omega^2 I^4}$$

Die Beschleunigung hört auf, wenn M=0 wird. Nach Gleichung 12 ist solches der Fall für

(14) 
$$l\omega = \sqrt{\frac{2h}{k}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{gh}{\xi}}$$

und größer kann demnach die Umfangageschwindigkeit nicht

Der velle Betrag dieses Höchstwerthes wird praktisch micht erreicht; begrüßt aum sich aber mit der Annäherung  $l \cdot ks = -0.99 \sqrt{\frac{2k}{L}}$ , so liefert die Gleichung 13 denjenigen Drahwinkol  $\beta$ , nach dessen Zurückiegung die Bewegung gleichformig wird, nähnlich  $\beta = 7.82 \frac{T}{kFl}$ , wofür man auch setzen kann

(15) 
$$\beta = 5.21 \frac{Q}{\xi \cdot F \cdot l}$$

Der Höchstwerth der Winkelgeschwindigkeit wird, wie aus der Vergleichung mit den Formeln 10 und 11 bervorgeab, hierbei schon nach der Zurücklegung eines erheblich kleineren Drehwinkels als in dem früher untersuchten Falle erreicht.

Die größte lebendige Kraft, welche das Thor erlangt, berechnet sich zu

(16) 
$$L = \frac{T \cdot h}{l^2 \cdot k} = 2/s \cdot \frac{Qh}{k}$$
.

Beispiel. Es sei  $l=5\,\mathrm{m},~Q=6\,\mathrm{tn},~F=20\,\mathrm{qm},$   $\zeta=1,5\,$  und  $h=0,20\,\mathrm{m}.$  Der Drehwinkel, bei welchem die größte Geschwindigkeit erreicht wird, ist

$$\beta = 5.21 \frac{6}{1.5 \cdot 5.0 \cdot 20} = 0.208 = \text{rand } 12^{\circ}$$

und die größte lebendige Kraft

$$L = \frac{\pi}{3} \frac{6 \cdot 0.20}{1.5} = 0.533$$
 mtn.

Die gröfste Umfangsgeschwindigkeit ist

$$w = 2\sqrt{\frac{9.81 \cdot 0.20}{1.5}} = 2.29 \text{ m}.$$

Mit der gleichen Grechvindigkeit und lebendigen Kraft wird nach das Zuschlagen der Thorse orfolgen, wan dieses unter einem spitzen Stellungswinkel  $[\sim 12^\circ$  eine zeitlang durch Richahltetten Estgehalten und in dem Augenbliche, wo die Staubblo 0,20 m beträgt, frei gelassen wird. Man erkennt, darf die vollen Steubblo 0,20 m beträgt, frei gelassen wird. Man erkennt, darf die vollen Steubritzungen benrieb bei dem freien Zuschlagen aus zur 5,0  $\sim$  0,20 s  $\sim$  1,04 m Abstand der Schlagshale von Herr Anschlagsfalte eintreten.

#### 5. Anwendbarkeit.

Die vorstehenden Untersuchungen sind unter Voraussetzung einer nabezu rechtvinklig zur Strönung gerichteten Thorlage grücht; sie gelten daber zunakten um für kleine Stellungswinkel a. Der Stoßeruck des strönenden Wassens ist bei nabenn geöffnetem Thore geringer, als Formel 1 anglets, demegenflis ist anch das Kraftmoment M med die Beschlennigung der Gritaus kleiner und es ist ein größerer Drebwinkel zur Erlangung des Höchstwerthes der Geschwindigkeit erforderlich; der lettere aber beite unveränder.

Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. XXXVIII.

Eine andere Voraussetzung war bei den Untersuchungen in Abschnitt 2 and 3 die Gleichförmickeit der Strömungsgeschwindigkeit v während der ganzen Bewegungsdauer und eine gleich große Strömungsgeschwindigkeit vor und hinter dem Thore. Beides wird nur dann annähernd zutreffen, wenn das geschlossene Thor nicht das ganze Durchflufsprofil, sondern nur einen kleinen Bruchtheil desselben absperrt, sodafs zu beiden Seiten, über und unter dem Thore noch das Wasser freien Abfluß findet. Wenn jedoch ein ganz oder nahezu völliger Abschlnfs durch das Zugehen des Thores herbeigeführt wird und dieser Fall ist für die Anwendung am wichtigsten - so treten andere Erscheinungen auf. Die durchfliefsende Wassermenge wird dann während des Zugebens des Thores kleiner, oberhalb tritt ein Aufstau ein und unterhalb läuft das Wasser tiefer ab. Der Stofsdruck des gegen die Vorderfläche strömenden Wassers geht in einen dem sich bildenden Gefälle entsprechenden rubenden Wasserdruck über und unterhalb treten Wirbelbewegungen an die Stelle der regelmäßigen Abströmung.

Voltzielt sich nun der Uebergang aus der geöffneten iht die geschlossen Lage ohne Anfenthalt und in nur weisigen Secunden, so dürfte die frührer Untersnehung zwar nicht mehr herbertielt, aber doch praktieht noch anwendher sein. Der Aufstau oberhalb bildet sich dann nimilich im wesentlichen erst nach erfolgten Zuschlagen der Thorea aus und die Ahffaftgeschwindigheit danret nach dem Gesette der Trägheit noch fort; das Ther bewogt sich also der Hauptsache nach mit und unter dem Lönfusse der anfänglich vorhandenen Strieung. Durch die netterhalb allmählich entstehenden Wirtelbewegungen und die Verminderung der Abfufungsowknindigheit und der Widerstand des zurückzudringenden Wassers vergröfert und dadurch des Zunahme des Druckes gegen die Vorderfläche, welche infolge des sich allmählich bildenden Aufstanes entsteht, ganz oder thellweise ausgeglichen.

Sofern jedoch schon vor dem Zuschlagen ein merklicher Anfstau entstanden sein sollte, so würde annübernd die in dem vierten Abschnitte geführte Untersuchung zur Anwendung kommen.

## 6. Thore mit Durchflussöffnungen.

Dadurch, dafe ein Theil der Thordiche durch Schütze der Drehkinpen bewegitch gemacht wird, kann man die eingetanchte Fliche wihrend der Bewegung verkiniern. Solche Orfinungen vermindern das Moment des gegen die Vorderwich est Theers gerüchsten Stoffenten in doppetter Weise, indem sowohl die getroffene Fliche als die durch Verengung des Durchflüsprofils erzeugte Sauhbbe bei allen Thorstellungen geringer wird.

Es ist leicht zu erkennen, dat die Bewegung der Thorse dabei mit vermienderte Beschleungung vor sich gebt und dafs erst nach Zurückleuung eines größeren Drebrünkels als bei einem Thore ohne Orffunngen der Gernaverth est leichen Thorse wird. Dieser Greunverth selber und damit der Greunverth der Lebendigen Kraft des bewegten Thorse wird aber nicht in alter Ellien durch die Orffunngen verhöheter, sondern kann unter Umstünden durch dieselben sogar erheblich vergefüert werden. Die Lage der Orffunngen zur Dreaches ist darunf von entscheidendem Einflusse. Es tritt nämlich die Geleidfrünglicht der Dreibewegnen zert dam ein, vom die

treibende Kraft des zufliefsenden dem Widerstande des zurückgedrängten Wassers in Bezng auf die Drehachse das Gleichgewicht halt. Nun wirken die Widerstande hanptsächlich auf die außeren, d. h. nahe der Schlagsanle gelegenen Theile; verkleinert man also dieselben, so ist eine größere Winkelgeschwindigkeit zur Herstellung des Gleichgewichts nothwendig.

In entgegengesetztem Sinne, d. i. anf Verminderung des Grenzwerthes der Geschwindigkeit und der lebendigen Kraft, wirkt die Portnahme der Bekleidung in der Nähe der Drehachse, und es ergiebt sich die Nutzanwendung, dass man Oeffnungen in der Thorffäche, sofern sie überhaupt in Frage kommen, ausschliefslich in die Thormitte oder in die Nahe der Wendesanle legen, in der Nähe der Schlagsäule aber vermeiden sollte,

#### 7. Stofswirkungen im allgemeinen.

Die Untersuchung der Stofswirkungen läfst sich wegen ihrer Abbängigkeit von den Eigenschaften des Materials nur annäherungsweise und unter solchen vereinfachenden Annahmen führen, die in Wirklichkeit niemals ganz zutreffen. Sie ist deswegen iedoch nicht überfitissig, da man durch sie wenigstens zu einigermaßen brauchbaren Anhaltspunkten für die Beurtheilung der Stofswirkungen und für die im gegebenen Falle massende Thoronstruction gelangt.

Der Stoft kann sowohl hinsichtlich der Bewegung des stofsenden Körpers als hinsichtlich der in den einzelnen Theilen desselben anftretenden inneren Kräfte vollständig ersetzt gedacht werden durch den als äußere Kraft in der Stoßsfläche angreifenden and im allgemeinen nur eine sehr kurze Zeit in schneller Veränderlichkeit wirksamen Stofadruck D

Bekanntlich bewegt sich der Schwerpunkt eines Körpers so. als oh sämtliche änfseren Kräfte mit unveränderter Größe und Richtung and die in ihm vereinigt gedachte ganze Masse einwirkten. Die inneren Kräfte zwischen den einzelnen Massentheilchen sind auf die Schwerpunktsbewegung ohne Einfinfs. Es muss daher die Bewegung eines durch den Stofs zur Ruhe kommenden Körpers in der Weise vor sich geben, daß die Bedingung  $\mathfrak{A} = \Sigma(D \cdot \triangle s)$  erfüllt wird, worin  $\mathfrak{A}$  den nach dem Stofse fibrig gebliebenen Theil der lebendigen Kraft und  $s = \sum \triangle s$  den Weg bedeutet, welchen der Schwerpunkt in einer der Stofskraft D entgegengesetzten Richtung zurücklegt.

Der Weg s entsteht im allgemeinen

1. aus der Verschiebung des Angriffspunktes von D, indem die Stofsfläche des getroffenen Körpers unter dem auf sie ausgeübten Drucke zurückweicht oder die stoßenden Theile unter Ueberwindung des Widerstandes D in die gestofsenen eindringen.

2. durch Biegung der nicht namittelbar anfstofsenden Theile. wodnrch der Schwerpunkt des ganzen Körpers vorrückt,

3. durch die Zusammenpressung des stofsenden Körpers, wodnrch sein Schwerpunkt ebenfalls in der Stofsrichtung vorwärts gelangt, wie z. B. beim Plattdrücken einer Kugel an einer harten Wand

Diese drei Bewegungen mögen der Reihe nach mit s', s" und s'" bezeichnet werden. Da die veränderliche Stofskraft während der Znrücklegung des Weges s allmählich von 0 bis zu ihrem Höchstwerthe zunimmt, so kann die verrichtete Arbeit annähernd =  $\frac{Ds}{2}$  gesetzt werden, wenn nater D nunmehr jener Höchstwerth verstanden wird. Das giebt die Gleichung

(17) M = 1/2 D(s' + s" + s").

Sollen die Stofswirkungen unschädlich sein, so dürfen die Grenzen der Elasticität oder Festigkeit des Materials an keiner Stelle und in keinem Augenblicke erreicht oder gar überschritten werden. Dazn gehört, wie man leicht erkennt, ein möglichst kleiner Werth von D, weshalb man die Summe s' + s'' + s'', so groß als möglich zu machen hat.

Die Größe s' hängt von der Beschaffenheit der Anschlagsflächen ah, welche den Stofs aufzunehmen haben. Je nachgiebiger dieselben sind, desto größer wird s' und desto geringere Formänderungen erleidet der stofsende Körper. Es ist daher nützlich, die Stofsfächen weich und nachgiebig zn machen.

Die Schwerpunktbewegung a" ist besonders bei dem Stofne stab- oder plattenförmiger Körper bemerkbar. Wie dieselbe entsteht, zeigt Abbildnng 3, welche die Durchbiegung eines



elastischen Stabes veranschaplicht, dessen Enden gegen feste Anflagerpunkte stofsen. Der Schwerpunkt S rückt unter allmählich zunehmendem Auflagerdrucke über die Linie AB hinaus

und der Stab verrichtet, obwohl die Stofspunkte unbeweglich bleiben, die Arbeit  $\mathfrak{A}'' = \frac{Ds''}{2}$ . Der größte Druck D steht mit der größten Durchbiegung d und diese mit s" im Zusammenhange, und die Arbeit M" wird bei einem nm so kleineren Stofsdrucke verrichtet, ie größer s", d. h. je biegsamer der

Die Größe s'" kann, soweit sie aus der Zusammenpressung des Materials der eigentlichen Schlagsänle entsteht, vernachlässigt und, sofern Polster, Buffer n. dergl. an der Schlagsäule angebracht sind, als zu s' gehörig angesehen werden.

In gleicher Weise wie der ganze Körper verliert auch jeder einzelne Bestandtheil desselben, indem er zum Stillstande kommt, seine lebendige Kraft und für jeden muß die Bedingung 17 einzeln erfüllt sein, wobei die Inanspruchnahme der Verbindungen als Stofskraft zu betrachten ist.

## 8. Die Thorbekleidung.

Wir setzen einen hölzernen Belag mit lothrecht gestellten Bohlen voraus und betrachten die von der Drehachse entfernteste Bohle. Thre Breite sei =b, die Stärke =e und die Länge, gleich Riegelabstand, = a, ferner ihre Masse  $m = \gamma bea$ und ihre Geschwindigkeit - w. Bei dem Stoße wird die Behle gegen die Riegel geprefst, wobel sie sich um 8 durchbiegt und einen größten Druck  $=\frac{D}{2}$  auf jeden Stützpunkt ausübt. Indem die Riegel nicht plötzlich zum Stillstande gelangen, so legt der Angriffspunkt des Stofsdruckes einen Weg - s' zurück;

die Zusammenpressung der Fasern an den Stützpunkten möge Die Beziehung zwischen D und  $\delta$  wird man annähernd derjenigen gleich setzen dürfen, welche hei der gleich großen Durchbiegung der Bohle unter einer gleichmäßig über ihre Lange vertheiten Belastung stattfindet. In diesem Falle ist

vernachlässigt werden.

bekanntlich, wenn man freie Anflagerung an den Enden annimmt, das größte Biegungsmoment

$$\mathfrak{M} = \frac{Da}{a}$$

die größte Beanspruchung

$$\sigma = \frac{\Re \cdot e}{J \cdot 2} = \frac{3}{4} \frac{Da}{he^2}$$

und die größte Durchbiegung

worin J das Trägheitsmoment des Querschnittes und E den Elasticitätsmodul bedeutet.

Die Durchbiegung s" des Schwerpunktes ist annähernd —  $^2/_2 d$ , ferner ist

$$\mathfrak{A} = \frac{D}{2}(s' + s'').$$

Dies giebt die Beziehungen

(18) 
$$\sigma = \frac{a}{2} \cdot \frac{a}{be^2} \cdot \frac{24}{s^* + s^{**}}$$

und

(19) 
$$s'' = \frac{5}{34} \cdot \frac{a \cdot a^2}{E \cdot e}$$

Aus diesen beiden Gleichungen kann, wenn  $\mathfrak A$  und s' bekannt ist,  $\sigma$  und s'' und zwar am besten durch einige Versuchsrechnungen, sodann auch der größte Stoßsdruck, nämlich

(20) 
$$D = 4/3 \cdot \frac{b e^2}{a} \cdot \sigma$$

gefunden werden.

Die lebendige Kraft der Bohle ist

$$L=m\frac{w^2}{2}-\gamma bea\frac{w^2}{2}$$

und für Holz ist, alles auf Meter und Tonnen bezogen,

$$\gamma = \frac{0,800}{9,81} = 0,0816$$

E = 1200000

Führt man diese Werthe in die Gleichungen 18 und 19 ein und setzt  $\mathbb{X} - L$ , so erhält man

(21) 
$$\begin{cases} \sigma = 0.0612 \cdot \frac{a^3}{e} \cdot \frac{ie^2}{s' + s''} \text{ and } \\ s'' = \frac{\sigma}{8.640.000} \cdot \frac{a^2}{e} \end{cases}$$

Die Stofswirkungen werden am größsten, wenn s'=0 ist und die obigen Formeln ergeben alsdann

(22) a - 727 · w,

also unabhängig von der Belagstärke und dem Riegelabstande.

In diesem ungünstigsten Falle wird die Elasticitätsgrenze der Faserspannung schon bei av = 3,44 m erreicht, nämlich

$$a = 2500 \frac{\text{tn}}{\text{cm}} = 250 \frac{\text{kg}}{\text{ccm}}$$

and zugleich erhält auch die Scheerkraft einen hohen Werth. Dieselbe ist an den Enden  $-\frac{D}{2}$  und die größte Schubspann-

nung 
$$\sigma' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{be}$$
 oder zufelge Formel 20

Nimmt man z. B. w = 3 m, a = 1 m und e = 0.08 m,

so wird 
$$\sigma = 3 \cdot 727 = 2181 \frac{\text{tn}}{\text{cm}} = 218,1 \frac{\text{kg}}{\text{cm}}$$

$$\sigma' = 2181 \cdot \frac{0.08}{1.0} = 174.5 \frac{\text{tn}}{\sigma \text{m}}$$

und der ganze auf die Riegel ausgeübte Druck

$$D = \frac{4}{3} 2181 \cdot b \cdot \frac{\overline{0,08}^2}{1.0} = b \cdot 18.6 \text{ tn}$$

oder so grofs wie bei einem Wassendruck von 18,6 m Röhe. Wollte man hierbei den Belag noch stärker machen oder die Riegel enger stellen, so wärde die Banspruchung  $\sigma$  unwerkndert bleiben, aber der Druck D und die Schubspannung  $\sigma$  noch größer werden.

Bei einem sehr harten Stoße könnte demnach die Gefahr des Zerbrechens oder Verstanchens schon bei Geschwindigkeiten von 3 m oder etwas darüber eintreten.

Im allgemeinen ist jedoch s' nicht — 0 und dann ermäßigen sich die Stoßwirkungen bedeutend. Nach der Formelt 18 bis 20 läfst sich eine unmittelbare Beziehung zwischen s' und der größten Spannung of aufstellen. Dieselbe lautet

(24) 
$$s' = \frac{a^2}{e} \left\{ \frac{3}{4} \gamma \frac{4e^2}{a} - \frac{5}{16} \frac{a}{E} \right\}$$

und giebt die Größe der Strecke s', um welche der Angriffspunkt der Stofskraft nachgeben mufs, wenn die Spannung  $\sigma$  nicht überschritten werden soll. Der Druck D ist dann durch Formel 20 gegeben. Beispielsweise erhält man für Holz, indem  $\gamma = 0.0816$  und E = 1200000 gesetzt wird:

(25) 
$$s' = \frac{a^2}{\epsilon} \left\{ 0,0612 \frac{w^2}{\sigma} - \frac{\sigma}{8640000} \right\}$$

Wie diese Gleichung zeigt, kann man die Beanspruchung der Bohle durch Vergrüßerung von  $s^*$  sehr ermäßigen und man kommt bei gegebener Beanspruchung  $\sigma$  mit einem um so kleineren Werthe von  $s^*$  aus, je stärker der Belag und je enger die Riegelstellung ist. Jedoch wächst dabei der Druck D und die Schubspannsung  $\sigma^*$ .

Die vorstehenden Entwicklungen gelten auch für eine eisenen Blechhaut als Thorbekleidung. Die Formeln 18 bis 20 sind darauf ohne weiteres anwendbar und wenn man die bezüglichen Zahleuwerthe, nämlich

$$\gamma = \frac{7,80}{9.81} = 0,795$$
 and  $E = 20\,000\,000$ 

einsetzt, so ergiebt sich die der Formel 25 entsprechende Beziebung

(26) 
$$s' \rightarrow \frac{a^2}{e} \left\{ 0.597 \frac{w^2}{a} - \frac{a}{144000000} \right\}$$

In Formel 25 wird 
$$s'=0$$
 für  $w=\frac{\sigma}{727}$  und in For-

mel 26 für  $sc = \frac{\sigma}{9270}$ . Setzt man  $\sigma$  gleich der Spannung an der Elasticitätsgrenne, so erhält man im ersten Falle eine größere Geschwindigkeit sc als im zweiten, der hölteren Belag vernage daher harte Stößes beseen zusznhalten als der eiserne.

Das Vorangegangene bezog sich auf die äußerste Bohle. Bei den ührigen ist die Geschwindigkeit und lebendige Kraft kleiner und es ist leicht zu erseben, daß dabei auch die Stofswirkungen geringer werden.

### 9. Stofswirkungen auf die Riegel, Wende- und Schlagsäule.

Wir betrachten zunächst einen einzelnen, um die Drehachse schwingenden Stab, in welchem wir nus die ganze Masse des Thores vereinigt denken. Der größte auf das freie Ende wirkende Stofsdruck sei - P, der von dem Angriffspunkte desselben zurückgelegte Weg wieder =s, ferner seien R und S die auf die Drehachse wirkenden Kräfte in dem aus Abbildung 4 ersichtlichen Sinne, ac - Umfangsgeschwindigkeit und P Q = Gewicht des Stabes.

angenommen. Die größste Durchbiegung des Stabes

sei -  $\delta$  and die Schwerpunktsdurchbiegung  $s'' = 2/a \delta$ .

Man hat
$$(27) \begin{cases} L = \frac{1}{3} \frac{Q \cdot w^2}{g \cdot 2} \text{ and} \\ \Re = \frac{1}{2} \left\{ P s' + (P + R) s'' \right\}. \end{cases}$$

Es möge der Stab zunächst als völlig starr angesehen werden. Dann ist s''=0 und man erhält, wenn wieder  $\Re -L$ gesetzt wird,

(28) 
$$P = 1/3 \cdot \frac{Q \cdot w^2}{g \cdot s'}$$
.

Die Verzögerung, welche ein Massentheilchen m im Abstande x von der Drehachse nater Einwirkung der Kraft P

erleidet, ist 
$$\frac{dv}{dt} = x\frac{d\omega}{dt} = x\frac{Pl}{T}$$
 und zufolge (28)

(29) 
$$\frac{dv}{dt} = \frac{x}{l} \frac{w^3}{v}$$
,

woraus sich weiter ergiebt

$$\Sigma \left(m \frac{dv}{dt}\right) = 1/2 \cdot \frac{Q \cdot w^2}{g \cdot s'}$$

Nach den allgemeinen Bewegungsgesetzen gelten die Glei-

changen 
$$R + P - \Sigma \left( m \frac{dv}{dt} \right) = 0$$
 und

$$S - \Sigma(m\omega^2 x) = 0.$$

Dies giebt

$$R = \sqrt[1]_6 \cdot \frac{Q \cdot w^2}{g \cdot s'} \text{ and } S = \sqrt[1]_2 \cdot \frac{Q \cdot w^2}{g \cdot l}.$$

Es ist also  $R = \frac{P}{R}$  und der ganze auf beide Stützpunkte ansgetibte Stofsdruck

$$D = P + R = t/s P$$
.

Die Kraft S ist nicht als Stofskraft anzuseben, denn sie war vor dem Stofse vorhanden und hört bei demselben allmählich auf, während umsekehrt die Kraft R erst bei dem Stofse entsteht und zugleich mit P bis zu dem obigen Höchstwerthe anwächst.

Auf den Stab wirken die verzögernden Kräfte 
$$m \frac{dv}{dt}$$
 wie  
eine entsprechende Belastung von der Gesamtgröße  $D = {}^{n} /_{2} P$   
und diese Belastung ist zufolge (29) eine mit dem Abstande



von der Drehachse gleichmāfsig zunehmende, wie in Abbildung 5 dargestellt.

Wenn s" nicht = 0 ist. so verhalten sich die Beschlennigungen der einzelnen Massentheilchen etwas abweichend und dabei ändert sich neben

der Größe der Belastung D auch die Form der Belastungsfläche. Die genaue Ermittlung der letzteren würde sehr schwierig sein, lässt sich aber vermeiden, wenn man erwägt, daß das größte Angriffsmoment bei gegebener Lastgröße D durch kleine Veränderungen in der Lastvertheilung fast gar nicht beeinflufst wird. Man kann daher das Verhältnifs D: P: R = 3: 2: 1 beibehalten und  $\mathfrak{M} = \frac{DI}{2}$  als hinreichend genauen Näberungswerth annehmen.

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{Q \cdot w^2}{g \cdot 2} = \frac{D}{3} (s' + \frac{3}{2} s'')$$

oder wegen  $s'' = \frac{2}{3} d$ 

(30) 
$$D = \frac{ic^2 \cdot Q}{2g \cdot (s^* + \delta)}$$

und wenn J das Trägheitsmoment und h die Höhe des Stabquerschnittes bedentet, so ist

(31) 
$$\sigma = \frac{\mathfrak{M} \cdot h}{J \cdot 2} = \sqrt[4]{_{16}} \cdot \frac{Dth}{J}$$

und weiter in Verbindung mit (30)

$$(32) \quad \sigma = \sqrt[1]{s_2} \, \frac{Q \cdot m^2 \cdot l \cdot h}{g \cdot J \left( s' + \delta \right)} \, .$$

Auch für die Durchbiegung d ist dieselbe Formel wie bei einer gleichförmig vertheilten Belastung von der gleichen Lastgröße D anwendbar, nämlich

$$\delta = {}^5/{}_{564} \cdot \frac{D\, P}{E \cdot J}$$
 oder wegen Formel 31,

$$\delta = b/_{24} \frac{\sigma \cdot l^2}{E \cdot h}.$$

Die Gleichungen 30 bis 33 sind zur Berechnung der Stofswirkungen ausreichend.

Wenn z. B. s' bekannt ist, so erhalt man, am besten durch einige Versuchsrechnungen, die Beanspruchung o, welcher der Stab bei den Querschnittsgrößen J und h zn widerstehen hat, aus den beiden letzten Gleichungen, dann D aus 30 und weiter Pund R, d.i. die Stofskräfte auf Schlagsäule und Wendesäule. Wäre dagegen nur der Querschnitt des Stabes gegeben, so würde man denjenigen Werth von s', welchen der Angriffspunkt des Stofsdruckes P zurücklegen mußs, damit eine gegebene Beanspruchung a nicht überschritten wird, aus den Formeln 33 und 32, ferner D aus Formel 31 oder 30 erhalten.

(34) 
$$s' = \frac{1}{z_2} \cdot \frac{Q \cdot w^2 \cdot l \cdot h}{g \cdot J \cdot \sigma} - \frac{3}{24} \cdot \frac{\sigma \cdot l^2}{E \cdot h}$$

Sie gilt, gleichwie die Formeln 30 bis 33, sowohl für Eisen als für Holz und nicht blos für rechteckige, sondern anch für Iförmige und ähnlichs regelmäßige Querschnitte.

Rei der Anwendung auf das eine Anzahl Riegel enthaltende Thor hat man entweder für O das ganze Thorgewicht und für J die Summe der Trägbeitsmomente sämtlicher Riegel einzusetzen, oder man behandelt jeden Riegel für sich und setzt dann Q gleich dem entsprechenden Antheil des ganzen Thorgewichtes.

Es mége noch kurz der Fall betrachtet werden, in welchem das Thor aus einer Tafel von wagerechten hölzernen Balken besteht, wetche dicht an einander geweiht sind und keine Bekleidung zu tragen haben. Für einen solchen Balken von der Breite D und der Stärke h ist

$$J = \frac{b\,h^2}{12} \ \mbox{and} \ \frac{Q}{g} = 0.0816\,bh\,l.$$
 Die Fermeln 32 und 34 lauten dann

(35) 
$$\sigma = 0.0306 \frac{l^2 \cdot \kappa^2}{\hbar (s' + \delta)}$$
 and

(36) 
$$s' = \frac{l^2}{h} \left\{ 0,0306 \frac{w^2}{\sigma} - \frac{\sigma}{5760000} \right\}.$$

Die Klammer auf der rechten Seite der letzten Gleichung ist gleich 0 für

(37) \(\sigma - 420 \cdot \text{ve}\)

und dies ist also die größte Beanspruchung, welche der Balken bei einem völlig harten Stoßse erleiden würde. Dieser Grenzwerth ist unabhängig von der Balkenstärke und Thorweite.

### 10. Beispiel.

Es sei l=5 m. Riepelabstand a=1,0 m. Relagstative -0,08 m and der Eigelabstand a=1,0 m. l=0,40 m; das Gewicht des Thorstreifens von der Höbe a=1 m sei gleich 0,90 tn; die Beanspruchung sell nickt grüßer als  $\sigma-800$  für werden und es sei beim Zuschlagen auf eine Geschwindigseit s=2,5 m zu rechenn. Aus Fornes 37 ist zu erhennen, daße s nicht gleich 0 sein darf, denn alsdann würde der Eigelachen vermöge der lebendigen Kirft seiner eigenen Ausse, ohne die Bekleidung, eine Beanspruchung —  $420 \cdot 2,5$  d. i. > 800 — 100 m. 100 m

erleiden. Man erhält 
$$J = \frac{0.30 \cdot 0.40^8}{12} = 0.0016$$
 und für  $\sigma = 800$  aus Formel 33 
$$\dot{\sigma} = \frac{800 \cdot 25^8}{1200\,000 \cdot 0.40} = 0.0087$$

and aus Formel 32:

$$s' + \delta = \frac{0.90 \cdot \overline{2.5}^2 \cdot 5 \cdot 0.40}{32 \cdot 9.81 \cdot 0.0016 \cdot 800} = 0.0280 \text{ m},$$
daher  $s' = 0.0193 \text{ m}.$ 

Weiter findet man nach (30)

$$D = \frac{0.90 \cdot \overline{2.5}^2}{2 \cdot 9.81 \cdot 0.0280} - \text{rand } 10.2 \text{ tn,}$$

mithin P = 6.8 and R = 3.4 tn.

Damit des Thor den Stofswirkungen get widersteben kann, mei die Schlagstale gegen Polster, Buffer der dergt, schlagen oder int solches an ihrer Anschlagstüche verseben sein, und zwar missen dieselben derartig eingerichtet sein, daß sie unter dem Drucke von 6,8 tn für jeden Riegel um mindestens 0,0193 m gleich rund 20 mm nachgeben. Sind die Polster noch nachgiebiger, so bleiht die Beanspruchung der Riegel  $< 800 \, \frac{\text{tn}}{\text{cm}}$ , während sie im entgegengesetzten Falle größer wird.

Die Beanspruchung der äußersten Behle ergiebt sich aus den Gleichungen 21, indem darin s' = 0,020 m gesetzt wird. Nimmt man zunächst s'' = 0 an, so folgt als erster Näherungs-

$$\sigma = \frac{0.0612 \cdot \overline{1.0}^2 \cdot \overline{2.5}^2}{0.06 \cdot 0.020} = 318 \text{ and}$$

$$s'' = \frac{318 \cdot \overline{1.0}^2}{8640000 \cdot 0.06} = 0.00061,$$

sodann genaner  $\sigma = 310 \frac{\text{tn}}{\text{qm}}$ . Die übrigen Bohlen werden noch weniger beansprucht.

Der Stofsdruck P int so grofs, wie bei einem Wanserspiegelgerülle von  $2 \cdot \frac{6.8}{5.0 \cdot 1.0} = 2.72$  m vor dem geschlossenen Thore, die Beanspruchung des Riegels kommt derjenigen bei dem Wanserbrucks  $\frac{1}{I-a} = \frac{10.2}{5 \cdot 1.0} = 2.04$  m gleich, diglenige der Buferstan Bolla nach Fermel 20 der Przickbüle

$$\frac{4}{3}\left(\frac{e}{a}\right)^2\sigma = \frac{4}{3}\left(\frac{0.06}{1.0}\right)^2 \cdot 310 = \text{rand } 1.49 \text{ m.}$$

Ware der größte Wasserdruck, welchen das geschlossene Thor auszuhalten hat, kleiner, z. B. nur = 0,50 m, so könnte das Thor leichter construirt nnd dadurch die auf die Polster entfallende Pressung P ermäfnigt werden.

Pår ein 0,50 m hobes Gefülle genügt die Bohlesutärie e-0,025, vorlit 0,04 m genommen worden nöge, die Blegel haben mit b=0,21 und b=0,28m ausseichende Stärbe, das Gewicht Q ernaßigt sich dadurch um rad 0,30 tu und beträgt also nur rad 0,400 tu. Hierfür erhält mas in derselben Weise wie verbin J=0,000384, d=0,0124,  $e^+=4-0,00454$  und  $e^+=0,0421$  gleich rund 42 mm; ferner D=3,50 tu und abot  $e^+=0,0421$  gleich rund 42 mm; ferner D=3,50 tu und abot mit größen Druck von unr 2,33 tu auf john Biegel auszuhalten und sie mitsen sich dabei un mindestens 42 um raxammenpressen, abso nochgrößers als verbin sein. Die Beauspruchung der Bohlen vird noch geringer als verbin, nünlich nur gleich rund 225 ta.

Würden die für den zweiten Fall genügenden Polster, also solichs, welche unter dem Drucke von 2,33 in bereits mut 2 mm nachgeben, auch im ersten Falle vorhanden sein, so würde 8' einen erheblich größeren Werth als 20 mm erlangen und die Beanspruchung des Riegels würde kleiner als 800 mm osein.

Wenn die Beziehung zwischen dem Druck P und der Zusammenpressung s' gegeben ist, so lassen sich für einen gegebenen Fall die bezüglichen Werthe von P, s' nnd  $\sigma$  durch einige Verzuchsrechnungen ermitteln,

Zn den aus der lebendigen Kraft des Thores entspringenden Stofswirkungen treten noch diejenigen Beanspruchungen hinzu, welche sich aus dem Drucke oder Stofise des Wassers gegen das zur Rahe kommende Thor ergeben. Die bezüglichen Kräfte sind durch die Formein 1 bezw. 12 gegeben, worin  $\omega=0$  gesetzt werden mag; die daraus entstehenden Beanspruchungen, welche gegenüber den eigentlichen Stofswirkungen nur unbedeu-

tend sind, lassen sich gesondert ermitteln und den ersteren hinzufügen.

- Kiel, im April 1888. G. Tolkmitt.

## Die Verbesserung der Boden- und Gesundheitsverhältnisse des Agro Romano.

Das bättige Verkommen sampfiger und ungestuder Niedraugsen nacht ist Arbeiten zu ihrer Beseitigung in Italian zu einer besonders wichtigen Cultaraufgabe. Es sei hier auf die Abhandlung auf S. 577 des Jahrganges 1887 der Zeitschrift für Bauwesen Berug gesonnum, in welcher diese Franço einer allgemeinen Betrachtung unterworfen ist. Wenn jehoch auf diesem Geleiten oden istellt Zureichendes geschielt, so diffrat der Grund hiervon darin zu nachen sein, dafs der Ausbas des italienischen Einenbahnetzes vorläufig forfakteuernet zu große Sammen verlangt, als dafs für andere nicht minder drügende Bax-Angelegenheiten geuügende Mittel übrig blieben.

Die meisten der in dem Zeitraum von 1862 bis 1887 mit einsom Gesanntaufnau den unbezu 40 000 00.4. (50 000 000 Litro) ausgeführten Verbesserungsatzeiten können sigentlich nur als Fortstraug der schein in früherer Zeit begonnenen Utsterenhunnigen angesehen werden. Unter den wenigen nen angefangenen Arbeiten därfrien in erster Linis die Arbeiten zur Verbesserung der Umgegend von Rom Backetraug verdienen. Von übrem Fortgang und Gelingen erwartet mas erbebliche Verbesserung der Gesundebeitzuntheit im und m. Rom. Angewählichte sind die Sunghsfrecken zu beiden Selten des unteren Tüberlanfa usech ist alten so seiner gefürstrieten Akharia-Gegenden, in denen



wührend der warmen Jahresseit ein Aufenthalt oder Verweibe measchlicher Wesen unnöglich wird. Der bekannte Professor Corrado-Tummasi-Crodell in Rom sagt öher die Entstehung der Malnrat: "Die Luft der Tungegend von Rom und der Stadt einhat ist unspeund, weil der Beden dieses Gebeites in sehr großer Marge Keime des Malaria-Krankbeinsoffers enthält, und wil diese Keime fast überall günstige Vorbeilungungen für ihre Entwicklung und Verrieffültigung vorfinden. Die vorrzüglichteit dieses Bediagungen hilde das Vorhandenseis von Tausenden von Wassendern, welche noch auf keiner Karte verzsächets stehen. Diese blauen auch dam Grüßenes aler warmen und trockense Sommers das zwischen ihnen liegende Endreich ausgetrocknet und daher nicht mehr geeignet ist, Malaria zu errengen."

Girich, als Rom Reichsbauptstaft geworden war, trat die Regierung der Frage abbey, wie die Bediagungen der Bewohnbarkeit und acherbaulichen Bewirtsbehaftung der Umgegend von Rom gibattiger zu gestälten seine. Nachdem ein im Jahre 1870 indergesetzter Ausschaft Vorarbeit na diesem Behört gemacht und ein fernerer Annschaft 1873 einen Entwurf zur Entwästerung der Sämpfe von Ochst und Macariewe vorgelegt latte,  a) Einen technisch durchgearbeiteten Gesamtentwurf für die Abfangung der Quellen und die Entwässerung des Agro Romano.

b) Einen oder richtiger neun endgeltige Pilass für die Trickselsgraug der Süngfe um Nickerangen, vorzäglich derjenigen von Ostin, Maccarase und Isola Stern. Die nach dem Piln zu ab bernicht Ausführung darf als theileriseis sehon vollendet angeseben werden. An einigen Stellen jedoch ist die Regiering auf Iebhaften Wichtstal nannentlich rus seiten der Grufgerundbesitzer gestofen, welche einen Erfolg von des vorgeschrichesen Markalanten und ann erwarten Sünen, wenn sie die ganze Art der Dewirthschaftung ihrer Besitsungen aberen volltes. Die Entwarfe zu b) erhielten im April 1881 die Zustimmung des Consiglio Superiore im Ministerium der öffentlichen Arbeiten, und zwar fast genau in derjenigen Gestalt, in welcher sie unter Leitung des im November 1884 eingesetzten Bauants gegewarktig zur Ausführung kommen.

Es sind nun nach einander zu betrachten:

### L. Die Entwässerung des Agro Romano.

Unter Agro Romano versteht man gemeinhin den nm Rom liegenden bis zum Meere reichenden Abschnitt des Westabhanges der mittleren Apenninenkette. Die Grenzen desselben werden verschiedenartig angegeben. Nach dem oben erwähnten Entwurf ist als Umfang der Verwaltungsbezirk der Gemeinde Rom angenommen, welcher rund 190 000 ha Bodenfläche mit einem Werthe von rund 60 Millionen Mark enthält, Der Agro Romano, vom Tiber und seinen zahlreichen Zuflüssen, unter denen in erster Linie der Anio zu nennen ist, durchströmt, ist als eine große gegen das Meer geneigte Ebene anzusehen, vulcanischen Ursprungs, mit wellenförmigen Erhebungen, zwischen denen viele nach allen Richtnugen sich verzweigende Thäler eingelagert sind, welche ihrerseits nur selten eine natürliche Entwässerung nach einem der drei Sammelbecken des Agro Romano, nämlich dem Tiber, dem Anio oder dem Meere, besitzen, das zurückgehaltene Wasser sucht sich eigene Abzugswege innerhalb des Erdreichs und giebt so Veranlassung zur Entstehung zahlreicher, theils zeitweise, theils dauernd thätiger Quellen und auch Wasser führender Bodenschichten. Die Niederungen an den Tibermündungen bei Ostia, Isola Sacra und Maccarese verlangen zur Abhülfe der derartigen Uebelstände eine besondere Behandlung, wie sie unter II eingehender erläntert ist. Hinsichtlich der übrigen Theile des Agro Romano ist man zu folgenden Maßnahmen gekommen:

Die Einzel-Besitzungen sind zu Verländen versinigt worden, im gazure S0 ander Zahl, deren jeder nach einem besonderen Sammelcanal entwässert. Für jeden Verland wurden sogleich die Hangt- und Nebencanäle bestimmt, auch die Beitragspflicht der Verlände und Besitzer geregelt. Für jede Einzelbesitzung wurde ein geverlanten Neitz von Estwässerungsgrüben in Assischt genommen, welchen auf Konten die Besitzers berraustellen ist. Die technische Ausführung aller dieser Arbeiten dürfte auch weiterhin auf keine besonderen Schwierigkeiten staden.

### Die Trockeniegung der Niederungen von Ostia, Isola Sacra und Maccarese.

Vergl. die Uebersichts-Karte, Abb. 1, auf S. 423.

Der Küstenstrich am Tiberdelta, welcher sich zwiselen den merengsstade sienereits und der Hung der Eienhalnieit Rem-Ciritavecchia sich hinziehenden Dünenkette andererseits in einer größen Breite von 12 km erstreckt, und dessen größen Länge von Ter Patreno bis zum Flusse Arrone etwa 27 han befrägt, umfalte die Niederungen von Ostia, Isela Sacra und Maccarese. Seine Größen beträgt, venn man ab Eppersnamg eine auf +5,0 über dem mittleren Merenspiegel gezogene Höbenlinie annieht, ungelhar 12000 ha. Dieser Kustenstrich, durch Ablegerung der Sinkstoffe des Tiber erst in neuerer Zeit unnever Ertüblungs entstanden, ermangelt um so mehr einer guten Abbisgerung, als die Merresbrandung die vom Tiber zugeführten Ablagerungsstefe zurückrift und so länge des Gestades eines Reihe von Düpen bildet, die namentlich bei Ostia sich zu beträchtlicher Höhe erheben. Es werden auf diese Weise nicht nur die eigenen Regenmengen iener angeschwemmten Landflichen zurückgehalten, sondern es treten hierzu noch die Abflüsse von einem ausgedehnten Niederschlagsgebiet in den umgrenzenden Höhen. (Das gesamte Niederschlagsgebiet, dessen Grenzen auf der Karte angegeben sind, umfasst etwa 21 500 ha.) So ist jener Landstrich theils bedeckt von Teichen und Wasserpfützen, theils ist or sumpfiger Natur, und namentlich sind große Flächen vorhanden, welche im Winter von Wasser bedeckt sind, im Sommer trocken liegen. Der Wasserspiegel steht während des Winters gewöhnlich im Mittel auf 0,60, bei lange andauerndem Regenwetter wächst er bis 0,80. Im Sommer dagegen sinkt der Wasserspiegel auf oder unter den Stand der Meeresfläche. Der Tiber, welcher jenen Küstenstrich etwa in der Mitte seiner Länge quer dnrchströmt, lässt zur Linken das Sumpfgebiet von Ostia, zur Rechten dasjenige von Maccarese, während zwischen den beiden Mündungsarmen des Tiber, der segenannten Fiumara Grande und dem Canal Fiumicino, ein drittes Gebiet, die Isola Sacra, verbleibt.

Das Sampfgebiet von Ortia entwissert in das Meer durch in Forma an Ostia, einen etsa 3 km langen, 1 obis 45 m breiten und in 700 m Entfernung vom Meere 1,35 m tiefen Canal, dessen Abmessungen inden, je mehr er sich dem Mere nithert, sich um so mehr verringern, sodia seine Breite bei Durchbrechung der letzten Dinesekrete nur 10 m beträgt, währbed eine die leidliche Abwässerung rainssende Triefe nur durch Menschenhand anfrecht erhalten werden kann. Das Sampfgebiet von Maccaruse besitzt in skalicher Weise zwei Entwässerungsvankle, die Forma von Maccaruse und die Coccia di Morto, von denne der enstere weitnun der bedeutsedere ist. Das Gebeit von Isola Sacza, wedelse fermede Zufälsen einkt erhält, entwissert in die dasselbe einschließenden Arme des Tiber.

Bei den Vorarbeiten sind die verschiedenen Verfahren, welche bei Entwässerung einer versumpften Niederung in Betracht kommen konnen, unter Bezng auf den vorliegenden Fall in eingebende Erwägung gezogen. Da allein in dem Sumpfgebiet von Ostia etwa 1800 ha theils unter dem Meeresspiegel. theils in gleicher Höhe mit demselben liegen, so war eine natürliche Entwisserung nicht ausführbar. Die Aufhöhung der Landflächen durch Hinüberleiten der schlammführenden Wassermassen des Tiber verbot sich gleichfalls durch die Höbenverhaltnisse, und eine kunstliche Aufhöhung, sei es mit oder ohne Hinzunahme oder Herstellung eines Seees an der tiefsten Stelle jedes der Sümpfe, würde zu große Kosten verursacht haben. (Im letzteren Falle würden, die Nachsenkungen ungerechnet, rand 60 000 000 cbm Boden zu bewegen gewegen sein.) So blieb die künstliche Wasserhebung durch Maschinenkraft der einzig mögliche Ausweg, dessen Bedenklichkeit allerdings in den Gefahren liegt, die ein Versagen der Maschinen berbeiführen kann. Selbstredend mniste man darauf bedacht sein. die Arbeitsmenge der Maschinen nach Möglichkeit einzuschränken, indem man nnr das Niederschlagswasser der Niederungen selbst von ihnen bewältigen liefs, während man das Wasser. welches von den einschließenden Hügelketten herabströmt, durch Randcanale abfing und mit natürlichem Gefälle abführte.

Es mag noch gezeigt werden, wie sich demgemäß die Anlagen bei der Niederung von Maccarose gestaltet haben. Das in Rode exhende Gebiet (revgt. des Grundrift Ahr. 2) in 15000 has groß, von deson deven 2000 ha Sumpfland sind. Es creckies rathaum, die kinstiliche Entwasserung den von der Katze (geschesser Verhältnissen gegleichst auszuchlichen nach daher den verhandenen Forma-Canal anch für die neue Entwaserung zu beautzen. Entspechend den obest ausgeführten Grundstatzen gescheicht die Aufsanmlung und Abführung des Wassers im fürstlicher Art.



Abb. 2. Verbesserung des Sumpfgehietes von Maccareso.

- a) Die von den Hügeln nördlich der Eisenbahn Rom-Civitavecchia kommenden Wässer werden von den Randcanälen AA aufgenommen und durch den Canal A1 mit natürlichen Gefälle der Forma unterhalb des Sperrdamnes D zugeführt.
- b) Die von den Dünen herabfließenden Wässer werden durch die Randcanäle a a abgefangen, welche oberhalb des Dammes D in die Forma münden.
- c) Das Wasser der Niederung und des eigentlichen Sumpfes wird durch ein System von Cantilen e e aufgeennte, welche es in die Hauptsammler b und darauf in den Stammcanal b 1 leiten, der ebenfalls die Forma oberhalb des Dammes De rericht.
- Jener oberhalb des Dammes D abgetrennte Theil der Forma dient also als Sammelbecken der künstlich zu bebenden

Niederschaigewisoer. Aus îlm sollen vier dereh Dampfrant's bewege Turbines schipfen, welche in dem in Ab. 2 angedeuteten Macchienehause ihre Aufstellung finden sollen. Es ses inceh angeführt, daß der Durchmesser der Turbines 1,25 et und 1,43 m beträgt, die Geumtstirte der deri Dampfranschiene und 1,43 m beträgt, die Geumtstirte der deri Dampfranschiene und 1,43 m beträgt, die Geumtstirte der deri Dampfranschiene und 1,50 m beträgt, die Geumtstirte der deri Dampfranschiene Secunde rund 5 chm Wasser 2,60 m hoch geboben werden sollen. Den Dampf verden vir Germwällickeut no jie 8 m Länge und 2,10 m Durchmesser liefern, deren einer zur Anshälfe bereitsteben soll.



Abb. 3. Wasserhöhen oberhalb und unterhalb des Maschinenhauses bei Maocarese.

- Die Wirkung der Wasserhebung bei den verschiedenen in Bertrach kommenden Wassersholme verunchsaulteit die Linienzeichnung Abb. 3. Für gewöhnlich hofft man mit einer Hebungshobe von 2,60m auszukommen. In Aussahmenfällen, wenn wind und Fluth starte Wirkung ausblen, glabalt man, daße so nötkig wird, Höben bis 3,60m zu überrinden. Auf letteres Anfas sind mit Ausanhame der Maschiene alle Einrichtungen des Maschinenhauses zugewichnitten. Für die Maschine solbet ist werfung nech aus Man 5,20m an Wirkungsgerene bebehalten.
- Die Verbesserung der Niederung von Ostia ist ganz nach denselben Grundsätzen ansgeführt. Es erübrigt noch zu arwähnen, daß man gleichzeitig zum Schutz gegen das Tiberhochwasser die Tiberdeiche erböht hat.
- Die im Jahre 1884 begonnenen Arbeiten hofft man 1889 zu Ende zu führen.

## Die Kalser Wilhelm-Strafse in Berlin.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 54 bis 57 im Atlas.)

Die Anlegung der Kaiser Wilhelm-Straße bildet einen Theil jener Unternehmungen, welche in den letztrerflossenen Jahren auf Veranlassung der Stadtgemeinde Berlin ausgeführt worden sind, um die Entwicklung des hinter anderen Stadttheilen erheblich zurückgehliebenen ältesten Theiles der Reichshaupstadt zu Strdern.

Das alte Berlin blickt bekanntlich auf eine mehr als sechshundertjährige Geschichte zurück und hat im Laufe dieser Zeiten mancherlei Wandlungen erfahren. Zur Zeit sind unter den Banwerken der Altstadt aufser einigen Kirchen und einem Theile der Baulichkeiten des ehemaligen Franziscaner-Klosters kaum noch Zengen der mittelalterlichen Geschichte der Stadt vorhanden. Die jetzige Bebanung stammt der Hanptsache nach aus den letzten zwei bis drei Jahrhunderten; aber auch an ihr sind die in dem Wesen des Stadttheiles inzwischen vorgegangenen Veränderungen zu erkennen. Mehrere noch vorhandene, im 17, und in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts von adligen Geschlechtern und hohen Würdenträgern erbante Paläste. welche jetzt meist zu öffentlichen Zwecken benutzt werden, zeigen, dass hier ebenso, wie dies in Alt-Köln der Fall war, bis weit in das vorige Jahrhundert hinein neben dem betriebsamen Bürger anch Vertreter der höchsten Stände des Landes wohnten, obwohl damals schon im Westen neue regelmässige Stadttheile entstanden waren. Dann aber änderte sich allmäblich dieser Zustand und es entwickelte sich die Altstadt immer ausschließlicher zur Geschäftsstadt. Der Vorzug, Mittelpunkt des Berliner Handels und Verkehrs zu sein, blieb derselben auch unbestritten bis zur Mitte unseres Jahrhunderts erhalten. Von da ab blüben jedoch Handel nnd Verkehr in anderen Stadttheilen, namentlich auf dem Friedrichwerder und in der Friedrichstadt in überraschender Weise empor, die Entwicklung der Altstadt kommt zum Stillstand und beginnt sogar langsom zurückungehen. Die Gründe hierfür sind zum Theil in der raschen Ausdehnung der Stadt, insbesondere nach Westen hin. vielleicht auch mit darin zu suchen, dass von der Mitte der vierziger Jahre ab die Einwirkung der Eisenbahnen sich geltend machte, welche mit ihren an der damaligen Umfangslinie der Stadt gelegenen Bahnköfen eine Vertheilung des Verkehrs- und Geschäftslebens vom Mittelpunkte nach den äußeren Stadttheilen hin zweifellos begünstigt haben. Aber, wie gesagt, nur zum Theil lagen die Ursachen für den Rückgang in solchen äußeren Verhältnissen: zum großen Theile waren sie in dem Zustande der Altstadt selbst und ihrer nächsten Umgebangen zu finden.

Das alte Berlin liegt bekanntlich auf dem rechten Spreufer and wird im Süden und Westen von der Spre-, im Osten und Norden von einer Linie amschlossen, welche in ihrer Lage annäherad mit der in weiten Bogen von der Spre- an der Waisenbrücke bis wieder zur Spre- an der Friedrichbrücke sich hänziehenden Neuen Friedrichstraße übereinstimmt. Die Alsadet wird also von den besten, den westlichen Staditbeilen durch die Spree getraunt, über welche bisher vom Innern der Albtadd ann nur sehr weutge und in ihrer Beschaffenbeit für reinen leibaffen Verbeit unzurschehe Urberzügen, stanlich

Zeitschrift f. Banwoon, Jahry, XXXVIII.

der Mühlendamm and die Kurfürstenbrücke (Lange Brücke) führten. Die schon an der nordwestlichen Grenze des Stadttheiles liegende Friedrichbrücke ist für den Verkehr aus dem Innern desselben mit dem Westen nicht erheblich. In der Altstadt selbst gab es hisher nur eine Strafse, welche den Stadttheil in seiner ganzen Ansdehnung rechtwinklig zur Spree durchschnitt und für den Verkehr mit dem Westen sowie für den Durchgangsverkehr quer durch Alt-Berlin in Betracht kam, die Königstrafse. Im übrigen wurde der Stadttheil in dieser Richtung nur von kurzen, meistentheits engen Gassen durchzogen, während die Hanptstraßen die Richtung parallel mit dem Flusse verfolgen. Hierzu kommt, daß die Gebände den jetzigen Anforderungen des Handels- und Geschäftsverkehrs nicht mehr genügten und daß auch eine entsprechende Umgestaltung derselben schwierig war, weil die Grundstücke, wie dies meist in alten Städten der Fall ist, vielfach eine für die Neubebauung nach ietzigen Anforderungen sehr nugfinstige Gestalt und Abgrenzung hatten. Es gab und giebt auch noch jetzt in Alt-Berlin eine größere Anzahl von Grundstücken mit einem Flächeninhalte von kaum 100 qm; ja es kommen sogar erheblich kleinere vor, und die Grundstücke sind vielfach so ineinander geschachtelt, dass schon aus diesem Grunde hänfig mehrere derselben erforderlich sind, nm einen den jetzigen Anforderungen entsprechenden Neubau zu errichten.

Am stärksten machten sich alle diese Uebelstände in dem nördlich von der Königstraße belegenen Theile der Altstadt geltend, hier fehlte auf der etwa 500 m langen Strecke von der Kurfürstenbrücke bis zur Friedrichbrücke jeder fahrbare Flnfsübergang. Nur einige enge Gassen führten von der Spree in das Innere, in welchem nichts an den Mittelpunkt einer Großstadt erinnerte, welcher vielmehr dem vernachlässigten Theile einer unhedeutenden Provincialstadt glich. Einen besonders kleinstädtischen und unschönen Eindruck machte und macht in der Hauptsache auch noch jetzt der einzige Platz dieses Stadttheiles, der mit schmalen, ärmlichen Hänsern umgebene sogenannte Nene Markt. Die in dessen Nähe belegene, im 13. Jahrhundert erbante Marienkirche war von allen Seiten durch Reihen barackenähnlicher Gebände eng eingeschlossen, Parallel mit der engen Neuen Friedrichstraße zog sich in einem Abstande von durchschnittlich 14 in von derselben die Gasse "An der Königsmaner" bin, welche an einigen Stellen kaum 3 m breit, und in welcher von alten Zeiten her die Prostitution in ihrer rebesten Art ansässig war. Wenn diesem Treiben auch in den siehziger Jahren durch polizeitiches Einschreiten ein Ende gemacht wurde, so wurde im übrigen die Entwicklung des Stadttheiles doch nicht gefördert. Während rings um Berlin Jahr für Jahr neue Stadttheile entstanden und bestehende im Innern eine glänzende Umwandlung erfuhren, blieb hier alles beim Alten und so konnte es nicht ausbleiben, daß dieser Stadttheil gegen die übrigen von Jahr zu Jahr mehr in Rückstand gerieth.

Da entschlossen sich zu Ende der siebziger und zu Anfang der achtziger Jahre die städtischen Behörden Berlins, dem nothleidenden Stadttheile zu Hülfe zu kommen und folgende Anlagen und Veränderungen auszuführen oder deren Ausführung anzubahnen:

- Die Erbauung einer neuen Brücke zur Verbindung des Lustgartens mit der Burg-Strafse.
- 2. Die Anlegung einer neuen, in ihrem ersten Theile 26 m bis 33 m, in ihrem letzten Theile 22 m breiten Strafse, Kaiser Wijhelm-Strafse genannt, in der Fortsetzung der erwähnten

Brücke von der Burg-Strafse über den Neuen Markt bis zur Münz-Strafse unter Mitbenutzung der Kleinen Burg-Strafse, Brauhaus-Strafse und der Papen-Strafse.

3. Die Neubebauung der von den neuen Bauflachtlinien dieser Straße zwischen der Bugr-Straße und der Neuen Friedrich-Straße angeschnittenen und, zweit erferderlich, der benachbarten Grundstücke, mit Ausnahme der Strecke von Neuen Markt bis zur Kloster-Straße, sowie die Neubebauung



Abb. 1. Plan vom nordlichen Theile der Kömgstadt vor Anlage der Kaiser Withelm-Strafse.

des Reststückes des südöstlichen Eck-Grundstückes an der Münz-Strafse.

- Die Verbreiterung der Burg-Strafee zu beiden Seiten der neuen Brücke vor den Grundstücken Nr. 19 und 20.
- 5. Die Freilegung der Marienkirche gegen die neue Straße hin. G. Die Verbreiterung der Neuen Priedrich-Straße auf der Strecke von der Kloster-Straße bis zur König-Straße auf die Breite von 19 m nnd die Beseitigung der Straße "An der Königeranser" und des Kleinen Jüdenhofes.
- Die Neubebauung aller Grundstücke zwischen der Neuen Priedrich-Strafee, Kloster-Strafee und Kalandsgasse.
- Die Beschlüsse zu diesen Umgestaltungen wurden nicht auf einnal in der Weise, wie sie bier zur beseren Uebersicht zusammengestellt sind, sondern nach und nach im Laufe der Jahre 1877 bis 1884 gefafst.
- Es mufs ferner hier erwähnt werden, dass der Baurath Orth schon zu Anfang der siebziger Jahre einen mit der

jetzigen Kaiser Wälbeim - Strafse nahezu übereinstimmenden Strafenzung geplant hatte, und dafs darauf mehrfach Privatpersonen und Geseilschaften die Durchführung dieser Unternehmung hatten in die Hand nehmen wollen. Diese Versuche mufsten aber seheizur, solange eine ausreichende Unterstützung dereitlen durch die Stadt inleht gesichert war.

In die Zeit, in welcher die erwähnten Umwätzungen von der städtlichen Verwätzung erwegen und beschössen wurden, füllt anch die Hersteltung der im Jahre 1888 dem Betriebe betregebenen Berlinter Stadthahn, an welcher in der Altsandt die Station Altesander-Platz für den Gesamtverkahr und dicht an der netfüllichen Grenze der Altsandt die Haltestelle Bores für den Saudrecherten angelegt wurde, und welche sanach ein weiteren, sehr bedeutsamens Mittel für die Hebung des im Rede schedende Stadtheilen bieldet. Im engelen Zusammehange mit verstehende erwähnten von der Stadt beschlossenen Ausführungen und der Anlage der Stadtfahn sänd ferener die von der Stadt bewirkt Ausführung der an den Bahnbof Alexander-Pitta nagenehöussen. Setztral-Markthalls an der Ecke der Kaiserschaftlichen und der verbreiterten Neuen Prindrich-Straße, Wilbelm-Straße und der verbreiterten Neuen die Anbeigung einer Faralleitraße neben der Stadtbalm, der Panerana-Straße n. a. m. 12 wir weit durch alle diese insurischen ausgeführten Unternehmungen das Bild den Stadtbalmier der Vertreiten der der sich naus einer Verreitschung der die sich naus einer Verreitschung der in den Text erfortriche beiden Lagepläne (Abb. 1 und 2), von denen der erste den Zustand vor der Ausführung, der zweite den jeitigen Zustand zeigt. Es ist leicht erkenabra, dafs man durch diese Umgesubtzungen im wesentlichen gegen alle Uebelstände vorging, welche oben als Hindernisse für die Entwicklung des Studttbeiles erwähnt worden sind.

Dennoch bleibt zu bedanern, daße man in zwei Beziehungen nicht noch weiter ging, als geschehen.



Abb. 2. Plan vom nördlichen Theile der Königstadt mit der Kaiser Wilhelm-Strafse.

Dadurch, dass die Marienkirche gegen die neue Strasse hin nur freigelegt und ein anderweitiger Abschlufs der letzteren gegen den Kirchplatz nicht geschaffen wurde, ist zunächst nur ein sehr unschönes Bild geschaffen worden. Gewährt schon die mit ihrer Langenrichtung unter etwa 45 Grad gegen die neue Strafse gestellte, im Innern zwar recht bemerkenswerthe, außerlich aber jedes architektonischen Schmuckes entbehrende Marienkirche einen unbefriedigenden Anblick, so wird das Unerfreuliche des Bildes noch wesentlich erhöht durch die Hinteransichten der halbverfallenen Häuser in der Kloster-Strafse und am Neuen Markt. welche die Kirche von beiden Seiten eng einschliefsen und durch die Preilegung derselben gegen die neue Straße hin aus ihrer bisher versteckten Lage an das volle Licht gezogen worden sind. Das hier Versäumte läfst sich jedoch noch jederzeit nachholen, indem man entweder das Aeufsere der Kirche im Wege der Wiederberstellung gehörig architektonisch durchbildet nnd die Ersetzung der häfslichen Privathäuser durch würdige Neubauten herheiführt, der indem mas die Kirche und Jem Hauser läfst, wie sie sind, dagegen zwischen der Kirche und der Kaiser Wilhelm-Straße und zum Theil auch am Neuen Markt neue Baulichkeiten errichtet, welche die Straße in ihrer Bauflecht abschließen und die Kirche wenigstens in ihrem unteren Theile verdecken. Soriel bekannt, hat sich auch die Studdebefode wiederbolt mit dieser Angelegenheit beschäftigt, und es ist daber zu hoffen, daß den Jetziepen, auf die Dauer municijichen Zustande über kurz oder lang ein Endegemacht wird.

Anders verhält es sich mit einem zweiten Mangel der nenen Anlagen, welcher eich aus erbe zehwer und rülleicht niemals mehr beweitigen lassen wird, akmilch mit dem ungdastigen Endpunkte der Kaiser Wilbelm-Straße in der Münz-Straße. Man hat die neue Straße, indem man hier thuullicht sich anch den Grundsticksgrensen richtete, einfach in der Nibe der Victoris-Thesters in der Münz-Straße einmülnele lassen,

ohne hierbei fisthetischen oder Verkehrsrücksichten einen bestimmenden Einfluss einzuräumen. Wäre die neue Strafse in ihrem letzten Theile etwas weniger, als es geschehen ist, nach Norden abgelenkt worden, so würde sich ihre Achse gerade auf die Mitte des Victoria-Theaters haben führen lassen, und es ware, wenn auch dies Thester in seiner ansseren Ausbildung nicht eben als ein bervorragendes Kunstwerk gelten kann, doch ein wesentlich mehr befriedigender Abschlufs erzielt worden, als es durch die wirkliche Ausführung geschehen ist, bei welcher die Verlängerung der Achse der neuen Strafse auf das Victoria-Theater seitwärts von dessen Mitte trifft. Aber wesentlich wichtiger, als solche ästhetischen Rücksichten, waren die Verkehrs-Rücksichten, welche dadurch, dass die neue Strasse ihren Endpunkt in einer quer vorliegenden Strafse findet, nicht so gefördert worden sind, wie es hätte geschehen können. Diese Rücksichten hatten es erfordert, dass die Kaiser Wilhelm-Strafse bis zn einer der strahlenformig vom Innern Berlins nach den änfseren Stadttheilen führenden Strafsen, oder noch besser, daß sie von der Münz-Straße aus gabelförmig nach zwei solchen Strafsen und zu diesem Zwecke nach dem Prenzlaner and dem Schönhauser There hin fortgesetzt worden wäre. Dann ware ihr die Bedeutung einer großen, neuen, von Westen nach den nördlichen und pordöstlichen Stadttheilen durchgebenden Verkehrs-Ader von vornherein gesichert gewesen. War anch die Verbindung mit dem Westen als in erster Linie nothwendig anzusehen, so war doch anch eine möglichst unmittelbare Verbindung mit dem Norden und Osten für den Stadttheil nicht ohne Wichtigkeit; außerdem hätte die neue Straße, wenn sie in vorerwähnter Weise verlängert worden ware, viel erheblicher, als dies jetzt der Fall ist, zur Entlastnng der König-Strafse von deren gewaltigem Durchgangsverkehre beitragen können, Ohne Zweifel ist eine solche Ausdehnung des Unternehmens auch im Schofse der städtischen Verwaltung erwogen worden. Aber bei den großen Kosten, welche schon die jetzt wirklich ausgeführten Umwälzungen erforderten, mußste man sich wohl auf das zur Zeit Erreichbare beschränken, damit hier nicht das Bessere der Feind des Guten wurde,

Immerhin sind die auf Veranlassung der Stadtgemeinde thatsächlich ausgeführten, oben näher bezeichneten Unternehmungen von solchem Umfange, daß der städtischen Verwaltung die Anerkennung gewifs nicht versagt werden kann, die Sache von großen Gesichtsunnkten aufgefaßt zu haben. Besonders glücklich war der Entschlufs, nicht nur die nenen Strafsen und Strassenverbreiterungen, im Gegensatz zu der früher vielfach beliebten, allmählichen Durchführung, durch Niederlegung der ip dem neuen Strafsenlande belegenen Gebäude auf einmal freizulegen, sondern auch die Erwerbung und Nenbehauung der von den nenen Banfluchtlinien angeschnittenen und der denselben benachbarten Grunstficke gleich in das Programm mit aufgunehmen. Wäre dies nicht geschehen, so würde bei den vorhin geschilderten Schwierigkeiten, welche die alte Grundstückstheilung einer Neubebauung entgegenstellte, die letztere auf lange hinans sich? verzögert und die Gegend ein ruinenhaftes Ansehen behalten haben, während gerade die Stadtgemeinde hier baldigst eine würdige Umgestaltung durchgeführt schen wollte.

Schon im Jahre 1880 hatte die städtische Verwaltung mit der Ausführung der oben unter 1, bis 6. angeführten Veränderungen und Neu-Anlagen insofern den Anfang gemacht, als sie die Kaiser Wilhelm-Strafse von der Kloster-Strafse bis zur Neuen Friedrich-Strafse freigelegt hatte. Der nächstliegende Zweck hierbei war, die Königsmauer zu durchbrechen, um dem unsittlichen Treiben in dieser verrufensten Strafse der Stadt mit Erfolg ein Ende machen zu können. Dies gelang auch. Im übrigen waren jedoch, da eine Neubebauung der freigelegten Grundstücke zu beiden Seiten der neuen Straße nicht erfolgte. hier znnächst nur Ruinenfelder geschaffen worden. In den folgenden Jahren wurde von der Stadtverwaltung die Kaiser Wilhelm-Strafse von der Neuen Friedrich-Strafse bis zur Munz-Strafse weitergeführt und, abgeseben von dem einen, zn 3. erwähuten Eckgrundstück, freigelegt. Nachdem inzwischen die neuen Baufinchtlinien und die durch die Anlegung der neuen Strafse bedingten Veränderungen am Lustgarten und der Schlofsapotheke die Allerhöchste Genehmigung erhalten hatten, entschlofs man sich städtischerseits im Jahre 1884, nunmehr das ganze in Rede stehende Programm baldmöglichst durchzuführen. Dasselbe zerfiel seiner Natur nach in zwei verschiedene Theile, in einen, den der Magistrat selbst für eigene Rechnung ausführen konnte oder mufste, und in einen zweiten, dessen Ausführung die Stadtverwaltung wohl veranlassen, aber nicht gut selbst unmittelbar übernehmen konnte. Zu dem ersten Thelle gehörte in erster Linie der Bau der Spreehrücke, sodann die Freilegung des Strafsenlandes auf denienigen Strecken, wo eine Wiederbebauung nicht stattfinden sollte, wie zwischen dem Neuen Markte und der Kloster-Strafse, oder wo mit Sicherheit zu erwarten war, dass die Anlieger die Erwerbung des bei der Freilegung des Strafsenlandes mitfreigelegten Baugeländes sich nicht entgeben lassen und alsdann selbst zur Nenbebauung schreiten würden. Dieser Fall lag hei Verbreiterung der Neuen Friedrich-Strafse und Beseitigung der Königsmauer auf der Strecke von der Kalandsgasse bis zur König-Strafse vor, und es gelang hier der Stadt, das gewonnene Bauland größtentheils an die Eigenthümer der ziemlich regelmäfsig gestalteten, meist bis zur Königsmuuer durchgebenden Grundstücke an der Kloster-Strafse unter befriedigenden Bedingungen zu veräußern und deren Neubebanung herbeizuführen. Endlich war auch die Regelnng, Pflasterung, Entwässerung und Erleuchtung der neuen und verbreiterten Strafsen durch die Stadt selbst zu bewirken. Alle zu diesem Theile des Programms gehörigen Unternehmungen hat denn anch die Stadt inzwischen in der Hauptsache ausgeführt. Den zweiten Theil hildete die Erwerbung der zur Neubebauung bestimmten umfangreichen Grundstücke an der Kaiser Wilhelm-Strafse und zwischen der Kloster- und der Neuen Friedrich-Strafse bis zur Kalandsgasse sowie die Neubehanung selbst. Da es sich hierbei ausnahmslos um Privatbauten handelte und eine städtische Verwaltung sich auf Grundstück- und Ban-Speculationen füglich nicht einlassen kann, so bedurfte die Stadt hierzu eines Unternehmers, und es empfahl sich, diesem letzteren auch die Erwerbung und Freilegung des Strafsenlandes vor den nen zu behauenden Grundstücken zu übertragen. Einen solchen Unternehmer fand die Stadt in der Berliner Handelsgesellschaft, mit welcher sie nach verhältnifsmäfsig kurzen Verhandlungen am 27. Juni 1884 einen Vertrag hierüber abschlofs. In diesem Vertrage verpflichtete sich die Unternehmerin, his zum 1. October 1887, also binnen etwas mehr als drei Jahren, das Strafsenland für Herstellung der Kaiser Wilhelm-Strafse, soweit es nicht schon früher freigelegt war und mit Ausnahme der vorerwähnten Strecke vor

der Marienkirche, sowie auch das Strafenshand für Verbreiter, rung der Burg-Strafen und der Neuen Prisirich-Strafes von der Einsutsdung der Klotter-Strafe bis zur Kalnnbugsass für die Stadigenseiden zu erweiten, an leitzere abnutzeten und freider Stadigenseiden und reine Berneiten ber die die barechter und geschen zu studigen, ferner innerhalb dereitben Frist die hierbei angeschaften tenen und, sowie fernfeirlich, auch die benachkarte fündetfache, sowie satutliche Grundetfache zurischen der Klotter-Strafe und der Neuen Friedrich-Strafe und err Einungdung der ersteren in die letztere bis zur Kalnndiganes zu erwerben und in würdiger Weise neue zu behausen.

Was die Gegenleistungen der Stadt anbetrifft, so lag es anf der Hand, daß dieselben sich nicht auf Leistung einer Entschädigung für das an die Stadt abzutretende Strafsenland beschränken durften. Wenn es auch unter Umständen ein einträgliches Geschäft sein kann, im Innern von Städten Grundstücke, welche mit alten, unzeitgemäßen Banlichkeiten besetzt sind, anzukaufen und nen zn bebauen, so war doch in dem hier vorliegenden Falle mit Sicherheit vorherzusehen, daß für die erste Zeit nach Durchführung des Unternehmens eine vortheilhafte Rente aus den Neubanten nicht gleich zu erzielen sein werde, denn die Verpflichtung, binnen der kurzen Frist von etwa drei Jahren ausgedehnte und bestimmt festgesetzte Grundstücke zu erwerben and neu zu bebauen, schlofs die Möglichkeit, günstige Zeitumstände hierfür abzuwarten und zu benutzen, aus, und die fast gleichzeitige Fertigstellung einer größeren Anzahl von Gebäuden in einem his dahin vernachlässigten Stadttheile war nicht ins Werk zu setzen, ehne daß ein mehr oder weniger großer Theil der neugeschaffenen Geschäftsräume und Wohnnngen auf einige Zeit nach der Fertigstellung noch unvermiethet blieb. Es wurde sich daher auch niemals ein Unternehmer für diese Ausführungen gefunden haben, wenn nicht die Stadt von vornherein eine Unterstützung desselben durch einen namhaften, noverzinslichen, nicht rückzahlbaren Geldbeitrag in Anssicht genommen hatte. In dem erwähnten Vertrage wurde dieser Geldbeitrag einschliefslich der Entschädigung für das an die Stadt abzutretende Strafsenland auf 4500000 & festgesetzt and hierbei bestimmt, daß von dieser Summe der Betrag von 1350000 A vorläufig zurückbehalten und in zinstragenden Papieren beim Magistrate zur Bildung eines Dividenden-Erganzungsfonds oder Reservefonds hinterlegt bleiben, d. h. zinstragend angelegt werden und vom Jahre 1888 oder 1889 ah in fünfjährlichen Raten von 300000 "K zur Auszahlung gelangen solle. Außerdem verpflichtete sich die Stadt, die Freilegung der Kaiser Wilhelm-Strafse auf der Strecke, wo dieselbe durch die Stadt auszuführen war, ebenfalls hinnen drei Jahren zu bewirken, die Spreebrücke binnen zwei Jahren nach Ertheilung der staatlichen Genehmigung fahrbar herzustellen, der Unternehmerin das durch die Ausführung der Entwürfe entbehrlich werdende Strafsenland (Königsmauer, Kl. Jüdenhof), sowie einige von der Stadtgemeinde bereits früher erworbene Grundstücke zwischen der Kloster-Straße und der Neuen Friedrich-Straße (zusammen etwa 4100 qm) mentgeltlich zu übereignen. Der Vertrag, welcher hier nur in seinen Hauptpunkten wiedergegeben ist, bestimmte endlich noch, dass die Berliner Handelsgesellschaft aus den in demselben übernommenen Verpflichtungen entlassen werden solle, wenn dem Magistrate der Nachweis geführt würde, dass eine zur Ausführung des Vertrages neubegründete Action-Gesellschaft mit einer Summe von mindestens 6000000 A in diese Verpflichtungen und die der Berliner Handelsgesellschaft in dem Vertrage zugestandenen Rechte eingetreten sei.

Entsprechend dieser Bestimming wurde am 30, Juni 1894 um Ausführung der fingl. Vertrages eine Action-Gesillschaft unter der Firma "Bangesellschaft Kaiser Wilhelm-Strafee" gegründet, welcher die Bertimer Handelegesellschaft alle Beethe und Pflichten am dem Vertrage, ohne hierbei einem Gründergewinn zu beansprechen, abrat. In des Vorstand der neuen Gesellschaft wurde der Unterzeichnete als erstes, der Kaufmann Kuchenmüller als zweites Mitglied gewählt. Dem Unterzeichneten war damit auch die technische Oberfeitung über die Ausführung des Unternehmens ungefallen.

Die Baugesellschaft wandte sich nunmehr sogleich dem Grunderwerhs-Geschäfte zn. Da die Baufinchtlinien für die neuen Straßen bereits festgesetzt waren, so stand der Stadtgemeinde ohne weiteres für die in die neuen Strafsen fallenden Grundstücke und Grundstückstheile das Enteignpagsrecht zu. Außerdem war ihr dieses Recht für sämtliche zwischen der Kloster-Strafse and Neuen Friedrich-Strafse bis zur Kalandsgasse belegenen Grundstücke verlieben worden, weil hier nicht nur die Verbreiterung der Neuen Friedrich-Straße eine Neubebauung der an dieser Strafse liegenden Grandstücke, sondern auch die Beseitigung der diese beiden Quartiere durchziehenden Strafse An der Königsmauer und des Kl. Jüdenhofes mit seinen Gassen eine Neubebauung des Inneren derselben erforderlich machte und diese ohne vollständige Neueintheilung und ohne Abbruch sämtlicher Banlichkeiten nicht auszuführen war. Die Stadtgemeinde übte ihre Enteignungsbefugnisse für die Bangesellschaft aus, es gelang jedoch, die Mehrzahl der Grundstücke im Wege gütlicher Vereinbarung zu erwerben. Auf große Schwierigkeiten hätte das Grunderwerbs-Geschäft bei den Resttheilen derienigen Grundstücke stoßen können, welche von den neuen Baufluchtlinien angeschnitten wurden und bei denen nur das Strafsenland enteignet, das Reststück aber nur auf gütlichem Wege erworben werden konute. Ebenso bei denienigen Grundstücken, welche an die angeschnittenen Grundstücke grenzten und nach den Bestimmungen des mit der Stadt abgeschlossenen Vertrages mit erwerben werden nufsten, weil die Resttheile iener Grandstücke eine genützende Tiefe für die Bebanung nicht hatten. Wären über den Erwerb dieser Grundstücke die Verhandlungen erst eröffnet worden, nachdem der Vertrag mit der Stadt vollzogen und dadnrch bekannt geworden war, dass die Berliner Handelsgesellschaft oder ihre Nachfolgerin zum baldigsten Erwerb derselben unter allen Umständen verpflichtet war, so waren diese Grundstücke oder Resttheile nur zn unverhältnifsmäßig hohen Preisen und theilweise auch wohl gar nicht innerhalb der für die Erfüllung des Vertrages erforderlichen Frist zu erwerben gewesen. Diese Schwierigkeit wurde von der Berliner Handelsgesellschaft dadurch vermieden, daß sie nicht etwa in gewinnsüchtiger Absicht die Grundstücke in aller Stille vorber aufkaufte, sondern dass sie offen und unter Mitwirkung einer Genossenschaft von Geschäftsleuten, welche in der Gegend ansässig waren, vor Vollziehung des Vertrages mit der Stadt, Angebote, welche auf mehrere Monate bindend waren, von den Grundbesitzern einforderte und dadurch die Preisforderungen der letzteren für einen zur Beendigung der Verhandlungen ausreichenden Zeitraum nach oben hin begrenzte. Da die Grundstückseigenthümer sich bei diesen Vorverbandlungen sagen mußten, dass sie durch zu hohe Forderungen das Zustandskommen des Vertrages und des gauzen Unternehmens in Prage stellen und dadurch erst recht die Aussicht auf eine vortheilbafen Verwerthung ihrer Grundstücke rerlieren würden, so gelang es auf diese Weise, die erwähnten Grundstücke zum Theil zu mäßeigen, im übrigen wenigstens zu micht übermäßig hoben Preisen zu erwerben.

Im ganzen hat die Bangesellschaft 20676 qm erworben. Die Kosten des Grund-Erwerbs betrugen einschliefslich der Kanfstempel 10768676 . im Durchschnitt daher 521 . K für das om. Die Erwerbspreise waren sehr verschieden, am höchsten in der Nähe der Spandauer Strafse, am niedrigsten an der Königsmauer und in der Kloster-Strafse. Das theuerste Grundstück kostete 1975 & für das om, das billigste bebaute 173 .#. das billigste unbehaute nur 66 .# für das qm. Die Zahl der erwerbenen Grundstücke belief sieh auf 62, wobei mehrere derselben, sofern sie in den Händen des nämlichen Besitzers waren und von diesem zusammenhängend benutzt worden, immer nur als ein Grundstück gerechnet sind. Nach dem Grundbuche war die Zahl der erwerbenen Grundstücke erheblich größer. Das ansgedehnteste derselben war dasienige der Königlichen Kriegs-Akademie in der Burg-Strafse, welches 2782 qm enthielt. Außerdem hatten noch drei Grundstücke einen Inhalt von über 1000 qm, zwölf dagegen einen solchen von weniger als 100 qm, das kleinste Grundstück enthielt nur 39 qm. Nach Abtretung des Strafsenlandes in Größe von 5200 om verblieben der Baugesellschaft von den durch sie erworbenen Flächen 15476 qm als Bauland. Hierzu kamen die von der Stadt unentgeltlich der Baugesellschaft übereigneten Grundstücke in Größe von 4100 qm, sodafs sich die Ausdehnung der zu bebauenden Flächen auf 19576 om stellte.

Die Baugesellschaft sah sich nun vor die nur selten auftretende and in Berlin noch kaum vorgekommene Aufgabe gestellt, eine größere Zahl von Grundstücks-Gruppen im Herzen der Grofsstadt binnen kurzer Frist neu zu bebauen und zu diesem Zwecke neu in einzelne Grundstücke zu zerlegen. Die Lösung war insofern nicht ohne Schwierigkeit, als man nicht wissen konnte, in welcher Richtung sich nach Fertigstellung der Bebauung die Nachfrage vorzngsweise bewegen würde, wie weit man in der Anlegung von Geschäftsräumlichkeiten geben dürfe oder zu der minder einträglichen Herstellung von Wehnungen achreiten müsse, welche Art von Geschäften sich hier vorzugsweise niederlassen würde und in welchem Umfange man auf die Möglichkeit einer Verwerthung der Erdgeschosse zu Läden für Geschäfte zum Einzelverkauf rechnen dürfe. Wenn senst der Eigenthümer eines einzelnen Grundstücks sein altes Gebünde durch ein neues ersetzen will, so weiß er, auf welche Art von Miethern er bei dem Verkehr in der betreffenden Strafse zu rechnen hat. In den besten Stadtgegenden werden jetzt sogar die neuen Gebäude schon oft auf Grund von Entwurfzeichnungen vermiethet, während die alten Gehände noch stehen. Hier aber handelte es sich darum, einen Stadttheil zunächst äußerlich umzugestalten und kierdurch einen Anfschwung des Geschäftslebens in demselben herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen. Die Zeit und die Richtung, in welcher derartige Veränderungen sich vollziehen, lassen sich aber mit Sicherheit niemals vorherschen. Keinesfalls war eine so schnelle Ausdehnung des Geschäftsverkehrs zu erwarten, daß man hätte wagen dürfen, die neuen Gebäude oder auch zur einen erheblichen Theil derselben in der Weise, wie dies zur Zeit in anderen Stadtregenden häufig geschieht, durch alle Stockwerke als Geschäftshäuser einzurichten; man beschlofs daher, im allgemeinen nur die Keller, die Erdgeschosse und die ersten Stockwerke zu Geschäftsräumen, und zwar die Erdgeschosse in der Kaiser Wilhelm-Strafse und Neuen Friedrich-Strafse zu Laden, in der Kloster-Strafse für Engrosgeschäfte, die ersten Geschosse durchweg für Engrosgeschäfte, die übrigen Geschosse aber zu Wohnungen auszubauen und nur das eine oder andere kleinere Gebäude, sowie einige Hintergebäude von oben bis unten als Warenhäuser zu behandeln. Der bisherige Erfolg hat gezeigt, dafs man hierbei in Bezug auf die Anlegung von Geschäftsräumlichkeiten keinesfalls hinter dem Bedürfnisse zurückgeblieben ist. Da es zweifelhaft war, ob mehr Nachfrage nach großen oder nach kleinen Geschäfteräumen auftreten würde, so wurde in Aussicht genommen, in den erwähnten Stockwerken zunächst große freie Raume, welche sich nach Bedürfniß leicht theilen lassen, zu bilden. In Bezug auf die Wohnungen empfahl es sich, hauptsächlich solche von mittlerer Größe mit fünf bis sechs Zimmern angulegen, weil im Innern der Stadt Wehnungen von dieser Größe vorzugsweise gesucht werden: daneben durften aber auch kleinere und größere Wohnungen nicht fehlen. Zwei der neuen Gebäude wurden zu Gasthöfen bestimmt, da die Baugesellschaft mehrere solche, u. a. das Hétel de Saze in der Burg-Strafse und Casaels Hôtel am Neuen Markt, zur Durchführung der Kaiser Wilhelm-Strafse hatte abbrechen műssen.

Bei der Grundstäckeintheilung mußte besondern darmf geschtet werden, daß die Größe der neu zu bildenden Grundstäcke richtig bemessen wurde. Erhielten dieselben eine zu große Ausdehunge, so wurde dadurch ihre Verkänflichkeit erschwert; anderveneits mußten dieselben aber groß genug leunessen werden, um eine vortheilhafte Grundrißbildung zu ermöglichen und für Engrosgeschäfte genügenden Raum zu gewähren.

Was die äufsere Gestaltung anbetrifft, so war es zur Erzielung eines möglichst groß wirkenden Strafsenbildes geboten. zum mindesten in der Kaiser Wilhelm - Strafse die Façaden der Gebäude eines jeden Blocks einheitlich zu gestalten, wobei jedoch darauf zu achten war, daß die Theilung der Grundstücke zum klaren Ausdruck kam. Um nach diesem allgemeinen Programme gute Entwürfe zu erlangen, erschien es wünschenswerth, eine ausgedehntere Betheiligung der Architekten an der Lösung der vorliegenden Aufgabe herbeizuführen. Wenn irgendwo, so war es bei dieser umfangreichen Neubehanung nothwendig, jede einseitige und schablonenhafte Behandlung zu vermeiden. Diesem Fehler konnte wirksam vorgebeugt werden durch eine wenn auch nur für einen Theil des Unternehmens auszuschreibende allgemeine Wettbewerbung, da von einer solchen werthvolle Anregungen von den verschiedensten Anffassungen aus zu erwarten waren, und dieselbe außerdem Gelegenheit hieten musste, die Krafte kennen zu lernen, welche an der Lösung dieser Aufgabe sich besonders betheiligen mochten und dafür eigneten. Die Bangesellschaft veranstaltete daher schon im Herbst 1884 für die beiden zwischen der Burg-Strafse und der Heiligen Geist-Strafse belegenen Häuserblöcke, auf denen sich die Gebäude wegen der bevorzugten Lage in der Nähe des Lustgartens durch vornehme Ausbildang auszeichnen sollten, eine öffentliche, allgemeine Preisbewerbung. Aus derselben gingen die Architekten Cremer und Wolffenstein als Sieger hervor. Zweite Preise erhielten die Architekten von Holst nud Zaar und der Baumeister Guth. Der Plan von Cremer und Wolffenstein wurde mit einigen Veränderungen, welche zum großen Theil durch die inzwischen erfolgte Nacherwerbung mehrerer Grundstücke bedingt waren, zur Ausführung gewählt und es wurde den Verfassern desselbeu auch die Ausarbeitung der Ausführungs-Entwürfe und Einzelbeiten übertragen. Fast gleichzeitig mit der eben erwähnten setzte die Baugesellschaft eine zweite Wettbewerbung für einen anderen Theil des Uuternehmens, nämlich für den zwischen der Kloster-Strafse und der Neuen Priedrich-Strafse südlich der Kaiser Wilhelm-Strafse belegenen Block ins Werk. Hier musste bei der Natur der Stadtgegend die Rücksicht auf Nützlichkeit und Gewinn gegenüber dem Streben nach ästhetischer Ausbildung mehr in den Vordergrund gestellt werden; es wurde daher eine beschränkte Wettbewerbung unter solchen Architekten veranstaltet, welche zugleich Inhaber von Baugeschäften waren und von deren langjähriger Erfahrung im Berliner Privatbau man besonders zweckmäfsige Lösungen erwarten durfte. Diese Preisbewerbung erstreckte sich gleichzeitig auf die Lieferung von Entwürfen und auf die Ausführung, für welche die Baugesellschaft den Wettbewerbern besondere Vorschriften gegeben hatte. Die Theilnehmer hatten Entwürfe, Ertragsberechnungen und Kostenanschläge, aus denen sich die geforderten Ausführungspreise ergaben, zu liefern. Die Baugesellschaft behielt sich das Recht vor, einem anderen als dem Verfasser des von ihr zur Ausführung gewählten Eutwurfes die Ausführung zu übertragen, war aber dann verpflichtet, dem letzteren für Lieferung des Entwurfes eine vorher festgesetzte Entschädigung zu zahlen. Es wurden hier die Plane von Ende und Bockmann für die Ansführung gewählt, jedoch bei der letzteren einige Gedanken aus dem Entwurfe des Baumeisters Lauenburg berücksichtigt. Beide Wettbewerbungen hatten für das Unternehmen, abgesehen davon, dass durch dieselben gute Entwürfe für die betreffenden Häuserblöcke erlangt wurden, noch den erwarteten weiteren Nutzen, daß auf Grund ihrer Ergebnisse das Bebauungsprogramm enger begrenzt und eingehender in allen Theilen durchgebildet werden konnte. Auch für die größeren unter den übrigen Blöcken wurde an dem Grundsatze, die Entwürfe im Wege der Wettbewerbung zu erlangen, wenigstens insoweit festgehalten, als mehrere Architekten zugleich mit der Aufgabe betraut wurden, nach dem ihnen gegebenen genauen Programme allgemeine Parcellirungs- und Behauungspläne, letztere nur in Grundrissen, anzufertigen, unter denen dann der geeignetste zur weiteren Bearbeitung und Ausführung gewählt wurde. Hiernach sind die Entwürfe für den Block zwischen der Heiligen Geist-Strafse und der Spandauer Strafse von dem Baumeister Guth einschließlich der Einzelheiten bearbeitet. Für den großen, zwischen der Kloster-Straße und Neuen Friedrich-Straße nördlich der Kaiser Wilhem-Strafse belegenen Block wurde ein von Ende und Böckmann gelieferter allgemeiner Entwarf mit einigen aus einem Wettbewerbungsplane von Lanenburg entnommenen Veränderungen gewählt. Die besondere Bearbeitung der Entwürfe wurde hier der Beschleunigung halber vier Architekten bezw. Firmen übertragen, wobei Ende und Böckmann die Bearbeitung für die Gebäude in der Kaiser Wilhelm-Strafse, die Architekten von Holst und Zaar, Schütz und Lanenburg diejenige für die Neue Friedrich-Straße und Kloster-Strafse übernahmen. Ferner entwarfen von Holst und Zaar

das Gebäude am Neuen Markt, während die Pläne für den letzten Block an der Münn-Straße durch Cremer and Wolffeustein geliefert wurden. Nach diesen Entwürfen wurde das gesamte Banland zur Errichtung von 37 selbständigen Gebäuden vorwerthet.

Von den Grundsätzen, welche außer dem schon erwähnten Programm bei der Aufstellung der Eutwürfe beachtet wurden. möchten die nachstehenden zu erwähnen sein: Bei der Parcellirung wurde danach gestrebt, daß die Grundstücke an der Kaiser Wilhelm-Straße eine möglichst große Tiefe erhielten, und es wurde zu diesem Zwecke das Hinterland, soweit als thunlich, diesen Grundstücken und nicht denjenigen an deu Querstrafsen zugetheilt, da zu erwarten stand, daß die erstgenannten Grundstücke sich als die werthvolleren entwickeln würden. Jedes Grundstück wurde, um den späteren Verkauf uicht zu erschweren, rücksichtlich der Bebauung als ein durchaus selbständiges behandelt, es wurde daher bei Anfstellung der Entwürfe jede Anordnung vermieden, zu deren Durchführung die grundbuchliche Belastung eines Nachbargrundstückes erforderlich gewesen ware. Für die Bebaunng der Grundstücke nud die Lage der Höfe wurden je nach der Größe und Gestalt der Grundstücke und den sonstigen Umständen die verschiedensten Grundformen gewählt. Die von Cremer und Wolffenstein entworfenen, zum Theil auf Bl. 54 bis 56 dargestellten Bauten zeigen in der Mehrzahl die in Berlin meist übliche Auordnung eines in der Mitte des Grundstückes liegenden, auf allen Seiten von Baulichkeiten umgebenen Hofes. Im übrigen ist bei den meisten der Grundstücke aufser dem Vorderhause entweder ein Seitenflügel und unter Umständen ein Quergebäude, oder ein Mittelflügel mit zwei Opergebäuden angeordnet, sodafs der Hof bezw. die Höfe an deu Nachbargrenzen zu liegen kamen. Dabei sind daun immer die Höfe benachbarter Grundstücke zusammengelegt und hierdurch sehr geräumige, belle und luftige Hofanlagen erzielt worden, zumal jeder einzelne von den zusammengelegten Höfen entsprechend der vorerwähnten selbständigen Bildung der einzelnen Grundstücke mindestens die polizeilich vergeschriebene, meist aber eine größere Ausdehnung erhielt. Die amstehend dargestellte Anordnung der beiden Blöcke zwischen der Kloster-Strafse und der Neuen Friedrich-Strafse zeigt, wie hier die Höfe von zwei, drei, vier und sogar fünf Grundstücken aneinander stofsen. Es sind dadurch Hofanlagen in einer Breite von 11 bis 13 m und in Langen von 15 bis 25 m. ia sogar bis zu 39 m geschaffen worden. Die an diesen Höfen liegenden Räume in den Seiten- und Hintergebäuden sind so gut erleuchtet, dass sie in dieser Beziehung den Räumen in den Vorderhäusern kaum nachsteben. Dabei sind die nach den Polizeiverschriften nicht nothwendigen Hofflächen im Erdgeschofs zom Theil mit Glas überdacht und auf diese Weise helle und werthvolle Zubehöre zu den Geschäftsräumlichkeiten herzestellt worden. Endlich wurde bei Gestaltung der Grundrisse besonders danach gestrebt, dass alle Hinterräume in bequemer und übersichtlicher Verbindung mit den Vorderräumen angeordnet wurden, was für die Geschäfte von großem Werthe ist. Insbesondere wurde auch darauf gehalten, dass bei der Theilung der Räume im Erdgeschofs in einzelne Läden nicht nur die vor den Seitenflügeln belegenen, sondern auch die übrigen Läden je einen eigenen Hinterraum erhielten.

Bei der Wahl der für die Façaden der Gebäude anzuwendenden Architekturformen sind die Architekten den herrschenden Richtungen gefelgt. Dementsprechend findet sich die deutsche ebenso wie die spätere, zum Barock hinneigende Renaissance vertreten, letztere jedoch in der mafsvolleren, von



Abb. 3. Anordnung der beiden Hauserblöcke zwischen der Kloster- und Neuen Friedrich-Straße.

Entartung sich freihaltenden Behandlung, für welche unter den Berliner Bauten aus dem vorigen Jahrhundert hervorragende Beispiele vorhanden sind.

Nach vorstehenden, auf die Entwürfe des ganzen Unternehmens berüglichen Mittheilungen ist zur Erläuterung der auf Blatt 54 bis 57 dargestellten Gebünde wenig mehr nachzutragen: Auf die von Cremer und Wolffenstein entworfenen

Baufen hat die Baugesellschaft, serobl was die Arthiekturfermen, als auch was das Material anbertifft, einen grüßeren Aufwand verwendet. Die beiden Eckhauten mit Baren von Käiserkreuen überragten Koppeln betonen in wirkungsvollsies Weise dem Einang in die nese Straßes. Die Fagoden derselben sind einschließlich der Koppeln gann. In Sandstein ausgeführt; auch die übergen Gebaude bis zur Heiligen Geist-Straße nind reich mit Bildhauserarbeit in Sandstein geschmickt. Die Gesellschaft gaubte, daß in te id eine erhabenen Namen, welchen die Strafse erhalten sollte, bei der Nähe des Königlichen Schlosses und der Museen, und in Anbetracht der von der Stadt geleisteten Unterstützungen ein "nobile officium" gehiete, diesen Theil der Strafse in hervorragender Weise und über die sonst an Privatbauten gestellten Anforderungen binaus zu gestalten. Aber anch vom geschäftlichen Standpunkte, sofern man denselben nicht allzu einseitig wählte, ließen sich diese Aufwendungen rechtfertigen, da sie geeignet erschienen, schop von weither die Anfmerksamkeit auf die neue Strafse zu lenken und die zukünftige bauliche und geschäftliche Entwicklung derselben günstig zu beeinflussen. Die ornamentalen Bildhauer-Arbeiten sind von dem Bildhauer Westpfahl ausgeführt; die weiblichen Atlanten unter den großen Balcons der Eckbauten. sowie die rubenden Löwen am Fuße der Dachgiebel hat der Bildhauer Landgrebe, die Gruppen über den Mittelbauten an der Kaiser Wilhelm-Strafse der Bildhauer Felderhoff und die Figuren am Fuße der dreiseitigen Obelisken neben den Eckkuppeln auf der Nordseite der Bildhauer Geiger, auf der Südseite der Bildhauer Eberlein geschaffen.

Was die allgemeine Anordnung dieser Gebäude anbetrifft, os sind dieselben als eine Verhindung von Geschäts- und Wohnklasern nach dem vorerwähnten Programm angelegt. Diese Bestimmung wird auch durch das Aeraltere derreiben deutlich zum Ausdruck gebracht. Nur auf dem Mittelgrundstück der Nerdeste ist das Quergehände ganz als Warenhaus eingerichtet. Dasselbe ist mit Sammelbeirung und einem für Prennen und Waren brauchbarve, darch Wasserkraft betriebenen, unmittelbar wirkenden Zhartunb verseben. Außer dem letteren sind zur Verhindung der galerisartig nagelegten, durch ein Oberlicht erkeutleten Geschone der! Treppen, eine im Innern dem Warenbauses und zwei unmittelbar neben deunsolben, in den beiden Seitenfällseln vorhanden.

Das auf Blatt 57 dargestellte Geläude am Neuen Markt ist als Gasthof ausgebaut. An derselben Stelle stand vor Durchlegung der Kaiser Wilhelm - Strafse "Cassels Hotel", ein kleiner, hauptsächlich von jüdischen Geschäftsleuten benutzter and daher nach streng jüdischem Brauch betriebener Gasthof. Da in dieser Stadtgegend, in welcher sich auch die alte Synagoge hefindet, die judischen Bewohner zahlreicher sind, als in irgend einem anderen Theile der Stadt, und hier sogar eine Anzahl von nur auf jüdische Käufer berechneten Geschäften hesteht, so erschien es zweckmäßig, auch das vorerwähnte Hôtel wieder vorzugsweise für eine jüdische Kundschaft einzurichten, was um so weniger Bedeuken hatte, als das Gebäude nur eine geringe Ausdebnung but. Restaurationen und Gasthäuser mit koscherer Küche werden vielfach zur Abhaltung ifldischer Festlichkeiten, insbesondere Hochzeiten, benutzt, aus denen die betreffenden Wirthe einen nicht nnerbeblichen Vortbeil ziehen. Sell dann die Traunng in demselben Hause stattfinden, in welchem das Hochzeitsmahl gefeiert wird, so sind mindestens zwei Säle erforderlich. Aus dieser Rücksicht ist das erste Stockwerk zur Herstellung von zwei Sälen, mit welchen eine besondere Küche in guter Verbindung steht, benutzt. Zur Gewinnung von Kleiderablagen und ausreichenden Waschränmen usw., für beide Geschlechter getrennt, sind für die Nebenräume Zwischengeschosse zwischen dem Erdgeschofs und ersten Stockwerk und swischen dem ersten und zweiten Stockwerk angelegt. Im Erdgrechofs befindet sich ein Kestanrant mit der zu demselben gehörigen Küche. Die über dem ersten Stockwerk liegenden vier Geschosse sind zn je neun Logirzimmern nebst Badestube eingerichtet (vergl. Abb. 4). Das Haus ist mit einem durch



Grundrifs der oberen Geschosse des Gebäudes am Neuen Markt.

Wasserkraft betriebenen Ferrossmanfung und mit Warmwasserbeitung verseben. Was das Aestbere des Gebündes anbetrifft- ab erforderte dasselbe eine besonders wirkungsvolle Gestaltung, dem das Haus ist nicht nur infölge seiner Lage an einem Marthylatze, sondern anch, weil es als Echkan an der einspringenden Seite der gekartnamte fästrabe liegt, von beiden Seiten aus großer Entfernung sichtbart. Lösler veglot sich mit Richziekt auf die Kotten die Verwendung von echtem Materiale zu den Façaden. Dieselben sind daber in Putz und Stuck hergestellt; die Glieberungen, sowie die Thörme und Erker sind in der Farbe von rothem Sandsein gehalten und die daxwischenliegenden Filkeben durch Maireri verziert, welche in den oberun Geschonsen auf weißem Grunde ausgeführt ist.

Nachdem die Entwärfe festgestellt waren, wurden aufschlemigste die baupoliteilibelen Genehmigungen anbetysendelt, da schon im Jahre 1885 der Erfals einer neuen Banordnung als nabe bevorstehend angeschen wurde unt von derzelben behannt war, dari sie erhebiliche Babenechnfahungen einführen würde. En gelang dem auch für fast alle Geldude die Bautzhaufsinschen ence im Jahre 1885 und für alle oben Ausname dieselben noch vor Jahrafttreten der neuen Bauordnung methangen.

Für die Boussufflurung konnte bei deren Umfange und tei der Kürse der für dieselbe verfügharen 26.1 kaum ein anderer Weg als der der Hangt-Unternahmung gewählt werden. Dies ist in dem Sinne gemeint, daß jedes seltständige Gehäude als ein eigener Unternahmungnegwenstand behandlet wurde, webei jedoch nicht ausgeschlossen war, daß nehrere einander Malniche Häuser an einen und dennebelen Unternehmer verdungen wurden. Von dieser Hauptanterschunung wurden indessen bei dem neisten Gehäuden gewisse Arbeiten, wie zu B. die Gasund Wasser-Anlagen, ausgeschlossen, weil es der Baugesellschaft wicktig erschien, für dieselben gesignebe Unternehmer seibst auswählen zu können. Außerdem behielt sich die Gesellschaft das Recht vor, nuch nuch Abschlink des Bauvertragen noch einzelse Gruppen von Arbeiten oder Lieferungen, solange

Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. XXXVIII.

deren Ausführung noch nicht begonnen oder eingeleitet war, von der Haupt-Unternehmung auszuschließen, und sie hat hiervon auch hin und wieder Gebranch gemacht. Die Verdingungen erfolgten gegen Pauschsummen, welche auf Grund genauer Anschläge ermittelt waren. Außer den Anschlägen und den besonderen, im Maßstabe von 1:50 für die Grundrisse und 1:331/, für die Aufrisse und Schnitte angefertigten Entwürfen waren aber für die Ausführung, einschliefslich aller Theile des anzuwendenden inneren Ausbaues, noch genaue Vorschriften gegeben, sodafs niemals Zweifel darüber entstehen konnten, was die Baugesellschaft im einzelnen wie im ganzen für die Pauschsumme zu fordern berechtigt war. Aus einer etwaigen Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit des Anschlages war der Unternehmer nicht berechtigt, Mehrforderungen herzuleiten. Mit der Ausführung von Mehrarbeiten oder Veründerungen durfte der Unternehmer, auch wenn ihm bekannt war, daß sie ausgeführt werden sollten, ohne vorgangige Preisvereinbarung nicht beginnen; andernfalls unterwarf er sich der einseitigen Preisfestsetzung durch die Baugesellschaft. Wurde eine vorgüngige Preisvereinbarung wegen zu hoher Forderungen des Unternehmers nicht erzielt, so war die Baugesellschaft herechtigt, nicht nur die betreffenden Veränderungen oder Mehrarbeiten, sondern, falls diese allein einen geeigneten, selbständigen Verdingungsgegenstand nicht bildeten, auch noch so viel andere anschlagsmäßige Leistungen, als gu einer selbständigen Verdingung nach ihrem Ermessen erforderlich waren, dem Haupt-Unternehmer zu entziehen und durch einen anderen Unternehmer ausführen zu lassen. Nach Fertigstellung der Gebäude erfolgte die Abnahme; die Baugesellschaft blieb aber berechtigt, während der bei der Ahnahme beginnenden, auf drei Jahre festgesetzten Haftzeit noch das Vorhandensein von Mangeln ieder Art und zwar auch solcher, welche bei der Abnahme übersehen waren, festzustellen und deren Beseitigung auf Kosten des Unternehmers zu verlangen. Etwaige Streitigkeiten waren unter Ausschluß des ordentlichen Rechtsweges durch Schiedsgerichte zu entscheiden. Unter Anwendung dieser Bestimmungen, von denen übrigens ein unbilliger Gebrauch nicht gemacht wurde, hat sich das Verfahren der Hanpt-Unternehmung im allgemeinen gut bewährt, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß zu den Verdingungen nur bewährte Unternehmer zugelassen wurden, von denen man eine tüchtige Ausführung und eine bereitwillige Erfüllung der vertragsmäßigen Verpflichtungen mit Sicherheit erwarten durfte.

In Bezng auf die bei der Ausführung angewendeten Baustoffe und die Ausstattung ist folgendes zu erwähnen: Außer den Gebäuden zwischen der Burg-Strafse und der Heiligen Geist-Strafse, deren Facaden, wie erwähnt, theils vollstandig, theils in den Gliederungen und Verzierungen in Sandstein ausgeführt worden sind, ist solcher noch in geringerem Umfange an den Häusern! zwischen der Heiligen Geist-Straße und der Spandauer Strafse zur Verwendung gekommen. Im Obrigen sind die Facaden theils vollständig in Putz, theils mit Gliederungen aus Putz und Stuck und Backsteinverkleidung der Flächen ausgeführt. Hierbei wurden die Verzierungen und der Putz der Gliederungen theils ganz in Cement, theils unter Mitverwendung von Cement hergestellt. Die Dächer wurden als Mansardendächer auszeführt, die steilen Flächen mit Schiefer gedeckt, die oberen wenig geneigten Flächen als Holzcementdacher hergestellt.

Bei der inneren Ausstattung mußsten die Anforderungen erfüllt werden, welche gegenwärtig an Gebäude in guten Stadtgegenden gestellt werden. Dabei wurde aber ein Aufwand, wie er zur Zeit vielfach bei Wohngebänden im Westen Berlins mit echtem oder Stuck-Marmor oder Stuccolustro, mit echten Holzdecken und dergleichen getrieben wird, vermieden. Dagegen ging man da, we durch eine Mehraufwendung eine größere Gediegenheit und eine bessere Erhaltung zu erreichen war, vielfach über das in Berlin übliche Durchschnittsmaß hinaus. Dies empfahl sich schon aus geschäftlichen Rücksichten, denn bei der großen Zahl der Gebäude wird vielleicht eine längere Reihe von Jahren vergehen, bis alle vortheilhaft veräußert werden können; für eine vortheilhafte Veränfserung ist aber ein guter Erhaltungszustand der Gebäude nothwendig. Hiernach haben die Gebäude in den Vorderzimmern und Speisezimmern der Wohnungen Parkettfnfsboden, in den Vorderräumen der Geschäfte und den Läden eichenen Stabfussboden, im übrigen gespundete, 33 mm starke Fnfsböden aus schmal getrennten Brettern, im Keller Asphaltfussboden auf doppelter Flachschicht erhalten. In den durchweg überwölbten Kellern sind die Wände und Gewölbe uicht geputzt, sondern aus hellfarbenen Mauersteinen ausgeführt oder mit solchen verblendet und mit Cement gefugt. Die Thüren und Fenster sind in reichlichen Holzstärken, erstere mit verstärkten Kehlstöfsen hergestellt; alle Schaufenster im Erdgeschofs, wie auch die großen Fenster im ersten Stockwerk sind in Elchenholz ausgeführt. Zwischen der Burg-Strafse und Heiligen Geist-Strafse haben alle Fenster an den Strafsenseiten Spiegelverglasung erhalten; im übrigen ist diese auf die beiden untersten Geschosse beschränkt worden, während die Fenster in den oberen Stockwerken große Scheiben aus rheinischem Glase erhalten haben. Die Vorderzimmer und Speisezimmer der Webnungen haben weiße oder farbige feine Oefen erhalten, die Wände der Speisezimmer sind mit Holztäfelungen versehen. Die Treppen sind sämtlich entweder aus Eisen oder aus Stein hergestellt; hölzerne Treppen sind nicht ausgeführt. Pür die steinernen Treppen wurde je nach ihrer Form und ihren Abmessungen Granit oder Sandstein verwendet, oder dieselben wurden zwischen eisernen Trügern gewölbt. Alie Hanpttreppen haben eichene Trittstufen erhalten. Die Geländer derselben sind meist aus Holz mit gestochenen, eichenen Traillen, bei den Bauten zwischen der Burg-Strafse und der Heiligen Geist-Straße aber aus Eisen in Kunstschmiedearbeit ausgeführt. Polizeilicher Anforderung entsprechend mußten alle von den Haupt- und Neben-Treppenhäusern nach den Geschäftsräumen führenden Thüren aus Eisen bergestellt werden.

Die Basiettung wurde für die Bauben zwischen der Baupt-Straßen auf der Beliguen Geist-Straße des Arbeikten Gremer und Wolffenstein übertragen. Für die anderen Bauten wurden zura nuch die erfrederlichen Einzelzischungen meist von den Architekten geliefert, welche die Entwirfte bastreitet staten, im thingen beorgte aber die Bangemeilschaft die Basleitung und die Uebervenbung der Ausführung durch ihre Anbeiten und die Uebervenbung der Ausführung der ihre Antie Actiengewellschaft für Bau-Ansführungen bei acht die Actiengewellschaft für Bau-Ansführungen bei nich die Actiengewellschaft für Bau-Ansführungen bei nich die Actiengewellschaft für Bau-Ansführungen bei nich die Actiengewellschaft, für Bau-Ansführungen bei nich der Austrage der und Beckmann bei sieben, Mauremeister K. A. Metzing bei fünf, Bansee und Gannow bei fünf, Jacob bei zwei, Blumberg und Schreiber bei zwei, Mauresmeister Jandé bei zwei, Bammeiser Gathmann bei zwei Gemeister Landé bei zwei, Bammeiser Gathmann bei zwei Gemeister Landé bei zwei, Bammeiser Gathmann bei zwei Gebluden. Die auf Blatt 54 bis 56 dargestellten Bauten zwischer Burg- und der Heiligen Gest-Straßen auf der Nordmeins der Kaiser Wilhelm-Straßen sind von der Action gesellschaft für Bau-Annführungen, diejnigen and der Südmieten von W. Koch, die Steinmetzarbeiten bei demublen von Wimmel u. Co. ausgeführt, mit Ausnahme des stöfflichen Eckgeblauden an der Burg-Straßen mit Kuppel, für weiche C. Schilling, diese Arbeiten lieferte. Unternehmer für das Hotel-Geblude am Nyeum Markt war der Höfnamermeister Jacob

Bei dem Alter des Stadttheils hätte man voraussetzen dürfen, dass sich beim Abbruch der alten Gebäude und den zur Gründnug der neuen Baulichkeiten auszuführenden Ausgrabungen zahlreiche Gegenstände von geschichtlichem Werthe finden würden. Die Ausbeute war indessen nicht sehr groß. Es wurden in der Nähe der Burg-Strafse außer einem weiter unten zu erwähnenden Schiffsgefälse einige Hirschgeweibe, in der Nähe der Kloster-Straße einige mittelalterliche Töpfe und Urnen, welche theils im Erdboden lagen, theils in alte Mauern eingefügt waren, ferner an der Spandauer Strafse der wohlerhaltene Eimer eines Ziehbrunnens mit Stange, wie sie auf dem Lande fibiich sind, endlich an verschiedenen Punkten Kauonenkugeln, mittelalterliche Schlüssel und Münzen aus verschiedenen Zeiten gefunden. Zu den neubebauten Grundstücken gehörte auch der alte Kalandshof, im Mittelalter der Sitz der Kalandsbrüderschaft, an der Ecke der Kloster-Straße und Kalandsgasse. Doch wurde hier nichts bemerkenswerthes gefunden, als in den Kellermauern einige Krammen und Ringe. Dieselben stammten wohl ans der Zeit ber, in welcher der Kalandshof als städtisches Gefängnifs benutzt wurde, und dienten vermuthlich zur Befestigung der Ketten, an welche die Gefangenen angeschlossen wurden. Alle diese Gegenstände sind an das Märkische Provincial-Museum abgeliefert worden.

Die Banausführung hatte mit mancherlei Schwierigkeiten zu kämpfen. Bei den Bauten zwischen der Burg-Strafse und der Heiligen Geist-Straße, bei denen wegen der in Sandstein hergestellten Façaden nud Knypelu an den Ecken eine besonders sorgfiltige Gründung nothwendig war, fand sich ein sehr ungünstiger Baugrund vor, indem der tragfähige Boden auf den Grundstücken an der Burg-Strafse und zum Theil auch noch auf den Mittelgrundstücken erst in einer Tiefe von etwa 7 m unter dem Kellerfusboden der geplanten Gebäude angetroffen wurde. Es mufste daher zu künstlichen Gründungen, theils durch Senkkasten, theils mittels Beton zwischen Spundwänden geschritten werden. Diese Arbeiten wurden erschwert durch allerhand Hindernisse, als Pfähle, Hölzer jeder Art usw., welche sich im Grunde vorfanden. Auf einem Grundstück wurde in großer Tiefe sogar der vollständige Boden und ein Theil der Seitenwände eines zweifellos schon in mittelalterlicher Zeit hier versunkenen, in seiner Bauart von den jetzt üblichen Fahrzeugen wescutlich abweichenden Schiffsgefäses gefunden, dessen Holzwerk noch gut erhalten war.

Bei den Umfange der Neubebaumg und den Alter des Saufthielles war es uicht zu verenndern, das für Baunsuführung vielfach durch uralte, theils auf Eingragungen in den Hygotekenbachen, theils auf allen Verträgen, theils ner auf Ernitzung berubende Rechte der Nachbarn behindert und ersehvert wurde. In einigere Dillerg gingen diese Rechte dahin, daß die Bangeseitsehnt verpflichtet war, gewisse Flächen ihrer Grundstücke zu Gunste der benachbarte Grundstücke unbehaut

zn lassen. In einem Falle fand sich, dass der Keller eines Nachbars sich über sein Grundstück hinaus auf dasjenige der Baugesellschaft erstreckte und der Steingiebel des Nachbarhauses sonach keine eigene Grundmauer hatte, sondern auf dem Kellergewölbe stand. Bleibende Nachtheile sind der Baugeseltschaft aus diesen Streitigkeiten nicht erwachsen, denn in den meisten Fällen gelang es, die entgegenstehenden Nachbarrechte auf gütlichem Wege ohne große Opfer zu beseitigen; in den Fällen aber, in denen eine Einigung mit dem Nachbar nicht zu erzielen war, und die Baugesellschaft sich daher den Rechten desselben unterwerfen musste, beanspruchte und erhielt sie von dem Vorbesitzer ihres Grundstücks eine entsprechende Entschädigung, da dieser das Grundstück zu freiem Eigenthum abgetreten und daber anch die Freiheit des Eigenthums zu gewährleisten hatte. Bei den Grundstücken an der Münz-Strafse stiefs man in der Erde auf das Mauerwerk alter Befestigungsbauten, welche jedenfalls zu den unter der Regierung des Großen Kurfürsten angelegten Befestigungen gebort hatten. Es gelang iedoch ungeachtet der erwähnten Schwierigkeiten, die Ausführung aller Gebäude, zu deren Herstellung die Baugesellschaft nach dem Vertrage mit der Stadt verpflichtet war, in der vorgeschriebenen Zeit fertigzustellen, sodafs der Magistrat der Gesellschaft am 1. October 1887 den nach Fertigstellung der Gebände fälligen, letzten Theil der Beihülfesumme auszahlen lassen konnte.

Die Baukosten stehen noch nicht durchweg fest, da die Abrechnungen noch nicht vollständig abgewickelt sind. Die nachstebenden Angaben werden aber als nahezu genau angeseben werden können. Die Gesamtbankosten werden sich auf 8 500 000 . # belanfen, wovon etwa 300 000 A auf die bei sechs Gebäuden angewendeten künstlichen Gründungen entfallen. Sieht man von dieser Ansgabe ab, so stellen sich die Bankosten für das Cubikmeter umbanten Ranmes im Mittel auf 19.7 # Betrachtet man jedoch die nenn Gelände zwischen der Burg-Straße und Heiligen Geist-Strafse, bei denen ein größerer Aufwand gemacht ist, für sich, so stellen sich bei diesen die Kosten einschliefslich der Sandsteinarbeiten, der Kuppeln usw. auf 23,1 .4. für das ebm, und für die übrigen 28 Gebäude auf 18,4 . # für das ebm umbanten Raumes. Trennt man bei diesen letzteren wieder die sieben im Jahre 1895 vergebenen Gebände von denjenigen 21, welche erst im Jabre 1886 verdangen werden

konnten, so ergeben sich die Baukosten für erstere zu 16,2 ,6, für letztere zu 19,2 . A. für das chm umbauten Raumes. Als solcher ist hierbei der Raum des Gebäudes einschließlich der meist zu Mansardenwohnungen ausgebauten Dachgeschosse his herab zum Kellerfussboden verstanden. Bei Beurtheilung der Baukosten muß berücksichtigt werden, daß 15 von den 37 Gebäuden, also nahern die Hälfte, Eckhäuser aind, welche bekanntlich immer theurer sind, als andere Häuser, ferner, daß die Grundstücke im allgemeinen nicht viel Hinterland haben und daher die kostspieligen Vordergehäude im Vergleich zu den wohlfeileren Seiten - und Hintergebäuden überwiegen, und endlich, dass die Bauausführung während der vom Jahre 1885 ab eingetretenen erheblichen Steigerung der Baupreise bewirkt werden musste. Schon im Frühjahr 1885, bevor der erste Bauvertrag geschlossen werden konnte, hatte der allgemeine Maurerausstand begonnen, welcher zu einer wesentlichen Lohnerhöhung führte. Weitere Preissteigerungen für Löhne und Materialien folgten im Jahre 1886; der Einfins derselben zeigt sich in den vorerwähnten Durchschnittskosten der in den Jahren 1895 und 1896 verdungenen gleichartigen Banten.

Die Mittel, welche zur Ansführung des Unternehmens außer dem Actien-Capital und den städtischen Beiträgen erforderlich sind, werden durch Beleihung der Grundstücke mit Hypotheken beschafft. Da der bei der Stadt hinterlegte Dividendenfonds ausreicht, um für die Zeit vom 1. October 1887 bis 1. October 1892 die statutenmäßig für diese Zeit festgesetzte Dividende von 5 pCt. voll zu zahlen, so würde für diese Zeit schon ein Reingewinn von solcher Höbe genügen, daß ans demselben die Hypothekenzinsen und Verwaltungskosten gedeckt werden können. Zur Zeit sind die Vermiethungen soweit vorgeschritten, daß der Werth der Miethsabschlüsse etwa 60 pCt, von den Einnahmen bei voller Vermiethung beträgt. Dies Ergebnifs erscheint nicht ungünstig, wenn man den Zustand, welchen der Stadttheil noch vor wenig Jahren hatte, sowie den Umstand berücksichtigt, daß die Kaiser Wilhelm-Brücke. bei deren Erbanung die Stadt mit mancherlei Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, erst im December vorigen Jahres and zwar in noch unfertigem Zustande für den Verkehr eröffnet ist. Berlin, im Mai 1888.

Neuhaus.

### Haus Schmieder in Karlsruhe.

Za den auf den Attabhlitern 5 und 8 dieses Jahrganges gegebenen Grundrissen und Einzelbeiten des von dem Baudirector, Professor Dr. J. Durm erbanten Hanses Schnieder in Karlsrube fügen wir auf Blatt 0,7 im Athas die Westnasicht dieses mit der ganzen Libbe-d. die der Känster seinen Schöpfungen stets zuwendet, durchgebildeten und dargestellten Gebändes. Leuder ist es dem Herru Verfasser nicht möglich gewesen, die ebenfalls in den Veröfentlichungsplan aufgenommene Ansichtzerkhung der der Akademiestrafes zagewendeten Sabdeite nor reklutzeit fertig an stellen, daß sie in diesem Herfte Aufnahme finden konnte. Dieselbe wird in der ersten Lieferung des alschsten Jahrganges nachfolgen. Bezeiglich der Beschreibung beider Aussichten diffen wir auf den den Abbildungen im ersten Hefte beigegebenen Text, Spalte 3 his S, verreien.

Die Red.

### Küsterwohnhaus am Dom in Merseburg.

(Mit Abbildungen auf Blatt 58 im Atlas.)

Der Dom in Merseburg hat von jeher für die Alterthumsforscher und besonders für die Freunde mittelalterlicher Kunst einen großen Werth gehabt und ist ihnen eine reiche Fundgrube werthvoller Gegenstände und wichtiger Einzelheiten für ihre Forschungen gewesen. Bis zum Jahre 1882 befanden sich jedoch der Dom sowohl wie seine ebenso bemerkenswerthen und malerischen Umgebungen in einem wenig guten banlichen Zustande, sodaß die endliche Ausführung der längst geplanten Wiederberstellung der ganzen Anlage damals als ein freudiges Ereigniss allgemein begrüßt werden konnte. Die Wiederherstellung ist in den Jahren 1882 bis 1886 erfolgt, die Einweihung wurde am 7. November letztgenannten Jahres vorgenommen, ein Tag, der durch die persönliche Anwesenheit unseres hochseligen Kaisers Priedrich, des damaligen Kronprinzen, verherrlicht, allen, denen an der Feier theilzunehmen vergönnt war, ein ewig unvergesslicher sein wird. Ueber den Dom selbst wird vielleicht an dieser Stelle später noch eingehender gesprochen werden, für jetzt soll nur von einigen Nebenanlagen die Rede sein, deren Zweck es ist, zur Vervollständigung und zum Abschlusse des sich südlich an die Kirche anschliefsenden Kreuzganges und als Ersatz für die vor Ausführung der Wiederherstellungsarbeiten hier befindlich gewesenen, zum Theil stark banfalligen and in three Verfallenheit nuschönen Banlichkeiten zu dienen.

Von dem Kreuzgange ist nur noch der südliche, östliche und westliche Theil vorhanden, der an der Kirche entlang geführte nördliche ist iedenfalls schon lange vorher, bei früheren Umbauten des Kirchenschiffes, beseitigt worden. Die erhaltenen Theile zeigen im wesentlichen die Form des romanisch-gothischen Uebergangstiles, nur im westlichen Theile treten splitgothische aber auch zum Theil romanische Formen auf, ein Zeichen dafür, daß gerade dieser Theil einerseits frühere Banwerke in sich aufgenommen, andererseits spätere Umbauten sich hat gefallen lassen müssen. Teber dem ganzen westlichen Krenzgangflügel, ihn überdeckend und noch einen guten Theil vor demselben vorspringend, stand früher das alte Domgymnasium, ein vollständig reizloser, aus schlechtem Material hergestellter und ganz schmucklos gehaltener Nützlichkeitsbau, von dem nur die in Sandstein gemeißselte Renaissance-Eingangsthür der Erhaltung werth gewesen ist. Sie wurde ganz in der alten Form bei dem Neubau als Eingangsthür zum Kreuzgange (a im Grundrifs) verwendet. Anfserdem ist eine alte steinerne Tafel. des Ritters Georg Kamuf mit dem Drachen darstellend, welche ebenfalls in der Außenwand des Gymnasiums saß und offenbar aus älterer Zeit stammt als der Gymnasialbau, erhalten und im Innern des Krenzganges wieder vermauert worden.

Auch die beiden anderen Kreuzgangflügel waren überbaut, lagen aber bis dahin unbenntzt, nachdem sie früher als Kornkanumern für das Zehntgetreide des Domcapitels gedient hatten,

ganz und gar unverändert gelassen und nur in guten baulichen Zustand versetzt. Der östliche und ein Theil des südlichen Flügels enthalten jetzt Räume für das Archiv und die Büchersammlung der Königlichen Regierung. Bei den Wiederherstellungsarbeiten wurde sorgfältig vermieden, den Eindruck des Alterthümlichen zu verwischen, es wurden, soweit möglich, die alten Steine wieder verarbeitet, alle irgend verwendbaren Architekturtheile, soweit sie nicht die Sicherheit des Ganzen in Frage stellten oder so beschädigt waren, daß sie ihren Zweck nicht mehr genügend erfüllten, wurden erhalten und pur neu befestigt, auch dem Mörtel wurde ein solches Aussehen gegeben, dass er nicht grell von dem der alten Theile abstach, und schliefslich wurde durch reichliche Anpflanzung von Epheu, der glücklicherweise sehr schnell emporwuchs, das trauliche und zum Gedenken an vergangene Zeiten anregende Anssehen, wie es einer solchen Anlage eigenthümlich sein muß, nach Möglichkeit hervorznbringen gesucht. Die Beplattung des Fufsbodens im Kreuzeance, die bis dahin aus alten, werthvollen Leichensteinen bestanden hatte, wurde nen aus Wesersandsteinplatten herzestellt, und die Grabsteine der besseren Erhaltung wegen und zum nicht zu unterschätzenden Schmucke an den Wänden aufgestellt; die Gewölbe und die Wandflächen erhielten, nachdem sie neu gepntzt waren, leichte Malerei.

Die Westansicht erforderte völlige Nenherstellung, da sie während ihres Eingebautseins im alten Gymnasium ans einer schr schadhaften, von kleinen, in Lehm vermanerten Bruchsteinen hergestellten Wand bestanden hatte. Es war dies eine keineswegs gefahrlose Arbeit, da die Gewölbe sowohl wie auch die inneren Strebepfeiler in einem sehr schlechten Zustande sich befanden. Die Arbeit kounte selbstverständlich nur stückweise vorgenommen werden. Für die neue Westansicht war durch eine vom Ministerium der öffentlichen Arbeiten gegebene Ansichtszeichnung der spätgothische Stil vorgeschrieben worden im Anschlusse an die Südseite des Kirchenschiffes, welche ebenfalls diese Stilformen zeigt. Um die ganze Höhe des Kreuzgangbaues sichtbar zu machen, zngleich aber um den etwa 1 m unter dem Aufseren Gelände liegenden Kreuzgangfufsboden möglichst trocken zu legen, ist davor ein breiter Graben, der sich mit ganz flacher Neigung an die Ebene des davorliegenden Domplatzes anschliefst, ausgehoben worden. Die Flächen dieses Grabens sind, ebenso wie der von der Kirche und den drei Kreuzeanerfüreln eingeschlossene Binnenhof durch Anlage von Rasenbeeten mit niederem Buschwerk und, wie bereits bemerkt, durch reichliche Ephenanpflanzung, der Binnenhof auch durch Anlage eines Springbrunnens in passender Weise geschmückt und mit dem Ganzen in Einklang gehracht worden. Der Kreuzgang selbst wurde auf der Westseite durch ein hobes gothisches Schieferdach abgedeckt.

Einen würdigen Abschlift erhält das Ganzs aber durch als den Kruzagan unch Söden abschliefende Weihnhaus für den Domiktster und Läuter, dessen Aufreansnicht ebenfälls durch die im genannten Ministerin barbeitete Zeichnung festgestellt werden ist. Anfere den Dienstvohnungen enthält es ber den södlichen Kruzagang noch einen Saul für Versammlungen des Gemeindeklircheumthes und eines Raum für die Bibliebtek der Krüze, sedlich ein Zümmer für den Bibliebtekur der Königlichen Begierung, welcher durch eine eiserne Tützen bier aus unmittehar in die oben erwähnten Bibliothekund Archivräume gelangen hann. Im Innern ist das Gebände seiner Bestimmung genalts einfache gehalten und bietet kein besonderse Interses, im Aestheren ist en so gut und harmonisch der ganzen Anlage eingefügt, so malerisch gruppitt und so zierlich gestaltet, dafs jedermann es mit Wohlgefallen und Froede betrachten wird. Zezt Herstellung der Aufsenflichen ist auch wieder der alle, uns dem Abhreche der alten Domenchie gwonnese Bruchstein verwendet worden, während die Innestude aus Ziegeisteinen aufgemanert wurden. Alle Geinzuse, Penster- und Thürvinfassungen uuw. sind aus bellem Nobraer Sandetein gefertigt und säntliche Arbeiten nur von einbeimischen Meistern oder solchen nas den aktalen Nachbarischen ansgeführt worden. Die dahinter liegenden, als Archie eingerichteten Orbäude haben and der von aufem allen sichsbaren Sakeiste ein der Archiektur des Kösterwolnhauses entsprechendes Ausseher erhalten.

# Scene der Alten und Bühne der Neuzelt.

Ein Beitrag zur Lösung der Volkstheaterfrage, zugleich ein Versuch zur Raumgestaltung großer Zuschauerräume, aus den bisher üblichen Theaterformen entwickelt.

(Schluß.)

# Theater der Alten, der Renaissance und der Gegenwart.

Wirft man einen Blick zurück auf die vorgeschlagenen Aenderungen, so wird ersichtlich, daßt dieselben nichts anderes bedeuten, als eine Vermittlung zwischen der schmalen, aber unvortheilbaft tiefen Bühne der Gegenwart und der breiten, aber flachen Scome der Allen.

Das Schauspiel der Griechen hatte seinen Ursprung in den festlichen Aufzügen zu Ehren des Dionysos. Um dem Chore eine Ruberause in den Lobgesängen (Dithyramben) zu schaffen. oder um diese Pause, welche von Zeit zu Zeit nothwendig wurde, passend auszufüllen, stellte Thespis den ersten Schauspieler (Hypokriten) dar, der durch den Wechselgesang mit dem Chere der Aufführung höberen Reiz verlieh. Dieser Schauspieler musste auch eine erhöhte Stellung erhalten auf einem "Podium", welches leicht aus Brettern aufgeschlagen wurde. Das Podium mit seiner Beweglichkeit hat möglicherweise den Anlass zur Fabel vom Thespis-Karren gegeben (Horaz). Aus dem Podium hat sich alsdann mehr und mehr die Scene, deren Ausstattung den Ort der Handlung andeutete, entwickelt, nachdem Aeschylos den zweiten, und Sophokles den dritten Schauspieler auf die Bretter gebracht hatten. Die Orchestra, der halbkreisförmige ebene Plan, welcher sich vor der etwa 2,5 m erhöbten Scene in den Zuschauerraum hinein erstreckte, stellte eine Erweiterung der Bühne dar, deren Bedeutung also mit der wechselnden Scene ebenfalls sich veränderte, und bald als Vorplatz vor dem Herrscherhause, bald als Markt der Stadt, bald als geheiligter Vorraum des Tempels aufzufassen war. Im Mittelpunkte des Halbkreises etwa stand in der Orchestra vor der Bühne die Thymele, ein Altar mit mehreren Stufen, von denen berab der Chorführer (Chorege) die Gesänge und Tänze des Chors (der Chorenten) zu leiten pflegte. Um die Orchestra gruppirten sich (Abb. 8), amphitheatralisch ansteigend, die Sitzreihen, welche mit Benutzung eines Bergabhanges, der natürlichen Ausbuchtung desselben folgend, möglichst ohne große Unterbanten angeordnet waren. Die Sitzreihen wurden durch radiale Treppen und concentrische Umgange in so viele Theile zerlegt, als dies die Größe des Theaters für den Verkehr bedingte. Die böchste Stufe wurde durch einen ringsumlaufenden Säulengang abgeschlossen. Die Entleerung des Zuschauerraumes fand je unch der örtlichen Beschaffenheit nach oben, nach des Seiten oder durch die Orchestra statt, aus der an der Soene rechts und links zwei Eingänge (Eisodol) führten, welche bei den



Grieches offen blieben and während der Vorstellung dem Chor um Auftreten und Abgebon diesten. Die Sores hatte eine sehr geringe Tiefe (5 bis 8 m) bis zu der sie abschließenenen reich mit Stalenstellungen geschmichten Röckwand, eine sehr großen Breisie (40 bis 60 m), welche beiderseitst dürch zwei rechtwinklig vorpringende Fügeplanten (Paraskeines) begreaut wurle, und nach Lebdese Untersuchungen (Soren der Alten, Berlin 1860) ein nach dem Zuschmuerraume ansteigenden, schräges Dach (Abb. 8a). So etra war auch das Theaster angevorhet,



Abb. Sa. Bühpendach.

welches um 500 v. Chr. in Athen am Sdabhange der Akropolis massiv errichtet wurde, nachdem das biaher benutzte bölserne Theater and dem Leanaeum bei einer Vorstellung zusammengebrochen war. Bei den Volksversammlungen, welche man ebenfalls im Theater abhielt, wurde die massive Scenenfückwand

Anmerkung. Im ersten Theil dieser Abbandlung ist Abb. 1 auf Seite 314 irrbämlich als Grundriß der Bühne in Darmstadt bezeichent. Der Entwurf dieser Bühne ist allerdings von Hrn. Brandt (sen.) in Darmstadt gefertigt, aber nicht für das Theater in Darmstadt.

sichtbar, bei den Schauspielen war sie je nach Bedürfniss durch eine davor errichtete und decorirte Wand verdeckt, welche unserem hentigen Schlussprospect entsprach. Zur Schlussdecoration passend, standen an der Seite rechts und links als Rahmen des Bühnenbildes die beiden Periakten, dreiseitige Prismen, welche pm ihren senkrechten Zapfen drehbar, und an denen die Knlissen (Katablemata) befestigt waren. Alle diese wandelbaren Decorationen bestanden wie heute aus Latten, Brettern und bemalter Leinwand. Nach diesem Schema sind die meisten Theater in Kleinasien, Griechenland und Süditalien (Grofsgriechenland) erbaut. Die uns erhaltenen Reste zeigen noch hier und da im Scenengebäude den Eintlufs römischer Umbanten aus der Kaiserzeit. Die Abmessungen der Theater in Myra, Laodikeia, Aizani, Aspendos, Syrakus and Taormina waren bedentende. Der Durchmesser betrug 100 bis 120 m, in Milet 140 m, in Megalopolis in Arkadien sogar 200 m. Dabei konnten die Zuschauer sehr wohl nicht nur den Gesang und Tanz des Chores in der Orchestra, sondern auch den Schauspieler in der Mitte des Prosceniums wahrnehmen, da die Scene sehr breit aber flach war. Das eigentliche Wesen, der Schwerpunkt des altgriechischen Tranerspiels lag im Chor, welcher das religiöse Gefühl, das Gewissen des Volkes darstellte. Um die Bedeutung des Chores hervorzuheben, traten die einzelnen Schauspieler, der Protagonist, Denteragonist, Tritagonist, in Gegensatz zn ihm. Wenn der Heros im Kampfe mit dem Geschicke untergeht, so bekräftigt sein Fall pur die ewigen Wahrheiten, die der Chor über die Schwäche und Vergänglichkeit irdischer Leidenschaften äußert. Die Schanspieler waren ursprünglich nur des Chores wegen da. Dieses Uebergewicht, diesen feierlichen Nimbus büste der Chor mit der Zeit ein, und wenn er auch bei den Griechen noch immer die Orchestra behauptete, so wurde er bei den Romern, die im Schauspiel keine Erhebung, sondern vorwiegend Belustigung suchten, aus der Orchestra auf die Bühne verdrängt. Die Orchestra und die untersten drei bis vier Sitzreiben wurden zu einem Parket für den vornehmsten Theil des Publicums, die höchsten Beamten, Senatoren und Ritter, eingerichtet, die Höhenlage der Scene, nm den Aufblick zu behalten, auf etwa 1,25 m erwäfsigt und der Bübne eine größere Tiefe, bis auf etwa 13 m (Orange), zur Unterbringung des Chores gegeben. Das Theater des Pompejus iu Rom hatte (nach Canina) 150 m Durchmesser und eine Scene von 100 m Breite und 10 m Tiefe, das Theater des Marcellus (nach Bald. Peruzzi) sogar 200 m Durchmesser. Jenes fafste 15000, dieses 25000 Zuschauer.

Eine besondere Gattang von Gekänden blüdeen die Odeen. Das erzie Odeum erhaute Ferklies um 450 v. Chr. den Altenoren und bodeckte es mit einem Geratet aus den Masten und Stangen, welche in den Preierskriegen von der feindlichen Fleite erheuset waren. Das Odeum den Herodes Attiens oder der Begilla in Alben, im zweitei Jahrhundert in. Chr. erheut, latte 82 m Durchmasser, eine Scene von 35 m an 8 m, und fafste etwa 50000 Zuschauer. Die Odeen, welche zu musikalischen und dichlerischen Wettkämpfen dielnen, entrewischein auch von dem Thesatern, in deren Nachharnschaft sie gewöhnlich lagen, dadurch das äs ewendlich Ueller all diese und bedeckt zusers. Neben dem Thesater in Penspij, welches 63 m Durchmesser halte und der Aufond Menschen fafste, igs das Odeen von 37 m Durchmesser. Für etwa 1200 Zuschauer auszeichend, war es lantendrit mit einem Duebe Vereichen. Die Düderte der Odeen

wird man sich indessen wohl nur, wie bei dem des Perikles, welches "dem Zelflach des Xerzes" nachgebildet war, als eine Docke aus Leinwand über einer entsprechenden Zahl senkrechter Masten im Zuschauerraume zu denken laben.

Im Mittelatter beberrschte die Kirche unmuschrafat die Gristen. Die Schaults der Menge wurde durch Kirchliche Peste, Processionen, endlich aber auch durch Aufführungen, deren Stoffe dem alten und neuen Technete etstemmen wurden, nau-reichend befriedigt. Derartige "Mysterier" oder "Mirakel" habes sich in einzeiden entlegenen Südden Italiens bis auf den beutigen Tag, ihmlich den Passionsspisien von Ober-Ammergan, erhalten, desem die specialtive Dorbrevöllerung mit Hölfe der Munckener Künztlernchaft und der Presse neues

Mit der Renaissance feierte auch das antike Drama, und zwar znerst in Italien, seine Auferstehung. Ariost, Bibiena, Macchiavell und Tasso schrieben ihre "Comödien", die vorzugsweise bei festlichen Gelegenheiten in den Sälen der fürstlichen Machthaber auf eigens dafür bergerichteten Scenen dargestellt wurden. Vasari berichtet uns von der Pracht dieser Bühnenbilder, zu denen Baldassare Peruzzi, Ant. Sangallo, Serlio u. a. die Zeichnungen und Anordnungen entworfen hatten. Während diese bereits einen Wechsel der Decoration vermuthen lassen, deren Schlufsprospecte z. B. bestimmte, dem Stücke entsprechende Städtebilder zeigten, kehrt Palladio mit seinem hente noch verhandenen teatro olimpico in Vicenza (1580) zur antiken, breiten aber flachen Bühne zurück, deren reiche nber unveränderliche Architektur durch die offenen Thüren in die Strafsen blicken läfst, welche perspectivisch verifingt aus wirklichen Wänden hergestellt sind (Abb. 9). Vor dieser höchst



Abb. 9. Palladios Teatro Olympie, Vicenza.

merkwärdigen Scene, deren barocke Architektur dem Palladio kaum beizumessen ist, erhebt sich das Halbrund des Zuschanerraumes mit seinen amphitheutralisch ansteigenden Sitzreihen, oben durch eine Stulenstellung abgeschlossen. Eine gelehrte Gesellschaft, die Akademiker, führten auf dieser

Bilnie von Zeit zu Zeit klassische oder denselben nachgebildete Schanspiele and. Auferdende uaber Palludio in Vesenlig für die Zeit des Cartesvals noch nachres Gelegenheitstheater in Helzonstruction. Weite eine großer Menschennenge fassen konnten. Einem Begriff von einem solchen Ban giebt das noch erhaltene teatro Farnese in Parna, von Giudustitist Aleotit im Perrans, 1611s Begonnen und 1628 bei der Heckmeinfeierlichkeit des Odourde Farnese im Margaretha von Oesterreich erführt. Ebenfalls ein Heibtan, hot es einem Zuschausernam von über 150 Faß falls ein Heibtan, bei es einem Zuschausernam von über 150 Faß ells ein Heibtan ab den 17000 Menschen fassen. Es steht beteit ein mit aufmentzt (Abb. 1000 Menschen fassen. Es steht beteit ein mit ambeuntzt (Abb. 1000 Menschen fassen. Es steht beteit ein mit ambeuntzt (Abb. 1000 Menschen fassen. Es steht beteit ein mit ambeuntzt (Abb. 1000 Menschen fassen.

Während an den Hofen die Festspiele und Schäfergedichte, in den gelehrten Gesellschaften die commedia erudita, das klassische Schauspiel, herrschten, ergötzte sich das Volk an den Späsen des Arlequino und Pantalone, die in Bretterbuden auf Jahrmärkten, in den Hallen und Durchfahrten der Rathhäuser, oder in den Säulengängen der Höfe, einem kurz den



Abb. 10. Teatro Farnese, Parma.

Inhalt angebenden "coenzio" folgeod, sich der Last des Improvisirens mit obligaten Scienhieben auf der Lagenden der Bereitstellung der Bereitstellung auf der neier schapende Witz stellte, nach den verhandesen Uebertiefrangen zu urbeilen, das vornehmere und gelehrtere Schanspiel um to tiefer in des Schatten, als den Darstellern der große, unersestiliche Beit der unmittelbaren Eingebung beiwehnte. In England berinnt die

grobo Zeit des Schauspiels mit Shakespare, der seine unsterheit lichen Dichtungen ungeführ in der Zeit von 1590 bis 1616 verfäßet. Dann endlich übernimmt Frankroich die Führerschaft auf diesem Gebiets und behauptet dieselbe bis Ende des vorigen Jahrhanderts. Molière gestaltet das nener Lustsiel, in dessen wohlber-chaeter,

spannender Entwicklinig und geistrieibem Dialoge die Franzowen noch heute Mrister sind. Nirgends hat man die Schauspielkunst mit einer solehen nachhaltigen Begeinsterung gesplegt, nirgends die Darsteller so hoch berahlt, geehrt und auch vervöhnt, sie hier Frankreich. In Derstachland dürzigte meh dem Fastanchtsspielen des Hans Sachs und nach den Anführunge® ron Sakaespeure-Uebersetrungen durch Wandertruppen die Operfür welche die seinleisierben Dichter Texte schrieben, dan Drama in den Hintegrund, bis im die Mitte des vortgem Jahrunderts unt Lessings Schauspielen and für unser Vastrand die Zeit anbricht, in welcher es eleenbürüg den anderen Vülkern zur Seite tritt.

Die Theater des 17. und 18. Jahrhunderts waren meist Hoftheater, deren Grundrifs dem des oben bereits erwähnten teatro Farnese in Parma mit der Abänderung folgte, dass die Seitenwande des Zuschauerraumes nicht wie in Parma gleichlanfend blieben, sondern aus praktischen Gründen nach der Scene zu sich einander nähernd gestaltet wurden. Die so entstandene Hufeisenform ist die noch jetzt überall und immer masscebende Grundform der neueren Theater. Gegenüber der Bühne, die aus Rücksichten auf Beleuchtung und Construction, wie früher erwähnt, nur schmal sein konnte nad daher zur Entfaltung größerer Balletgruppen sehr tief sein mußte, befand sich im ersten Range die fürstliche Loge inmitten des Hofstaats und der Aristokratie. Das Parket nahmen die Staatsmanner und Generale ein, wie einst Senatoren und Ritter die Orchestra der Kaisertheater in Rom gefüllt haben. Für die übrigen Plätze des Hauses, auf denen Unterbeamte, Hofgesinde und ein kleiner Theil des bürgerlichen Publicums zugelassen wurde, war besondere Rücksicht ebensowenig nöthig, wie bei den obersten Sitzreihen für die Freigelassenen und Sklaven in den antiken Amphithentern: der Herrscher und die einfinfsreichen

Persönlichkeiten konnten mit aller Begnemlichkeit sehen und bören, was auf der Bühne, selbst im Hintergrunde, vor sich ging, damit war die Aufgabe gelöst, die dem Architekten gestellt worden war. Das herkömmliche "Theaterrund", welches die ganze Wucht der behaglichen Gewohnheit für sich hat, bot ihm zugleich die bequemste und dankbarste Form für die künstlerische Ausbildung. Dafs bei der Hufeisenform die ganzen Seiten der oberen Ränge mit Ausnahme der ersten Reiho nicht viel von der Bühne sehen können, hebt Langhans als navermeidlich hervor. Diesen Mangel hat man in Italien weniger empfunden, als bei uns. Jenseit der Alpen dient das Theater vorzugsweise als gesellschaftliches Stelldichein, wohin man geht, um sich zu sehen and zu plandern, wo sich nur von Zeit zu Zeit die Anfmerksamkeit ungetheilt auf die Bühne richtet, um die "prima ballerina" tanzen zu sehen oder die "diva" singen zu hören. Aus dieser Gleichgültigkeit erklärt sich dort auch die nngfinstige Anordnung des wagerechten Fußbodens in den

abgeschlossenen kleinen Logen der vielen Ränge übereinander (Abb. 11). In neuerer Zeit hat man



Abh. 11. Scala in Mailand.

in Florent, Rom a. a. O. grutos in Florent, Rom a. a. O. grutos invientuale Theater mit Helber flacker Bilbare pédaut und begomene, die geschlossenen Logen in officer Balcoss auftraliseen. Man hat damit erreicht, eine grüferer Zuschausstall in fasnen, vobei jedoch die seitlichen Fleisbirk in die Soene behalten. Einbirk in die Soene behalten. Zienbirk in die Soene behalten, anne der großen Zienbirk Januar hatte die Verhältnisse der großen Zienbirk Trocaster von Darioud und

Bourdais in Paris und des für den Platz der Republik von letzterem entworfenen gewaltigen Volkstheaters. Die



Abb. 12. Angaben errichteten
Entwurf zu einem Volksopernhaus für Paris. Theaters von Otto

Rotunde, deren Akustik noch ausführlich behandelt werden wird, ist von vormherein als Concertsaal gebant, und das Volkstheater würde durchaus nichts wesentlich davon Verschiedenes werden (Abh. 12).

Der erste entschiedene Schritt in einer anderen Richtung wurde endlich 1874 durch den Ban des in Bayrentb, für die Aufführung der Festspiele Wagners, nach dessen Angaben errichteten

Brückwald gethan. Es ist ein Gelegenheitsbau, welcher einen Zuschanerranm in Form eines Ringansschnittes mit stark ansteigenden Sitzreiben des Parkets und hinter demselben eine



Abb. 13. Festspielhaus in Bayreuth

Logenballe, im ganzen für etwa 1500 Personen zeigt (Abb. 13). Auf diese Form mufs jeder

bingeführt werden, welcher sich mit der folgerichtigen Entwicklung derienigen Verhältnisse beschäftigt hat, die für das günstige Sehen am meisten empfehlenswerth sind. Lang-

hans sowohl wie

C. Daly Setzterer bei Herausgabe des Chatelet-Theaterplanes) haben darauf bereits hingewiesen. Die Consequenzen des Gedankens sind jedoch in Bayrenth weder für die Bühne noch für die Anlage von Rängen gezogen worden. Bei der Bübne machte sich wahrscheinlich der Kinfluss Wagners geltend, der sie möglichst machtig in Breite and Tiefe gestaltet wissen wollte, and für die Gemeinde der Schüler, Freunde und Anhänger des Meisters war die Zahl der Sitze ausreichend, ohne daß man zur Anlage von Rängen zu schreiten nöthig hatte. Auch hier hat indessen infolge der tiefen Bühne nur die der Oeffnung derselben gegenüberliegende Zone des Parkets von etwa 14 m Breite vollen Einblick his in den Hintergrund: die beiden Dreiecke des Zuschauerraumes, welche links and rechts von dieser Zone liegen und fast die Hälfte der Zuschauer aufzunehmen haben, entbehren desselben mehr oder minder empfindlich.

### Das Zuschauerhaus.

In den Abb. 4. 5 n. 6 (auf Seite 329/330) ist nun in engstem Anschlusse an die Bühne mit breiter Orffnung und mafsiger Tiefe der Versuch gemacht, den Zuschanerraum so zu gestalten, dafs

- 1. er die gröfstmögliche Zahl von Personen zu fassen im Stande ist.
- 2. diese Personen bequem sitzen, gut seben und gut hören können

Die bedeutendsten Theater in Deutschland, Frankreich. Italien und Nordamerica vermögen nicht mehr als 2500 bis 3000 Zuschaner unterzubringen. Eine große Zahl derselben muss sich dabei im Parterre (platea) mit Stehplätzen begrößen. und ein sehr erheblicher Theil der Sitzplätze in den Seitentheilen der Range fällt als mehr oder minder unbrauchbar eigentlich fort. Man kann von ihnen, der mangelnden Ueberhöhung wegen, nur einen beschränkten Theil der Bühne, in Italien gewöhnlich gar nichts von derselben erblicken. Daß man bei Errichtung von Theatern in den Hauptstädten aller Länder stets bemüht gewesen ist, soviel Sitze wie nur möglich zu gewinnen, ist sehr erklärlich. Die alleremeinen Unkosten, die Kosten für Verwaltung, Personal, Orchester, Beleuchtung, betragen bei einem Theater für 3000 Personen nicht wesentlich mehr, als bei einem solchen für 1500 Personen. Man kann also bei der doppelten Anzahl von Sitzen entweder doppelt so gute Kräfte gewinnen oder dieselben Leistungen den Zuschauern für den halben Preis vorführen. Das Verständigste ist natürlich die Vermittlung: geringere Preise bei verzüglicheren Leistungen. Der große hierin liegende Vortheil ist so handgreiflich, dafs die geringe Zahl von Versuchen, die Größe der Schauspielhäuser auszudehnen, eigentlich befremden muß. Man hat sich eben aus dem Banne der Ueberlieferung nicht losmachen können, obwohl an den Dogmen:

1. der Größe der Bühnenöffnung,

dus 1 Parket (25 Reihen)

- 2. der Grundform des Zuschanerranmes,
- 3. der akustisch-zulässigen Entfernung der obersten und letzten Reihe der Sitze von der Bühne.

von den berufensten Baumeistern: Langhans, Brückwald, den Franzosen Daly, Davioud, Bourdais u. a., bereits mit Erfolg gerüttelt worden ist.

Die Einrichtung der Bühne, wie sie für den vorliegenden Zweck am vortheilhaftesten zu gestalten ist, wurde oben eingehend erläutert, und die Breite der Bühnenöffnung auf 19 m angenommen. Die Grundform des Zuschauerraumes ist nun nicht mehr die hergebrachte Hufeisenform, sondern ein Ringausschnitt, dessen Radien die Fortsetzung der Seitenlinien der Soene bilden. Es ist nur ein Parket und über demselben in der Tiefe noch zurückspringend ein einziger großer Rang angeordnet, welche durchaus gleichmäßig abgetheilte und ausgestattete Sitzreihen enthalten. Zur Belebung der Proscenien und der Seitenwände sind Logen eingerichtet, für welche bei einen bestimmten Theile des Publicums immer ein Bedürfnifs verhanden ist, dessen Befriedigung gern mit höheren Preisen bezahlt wird. Nach Abzug der Gänge enthalten:

|     |                   |      |   |   | - | <br>m. 770 | en | 4950 | Sitna |  |
|-----|-------------------|------|---|---|---|------------|----|------|-------|--|
| die | Seitenlogen       |      |   |   |   |            |    |      |       |  |
| die | Prosceniumslogen  |      |   |   |   |            |    | 240  | 91    |  |
| der | Rang (27 Reihen)  |      |   |   |   |            |    | 1749 | 19    |  |
| die | Prosceniumslogen  |      | ٠ | ٠ |   |            |    | 80   | 11    |  |
| das | 2. Parket (16 Rei | hen) | 1 |   |   |            |    | 1056 | 27    |  |
|     |                   |      |   |   |   |            |    |      |       |  |

Die Sitzreihen sind im ganzen Hause 0.75 m von einander entfernt. Die Breite der Klappsitze beträgt durchschnittlich 0,50 m; sie muss etwas veränderlich sein, um die für das gute Sehen nothwendige Verschiebung der Sitze herbeiführen zu konnen. Armlebnen sind nicht zu empfehlen, da dieselben, wenn sie der Beanemlichkeit nützen sollen, erheblichen Platz fortnehmen und den wünschenswerthen Ansgleich zwischen starken und schmächtigen Personen unmöglich machen. Die Prosceniumsund Seitenlogen sind mit Lehnsesseln und Stühlen ausgestattet gedacht. Die Ueberhöhung der Sitzreihen muß nach bestimmten Bedingungen mit der Entfernung zunehmen. Das Ansteigen nach gerader Linje, wie man es in sehr vielen Theatern findet. benachtheiligt die entfernteren Reihen in wachsendem Maße.

Ueber die Anordnung der Zuschauerreiben hinter einander und das stufenmässige Steigen derselben hat der Architekt Lachez ein sehr verdienstliches Werk: "acoustique et optique des salles de réunions". Paris 1879, geschrieben, Lachez beklagt ebenfalls (S. 79) die unzweckmäfsige Einrichtung der Theater, in denen zwei Drittheile der Zuschauer gewöhnlich nur einen kleinen Theil der Scene übersehen können. Er verlangt dann S. 174, dafs für Hörsäle die Linie, welche von dem Kopfe des Professors auf dem Katheder nach den Köpfen der Zubörer gezogen gedacht werden kann, bei jeder folgenden Sitzreibe eine Stufe von 0,15 m Höhe bilde, damit jeder den Vortragenden ungehindert zu sehen und zn hören imstande sei. Dieses Mass ist reichlich bemessen, da eigentlich nur die Höhe vom Scheitel bis zu den Augen nöthig wäre und diese 0.10 m beträgt. Für Hörsäle, wie sie Lachez im Auge hat, d. h. für solche, in denen Darlegungen an der Tafel erfolgen, ist die Abmessung von 0,15 m gewifs empfehlenswerth. Für Theater wird man die Ueberhöhung der Sitze derart einzprichten haben, daß man von der Augenhöhe des Sitzes in der dritten Reihe über den Scheitel des Zuschauers in der ersten Reihe hinweg das Bühnenpodium in der Vorhangslinie erblicken, also den dort stehenden Schauspieler von Kopf bis zn Fuß sehen kann. In der Achse des Zuschanerranmes sind hierbei die Sitze genan um die Halfte der Sitzbreite zu verschieben, während sie an den Endpunkten der beiden Seiten sich wieder decken können, da der Blick von hier, immer mehr nach der Mitte der Bühne gerichtet, zwischen den Vordersitzen hindurchgeht. Mit dieser Bedingung für das hinreichende Sehen ist zugleich diesenige für das befriedigende Hören erfüllt, da der Tonansgangspunkt, der Kopf des Darstellers, sich noch 1,20 bis 1,50 m über seinem Fnfspunkte befindet. Von der Brüstung zwischen Parket und Orchester ist die Vorhangslinie 6,5 m entfernt. Die Vorderkante des Podiums liegt auf + 0. Bis zur Vorhangslinie ist das Podium 0,24 m angestiegen. Der Fusaboden der ersten Reihe des Parkets liegt auf - 1.0 m, die Augenhöhe derselben 1.20 m höher, auf +0.20 m. sodafs man also von dort das mit 6 pCt, bezw. 8 pCt, ansteigende Bühnenpodium vollständig, wenn auch verkürzt, übersehen kann. Von der ersten his zur dreizehnten Reihe seien zwölf Steigungen von 0.11 m = 1.32 m. Angenhöhe Nr. 13 liegt also 0.20 + 1.32 = 1.52 m. Von Augenhöhe Nr. 13 bis Angenhöhe Nr. 11 ist ein Gefälle von 2 · 0.11 - 0.22 m; biervon ist aber abzuziehen der Unterschied zwischen Scheitelnunkt nnd Augenhöhe: 0,10 m. Es bleibt also eine Steigung der ungehinderten Schlinie von 0,22-0,10 - 0,12 m. Die Entfernung der dreizehnten Reihe von der Vorhangslinie ist bei 0,75 m Sitztiefe: 13 · 0,75 + 6,5 - 16,2 m. Auf diese Ent-

fernung fillt die Schlinis  $\frac{16,2 \cdot 0,12}{2,-5} = 1,30$  m, echneidet also das Poblium auf 1.52 - 1,30 oder demnach auf  $4 \cdot 0,22$  m. die  $4 \cdot 0,02$  m. dierer, als der Falispankt des Darstellers, wielber also völlig für den Angespankt Nr. 13 sichtatr bleilt. Ebesso giebt man ron Nr. 13 sis Nr. 22: 9 selseigengen au 0,13 m., von Nr. 31 bis Nr. 41: 4 Steigungen au 0,14 m., von Nr. 31 bis Nr. 41: 4 Steigungen au 0,14 m., von Nr. 31 bis Nr. 41: 4 Steigungen au 0,16 m., von Nr. 31 bis Nr. 41: 4 Steigungen au 0,16 m., von Nr. 31 augment au 4 Steigungen au 4 Augment 4 Augment 4 Steigungen augment 4 Augment 4

Zeitschrift f. Banwesse. Jahrg. XXXVIII.

der von Nr 27 anf 18,00 m. Bei der grüßeren und wachsenden Enfferman nach der statkeren Steilbeit des Banges sind die Ueberböhungen bier verklänfinntlig bedentender genoeumen. Die Schlinte von Nr. 10 schoelde 10,27 m, die von Nr. 10 schoelde 10,27 m, die von Nr. 19 schoelde 10,27 m, die von Nr. 19 schoelde 10,27 m, die von Nr. 27: 0,43 m unter der Vorhangslinie das Protestat beitelt bei Diese Berechnung ist mertfälbleit, damit für jedes Platz der rolle anblikk des Darstellers his zum Podinn, auf den er stellt, neiglich ist. En wird aber genügen, sich hierüber betäglich einer Annahl von Punkten Rechenschaft zu geben. Dies müssen natürlich immer die Schalüpnunkte der Steigungsgruppen sein, für welche die Vershältnisse am nagdiesten liegen. Sind die Bedingungen hier erfüllt, so findet dies auch auf den vorliegenden Sitzreihen in noch günstigerer Weise statt.

Ebensowenig wie die Maße der Ueberhöhungen ungenügend sein dürfen, ebensowenig ist andererseits eine Uebertreibung derselben statthaft, welche ein unnöthiges Wachsen der Höhe der Decke über dem Zuschauerranme und damit unnütze Kosten sowie akustische Nachtheile berbeiführen würde. Das Steigungsverhältnis der Sitzreihen sollte niemals über das Verhältnis 1:12/2 hinansgeben, da sonst die Treppen, welche den Verkehr vermitteln, zu steil werden. Und gerade auf den obersten Rängen fast aller Theater, deren Zuschauer an sich am meisten gefährdet sind, findet man nur zu häufig Anlagen, welche ein Straucheln und Stürzen der in Eile das Haus verlassenden Zuschauer sicher vorhersehen lassen. Endlich sind von den Summen der Sitzüberhöhungen die Geschofshöhen abhängig, da der Fnisboden der obersten Sitzreihen am besten möglichst mit dem Enfsboden der betreffenden Corridore gleich hoch liegt. Alle diese Rücksichten sind zu erwägen und mit einander anszugleichen.

Zur raschen Entleerung ist das Parket vorn durch vier Mittelglage (von 0.80 bis 1.20 m Breite) und zwei schmlilere Seitengange, hinten durch fünf Mittelgange getheilt. Die vier Mittelgänge des vorderen Theils führen zu zweiflügeligen Thuren, die mittels einer Treppenanlage Ahnlich den antiken Vomitorien zu erreichen sind, die Seitengange zu einflügeligen Thuren. Der hintere Theil hat fünf zweiffügelige Thuren, wolche unmittelbar auf den Corridor ansmünden. Ganz ebenso hat der untere Theil des Ranges vier Mittel- und zwei Seitengänge, der mittlere Theil fünf Mittelgänge, der obere Theil wieder vier Mittel- und zwei Seitengunge, sodafs die Zuschauer hier dreizehn zweiffügelige und vier einffügelige Thüren als Ausgänge benutzen. Die einflügeligen Thüren sind 0,80 m, die zweiflügeligen 1,30 m im lichten weit. Alle Thürzargen sind so gesetzt, daß die Flügel den Verkehr anf den Corridoren nicht hemmen können. Der feststehende Flügel der zweiflügeligen Thüren hat einen Basculeverschlufs, der durch Herabziehen eines 1,50 m boch angebrachten Knopfes sich öffnet. Auf der Drehachse befindet sich außen ein zweiter Knopf, mittels dessen der Schliefser nach dem Actschlufs und nach Beendigung der Vorstellung die Thür in ihrer vollen Breite dem Publicum

Die Kleiderablagen sind in fast allen Theatern die am meisten bedenklichen Einrichtungen. Das Gedränge an dennelden nach Schulb der Verstellung ist, das ist überall ganz unzureichend sind, geundezn widerwärtig, und man fragt sich mit Bangen, welche Sevene bei einem Feertfarm entstelne wirden. Die Nummern und Stände der Kleiderablagen werden am besten den Platzuummern und den Ausgängen dieser Plätze zu entsprechen haben mit der Maßgabe, daßs die den Ausgäugen nächsten Sitze auf die entfernteren Stände angewissen werden.

Die Nummerbezeichnung aller Plätze des Hauses müßste derart stattfinden, daß durchweg die ungeraden Nummern die linke, die geraden Nummern die rechte Seite sowohl im Parket wie in den Rängen einnehmen. Nur so ist Abbülfe zu schaffen gegen die unglauhlichen and trotzdem jeden Abend stattfindenden Verwechslungen von rechts und links und die daraus folgenden unangenehmen und störenden Ansprüche auf fälschlich eingenommene Plätze. Die Kleider dürfen nicht nach Belieben, sondern sie müssen einzig und allein dort abgegeben werden, wo für den Platz die gleichlautende, entsprechende Nummer mit deutlichen Ziffern auf einem Schilde über dem Kleiderstande angegeben ist. Damit ferner die Ausgabe der Sachen an allen Ständen gleichmäßig sich entwickeln kann, ist es nöthig, die Nummerbezeichnung der Sitze von dem Orchester ah rückwärts so zu ordnen, dafs z. B. der linke Eckplatz der ersten Bank im Parket die Nr. 1 erhält, der dahinter liegende Eckplatz der zweiten Bank Nr. 3 und so fort bis zur letzten Bank, deren linker Eckplatz Nr. 83 ist. Der daneben liegende ist Nr. 85, von welchem die Nummerbezeichnung nun wieder nach vorn vorschreitet. Ein Plan der Sitzreiben und Sitznummern ermöglicht der Billetausgabe den Wünschen des Publicums Rechnung zu tragen. Endlich muß jedes Billet eine Bezeichnung derjenigen Treppe erhalten, auf welche der betreffende Zuschauer beim Verlassen des Hauses angewiesen ist. Wird die so vorgeschriebene Ordnung für Kleiderahlagen and Treppen eine kurze Zeit energisch darchgeführt, so kann auch im Augenblicke der Gefahr die Entleerung des Hauses regelmäßig und ruhig vor sich gehen, da jeder Zuschaner das Gefühl der Sicherheit haben wird.

Anf den zwei Cerrideren der Earbets sind 40, auf den den icerrideren Ses Ranges OR Kriderstände einzuchten. Die Zahl der Zuschauer beträgt 4250, sodaß jeder Stand 40 oder Stand ten der Standerfregen hat. Da man perwhäule in Gesellschaft im Tasster geht, werden an jedem Stande auch unr 30 his 30 Nummern abgegeben. Das Kleidesgestell besteht an seinen 2,5 m hangen Mittelstelk und zwei daran sehrig nach vora anschliefenden Seitselbeiten von 1,5 m Länge. Daran Stande 18, dan Stander 18, darkangeverrichtungs oden und edensoriel 0,30 m tiefer, danwischen, mit 0,30 m Entfernang von einander angemehrt werden. Durüber zwei Better zu Hötels. Vor dem Gestell ein Tiesh mit 0,40 m herber Platte, sodalt der gauss Stand 1,50 m Teiefe In Auspruch nimmt. Eine geschiets Beisdewärzein giebt am raschesten immer zwei Nummern auf einmal aus und hruscht danz 5, bleichten 6 Secunden.

Die Breite der Treppeallafe für die Range hat man zn 1,50 nvorgechlagen. Diese Mafs ist zu berit, das salsdann nuch drei Personen möglich sein würde neben einander zu geben, und die mittlere derselben alse ohne Handgriff wäre. Die lichte Breite ist de demanch auf 1,25 m bis 1,30 m zu beschränken, was für zwei Mennchen, die dann rechts aus der der der der der der der der der dann rechts marchet. Ein Wechsel in Stufenzahl und Steigung der einzelmen Läufe ist zu vermeiden. Der Fufs gewöhnt sich sehr rach an die völlig gleiche Zahl und Höbe und gewinnt dadurch erbektich aus Sicherbeit. Darsus fögtt die Gleichmifdiggiet der Geschöchteilung, deren Höhenlage mit der der letzten

Sitzreihen des Zuschauerranmes in Einklang zu bringen ist. Zur Beseitigung todter Winkel müssen die Podeste halbachteckier oder rund im Grundrifs gestaltet werden. Die Eingangs- und Ausgangsthüren der Treppenhäuser (mit Ausnahme der Strafsenthüren) dürfen obenfalls nicht mehr als zwei Personen auf einmal den Durchgang gestatten. Endlich müssen die naverbrennlichen Treppen mit hölzernen (eichenen) Trittstufen verseben sein. Nichts ist für den Fuß angenehmer und sicherer als das elastische Holz. Derartiger 2,60 m breiter Treppen sind in großen, gemeinsamen Treppenhäusern für den Rang zu jeder Seite der Vorhalle fünf und an den Proscenien je vier, zusammen also  $(5+4)\cdot 2 = 18$  vorhanden, auf welchen  $18\cdot 2 = 36$ Personen in der Secunde abgeführt werden können. Der zweite Theil des Parkets hat die 8 m breite Vorhallentreppe, welche zwölf Personen, der erste Theil die beiden vorderen Seitentreppen, die ebenfalls 2 · 6 = 12 Personen fördern, zur Verfügung. Außerdem benutzen die Proscenien und die Seitemelätze des ersten Parkets die beiden in der Mittelachse der Proscenien biegenden Treppen mit Raum für ie zwei Personen. Durch Oeffuung der Seitenwände mittels steigender Bögen werden die Treppen immer zu einem gemeinsamen großen Treppenhause vereint, welches übersichtlicher wird, und künstlerisch bedeutender wirkt. Die Treppen bleiben auf dem Corridor, dessen Entleerung sie dienen, liegen; die Raume darüber werden zu kleineren Foyers, Kleiderablagen usw. benutzt.

Der Entleerungsvorgaug eines so großen Hauses kann für alle Theile desselben nur dann gleichmäßig und geordnet vor sich gehen, wenn

 eine genügende Zahl Gänge und Thüren ein rasches Verlassen des Zuschanerraumes gestatten,

mindestens ebenso rasch die Abfertigung an den Kleiderahlagen vor sich geht,

ablagen vor sich geht.

3. die Treppen eine noch größere Zahl von Zuschauern fassen können.

Jedes andere Verfahren würde verhängnissvoll werden, da Ann Anhäufungen an den Kleiderablagen oder, noch schlimmer,

auf den Treppen nicht zu vermeiden wären. Im Zuschauerraume, unter den Blicken des großen Publicums, sucht ieder aus Anstandsgefühl die Fassung noch einigermaßen zu wahren. Alle Rücksichten beginnen aber häufig zu schwinden, schald - wie auf den Treppenläufen - nur wenige Personen unter sich sind. (Daher die Durchbrechung der Scheidewände in den Treppenhäusern.) Das Parket entleert sich durch 5+4-9 zweiflügelige und zwei einflügelige Thüren, welche in der Secunde zusammen 20 Personen austreten lassen. Der Raum enthält 2100 Personen, deren Beförderung 2100 = 105 Sec. erfordert. Die ersten Personen des zweiten Parkets hrauchen bis zur Garderobe 6 Secunden, zum Empfang der Sachen 3 Sec., zum Aulegen 10 Sec., für die drei Treppenläufe 3 · 13 - 39 Sec., für Durchschreiten der Corridore, Podeste, Thüren, der Verhalle 22 Sec., im ganzen 80 Secunden. Die letzten Personen, welche 105 Secunden später das Parket verlassen, sind demnach nach 80 + 105 - 185 Sec. - 3 Minuten auf der Strafse. Die letzten Personen des ersten Parkets, deren Weg um zwei Treppenläuse kürzer ist, befinden sich noch früher (in etwa 21/2 Minuten) im Freien. Von den 40 Kleiderablagen erledigt iede zwei

Nummern in 5-6 Secunden oder im ganzen, da von drei Zu-

schauern durchschnittlich nur zwei Nummern abgegeben werden,

 $\frac{40\cdot2}{5\,\mathrm{bis}\,6}\cdot\frac{3}{2}=20\,\mathrm{bis}\,24\,\mathrm{Personen}\,\,\mathrm{in}\,\,\mathrm{der}\,\,\mathrm{Secunde},\,\,\mathrm{während}\,\,\mathrm{nur}$  of with the same denn Parket kommen. Die Treppen führen, wie oben erörfert,  $12+12+4-28\,\mathrm{Personen}\,\mathrm{ab},\,\mathrm{können}\,\mathrm{abs}$ 

Wegen seiner höheren, gefährdeteren Lage mufs der Rang noch besser ausgestattet werden. Zu diesem Zwecke ist er in drei Theile getheilt, denen die drei Cerridore nebst Proscenien entsprechen.

Der oberste Theil umfafst secha Beiben und mit Seitenund Proaceniums-Logen 600 Personen, der mittlere mena Reihen mit 700, der umterste nwild Reiben mit rand 800 Pitaten. Der oberste Theil hat fünf zweifügeliger Thören, jede zu zwei Personen — 10 Personen in der Secunde. Dieselbew werden an 20 Kleidernblagen, welch  $\frac{2}{500}$  is 2 = 10 bis 12 Personen alfertigen, in ządastenes drei Secunden beschert, und finden zwei Vordertreppen und vier Proacenimantzeppen, welche in der Secunde zusannuen zwolf Zuschauer aufrekmen können. Die obersten secha Reihen (ohne Seiten- und Protocenimus-Logen) mit 450 Personen eutleteren sich in  $\frac{450}{10}$  — 45 Secunden. Die letzten Zuschauer brauchen, zie beim Parket, 6+3 ±10 Sec. zur Kleidernblage, 9-13 — 117 Sec. für die neun Treppenläufe, 12 Sec. für die Podoste, befilmen sich also nach

 $45+6+3+10+117+12-193~\mathrm{Sec.} -3 V_4~\mathrm{Minnten}$  im Freien. Die mittieren neun Reibne entieeren sich in 60, die vordersten zwöf Reiben in 70 Secunden, gewinnen aber immer zwei Treppenläufe — 26 Secunden, sedafs die Zuschauer von dert mindestens gleichzeitig mit dem obersten Theile des Ranges nach 31/, Minnten die Starfse erreichen

Grundsätzlich führen sämtliche Treppen vom zugehörigen Corrider bis zur Strafse ohne weitere Verbindung unter einander und mit den anderen Corridoren, mit folgenden Ausnahmen:

1. Um allen Theaterbesuchen das Fover zugänglich zu nachen, haben aufer den auf den Gerürder des Peyers ausmindenden Verdertreppen auch die anderen Verdertreppen derkin Thüren, weiche gewöhnlich geschlessen bielben und nur während der größen Pause geöffent sind. Gliche Verhindungstütteren haben zier Treppen noch auf Höbe der beiden Pariettererierden, die für die Zuchanne der Parkets zur selben Zeit aufgeschlossen werden, um die Verbindung mit dem Range und Peyer herzustellen. Wänsich Jennad auffer dieser Zeit der darzäusgeben, so mufs er sich vem Logenschließer öffnen bezeit.

2. Um die Präfung der Billets an einer bestimmten Steller Vorhalle zu ermöglichen, sind außer den Straßendhärne der letzteren alle anderen Straßenthärne vor Beginn der Vorstellung geschlossen. Die Beaucher des ersten Parkets gehen rechts nud links neben der Vorhalletroppe vorbeit nach ihren Corridor; alle anderen Zuschauer steigen diese Treppe hinard, und awar gehen die des zweiten Parkets geredoaus in ihren Corridor, die Beencher des Rauges auf dem oberen Poolsets der Orridor, die Beencher des Rauges auf dem oberen Poolsets der Orridor, die Beencher des Rauges auf dem oberen Poolsets der Orridor, die Beencher des Rauges auf dem oberen Poolsets der durch die Arcade der Vorhalle nach ihren Treppen, werbe dort auf den entsprechenden Podesten Seitenthäften für diese Verbindung haben. Auf diese Weie gentgern zwei Auflichtsbannte, um die Billets durch Abreißen oder dergl. zu eatwerten und den Billets durch Abreißen oder dergl. zu eatwerten und den Billets durch Abreißen oder dergl. zu eatwerten und den Billets durch Abreißen oder dergl. zu eatwerten und den Billets durch Abreißen oder dergl. zu eatwerten und den Billets durch Abreißen oder dergl. zu eatwerten und den Billets durch Abreißen oder dergl. zu eatwerten und den Billets durch Abreißen oder dergl. zu eatwerten und den Billets durch Abreißen oder dergl. zu eatwerten und den Billets durch Abreißen oder dergl. zu eatwerten und den Billets durch Abreißen oder dergl. zu eatwerten und den Billets durch Abreißen oder dergl. zu eatwerten und der Billets durch abreißen oder dergl.

Beim Verlassen des Theaters benutzen die Zaachauer des Ranges die Vorhalle nicht wieder, nondere geben unmittelhar ihre Treppen bis zur Strafes hinsb. Zehn Minuten vor Schlaft der Vorstellung benachtrichtigt ein Zeichen von der Bilbase das Anfaichtebenmiten, welche die Verbündungshitzen zwischen den Rangtreppen schlichten, die beiden Pflagel der Straßenübtre dagegen aufdellen. Von letztreen hat der aufgebende Pflagel nur von innen einen Dreiker, der festgestellte Filagel denselben Verschlufs, wie die Tüßtren des Zeuchausrerannes, aber ehne funferen Basculcknopf, sochs das Publicum beide Pflagel pöthigerfalls sich eibet öffner kann.

Gaur shabich ist die Einichtung bei den Treppendioser der Proceeine, vor desen allein sich Anfahrtzam per für die Wagen befinden. Vor Beginn der Vorstellung ist nur die Striftenthiet der Mitteltregen an jeder Seite geofflett. Auf Höbe des ersten Parketverräters steht der Aufsichsbenum und weist Zuschauer dann nach den Verbrindungstützen, welche zu hiren Treppen führen. Zehn Minsten vor Schlafts der Vorstellung serden auf das Zeichen von der Bühne, hier ebenso wir unter der Verstellung serden auf das Zeichen von der Bühne, hier ebenso wir zu der Verbrindungstützen geschössen, die Striftenheiten geofflett. Bei eitem so großen Hause und einer solchen Annahl zur Zuschauern ist die nothwendige Billepferfüng, die gesichette, gleichnäftige Entlerrung des Hauses kann sehr viel einfacher berratteilen.

Die Zeit von 3 bis 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Minuten, wie sie eben berechnet ist, gründet sich auf vielfache Beobenkungen, verbeb Verfauser mit der Uhr in der Hand angestellt hat. Nie reicht zur Eltumung des Hauses aus, wenn die Zuschauer es ohne Hast, aber auch ohne jeden unnöttigen Anfeituhlt Verfassen. Mag nun auch bei einer Panik manches sich nicht so regeinaftigen vollzieben, so wärden selbst 5 und 27 Minuten noch keine Zeitdauer sein, welche bei feuersicherer Obermackinerie und elektrischer Bühsenbeiteitung zu riegend einer Beorgrafis für das Leben der Zuschauer Anlafs geleben könnte.

Erholungssäle, in welchen das Publicum während der Zwischenacte eine Erfrischung nehmen kann, sind heute überall als nothwendig erkanut. Charles Garnier hat versucht, das Raumbedürfnis des Feyers nach seinen Erfahrungen festaustellen. Er kommt zu dem Schlusse, dass dasselbe ein Zehntel aller Theaterbesucher aufzunehmen imstande sein müsse. Dieser Anforderung würde das Feyer in unserer Skizze mit 360 qm etwa genügen. Für die Parketbesucher liegt die Vorhalle mit ebenfalls 360 qm sehr bequem. Den Hauptraum bildet aber in jedem der fünf Geschosse der 6 m breite. Zufsere Corridor von je 288 gm, an den sich immer zu beiden Seiten die Corridore nach den Proscenien von je 134 um anschließen, sodaß zum Aufund Abwandeln für dax Publicum: 2 · 360 + 5 · (288 + 2 · 134) = 3500 qm vorhanden sind. Die drei inneren Cerridore und die drei niedrigeren Corridore unter den schräg ansteigenden Sitzreihen. welche zur Anlage weiträumiger bequemer Kieiderablagen ansgeuntzt sind, werden hierbei gar nicht mit in Betracht gezogen. Jene 3500 qm genügen schon allein, selbst wenn alle Zuschauer was nie der Fall sein wird - den Zuschauerranm verlassen soliten, um für ieden reichlichen Platz zum Auf- und Niederwandeln darzubieten. So hat jedes Geschofs seinen Erholungsraum für sich, und aufserdem als gemeinsamen Sammelplatz das Feyer, auf dessen bewegte Gruppen binabzublicken für die oberen Corridore seinen Reiz haben würde, wie umgekehrt das Leben auf den Galerieen das Biid für die Pover-

20.0

besucher uur noch reicher gestalten kann. Das Gefühl dieses gemeinsamen Mittelpunktes hebt den an sich nicht großen Unterschied der Platze so völlig auf, wie dies für ein Volkstheater sich gehört. Jene 3500 qm, zu deuen noch die inneren Corridore und Klelderablagen (rund 1800 cm), sowie die 4 großen Treppenhäuser treten, bleten eine solche Fülle von Platz, daß mit Leichtigkeit die ganze Zuschauerzahl bei ausverkauftem Hause mit einemmale aufgenemmen werden könute, wenn eine derartige Aufstauung bei der durch die vorhaudenen Kleiderablage-Einrichtungen und Treppen gesicherten sofortigen Entleerung überhaupt denkbar wäre. Dass im Foyer 2 Buffets aufzuschlagen sind für kalte Küche, Backwaren und Getränke, bedarf weniger der Erwähnung, als dass auch für die oberen Geschosse und das zweite Parket in den Seitencorridoren ebenfalls derartige Einrichtungen getroffen werden müssen. Das . erste Parket bietet im inneren Corridore reichlichen Raum für die Buffets. Bei der großen Zuschanerzahl wird auf diese Weise ebensowohl für die Bequemlichkeit des Publicums gesorgt, wie andererseits einer sonst drobeuden Ueberfüllung des Foyers begegnet. Für diejenigen Personen, welche während oder nach dem Theater warm speiseu wollen, ist der Tunnel vorhauden und unter der großen Vorhallentreppe zuglingig. Auch Raucher nifissen dort ihre Zuflucht suchen. Da unter den Treppenhäusern zu den Heizungs- und Lüftungsanlagen ausreichender Raum vorhanden ist, können der Apordnung eines großen Restaurauts unter der ganzen Ausdehnung des Parkets praktische Bedenken kaum entgegen gestellt werden. Die Meinung für einen solchen Tunnel liegt einmal im Zuge unserer materiellen Zeit, und die "Entweihung des Kunsttempels" würde durch den hohen Pachtschilling, deu ein tüchtiger Wirth für den Tunuel und die Buffets im Foyer usw. zahlen kann, hinreichend gesühnt.

Die Kasseu liegen rechts und links an den Eingängen der Vorhalle und dienen als Tages- wie Abendkassen. Kasse links enthält der ganzen Theilung des Hauses entsprechend die ungraden, die Kasse rechts die graden Nummern der Plätze von Parket und Rang. Für deu Abendvorkauf bleiben bei gut geleiteten und dann auch gut besuchten Theatern gewöhnlich uur weuige Billets übrig. Sollte sich dies wider Erwarten anders gestalten, so ware es erwanscht, die Vorhalle zu eutlasten. Die "Quene" köuute durch die Thür der äußersten Rangtreppe, über den ersten Lauf derselben, alsdaun auf den ersten Podesten in Höhe des unteren Parketcorridors quer durch die Treppenhäuser bis zu dem Raume hinter der Kasse an die dort and in der Vorhalle befindlichen Schalter geleitet und so den Unbilden der Witterung entzogen werden. Leichte Gitter schließen den Aufgang nach oben ab und werden nach Beginn der Vorstellung wieder als Seitentheilung der einzelnen Rangtreppen beuutzt (Abb. 4 auf Seite 329).

## Beleuchtung, Heizung und Lüffung.

Die Beleuchtung des Zuschauerhauses erfolgt, wie die der Bühne, in den Vorhallen, Treppenhäusern, Corridoren, Kleiderablagen und Foyers am besten durch elektrische Glüblichter, dereu Wirkung in der großen Vorhalle und im Foyer durch einzelne Begenlichter erhöht werden könnte. Glüblichter würden auch im Zuschauernune den Hintergrund des Parkeis und des

Ranges erhellen, wohin die Strahlen der großen Krone nicht vollständig dringen.

Der große Kronleuchter des Zuschauerraumes ist mit Gas zu speisen und sein Glanz durch 8 bis 10 Bogenlichter zu verstärken. Diese Bogenlichter siud in zwei Gruppen zu theileu, deren eine nach dem Zuschauerraume während der Zwischenacte, und deren zweite nach der Bühue während des Spiels in Thätigkeit tritt. Die Lichter der letzteren Gruppe werden gegen den Zuschauerraum abgebleudet, wirken also nur auf die Bühne und sollen die nachtheilige Beleuchtung der Fußrampe möglichst ausgleichen. Zu diesem Zwecke ist der Kronleuchter, abweichend von der gewöhnlichen Anordnung, au der Decke des Prosceniams befestigt. Es ist dies außerdem für die Beleuchtung der Tiefen im Parket und Rang sowie für die Akustik auf dem obereu Theile des Ranges güustig, nach welchem die Schallreflexe von der Bühne nach der Decke des Zuschauerraumes und von dort binab sich ohne Hinderniss entwickeln können. Die Gasbeleuchtung des Krouleuchters soll mit dem Schlot darüber, in welchen durch die Zwischendecke alle Lüftungsrohre hineingezogen sind, zugleich als kräftiger Sauger dienon

Iu fast allen Theatern sind jetzt Nothheleuchtungen angeordnet, deren Flammen durch Oel (Petroleum ist als zu gefährlich erachtet worden) gespeist werden, meist jämmerlich brennen und noch uuversehens stinkenden Qualm verbreiten. Dabei ist ihre Unterhaltung durchaus nicht wehlfeil, kurz, sie sind eine sehr unaugenehme Last für Publicum wie Verwaltung. Ist nun im übrigen eine elektrische Beleuchtung durchgeführt, so konnte man ohne Bedenken die Nothbeleuchtung, d. h. einzelne Flammen au deu Ausgangen, in deu Corridoren, Kleiderablagen, Treppenklusern und Vorhallen wie die große Krone mit Gas speisen. Das Gasrohrnetz, welches in derselben Weise für die Nothbeleuchtung des Bülmenhauses nutzbar zu machen sein würde, müßte dann aber noch an zwei oder mehreren Hauntröhren der Straßenleitung zur größeren Sicherheit Anschlußs haben. Die elektrische Hanptbeleuchtung des gauzen Theaters hat den großen Vorzug, daß durch dieselbe die bisherige Fenersgefahr der Bühne ausgeschlossen, und weder lästige Hitze entwickelt noch die Luft verdorben wird.

Erwärmung und Lüftung werden am einfachsten und billigsten durch sogen. Luftheizung mittels großer Heizkörper. deren Erglühen also ausgeschlossen ist, und eutsprechend ausgedehnter Verdunstungsschalen besorgt. Die von außen den Heizkammern zageführte, erforderlichenfalls zu reinigende Luft steigt durch Canale zu den Verhallen, Treppenhäusern, Fevers und Corridoren auf, von dort unter die Stufen der Ränge und dann durch möglichst viele kleine, gut vertheilte Oeffnungen in Decke und Setzstufen in den Zuschauerraum. Zu demselben Zwecke führen Canale unmittelbar unter das Parket. Tritt auf diese Weise gleichmäßig vertheilt die frische Luft mit einer Temperatur vou 18° bis 20° R. eiu, so wird sich niemand dadurch belästigt fühlen. Nur gegen einzelne größere Zuströmungsöffnungen wird Widerspruch erhoben, besonders wenn sie kühlere Luft bringen. Achnlich ist das Bühnenhaus zu behandeln, welches bei seinen großen Ränmen und der verhältnifsmäßig geringen Menschenzahl unr einer mäßigen Luftzuführung bedarf, und sich nahezu auf Umlaufheizung beschränken

#### Akustii

Adalich dem Lichte bentglich der Lichtquelle ninust auch der Schall in siener Stürke ab wir die Quadratie der Entfasnungen von der Schallpuelle. Die Bewegung der Schallweilen unt die "Reinein" erfolgt ande draussthen Gesetzen, wis zie in der Optik berrueben. Nur in dem Mafie der Geschwindigswirt der Vertydauturung unterschollen als sich. Die Lichtwellen durchseilen in der Sexunde eines Weg von 310 Millionen Meter, während der Schall nur 340/88 m in derestlen Zeit fest 10° kPg. uurschiegt. Die Geschwindigkeit des Lichtes ist also fast einmillissungs zefecter, als die des Schalles.

Mit dieser trügeren Bewegung des letzteren mag es zusammenhängen, daft, währed des Licht hinter underreichtigere Körpere einen Schlagschatten entstehen läfet, die Schallweiler Mitter Körpere, welche in Ernen Wege stehen, sich auskrieien und zusammenschlagen, wie die Plaufertimung hinter einem Breitelapspielte. Die Perster einer Kirche in Ericht wurden durch den Schall einer mehrrer engt. Meiten entfernten Palvergelbeim auf der derselben zugewuchten wie auf der abgewenderen Seite gleichmißig nach innen eingedrückt. (Tyndall: Der Schall.)

Die Theorie, dass die Schallstärke mit dem Quadrate der Entfernung von der Schallquelle abnimmt, erleidet in der Praxis eine wesentliche Einschränkung durch die Reflezien der Schallwellen. Eine solche Reflexion beginnt bereits auf freiem Felde durch den Erdboden, welcher die Schallwellen zurückwirft und dadurch den Schall nicht unwesentlich verstärkt. Man nimmt an, dass ein mässig laut, aber deutlich gesprochenes Wert anf freiem Felde bis auf 30 m weit dort verstanden wird, wohin der Redner spricht. Nach den beiden Seiten vermindert sich die Tragweite auf 20 m, nach rückwärts auf 10 m. Sie würde in allen Fällen noch geringer sein, wenn der Erdboden als reflectirende Fläcke fehlte. Noch auffallender wird die Wirkung der Reflexe in einem Kiefernhochwalde, besonders in einer Wildbahn. Auf weithin kann man in einer solchen die Stimmen unterscheiden und erkennen. Die zahlreichen Baumstämme zu beiden Seiten, die Aeste bilden ebensoviel wirksame Schallreflectoren

Das Hören erfelgt zwar vorzugsweise, aber doch nicht allein mit den Obren, sondern auch mit der ganzen übrigen Kopfoberffäche. Man kann sich hiervon leicht überführen, wenn man den Mund schließt und mit Daumen und Mittelfinger je eine Ohröffnang und Nasenhöhle fest zuhält. Trotzdem versteht man jedes mit gewöhnlicher Stimme im Zimmer gesprochene Wort. Die wirkende Schallwelle wird man sich also als einen Kegel denken können, dessen Grundfläche die Kopfoberfläche und dessen Spitze die Schallquelle bildet. Während der directe Schall einen geraden Kegel ergiebt, stellen die Reflexe gebrochene Kegel dar, die von den verschiedensten Seiten beim Zuhörer zusammenlanfen und demnach seine ganze Kopfoberfläche in Thätigkeit setzen. Die Entfernung der beiden Ohren, der größte Kopfdurchmesser, giebt gleichsam die Standlinie ab, von der aus die Entfernung und der Ort der Schallquelle beurtheilt wird. Die Ohrmuschol wird hier und da für ein sehr untergeordnetes Hülfsmittel beim Hören angeseben; für größere Entfernungen ist sie eine vorzügliche Unterstützung, welche der Landmann, der Jäger genan kennt, wenn er weithin hören will und zur Verschärfung des Ohres die hoble Hand dahinterlegt. Die Hand ist dann doch nur eine rohe Vergrößerung der Ohrmuschel, welch letztere die Natur dem Beditfails folgend geschaffen und kunstvoll ausgeditht hat. Beim Sehen mit einem Ange verscheindet der Kopperliche Einfarck der betrachten Gegenatinde; im folgens sieht nam mit zwei Augen nicht sehärfer und deutlicher, als mit einem — normale Angen vorausgesetzt. Ganz anders beim Gebeit: Schließet man im Tbaster der Geoert feck das eine Oter, so alnkt der Geberleidurek auf fast die Hillbe desjenigen mit beiden Ohren binab. Die Ohroffung im nach vora durch einem Korpel (tragse) verdieckt, sodaft die Schallwellen mehr seitlich von hinten in dasselbeeitretten missen, nachdem sie den Tragsu nangaaren eider von der Ohrumschel reflectirt werden sind. Infolge dessen bört nam von hinten fast bebensgut, vie von vorn. Das Hören von vom erscheint dennach schäffer, weil das Auge bierbei dem Ohre wessentliche Hille leistet.

Das Gehör besitzt die Fähigkeit, sich wie die Angen für

die verschiedensten Entfernungen einzurichten. In der Stille

der Nacht versteht man über muldenförmige Bodensenkungen, besonders aber über Wasserflächen hinweg die menschliche Stimme auf mehrere handert Meter. Bel 200 m würde die Stärke der Stimme theoretisch gegen die eben erwähnte Grenzstärke der Stimme bei 30 m Entfernung sich verhalten wie 302:2002 oder wie 900:40000 - 1:44. Vermindert sich andererseits der Abstand von 30 m auf 15 m und 7,5 m, so wächst die Stärke auf das 4- und 16 fache. Die Schallstärke bei 200 m beträgt hiernach  $\frac{1}{16\cdot 44} = \frac{1}{704}$  derjenigen bei 7,5 m Entfernung. Seeleute behanpten sogar, die menschliche Stimme bei Nacht auf 1000 und mehr Meter vernommen zu haben. Es erklart sich dies einigermaßen daraus, daß, wie das Auge, auch das Ohr der Seeleute durch ihr Fernsein vom Lande und vom Lärme der großen Städte für jedes außergewöhnliche Geränsch sehr geschärft ist. Aehnliche Gegensätze zeigen sich in der Optik. Wenn man gegen einen bellen Sommertag die Fenstervorhänge dicht schliefst, so ist man in dem plötzlichen Dunkel nicht imstande, "die Hand vor Angen zu sehen." Nach wenigen Minuten kann man alle Gegenstände im Zimmer deutlich unterscheiden. Das Auge hat sich mit der geringen Lichtmenge abgefunden. Ebense versteht man nach dem Lärm des Zwischenacts anf den Cerridoren und im Fover anfangs nur mit Mübe die Schauspieler, bis sich bei vollkommener Stille das Ohr wieder an seine erhöhte Aufgabe gewöhnt hat. Bei dieser Fähigkeit des Gehörs und bei der Unterstützung desselben durch die Reflexe darf man die bis in die Mitte dieses Jahrhunderts geltende Annahme: "die Entfernung des letzten Zuschauers vom Proscenium eines Theaters dürfe das Maßs von 30 m nicht überschreiten" als überwunden betrachten. Schon die antiken Theater weisen eine Entfernung der anfsersten Sitzreibe von der Scene auf bis zu 60 und mehr Meter, und daß derartices auch heute mit Erfolg ausführbar sei, zeigen die Alberthalle in London and die Rotunde des Trocadero in Paris.

Was ma die Refexo betrifft, die uns hier vor allem beschäften sollen, so klamen dieselben den directen Ton sehr erfolgereich unterstützen, sie klamen dieselben der derseten Ton sehre refolgereich unterstützen, sie klamen die Wirkung desselben aber auch sehnen empfieldlich schädigen. Delermann henrt den störenden Nachhall is einem bevern Gange, Zimmer oder Stale, welcher bijedem Tritt, jedem Geräusch oder hatete Wert sich blem Mitt. Fällt man von der Schaliquelle Lette auf die vier Wände, dar Fafischen und Decke, so bilden diese sechs Linien die

Hin- und Rückwege der einmal reflectiven Schallweißen. Daruf werden die zwei und mehrmal zurückgewerfenen Weilen laut, Kraftweitund Weilen laut, Kraftweitund bei der Lütige des Wegen und durch den Kraftweitund der Antläufen Reflexien endlich erflichte. Im Kurzerte Baden bei Zürich befindet sich ein kleines Semmertheten der Schaftweitund der Schaftweitund der zurückweiten der Schaftweitund der zurückweiten der Schaftweitund der zurückweiten der Schaftweitund der Schaftweitund

Durch die Gestaltung des Zuschaperraumes und der Bühne nicht nur die störenden Reflexe zu vermeiden, sondern die Reflexion im Gegentheil zur Unterstützung des directen Tones und zwar verzüglich nach den entfernteren Sitzreihen zu lenken, ist die Aufgabe des Architekten. Auf den vorderen Zuschanerreihen ist die Schallwirkung der Stimme und des Orchesters gewöhnlich zu stark; man hört von letzterem die nächsten Instrumente zu sehr vorklingen. Glücklicherweise giebt es dennoch für diese Plätze ein großes Publicum, dessen Nerven solchen Larm vertragen. Bei einem Orchester von 100 Musikern gehört zum Verständnifs des Zusammenspiels mit dem Gesange ein Abstand von mindestens 18 m. Je weiter ah, desto vollkommener und gerandeter wird die Gesamtwirkung. In Berlin wie in Wien und Paris ist auf den aufsersten Galerieen der Opernhäuser der Gesamteindruck am meisten hefriedigend, mag auch ah und zu eine Einzelheit etwas verwischt dorthin gelangen. Auf dem ersten Theile des Parkets überwiegt die dort noch übermächtige directe Schallwelle die Reflexe. Etwa in der Mitte des Hauses werden directer Ton und Reflexwirkung sich gleich werden. Mit der größeren Eutfernung wüchst die Zahl der Reflexe und ihre Wirkung, sodafs die directe Schallwelle zuletzt nur einen Bruchtheil der Gesamtwirkung ausmacht. Man täuscht sich, wenn man den directen Ton zu hören glaubt, weil das Auge die Bewegungen des Darstellers, seinen Gesichtsausdruck, seine Lippen verfolgt und dadurch allerdings das Ohr wesentlich unterstützt.

Die reflectirenden Flächen werden im Theater durch die Decorationen, das Bühnenpodium, die Architektur des Prosceniums, durch Brüstungen, Wände und Decken des Zuschauerraumes, endlich durch die Sitzreiben und die Zuschauer selbst gebildet. Wie beim Lichte hangt die Fähigkeit, den Schall zurückzuwerfen, hauptsächlich davon ab, daß die Fläche vollkommen glatt ist. Ein ruhiger Wasserspiegel reflectirt den Schall vorzüglich. Ebenso werfen polirte oder lackirte Holzund Stuckoberflächen denselben mit nur geringem Stärkeverlust zurück. Die Oberfläche des menschlichen Gesichts muß ein guter Schallreflector sein, denn die aus demselben Stoff gebildete Ohrmuschel reflectirt ausgezeichnet. Rauhe, faserige Oberflächen, faltiger Behang aus dicken, schweren, sammet- oder plüschartigen Stoffen ersticken den Schall, durchsichtige Schleier gewähren ihm fast ungehinderten Durchgang. Die glatt ausgespannte Leinwand der Kulissen, Bögen und Prospecte reflectirt mit mäfsiger Wirkung. Dünne Platten ans Glas, Metall und besonders Holz haben eine eigenthümliche Fähigkeit, mit den Tonschwingungen mitzuschwingen, und so den Klang unter gewissen Verhältnissen ganz bedeutend zu verstärken.

Zur Unterstützung des guten Hörens ist indessen nicht jeder Refex zu gebrauchen. Vor allem darf er sich nicht vom directen Tone merklich trennen und etwa ein Echo oder einen selbständigen Wiederhall bilden. Directer Ton und Reflex müssen für den größeren Theil ihrer Zeitdaner zusammenfallen. Verständlich können in einer Secunde nicht mehr als fünf Silben gesprochen werden. In einer Secunde legt der Schall bei +16°R. 340,88 m Wegelänge zurück. Eine Silbe währt also 1/5 Secunde und füllt 341/5 m - rund 70 m Wegelänge aus. Ist der Weg des reflectirten Schalles um 10 m länger, als der des directen, so erreicht der erstere den Zuhörer um 10/-, der ganzen Silbendauer später, als der letztere, und währt nun wiederum 16/20 länger, als derselbe. 60/20 des reflectirten und directen Schalls decken sich also vollständig und bilden die Hauptwirkung, welche eingeleitet wird durch das Eintreffen der directen Welle. An diese schließen sich, da näher liegende geeignete Flächen immer verhanden sein werden, namittelbar die Reflexe mit kleinstem Umwege, an letztere diejenigen mit größerem Wegeunterschiede his zu einem solchen von 10 m. Damit ist die volle Wirkung, welche 60/70 der Silbendauer währt, erreicht. Alsdann nimmt die Wirkung nach nad nach wiederum ab. Die Reflexe mit kleinstem Umwege verstummen zuerst, es folgen die anderen, bis auch die letzten nach 10 ... Silbendauer verklungen sind. Bei 20 m Wegeunterschied schwillt die Schallwirkung 20/70 der Silbendauer an, währt in voller Stärke 50/10 and klingt dann hinterher mit 20/10 aus.

Zwei sich folgende Silben, mögen ise gesprochen oder gesungen werden, kaben vernchiedene Karli der Tones, vernchiedene Klangblie und sind fast immer durch Comonanten ven einander getrennt. Zweischen zwei Silben mufs abso ein Wecksel in der Kraft des Hinauspressens der Laft aus den Langensiel verinderung der Silmuritze sich Kelhlopfes, eine Andersstellung der Mundbhäle zur Bildung der weiselnden Klaugferte der Verale sowie zur Bildung der Zonsonaten mittels Zange, Lippen und Zhabe stattfinden, und alles dies bedingt ein kurzes Inderrall zweischen zure Silben.

Der ralbssige Wescunterschied für eine laut und mit Betonung geschene oder gesungene Silbe wirdt also = 17 m sich ergeben. Dies stimmt mit den Erfahrungen von Langhans sowohl wie der französischen Architekten Daly, Davioud und Beurdain überein, während A. Orth nur für die Musik das Mafs von 10 m nater Umständen übernichten wissen will. Es ist richtig. dafs bei einem harten, sehr kurr abgerissenen Schalle, z. B. wem nam mit einem kiebene Schalhammer auf eine Eisenplate schätigt, schon bei einem Meineren Wegeunterschiede als 17 m ein sictender Nachhall sich beuserktar macht. Einen solchen Schall hervoraurufus ist aber weder die neuerhliche Stimme noch selbst die Trommel oder der Triangel des Orchesters instande, da die Schwingangene dieser Instrumente sehr viel Hanger dauern, als der Schäug jenes Hammerchens, welchen sofert von der Eisenplate zurückschaußt. Die Betrachtung der Wirkung solcher Reftere kann demnach für die Akustik der Theater außer Bechnung beiten.

Wie wird es aber mit den rasch sich folgenden Noten der Läufer und Triller des Gesanges, der Violinen, Flöten usw.? Ein ganzer Takt beansprucht im Andante durchschnittlich

2 Secunden Zeitdauer;

Soll für die  $^{1}/_{33}$  Note der letzte Reflex nur mit  $^{3}/_{4} = ^{1}/_{61}$  Sec. hinterherkommen, so beschränkt sich dementsprechend der zulässige Wegeauterschied hierfür auf

Im Allegro und Presto verkürzt sich die Zeitdauer bis zur Hälfte, der kleinste Wegeunterschied also auf 2.6 m.

Die Kraft des Tones ist nun aber in hohem Mafse abhangig von seiner Dauer, und zwar findet dies statt bei den musicalischen Instrumenten, wie auch besonders hei der menschlichen Stimme. Weder in der Rede, noch im Gesange offeren - schon des Ausdrucks wegen - mehrere stark betonte, also lante Silben sich unmittelhar zu feleren. Sie sind fast immer durch weniger betonte, weniger lante Silben getrennt. Ausnahmen sind nur ausführbar, wenn die Silben eine gewisse Zeitdauer, von je 1/2 Note etwa, besitzen, und auch dann noch aus den oben angeführten Gründen, selbst für geübte Sänger, schwierig. Die rasche Folge und demnach kurze Dauer der Noten hindert die Kraftentwicklung der Stimme. Noch viel mehr findet dies statt bei Läufern und Passagen in 1/16 und 1/n. Noten. Auch hier ist der Sänger nur imstande, nach Vorschrift oder nach seinem eignen Geschmack einzelne Noten, die dann auch etwas länger währen, zu betonen, er kann sie nicht alle laut singen. Nur das schwierige Kunststück des Trillers kann forte ausgeführt werden. Helmholtz rechnet auf die Secunde fünf Trillerschläre oder Tonwechsel, also zehn einzelne Töne, deren jeder demnach 1/10 Secunde währt. Man darf aber nicht vergessen, dass beim Triller die Stimme auf einem Tone, dem Hauptton, ruht und den Nebenton schwächer bringt. Wird dies übertrieben, so entsteht der sog. Bockstriller. Aus denselben oben angeführten Gründen ist es gerade noch bei 1/a Noten möglich, jeder derselben eine Silbe des Textes zuzutheilen; bei 1/16 und 1/32 Noten müssen mehrere derselben auf einer Silbe untergebracht werden, da zur Aussprache jeder Silbe die bereits oben erwähnte Zeitdauer erforderlich ist. Alle diese Erwägungen sind dahin zusammenzufassen, daß die stärkeren Tone von längerer Zeitdauer auch günstige Reflexe mit einem größeren Wegeunterschiede, welcher sich bis zu 17 m steigern kann, hervorrufen. Bei mittlerer und geringer Tonstärke vermindert sich der Wegeunterschied der dann noch wirksamen Reflexe his auf 5.3 m und 2.6 m. d. h. jede Tonstärke hat ihr gewisses Mafs für den zulässigen oder zuträglichen

Wegenuterschied der Reflexe. Ueber dieses Mafs hinaus werden die letzteren so schwach, daß sie nicht mehr gehört oder doch durch den folgenden Ton gänzlich unterdrückt werden. In dieser einfachen und natürlichen Weise regeln sich his zu einem Wegeunterschiede von 17 m die Reflexe gleichsam von selbst. Innerhalh dieses Mafses ist die Frage nach der zulässigen Länge desselben eigentlich eine ganz müssige, da den Reflexen keine störende Wirkung beiwohnt. Im Lustspiel wird die Hast des Dialogs häufig dahin übertrieben, dafa mehr als fünf Silben auf die Secunde kommen. Dieselben werden dann selbst in mittelgroßen Theatern mehr errathen, als verstanden. Der Schausnieler muß dabei nur die betonte kennzeichnende Silbe besonders deutlich sprechen. In der öffentlichen Rede wie im Drama wird die Zahl von fünf Silben in der Secunde gar uicht erreicht. Nur in der Erregung werden mehr als drei Silben gesprochen. Auf der Bühne der Alten ist das Tempo wahrscheinlich noch wesentlich langsamer gewesen. Nimmt man fünf Silben auf zwei Secunden an, so würde sich der brauchbare Wegeunterschied von 17 m auf 34 m und damit die Zahl der günstigen Reflexe im Theater der Alten wesentlich erhöhen.

Der erste Architekt, welcher die Akustik der Theaterranme

mit ganz hervorragendem Erfolge behandelt hat, ist Langhana in seinem kleinen, aber inhaltreichen Werke: "Bemerkungen über Katakustik in Beziehung auf Theater. Berlin bei Gottfr. Have 1810." Er weist durch Construction mach, dafs Ellinee und Kreis, welche gewöhnlich als Umfangslinie des Zuschauerraumes dienen, unter Umständen für gewisse Theile desselben sehr lästige, das deutliche Hören beeinträchtigende Schallconcentrationen herbeiführen. Seite 49 u. 50 führt er dann aus. daß alle nach der elliptischen oder Kreis-Linie geformten Flächen. welche Schallconcentrationen dort verursachen können, wo sich Zuschauer befinden, durch Verzierungen: Baluster, Rosetteu, Canneluren gebrochen werden müssen. Es dürften die Brüstungen aber nicht etwa durch dünne, durchbrochne Eisengitter ersetzt oder mit Tuch oder anderem Zeug behängt werden, wenn man nicht das "angenehme Hallen" im Theater unterdrücken wolle. Seite 55: Aus demselben Grunde seien die Prosceniumswände mit Canneluren usw. zu versehen. Seite 57: Man könne ein Theater picht in allen Flächen mit derartigen zirkelförmigen Erhebungen oder Vertiefungen ausstatten, immer aber je mehr um so besser, nud besonders, je näher die Flächen dem Ursprunge des Schalles sind. Weiter entfernte Flächen bedürften dieser Vorsorge weniger. Endlich Seite 58: Die Decke konne daher geradlinig sein, da bei ihrem Abstande von der Bühne schon eine genügende Zerstreuung der Schallstrahlen eintrete. Wölhungen dürften keinesfalls dorthin den Ton concentriren, wo Zuhörer vorhanden sind.

Ver Langkans hatte der Architekt Louis Catel in Berün 1802 den Vorschlag genacht, den Thosterranm in allen seinen Flüchen mit Zeng zu überzisiehen und mit Decken m behängen, um alle Zurischwerfung des Schalles zu vernichten. Langkans tritt Seite 30 seiner Katakuntil diesen Gefanden entgegen: "Ein meh und nach langsam verfüschender Nachhall in kleinen der größen Gebuden ist ausgenöhn und nettbwendig, um uns den Zanher der Musik und der Töne geniefsen zu lassen. Wir dürfen also einen solchen Nachhall nicht methwellig unterdicken neuer Par Vorschlag Catels wirde hier dergangen worden sein, wenn nicht die franzüsischen Architekten neuere Zeit sich zu einer shallichen Aufdassung kinneitzen. Die graßen

Rotundo des Trocadero in Paris, für die Ausstellung von 1878 von Daviond und Bourdais erbant, hat einen unteren Durchmesser von 50 m., der sich durch das Zurücktreten der oberen Logen auf 62 m erweitert. Die Scheitelhöhe ist 55 m. An den unteren Durchmesser ist eine Nische angesetzt, deren Bühne für das Orchester, den Chor und auch für kleinere Schauspiel-Aufführungen dient, während die Tiefe der Nische mit der großen Orgel ausgefüllt ist. Der riesige Raum faßt 6000 Sitze und wird hänfig zn Musikfesten (festivaux nationaux), aber anch zu Sologesängen und kleineren Theaterscenen benutzt. Mit Ausnahme der Orchesternische und deren nächster Nachbarschaft hat man das ganze Innere des Rundbaues mit Stoff bekleidet, nm das Nachhallen von Wänden und Decke zu ersticken, Anfser den benachbarten Wandflächen und der Oeffnung der Nische ist noch vorzugsweise deren gewölbte Decke zum Reflectiren bestimmt und in 10 Streifen, diese wieder in je 10 Theile zerlegt. Von letzteren entspricht jeder einer gewissen Abtheilung des Zuschanerraumes, dessen entferntere, der Unterstützung durch den Reflex besonders bedürftige Theile zu diesem Zwecke ebenfalls in 100 Bereiche getheilt sind. Der akustische Erfolg der Rotunde hat die bis dahin übliche Annahme, daß die menschliche Stimme dem menschlichen Ohre auch im begrenzten Raume nnr auf 30 bis böchstens 40 m Entfernung verständlich sei, widerlegt. Eingestanden und bedauert wird indessen, daß für viele Plätze der Rotunde ein lästiges Nachklingen und Nachschleppen bei kurz abgerissenen Tönen hörbar ist. Die Franzosen erklären dies dadurch, dafs die Stoff-Auskleidung immer noch einen Theil des Schalles zurückwerfe. Verfasser hat die Rotunde wiederholt bei musicalischen und Schanspiel-Anfführungen besucht, auf den äußersten und mittleren Plätzen gesessen und die zartesten Nuancen, das leiseste Piano eines Flügels ebensogut gehört, wie er den Vortrag von Coquelin und eine Chansonette der Judic verstanden hat. Den hin und wieder eintretenden Nachhall hat er geglanbt, sich auch noch anders berleiten zu sollen. Die Decke der Orchesternische, der "conque acoustique", läuft etwa 22 m über der Bühne mit ihren Gewölbefeldern aus. Der Wegennterschied zwischen reflectirter and director Schallwelle von etwa 20 m mufs daher für viele Plätze unter Umständen einen Nachklang bringen.

Wenn eine Musikhalle mit einem Theater verglichen werden darf, dann ist hierbei der französische Standpunkt ein der dentschen Theorie von Langhans gerade entgegengesetzter. Langhans will die Wande klingend erhalten, er will nur die Schallconcentrationen für die Zuhörer durch Reliefbildung der Wandflächen vermeiden. Außerdem soll das Relief vorzugsweise in der Nähe des Tonnrsprunges, also an dem Proscenium, vorhanden sein. In der Rotnnde ist von einer Resonanz der Wände, welche mit Stoff bezogen sind, ganz Abstand genommen, und ebenso gegen die Theorie von Langhans sind Decke, Oeffnung und die benachbarten Wandflichen der Orchesternische so gestaltet, daß sie den Ton unzerstrent weithin in den Zuschauerraum reflectiren. Die letztere Anordnung wird schon von César Daly in: Les théatres de la place du Chatelet, Paris, Ducher et Comp. mit folgenden Werten Seite 20 empfohlen: "Nur ein Theil des Saales kann so angeordnet sein, daß er anf weithin die Schallstrahlen ohne Nachtheil zurückwirft; der der Sosne nabeliegende. Die von diesem Theile reflectirten Tône machen einen so unbedeutenden Umweg (?1), dafs sie fast gleichzeitig mit dem directen Tone eintreffen. Man kann alss zwei Theile des Zuschauerraumes unterscheiden: den der Seven züheligegeste, der den Tom weiter leitet, und den entferniteren, den centralen (?) Theil, welcher den Ton empflagt "bei Berbereit in den Entscheiden der Bühnen-Diffung ausgeführt, sechon bei einer Weite der letzteren von 12 mir Chabel-Thester nicht nach zuterfelde. Ein Wort, an der linken Procensimsavand gesprechen, hat nur eines Weg von 5 m bis auf davrillegenden erten Bank des Parkets zu durchlaren, während der Schallrefert  $2 \cdot 12 - 24$  m bis zum rechen Procensimm und von dert zuseck bis zu der beitreffenden Bank zu machen hat, demanch also ein Wegeunterschied von 24 - m - 5 m - 19m vorhanden in

Die Akustik der Rotunde würde suherscheinlich gewonnen haben, wenn 1) Jaa Gewilbe der Orchesternische um 6 his 8 m niedriger läge, der Wegeensterschied der von dort reflectirten Schallweilen gegen die directen also zur 12 his 14 m betragen klate. 2) Winde nind Deck des Rammes anstatt mit Zeng mit einem des Schall nicht verzelerenden, sondern auf die benach-batter Zuschauerzelben verheilenden Belief bedeckt wären.

Die Wirksankeit der Langhausschen Vorschrift kann folgendermafen bergeiteit um wiere ausgebildet werben: Alle Flacken, durch weden von der Bülsen nach den Zuschausrnitzen Beltese mit mehr als 17 m Wegenutrescheid entlaten klunzen, sied mit einem Relief ausznatatten, welches den Schall zertheilt und dedurch derart in seinem TeilerWellen schwicht, daß die Stärbe der Reflete über 17 m Wegenutrershied hänzus anf ein umserkliche, als no mechskliche Mindertung klundsmitt.

Die Oberflichen der in Relief gehaltenen Gliederangen. Friese, Baluster uws. kam man sich dets aus Glünder- oder Kugelmäntelt zusammengesetzt denken. Je Reiner hierbei der Halbaneser wird, um so sätzler der Grad der Zerstreuung der Schallwellen darch dei Oberfläche (immer dabei abgeseben von der Schallwellen darch dei Oberfläche (immer dabei abgeseben von der Schallwellen darch den weiteren Weg). Ein Cylindermantel von 1 Cen Hälbaneser, den eine Schallwelle von 1 cm Breite outral trifft, rafft bei 4 m Enfferenag (also Sm Wegennerschied eine Zerstreuung weiter etwa die Söfabe Fläche, alto eine Kraftverringerung auf  $V_{ab}$  hervier, bei 16 m Wegennberschied auf  $V_{bb}$  De Zerstreuung wichst, je weetiger oststral die Welle trifft, bei einer Kagel erhöhlt die sich im

Quadrat, also in unseren Beispielen auf  $\frac{1}{80^2}$  und  $\frac{1}{160^2}$ . Von einem störenden Nachhall der Reflexe durch die Reliefs über den zulässigen Wegeunterschied binaus kann daher nicht die Rede sein. Dieses Relief müssen unter allen Umständen erhalten: die Prosceniumswände und, wenn dadurch Schalleencentrationen entsteben können, auch die Rückwände in elliptischen und kreisförmigen Theaterränmen. Aufserdem sind aber auch die anderen Flächen des Zuschauerraumes schicklich zu gestalten. damit sie den von der Bübne kommenden Ten nicht antzles in den leeren Raum über dem Parket reflectiren, sondern ihn soviel als möglich anf die Zuschanerreihen lenken. Solche Flächen sind die sämtlichen Brüstungen, die Rückwände der Ränge und die Decken unter denselben. Bei der Decke des Zuschauerraumes ist der am Proscenium liegende Theil, von dem nach dem Parket leicht nnerwüuschter Nachhall entsteben kann, ebenfalls mit körperlichen Verzierungen und ebensolchen Gliederungen zu versehen, der folgende Theil dagegen, welcher den Ton vom Orchester und der Bühne sehr günstig nach dem oberen Range zurückwerfen kann, ohne viel Relief and möglichts glatt zu gestalten, also vorzugsweise nur mit Malerei anzzustatten. Der letzte Theil der Decke, bei welchem die Roflexion einer ebenen Flische die Zuschauerwiben nicht mehr treffen klonste, ist wiederum als Relieffries auszubilden, der die Schallwellen im önglichst senkrechter Richtung auf die suffersten Reiben lenkt.

Für Theater in der üblichen Hufeisenform, selbst für große von 20 his 25 m Breite und 30 his 35 m Tiefe des Zuschauerraumes, wird, wenn Proscenium, Brüstungen, Wände und Decke genügendes Relief haben, bei einiger Vorsicht des Architekten die Akustik kaum eine sehr verfehlte sein, vor allem aber störender Nachhall vermieden werden können. Aus den oben vorausgeschickten Erörterungen läfst sich dies unschwer folgern, and der Erbauer der Pariser Oper, Charles Garnier, ist wegen seiner Aeufserung über die Akustik der Theater zn hart von vielen Seiten angegriffen worden. Er sagt zwar Seite 212 seines "théhtre": Vom Zufall allein erwarte ich den (akustischen) Erfolg oder Mifserfolg (c'est du hasard seul, que j'attends ou l'insuccès ou la réussite). Aber er meint dann ferner: Ich weiß wohl, daß es eigentlich keine Zuschauerraume giebt, die ganz und gar schlecht sind, und denen nicht mehr oder minder nachgeholfen werden könnte (je sais bien qu'à proprement parler il n'y a pas de salles positivement mauvaises, et qu'on ne puisse améliorer plus ou moins), und macht dann später z. B. über die Ausbreitung des Tones nach oben so klare und zutreffende Bemerkungen, welche denn doch den Gedanken nicht recht aufkommen lassen, daß die Akustik des Operaraumes ohne sein Zuthun nur durch Zufall eine so gute geworden, wie sie es thatsächlich ist.

Es wird nus eine weitere Aufgehe sein, auch für größerer reheuste die Bedigungene einer meiglicht afgentigene Austulk im unterwachen. Der in Abb. 4, 5 und 6 dargestellte Zuschauerraum neigt folgende Mafee, welche immer von der Verbangslitäe des Proxentiums zu rechnen sied: bis zum letztes Parketplatz 36 m. his zur änferstend affererinke 46 m. Das letztere Mafe bleibt gegen die Enferrung der Röckwand der obersten Legen der Troxenderr-Rötunde von der Orchesterinsche (obvohd) man dort oben, trotz mehrvere Mangel der Ennirchtung, immer noch ziemlich beiträusige darin und D is in 15 m. zurück.

Bei der Akustik eines Theaters ist die Wirkung der menschlichen Stimme von der Bühne nach dem Zuschauerranme in erster Linie zn berücksichtigen. Gegen ihre Bedentung tritt diejenige der Orchesterinstramente weit zurück, zamal Geige. Flöte. Oboe selbst im Pianissimo sich immer auch im größsten Hause Geltung verschaffen werden. Es giebt nun bekanntlich in der Musik wenig einfache Tone. Flöten, schwach geblasen, und weite gedeckte (unten geschlossene) Orgelpfeifen geben einfache Tône, die Grundtone. Alle anderen musicalischen Instrumente und besonders die menschliche Stimme haben außer dem Grundton noch eine reiche Zahl von Ohertonen. Der Ton, welcher z. B. durch die Schwingung einer Saite in ihrer ganzen Länge entsteht, heifst der Grundton. Die Schwingung der ganzen Länge wird aber fast immer von Schwingungen von 1/2, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/9, 1/9 usw. der Saitenlänge begleitet. Die durch diese Theilschwingungen entstehenden Tone beißen die Obertone, und zwar, da der Grundton als erster gerechnet wird, werden die Obertone in ohiger Reibenfolge als zweiter, dritter, vierter usw. Oberton bezeichnet. Der zweite. vierte, achte Oberton sind die folgenden höberen Octaven des

Zeitschrift f. Bauwesen. Jaker. XXXVIII.

Grantones. Die einfachen Grandtone klingen weich, aber sie haben keine Energie. Die mit Obertinen encheinende Grundtine, welche also Accorde hilden, müssen eigentlich als Kläng e bezeichnet werden. Die Klänge unterscheider sich, abgewehn von dem Gerfanchder Instruments — des Bogens bei den Streichinstrumenten, des Anschlage bei Zuther, Harfe und Klavier, des schliechnieden Angeleens der Flöte und des Klapperns der Ventlie und Klappen bei den andern Blasinstrumenten — besondern durch die Zahl und Auswahl der begleitenden Obertine. Die hierdurch entstehende Eigenfulmlichkeit des Klanges neunt mas seine Klangefan eine Klappen der

Die Klangfarbe ist sebist beim Klarier sehr verschieden, på nachden eine Taste hur und hart oder länger und weich angeschlagen wird, noch verschiedener bei Zither und Harfe je nach der Stelle, welche der Fingere berührt, aufareredeutlich abwechsiedn bei der Geige mit der Entfernung des Begens von dem Stege, mit der Richtung und Kraft der Begenführung, Bei den Blasinstrumenten fandert sich die Klangfarbe außer durch die Stärke des Blassen noch verschmilte durch das Oeffnen der sinachen Klaupen oder Ventife.

Die menschliche Stimme, die wunderbarste aller Tonquellen, besitzt nach Helmholtz die Obertone bis zum sechzehnten hinauf, deutlich mit dem Resonator erkennbar. Hierdurch ist die nnendliche Verschiedenheit ihrer Klangfarbe zu erklären. Stimme und Stimmung haben nicht umsonst denselben Wortstamm. Keine Geberde, kein Mienenspiel ist imstande, die Stimmung ähnlich auszudrücken wie die Stimme, deren Klangfarbe alle Gefühle, alle Leidenschaften in umfassendster Stufenfolge von dem durchdringenden Schrei der Wuth bis zum zärtlichen Liebeswerben sofort erkennhar wiederzugeben befähigt ist. Schon der siebente und neunte Oberton fallen aus der sogenannten "temperirten Tonleiter", wie sie alle unsere Instrumente mit fest bestimmter Höhe der einzelnen Tone (Klaviere, Blasinstrumente usw.) haben, mißklingend hinaus; sie geben dem Klange daher etwas Scharfes. Rauhes, Entschiedenes. Sie erscheinen aber pur beim Forte, welches doch immer die Erregung, die Leidenschaft auszudrücken hat. Beim Piano werden nur wenige Obertone laut, der Klang bleibt weich.

Die Türe der viergestrichene Octaven, besonders cill ihs gill, sind dem menchlichen Ohre besondere empfledich, veil, wie Helmboltt nachweist, die Hühlung des Gebörganges and diese Tone absentimmt ist, die Left darin als in Minkelvingung geerkth. Die Obertine fast aller menchlichen Stimmen reichen in diese Octaven hinnien, slebst der Bafs, wenn er sein el singt, hat als siebenten bis rehnten Oberton die "Hil, fast", gini", hat welche Minklause geben. Hirsderne ist den inderen Tönen welche Minklause geben. Hirsderne ist den inderen Tönen gegenüber die eigenübmliche, überingen Wirkung der hüberen Tönen zu erklären. Die Stimme in allen Klangfarben auszubilden, alle diese Medulationen siete in sieberer Gewalt zu haben, sit die höde Kunst des Slangere wie Schungwieter.

Beim Sprechen werden, um die Eindringliehkeit und Deutlichkeit zu erhöhen, ohne den Kraftaufwand der Lungen zu vergroßern, riele hohe Oberbon verwendet. Die scharfe Stimme des Offiziers hat zum großsen Theile ihren Grund in dem sochgemaßen Bestreben, ein belles deutliches Commando ohne allzu übermäßige Anstrongung abzugeben.

Die menschliche Stimme wird gewöhnlich als "memhranöses Zungenwerk" hezeichnet. Sie ähnelt vielfach der Clarinette, in den Ivrischen Tönen aber auch dem Piano des Horns.

Die "vox humana" der Orgel ist ein Register, dessen einzelne Tone oder besser Klänge aus mehreren Pfeifen (dem Grundton und den Obertonen) zusammengesetzt sind; sie kann indessen immer nur eine Klangferbe, z. B. des Feierlichen, Erhabenen, nachahmen und diese nicht wechseln. Die Stimmbänder des Kehlkopfs sind die membranösen Zungen, deren Schwingungen die Tone bilden. Die Schwingungszahlen geben die Tonböhen mit deren Steigen auch die Stimmbänder straffer angespannt werden. Beim Bruztton schwingen die ganzen Stimmhänder, beim Falzett nur die Ränder (Helmholtz). Dazwischen wird häufig noch eine Kopfztimme angenommen. Nach Makenzie wird das Falsett durch Verkürzung der Stimmritze (mittels der Giefskannenknorpel) gebildet. Der französische Kehlkonfarzt Martel meint, dasz beim Falsett wie bei der Flöte vorzugsweise die Luft in der Luftröhre schwinge, deren Länge durch Heben und Senken des Kehlkopfes verändert wird. Es ist sehr wahrscheiulich, dass die Stimmregister je nach der Persönlichkeit der Sänger sich bald auf diese, bald auf jene Weise, oder endlich auch durch Zusammenwirken aller oben angegebenen Bedingungen und Zustände bilden. Die Mundhöhle ist der Resonanzboden der Stimme, sie bildet durch Verschieben der Zunge, durch weiteres Oeffnen des Mundes die verschiedenen Klangfarben und Vocale, und zugleich mittele Zunge, Zähne und Lippen die Consonanten. Durch diese Eigenthümlichkeiten, welche von deutlicher Aussprache vorzüglich unterstützt werden können, ist die Stimme in der Oper imstande, selbst einer großen Zahl von Musikinstrumenten gegenüber sich immer die Geltung zn verschaffen, welche ihr als Führerin gebührt. Die Hauptwirkung des Klanges wird dabei durch die Obertone herbeigeführt.

Man pflegt die volle Schwingung eines Tones als zusammengesetzt anzunehmen aus zwei Theilen, aus einer positiven Welle, der Luftverdichtung, und aus einer negativen Welle, der darauf folgenden Luftverdün-



nung, durch welche das Gleichgewicht wieder hergestellt wird.

Bedeutet in Ahb.
14 adg die neutrale
Achse, Bogen acd die
positive Welle eines
Grundtones, die Bögen
über ah, ak, al, am
und an die positiven
Wellen des zweiten.

dritten, vierten, fünften und sechsten (bestrones des Grundtones, demen die negativen aus. Wellen felgere, so kann men icht über das Zamannesewirken dieser Wellen für den Gesansteinfurck des Klanges am beihen einen Ueberblick verschaffen, von man die Begenflichen der Oberfan den Begenflichen des Grundtones zu setzt oder absimmt, je nachdem die Vorzeichen diesebben oder verschiedene sind. Auf diese Weise entsteht die Intensitätseurer abed als potitiver und als genaues Spiegeblik die 40g als negativer Samantionswelle. Diese Wellenform mit ihren Spitzen, behondern der jahr Uebergang von der negativen Spitze fi in die sofort darunf folgende positive Spitze h. lätst bereits erkenne, wireit sätzert des Wirkung den einfachen Grundtones nen, wireit sätzert des Wirkung den einfachen Grundtones for Wellenform mittőe noch befestend verschärft, die Spitzen Die Wellenform mittőe noch befestenden verschärft, die Spitzen Die Wellenform mittőe noch befestenden verschärft, die Spitzen Die Wellenform mittőe noch befestenden verschärft, die Spitzen

müßten noch wessenlich gesteigert werden, wenn statt obiger sechs Tüne die volle Zahl der Obertöne (bis zu sechzehn) in Rechnung gezogen würde. In dieser reichen Zahl von Obertönen, wie andremeits in der Theilnahme, welche die Zehlerer der menschlichen Stimme zollen, liegt das Gebsimniis litres Uebergewichts über das Orchester.

Für die Refiexe der Stimme nun bieten im vorliegenden Falle die Decorationen der Bühne, besonders bei tiefer Scene, wenig geeignete Flächen. Hängt der Schlusprospect dagegen mehr nach vorn, etwa hinter der zweiten Kulissengasse, so wirkt er als Schallreflector günstig, besonders wenn sich ihm der Darsteller nähert. Die Unterlatte des Prospectes wird (gewöhnlich mittels kleiner Sandsäcke) beschwert und dadurch die Leinwand, welche durch den Farbenanstrich eine gewisse Dichtigkeit und Glätte erhalten hat, eben und straff gezogen. Diese Leinwand wirkt nicht wie eine glatte Holz- oder Mauerfläche, immerhin aber wirkt sie reflectirend und zwar um so besser, je mehr die reflectirten Schallwellen bei größerer Nähe des Darstellers ziemlich gleichzeitig mit den directen in das Ohr der Zuschauer gelangen. Dies gilt für alle Decorationen, also auch für die Kulissen und besonders für die geschlossenen Decorationen, sobald nahe denselben gesprochen oder gesangen wird. Der Nachhall von der entgegengesetzten Seite der Bühne kann, da er durch den weiten Umweg und die doch nur mittelmäßsige Reflexion der Decorationsoberfläche doppelt abgeschwächt wird, nicht mehr störend wirken. Meistentheils fallen diese Vortheile ober fort, da der Darsteller in der Regel seinen Standpunkt in der Mitte des Prosceniums, und das Bühnenbild gewöhnlich eine größere Tiefe hat. In neuerer Zeit (seit dem Auftreten der Meininger) hat man vielfach, um die gahnende Leere der Bühnenmitte zu unterbrechen, auch den Vordergrund mit Satzstücken gusgestattet. Dem einsichtigen Schauspieler wird dadurch Gelegenheit geboten, seinen Standpunkt vor diesen Decorationen zu wählen, und so besonders dem halblauten Worte eine merkbare akustische Unterstützung zu gewinnen. In Architekturen können derartige Satzstücke Möhel und Hausrath, in Landschaften Bäume, Gebüsch usw. darstellen und dem Bilde als wesentlicher Schmuck dienen.

Der wichtigete Schalfunfeleter der Bilme bleibt indexen immer das Podium und zuw vorzugweise das Podium des Proxoniums. Wo der Darsteller auch steht, webin er geda, berall tritt dieser Reflector in Kraft, mit einem Mindostmafs von Wegeunterschied (I m) und aus dem hierfür denklarz günstigsten Stoffe, aus giattens, elastückens, hannesem Hölze geschaffen. Schon im Alterthome wulde man den Werth desselben zu wärdigen. Als Alexander für das Theater in Peils ein ehersen Podium verlangte, weigerte sich der Architekt, "weil die Kraft der Stimmen der Schauspieler darunter leiden wärder (Pittatus).

Bei der Stellung des Stangers in a. Abb. 15, sind be die nach dem ersten Bange, of und dy glie nach der Decke darunter reflectiven Schallwellen. (Der Schirm d wird bei Bespechung des Orchesters erfetter werden.) Bei der Eigenütinslichkeit der Schallsubrierung insfert die Welle dy auch ihren Birfinfa mit alle Plätze der Brattes (siebe oben). Wir seben hieraus, eine wie große Bolle in der Theaternkrutik das Polium des Processimus spielt. Wenn Norrrit, der berühmt franzisische Stanger, zu César Daly (Les théditres de la place die Chatelet, z. 20) genach hat, die Kanme (Processimus Nome zur

. Allie.

nicht weit genug ins Parket vorgeschoben werden, so hat er in pewissem Mafse recht: wenn er aber hinzpetzt, dafe er sich auf dieser Rampe dem Publicum soviel als möglich zu nähern bestrebt sei, so hat er eben nicht gewußt, daß der geringe

Kraftzuwachs des directen Tones durch den Verlust des Reflexes, welcher dem ersteren an Stärke nabe kommt, bei weitem zu thener bezahlt wird.

Wir können ferner aus den Reflexionsverhältnissen entnehmen, dass die Darsteller klug thun, hinter der Vorhangslinie und im Bühnenbilde zu bleiben, wohin sie gehören. Die Beleuchtung ihrer Züge durch die Unterrampe des Prosceniums

wirkt dann nicht mehr so häfslich von unten, die Kraft ihrer Stimme gewinnt wesentlich für das ganze Haus und beim Actschlus haben sie nicht nöthig, eich in jener eigenthümlichen, unschönen und immer auffälligen Weise zurückzuziehen. Endlich ist daraus ersichtlich, dass das Belegen der Bühne mit Teppichen niemals bis ins Proscenium ausgedehnt, sondern auf den Mittelgrund beschränkt werden sollte, wenn es durchaus nicht vermieden werden kann. Man begnüge sich, dem Podium einen bräunlichen Anstrich zu geben, welcher ohne zu große Zumnthung an den Zuschauer ebensowehl als Erdboden in einer Landschaft wie als Diele eines Hauses oder Terrazzo eines Palastes erscheinen kann

Dieienigen Tonwellen, welche durch die Architekturtheile nach dem Zuschauerraume reflectirt werden, erfahren durch die Reliefbehandlung eine starke Zerstreuung. Bei der vorwiegend senkrechten Entwicklung der Baluster, Saulen und Pilaster kommen diese Theilreflexe vorzugsweise den entfernteren Plätzen zu gute. Befindet sich der Darsteller in a auf der Bühne und der Zuschauer in b auf der letzten Bank des Ranges (Abb. 5), so werden die von a ausgehenden Tonwellen schon bei einem Wegeunterschiede von 12 m durch die Proscenien nach b reflectirt. Dieser Unterschied bleibt also gegen das Höchstmaß von 17 m noch um 5 m znrück. Ist ab (Abb. 6) - 46 m, so wird man sich um ab eine Linie gezogen denken können, deren aămtliche Punkte x (Abb. 5), mit a und b durch gerade Linien verbunden, für ax + xb das Mafs von 58 m - ab + 12 m- 46 m + 12 m ergeben.

Die Curve, welche alle diese Punkte x enthält, ist, wie leicht einzusehen, eine Ellipse, deren Brennpunkte a und b sind, Die kleine Achse dieser Ellipse ist:

$$=\sqrt{\left(\frac{46}{2}+\frac{12}{2}\right)^3-\left(\frac{46}{2}\right)^2}=17,66 \text{ m}.$$

Man kann sich auch einen Faden von 58 m Länge an seinen Endpunkten in a und b befestigt, und in bekannter Weise mit einem Stifte längs des straffgespannten Fadens, dessen Maß also gleich der Summe der beiden Leitstrahlen ist, die Ellipse um ab beechrieben denken (Abb. 5 und 6). Alle Punkte der Oberfläche des Ellipsoids, welches durch Drebung der Ellipse um ihre große Achse ab entsteht, haben 12 m Wegeunterschied gegen die directe Entfernung ab. Alle Punkte inner-

halb des Ellipsoids haben einen um so kleineren Wegeunterschied. ie mehr sie sich der Linie ab nähern. Durch diese Construction kann man sich also über die Reflexverhältnisse für jeden Punkt des Zuschauerraumes und jeden Wegeunterschied genügende

Abb. 15

Sicherheit verschaffen. Die

Stärke des Tones wird in unserm Falle durch das Relief des Prosceniums zwar gebrochen, die große Zahl der entstandenen Theilwellen summirt sich aber bei zulässigen Wegeunterschieden auch für entferntere Punkte zu merkbarer Wirkung. Die Seitenwände und die Rückwand im Range wie im Parket müssen durch ein entsprechendes Relief die Tonwellen.

welche sonst durch ihre Richtung nach oben sich zu verlieren Neigung haben, nach unten in das Haus auf die Zuschauer zurücklenken. Baurath Orth hat für diesen Zweck in Nr. 2 der Deutschen Bauzeitung 1881 sehr brauchbare Formen empfohlen. Wenn auf der Bühne an Stelle des Darstellers eine Flamme brennen würde, so würden für jeden Zuschauer auf den vielen erhabenen oder hohlen Flächen jener Reliefs bei hinreichend glatter Oberfläche eine Unrahl Glanzlichter als Reflexe jener Flamme erscheinen. Ebenso bilden sich an fast denselben Stellen für das Ohr die vielen Tonreffexe. Je weiter ab von der Tonquelle, je größer die Achse des Ellipsoids, nm so mehr wächst auch die Zahl der nutzbaren Reflexflächen und unterstützt den directen Ton gerade in den entferntesten Punkten, die dessen am meisten bedürfen. Auch die Zuschanerreiben selbst bieten durch Köpfe, Schultern, Sitzlehnen viele Reflexflächen dar. Während indessen bei den bisher betrachteten Fällen die reflectirenden Flächen innerhalb der umgrenzenden Ellipsoidoberfläche sich unregelmäfsig vertheilt vorfinden, sind die Reflexfischen auf den Zuschauerreihen mehr regelmäßsig zu beiden Seiten der großen Achse der Ellipse vorhanden. Es werden hierbei diejenigen Reflexe, welche mit dem geringsten Wegeunterschiede beim Zuhörer anlangen, den größsten Werth haben, weil sie 1) fast gleichzeitig mit dem directen Ton dort eintreffen, 2) nur durch die zerstreuende Form der reflectirenden Flächen, nicht aber außerdem dnrch einen weiteren Weg geschwächt sind. Die Reflexe bis zu 2 m Wegeunterschied kommen gegen den directen Ton mit einem Zeitunterschied von höchstens 2/840-1/570 Secunden an, welcher so gering ist, dafs das Ohr directen Ton und Reflex als ungetheilten Eindruck aufnimmt. Berechnet man für einen Punkt b in der Mitte des Parkets (Abb. 4), welcher von a in der Vorhangslinie des Prosceniums 18 m entfernt ist, desgl. für den letzten 36 m entfernten Platz im Parket die Ellipsen mit 2 m Wegeunterschied, so findet man die Flächengrößen derselben - 136,6, bezw. 363.9 om. Nach Abzug der auf Bühnenpodium und Orchester fallenden Flächen bleiben für die Zuschauerreiben rund 92 bezw. 316 qm übrig, auf welchen 230 bezw. 790 Personen gleichmäßig vertheilt sitzen. Die Wirkung der dadurch gegebenen großen Anzahl von Reflexflächen entzieht sich der Berechnung; es reicht indessen hin, das Verhältnifs zu ermitteln,

in welchem sie runehmen. Die Zahl wächst, wenn die Entferrung sich verdoppelt, nach der obigen Herleitung im Verhaltmis von 92:316 oder 1:3.4, während die Stärie der Reflece selbet auf 1/4, sinkt. Der Verlust an Stärke wird also durch die größerer Zahl der Refleten anheru wieder ansgeglichen.

Für den entfernteren Theil des Parkets bedarf der directe Ton noch weiterer Unterstützung. Zu diesem Zwecke sind die Hohlkehle unter der Balustrade des ersten Ranges und die folgenden Deckenflächen unter demselben so zu profiliren, dass die Schallwelle ah (Abb. 15) nach Sitzreihe 28, ak nach 21, al nach 29, am nach 30 nsw. gelenkt wird. Der zwischen h and k liegende Theil der Kehle reflectirt alsdann nach 22 bis 27. Will man für die Ausführung genauer construiren, so würde das Profil der Hohlkehle statt nach dem Kreisbogen nach einem Korbbogen zn zeichnen und dadurch alle einzelnen Sitzreihen gleichmäßig zu berücksichtigen sein. Nur ausnahmsweise verläßt der Darsteller seinen Standpunkt im Proscenium und spricht oder singt mehr aus der Tiefe der Bühne. Die Welle ah wurde dann etwas hinter 28 in die Nähe von 29 reflectirt. Der Reflex hat dadurch keine geringere Wirkung: denn beim Schall, auch beim reflectirten, muss man bekanntlich (vgl. oben) von der alleinigen scharflinigen Fortpflanzung wie bei einem Lichstrahl - wozn man gewöhnlich sehr geneigt ist - absehen. Aehnliche Ahlenkungen des aus der Tiefe der Bühne kommenden Tones, etwas nach hinten, werden aufserdem für alle anderen Reflexe und ebenso für die folgenden schrägen Deckenflächen bewirkt mit der Massgabe, dass die Ablenkung immer geringer and bei der letzten Fläche an der Rückwand des Parkets fast - 0 wird. Es ist leicht ersichtlich, daß diese Hohlkehle und Deckenflächen den Zweck haben, die Schallbewegung in der Luftschicht zwischen dem Rang und den Znschauern im Parket möglichst vollständig für letztere untzbar zu machen. Der Wegennterschied nimmt immer mehr ab, da der Fußboden steigt und die Decke sich etwas senkt. Dieser Vortheil für die hinteren Reihen wird durch die wachsende Stärke der Rückwandreflexe noch weiter gesteigert. Endlich treten noch hinzn die von dem Bühnenpodium gegen die Decke unter dem Range und von dert auf die Zuschaner gelenkten Tenwellen (z. B. acf und adg Abb. 15), welche noch immer ihre Wirkung änfsern werden.

Hiermit ist jedoch die Natharkeit des Eanges für das Parket noch nicht erschieft. Die Erkstung des Kanges mit ihren Gesinnen, Gliederungen und Balustern (Abb. 15) unt so profilit werden, and die Towellen nach unten auf die Parketreiben 16—20 reflectirt verden. Die Baluster sind dabei sicht reiben 16—20 reflectirt verden. Die Baluster sind dabei sicht nich leigen, ist deenfalls mit nach unten weisenden Reliefstreifen na versehen.

Die ersten Sitzreiben des Ranges sind in bevorzuger Lage, da sie, anfare den directen, noch ziemlich starben 700e auf (Abb. 6), die Reftree von den Proscenien und aus allen Pankten des Farkets noch den kräftigen Bettez am i vom Bühnenpodium erhalten. Anch der Reftez von der Zuschauerhausbecke an i und der vom Polium nuch der letzteren und von dort nuch em Range gelesten Reftez al zi werden noch vom Wirkung sein. Die Wirkung dieser beiden letzteren Refteze wird sich verhältstiffundig für die folgenden Reiben der Ranges um so mahr steigern, je mehr ihr Wegennterschied gregen den directen Ton hierbal säuhumt. Außerben bilden sich, wie im Parket, so auch hier Refine nus den Zuschauerreiben des Ranges selbst. Die Stimme des Darstellers ist in der Regel nach der Mitte des Zuschauerraumes gerichtet und dorthin am meisten wirksam. Die Seitenplätze und die letzten Reihen werden dafür durch die Reflere der Seiten und Rekvände entschätigt.

Wenn man nun erwägt, dass die Reflexe vom Bühnenpodium und den Decken dem directen Tone an Stärke nicht allzusehr nachstehen, dass alle anderen Reflexe mit der Entfernung an Zahl in einer Weise zunehmen, die ihre geringere Stärke fast ausgleicht, daß außerdem eine erheblich größere Anzahl zweimal und mehrmal reflectirter Schallwellen über den Zuschauern im Parket wie im Range nach der Rückwand des Hauses hin sich bewegen, so wird man anzunehmen berechtigt sein, dase die Summe dieser Wirkungen eine mehrfach größere sein mnfa als die Wirknng des directen Tones ohne Unterstützung durch die Reflexe. Auf freiem Felde ist ein dentlich und kräftig gesprochenes Wort auf 30 m verständlich. Auf 15 m ist die Stärke 4 mal größer, also wesentlich stärker, als durchans nöthig. Ebenso ist im Theater der Eindruck des directen Topes allein, dem sich bereits Reflexe beimischen, auf 18 m Entfernung mehr als ausreichend zum völligen Verständniss auch des leisesten Wortes. Die Reflexe, welche in diesem Falle mehr stören als nützen, kommen hierbei glücklicherweise wenig zur Geltung. Die Stärke des directen Tones suf der letzten Reibe des Ranges bei 46 m Entfernung würde sich zu der auf 18 m Entfernnng von der Schallquelle verhalten wie 182:462 - 1:6,5. Durch die Mitwirkung der Reflexe indessen wird nach den früheren Ausführungen und nach vielfachen Beobachtungen des Verfassers in ähnlichen Pällen die Gesamtstärke des Tones für die letzte Reihe des Ranges auf etwa zwei Drittel derjenigen anznnehmen sein, welche im Parket auf 18 m Entfernnng vom Darsteller stattfindet. Da es einen praktisch brauchbaren Stärkemesser für den Schall bis jetzt nicht giebt, so ist man bei einer derartigen Beurtheilung auf den persönlichen Eindruck allein angewiesen. Als Beispiel mag aber erwähnt werden, daß man auf der äußersten Galerie des Opernhauses in Berlin ebenso gut hört als etwa auf der Mitte der 15. Bank im Parket. Und bei diesem Hause, dessen Abmessungen keine anfsergewöhnlichen sind, hatte man noch nicht nöthig gehabt, anf eine peinliche Ansantzung aller für Reflexe nutzbaren Flächen anszugeben.

Es ist überhaupt eine anffällige Erscheinung, daß man auf den Galerieen aller Theater besser hört, als auf den tiefer liegenden Platzen, selbst wenn diese, wie es gewöhnlich der Fall ist, der Bühne wesentlich näher liegen. Es scheint, daß aufser der großen Zahl der oben erläuterten Reflexe in dem keilförmigen Raume, welche durch die oberste Galerie und die Decke des Hanses gebildet wird, noch eine erhebliche Menge anderweitiger Tenwellen sich zusammendrängen und für die Sitzreihen dort ähnlich wirken, wie der mit dem weiten Rande eines Trichters aufgefangene Schall auf die kleine Oeffnung der Spitze. Hierzu kommt, dass oben, wo der Ton empfangen wird, eine wärmere, dünnere Luft, auf der Bühne, von wo der Ton ausgeht, eine kältere, dichtere Luft vorhanden ist, ein Verhältnifs, wolches behanntlich für die Fortpflanzung des Tones günstig ist. Aufserdem hat die Ohrmuschel eine Form, welche zur Aufnahme von Schallwellen, die von unten aufsteigen, besonders vortheilhaft ist. Der änfsere Rand der Muschel (belix) ist in der oberen Hälfte besonders stark umgekrempt. Nach dem Ohrläppehen zu verläuft die Krempe ganz. Der ursprünglichste Schallreflector ist immer der Erdboden gewesen und geblieben. Den schräg von unten kommenden Schallwellen entsprechend. mag sich die Ohrmuschel gehildet haben. Die Schwierigkeit, Tonstärken abzuschätzen, würde sich wesentlich vermindern, wenn die Fähigkeit zu hören nicht fortwährenden Schwankungen anch bei demselben Einzelwesen unterworfen ware. Eine gleichmäßsig starke Tonquelle, z. B. eine Glocke, welche mit stets derselben Kraft angeschlagen wird, ist leicht zu beschaffen. Aber dieselbe Person hört diesen Glockenschlag heute deutlich auf 30 m Entfernung, nach einer Stunde kaum noch auf 28 m und morgen unter anscheinend ganz gleichen Verhältnissen wieder sehr gut auf 33 m. Die Tragweite ist immer von einer unbekannten Zahl von Zufälligkeiten abhängig. Es bleibt jedoch schliesslich hei den voranfgegangenen Entwicklungen gleichgültig, ob die dort angenommenen Stärken in der That vorhanden sind, oder ob uns über dieselben bis zu einem gewissen Grade die Fähigkeit des Ohres täuscht, sich auf größere Entfernungen zum besseren Verständniß schärfer einzurichten. Vor allem schien es nothwendig, den Einfluss der einfachen Retlexion durch ebene Flächen: Bühnenpodium. Zuschauerraumdecke usw. zn sondern von dem Einfluss der zerstreuten Reflexion durch Reliefs, Zuschauerreihen usw., und die wachsende Zahl der letzteren sowie den dadurch herbeigeführten Ausgleich des Stärkeverlustes bei größerer Entfernung gebührend hervorzuheben. Die Theorie stellt freilich der Auffassung, daß die Reflexe den directen Ton erheblich unterstützen können, die Wirkung der Interferenzen entgegen: Eine Schallwelle durcheilt die Luft, indem sie dieselbe zuerst in gewisse Schwingungen versetzt und dann durch darauffolgende entgegengesetzte Bewegungen den normalen Zustand der Luft wieder herstellt. Um dies dentlicher zu machen, nennt man die erste Hälfte der Welle positiv oder die Verdichtung, die zweite Halfte negativ oder die Verdünnung. Begegnen sich zwei Wellen von gleicher Länge, so summiren sich ihre Verdichtungen und Verdünnungen. Die Summe einer Verdichtung der einen und einer Verdünnung der anderen Welle wird, da letztere negativ in Rechnung tritt, gleich dem Unterschiede, Praktisch erwiesen ist dies durch die Nörrenbergsche Interferenzröhre, in welche zwei Schallwellen, von denen die eine einen um eine halbe Wellenlänge weiteren Weg zurücklegt als die andere, sich gegenseitig hieranf fast anfheben.

Um den Darsteller auf der Bühne und den Zuschauer, als die beiden Brennpunkte, kann man sich Ellipsen mit immer um eine halbe Wellenlänge wachsendem Wegeunterschiede beschrieben denken, deren erste Reflexe mit Wellenphasen ergiebt, welche sich mit den Wellenphasen des directen Tones decken, denselben also verstärken. Die Wirkung der Reflexe aus der einen Ellipse werden dann immer durch die Wirkung der Reflexe aus der folgenden Ellipse soweit aufgehoben werden, als die Stärke dieser zwei Wirkungen sich gleich ist. Bei regelmäßiger Vertheilung der reflectirenden Flächen, z. B. in den Zuschauerreihen des Parkets. würde die Zahl derselben dem Umfange der Ellipsen, die Stärke dem Quadrat der Wege der Reflexe proportional sein. Die Umfänge der Ellipsen können (für unseren Zweck genau genug) den großen Achsen proportional gesetzt werden und die großen Achsen sind zugleich dabei den Wegen der Reflexe von der Schallquelle bis zum Zuhörer proportional. Die Zahl der reflectirenden Flächen nimmt also wie die großen Achsen an, ihre Stärke wie die Quadrate desselben ab. Die Gesamtwirkung der

Reflexe aus der zweiten Ellipse ist also schwächer als die aus der ersten. Es bleibt demnach trotz der Interferenz ein Ueberschufs der Wirkung der Reflexe aus jeder ersten Ellipse als Unterstützung des directen Tones übrig. Je nach Lage des Zuschauerplatzes bilden sich als Schnitte der betreffenden Ellipseide derartige Ellipsen nicht nur in den Zuschauerreihen, sondern auch an den Proscenien, Seitenwänden, Rückwänden und an der Decke, soweit dieselbe mit Relief versehen ist. An dem ebenen Theile der Decke giebt es wie an dem Podium der Bühne immer nur einen Punkt, der den von der Bühne ausgehenden Ton nach dem Zuschanerplatz zurückwirft. Je mehr hierbei die Phasen des Reflexes mit denselben Phasen des directen Tones zusammenfallen, um so mehr wird der Reflex den directen Ton verstärken; je genaner die entgegengesetzten Phasen sich im Ohre des Zuschauers begegnen, um so vollkommener wird der Reflex dem directen Ton in seiner Stärke Abbruch thun, Im allgemeinen wird der Reflex also ebenso oft und ebenso viel nützen, wie er schadet, und wahrscheinlich von dieser theoretisch richtigen Erwägung aus rath Dove in seinem Gutachten von 1871 über die Akustik des Berliner Domes (Deutsche Bauzeitung 1871). Innenriume möglichst so zu gestalten, dass sich in ihnen der Ton wie im Freien entwickeln könne, d. h. also doch wohl, alle Reflexe zu vernichten. Die Theorie geräth hier mit der Praxis in Widerspruch. Niemand kann bestreiten, dafs man thatsachlich in größeren Innenräumen, wenn nur schädlicher Nachhall beseitigt ist, wesentlich besser hört, als bei gleicher Entfernung auf freiem Felde. Dies ist durch den vorher erläuterten Ueberschuß der Reflexe bei wachsendem Wegeunterschied allein nicht zu erklären. Auch der dann betrachteten Theorie bezüglich der Reflexe ebener Flächen (Podium und Zuschauerraumdecke) steben die Erfahrungen gegenüber, dass die ebenen Wande und Podien in Concert- und Theatersälen jeden Ton durch ihre Reflexe (bei znlässigem Wegeunterschiede) erheblich unterstützen, daß die Stimme des Kanzelredners durch den Schalldeckel entschieden an Kraft gewinnt usw. Theoretisch ware der Aufwand von 20 bis 24 ersten Violinen in einem großen Orchester von ganz zweifelhaftem Erfolge. Die Instrumente haben von jedem Zuhörer verschiedene Entfernungen. ihre Tonwellen würden sich also im Unisono gegenseitig bald vervielfachen, bald nahezn vernichten, aus dem Gesamtausdruck ihre Stimme also geradezu ein Zerrbild machen; ein Mifserfolg, den bisher noch niemand hat beobachten können. Die bei der Nörrenbergschen Röhre und bei zwei neben einander befindlichen Orgelofeisen oder Saiten beobachteten Interferenzen fanden bei sehr nabe aneinander liegenden Tonmittelpunkten, also fast parallelen Wellen statt, während die Reflexe von allen Seiten beim Zuhörer zusammenlaufen. Letzteres scheint die aufbebende Wirkung der Interferenzen sehr zu vermindern. Die Erfahrung zeigt überall, daß den Interferenzen glücklicherweise bei weitem nicht die Wirkung beigemessen werden kann, welche sie nach der Theorie eigentlich haben müßsten. Den größten Antheil an der Verstärkung des directen Tones durch die Reflexe mag vielleicht die Resonanz der den Schall zurückwerfenden Flächen haben, welche als Ursprung ganz selbständiger, neu entstehender Schallwellen zu betrachten ist. Wieviel dabei von der Schallstärke der Luft durch den Uebergung in die Wand- oder Deckenfische verloren geht, ob dieser Verlust nicht mehrfach durch die kurz dauernde kräftige Resonanz dieser Flächen (besonders bei Holz) ersetzt wird -- darüber würden vielfache sorgTältige Untersnehungen erst Aufschlufs bringen können. Dazu gehören mannigfache, kostspielige Verrichtungen und eine besonders gesignete Oertlichskit. Pför derartigen, noch nabzen gännlich fehlende Ernittlungen müßten die physicalischen Institute oder noch besser die technischen Lehrunstalten in Anspruck genommen werden.

#### Akustik der antiken Theater.

Es ist überaus schwierig, sich über die Akustik der alten Theater eine sichere Ansicht zu schaffen. Die Ruinen derselben geben wenig Aufschlufe, zumal die vergänglichen Theile der Scene fehlen. Man braucht indessen vor dieser Akustik nicht wie vor einem unlösbaren Rithtels zurückzuweichen.

Der Durchmesser der antiken Theater überschritt nur in wenigen Ausnahmen (Milet, Megalopolis, Rom) das Mafs von 100 bis 120 m. Rechnet man hiervon noch die Breite des oberen Sänlennmganges ab, so ergiebt sich für die änfserste Sitzreihe eine Entfernung von etwa 60 m bis zur Scene. Der Chor in der Orchestra aber war den Zuschauern noch wesentlich naber. Wenn der Chor seine Verse vortrug, konnte dies nicht gut anders als in langsam abgemessenem Rhythmus gescheben. Bei den Dithyramben waren 50, bei den Tragödien 12 his 15. bei den Komödien 25 Choreuten thätig. Selbst 12 his 15 Menschen können nur dann dem Publicum verständlich im Chore sprechen oder singen, wenn dies sehr tactgemäß und langsam geschieht. Von der Länge des Klanges ist aber anch bis zu einem gewissen Grade seine Kraft abhängig (siehe oben). Diesem feierlichen Rhythmus des Chores wird der Vortrag des einzelnen Schauspielers sich haben unterordnen müssen, da er mit demselben abwechselte und wohl selten ohne Musikbegleitung hlieh. Gilt dies für die Tragodie, so gilt es anch für die Komödie, welche eine Scherz- oder Spottnachdichtung der Tragödie war and deren doppelt so zahlreicher Chor noch weniger ein rascheres Tempo ausführen konnte.

Vielfach wird den antiken Masken eine verstärkende Wirkung auf den Ton zugeschrieben. Da wir nur Nachhildungen auf Vasen, Wandgemälden, geschnittenen Steinen und in Broncen haben, welche der Bildner oder Steinschneider mehr oder minder nach seinem Gefühl "stilisirt" hat, die Masken selbst aber nicht erhalten sind, so lasst sich schwer darüber nrtheilen. Bis auf Thespis, wecher Masken aus Leinwand gefertigt haben soll. beschränkten sich die Darsteller darauf, ihr Gesicht durch Weinhefe und Rufs unkenntlich zu machen. Die Sitte verbot, mit anverändertem Antlitz aufzutreten, wenn irgend eine andere Person darzustellen war. Dem Aeschylos wird dann die Vervollkommnung der Masken zugeschrieben. Auf den Nachhildungen ist nnn ein Unterschied wahrzunehmen zwischen tragischen und komischen Masken einerseits und Satyrmasken andererseits. Letztere haben eine sehr viel weitere Mundöffnung und die Barthaare sind um diese Oeffnung herum in einer Weise geordnet, daß ein sogenannter Schallbecher entsteht. Schallbecher heifst der außerste, trichterförmige, weit sich öffnende Ansatz an Sprachrehren und Blasinstrumenten, dessen schallverstärkende Wirkung durch die Erfahrung bestätigt ist, obwohl eine günstige Brechung der Schallwellen durch ihn mathematisch nicht nachgewiesen werden kann. Ebensowenig ist dies mit der Brechung innerhalb des eigentlichen Sprachrohres gelungen und dennoch wird mittels eines solchen Instruments von 1.60 m Länge die measchliche Stimme bis auf 3000 m Entfernung verständlich. Wahrscheilich grafts die ganze Laffastule des Echres in Schrisupen, wie die eiser Orgeltgrich. Die Stimmbateder den menzellichen Kehlkopfes verretzen ebenfalls die Laftstals in Kehle auf Mand in Schwiegungen. Eine Verstärtung der Stimme durch die Satymake ist bieraren heicht unschreibeilich und entbehrie anch nicht den Schwiegungen. Eine Verstärtung der Stimme der Satym fand wie im Tanz, die Skilnis, in nacheren Tempo statt. Bei diesem Tempo konnte den einzelnen Sibben nicht mahr die erforferliche Stärfe gegeben werden, und dies hat man vielleicht durch die eigenfuhmliche Formung der Maske auszugleichen gewocht.

Das bei dem feierlichen Rhythmus weithin tonende Organ des Schauspielers, die durch die Maske verstärkte Stimme des Satyrs wurde ferner noch naterstützt und deutlich gemacht durch das Gebärdenspiel. Der Tragöde spielte, da der Kothurn den Bewegungen der Füße nicht sehr förderlich gewesen sein kann, vorzugsweise mit Kopf, Händen and Armen, die tanzenden and springenden Satyra am so mehr mit den Füßen, der Komödiant mit dem ganzen Körper (Geppert: Die altgriechische Bühne). Der Tanz und die Gebärdensprache spielten auf der antiken Bühne eine große Rolle, die bei den Griechen, welche auf schöne Formen und Anmath der Bewegung so hohen Werth legten, sehr erklärlich war. "Xiphismos" war ein Schwertertanz, der blinfig in den Tragodien vorkam: die komischen Tänze brachten vielfach Erinnerungen an den uralten Phallosreigen, den Ursprung der Komödie, und die Satyrn begleiteten die schon erwähnte Sikinis mit Peitschenknall und Klappern, oder überschlugen sich in der "Kyhistesis" mit dem Körper in der Luft. Akrobatische Geschicklichkeit mußte auch dem tragischen Helden eigen sein, wenn er seine Rolle angemessen auf dem Kothurn darstellen wollte. Diese klassischen Stelzen erreichten nach Lucian eine Höhe bis zu zwei Fuß! Thespis, Phrynichos, Aeschylos waren Dichter, Schauspieler, Sänger and Tänzer in einer Person. Sophokles, der seiner schwachen Stimme wegen als Schauspieler nicht auftrat, spielte in seiner Thamyris die Zither, und in seiner Nausikaa "tanzte er mit vieler Anmuth".

Auf der griechischen Scene wurde nach alledem dem Auge sehr viel geboten, und das Gebärdenspiel half mit, den Sinn der Worte selbst den änfsersten Reihen verständlich zu machen. Anfserdem aber geschah nichts, was nicht amständlich vorher angekûndigt wurde. Weder der Chor, noch die Schauspieler treten auf oder ab, thun das geringste, wenn dies nicht ausführlich im voraus besprochen wird. Modernen Begriffen würde so ctwas langweilig erscheinen und dem Schauspiele den Reiz der Ueberraschung rauben, für das antike Theater war diese überdeutliche Breite bei einer Zuhörerschaft von 6000 his 8000 Menschen eine Nothwendigkeit, die ein erklärendes Licht gerade auf die Akustik dieser Ranne wirft. Dazu kam, dass nicht nur das Podium, sondern auch die nahe Schlufsdecoration und wahrscheinlich auch die Decke der Bühne die Kraft der Stimme des Schauspielers durch den Reflex vervielfachten. Nach Lohden Untersuchungen war z. B. das schräge Dach über der Scene in Aspendos etwa 20 m vom Podium entfernt. Die eigentliche Decke mußte, da auf derselben ein Theil der Maschinerie Platz fand, noch tiefer liegen. Der dort gehrochene Schall kann also mit einem immer noch brauchbaren Wegeunterschiede gegen den ungebrochenen Ton zu den obersten Zuschauerreihen gekommen sein, und so bei dem langsamen Rhythmus eine Unterstitung der Klungwirkung herbeigeführt haben. Daß die Grieben die Beufähese mit Bewufäheist zu benutzen verstanden, ist schon dem hervorgebeben worden. Endlich war die Annelmung der amphilientralisch aufstiegenden Sitze und die darmanach den früheren Eritäterungen sich ergebeude große Zahl von Reifenen aus der Zuschauerrüchne dem guten Hören besonders utstäglich. Auch das darüber ausgespannte Volum wirkte hierfür erhaltet.

Fassen wir alle diese Punkte zusammen, so kann man bei einem autiken Theater von 120 m Durchmesser wohl begreifen. dafs auch die Aufsersten Plätze den weithin tonenden Vers verstanden, alles sehen und verfolgen konnten, was auf der Scene und Orchestra vorging, und selbst die Scherze der Satyrn begriffen. Bis zu welchem Maße dies bei den Riesentbeatern der Römer, deren Ehrgeiz nur dnrch große Maße und Massen befriedigt werden konnte, noch zutraf, ist schwer zu beantworten. Die Schärfe des Gehörs wächst in wunderbarer Weise, wenn der Darsteller unser ganzes Interesse gefangen nimmt, wenn jene athemiose Stille herrscht, bei der man den "Fall einer Nadel hören" könnte. Trotz alledem muß man mit der Akustik der Theater - und nicht allein der römischen Riesentheater nnzufrieden gewesen sein. Schon Perikles baut ein Odeum in Athen, und diesem Beispiele folgen die andern Städte. Auch Rom erhält etwa 80 Jahre nach Vollendung des Marcellustheaters durch Domitian sein Odeum. Diese wesentlich kleineren Gebände dienten den Wettkämpfen der Dichter, Sänger und Redner. Ihre geringeren Abmessungen, ihre Decke ermöglichten ein besseres Hören, sonst wären sie nicht in der Nähe der größeren Theater und später als dieselben errichtet worden, Die Maße der Theater überschritten also augenscheinlich schon die Grenzen, welche der menschlichen Stimme nun einmal gesteckt sind.

## Das Orehester.

Ass den Singapielen, welche im 10. Jahrhundert an den Bfoit Billeins bei feellichen Gelegenbeiten angeführt wurden, entstand auf der Wende sum 17. Jahrundert die ejgentliche ungeführt wurden, entstand auf der Wende sum 17. Jahrundert die ejgentliche Opper. Claudi Ohne tovereif der fint seinem "Arzuman per musien". "Orfer" 1607 als der ente angesehen werden, der in Dissonanzen und deren Löusung den Kampf der Leidenschaften darnetilen und der Lutzu der Gurch ein freieres Recht auf der Schaften de

Die Italiener behieben die Führung in der Operamunity, im Mitte vortgest Jahrbunderta Lully in Paris und Ginck, später Morart, in Deutschland ihnen die Herrschaft streitig machten. Morart hat seine Compositionen, die heute wie ver 100 Jahrun jobes Herz erheben und entstieben, für eine mittel-großes Zahl von Mensikern geschrieben. Von ihm zu Meyerber und Eichard Wag genr ist ein großes Schrift. Während früher 50 Instrumente schon eine stattliche Capelle bildeten, gefort intent in den hunpstädischern Thustern zu einer großen Oper eine Zahl von über 100. Ob diese Massenhaftigheit einen wirklichen Fertenfricht dedeute, do die warke Kunst nicht viel-

mehr diejenige ist, welche mit bescheidenen Mitteln zu wirken vermag, wie die Freunde der älteren Richtung behaupten, mag hier unerörtert bleiben.

Dafs der gewiesene Platt des Orchesters rwischen Bühne und Farktutengen unßt, damit Copollmeister, Singer und Lastrumente in nichatem Zusammenhange wirken können, sie siehtwerstädlicht. Nur die Höhne lage des Orchesterfulbodens ist streitig. Früher nur wenig gegen das Parket versenkt, auß dasselbe nach R. Wagners Verschrift um 3 bis der durch einen Kreisbogen an der Bühne, durch einen gleichen geweibtreitigsoden am Parket und durch weisenhale gerade Seiten begrunt, welche die Zugdage enthalten. Wenn man die Twavellen der einsalnen Instrumente auf ihrem Weg verfolgt, so ist leicht ersichtlich, daß ein Senkon des Orchesterfußbedenes und der häuser gewühnlichen Lage den directen Ton der Instrumente rusrut vom Parket, dann weiter anch von dem Engegehachnichet.

Die Breite des Orchesters würde mit 3 m genügen, weil 1. dieses Maßs auskömmlich ist für vier Musiker nebeneinander, von denen zwei und zwei von demselben Notenpulte

- weil bei der Breite des Prosceniums absdann bereits 80 Musiker Platz finden, eine Anzahl, welche schon mit großem Verständniß dirigirt werden muße, weun ihr gegenüber die menschliche Stimme noch wirken soll.

Das zurückhaltende Begleifen des Gesanges — noveit die Composition des euläfüt — hälft hierin viel, aber durchaus nicht gstazilen. Steht das Ohr der Zuschauer noch unter dem Eindruck der vollen Kraft des ganzen Orzbesters, so klingen die folgenden resten Tacte auch der michtigsten meschlichen Stimme etwas unzulänglich, bis das Gehör sich wieder an zartere Toos gewöhnt hat.

Bei dem Festspielhause in Bayreuth hat R. Wagner den Orchesterfufsboden 4 m tiefer gelegt als die Vorderkante des Bühnenfußbodens. Der Orchesterraum greift an den Seiten 2 m, in der Mitte 3 m unter die Bühne nuter. Auf diese Weise können dert 100 bis 120 Musiker Platz finden. Da einer so starken Capelle gegenüber keine noch so kräftige Stimme zur Geltung kommen könnte, ist die Macht der Instrumente außer durch die tiefe Lage noch dadurch wesentlich gebrochen worden, daß innen am oberen Rande der Orchesterwande ein wagerechter Schirm ausgespannt ist. Dieser Schirm aus dünnen Helztafeln läfst nur in der Mitte über dem Orchesterraum eine schmale sichelförmige Oeffnung frei, welche eine größte Breite von etwa 3 m besitzt. Nach vielfachen Reflexen an deu Orchesterwänden und jenem Schirme müssen die Tonwellen sämtlicher Instrumente sich durch jene Oeffnung, welche etwas Aehnlichkeit mit dem Schallloch im Resonanzboden eines Saiteninstruments hat, hindurchdrängen, nm in den Zuschauerraum zu gelangen. Dieser Vorgang hat folgende Wirkungen:

1. die Kraft der Tone wird wesentlich abgedämpft;
2. die Vereinigung aller Stimmen zu einer harmonischen Gesamtwirkung ist vollkommener, als bei offeneen und hechliegendem Orrbester, aus welchen sich die einzelnen Instrumente ori wenig wünschenwerteher Weise dem Parket bemerkbar machen, im wenig wünschenwerteher Weise dem Parket bemerkbar machen.

3. das veedeckte Orchester achnint den aus der Tiefe aufquellenden Tome alles störende Geräusch: das Schünchzen und Klappern der Blasinstrumente, das Kratzen der Seitzeinstrumente aus, genommer zu haben. Ohne die eigenartige Pärbung der einstelnes Stimmen ganz aufrageben, erklängt die Musik wie gereinigt von aller irdischen Touschlacke. Dies sind unbesteitelner Vorräge, welche besonders bis Wagners Tondichtungen, bei den durch dieselben dargestellten Ringen der Stimmungen, Gerülle und Leidenschlare aus volle Licht treten, während die Alteren Opern der Aufwendung von so viel Kraft und Kaffmenne nicht beldefre.

Ob das neue Orchester, ob das alte, ist eine Geldfrage. Das verdeckte Orchester erfordert für die nahezu verdoppelte Zahi seiner Mitglieder auch immer die doppelten Geldmittel. Wo diese fehlen, wird man sich mit einem offenen Orchester begrügen müssen. In Abh, 15 ist versucht worden ein Orchester zu skizziren, welches beiden Richtungen zu dienen imstande ist. Die Instrumente sind zu zwei und zwei auf drei Stafen gruppirt. Die Schirme sind mit Gelenkbändern am oberen Rande der Orchesterwände befestigt. Sie können nach Bedarf aufgestellt oder hinuntergeklappt werden. Aus einzelnen Stücken in etwa 2 m Lange von dünnem Tannenbrett mit Leisten bergestellt, falzen sie abwechselnd über- und untereinander. Der Capellmeister kann von seinem erhöhten Sitze aus sowohl das Orchester wie auch die Bühne übersehen und mit den Darstellern auf letzterer in Verbindung bleiben. Mit dieser Einrichtung ist es ganz in das Belieben des Dirigenten gegeben, mit gauz offenem, mit theilweise oder ganz verdecktem Orchester. mit 60 bis 80 oder mit 120 Musikern, je nach den Erfordernissen der Composition, zu wirken. Nur au dem mittleren Theile des Bühenpodiums müssen die Schirmtheile gewöhnlich anfgestellt bleiben, um dort außer als Schalldämpfer des Orchesters zugleich als Schallreflector der Stimme des Darstellers zu dienen.

Die Beleuchtung des Proceeniums, die segenannte Unterrumpe, ist au die Bertstung zwischen Orchester und Parlet verlegt. Damit wird der für das Parlet optich, wie abuntien nachtbeilige Lichtsteirin, der bieher auf der Vorderhante des Bähnenpodiums befestigt war, beseitigt. Vor der Vorlampelinie Baft in 0,50 m föbe ein dinner Einenstale ettang, um übereiffrige Darsteller an den Rahmen des Bähnenbildes zu erimenr, den sie aus mehr als siener Röckstein nicht überschreine sollen.

Vielfach hat man Vorschläge und auch Versuche gemacht, Seitenwände und Fußboden des Orchesters wie Resonanzböden auszabilden. Letzteren verdanken bekanntlich die Saiteninstrumente ihren starken, wohlklingenden Ton. Die Schwingungen der Violinsaiten, welche oben auf dem Sattel, in der Mitte auf dem Stege, unten durch den Saitenhalter mit dem Violinkörper fest verbunden sind, theilen sich unmittelbar dem ganzen Instrumente mit. Die Tonwellen durchdringen unter vielfachen Reflexionen Resonanzdecke, Boden, den ganzen Kasten und scheinen als abgerundeter Klang den Schalllöchern (f-Löchern) zu entströmen. Der Geigenbau, zu dessen Vervollkommnung die Amati und Stradivari Jahrhunderte gebrauchten, eine Kunst, welche erfordert, dass z. B. Stimmstock and Steg nach mühseligen Versuchen auf der Goldwage für das Instrument einprobirt werden, würden durch die Gestaltung des Orchesters doch nur mit sehr zweifelhaftem Erfolge nachgeahmt werden können. Es fehlt vor allem der unmittelbare Zusammenhang zwiechen den Instrumenten einerweite, dem Fufaboden und dem Winden des Orchesten andereuseit, um lektres auch uur zanübernd so mittöen zu Inassen, wie die Schwingungen der Seiten alle Teile des Vielikankens. Man wird sich damit bezulegen müssen, Boden und seitliche Begreuszungen des Orchosternumes aus genengewechnenen Tamenelon im glatzen Oberfülche, wieleb die Touwellen möglichet vollkommen zurückwirft, als Deppeltodien und Deppeltodien und onerfüriere, zum and die modernen Orchester mehr als hinreichend das Bestreben zeigen. Dier das Mich hinnszuwurchens, welche das wichtiges Moment der Oper: die Wirkung der menschlichen Stimme, jetzt schon zu erdrücken der Oper: die Wirkung der menschlichen Stimme, jetzt schon zu erdrücken der Oper.

Anders als bei dem Orchester liegt diese Frage bezüglich des großen Zuschauerraumes. Die Erfahrung hat erwiesen, daß die Resonanz desselben, d. h. der zulässige und wünschenswerthe Nachklang der Tone, um so kräftiger ist, je mehr die Oberflächen der Decken, Wände, Fußböden, Brüstungen und Scheidungen aus Holz bestehen. Man darf annehmen, daßs diese Erscheinung auf der eigenthümlichen Resonanzfähigkeit des Holzes beruht. Nach den Versuchen von Henry, mitgetheilt von Haege in der Zeitschrift f. Bauwesen 1859, S. 585, dauern die Schwingungen einer angeschlagenen Stimmgabel, welche an einem Faden frei in der Luft hängt, mit schwachem Klange 252 Secanden. Setzte man die Gabel auf eine Marmorplatte von 3/4 Zoll Dicke, so währten die Schwingungen 115 Sec., auf eine Ziegelsteinmauer 88 Sec., auf eine gepntzte Lattenwand 18 Sec. Auf einer Holzplatte endlich hörten die Schwingungen bei anfangs sehr wesentlich verstärktem Klange bereits nach 10 Secunden ganz auf. Auf Kosten der Zeitdauer wurde also die Kraft des Tones erheblich vermehrt. Gerade diese Eigenschaft macht die Verwendung des Holzes für große Zuschanerräume sehr erwünscht, da für diese ein kräftiges, aber kurz dauerndes Nachklingen aus oben vielfach erörterten Gründen nur vortheilhaft sein kunn.

Die Versuche von Wheatstone haben erreben, dass ein dünner Tannenstab, welcher mit seinem unteren Ende auf dem Resonanzboden eines Klaviers aufstand, durch mehrere Geschosse reichte und oben eine dünne Holzplatte trug, mittels letzterer alle Melodieen, welche auf dem Klavier gespielt wurden, oben deutlich hörbar machte. Alle diese und die vorhin erwähnten Erscheinungen erklären sich aus der Kraft und Schnelligkeit. mit welcher das Holz den Schall aufnimmt und fortoflangt. Die Schallgeschwindigkeit ist bei tannenem Holze bis 18 mal größer, als diejenige in der Luft. Man darf nicht übersehen, dafs hierbei zwischen dem tonenden und dem resonirenden Korper stets eine unmittelbare Verbindung durch den Tannenstab stattfand. Die Uebertragung der Schwingungen der Stimme durch den Körper des Sängera auf den Fußboden und die mit letzterem zusammenhängenden Constructionstheile des Zuschanerraumes erfolgt sehr viel weniger kräftig. Bei einer hinreichenden Zahl und Größe indessen derartiger freier oder mit Putz versehener Holzflächen und der sehr viel größeren Schallgeschwindigkeit in diesem Material kann sich nicht nur auch das schwächste Mitklingen zu einer beachtenswerthen Wirkung snmmiren, dem directen Tone vorauseilen und denselben einleiten, sondern diese Holzflächen treten nochmals in Thätigkeit, wenn sie die durch die Luft übertragenen Schallwellen reflectiren und dabei abermals mitklingen. Daher mag es kommen, daß die Resonanz durch Holzflächen rund und doch kräftig bei

kurzer Dauer, also sehr günstig, bei massiven Flächen dagegen, wenn sie nicht durch Relief gebrochen sind, hart und gellend, also sehr leicht geradezu gefährlich wird.

Bei einem Theater von bedeutenden Abmessungen wird man sich diese aknstischen Vortheile des Holzes nicht entgeben lassen können. Es wird sich empfehlen, das Bühnenpodium mit den Fußsböden, Brüstungen, Scheidungen und durch diese mit den Decken des Zuschauerraumes in mehrfache, möglichst nnmittelhare Verbindung zn setzen. Hierzu bieten die wagerechten wie senkrechten architektonischen Gliederungen hinreichende Gelegenheit. Nach den Erfahrungen an älteren Theatern mit geter Akustik, bei denen ähnliche Anordnungen bewußt oder unbewaßt getroffen worden sind, kann man auch bei Neubanten eine gute Wirkung davon erwarten. Hierzu kommt aber außerdem, dass für alles, was mit dem menschlichen Körper in unmittelbare Berührung tritt: Brüstungen, Fußböden, Sitze, Scheidungen, Paneele usw., nur Holz allein den billigsten, behaglichsten, reinlichsten und schönsten Stoff darbietet. Massivconstructionen mülsten mit Stoffen bespannt werden, deren Beschaffung, Ergänzung und Reinigung jeder sorgsamen Verwaltung nahezu nnerschwingliche Kosten, Umstände und Arbeit auferlegen würde. Schon die schmalen Plüschpolster auf den Brüstungen unserer Theater einigermaßen staubfrei zu erhalten, ist, wie Jeder weifs, der damit zu thun gehaht hat, nur mit Mühe durchzuführen. Endlich hrennen derartige Stoffe erst recht wie Zunder; sie sind hierin viel gefährlicher als Holz. Und Holz läfst sich dnrch einen Anstrich besser fenersicher imprägniren, als Stoffe, deren Farbe dies wohl selten vertragen würde. Da das Bühnenpodium stets mit Leichtigkeit zn erreichen ist und mit ganzen Wasserfinthen, welche bei seinem Gefälle nach dem Zuschanerraume stürzen, überschüttet werden kann, da ferner die Holztheile im Zuschaperraume, sollten sie dennoch in Brand gerathen, au den massiven Mauern, an den ans Eisen und Stein construirten Decken eine Begrenznng finden und unschwer zu löschen sind, so sind die Zuschaner bei einer hiureichenden Zahl Ausgünge, massiver Corridore, Treppen usw. in der That jeder Gefahr entzogen, ohne dass es nothig ist, das Holz grundsätzlich in so unüberlegt schablonenhafter Weise, wie dies hente vielfach vorgeschlagen wird, ans dem Theater günzlich zu verbannen.

Andera stellt sich die Frage der Resonan bei mittleren und kleinen Theatern. Es wird einer sehr eingebendete Untersechung bedürfen, wie weit man die Resonant begünstigen, wo man sie einschränken und von möglicht gann beseitigen muß. Die neisten kleiseren Theater leiden an zu viel Resonant und an Refeshäfungen, welche für das Publicum durchaus nicht ausgesehm sind.

Endlich scheint es nicht unangebracht, darauf aufmerksam zu machen, daß zum guten Hören anfeer der banlichen Anordnung eines Theaterranmes doch noch zwei ebense wichtige Dinge erforderlich sind:

 normales Gehör, rege Aufmerksamkeit und gutes Verständnifs des Zuschauers,

2. kraftvolles Organ und deutliche Ausspruche des Darstellers, der gesan den Raum zu behandeln und aufzerdem die Aufmerkamkeit einer Zubbere zu desseln versteben minnt. Verse, deren Satzbildung sich mehr oder minder von der natürlichen Entwicklung der Prosa zu entfernen pflegt, sind hierbel besonders schwierie. Sahzbespanzeche Drames zeigen dies am deut-

Zeitschrift f. Bauwesen, Jahrg. XXXVIII.

lichsten. Wie viele Schauspieler können diese Verse wirklich befriedigend vortragen?! Der Architekt ist bei den häufigen Kingen über schlechte Akustik bei weitem nicht immer der eigentliche Sünder.

#### Schlaftwort

Weshalb die vorliegende Skizze so und nicht anders entworfen worden ist, findet sich überall ausführlich begründet. Aus den Einzelheiten, deren jede eng mit den anderen zusammenhängt, aus den Einrichtungen, deren jede Berücksichtigung verlangt, aber auch Rücksichten nehmen mnfs, setzt sich das Ganze als Compromifs zusammen. Man könnte fragen, warum statt eines großen tiefen Ranges nicht deren eine größere Zahl, etwa drei, von geringerer Tiefe übereinander, angeordnet und damit die Längenausdehnung des Hauses eingeschränkt worden sei. Die Mangel einer solchen Lösung kann man an den bestebenden Theatern beobachten. Drei Range übereinander würden eine erhehlich größere Höhe des Zuschauerraumes erfordern. Eine Ersparnifs an Bankosten könnte also bei gleicher Zahl der Sitze kaum erreicht werden. Dagegen würden die akustischen Wirkungen der Zuschauerranmdecke für den ersten und zweiten Rang sich verschlechtern, die Gänge des dritten Ranges sehr steil ausfallen und die Sicherheit bei der erhöhten Lage und der längeren Dauer des Weges his zur Strafse würde nicht mehr so gut gewährleistet sein. Ebenso wenig wäre andererseits für die große Menschenzahl ein einziges Parket ohne Rang zn empfehlen. Die Längenausdehnung müfste erheblich wachsen, sodafs das gute Hören, besonders aber das befriedigende Sehen für die letzten 10 bis 12 Zuschanerreihen fraglich werden würde

Die Vermittlung zwischen obigen Gegenätzen durch Annage eines Ranges vermidet die Nachtheite dernalben, ist aber den anderen Lösungen dadurch überlegen, daß sich bei ihr am besten eine ausreichende Annahl von Corridoren und Kebentimenn wir von sehlte regiebt. Die obernie Sitzreihe liegt mit ihrem Pathoboden 18,90 m über Strafie, überschreitet dennach nicht das gewendulich Maß.

Die financielle Frage muss bei einem Theaternuternehmen von hoher Bedentung sein. Das hier geplante Haus würde sich für die klassische Oper wie für das Schauspiel eignen. Für Berlin steht das Operahaus, die kurze Sommeroper bei Kroll abgerechnet, ohne jeglichen Wettbewerh da. Wer nicht Tages zavor sich ein Billet bestellt hat, kann bei guter Besetzung sicher sein, am Abend der Aufführung anch nicht den schlechtesten Seitenplatz mehr frei zu finden. Und dann die Preise! Es ist ein schlechter Trost, daß diese in Wien und Paris noch viel theurer sind. Bei den 4250 Platzen der Skizze würde es möglich sein, dieselben je nach Lage für Parket wie Rang mit 1 , & bis zu 2,50 , & zu verkaufen: für einen anständigen, bequemen Sitzplatz und eine gute Opernvorstellung ein sehr bescheidener Preis! Außerdem könnten noch in jeder Woche einige Vorstellungen zu ermäßigten Preisen von 0.50 .4 bis 2 A stattfinden und zu denselben Preisen auch Schauspiele aufgeführt werden. Da das Bedürfnifs dafür zweifelles vorhanden ist, müste das Theater unter geschickter Verwaltung jeden Abend ausverkauft sein. Es soll aber nur ein Verkauf von 2/, bezw. 5/, der Plätze (bei ermäfsigten Preisen) in Anschlag gebracht werden; dies ergiebt rund 4500 # für den Abend und für 300 Spieltage (bei zwei Monaten Ferien) 1350000 ,4, worn noch für Pacht des Restaurants, der Büffets, der Kleiderablacen new, etwa 100000 & treten wurden. Das sind 1450000 A, und nach Abrug von 250000 A Verzinsung und Amertisation des Baucapitals von 3000000 ,#, für Gebaude- und Inventarunterhaltung bleiben 1200000 . ubrig, wofür ein tüchtiger Bühnenleiter ein großes Orchester, gute Ausstattung und genügende Kräfte wehl beschaffen könnte. Vielleicht auch machen sich die Mitglieder unserer ersten Theater eine Ehre daraus, in derartigen volksthümlichen Vorstellungen mitzuwirken. In den festivaux nationaux auf dem Trocadero in Paris thun dies bekanntlich schon beute die Sänger der großen Oper wie auch die Schauspieler des Théâtre français.

Endlich ist schon in der Einleitung hervorgehoben, dass erforderlichenfalls die Mafse des Zuschauerraumes ohne Aufgabe seines Plangrundgedankens etwas gedehnt, die Zahl der Platze auf 5000 erhöht und so die Einnahmen noch wesentlich günstiger gestaltet werden könnten. Vielleicht gelingt es dem Verfasser, auf diese hiermit vorläufig abgeschlossene Skizze die Aufmerksamkeit seiner Fachgenossen und aller derer zu lenken, welche sich für das Theaterwesen interessiren. Die Kritik wird dann die Lücken erganzen und die Irrthümer berichtigen, von denen seine Arbeit frei zu glauben der Verfasser weit entfernt ist,

A. Sturmhoefel.

### Die Kanzel der St. Moritzkirche in Halle a. d. Saale.

(Mit einer Zeichnung auf Blatt 59 im Atlas.)

Zu den auf den Atlasblättern 12 und 13 dieses Jahrganges gegebenen Einzelheiten der Renaissance aus Halle fügen wir auf Blatt 59 eine genaue Aufnahme der steinernen Kanzel der St. Moritzkirche, eines der reichsten und wohl des bedeutendsten Werkes architektonisch-hildnerischer Kunst, wolches die späte und schon zum Barock hinneigende Renaissance in jener Stadt geschaffen hat. Wie die früheren Abbildungen sind anch der Stich und der diesem Texte beigedruckte Holzschnitt nach einer Aufnahme des Herrn Architekten H. Steffen gefertigt. Zu ihrer Erläuterung sei folgendes bemerkt:



Grundrifs der Kanzel.

Auf einem würfelförmigen, mit Schnörkelschildern und einem Löwenkopfe, dem Sinnhilde der Kraft, geschmückten Sockel erhebt sich in eigenthümlicher Verjüngung und Schwellung der mit merkwürdigen Verzierungen bedeckte Schaft des Kanzelfußes. Beschlagahnliches Schnörkelwerk umspinnt den feingespitzten Schaftkörper und nimmt da, wo es sich zu hreiteren Flächen entwickelt, die in das Ornament verflochtenen und an dasselbe gefesselten Gestalten des Todes, des Teufels und der Sünde auf: das Gotteswort, welches von der Kanzel verkündet wird, schlägt das Böse in Banden und erhebt über dasselbe, Die Auffassung des Todes ist ans unserer Abbildung ersichtlich; es ist das der Ausdrucksweise der norddentschen Kunst geläufige häfsliche Knochengerüst, dessen mahnende Bildersprache durch die hier und da angebrachte verzierende Zuthat nur noch ver-

schärft wird. Den Teufel stellt ein hafsliches Menschenbild dar, die Sünde ist durch die Gestalt eines verführerischen Weibes verkörpert, dessen üppiger Leib statt in Beine in Schlangenwindungen endigt. Nach oben verbreitert sich der Schaft capitellartig in reicher, durch Polster und Einziehungen gebildeter Gliederung zur Aufnahme des Kanzelkörpers. Dieser zeigt eine dreiviertelkreisförmig mit fünf Ziersäulchen amstellte Brüstung. Ueberreich geschmückte Consolen und quaderbesetzte Sockel unterstützen die Säulen, und ähnliche Bildungen unterbrechen über ihnen das den Brüstungskörper abschliefsende, feingezeichnote Gesims. Die durch die Säulen abgetheilten Felder sind mit Darstellungen aus der Geschichte des neuen Testamentes gefüllt. Wir erblicken der Reihe nach die Verkündigung, die Geburt Christi, die Taufe im Jordan und die Auferstehung von den Todten. Vorbereitend und gewissermaßen zu diesen neutestamentlichen Vorgängen emporführend, haben an der in gleicher Weise eingetheilten Kanzeltreppenbrüstung Darstellungen aus dem alten Testamente Platz gefunden, welche die Erschaffung des Menschen und den Sündenfall schildern.

Die den Aufgang zur Kanzel abschliefsende, prächtige Pforte ist früher auf Blatt 13 dargestellt worden. Das Gerhst der mit schönen Füllungen geschmückten Thür bilden auf schlanken Sockeln zwei gegurtete korinthische Säulen, über deren eigenen Gebälkaufsätzen ein wiederholtes, durchlaufendes Gesims gelagert ist. Alles ist aufs reichste verziert und überragt von einem krönenden Aufsatze, welcher in einem Ringe freistehend die Halbfigur des segnenden Christus mit der Weltkugel in der linken Hand zeigt; um ihn her in kleinerem Maßsstabe gehaltene Bildnisse der vier Evangelisten und als Spitze ein wappenhaltendes weibliches Figürchen. Das Schnörkelwerk trägt verschiedene, vielleicht auf die Stifter der Kanzel bezügliche Buchstaben: S. T., A. K., P. E., Z. V., G. T., T. R., chenso die Buchstaben Z. B., wohl die Anfangszeichen des Namens des Meisters, dem wir dieses vortreffliche Werk zu verdanken kaben. Denn aus den Chroniken ist bekannt, daße ein gewisser Zacharias Bogenkrantz im Jahre 1592 es fertiggestellt und ., blos vor seine Arbeit, ohno das Gold, Bley, Eisen und Reisekosten 500 Thaler bekommen" hat. Ob die Kanzel, welche durchweg aus einem feinen, gelblich-granen Sandstein besteht, bemalt und stellenweis vergoldet war. 150st sich mit Bestimmtbeit nicht behanpten, muß aber als sehr wahrscheinlich bezeichnet werden und scheint aus dem angeführten Worthausder Chronik zu folgen. Dudurch daß der Grund der verschiedenen Ornamente gespitzt ist, heben sich diese um so klauer hervor. Jetzt ist leider durch speckigen Oelfarbenanstrich der Eindruck des Gannen sehe geschligte, indesens zind dech die Formen fast alle erhalten und legen Zeugmifs ab von dem gelänzenden Talendo des Meisters.

Ueber der Kanzel schwebt ein etwa spiter, im Jahra 1904, von dem Bildsbarer Valentin Silbermann für 27 Thaler aus Helt gefertigter und "von Kunstmaler Johann de Perre in Ababstewirkung für 210 Thaler bemalter" Schalldeckel. Derber einem durch consolenarige Agraffen gebinlien Gesimskranns erhebt sich die flache Deckelvölleng, auf deren Unterkeis sich in benahlem Beltief die heltwies von Wellen bedeckte Sonnenscheibe zeigt. Jene Consolen schwingen sich über das Genisse supper und trages sieben ferischeden Erguren: in der Mitte Christus mit der Auferstehungsfahne, als Sieger über des Tolj, links und rechts je der Engelspectathen mit den Sün-

bildern des Märtyrerthums und des Todes am Kreuze. Ueber dem eigentlichen Deckel erhebt sich ein sänlengetragener Baldachin und unter diesem ist als freigebildete Gruppe die Anbetung der Hirten dargestellt: Maria, das Kind in der Krippe vor sich, daneben Joseph, die Hirten mit Schafen, darüber freischwebende Engel. Die Haube des Baldachins ist in sehr freier, naturalistischer Weise als Oelberg mit dem Vorgange der Himmelfahrt Christi gebildet. Um den Berg herum, der Zahl der Baldachinsäulen entsprechend, stehen und sitzen acht Gestalten, Apostel und France, aus deren Mitte die das Ganze krönende Christusfigur in Wolken emporachwebt. Die Kunstformen neigen, der um zwölf Jahre späteren Entstehungszeit des Schalldeckels entsprechend, noch mehr zum Barocken hin, als bei der Kanzel selbst. Das Fig@rliche tritt, wie aus der Schilderung ersichtlich, aus dem Rahmen des architektonischen Gerüstes heraus und überwuchert dieses, indem es die strengere Linienführung und den Constructionsgedanken mehr und mehr nnterdrückt

# Schwimmende Fußgängerbrücke über die Einfahrt zum Mosel-Sicherheitshafen bei Coblenz,

(Mit Zeichnungen' auf Blatt 60 im Atlas.)

An Stelle einer abgängigen hölzernen Schiffbrücke, die den nicht unwesentlichen Fufsgänger-Verkehr über die Einfahrt zum Mosel - Sicherheitshafen hei Cohlenz vermittelt und die zeitweilig auch zur Ueberführung von Treidelpferden und Handkarren dient, ist im Jahre 1887 die auf nebenstehendem Lageplane und durch die Zeichnungen auf Blatt 60 dargestellte schwimmende Fußgüngerbrücke ausgeführt. Danach überschreitet die Brücke den Hafenmund

in rechtvinkliger Biechtung. Die Entfernung zwischen den Auflagern der Uferpfeiler beträgt 26,86 m. Diese Länge ist bei
dem Entwurf der Brücke in drei Theile serlegt, sodals anfler
den beiden mit Kluppbreichen überdeckten Landoffinungen von
je 5,60 m Stittureis ein mittleren Brückentheil mit wagerechter
Fahrthah von 13 m Länge sich ergriebt. Das Mittelstück der
Fahrthah von 13 m Länge sich ergriebt. Das Mittelstück der
Brücke undt, wis aus Abb. 1, 2, 3 m. 8 (Bl. 60) ersichtlich,
auf zwei Trappschäffen, welche mit den beiden Längsträgern
der Brückenbahn durch lothrechte LiEnse und Streben von
Winkeleisen fest verbunden sind. Die lothrechten Stütnen übertragen das Eigengewicht und die Verbehnstat der Brücke auf
die zehbrin aussenfellen Traspschiffen und sind unterhalb der



Fahrbahn durch einen lothrechten Kreuzverband aus Winkeleisen unter sich verstrebt. Die beweglichen Klappen (Abb. 1, 2, 3) ruhen an einem Ende, und zwar landseitig. mittels 20 cm hoher sufseiserner Rollen auf den Uferpfeilern auf, während das andere Ende vermittelst eines Lagers auf den wagerecht angeordneten stählernen Drehzapfen von 4.5 cm Stärke gelagert ist, welche letztere mittels eines Gufsstücks an den Längstrikrern des mittleren

Brückenbleils befestigt sind (vergl. Abb. 5, 9 umd 11). Die beiden Träger der Brückenklappen sind über vorstehende Drobzapfen noch um 1.2 m verdingert (Abb. 11) umd tragen an dem übersichenden Ende behäft übelliveiser Gerichtsausgleichung und Verminderung der Zagkraft ein Gegengewicht von je 500 kg. Die Klappen werden durch Winden, die an den ledürschtes — Einen befestigt sind, in die Bilbe pengen, nodak sowohl die Brücke bei Eintritt von Hochwasser und Eisgang leicht in den naben Hafen gebrucht, als auch die Hafeneinfahrt, wenn Schiffe den Häfen aufstechen oder verbassen wollen, schoell und mit wenigen Hulfakräften in ganzer Breite freigenacht werden kann. Per jede Klappe sind zwei Winden, und ware ohne Trummel

32\*

mit verzahntem Kettenrad, vorgeschen, wie solche im Deutschen Bauhandbuch 1879, Band III S. 631 näher beschrieben sind. Zur Bedienung jeder Winde ist ein Arbeiter erforderlich.

Um die Brücke in ihrer Lage zu nichern, sind die beiden Trageschiffe (vergt. d. Lageplau) durch vier Ketten mit dem Ufer verankert und auch die beiden Klappen durch kurze Ketten (Abb. 1 und 3) mit den Auflagern verbunden.

Die Brücke einschließlich der Trageschäfe ist mit Ausschlie des eichenn Behlenbelages gans in Eien betygestellt. Von der Anordnung segliederter Systeme ist mit Rücksicht auf die sich alskann ergebenden geringfügigen Abmessungen und zur Ereinlang einen miedigen Einbeltweise für die Eisenarbeiten Abstand genommen. Ausschließlich sind Waltzüger zur Verwendung sehnen.

Die gestellte Bedingung, dan die Bretche für die Wasserstände von +1.5 bis +7, In am Cobbener Pegel, d. b. für eines Wasserständsunsterständ von +5.6 m Höbe, beenstähr sein silt, führet, ab den Landerigue Knäpen mit Röcksicht auf den Verlehr durch Trößelpferler and Handkarren eine geförere Nreigung als +1.5 nicht gegeben weden konnte, zu der Anordnung zweier Brückennafahrten für höbe, bew. niedrigue Wasserstände. Wei ans den Abb. 1 bis 4 ersichtlet, soll das niedere Brückennaffahrten für höbe, bew. niedrigue wer +5.25 na angeordnet eit, für die Wasserstände von +1.5. Ab mangerstände in Höbe von +1.5. Ab in an Gobbenzer Pegel dienen, während das bish +1.5 man +1.5 ma

Bei Eintritt niedrigerer oder höherer Wasseratinde als die vorerwähnten, und swar für die in Betracht kommenhen Wasserstinde von + 0,79 bis + 7,6 m am Coblenare Popel, innerhalb welcher Wasserstandsgreuten der Fufspingerverkehr über den Hafenaund noch nieht unterbechten sein darf, erfolkt sich die Neigrung der Klappen bis auf 1:3. Dies ist jedoch von keiner Bedeutung, da Fufspinger das stärkere Gefälle bei der kurren Länge der Brückenklappen beicht überrinden.

Die Unterkante der Brückenbahn liegt bei der gewöhnlichen Belastungsart 2 m über dem Wasserspiegel. Die Lichtweite zwischen den beiden Trageschiffen beträgt 8,5 m, abdafe kleinere Fahrzeuge den Hafen auch aufsuchen bezw. verlassen können, ohne daße ein Ausfahren der Brücke erforderlich wird.

#### Retickenhohe

Die Träger der Hamptbrücke mußten, da man derartige schwere E Eisen nur in Längen bis höchstens 9 m gewalzt erhält, gestofsen werden. Der Stofs ist verwechselt angeordnet (Abb. 1 und 2) und wie in Abb. 12 dargestellt ausgebildet. Die erforderlichen Zwischenräume in der Brückenbahn zwischen den Klappen und dem massiven Anflager bezw. der Hauptbrücke sind durch schniedeeiserne Riffelbleche von 6 mm Stärke und entsprechender Breite überdeckt.

#### Traceschiffe.

Die beiden Trageschiffe (Abb. 3 und 7) haben mit Rücksicht auf billigere Beschaffung und leichtere Aussteifung zur Aufnahme des Eigengewichts und der Nutzlast der Brücke die Form geschlossener Kessel von 1.5 m Durchmesser und 7 m Länge erhalten. Dieselben sind im Inneren, und zwar an den Stellen, wo die Druckübertragung der Brückenbahn stattfindet (vergl. Abb. 8, Schnitt ik), durch zwei Querscheidewände in drei wasserdichte Abtheilungen zerlegt, letztere sind durch abgedichtete Mannlöcher von außen zugänglich. Zur Verankerung der Kessel mit dem Ufer sind an beiden Enden je ein Ring und Poller vorgesehen, und zwar letzterer zur Mehrung der Ketten bei hohen Wasserständen, wenn die in der abgepflasterten Uferböschung vergesehenen Halteringe wegen Ueberfluthung nicht mehr augänglich sind. Die Eisenstärke beträgt mit Rücksicht auf Rost und das unvermeidliche Anstofsen durch Schiffe bei den Seitenwandungen 4 mm und bei den Endstücken

Die Grifsenverhältnisse der Kessel sind so gewählt, daß ei Eintauchungstiefe bei der gewöhnlichen Belastungsart der Brücke durch Eigengewicht und einzelne Fußganger 70 en beträgt, sodaß die Kessel etwa his zur Mitte eintauchen und eine rahigere sichere Lage erreicht ist. Bei eintretende größter Belastung der Brücke durch Menschengedränge ist das Tragsvernögen der Kessel wie aus der nachfolgenden statischen Berechnung berrecepth, nuch gerand ausreichend.

#### Uferpfeller and Zawege.

Das bebe und das nieders Reichenanflager (Ab. I. lis idsind in einem geweinschaftlichen Mauerkörper bis zur Höbton + 2.5 im am Poyel hinalgerführt. Das Maserverk ist aus lagerhaften Graswacksubrachsteinen in verflagertern Gemeimirtel bergestell. Fär die Abdeuing und die Anfagereriene sind bearbeitete Werksteine am Basaldara gewählt, und zur Abpläuserung der stellen Uferbeichungen im Anschalfs an die Pfeller Basaltskulen von durchsebnittlich 40 cm Stärke verwenndet.

Die Entfernung der Auflagermitten (Abb. 3 und 4) beträgt 3,5 m., sodafs das Verholen der Brücke aus der einen in die andere Lage leicht bewirkt werden kann. Die Uferpfeiler sind so angeordnet, dafs der Leinenzug an beiden Ufern der Hafeneinfahrt keine Beeinträchtigung erfährt.

Die Zuwege zur Brücke sind im Anschluß an die verhandene, am Fuße der Hafennmwallung sich hinziehende Wegeanlage, wie aus dem Lageplane ersichtlich, hergestellt.

#### Statische Berechnung.

a) Ermittlung der Belastung.

Da die Brücke lediglich dem Fußsgängerverkehr und nur in seltenen Fällen zur Ueberführung von Treidelpferden dient, auch auf Menschengedränge bei der ständigen Aufsicht nicht zu rücksichtigen ist, so ist bei Berechnung der Hauptfräger eine Nutlatt (q) = 280 kg für 1 qm Brückenbahn zu Graude gebegt, während für die Berechnung der Zwischenträger und des Bohlenbelages außer der vorstebenden gleichmäßig vertheilten Belastung anch die durch Treiebpferde veranlaßsten Einselhaten in Bechnung gezogen sied.

Eine Nutzlast q=280 kg für 1 qm der Brückenbahn ergiebt für das Meter Langträger

$$q = \frac{280 \cdot 1.8}{200} = \text{rand } 250 \,\text{kg}$$

während das Eigengewicht (p) für das Meter Langträger laut überschläglicher Berechnung  $p=100\,\mathrm{kg}\,$  beträgt.

#### b) Berechnung der Brückenklappen.

Nach beistehender Ahb. 1 berechnen sich die Auflagerdrucke in den Stützpunkten A bezw. B, wie folgt:



 $A \cdot 6.5 = 350 \cdot 6.5 \cdot 3.25 + 50 \cdot 1.2 \cdot 7.1 + 500 \cdot 7.5$  $A \leftarrow 1780 \text{ kg.}$ 

$$B \cdot 6.5 = 350 \cdot 6.5 \cdot 3.25 - 50 \cdot 1.2 \cdot 0.6 - 500 \cdot 1$$
  
 $B = 1055 \text{ kg}.$ 

Die Angriffsmomente in der Mitte des Trägers —  $M_m$  berw. über dem Stützpunkte  $A-M_a$  berechnen sich, wie folgt:  $M_m = \frac{B \cdot 6.5}{2} - 350 \cdot 3.25 \cdot \frac{3.25}{2} - 158\,000\,\mathrm{kg} \ \mathrm{cm}.$ 

 $M_a=1.2\cdot 50\cdot 60+500\cdot 100$  —  $53\,600\,\mathrm{kg}$  cm. Für den Querschnitt der Träger ist das Höchstmoment mit 158\,000 kg cm mafsgebend, mithin muß  $M_m=K^2/_a$  —  $158\,000\,\mathrm{kg}$  cm sein. Unter Annahme einer zulässieren

Beanspruchung K=1000 kg für 1 qem ergiebt sich für  $W'=J_a=158$ .  $W'=J_a=158$ . Gewählt ist das nebenstehend dargestellte Walreisen. Unter the first das  $J_a=248$ .  $J_a=248$ . Berückstelltigung einer Versen.

schwächung durch einen Niet von 16 mm Durchmesser ergiebt sich für

W=248-64-184, mithin eine Beanspruchung von rund 900 kg für 1 qcm.

#### e) Berechnung der Hauptbrücke.

Die größte Belastung der Trageschiffe tritt ein, wenn die Hauptbrücke und Rampen voll belastet sind, und zwar ist alsdann nach Abb. 2



Bei dieser Belastung werden indes nicht die größsen Momeste in den Hauptrigern, sondern es wird wilsnehe das Höchstmoment in der Mitte bei voller Belastung der Haupthrücke und Nichtbelastung der Seitennupsen (Abb. 3) auftreten, während das Höchstmoment über den Stütten (C und D) bei freier Hauptbrücke und vollbelasteten Seitenraupen (Abb. 4) eintreten wird.

Diese Momente sind für die nachstehend dargestellten Belastungsfälle wie folgt:



 $M_m = A_s (500 + 150) + 100 \cdot 1, 5 \cdot 575 - C \cdot 500 + 350 \cdot 5 \cdot 250.$ 



Hierin ist nach vorstehender Abbildung:

$$\begin{split} A_p &= 100 \cdot 6.5 \cdot 3.25 + 50 \cdot 1.2 \cdot 7.1 + 500 \cdot 7.5 \\ &= 952 \text{ kg} \\ \text{and} &\quad C - 952 + 1.5 \cdot 100 + 5 \cdot 350 - 2852 \text{ kg} \\ \text{demasch} \\ M_m &= 952 \cdot 650 + 100 \cdot 1.5 \cdot 575 + 350 \cdot 5 \cdot 250 - 2852 \cdot 500 \\ M_m &= 273 \cdot 450 \text{ kg cm}, \end{split}$$

 $M_e=A_p\cdot 150+100\cdot 1,5\cdot 75=154\,050$  kg cm, während  $M_e$  für den nachstehend gezeichneten Belastungsfall ergiebt:



 $M_e = 1780 \cdot 150 + 350 \cdot 1,5 \cdot 75 = 306375$  kg cm.

Pür die Wahl des Querschnitts ist demnach das letztgefundene Biegungsmoment maßgebend und es ermittelt sich das Widerstandsmoment zu:

$$K \cdot J_a = 306375.$$

Unter Annahme einer zulässigen Beanspruchung K = 1000 kgfür 1 qcm ergiebt sich  $J_0 = W = 306,4$ .

demnach wird im Hauptträger eine Beanspruchung von

$$\frac{306,4}{439} \cdot 1000 = \text{rund } 610 \text{ kg für } 1 \text{ qcm}$$

n nftreten

#### d) Berechnung der Querträger.

Nach Abb. 6 kommt auf jeden Querträger eine gleichmāfsig vertheilte Belastung von

$$1,8 \cdot 1,83 \ (p+q)$$



Unter Einsetzung der Werthe für p - 80 kg und q - 280 kg für 1 am Brückenbahn ergiebt sich eine Belastung für das lide Meter Querträger

$$M_m = \frac{658 \cdot 1,8^2 \cdot 100}{8} = 26649 \text{ kg cm}.$$

Unter Annahme einer Einzellast durch ein über dem Quertriger stehendes Pferd ist nach Abb. 7

#### 0.61 - Gawiels nines Plantes



Werden die Werthe p - 110 kg für das Meter Querträger  $P = \frac{600 \cdot 1.83}{2.2} = \text{rund } 500 \text{ kg und } l = 1.8$ 

eingesetzt, so ergiebt sich

$$M_{ns} = \left(\frac{110 \cdot 1.8^2}{8} + \frac{500 \cdot 1.8}{4}\right) \cdot 100 = 25580 \text{ kg cm}.$$

Für die Wahl des Querschnittes ist das Angriffsmoment Mm - 26648 kg cm massgebend, mithin muss sein;  $M_m - K \cdot J_a - 26649$ 

Der nebenstehende Querschnitt mit dem Widerstandsmoment 34,4 genügt daher.

abnlicher Weise berechnet.

Der Bohlenbelag ist in

e) Berechnung der erforderlichen Zugkraft für das Anheben der Klappen und der Stärke der Windesänlen.

Nach Abb. 8 ist, wenn das Eigengewicht der Klappe für das lfde Meter Träger 90 kg beträgt:

 $x \cdot 430 = 90 \cdot 6.5 \cdot 325 = 500 \cdot 100 = 60 \cdot 1.2 \cdot 60$ mithin x (die lothrechte Zugkraft) = 318 kg.

Aus dem Parallelogramm der Kräfte entnommen, beträgt alsdann die Zugkraft z der Kette z - 760 kg.



Das Biegungsmoment am Fuß der Säule beträgt nach Abb Q.  $M_m = 760 \cdot 300 = 228000 \text{ kg cm}$ .  $K \cdot J/_a = 228000$ 



Der nebenstehende Querschnitt ist daher ausreichend. Ja = 248. Die lothrechte Belastung der Windestule betrart 470 kg.

Nach nebenstehender Belastungsart beträgt die zulässige Belastung Werden die Werthe:

J das Trägheitsmoment des Querschnitts = 185.6. E der Elasticitätsmodul des Materials - 2000000. I die Lange des Stabes - 370 eingesetzt, so ergiebt

 $P = \frac{3.14^2}{4} \cdot \frac{2000000 \cdot 185.6}{3707} = 4867.$ 

Da nur 470 kg zu übertragen sind, so ist zehnfache Sicherheit vorhandeu.

f) Berechnung der Rolle und des Drehzapfens der Brückenklappen.

α) Rollenzapfen.

Die größte Belastung beträgt nach früherem (vergl. b)  $B = 1055 \, \text{kg}$ .

Diese Last greift an einem Hebelsarm von 6 cm an, also beträgt das Moment:

 $M = 1055 \cdot 6 = 6330 \text{ kg cm}$ .

Der Durchmesser des Zapfens ist 4 cm., demnach dessen Widerstandsmoment:  $W = \frac{\pi \cdot 4^6}{32} = 6.28,$ 

mithin die größte Faserspannung

$$K = \frac{6330}{6.28}$$
 — rund 1000 kg.

Diese Beanspruchung wird thatsächlich nicht erreicht werden, da bei guter Ausführung der Lagerung ein nur kleines Biegungsmoment im Zapfen auftritt und im wesentlichen nur eine Inanspruchnahme auf Abscheren eintritt.

#### β) Drehzapfen.

Die größte Belastung beträgt nach früherem (vergl. b)  $A = 1780 \ \mathrm{kg}.$ 

Diese Belastung tritt bei wagerecht liegender und voll belasteter Klappe auf. Bei sufgezogener Klappe kommt das ganze Eigengewicht auf den Zapfen;

Dieses Gewicht ist demnach kleiner als obiges.

Die Last greift an einem Hebelsarm von rund 6 cm an, ruft demnach ein Biegungsmoment bervor von

 $1780 \cdot 6 = 10680 \, \text{kg cm}.$  Der Zapfen hat einen Durchmesser von 4,5 cm, das Wider-

standsmoment ist demnach 
$$W = \frac{\pi}{32} \cdot 4.5^3 = 8.946$$
,

somit die größte Faserspannung

$$K = \frac{10680}{8946} = 1200 \text{ kg}.$$

Diese Beanspruchung wird thatsichlich niemals stattfinder, da bei guter Ausführung der Lagerung nur ein kleises Bisgungsmoment auftreten kann, während im wesentlichen eine Inanspruchnahme auf Abscheren stattfinden wird. Der abscherende Queschnitt beträgt

$$\frac{rr \cdot 4.5^2}{4} = 15,9 \text{ qcm}.$$

Demnach ist die Beanspruchung nur

$$\frac{1780}{15,9}$$
 — rand 120 kg.

Das Gufsstück, welches den Drehzapfen trägt, ist mit drei Schraubenbelzen an den Hauptträger angeschraubt. Der Gesamtquerschnitt dieser Schrauben von je 26 mm Durchmesser beträget:  $\alpha$ . 22

$$3 \cdot \frac{\pi \cdot 2^{2}}{4} = 3 \cdot 3,14 = 9,42,$$

demnach die Beanspruchung

$$\frac{1780}{9.42}$$
 — rund 200 kg.

Die größte Belastung der Trageschiffe tritt ein, wenn die Hauptbrücke und die Klappen voll belastet sind. Alsdann ist nach früherem (vergl. Berechnung e)

$$C = D = 2 \left[ 1780 + \frac{350}{2} (10 + 2 \cdot 1.5) \right] = 8110 \text{ kg}.$$

Bei unbelasteter Brücke ist:

$$C = D = 2 \left[ 952 + \frac{100}{2} (10 + 2 \cdot 1,5) \right] = 3204 \text{ kg}.$$

Das Gewicht eines Kessels von 7 m Länge, 1,5 m Durnmesser und 4 mm Wandstärbe beträgt rund 1400 kg. Unter der größten Belastung taucht ein Tragreschiff um nachafebendes Maßs ein: z-7-1000—8110+1400+000, worin 1000 kg das Gewicht eines Cublikmeters Wasser und 600 kg das Gewicht der Winderverrichtung, der Ankerketten, wie das Mehrgewicht der Winderverrichtung, der Ankerketten, wie das Mehrgewicht des Bishierbelages in nassem Zattande bedeuten.

Hieraus ist x = 1.4 qm.



Der ganze Querschnitt eines Kessels beträgt:  $\frac{\pi \cdot 1,5^2}{4} = 1,76$  qm.

Demnach bleibt ein Kreisabschnitt unbenetzt von 1,76 — 1,4 — 0,36 qm Querschnitt. Dieser Querschnitt entspricht einer Pfeilhöhe von rund 38 cm.

Unter der kleinsten Belastung taucht ein Kessel um folgendes Mafs ein:

$$x \cdot 7 \cdot 1000 - 3204 + 1400 + 600 + 400,$$

worin die Belastung der Brücke durch etwa sechs Arbeiter mit 400 kg in Rechnung gestellt ist.

Hieraus ist x = 0.80 qm.



Der halbe Querschnitt eines Kessels beträgt:  $\frac{\pi \cdot 1.5^2}{2 \cdot 4} = 0.88$  qm. Demnach bleibt bis zur Kesselmitte

Demnach bleibt bis zur Kesselmitte ein Querschnitt unbenetzt von 0,88 — 0,80 — 0,08 qm, welchem eine

Höhe entspricht von  $\frac{0.08}{1.5}$  — 5 cm.

Beim Ausfahren der Brücke tritt zu obigem Gewicht infolge der gehobenen Klappen ein Gewicht von rund 500 kg, welches einer Einseukung von 0,05 entspricht; in diesem Palle wird demnach der Kessel genan bis zur Mitte eintauchen.

#### Ausführungskosten.

Die Kosten der Brücke betragen:

| 1. | für Herstellung der | Pfe  | ile    | un | d d    | ler | Ra  | mpe   | n- |         |
|----|---------------------|------|--------|----|--------|-----|-----|-------|----|---------|
|    | anlagen             |      | ٠      |    |        |     |     |       |    | 8000 A, |
| 2. | für sämtliche Eisen | thei | cheile |    | Brücke |     |     | net   | st |         |
|    | den Trageschiffen   |      |        |    |        |     |     |       |    | 3900 Æ, |
| 3. | für den Bohlenbelag |      |        |    |        |     |     |       |    | 510 Æ   |
|    |                     |      |        |    | 0      | ber | hat | not . |    | 12410_# |

Coblenz, im Mai 1888. Kirch.

#### Neubau der Aue-Brücke in Zeitz.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 61 im Atlas)

Die nese Aus-Betcke in Zeitz liegt im Zuge der Weißenefels-Zeit-Gebelerher Chauseen und überspannt die an der Nordavite der Stadt Zeitz vorbeitliebende, nicht schlifthare Weiße Eister im gannen Hochwasserprofil der Uebergungsstelle. Sie int erbent an Stelle zweier-zelten, schadhaft 
und unzulänglich gewordenen, dem Verkein nicht mehr genügenden Richken und zwar einer hölzenen Fultderficke 
von drei Orffungen mit zusammen 42 m Durchfulsfewolte 
mi linken Elsteraffer, welche der Provincial Verwaltung 
gebörte, und einer im Anschlüsses an diese Fluthbrücke 
über 
über die Elster führenden alten, in Bruchstein gewöllten fissellischen Brücke, welche im Jahre 1535 erhaut wur und füßt 
offungung von zusammen 70 m Durchfulsfewich batte.

Die neue Brücke ist aus Ouadern gewöllt, in acht Oeffnungen hergestellt, von denen drei von 15 m Spansweite den Stromschlauch, die fibrigen, und zwar eine von 11.8 m. zwei von 13,2 m und zwei von 14,4 m Spannweite, beiderseits die Hochwasserrinne überspannen. Es bietet die noue Brücke also dieselbe Durchflufsweite wie die alte, nämlich 112 m. Für den Neuhau waren zwei Baujahre vorgesehen. Anfangs Januar 1885 wurde mit dem Abbruch der alten Brücken begonnen, wobei das Niederlegen der massiven Strombrücke theilweise nicht unerhebliche Schwierigkeiten machte. Das alte Gewölbemauerwerk war durch Dübel und Klammern verbunden, welche das Lösen erschwerten. In unmittelbarer Nähe der Gebäude mußten die Gewölke durch Handarbeit, die, um Gefahren für die Arbeiter zu vermeiden, sehr behutsam ausgeführt werden mufste, niedergelegt werden. Sehr bedeutenden Arbeitsaufwand erforderte auch noch der Abbruch von Pfahlresten der wehrartigen Stauanlage unterhalb der alten Brücke, sowie der Gründungsmauerreste einer noch Alteren Brücke, welche sich auf der Baustelle der Pfeiler für die neue Brücke vorfanden. Mit dem Neubau wurde am 1. Mai 1885 begonnen. In dem ersten Baujahre wurden die sämtlichen Pfeiler gegründet und bis zur Kämpferlinie bochgeführt. Ferner wurden die drei linksseitigen Gewölbe fertiggestellt. Im April 1886 wurde der Bau wieder aufgenommen und am 13. Nevember 1886 konnte die Brücke dem Verkehr übergeben werden.

Für die Gründung der Pfeiler war im Entwurf Beton und Bruchsteinmauerwerk zwischen Spundwänden in Aussicht genommen. Bei der Ausführung stellte sich heraus, dafs für die Pfeiler der linksseitigen Fluthöffnungen die Grundmauern ohne Spundwände bei kräftig betriebener Wasserhaltung im Trockenen aus Bruchsteinen aufgeführt werden konnten. Für die Gründung der vier im alten Flussbette aufzuführenden Pfeiler wurde die Anwendung von hölzersen Senkkasten als passend angeschen. Wegen des überall vorgefundenen sehr groben Geschiebes konnten diehtschließendo Spundwände hier nicht bis zur genügenden Tiese hinuntergebracht werden. Die getroffene Wahl der Gründung hat sich vorzüglich bewährt. Die Senkkasten sind bis auf die durchschnittlich 3,70 m unter Niedrigwasser streichende Sandsteinschicht hinabgeführt, konnten mit mäßigen Anstrengungen wasserfrei gehalten werden und wurden mit Beton und Das aufgebende Mauerwerk irt in Sandsteinquadern mit Bruchtsteinhittermauerung, Gewölbe und Stirnen eberänd in Quadern, das Geländer aus Sandsteindocken mit Sociel und Gesins aus gleichten Material herspetellt. Die Gewölbe sind Korbbögen aus der Aittelpunkten, halten jodech kraissegmentformiere Stirnbögen mit hinauf geschebenen Kämpfern erhalten. Er ist abs die sogsenante Kuhnpfern Anordnung zur Anwendung gekommen. Die Abdeckung der Gewölbe besteht aus einer Lage Asphali-Inte, darüber aus einer Zweißhelcheicht in Cementufstell mit einer Gementgufsdecke. Die Abführung der etwa durch die Brückenbahn durchsichernden Tagewässer wird für je wei Gewölbe durch ein an dem Kämpfer durch das Gewölbe geführtes entsiesenen Steh bewirfet.

Die Brückenhalm hat eine Länge, einschließlich der Anschlüsse zwischen den Flügegleinhert, von 145.40 m und eine Breite zwischen des beieferseitigen Geländern von 10 m. Von letztere kommen 6n mat die in Reihenpflaster bergostellte Fahrbahn und jo 2 m auf die Beiderseitis angelegten, von der Fahrbahn durch Granit-Hechloche gestematen. Die Abwässerung der Brückenlahn geschieht, weil die Rinnen an den Hechlorden und der Brückennitet his ansteigen, durch das natürliche Gefällo ohne besondere Vorrichtungen. Die beiderseitigen Anfahrten der Brücke haben eine Neigung von 1:70 und sind, namentlich an der Stedlocite, gegen den fetheren Zustand wessentlich verbessert.

Die Kosten des Neubauss der Brücke werden, da, wie whon eringangs erwähnt ist, die Pluthbrücke der Provinz, die Strombrücke dem Staat gehörte, von Provinz und Staat gemeinsams gertagen, und es entfallen von den Kosten der Ausführung 62000.4. mit die Provinz, 154000.4. mit den Ausführung 62000.4. mit die Provinz, 154000.4. mit den 15000.4. mit d

Von den Einzelpreisen der Ausführung mögen angeführt wölbe<sub>l</sub>under anzuliefern 68.%, 1 chm Gewölbe<sub>l</sub>under anzuliefern 39.%, 1 chm Pfeilermauerwerk aufzuführen 5,50.%, 1 chm Gewölbemauerwerk 7.%

Der Entwurf zu dem Neulau wurde nach den im Ministerium der Örfentlichen Arbeiten angefertjens Sixiens von dem Kreis-Bauinspector Heidelberg und dem Regierungs-Baumeister Bergman in Weißenfalls bachriett. Der Bau ist mit einigen geringfügen Aroderungen durch den Regierungs-Baumeister Bohde unter Leitung des Kreis-Bauinspectors Heidelberg ausgeführt und unter dessen Nachfolger, Kreis-Bauinspector Boltz, benedigt.

### Der Umbau der Schleusen im fürstlichen Park in Plefs.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 62 und 63 im Atlas.)

Die Psynka, ein Nebendufs der Weichsel, soll von der Sadet Plefa ab isr niere Madeung auf genossenschaftlichem Wags verbassert werden. Ummittelbar oberhalb des Genossenschaftspehiese darrchtifiert sie den frantitische Park im Piefa und wird hier durch Anstauung und kfantliche Erweiterungen ihres Bettes zur Bildung unfangreiches Periche beuntat. Am unterwe negentant und an seberen Ende derselben durch die Dampfuhlferschaftspehiese abgeschlowen. Letztere Schleuse dient jedoch nicht und zur Absperung des von oberhalb zufürleringen Heckwassers, und zur Absperung des von oberhalb zufürleringen Heckwassers, und nordern lediglich dazu, für die Speisung der Dampfrubseibrunnen and ner dan der den gegennen Erntlichen Dampfrubble einem stetzien Anfatan von 0,203 m über dem Stanspingel der Parkteiche zu habten.

Die Marstallschleuse ist vor ungefähr 30 Jahren ganz ans Holz erbaut worden. Die Weite von 12.4 m zwischen den Eckeriesständern war zur Anordnung von acht Stück 1,3 m weiten Schützen mit dazwischen liegenden festen Griesständern ausgenutzt. Die Schützen wurden an Ketten mittels Windetrommeln und Handspaken aufgezogen. - Die Dampfmühlenschleuse ist auf hölzernem Grundwerk mit steinernen Seitenmauern anfgebaut. Vier hölzerne, je 2,16 m breite Zugschützen waren zwischen zwei festen Eckgriesständern und drei mittleren Losständern angeordnet. Diese eichenen Losständer, welche am Fuß in eichene Langschwellen eingezapft waren, ließen sich jedoch nur schwer handhaben und wurden deshalh in letzter Zeit niemals mehr ansgehoben. Beide Schleusen waren im Grundwerk bis auf die Belagsbohlen - die Dampfmühlenschleuse anch in den Seitenmauern - noch gut erhalten, dagegen in den der Luft ansgesetzten Hölzern vollständig verfallen und des Umbanes bedürftig. Es lag nahe, diesen Umban so nuszufübren, daß die in Aussicht stehende genossenschaftliche Verbessernng der anschliefsenden unteren Flufsstrecke demnächst auch für die Parkteiche ausgenutzt werden könnte. Da der Entwurf für die genossenschaftliche Finfsstrecke auf der Grundlage ausgearbeitet ist, daß die mittleren Sommerhochwassermengen mit 70 l von je 1 qkm im bordvollen Querschnitt abgeführt werden sollen, so wurde demgemäß die Forderung gestellt, daß durch die Parkschleusen von dem 220 akm großen oberen Niederschlagsgebiet 15.4 chm in der Segunde abfliefsen könnten. Diese Wassermenge soll durch die Marstallschleuse abfliefsen, ohne daß der gewöhnliche Stauspiegel in den Parkteichen gehoben wird, da durch diese Hehung die Gräser an den Rändern der Teiche mit Schlamm überzogen werden und alsdann den Reiz der Parklandschaft beeinträchtigen. Oberhalb der Damufinühlenschleuse kann dagegen das Hochwasser unbedenklich einen Aufstau von 0,5 m erzeugen, da die Psynka hier zwischen hohen Ufern eingedämmt ist und erst 2,4 km oberhalb als Vorfinthsammler für die angrenzenden Wiesen Verwendung findet.

Beim Ban der Marstallschleus waren seiner Zeit erhebliche Schwierigkeiten und Vernögerungen dadurch anfestrene, dafs die in den Trieband (Karzafa) des Untergrundes eingerammten Spundwände wechselweise durch den Fall der Rammblere wieder aufgetrieben unzen, und es ernebin deshahl wänderbenwerth, jetzt von der Herstellung neuer Spandwände behafs Zeinsbart. Bauwens. Jadyz XXVIII. Vergrößerung der Lichtweite ahzusehen. Bei der Dampfmühlenschleuse standen dieser Vergrößerung außer dem guten Zustande der Seitenmauern noch andere örtliche Bedenken entgegen. Auch eine Tieferlegung der Fachhäume der beiden Schlensen behaft Vergrößerung der Durchlaßquerschnitte erschien nicht angezeigt. Es wurde deshalb nur eine Erneuerung des Grieswerks für beide Schleusen und eine Erneuerung der Seitenwände und der Brückenfahrbahn für die Marstallschlense entworfen und die Vergrößerung der Durchflußweiten lediclich durch Beseitigung der hölzernen Mittelgriesständer erreicht. - Die Ausführung steinerner Seitenmauern in der Marstallschleuse würde erhebliche Rammarbeiten erfordert haben, die, abgesehen von ihrer Kostspieligkeit, auch deshalb nicht angezeigt waren, weil die gesamten Arbeiten aus anderweitigen Gründen möglichst innerhalb 6 bis 8 Wochen beendigt werden sollten. Auch waren die Hölzer für die Seitenwände und die Fahrbahn bereits seit längerer Zeit geschnitten und auf Lager verräthig.

Die lichte Weite der Dampfunklienschleuse ist durch Anchung von zwei eisernen drehlaren Loustkadern völlig frei gelegt, diejenige der Marskliehelause durch eines einzigen festen Mittelgrienstkader in zwei Theile von je ön Breite gedheit. Der Mittelgrienstkader eine mei errörderlich, und ich Enden des Fachhaumes von einem Theil des Gewichts des Griesweits zu entlasten. And erschine a beser, die höhzens Britckenfahrbahn, statt durch ein Hängewerk, durch eine stehende Mittelwand zu unterstützen, nm dadurch die aufgeständerten Schetzwände zu entlasten.

Für die Marstallschleuse ergiebt sich hiernach unter Zugrundelegung der Dnbuat'schen Formel

 $Q = (\mu_1 h + \mu_3 l) b \cdot \sqrt{2gh},$ 

 $\mu_1=0.42$  /  $\mu_2=0.63$  nach Eytelwein, da das Unterwasser daselbst bei 15,4 cbm secundlicher Abflufsmenge nach anderweitigen Rechnungen höchstens den Stand +243,50 NN. erreichen kann:

 $Q = (0.42 \cdot 0.10 + 0.63 \cdot 1.56) \cdot 12.0 \cdot 4.43 \sqrt{0.10} = 17.2 \text{ cbm},$  also um 1.8 cbm größer, als verlangt ist.

Für die 9.45 m weite Dampfmühlenschleuse ergiebt sich nach derselben Formel für 15.4 cbm Durchfinfs ein Aufstau h=0.33 m.

#### 1. Die Marstallschleuse. (Bl. 62.)

Was die weitere Anordeung des Grieswerks betrifft, so ist von der Anwending selbethätiger rünselfnöringer Kluppen deshalh abgeschen, well die Bediesung der Schleene von einem mittelher daneben wehnhaften Warter rechteitig erfolgen kann. Die Anordeung von derbharen Losständern erschien wegen der biene Lage der Driekerfahrbahn hier nicht ausgeseje, unsomenber, als die Ausreckvorrichtungen zum Arfiechlagen der Losständer nach dem Unterwasser (Pretrieber um Meininger Wehr) immerhin verwickelt sich Die Losständer aber nach dem Oberwasser hin aufzustinden, wärer zura wegen der Eisterhältnisse unbedenlicht gewessen, wirde nach des Anbringung besonderer Ausleger oder Tragbalken für die Winden über dem Verbecke der Schleuse erfordert haben. Da auf ein meglichst bleichte Aussehne der Schleuse vergen ihrer Lage im Park Belkeistit zu nehmen war, so wurde hierven Absund gezom-

men. Es ergab sich demnach die Anordnung von zwei Stück 6 m weiten Schützen. Eine Theilung derselben in der Höhe vorzunehmen, war nicht angezeigt, da alsdann erfahrungsmäßsig die unteren Hälften selten oder nie gezogen werden, im vorliegenden Falle aber Werth darauf gelegt werden muss, dass der in den weiten Teichbecken abgelagerte Schlamm bei Hochwasser aus der Teichsohle über den Fachbaum fortgespült wird. Demnach ergab sich eine Höhe der Schützen von 1,66 m. Die Herstellung der Schützen in solchen Abmessungen konnte natürlich nur in Eisen bewirkt werden. Ein Rahmen ans vier wagerechten Trägern und zwei senkrechten Endträgern mit Querversteifungen aus Flacheisen unterstützt die senkrechte Schützwand. Die vier wagerechten Trager sind in ihrer Hobenlage so vertheilt, dass sie aunähernd je ein Viertel des gesamten Wasserdruckes aufuehmen. Die Wahl der anzuwendenden Profile war dadurch beschränkt, dass die Arbeit mit größter Beschleunigung ausgeführt werden sollte und die vorräthigen Profileisen für die gleichzeitig im oberschlesischen Hüttenbezirk in umfaugreichem Masse gelegentlich der Einführung der neuen Branntweinstener gefertigten Sammelbehälter verbraucht wurden. Der Abfinss des überlansenden Wassers würde durch Schützenträger aus rEisen besser als durch solche aus r Eisen befördert werden. Im vorliegenden Falle ist der Abfluss bei den drei unteren Tragern durch Durchbohrung der Stege bewirkt, während der oberste Träger durch eine kieferne, in Talgstricke verlegte Bohle mit überspringender Wassernase abgedeckt ist. Der unterste Trüger ist mit einer verschraubten Bohle ausgefuttert, um die Last des Schützes möglichst gleichmaßig auf den Fachbaum zu vertheilen. Das Deckblech der Schützen ist 6 mm stark genommen und genügt erfahrungsund rechnungsmäßig (vergl. Franzius und Sonne Capitel VII.

Um den Wasserdruck auf dem Schütz statt durch gieitende besser durch rollende Reilang zu überwinden, laufen auf jedem Griesständer zwei gufsstählerne Rollen von 220 mm Rollen- und 50 mm Zapfendurchmesser.

Schwierig ist es, Rollenschützen gegen die Griessfänder genügend abzudichten. Bezügliche Entwürfe sind erörtert in Hannor. Zeitschr. 1885, S. 105, im Centralblatt der Bauverw. 1885, S. 8 und 227.

Der Unterseichnete hat die in der Abbildung auf Bitat 12 dargestellte Anordnung entserfen. Seitlich neben den Reiten, welche sieh auf dem Flansch der Giresständer grunn betrecht bewegen, sind in die eichenen Zutterbötzer Flachschiesen keinformig eingehensen, sodafa sie in 2 m Höbe über dem Farchaum um 20 mm gegen die Unterkante am Fachbaum zurücksungen. Die leithrechten Entdiger des Reifstrummhamen sind ebenso kriffernig nach (unter unkanfen diegestellt, indem von einem r. Eines der eine Flansch abgeschultten, der Sieg keinfigenig bearbeitet und ein Winkeleisen wieder angewietet ist. Dadurch ist bewirkt, dafs das Schutz nur solange, alse es auf dem Fachbaum anfeitt, delte vihiefelt. Sobalde sa eher au dem Fachbaum anfeitt, delte wießelt, Sobalde sa eher au dem

Laufrollen auch nur ein wenig lothrecht angehoben wird, entsteht zwischen den beiden schräg geneigten Dichtungsflächen des Schützes und des Griesständers ein Spielraum, welcher die rollende Reibung der Laufrollen wirksam werden läfst. Da sieh jedoch das Schütz durch den Wasserdruck immerhin etwas durchbiegt, so ist es schwierig, die Rollen so emzustellen, daß sie allein den gesamten Wasserdruck aufnehmen, der Druck auf die Dichtungsflächen aber = 0 ist. Vielmehr werden sich die Dichtungsflächen eutweder ein weuig von einander abbeben und eine Fuge bilden, oder sie werden einen mehr oder weuiger beträchtlichen Theil des Wasserdruckes aufnehmen nud dadurch dem Anhub im ersten Augenblick eine gleitende Reibung entgegensetzen. Um dies zu verhindern, können die Rollen auf keilförmigen Gleitflächen soweit aus dem Schütz beraus oder in dasselbe hinein gedrückt werden, dass die Dichtungsflächen sich genau berühren, ohne doch irgend welchen Druck und demgemäß gleitende Reibung auf einauder auszuüben. Das Schütz ist also als ein Träger auf vier Stützen (zwei Rollen und zwei Gleitflächen) anzusehen, dessen mittlere Stützen (die Rollen) soweit angehoben werden, daß der Druck auf die Endstützen (die Gleitflächen) - 0 wird. Die Rollen hängen in Bügelu, welche mittels einer Schraubenspindel und Aufsatzschlüssel angehoben werden. Dadurch werden die Lager der Rollen auf den keilförmigen Gleitflächen in wagerechtem Sinne hinaus- oder hereingelrückt. Da es jedoch möglich ist, daß das Schütz bei der Herstellung ein wenig windschief wird, so muß von den vier Rollen desselben eine jede um ein anderes Mass herausgedrückt werden können. Dies wird im vorliegenden Falle dadarch ermöglicht, dass die Bügel der beiden, auf einem Griesständer laufenden Rollen mittels einer Stange mit Schraubengewinde verbunden sind. Durch Verlängerung oder Verkürzung dieser Verbindungsstange wird die Stellung der Rollenlager auf den Gleitflächen verändert und dadurch die nutere Rolle mehr oder weniger als die obere berausgedrückt.

Diese Einstellung der Rellen mittels der Bleteverbindungsstange und der Schraubenspindel benacht nur einmal lei der ersten Anfatellung des Schätzes zu erfolgen. Dennach dieffie es sich für die Zukunft empfehlen, behufs Erleichterung dieser etwas umständlichen Arbeit die Blegetverbindungsstange fortzalausen und statt dessen jole Rolle ganz unshängig für sich durch eine bewondere Schraubenspindel benan zu treiben, oder noch einfacher eins dernitige Auerdung ausvöringen, das das Hernsudrichen der Rollen statt durch die Gleicflichen durch Dippsiellei unter den Rollenlagen bewirkt werden kann. Damit sich die Gleifflichen der Rollenlager nicht im wagerechter Richtung auf einnader verschieben Konnen, werden sie durch settliche Buckensteite erführt.

Wenn für die Bewegung der Schittzen Zahnstangen verwendet werden sellen, so mitsen sie bei einem Anhib von 2.3 m durch Leitrollen über dem Windewerk grührt werden, um gegen ein geführlichen Federum preichert zu sein. Zur Unterstätung dieser Leitrollen ist dann aber in beträchtlicher Hole über dem Holm ein Fährungsrahmen erfordreich, wieber der Schienze ein seinverfälliges Aussehen giebt. (Vergl. Hanner, Zeitsetz. 1883, Blatt 31). Um dies zu vermedeen, sind im verliegenden Palle für jedes Schütz reie Ketten angewendet, die sich behalts Scherung eines zum gleichmäßigen Anhabbes um eine gemeinsume, mit Rillen versehene Windetremmel einvergemerstett aufstehelt. In die eine der beisein Ketten ist auserdem zur wagerechten Einstellung des Schützes ein Schraubenschlofs eingeschaltet.

Die Ketten sind in solchem Abstand (3,60 m) von einander gelegt, daß die drei größten Angriffsmomente des freihängenden Schützes in der Mitte und an den beiden Aufhängepunkten einander gleich sind. (Balken mit überhängenden Enden auf zwei Stützen.)

Sätt des gewähnlich angewendeten Sperrraden mit Sperlinke ist in die Winderverichtung ein Schanzebrard mit Schnecke eingeschallte, welches durch ach batthätige Brennsang ein Niedergeben der Last in jeder Röbeninge verhindert. Bei dem großen Gewisch des Schützen von 2000 kg int diese Sicherheitsmafungent geboten, obgriech durch die gleitende Reibung in der Schnecke sehr viel Knff verdoren gelt.

Da natirlich rum Heraklassen des Schützes eine ganz erheblich geringere Kruft erforderlich ist als rum Anfalsben erheblich geringere Kruft erforderlich ist als rum Anfalsben desselben, so ist, um die ernüdende Arbeit an der wenig belaatere Handkurteb beim Niedergang zu ersparen, ein ausrückbares Vorgelege of dergestalt angeordnet, darf, das Anheben des Schützen mit Einschaltung des Vorgeleges o. d. as Niederlassen nach Ausrückung desselben erfolgt. Natürlich muß die Schnecke um den Vorgelege b fund nicht auf on) angebracht werden, damit sie auch beim Niederlassen des Schützes die selbstühlige Bergangs bevirfen kann.

#### Berechnung der Winde.

Gewicht eines Schützes . . . . . . . . . . . . 2000 kg

Wasserdruck auf ein Schütz =  $1,66\frac{1,66}{2} \cdot 6,356 \cdot 1000$ 

- 8750 kg. Davon sind für den ersten Augenblick des Anhabes zur Sicherheit als gleitende (nicht rollende) Reibung angenommen 45 pCt. - rund . . 4000 kg

ganze Last 6000 kg. Last hinter den festen Rollen am Umfang der Windetrommel

$$=\frac{6000}{0.96}-6260$$
 kg.

(Bezüglich der Wirkungsgrade der einfachen Getriebe sind die Angaben des Bauhandbuchs, Capitel Hebevorrichtungen, zu Grunde gelegt.) Kraft am Umfang des großen Kegelrades

$$= \frac{1}{0.97} \cdot \frac{400}{898} \cdot 6260 = 2880 \text{ kg}.$$
Kraft am Umfang des großen Schneckenrades
$$= \frac{1}{0.99} \cdot \frac{300}{637} \cdot 2880 = 1480 \text{ kg}.$$

Kraft am Umfang des Zahnrades des Vorgeleges b

$$= \frac{n}{\eta_s} \cdot \frac{r}{R} Q = \frac{0.1}{0.4} \cdot \frac{65}{200} \cdot 1480 = 60 \text{ kg}.$$
Kraft an der Kurbel des Vorgeleges  $a$ 

$$-\frac{52}{400} \cdot 60 = 15,6 \text{ kg}.$$

Kettenlast an der Windetrommel

minst an der Windetrommel
$$= \frac{6260}{2} - 3130 \text{ kg}.$$

Stärke der Kette  $\delta=0.326$  § 3130 — 18,2 — rund 20 mm. Kegelrad und Kegelgetriebe sind aus Stählguß bergestellt.

Reauleaux Formel 204

$$b \cdot t = \frac{16.8 \cdot P}{\sigma}$$

 $\sigma = 7,45 \text{ kg}$  für 1 qmm (zulässig 10 bis 12,5 kg).

Schraubenral und Schnecke sind behnfs Verringerung der Abautzung durch die gleiende Reibung aus bestem Holtkobin-eien von zähester Beschaffenbeit hergestellt. Da die Schraube sich einztweitet, so sind drei Zähne als belastet anzunehmen und zwar der erste und dritte Gang runammen mit  $^{1}/_{2}$  P, der mittlere allein auch mit  $^{1}/_{2}$  P. Unter dieser Annahme ist die

Last 
$$=\frac{1480}{2} = 740 \text{ kg}.$$

$$b \cdot t = \frac{16.8 P}{\sigma},$$

$$75 \cdot 40 = \frac{16.8 \cdot 740}{\sigma},$$

 $\sigma = 4.14 \text{ kg}$  für 1 qmm (zulässig 4.25 kg).

Die Einzelbeiten der Winden geben aus den Zeichnungen auf Blatt Geberrer. Die hold gegeosenen belohe Lager der Windertonmel und Leitrollen werden durch schräge Stegplatten unter den Flanchen der Urthager gegen Kippen gestlätt. Ein Ausgringen der Zahne der beiden Kegelräder wird durch eines mu Urdnage des größen Kegelnades wirdende Perlientelle verkinstellen dert. Auch ist der Auflagerupertätiger des Kegelgetriebes gegenein Abbeben von den Haupdätigsprätigeren durch Belgelanker ge- ein Abbeben von den Haupdätigsprätigeren durch Belgelanker ge- köchert. Die Ausrückung der Vorgelegewelle  $\alpha$  wird durch ein Urbehrfallbeich häuter dem Getriebenden fostgestellt.

Um das Schütz mittels der Ketten genau lothrecht über den Schwerpankte Lassen zu klumen, sind über den Belzen der Tragkfoder des Schützes neben der Kette eine Ausahl dönaur Fletten aufgrecheben, um mitteld derreiben den Angriffspunkt der Kette über dem Schwerpunkt verschieben zu hönnen. Daimt das Schütz. Allt es einnam bei abgelassenen Überwasser und das Schütz. Allt es einnam bei abgelassenen Überwasser und sich hier Arzeiband sehben sollte, nicht nach vom überkippen und dadurch die Laufreiten von den Griesstadern abheten und aussetzen kann, greifen eineren Bligel von den wagereckten Schützfagern aus hänter die Flanschen der Griesstader (vorz). die Abhützfagern aus hänter die Flanschen der Griesstader (vorz). die Abhützfagern aus

Die eierren Griesständer ind belanf diebten Anschlussen auf eis Steitendand und die Mittelbrund mit schweren eicheren an die Scietendande und ein Mittelbrund mit schweren eicheren Fatterhältern verbottet und belanf Sicherung gegen Umkippen mit den Streben um Heinen der Seitenständ dem Zuganker verbonden. Empfehlen dirttle es sich für die Zukunft, belanf Erichtebrerung der Anfatbeltung des Grieswerks, auf dem Fachbaum eine durchgebende Grundplatte für die Schulbe der Griesständer anmendenen. Im verliegenden Falle wurden die drei Schulbe nittele eines Nirellü-Instrumentes in gleicher Höhenlage auf dem Fachbaum einzewegen.

Beanspruchung der Walzeisen.

1. Holm aus zwei 3 Eisen 235 × 90 × 10 mm,

G für ein Meter = 2 · 34.25 = 68.50 kg.

W'für ein ∃ Eisen — 311 für zwei ∃ Eisen — 022 (in cm.) Das Gewicht einer vollständigen Winde mit allem Zubeitör beträgt 1400 k; dasselbe soll in der Mitte des Holmes wirkend angesetzt werden.

An je einer Schützkette hängt im ungünstigsten Falle für den ersten Augenblick des Anhubes nach früherer Berechnung eine Last von höchstens 3000 kg. Das Eigengewicht des Holmes beträgt 0,685 kg für 1 cm Länge.

Das Angriffsmoment dieser drei Lasten auf die Mitte des 600 cm weit freitragenden Tragers beträgt:

$$M = (3000 + 700) \cdot 300 - 3000 \cdot 180 + \frac{0.685 \cdot 600^2}{2}$$
  
= 600 800 cm kg.

Da das Widerstandsmoment des Holmes 622 (in cm) beträgt, so ist die größste Beanspruchung —  $\frac{M}{W^2}$ — 965 kg. Diese Beanspruchung ist zulässig, da sie nur unter den ungünstigsten Verhältnissen und nur für einen Angenblick eintreten kann. Die größte Durchbiegung des Holmes beim Anhnh der Schützen ist zu  $3 \text{ mm} = \frac{1}{2000}$  der Weite ermittelt.

Bemerkung: Es war wegen der Kürze der Zeit nicht möglich, für die Holme L Eisen von 12,6 m Länge zu beschaffen, welche, ohne Stofs über beide Schützöffnungen reichend, geringer beansprucht sein würden.

2. Griesständer. Gegen seitliches Durchbiegen sind dieselben durch die fest verbolzten und versteiften eichenen Futterhölzer genügend gesichert. Ein Durchbiegen derselben nach dem Oberwasser kann erfolgen, wenn im Augenblick des ersten Anhubes der Schützen einerseits die Laufrollen in wagerechter Richtung, andererseits das Gewicht der Schützen, der Winden und des Holmes in lothrechter Richtung angreift.

Wasserdruck auf ein Schütz nach früherer Rechnung 8750 kg. Wasserdruck anf einen Griesständer . . . 4375 kg, davon auf die obere Rolle 1/g = . . . . 1460 kg, davon auf die untere Rolle 3/3 -- . . . . Belastung einer Schützkette . . . . Belastung des halben Gewichts von Winde und Holm 850 kg. Gröfstes Angriffsmoment der wagerechten Lasten  $= A \cdot 347 = 502 \cdot 347 = \text{rund} \ 175\,000 \text{ cm kg}$ 

I Trager 260 × 106 × 11 mm,  $G = 44.5 \, \text{kg}$  für 1 Meter ( $F = 57 \, \text{qcm}$ ). Gröfste Beanspruchung durch die wagerechten Lasten  $-\frac{M}{W} - \frac{175000}{453} = 386 \text{ kg für 1 qcm.}$ 

Größtes Angriffsmoment der lothrechten Lasten = 3000 · 22.5 + 850 · 15.5 = 80700 cm kg. Größte Beansuruchung durch die lothrechten Lasten  $= \frac{P}{F} + \frac{M}{W} - \frac{3850}{57} + \frac{80700}{453} - 246 \, \mathrm{kg für 1 \, qcm},$ 

also gesamte Beanspruchung = 386 + 246 = 632 kg für 1 qcm.

In Wirklichkeit wird diese Beanspruchung nicht erreicht werden, weil der Griesständer nicht durch die wagerechte Einzelkraft A in der Höhe des Holmes, sondern durch die 3 m hohen Seitenwande der Schleuse fast gleichmäßig unterstützt

3. Wagerechte Schützträger. Dieselben sind in ihrer Höhenlage so angeordnet, dass sie aunähernd je ein Viertel des gesamten Wasserdruckes aufnehmen. Letzterer beträgt für 1 cm Breite des Schützes 13,8 kg, also für je einen Träger 3,44 kg.

Gröfstes Angriffsmoment

Größte Beanspruchung =  $\frac{173000}{239}$  = 725 kg für 1 qcm, abgesehen von der Verstärkung durch das Deckblech.

#### Kosten des Umhanes der Schleuse.

Dieselben stellen sich nach den Belägen der fürstlichen Central-Verwaltung folgendermafsen:

für zwei vollständig anfgestellte Winden mit allem Zubehör einschl, der Lager. 2782 kg schwer, zu 45 A = 1251.68 A. 6327 kg Schmiedeeisen des Grieswerks und der

Schützen, zu 33,75 A - . . . . . . . 2135.36 . 4. 503 kg Gufseisen desselben zu 26,60 A - . 133,80 .4, Tagelöhne für Hülfeleistung beim Aufstellen . 49,80 .4,

Schmiedearbeiten für das Grundwerk, die Seitenwande und die Fahrbahn der Schleuse . . 355.43.4. für Erdarbeiten und Wasserschöpfen in Tagelohn 817,50 .4.

708,86 .4. Zimmermaterial, etwa 50 cbm, zu 35 .4. . . 1750,00 .4. dazu für drei eichene Futterhölzer der Griesständer und für die Holzfutter der Schützen . 230.00 .#.

Anstrich des Eisenwerks . . . . . . 95.00 .46. Verschiedenes, Werg, Filz, Talg, Nagel usw. 108.40 .A. 230.00 46.

rmsammen 7865.83 AL

#### 2. Die Dampfmühleuschleuse. (Bl. 63.)

Auch bei dieser Schlense ist von der Anwendung selbstthätiger rautenförmiger Klappen abgesehen, weil die Bedienung der Schleuse von einem unmittelbar daneben wohnenden Wärter stets rechtzeitig erfolgen kann. Dagegen erschien hier die Anordnung von drehbaren Losständern angezeigt, weil dieselben wegen der hohen Lage der Brückenfahrbahn hoch genug aufgezogen werden können. Da die Brücke oberhalb des Grieswerks der Schleuse liegt, so erfolgt das Aufziehen der Losständer nach dem Oberwasser hin wie an der Ocker-Schleuse bei Müden (Hannov. Zeitschr. 1883, Blatt 31). Dies ist hier mit Rücksicht auf den Kisgang nabedenklich, da das Anfeisen bei eintretendem Thauwetter stets rechtzeitig erfolgen kann. Die verwickelten Vorrichtungen zum Auslösen der Losständer nach dem Unterwasser (Pretziner und Meininger Wehr) konnten also bei der Dampfmühlenschleuse vermieden werden.

liegenden Parkteiche nur 1,03 m betrügt, so ist der Wasserdruck gering und die Ausführung von nur drei Stück je 3,17 m breiten Schützen ans gespundeten Eichenbohlen angängig. Dieselben würden rechnungsmäßig (nach Franzius und Sonne, Cap. VII, Formel 18) 11,4 cm Stärke erhalten müssen, denn  $c = \frac{l}{10} \sqrt{\frac{d}{2}} = \frac{158.5}{10} \sqrt{\frac{1.03}{2}} = 11.4$  cm. Da sie aber zur Beseitigung des Auftriebs mit wagerechten Flachschienen als Ballast beschlagen sind und da das Unterwasser außerdem fast nie abgelassen wird, so schien eine Stärke von 9 cm genügend, welche an den Enden noch durch Abschrägung verringert

Da die Stauhöhe selbst nach Entleerung der unterhalb-

Das Schütz muß einschließlich Ballastschienen 3,17-1,03-0,09 · 1000 - rand 300 kg wiegen, am gegen den Auftrieb gesichert zu sein. Der Wasserdruck beträgt

wurde.

$$\frac{1,03 \cdot 1,03}{2} \cdot 3,17 \cdot 1000 = 1680 \text{ kg}.$$

Wird der Reibungswiderstand mit 50 pCt. des Wasserdrucks in Bechnung gebracht, so mnfs die Schützwinde 300 + 840 - 1140 kg - rund 1200 kg heben können.

Last hinter den festen Rollen = 
$$\frac{1200}{0.96}$$
 = 1250 kg.

Kraft am Umfang des Schranbenrades

$$= \frac{1}{0.97} \cdot \frac{380}{635} \cdot 1250 = 770 \text{ kg}.$$
 Kraft an der Handkurbel

Kraft an der Handkurbei 
$$\approx \frac{n}{\eta_4} \cdot \frac{r}{R} Q = \frac{0.1}{0.4} \cdot \frac{65}{400} \cdot 770 = 31.3 \text{ kg.}$$

Für gewöhnlich ist wegen des Gegendruckes des Unterwassers die Kraft eines Mannes vollständig ausreichend.

Kettenlast an der Windetrommel =  $\frac{1250}{9}$  = 625 kg.

Stärke der Kette 
$$\delta = 0.326 \sqrt{625} = 8 \text{ mm}$$
.

der Schnecke nur mit  $\frac{770}{2}$  - 385 kg belastet.

$$ht = \frac{16.8 P}{1}$$

$$\sigma = 2.02 \text{ kg}$$
.

Die Länge der Losständer beträgt 3.1 m und das Angriffsmoment des Wasserdruckes auf dieselben bei abgelassenem Unterwasser 1490 - 35 - 52200 cmkg.

$$G = 22.8 \text{ k für 1 Meter,}$$

$$W = 156$$
 (in cm).

Größte Beanspruchung 
$$\frac{M}{W}$$
 = 335 kg auf 1 qcm.

Die Anwendung von schwächeren Walzeisen erschien mit Rücksicht auf etwaigen Eisstels nicht angezeigt.

Da die halbe Flanschbreite mit 38 mm als Gleitfläche für die Schützen zu schmal erschien, so sind zn diesem Zweck an den Steg zwei Winkeleisen  $59 \times 59 \times 8 \,\mathrm{mm}$  stark seitlich angenietet. G = 7.2 kg für 1 Meter.

Das Gesamtgewicht eines Losständers einschliefslich des oberen Gelenkbandes beträgt rund 150 kg. Zur Befestigung des letzteren dienen ein I Träger, welcher die lothrechten, und ein Trager, welcher die wagerechten Lasten aufnehmen soll. Diese Zweitheilung ist erfolgt, um das Gelenkband bequem befestigen zu können. Der raTrager dient aufserdem als Laufsteg für etwaige Nachbesserungen. Das Gelenkband wird an dem oberen I Träger mittels Hakenbolzen festgeschranbt.

Der PTräger hat bei geschlossenen Schützen und abgelassenem Unterwasser von jedem Losständer einen wagerechten Druck von 190 kg aufzunehmen und das Angriffsmoment beträgt 190 · 315 = 60000 emkg.

$$m = 145 \times 60 \times 8$$
 mm,

Gröfste Beanspruchung 
$$\frac{M}{W}$$
 — 690 kg für 1 qcm.

Der I Träger hat dann gleichzeitig das Gewicht von zwei Losständern mit ie 150 kg aufzunehmen und das Angriffsmoment beträgt 150 · 315 - 47200 cmkg.

$$I = 140 \times 70 \times 6 \text{ mm},$$
  
 $G = 14.3 \text{ kg für 1 Meter,}$   
 $W = 82.7 \text{ (in cm)}.$ 

Größte Beauspruchung 
$$\frac{M}{W}$$
 = 5,72 kg für 1 qcm.

Iu der vorstehenden Berechnung ist auf die Eigengewichte keine Rücksicht geuommen. Da nämlich beide Träger durch die Gelenkbänder fest miteinander verbunden und außerdem durch lothrechte und schrüge Verbindungseisen an den Windenträgern aufgehängt sind, so genügen sie zweifellos für die wirkliche Belastung, wie dies auch die Erfahrung zeigt.

Für die Berechnung der eberen Windenträger ist angenommen, daß sie auf 9,45 m Länge freitragen, obgleich sie nach Verstehendem mit den Gelenkhandtrügern zu einem Fachwerk verbunden sind.

Das Gewicht jeder Winde einschliefslich allen Zubehörs beträgt 421,5 kg. Dasselbe soll in der Mitte der Schützöffnungen angesetzt werden. An je einer Schützkette hängt im ungünstigsten Falle für den ersten Augenblick des Anbubes nach früherer Berechnung eine Last von höchstens 600 kg. Es ist jedoch nicht anzunehmen, daß alle drei Schützen zu gleicher Zeit aufgezogen werden, sondern daß die beiden seitlichen bereits aufgezogen sind und mit ie 150 kg in ihren vier Ketten lasten, das mittlere Schütz aber im ersten Augenblick des Anhubes mit ie 600 kg an seinen Ketten wirkt.

Das Eigengewicht der beiden E Träger (260 × 90 × 10 mm) beträgt is 37.8 kg für 1 Meter, also zusammen 0.756 kg für 1 cm

Das Angriffsmoment aller dieser Lasten auf die Trägermitte beträgt:

$$\begin{array}{l} 1532 \cdot 472.5 - 150 \left( 420 + 220 \right) - 421.5 \cdot 320 - 600 \cdot 100 \\ + \frac{0.756 \cdot 945^2}{8} - 432000 + 84300 - 516300 \, \text{cmk}. \end{array}$$

Größte Beanspruchung 
$$\frac{M}{W}$$
 — 690 kg für 1 qcm.

Die Abmessungen der beiden Eckgriesständer sind ohne weitere Berechnung gleich groß mit deneu der Windenträger angenommen.

Gemäß dem ursprünglichen Entwurf sollte nur das Grieswerk der Schleuse erneuert, die vorhandene bölgerne Brücke aber vorläufig noch beibehalten werden. Nach Fertigstellung des Grieswerks wurde dann aber auch die Herstellung eines nenen Laufsteges beschlossen. Derselbe hat behufs Durchganges einer Fenerspritze 2 m Breite erhalten und ist für Menschengedränge mit 400 kg Belastung auf 1 qm berechnet. Demgemäfs sind I Träger  $260 \times 113 \times 9,4$  mm verwendet.

Zwischen den beiden oberen Brückenträgern sind die beiden Handwinden zum Aufziehen der Losständer angebracht.

Das Geländer an der Seite des Grieswerks ist zum Umlegen eingerichtet, um die hochgezogenen Schützen auf der Fahrbahn niederlegen zu können.

Alle weiteren Einzelheiten sind aus den Zeichnungen auf Blatt 63 ersichtlich.

Kosten des Umbaues der Schleuse.

Dieselben stellen sich nach den Belägen der fürstlichen Central-Verwaltung folgendermaßen:

| für drei vollständig aufgestellte Schützwinden, mit allem Zubehö |
|------------------------------------------------------------------|
| einschl. der Lager 1264,5 kg schwer zn 87,75 Å = 1109,60 .#      |
| 2 Winden der Losständer 186,5 kg zu 87,75 A = 163,65 .#          |
| 2093 kg Schmiedeeisen des Grieswerks zu 42,60 A 891,62 A         |
| 214 kg Gufseison zu 49,30 A 105,50 A                             |
| 2061 kg Schmiede- und Gusseisen des Laufsteges                   |
| zn 26,50 Å. —                                                    |
| 488,5 kg Schmiede- und Gußeisen des Geländers                    |
| xn 65 Å =                                                        |
| für verschiedene Eisenarbeiten                                   |
| Tagelöhne für Hülfe beim Aufstellen 29,70 .A                     |
| Schmiedearbeiten für das Beschlagen der Schützen                 |
| und sonstige Arbeiten                                            |
| Maurerarbeit                                                     |
| Maurermaterial                                                   |
| Zimmerarbeit                                                     |
| Zimmermaterial                                                   |
| 3901.05.4                                                        |
|                                                                  |

|           |     |     |     |     |   |  |  | Uel | bert | rag | 3901,05 .4, |         |    |
|-----------|-----|-----|-----|-----|---|--|--|-----|------|-----|-------------|---------|----|
| Anstrich  | des | Eis | egw | erk | R |  |  |     |      |     |             | 70,25.  | Æ, |
| Bauaufsic | ht  |     |     |     |   |  |  |     |      |     |             | 110,80. | .4 |
|           |     |     |     |     |   |  |  |     |      |     |             | 1000 10 | -  |

Der Unterzeichnete hat die Entwirfe zu beiden Schleuwer im Felhägt 1887 aufwerdienstille ausgeweiteit einerseits in im Felhägt 1887 aufwerdienstille ausgeweiteit einerseits in der Absicht, dadurch für die in Aussicht stehenden genossenschaftlichen Schleuwenbusken Erfahrungen zu sammele, andererseits in der Hoffnung, für einige andere seitens der fürstlichen versiert der Hoffnung, für einige andere seitens der fürstlichen Verwaltung geplante Schleusen-Unbauten in abgebenen Wälderverleiten demnichst die Auwendung von selbestlichtigen ranten-Ermigen Schleuse erreichen zu köngen.

Die gesamten Einenarbeiten sind von der Eintrachhötte bei Schwientochlowitz geliefert, die Zimmerarbeiten von dem Zimmermeister Asser in Piels ausgeführt. Im übrigen lag die Leitung der Umbauten, welche im August und September 1887 zur Ausführung gelangten, in den Händen des fürstlichen Schlofigdriners Bohlecke. Danckwerts.

### Die Beseitigung des Mühlenstaues und der Schiffahrtsschleuse im Pregel bei Groß-Bubainen (Ostpreußen).

(Mit Zeichnungen auf Blatt 64 bis 67 im Atlas.)

In dem Centralblatt der Bauverwaltung, Nr. 9 des Jahrgangs 1887, ist in einer kurzen Mittheilung daranf hingewiesen. dafs das im Pregel bei Grofs-Bubainen. 12 km unterhalb Insterhurz liegende Wehr, durch welches der Pregel zum Betriebe der hier gelegenen Mühlenwerke angestaut wurde, nach Erwerb dieser Mühlenanlagen durch den preußsischen Staat im November 1886 beseitigt und die daneben liegende Schiffahrtsschleuse zugeschüttet worden ist, sodals in Zukunft die Schiffe bis Insterburg binaufkommen können, ohne eine Schleuse durchfahren zu müssen. Gleichzeitig ist dort eine ausführliche Beschreibung fiber die mit der Beseitigung des Stanes verbandenen bemerkenswerthen Arbeiten und über die hierdurch veranlassten Aenderungen im Strombette in Aussicht gestellt. Bevor nun diese Beschreibung hier nachstebend gegeben wird, dürfte zunächst für viele Fachmänner eine allgemeine Darstellung der bisherigen eigenthümlichen und höchst nngünstigen Wasser- und Vorfluth-Verhältnisse des oberen Pregels und seiner Zuflüsse, welche eine so nngewöhnliche Arbeit wie die Beseitigung eines im Mittel 2.5 m hohen Stanes and einer seit Mitte des vorigen Jahrhunderts schon bestehenden Kammerschlense in einem schiffbaren Flusse nöthig machten, gleichwie auch eine Mittheilung der zahlreichen zur Verbesserung der Verhältnisse schon seit mehr als 60 Jahren gemachten Vorschläge und aufgestellten Entwürfe von großem Werthe sein.

#### Beschreibung des oberen Pregeis und seiner Zufüsse, sowie deren Wasser- und Vorfluthverhältnisse.

Der Pregel wird, wie die Gewässerkarte der Provinzen Ost- nnd West-Preußsen auf Blatt 64 zeigt, durch den Zusammenflüß der beiden Flüsse Angerapp und Inster 1½ km unterhalb der Stadt Insterburg im Regierungsbezirk Gnmbianen zeiblidet.

Die Angerapp ist der bedeutendere dieser beiden Flüsse. Dieselbe beginnt am Mauersee bei der Stadt Angerburg und bildet bier in einer Höhe von 117 m NN, den nördlichen Abflus des weit verzweigten Wassernetzes der masurischen Seen, In ihrem etwa 153 km langen, durch die Kreise Angerburg, Darkehmen, Gumbinnen und Insterburg in zahllosen Krümmungen sich hinziehenden Laufe nimmt die Angerapp neben violen kleineren Zutlüssen schon im Angerburger Kreise den aus dem Kreise Geldapp kommenden Goldapp-Fluß und in seinem unteren Theile, etwa 15 km oberhalb Insterburg, die aus dem Wystiter See ausgehende, den Kreis Stallupönen nnd Gumbinnen durchströmende Pissa mit der Rominte auf. Das Niederschlagsgebiet der Angerapp, deren Quellgewässer sämtlich auf preufsischem Gebiete liegen und von dem nordöstlichen Theile an der russischen Grenze sich hinziehenden Seeplatte - ein breiter und flacher, in der Mitte eingesunkener, nach allen Seiten von erhöhten Rändern umgebener Landrücken, in dessen Mulden zahlreiche, zum Theil sehr nmfangreiche Seen sicb vorfinden - zwischen Rastenburg und Pillkallen ausgeben. umfaßt etwa 3700 okm. Nach den bisherigen Ermittlungen. welche nur zum Theil auf ausgeführten Wassergeschwindigkeits-Messungen beruhen, können die von der Angerapp bei den verschiedenen Wasserständen abgeführten Wassermassen angenommen

- für das unbedingt niedrigste Sommerwasser auf 5½ cbm,
   für das durchschnittlich niedrigste Sommerwasser auf
   cbm.
  - 3. für Sommermittelwasser auf 21 cbm,
  - 4. für das höchste Sommerwasser auf 162 cbm,
  - 5. für das größte Frühjahrshochwasser auf rund 390 cbm.

Wie bereits erwihnt, führt die Angerapp die Wassermassen aus dem masurischen Scelecken, nameutlich dem Maure- nud Löwentin-See ab. Diese ausgedehnten Seen wirken natürlich regelad auf die abdiefsenden Wassermassen ein und dies geschieht um so mehr, weil am Ansilusse der Angerapp aus dem Manersee bei der Studt Annerbrung das Wasser zum Betriebe Das Geantgeefills der Angerapy von Austinuss aus dem Mawernee bis zur Vereinigung mit der Instere beträgt rund 108 m. oder etwa 0,7 m auf ein Klümster Flufshauf. Von diesem Gefills Ommen etwa 50 m auf die obere 75 fm lange Flanfartecke von Angerhurg his unterhalb Darkebmen, von demen 0,70+2,70-3,00 m von dem Mühlenstan bei Angerburg betw. bei Darkebmen aufgeboben werden. Aber auch das sichtig Meisunde Gefälle von 50-3,4-4,60 m terheibt sich auf der gemannten Flufstrecke sehr ungleichmäßig, da an viden Stellen von den sich sich sich von der verbeibt sich von viden Stellen zu den Gefülle ver höllen sichter die eine weitere Austiefung des Flufsbetten und eine Auszeichung des Geffilles verhöufen.

Bei dieser ungleichen Vertheilung des Gefälles hat die Angerapp oberhalh Darkehmen nur streckenweise eine reißende Strömung mit tief in das Land singeschnittenem Flussbette. Zwischenliegend durchzieht dieselbe meist in trägem Laufe und in zahllosen scharfen Krümmungen bei ungenügendem Hochwasserquerschnitt viele schöne ausgedehnte Wiesenthäler, die regelmäßig von Frühighrshochwasser überströmt, aber auch nicht selten zur Sommerzeit nach länger anhaltendem Regen und selbst nach einigen stärkeren Gewittern mehr oder weniger unter Wasser gesetzt werden, wobei häufig die ganze Heuernte vernichtet wird. Da überdies hier anch nicht unbedeutende Wiesenflächen an gänzlicher Versumpfung leiden, so ist schon vor langer Zeit eine Verbesserung dieser Bodenlage, sowie auch eine Regelung der unteren Goldapp für nöthig erkannt und wiederholt geplant worden, aber wegen der unverhältnifsmäfsig großen Kosten his jetzt nicht zur Ausführung gekommen. Auf der unteren etwa 78 km langen Flufsstrecke von Darkehmen ahwarts bis unterhalb Insterburg fliefst die Angerapp mit ziemlich gleichmäsigem Gefälle in einem meist engen tiefen Flusbette, sodafs hier pur verhältnifsmäßsig geringe Wiesen und Ackerflächen an unzeitiger Ueberfluthung zu leiden haben.

Die Inster entspringt im Kreise Pillkallen 15 km nordöstlich von der Kreisstadt gleichen Namens in einer Höhe von etwa 50 m NN. Dieselbe geht nach Anfnahme einiger kleineren Zuffüsse zunächst durch die ausgedehnte Königliche Forst, die große Schorellener Plinis genannt, von hier weiter mit starkem Gefälle in einem scharf begrenzten, tief eingeschnittenen Bette auf etwa 40 km Lange in westlicher Richtung, ziemlich gleichlaufend mit dem von Schirwindt kommenden Szeszuppe-Fluss. Bei dem Dorfe Staticken tritt die Inster in einer Höhe von 15,2 m NN. in ein Wiesenthal, welches 10 km nördlich von diesem Dorfe und etwa 5 km von der in den Memelstrom mündenden Szeszuppe beginnt und sich anfangs in südlicher, später in südwestlicher Richtung his in die Nähe von Insterburg erstreckt. Die ganze Lange dieses Thales von der Wasserscheide abwärts beträgt etwa 44 km, vom Eintritt der Inster an 34 km, während deren gegenwärtiger Flußlauf durch dieses Thal bei den zahlreichen Schlangenwindungen ungefähr 60 km lang ist, auf welche bei Mittelwasser nur ein Gesamtgefälle von 6.7 m oder ein mittleres Gefälle von rund 1:8.800 kommt. Durch dieses Wiesendtal soll vor Urzeiten, als der oberhalt Laguit quer zum hoetigen Meuelstrom von Ober-Eifseln anch Willkischken sich binziebende Bergrücken von der Memel noch nicht durchbrochen war und hier noch den Jurasee anstatel, das Wasser aus einem Ses algebonen und durch das heutige Pregethal dem frischen List zugeströmt sein. Das auf Blatt 6/6/7 ergeben Lüngusprofil von dem Steamppeffink durch das Ensterund Pragel-Thal bis Siemolnen, sowie die ganze Gestaltung dieses Thalse lassen diese Annahme keinewege unwahrscheinlich erzeichen.

Das zwischen 1000 bis 2000 m breite muldenförmige Thal mit seinen regelmäßigen, flach ansteigenden Seiteneinfassungen und mit nur geringem, von der Wasserscheide nach unten verhältnifsmäfsig immer mehr abnehmenden Thalgefälle entspricht nach Form, Bildung und Schichtung noch immer einem regelrechten Flussbette von riesigen Abmessungen, in welchem die hentige Inster für gewöhnlich in unzähligen Windungen ziemlich unmerklich hindurchschleicht, bei jedem Hochwasser sich aber meist zu einem großen Flusse, oder besser See, ausbreitet. Die Inster nimmt in ihrem etwa 115 km langen Lanfe zahlreiche, bei trockener Jahreszeit meist unbedeutende, nach starkem oder anhaltendem Regen aber sehr wasserreiche Nebenffüsse auf, von denen die größeren fast alle von der linken Seite derselben zufließen. Besonders erwähnungswerth sind; die Buduppe, die Ackmenis und die Eumenis, die große und kleine Niebudies, der Pallack- und Strius-Fluß. Diese Nebenflüsse, welche bei ziemlich bedeutendem Gefälle eine Menge Sinkstoffe dem Insterthale zuführen und mit den abgesetzten Schlickmassen wesentlich zu dessen Fruchtbarkeit beitragen, haben an ihren Mündungen meist mit abgelagerten Gerölt- und Steinmassen die Thalsohle gehoben, weshalh an solchen Stellen die Inster entweder etwas tiefer in das Erdreich eingeschnitten oder das Finfsgefälle mehr zusammengehalten ist. Dies zeigt sich besonders in den Mündungen des Eumenis, der großen und kleinen Niebudies und des String-Flusses.

Das Niederschlagsgebeit der Inster beträgt nach der Reinhardeben Karte filt den oberen Theil his Skaticken, welcher als der Melioration nicht bodürftig hier nicht mehr weiter in Betracht kommt, 350 glm, bis Kraupischken 625 glm und bis zur Georgenburger Birdeke, 1,5 km oberhalb des Zunammerflusses mit dem Pregel, 1300 glm oder rund 23 Quadratmeilen.

Eine genaue Ermittlung der bei verschiedenen Wasserständen am Pegel bei Georgenhurg von der Inster abgeführten Wassermassen ist zwar durch vorgenommene Wassergeschwindigkeits-Messungen schon wiederholt versucht worden; letztere sind aber bis jetzt noch ohne befriedigendes Ergebnifs gehlieben. Ein solches wird anch kaum bei den jetzigen Vorfluthverhältnissen an der unteren Inster zu erreichen sein, solange die aus derselben abfließenden Wassermassen bei ein und demselben Pegelstande zn verschiedenen Zeiten ganz verschieden sind, ie nachdem ein Steigen oder Fallen des Wasserspiegels am Pegel bei Georgenburg durch ein Steigen oder Fallen der oberen Inster oder der Angerapp bezw. von beiden Plüssen gleichzeitig bewirkt wird. Im Sommer führt der Insterfluss für gewöbnlich sehr wenig Wasser ah, ja, nach länger anhaltender Trockenheit hört dessen Wasserabführung nahezu ganz auf, wenigstens ist zu solchen Zeiten in dem ziemlich hreiten und meist stark verkrauteten Flussbette eine Bewegung des Wassers kaum mehr zu bemerken, wie dies im Sommer 1886 und 1887 nach anhaltender Trockenheit der Fall war. Im September des erstgenannten Jahres, in welchem die Höhe des Wasserspiegels am Pegel bei Georgenburg zwischen +0,19 und 0,24 m, also nur nm 5 cm, und im August 1887, in welchem derselbe zwischen 0,12 nnd 0,19 m am Pegel, also um 7 cm wechselte, wurde der Wasserabfluß, welcher annähernd als der unbedingt geringste angesehen werden darf, wiederholt annähernd auf 1/a chm in einer Secunde geschätzt, während das mittlere niedrigste Sommerwasser bei 0.46 m am Pegel bei Georgenburg auf etwa 2 chm angenommen werden kann, und das Sommermittelwasser der Inster bei +0,85 m am Pegel sowohl durch angestellte Messnngen, als auch auf andere Weise ziemlich übereinstimmend auf 4.6 chm oder 0.2 clem auf die Quadratmeile Niederschlagsgebiet ermittelt ist. Die beim höchsten Sommerhochwasser von der Inster abzuführende Wassermenge ist, wie bei der Angerapp aus dem Niederschlagsgebiet, auf 58.0 chm oder 2.5 cbm auf die Quadratmeile und für das größte Frühjahrshochwasser auf 138 cbm oder 6 cbm auf die Onadratmeile berechnet.

Der Grund und Boden in der vorbeschriebenen, zum Theil ven der Inster durchzogenen Thalmulde, welche eine Gesamtfliche von etwa 5000 ka hat, ist ein vortrefflicher, meist aus Schlickmassen bestehend, welche seit undenklichen Zeiten das alliährlich über die Thalfläche sich ausbreitende Hochwasser der Inster und ihrer Nehenflüsse abgelagert haben. Die Ertragsfähigkeit der niedrig gelegenen Thalländereien wird aber durch die böchst angünstigen Vorfluthverhältnisse aufs äußerste beeinträchtigt, sodafs die Vortrefflichkeit des Grund und Bodens nur höchst selten zur vollen Geltung kommen kann. Zunächst erfelgt die Abwässerung der überfintheten Flächen meist im Frühighre zu langsam und ungenügend, sodafs die zu rechtzeitigem Pflanzenwuchs erforderliche Erwärmung des Bodens fehlt. Im Sommer werden daregen die Thallandereien nicht selten durch das Hochwasser der Inster oder des Pregels, welches aus diesem meilenweit in das Becken des Insterthales bei dessen geringem Gefälle hineinstauen kann, überschwemmt, webei nur zu hänfig das Gras auf dem Halme verdirbt oder die Henerate fortgeschwemmt wird, in selbst die Sommerfrüchte anf etwas höher gelegenen Stellen vernichtet werden. Niemalsselbst bei den besten Aussichten, können die Besitzer mit Sicherheit auf einen lohnenden Ernteertrag rechnen, und nur zu häufig müssen ulle anderen Arheiten im Stiche gelassen werden, nm im Insterthale bei eintretendem Hochwasser zu retten, was noch zu retten ist. Diese Uobelstände zeigen sich mehr oder minder in dem ganzen Insterthale, am wenigsten noch am untersten, etwa 2 km langen Ende, zwischen der Instermündung und der Georgenburger Brücke. Hier liegen die Wiesen meistens so hoch, dass sie nur von dem Frühjahrshochwasser und außergewöhnlich hohen Sommerfluthen überströmt werden. Die Inster hat aber auch hier einige scharfe Krümmungen, die der Vorfinth hinderlich sind, und aie ist zodem nagenügend tief und schlecht geräumt,

Am ungünstigsten sind daspgen die Verhältnisse in den un inneger Thalabschnitte von Georgenburg aufwärts bie zur Pelleningker Bricke. Das Ueberschwemunungsgebiet hat hier eine durchschnittliche Breiste von 1200 m., erweisert sich aber an einigen Stellen bis 1900 m. Das Gefälle der Inster ist schon bei gewöhnlichem Wasserstande sehr gering, bört aber bei einem etwas hohen Wasserstande in der Angerapp ganz auf. Die Wassermassen der Angerapp bezw. des Pregels stauen dann in das weite Becken des Insterthales zurück und überschwemmen die nur wenig über dem Wasserspiegel der Inster gelegenen Thallandereien in der ganzen Breite. Bei den zahllesen Krümmungen der Inster, bei deren Verwilderung und stellenweise Verflachung des Flnssbettes, und bei der sehr mangelhaften Binnenentwässerung erfolgt besonders in diesem Theile die Ahwässerung der überfintheten Flächen stets sehr langsam und ungentigend, infolge dessen hier eine fortschreitende Versumpfung unverkennbar ist. Auf den ausgedehnten Wiesenflächen ist eine große Anzahl von Rasen entblößster und vertiester Stellen bemerkhar, welche nicht etwa nur bei den zeitweiligen Anschweilungen des Flusses, sondern schon immer unter Wasser stehen und das Bild kleiner Landseen gewähren. Die Entstehnnesart dieser mit einem erheblichen Landverlust verknüpfter Vertiefungen, die noch mit jedem Jahre an Zahl und Größe zunehmen, ist in der Weise zu erklären, dass das Zufrieren der Inster meist zu einer Zeit erfolgt, in der das Wiesenthal in geringer Höbe mit Wasser bedeckt ist, sodafs dieses his zur Grasnarbe zu einer festen Eisdecke gefrieren kann. Wenn nun das Frühjahrshochwasser die Eisdecke hebt. werden große Stücke der festgefrorenen Grasnarbe und des Untergrundes losgerissen und mit dem abtreibenden Eise fortgetragen, wie fast bei jedem Eisgange beobachtet werden kann.

In dem dritten, etwa 21 km langen Theile des Wiesenthales von der Pelleningker Brücke aufwärts his Skaticken leiden die Grundstücke meist nur an unzeitiger Leberschwemmung zur Sommerzeit. Die Veranlassung ist nur theilweise auf den Rückstau der Angerapp in das Insterthal, besonders aber auf die vielen scharfen Flusskrümmungen, auf das schwache und zudem noch ungleichmäßig vertheilte Gefälle und auf das an einzelnen Stellen zu enge Flufsbett zurückzuführen. Die Breite des Ueberschwemmungsrebiets wechselt hier zwischen 750 und 950 m. Der oberhalb der Inster-Einströmung gelegene Theil des Wiesenthales von Skaticken aufwärts bis in die Nähe der Wasserscheide, das sogenannte Langaller Seitenthal, unterliegt noch auf etwa 7 bis 8 k Lange bis zum Dorfe Laskowethen in einer durchschnittlichen Breite von 750 m der Ueberfluthung meist durch das zurücktretende Hochwasser der Inster. Die Vorfluthverhältnisse sind hier nicht genügend geregelt; namentlich fehlt es an einem kräftigen Vorfintber in der Längsrichtung des Thales, nach welchem die einzelnen Grundstücke ausreichend rasch entwässern können. Nach überschläglicher Berechnung leiden zur Zeit in dem ganzen Wiesenthale an unzeitiger Ueberschwemmung und ungenügender Entwässerung etwa 3000 bis 3500 ha, die mehr oder minder einer Melioration bedürftig sind.

Der Pregel entsteht, wie sehon erwähnt ist, aus der Verningung der Angerapp mit der Inster, 1/½, jun unterhalb der Stadt Insterharg. Die Schiffbarkeit beginnt aber sehon auf der Angerapp an der Insterharger Chaussesbrücke und es wird sehon diese schiffbarr Plufsterteck für gewöhnlich Pregel geannat. Das Pregelthal hat in seiner ganzen Anselsoung ziemlich gerau die Richtung von Osten nach Westen, sich allmählich und ziemlich regelnählige erweiterzed. Im Regierungsbezirht Gambinnen beträgt diesem Breite 1000 bis 1700 m, im Mittel etwa 1300 m. Das Pregelthal ist, ebenso wie das Insterthal, zu beiden Seine mit 15 bis 20 m flech ansetgenden, ziemlich ergelnähligung and gleichlanforden Höbenutgwe eingefalts und

kann seiner ursprünglichen Bildung und seiner ganzen Gestaltung nach als eine unmittelbare Fortsetzung oder Verlängerung des Insterthales angesehen werden, was für die vorstehend erwähnte Annahme spricht, dass vor Urzeiten das Insterthal das Bett des Hanptstromes war, welcher die Angerapp als Nebenfluß bei Insterburg aufnahm. Erst als der Jura-See sich einen anderen Abfluss durch die heutige Memel gesucht hatte und in dem breiten Insterthale nur mehr die Inster abflofs, trat die Angerapp als der bei weitem mächtigere Flnfs aus seinem engen, gewundenen Flussthale in die weite Niederung bei Insterburg ein und bildet von hier ab vermöge seines nachhaltigen Zuflusses aus den masurischen Seen im Verein mit der Inster schon seit langer Zeit den bentigen Schiffahrtsweg nach Königsberg und nach Labiau, bezw. nach dem frischen und dem kurischen Haffe. Von dem Einflusse der Inster ab durchfließt der Pregel den Regierungsbezirk Gumbinnen noch in einer Länge von etwa 28 km und nimmt auf dieser Strecke rechtsseitig bei Schwägeran (16 km unterhalb Insterburg) den 30 km langen Drojebach und in der Nähe der Königsberger Bezirksgrenze den 26 km langen Auergraben, linksseitig 24 km unterhalb Insterburg, dem Dorfe Siemohnen gegenüber, die etwas bedentendere Auxinne auf. Das Frühjahrshochwasser tritt fast regelmäßig und zeitweise auch das Sommerhochwasser im Gumbinner Regierungsbezirk über die Ufer hinaus und überfinthet die Wiesen, da der Querschnitt des Stromschlauches für die Hochwasser zu gering ist und Eindeichungen gegen das Hochwasser von Bedeutung nicht vorhanden sind. Die Breite des Hochwasserprofils wechselt zwischen 850 m bei Nettienen und 1450 m bei Groß-Bubainen.

Die im Gumbinner Bezirke gelegene Stromstrecke ist zum größten Theil durch Buhnenbauten and streckenweise durch Festlegung der Ufer mittels Spreutlagen und Deckwerke geregelt. Die durchschnittliche Breite des Stromes war bis jetzt zwischen den Buhnenköpfen für den mittleren Wasserstand von Insterburg ab bis Grofs-Bubainen auf 22,6 m and unterhalb Grofs-Bubainen auf 24,5 m festgesetzt. Bis znm November 1886 bestand bei Grofs-Bubainen, 12 km unterhalb Insterburg, ein festes Ueberfallwehr, durch welches der Pregel zum Betriebe der dertigen bedeutenden Mühlenwerke im Mittel um 2.5 m angestaut war und nebenan in einem besonderen Canal eine von dem Besitzer der Mühle zu unterhaltende bölzerne Schiffahrtsschleuse, Ueber die Entstehung und Genehmigung der Bubainer Mühlenanlage, ferner über die eingeranmten Rechte und auferlegten Verpflichtungen bezüglich der Benutzung der Wasserkraft konnte weder in den Regierungs-, noch in den Herzoglich anhaltischen Archiv-Acten etwas Bestimutes ormittelt werden.\*) Besondere Zusicherungen dürften somit seitens der Königlichen preußischen Regierung mit Rücksicht auf die Allerhöchste Verleihungsurkunde vom 28. August 1721, mit welcher dem Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau (dem alten Dessauer) als Besitzer der Norkittenschen Güter gewisse Gerechtsame verlieben wurden, wohl niemals gemacht worden sein. Die betreffende Stelle in der genannten Urkunde lautet: "Ingleichen verschreiben und ver-

Zeitschrift f. Banwesen. Jahrz. XXXVIII.

leihen Wir ofterwähnten Fürstlichen Liebden und deren Fürstlichen Descendenten, Erben und Erbnehmern, auch künftigen Inhabern von benannten Gütern usw. usw. ferner die Gerechtigkeit, allerhand Wasser-, Wind- und Rofsmühlen wo und soviel Sr. Liebden und deren Fürstlichen Descendenten und Erben auch künftigen Besitzern der Güter wollen und können auf deren Gütern anzulegen usw." Hiernach scheint die Mühle za Groß-Babainen sar Zeit der Ausstellung dieser Verleihungsurkunde noch nicht bestanden zu haben, da in derselben alle Besitznagen, Krüge usw. genan und ausführlich anfgezählt sind. aber nirgend von der Bubainer Mühle oder deren Stau irgend eine Erwähnung geschieht. Dieselbe dürfte aber bald danach erbaut worden sein ebenso wie die dadnrch nöthig gewordene Schiffahrtsschleuse daselbst, über deren Entstehung ebenfalls nichts aus den Acten zu ermitteln gewesen ist. Bezüglich der späteren Besitzverhältnisse konnte festgestellt werden, daß die Bubainer Mühlenwerke nebst dem Platz zwischen der Schiffsschlense und dem Ueberfall, bestehend in zwölf preußsischen Morgen, durch Erbzinsbrief vom 2. Januar 1770 von dem damals regierenden Fürsten von Anhalt dem Gottfried Kern erbund eigenthümlich und als ein wahres Erbzins-Mühlengut verschrieben wurde, wofür dieser bezw. dessen Erben einen ifthrlichen Erbzins von 1500 Thaler zu zahlen hatten. Durch Vertrag vom 10. September 1793, bestätigt am 7. Januar 1794, wurde dem Baurath Kern auch die Königliche Schiffsschleuse zu Bubainen nebst allem Zubehör, der Wohnung des Schleusenwärters und der dabei befindlichen Schuppen für die Geräthschaften. samt den zu dieser Schleuse gehörigen, in den Grenzen des Georgenburgschen Amtsdorfes Sterkeningken gelegenen etwa acht Morgen großen Landflächen, ingleichen der jährlich einkommende Schlensenzoll, welcher bis zum Jahre 1783 zur Königlichen Kasse geflossen, von der Königlich preufsisch-littauischen Kriegsnnd Dominenkammer mit der Befugniss überlassen, mit der Schiffsschleuse und deren Zubehör als wie mit seinem Eigenthum zn schalten und zn walten, anch solche auf einen anderen Eigenthümer, jedoch nicht anders als mit Verbindung der sämtlichen Mühlenwerke zu übertragen. Für die Schiffsschleuse hatte der Kern einen Kanon nicht zu zahlen, wohl aber für das überlassene Land einen Zins von drei Thaler jährlich an das Amt Georgenburg. Ferner wurde nach der Erbverschreibung des Fürsten zu Anhalt vom 23. April 1794 dem Kern als Abfindung für ein Drittel der Schiffsschleusen-Baukosten, welches bisher die fürstliche Kasse zu tragen hatte, und als Abfindung für die übernommene alleinige Besoldung und Unterbringung des Schlensenwärters eine Hufe Land Oletzkoisch Maß in den Bubainer Gemarkungsgrenzen zum erblichen Eigenthum überlassen. Durch Vertrag vom 22. Februar 1822 verkaufte der damalige Eigenthümer der Mühlenwerke und der Schlense das ibm auf die Buhainer Mühlen zustehende Erhringrecht mit sämtlichen auf dem Mühlenwerke befindlichen Gebäuden und Anlagen, ferner die Schiffsschleuse mit dem dazu gehörigen Lande, überhaupt so wie er diese Mühlenwerke und Schiffsschleuse nebst Acker bisher besessen, an Seine Durchlaucht den regierenden Herzog von Anhalt-Dessau für den Kanfpreis von 100000 Thaler. Seit dem 1. April 1883 ist der preußsische Staat im Besitz der Mühlenwerke und der Schiffsschleuse nebst den anliegenden Ländereien zwischen der letzteren und dem Mühlenwehre.

Das Gefälle des Pregels betrug vor der Beseitigung des Bubainer Mühlenstaues bei mittlerem Wasserstande von Inster-

<sup>&#</sup>x27;Nach einem von dem Secretär der Instreburger Handelsammer, Herra Rechtsanwall Froche, im Herbats 1884 im Provincialverein für Hebung der Flafs- und Canalschiffahrt in Königsberg gehaltenen Vortrage soll die Schiffsschlense bei Babaisen im Jahre 1223 bei Anlage der Mühle erbaut und im Jahre 1733 erneuert werden sein, nachher alse nur noch die nöhligen Audsessenungen

burg bis zur Königsberger Bezirksgrenze 6,2 m, wovou 2,5 m auf die Schleuse bei Groß-Bubainen fielen. Das Gefällverhältnifs war im oberen Stromlaufe bis Nettienen 1:5500, auf der folgenden 9 km langen Stromstrecke von Nettienen bis zur Schleuse 1:13500 and unterhalb derselben bis zur Bezirksgrenze im Mittel 1:6700. Im Regierungsbezirk Königsberg wird das Gefällverhältnifs sehr viel geringer; bis Wehlan beträgt dasselbe etwa 1:12600, von Wehlan bis Tapian 1:42500 und von Tapiau bis Königsberg ungeführ 1:100000. Der ganze Höhenunterschied innerhalb des Regierungsbezirks Königsberg beträgt auf eine Länge von rund 102 km etwa 3,2 m. Der obere Pregel hat his zur Einmündung des Droje-Baches nur die Wassermengen der beiden vereinigten Flüsse Angerapp und Inster abzuführen, da die zwischenliegenden ganz unbedeutenden Zuffüsse aufser Betracht gelassen werden können. Die in dieser Pregelstrecke abzuführenden Wassermengen müßsten somit betragen:

- a) bei dem unbedingt niedrigsten Som-
- merwasser . . . . . . . . . . . . 13+2=15 ,; c) beim mittleren Sommerwasser . . 21+4.6 = 25.6 ,;
- d) beim höchsten , . . 162+58 = 220 ,

Inster ermittelten fast genan übereinstimmen.

e) beim größten Frühjahrshochwasser 390+138-528, Für die niedrigen und mittleren Wasserstände ist durch Messungen festgestellt, daß die vom oberen Pregel abgeführten Wassermengen mit den gleichzeitig in der Angerapp und der

Bei höheren Wasserständen, d. h. sobald die Inster bei + 0.80 m am Pegel bei Pelleningken und 1.0 m am Pegel bei Georgenburg über ihre niedrig gelegenen Ufer tritt, ist bei wachsendem Wasser in der Inster der Abfluss im Pregei oberhalb Grofs-Bubainen immer geringer, bei fallendem dagegen immer größer, als die gesamte Wasserzuführung der Angerapp und Inster, da der Ueberschnis sich zonächst in dem weiten Becken des Insterthales ansammelt und dann nach Erreichung seines höchsten Standes, wie aus einem großen See, erst später allmählich zum Abfinsse gelangt. Nach den ziemlich zuverlässigen Ermittlungen des verstorbenen Regierungs- und Banraths Kuckuck betrug bei dem bis jetzt bekannten höchsten Sommerhochwasser Anfang Angust und Mitte October 1867, bei welchem dasselbe eine Höhe von 3,14 bezw. 3,30 m am Pegel bei Pelleningken, von 4,03 am Pegel bei Georgenburg, von 4,60 bezw. 4,58 m am Pegel bei Insterburg, von 4,63 bezw. 4,71 m am Oberpegel and von 3,87 bezw. 3,82 m am Unterpegel bei Gr. Bubainen erreichte, die größte Wasserabführung im Pregel nur etwa 180 cbm, einem größten Zufluß der Angerapp und Inster von rund 220 cbm gegenüber. Die mehr zugeführten Wassermassen hatten sich beim Steigen der Inster im Insterthale angesammelt und bedeckten beim höchsten Wasserstande eine Thalfläche von etwa 2085 ha stellenweise bis 3 m boch, die bei dem wasserreichen Herbste und Winter 1867 ganz allmählich, zum Theil erst im folgenden Jahre, im Pregel anm Abflusse gelangten. Aus dem Längenprofil und den angehörigen Querprofilen des Insterthales ergiebt sich ferner, daß bei dem als höchstes bekannten Frühighrshochwasser am 30. März 1877, welches infolge einer Eisversetzung an der Georgenburger Chaussebrücke eine Höhe von 5,2 m am Pegel bei Georgenburg

und von 3,76 m am Pegel bei Pelleningken erreichte, etwa

3900 ha Insterthalftleben überfühltet waren und sich hier ungeführ 55 Millene ohlikmister Wassermassen angsammelt hatten, die erst bis Mitte Juni, also nach 21/4 Monaten, vollstnäge und Abfing Schapen konnten. Im Pfelhjabe würde eine siehe Uberstaumig der Wiesen mit keinem Nachtbell verbanden, viel-nehr nur vortbeilhaft und erwünscht zie, wenn die Abwäserung rechtzeitig mit nicht fast immer, wis achen oben beneritt, zu satt und ungestägend erfolgte. Gans bedeuterd sitd aber die Verlaste der Grandbeitter Immer, wenn im Sommer, zunal zur Zeit der Hesserate, derscheitschen Uberschwemmangen in Laterthale eintreten, die selbst istich selne die Sommerfrichte auf etwas biber gelegenen Stellen zerstören, wie dies noch Anfang Angust 1888 der Pall war.

Die Ursachen dieser höchst beklagenswerthen Zustände sind. insoweit dieselben im Insterthale selbst liegen, schon verstehend bei der eingehenden Beschreibung der Inster näher erörtert und es ist dort besonders hervorgehoben, daß die stark gekrümmte, theilweise verwilderte and verkrautete Inster überhaupt nur ein sehr geringes Gefälle hat, welches zudem nach unten noch verhältnifsmäfsig immer mehr abnimmt, sodafs das Wasser nicht schnell genng abfliefson kann und bei jedem größeren Gewitter und etwas anhaltenden Begen schon das niedrig gelegene Wiesenland im Insterthale überschwemmt. Ferner ist darauf hingewiesen worden, dass die Angerapp schon bei mäßig hohen Wasserständen einen Rückstau in das Insterthal erzeugt, welcher den Abfluss des Insterwassers noch mehr verzögert und vielfach ganz hemmt. Anch ist unschwer zo erkennen, dass die Angerapp bei ihrem Eintritt in die weite Niederung unterhalb Insterburg von jeher, besonders aber nach Anlage des 21/2 m hoben Bubainer Mühlenstanes einen höchst schädlichen Einfluss auf die Vorfinthverhältnisse im Inster- und Pregelthale ausgeübt hat und auch naturgemäß ausüben mußte.

Die Wassermassen, welche in der Angerapp beim Schmelzen des Schnees, sowie im Sommer bei anhaltendem Regenwetter ans den masurischen Seen, noch mehr aber aus den größeren Nebenflüssen, der Goldapp und der Pissa mit der Rominte, zusammenfliefsen, erreichen am Pegel bei Insterburg beim Frübjahrshochwasser eine Höhe bis 6 m und selbst im Sommer noch bis zu 4.6 m oder 4.9 bezw. 3.5 m über dem mittleren Sommerwasserstande von rund 1.2 m. Die große Geschwindigkeit, mit welcher diese Hochwassermassen plötzlich und ganz unvermittelt ans dem noch geschlossenen and tief eingeschnittenen Angerappthale mit einem Gefälle von 1:1800 in das breite Pregelthal sich ergießen, nimmt hier bei dem geringen Thalgefälle rasch ab. Die unmittelbare Folge hiervon ist, dass die vom Hochwasser der reißenden Angerapp mitgeführten vielen Sinkstoffe je nach ihrer Größe und Schwere bald nahe oder erst in größerer Entfernung zu Boden fallen and sich im Thale ablagern. Die auf diese Weise seit andenklichen Zeiten stattgefundene allmähliche, erst in weiterer Entfernung nach oben und unten verlaufende Erhebung der Thalfläche an der Einströmungsstelle schreitet uoch immer langsam aber nnanfhaltsam fort und macht sich an der unteren Inster und dem oberen Pregel durch ein tiefes eingeschnittenes Flussbett und die hier theilweise hochwasserfreien Flufsufer, sowie besonders durch die durchgehends bühere Lage des oberen Pregelthals im Vergleich zu der unteren Hälfte des Insterthales deutlich bemerkbar. Mit dieser Erhebung der Thalsohle an der Einströmungsstelle der Angerapp hat aber angenscheinlich, wenn anch in geringerem

Maße, eine allmähliche Erhebung der Flussbettsohle der Inster und des Pregels stattgefunden, woraus sich nur das äußerst geringe Stromgefälle der Inster auf den untersten 16 km von Pelleningken abwärts bis zur Mündung mit 0,9 m oder 1:16667 erklären läfst, während der anschliefsende obere Pregel auf eine gleiche Entfernner von Insterburg abwärts his Schwägerau, dagegen ein fünfmal größeres Gesamtgefälle von 4,5 m hat, und man mit ziemlicher Sicherheit annehmen kann, dass vor Urzeiten, als das Inster- und Pregelthal noch das Bett eines aus dem Jurasee kommenden Stromes war, hier das Gefälle ein ziemlich gleichmäßig von oben nach unten entsprechend abnehmendes gewesen sein dürfte. Mit dieser Erhebung der Thalund Flufeschle ist zweifellos auch erst allmählich eine Verschlechterung der Vorfluthverhältnisse im Insterthale eingetreten, and es trägt somit die Angerapp und nicht, wie meist angenommen wurde, der kürzlich beseitigte Bubainer Mühlenstan die erste und größte Schuld an den häufigen Ueberströmungen in diesem Thale. Hierbei soll aber keineswegs in Abrede gestellt werden, dass durch die Ausnntzung des nur infolge iener Thalund Flussbett-Erhebung entstandenen größeren Gefälles unterhalb Insterburg zur Anlage der Stauwerke bei Gr.-Bubainen für den Betrieb eines durch seine günstige Lage und große Wasserkraft sehr einträglichen Mühlenwerkes die Vorfluth im Insterthale wesentlich verschiechtert und ein sehr schädliches Hinderniß für die Förderung der Landespflege in diesem Thale, wie auch für den Schiffahrtsbetrieb auf dem oberen Pregel geschaffen

Vor Anlage der Stauwerke konnten die von der Angerapp zngeführten Wassermassen bei dem ziemlich günstigen Gefälle im oberen Pregelthale noch mit fast gleicher und allmählich erst nach unten abnehmender Geschwindigkeit weiter fliefsen. Auch konnte damals die Abwässerung im Insterthale nach zurückgetretenem Angerapp-Hochwasser noch verhältnifsmäßig rasch und genügend erfolgen, während durch Anlage des Mühlenstanes das Flussgefälle von Gr.-Bubainen aufwärts bis zur Instermündung und noch darüber hinaus fast ganz aufgehoben, der Wasserabflus plötzlich verzögert und der Wasserstand entsprechend gehoben wurde, wodnrch naturgemäß bei höheren Wasserständen die Ueberschwemmungen im Insterthale an Zahl. Ansdehnung and Dauer zunehmen mußten. Ueberdies ist augenscheinlich unter der Einwirkung des in der ersten Halfte des vorigen Jahrhunderts angelegten Mühlenstaues von Insterburg abwärts bis Gr.-Babainen allmählich eine bedeutende und besonders für die Hochwasserabführung höchst nachtheilige Verengung des Pregelbettes dadnrch eingetreten, dass die von der reissenden Angerapp angeführten Sinkstoffe infolge der plötzlich verzögerten Geschwindigkeit sich nach Anlage des Staues vorzugsweise im Flussbette, an den Uferböschungen und deren Rändern abgelagert und nicht allein das Bett des Pregels den Stan entsprechend erhöht, sondern auch die allmählich verengten Ufer in noch größerem Masse aufgelandet haben, sodass letztere ihre jetzige dammartige Gestalt erhielten.

Der Fünfahuf ist infolge dessen hier scharf begrenzt und non stellen hehen Ufern eingrechtigssen, welche nach ein beiterseitigen Thalffichen hin abfallen. Einzelne Einrisse und tiefer liegende Urestrecken wurden, um das Ausströmen des Wassers aus dem Flahebet zu verkindern, im Lande der Zeit durch Dimme ausgeglichen. Diese hohen Ufer mit ihren kurzen Dammstrecken liegen jetzt meist hockwasserfret. Unter gewöhnlichen Verhältnissen erhält daher das Pregelthal zwischen dem Flufs und den beiderseitigen Höhenrändern kein Wasser aus der vereinigten Angerapp und Inster, obschon der bei Bubainen gestaute Wasserspiegel des Pregels höher liegt, als das seitliche Gelände, was besonders bei der großen Wiesenfläche rechtsseitig des Progels von Leipeningken abwärts der Fall ist. Die letztere Pläche wird vielmehr durch einige bedeutende Gräben nach der Droie entwässert, welche bei ihrem Durchgang durch den Sterkeningker Damm, etwa 800 m seitlich der Buhainer Mühlen, fast mit dem Unterwasser des Pregels bei Gr.-Bubainen in gleicher Höhe liegt. Selbst die bedeutenden Sommeranschwellungen der Flüsse ändern in diesem Zustande nichts, als daß böchstens der Rückstan aus dem Pregel an der Drojemundung aufwärts über den Sterkeningker Damm hinaus in die tiefen Stellen der Wiesen tritt. Wenn jedoch das Frühjahrshochwasser die Höhe von etwa 4.5 m am Pegel in Insterburg überschreitet und bereits das große Insterthalbecken mit Wasser angefüllt hat, dann übersteigt es in der Krümmung, welche sich unterhalb Nettienen nach links wendet, das rechte Pregelufer und ergiefst sich, den Flufs entlastend, dem sogenannten alten Pregel folgend, in einem großen Strome in das rechtsseitige Pregelthal und mit der Droje bei Schwägeran wieder in den Pregel, we dasselbe sich mit seinem Rückstau bis Gr.-Bubainen hinauf bemerklich macht. Dieser Umstand ist der beste Beweis für die widernatürliche Lage des Finfslanfes am oberen Pregel; denn läge derselbe an der verhältnifsmäßig tiefsten Stelle des Flußthales, so würden die Hochfluthen auch denselben Weg verfolgen, den das gewöhnliche Wasser nimmt.

Nar dieser infolge der vereinten Einvirkung der Aagerapy und des Bhoisen Mühlenstane herbeigeführen eigenthämlichen Verengung des Hechwauserquerschnittes im oberen Pregelfuh, wederer von Georgenburg abseite bis zur Lasstemündung das Insterhochwasser und von Insterburg ab bis Bubainen der Pregel meist nur auf das eigenüliche enge Pielübett beschnätkt wird, ist bei eintretweiben Budwassert auß betrrauskend schenlich Wachsen des Wassers im Insterthale expendiber dem langsamen Ablaufen desselbes trunschreiben, welches sich meist ent vollsieht, nach-dem das Wasser der Aagerapp oft schon lange Zeit seinen gewähnlichen Studen wieder erzicht und vieder reinfahr und verbeilrichen Studen wieder erzicht und verbeilrichen Studen wieder erzicht und verstellt den Studen der Ausgerapp oft schon lange Zeit seinen gewähnlichen Studen wieder erzicht und verstellt den Studen der Studen der Verballichen Studen wieder erzicht und verstellt den Studen der Verballichen Studen wieder erzicht und verstellt den Studen der Verballichen Studen wieder erzicht und verstellt den Verballichen Studen wieder erzicht und verstellt der Verballichen Studen wieder erzicht und verstellt den Verballichen Studen wieder erzicht und verstellt der Verballichen Studen wieder erzicht und verstellt der Verballichen Studen wieder erzicht und verstellt der Verballichen Studen verstellt der Ve

Um das gegenseitige Verhalten der Inster umd Angerapp oru and nach liber Vereinigenen, sowie auch den Einfluß, welchen die lettere im Vereine mit dem nannehr beseitigten Sann der Babsiaren Müllen auf die Inster-Ueserfuntungen ausübete, möglichst übersichtlich zur Anschaumg zu bringen, sind in dem auf Bhatt 60/67 beigefügten Langsuproffi auch einige vorragsweisen auchtelige Sommerblernübungen eingetragsen und deren Verlauf noch in besonderen Wasserstandscalen nach den mutichen Beschaufungen an den Pegeln bei Pelleinigken, Gergerburg, Insterburg und Gr.-Babainen graphisch dargestellt, Bei dieser Darbeilung sind die betreffenden Hohen sämtlich auf den Normal-Nullpunt besogen, sodis der Unterschied dieser Höhen ohne weiteres das Gefülle ergricht, welches die einzelnen Flußstrecken zwischen den betreffenden Pogelo na jeden einzelnen Flußstrecken zwischen den betreffender Pogelo na jeden einzelnen Flußstrecken zwischen den betreffender Pogelo na jeden einzelnen Flußstrecken zwischen den betreffender Pogelo na jeden

#### II. Bisherige Versuehe und Entwürfe zur Verbesserung der Vorfluth im Inster- und oberen Pregelthal.

Zur Verbesserung der vorstehend eingehend beschriebenen böchst ungfinstigen Wasser- und Vorfinthverhältnisse im Inster-

und oberen Pregelthale wurde schon in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, höchstwahrscheinlich ziemlich gleichzeitig mit der Anlage des Buhainer Mühlenstaues, die Vereinigung der Angerupp und Inster, welche bis dahin gleich unterhalb der Georgenburger Brücke - bei dem Punkte a des Lageplanes auf Blatt 65 - stattfand, wobei die Strömung der Angerapp der der Inster fast vollständig entgegen und thalaufwärts gerichtet war, durch Graben eines neuen Flussbettes zwischen b nnd c etwa 1 km weiter nach unten an ihre jetzige Stelle verlegt. Mit dieser jedenfalls zweckmäßsigen Maßnahme wurde, da der zwischen dem früheren und jetzigen Flusslaufe gelegene Landtheil abc wesentlich höher liegt als die Insterthalsoble, weiter oberhalb der namittelbaren Einströmung des Angerapp-Hechwassers in das Insterthal ein Ende gemacht und dessen Ueberfluthungen, wenn auch keineswegs beseitigt, so doch sehr vermindert und in der Ausdehnung beschränkt. Die der Vorfluth schädliche Verengung des Pregelflussbettes dürfte hierdurch aber besonders unter dem Einflusse des Bubainer Mühlenstaues von der neuen Instermündung ahwärts wesentlich beschleunigt worden sein, wodurch der durch die Verlegung des Zusammenflusses erreichte Vortbeil für das Insterthal nach und nach wieder verloren ging.

Die erste gründliche Untersuchung der Ursachen der nach und nach öfter und ansgelehnter im Insterthale auftretenden Ueberschwemmingen find nach Answeis der Acten erst im Jahre 1822 infolge einer Beschwerde von Bewohnern der immteren Insterfanzle geligenen Ortschaften Gillichken und Nennischken durch den Landbaumeister Vogt gemeinschaftlich mit dem Landrath Burghardt statt. Zur Vorbeugung künftiger Ueberschwemmungen wurde von denselben in Vorschieg gebracht;

 die stark gekrümmte Inster durch Herstellung von Durchstichen möglichst gerade zu legen and vor allem eine gründliche Räumung und Vertiefung des sehr verkrauteten und theilweise ganz verwilderten Plusses vorzunehmen;

2. die Instermündeng durch Anlage eines von Georgenburg nach dem Pregel bei Nettienen möglichst in gerader Richtung zu führenden Canals ungefähr noch 1.2 km weiter nach unten zu verlegen, besonders um dieselhe mehr den bisherigen immerwährenden Versandungen durch die Angerapp zu entziehen. Die infolge dessen mit den Anwohnern gepflogenen Unterhandlungen wegen Räumung des Flussbettes und Hergabe des zu den Durchstichen erforderlichen Grund und Bodens führte jedoch zu keinem günstigen Ergebnifs, indem die Anwohner in der irrigen Ansicht, dass die Inster ein öffentlicher Fluss sei, dessen Unterhaltung allein dem Staate obliege, sich beharrlich weigerten, zu den Kosten der Flufsräumung und der Grundentschädigung für die Durchstichs- und neuen Canalstrecken irgend etwas beizutragen. Selbst zu einer Auskrautung der Inster, welche die Königliche Regierung durch polizeiliche Zwangsmittel herbeiznführen suchte, wollten sich die Uferbesitzer nicht verstehen, und führten dagegen Beschwerde bei dem Minister des Innern, nach dessen Entscheidung, da die Bestimmungen des Allgemeinen Landrechts Th. I. Tit. 8, § 100 und des Vorfluth-Edicts vom 15. November 1811 den Eigenthümer uur zur Unterhaltung der über sein Eigenthum gehenden Gräben und Canale verpflichtet, dieselben aber nicht auf natürliche Plüsse Anwendung finden können, dieses Verfahren eingestellt und den Betheiligten überlassen werden mufste, selbst die Sache weiter zu verfolgen. Wenn auch bel Durchführung dieser Vorschläge die Ueberschwemmungen nicht beseitigt, ja nicht einmal verringert worden wären, so därften dieselben doch geeignet gewesen sein, die Urebeistade im Instarthale wesentlich zu vermindern, besonders eine schnellere und besere Abwässerung dort herbeitrufthren und somit sach der allmählich forbichreitenden Versumpfung der tief gelegenen Fälchen entgreen zu wirken.

Nachdem im Jahre 1837 auf Veranlassung des damaligen Ober-Präsidenten von Schoen ein ebenfalls fruchtloser Versuch gemacht worden war, die Betheiligten zu einer Räumnng zu bewegen, blieb die Sache längere Zeit auf sich beruhen. Wiederholte verderbliche Ueberschwemmungen, welchen das ganze Insterthal in den Jahren 1838, 1839, 1840 und besonders 1844 unterlag, veranlafste endlich im Jahre 1845 die Bewohner desselben bei Anwesenheit des Königs im Regierungsbezirke Gumbinnen sich in einer Immediat-Vorstellung an Seine Maiestät mit der Bitte zu wenden, für eine gründliche Abhülfe gegen die seit 20 Jahren immer mehr zunehmenden und immer verderblicher anftretenden Ueberschwemmungen im Insterthale Sorge tragen zu wollen. Daraufhin wurde dem Geheimen Ober-Finanzrath Freiherrn Senfft von Pilsach durch Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 9. Juni 1845 der Auftrag ertheilt, die Ursachen der Lebelstände zu antersuchen und mit den Betheiligten über die Mittel zur Abhülfe in Unterhandlung zu treten. Als hierzn geeignete Mittel waren von den Betheiligten selbst:

 "eine veränderte Einrichtung der Stanwerke bei der Mühle zn Gr. Bubainen, insbesondere die Aulage einer Freischlense daseibst",

 "die Verlegung des Ausflusses der Inster in den Pregel an eine weniger dem Versanden ausgesetzte Stelle", in Vorschlag gebracht worden.

Der erstere Gegenstaut wurde durch den in der Berufungstattan grangenem Bescheid for Ministerien für Handel, Gewerbe usw. und für landeritraberhältliche Angelegenheiten vom 27. Juli 1850 rechtskriftlig dahn erreligt, darf die Statuungsbefugniß des Besitzers der Buhainer Mühlen auf 11 Pais 62.011—3,6 m an derfügen Oberwassergeel als zällenig blechnter Sommervanserstand in den Monaten Mai bie Ende September ergesestet wurde. — In Bezug auf die beauspruchte veränderte Einrichtung der Stauwerke daseibst enthält das erwähnte Erkenstnis den entscheidenen Ausspruch

Bezüglich des Entwurfs und der Durchführung der weiteren zur Verbesserung des Insterthales nöthigen Maßsaahmen hrachte Herr Seufft von Pilsach in Verschlag, daß:

 die zn den technischen Vorarbeiten erforderlichen Kosten auf Staatsfonds übernommen, und

2. die zur Ausführung der Melioration bemithigten Gelder vom Staate gegen 31/2 fc. L\u00e4nsen and einen m\u00e4figene Tilgungsbeitrag vorgewebssen werden, jedoch unter der Bedingung, daft die in den betreffenden Theilen des Inster- nnd Pregelthales angesesseen Grundbesitzer zu einem Verbande sich vereinigen sollten.

Die Mehrzahl der Betheiligten erklärte sich in einer schon am 15. Angust 1845 in Pelleningken abgehaltenen Versammlung mit diesen Vorschlägen einverstanden und beeilten sich sogar, im allgemeinen eine Gesellschafts-Ordnung zu verabreden. Zunächst kam es aber darauf an, den Regierungs-Entwurf selbst in seinen Einzelheiten festzustellen und zu veranschlagen und sich erst dann über dessen Ausführung endgültig zu entscheiden. Als hierzu pöthige geometrische Vorarbeit wurde durch den Lientenant v. Kornatzki in den Jahren 1845 und 1846 das Insterthal von Insterburg bis Skaticken und das Pregelthal von Insterburg bis Schwägeran genan vermessen und nivellirt und die nach diesen Aufnahmen gefertigten Karten und Pläne, sowie Nachweisungen und Erläuterungen am 1. April 1847 eingereicht. Die nahere Bearbeitung des Meliorations-Eutwurfs unterhlieb aber einstweilen bis zu der noch ausstehenden endgültigen Entscheidung über eine etwaige veränderte Einrichtung der Bubainer Stauwerke und über die zulässige höchste Höhe der Wasserspannung daselbst, worüber erst durch den vorerwähnten Ministerial-Bescheid vom Juli 1850 rechtskräftig entschieden wurde.

## a) Technisches Gutachten und Uebersichtsentwurf

Auf Grund der von Kornatzki ausgeführten Vorarbeiten, welche, insoweit sich dieselben auf das Pregelthal bezogen, mit den fast gleichzeitig zum Zwecke der Pregel-Regelung von Münchmeyer aufgenommenen Stromkarten und Nivellements verglichen und richtig befunden wurden, ist im Jahre 1852 von dem damaligen Regierungs- und Baurath in Gumbinnen, späteren Geheimen Ober-Baurath Anders ein sehr eingebendes technisches Gutachten über die Entwässerung und Verbesserung des Insterthales abgegeben worden, in welchem zunächst die Ortsverhältnisse und die Ursachen der nachtheiligen Ueberschwemmungen dieses Thales mit großer Gründlichkeit untersucht und den heutigen Verhältnissen nach fast völlig entsprechend dargestellt waren und dem auch ein Uebersichtsentwurf mit Kostenüberschlag beigefügt war. Nach dem Inhalte des Gutachtens hielt Anders die von den Betheiligten vorgeschlagene Abänderung der Bubainer Stauwehre etwa durch Anlage einer Freischlense daselbst und die weitere Verlegung der Instermundung nach unten in die Nähe von Nettiepen zur Erreichung einer wirksamen Vorfluth im Insterthale nicht für genügend. Ob und inwieweit dies durch eine ganzliche Beseitigung des Mühlenstanes erreicht werden könne, ist hierbei nicht näher in Betracht gezogen worden. Anders war der Ansicht, daß eine vollständige und dauernde Beseitigung der unzeitigen und schädlichen Ueberschwemmungen im Insterthale uur dann möglich sei, wenn die Inster durch Trennung ihres Laufes von dem oberen Pregel deren schädlichen Einwirkungen, bezw. dem Rückstan des Angerapp-Hochwassers und des Bubainer Mühlenstaues ganz entzogen, derselben mehr Gefälle und Vorfluth verschafft, deren Lauf von Pelleningken abwärts möglichst gerade gelegt und durchgebends gehörig geräumt werde. Er schlug zu dem Ende vor, von Georgenburg ab längs dem rechtsseitigen Thalrande des Pregels einen in dem hier auf Blatt 65 beigefügten Lageplan angedeuteten etwa 13 km langen Seitencanal für die Inster zu graben und denselben erst unterhalh der Drojemundung in den Pregel zu führen, gleichzeitig aber mit der dabei gewonnenen Erde anf der linken Seite des Canals einem wasserfreien Damm von dem sbestalls wasserfreien. von Georgenburg durch das Thal auch Insterburg führenden. Strafendamme ab bis in die Nibe der Ausmandung in des Pregel zu schlien und dadurch das Hochwauser der Angerupg und des Pregels in dieser Strecks ganz von dem Hochwauser der Inster zu trunnen. Die Vertheilung des zwischen Pelleimigden und der Canalinstheaug verhandenen Gesanntgelities von rund 5 m war so angesommen, daßt von demselben auf des 13 km langen Canalin 2,27 m und auf die etwa 14,5 km lange möglichst gerade zu legende Insterstrecke von Georgenburg aufwärts bis Pellenigenen 2,77 m kommen sollten, was einem Gefällverhältniß von 1: 5700 bezw. 1: 5200 entspricht und dem Gefülle der oberen Inster ungeführ prichie kommt.

In dem technischen Gutachtes waren die Abnessungen des Canals (Sohlenbreite, Tiefe und die Breite des Hochwasserprofils) nur überschläglich angenommen, da noch die besonderen Vorarbeiten, namentlich ein genausen Nivellement in der Canallinie, sowie die Ermittlung der von der Inster bei verschiedenen Wasserständen abgeführten Wassermengen fehlten.

Da der Pregel bei Nettienen dicht an dem Fuße der das Inha auf der rechten Seite begrennenden siemlich steilen Anblich flieft und der Canal in die letzters nicht eingeschaitten werden kann, so sollte nach dem Urbernichtsentrumt von Anders dieser Treil des Pregellandes in einer Länge von etwa 1 km für dem Canal beenatti, für dem Pregel aber hier ein neues Bett in einem geraden Durchstiche mit rund 19 m Sobiebareise gegraben werben, was für den Lauf der Pregels auch nur vortbeillastt werben wären. Zur Befriebrung des Hochwassentbüsses die ein lonate, das hierufen zie einkelliche Krümmungen beseitigt worden wären. Zur Befriebrung des Hochwassentbüsses die Pregels sollte blechten die Dreje, deren Hanpturflaß von den Höhre durch den Canal abgeschaitten und in diesen abgeführt wärden, gereinut und geregelt werden.

In dem dem technischen Gutachten beigefügten Kostenüberschlage waren die Kosten für die Anlage des neuen Instercanals und des Pregeldurchstichs bei Nettienen nebst dem Leitdeiche von Georgenburg bis Schwägeran mit Einschlufs der Grund- und Nutzungs-Entschädigung, der erforderlichen Canalbrücken und Fähranlagen, der Bauleitung usw. auf 145 000 Thaler. ferner für die Geradelegung des Insterflusses zwischen Kraupischken und Georgenburg und für die nöthige Vertiefung und Räumung des übrigen Flufslaufes auf 16000 Thaler und schließslich für die Raumung und Vertiefung des Droieflusses auf 1300 Thaler, also zusammen auf 162300 Thaler - 486900 .4 schätzungsweise ermittelt, welche als Meliorationskosten von den Betheiligten getragen werden sollten. Dagegen sollten die Kosten der noch nöthigen geometrischen Vorarbeiten sowie der weiteren Bearbeitung und Veranschlagung des Entwurfs, welche auf 1200 Thaler - 3600 A angegeben waren, nach dem mit den Betheiligten getroffenen Abkommen aus der Staatskasse gezahlt werden. Nachdem dieses Anfang 1853 eingereichte technische Gutachten und der allgemeine Entwurf von Anders zur Besserung des Insterthales auf Grund einer von dem Geheimen Ober-Baurath Saverin vergenommenen eingehenden Prüfung die vollkommene Billigung der Bauabtheilung des Handelsministeriums gefunden hatte, hielt das Ministerium für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten zunschst für nöthig, sich darüber volle Gewissheit zu verschaffen, ob die betheiligten Grundbesitzer, ungeachtet des hoben Kostenbeitrages, der Mehrzahl nach noch geneigt seien, eine Genossenschaft zur Ausführung der Melioration zu bilden. In diesem Falle erklärte es sich bereit, die Kosten der weitzen Verarbeiten, sowie die Kosten den Königlichen Commissars und des leitendes Baumsteister bei Ausführung der Melleration auf die Stantskassen in übernehmen, wies aber geiebzeiteig darnaf hin, daße eine Aussicht auf Verseihrisung des Bauespitals aus der Stantskassen nicht gemacht werden Könne, daß videnhoft der zu bildende Verband wohl gewungen sein dürfer, mit Genehmigung des Staates eine Anzeiten auffrumehner. Palls die Grundseiter an der Tillede der Kosten Anstön kentens sollten, könne möglicherweise noch in Errafgung genogen werden, ein sich der Kostenbetrag nicht verst aufraf Ermäfigung der Schlenbeite des neuen Instervanlas oder in anderer Weise vermisten beweiten.

Bei den bezüglichen Verhandlungen wurde der Anderssche Entwurf zwar im allgemeinen als zweckmäßig anerkannt, doch hielten nur die Besitzer von rund 8400 Morgen des Insterthales die beabsichtigte Melioration für eine so nothwendige und vortheilhafte, daß sie bereit waren, behufs Ausführung derselben sich zu einer Genossenschaft zu vereinigen und die erforderlichen Geldmittel unter Beihülfe des Staates in geeignetem Wege aufzubringen. Dagegen hatten die übrigen Grundbesitzer im Insterthale, welche eine Landfläche von etwa 3700 Morgen vertraten, ihre Betheiligung bei diesem Unternehmen abgelehnt, weil sie von demselben bei der höberen Lage ihrer Wiesen nur geringe oder gar keine Vortheile erwarteten und mit Bezug hierauf die Melieratienskosten ihnen zu hoch erschienen. Gegen den Entwurf erboben ganz entschiedenen Widerspruch nicht nur die Besitzer der unmittellar an das Pregelthal anstefsenden, etwa 4000 Morgen großen Wiesenflächen zwischen Georgenburg und Gr.-Bubainen, sondern anch die Kigenthümer des weiter unterhalb gelegenen Pregelthales bis Taplacken und Wehlau in einer Ausdehnung von mehr als 30 km, sowie die Herrschaft Norkitten besonders zu Gunsten der Mühlenanlage in Gr.-Babainen.

Die Nachtheile, welche die Besitzer der von Georgenburg his Schwägeran sich erstreckenden Pregelwiesen durch Ausführung der geplanten Insterthal-Entwässerung zu erleiden befärchteten, bestanden in folgenden Hauptpunkten:

1. Durch Trennung der beiden Flüsse Lanter und Preçel bis nutrirahlt des Bubniner Wehres würde das rasend schnell zuammenfließende Wasser des Preçels auf desson Bett allein beschrächt, und könnte sich nicht mehr, wie bisher, ein großer Theil der Plaftenansers in der Inster und deren Wissenthal zuammenn, weshalb die Preçelufer stein früher überfluthet werden mitigten.

2. Der Rückstan des Progels w\u00e4rde hierdurch an die M\u00e4n-dung des neeen Instercanals bei Schw\u00e4geran versetzt worden und es midfesn deshalt in der Polge bei eintstedem Hochwasser die an dem Canal innerhalb der Verwallung gelogene Wiesen und Felder in gleich schaldlieber Weise \u00e4bernig bei den unteren Insterthal der Fall geween sei, wie dies vorher bei dem unteren Insterthal der Fall geween sei.

3. Durch die Neubetung der Pilsse w\u00e4rden die Besittungen in b\u00fcchst nachtheliger Weise durchschnitten und es u\u00e4rde dadurch nicht allein die Bewirtbehaltung derselben sehr erselwert und verthenert, sondern das Auftreiben der Viehherden auf die aberechnittenen Theile fast unm\u00f6tich geruncht.

Die Verwaltung des zu dem Privatbesitze des Herzogs von Anhalt gebörigen Dominiums Norkitten glaubte gegen die geplante Instermelioration deshalb Einspruch erhebea zu müssen, well dieselbe nach ihrer Ansicht nicht allein eine erhebliche Schmälerung der Wasserkraft für den Betrieb der Bubainer Mühlenwerke und einen nachtbeiligen von der neuen Instermündung ausgehenden Rückstau auf die eberhalb am Pregel liegenden Wiesen bei Schwägerau und Bubainen herbeiführen müßte, sondern auch sämtliche unterhalb Schwägerau gelegenen zn den Norkitter Gütern gehörigen Pregelwiesen durch die beabsichtigte Anlage bei dem bedeutend schnelleren Wasserznflusse starken Ueberschwemmungen ausgesetzt sein würden, gegen welche keinerlei Abhülfe getroffen werden könnte. In letzterer Weise begründeten auch die Besitzer der Wiesen im Pregelthale von Norkitten bis unterhalb Wehlau ihren Widerspruch, indem sie den ihren Grundstücken aus der beabsichtigten Entwässerung des Insterthales erwachsenen Schaden für ungleich größer erachteten, als die für das letztere zu erreichenden Vortheile. Ueber diese letzteren Einwendungen, welche vorzugsweise von Besitzern aus dem zum Regierungsbezirke Königsberg gehörigen Kreise Wehlan vorgehracht waren, wurde zunächst die Königsberger Regierung gehört. Dieselbe verlangte zur näheren Beurtheilung der Sache noch die Ausführung weiterer Verarbeiten; die Ministerial-Banabtheilung erachtete indes solche zu dem genannten Zwecke für überflüssig und nach reiflicher Erwägung die erhobenen Einwendungen in der Hauptsache für unbegründet.

Obscho das Ministerium für landwirthealatliche Angelepriens nich diesem Gutschten anschlicht, rug dassolbe in Ubereinstimmung mit der Begierung in Gumbinnen doch Bedenke Land der Beleinsteinsplan, für welche sich nur eine sehwache Meinald erschlichten erfüllst haten, weiter zu verfügen, weil ein Kostenaufwand von derzischnistlich 40 - M für den Morgen für die blefes Abwendung zeitwiesen Hechwassers für die Wertisverhältnisse des Bedens in der betreffenden Gegend zu bedeuted erschien.

Nachdem auch der inzwischen anderweitig angeregte Plan, die Bubainer Mühlen anzukanfen und die dortigen Staawerke eingehen zu lassen, nicht mit geringeren Kosten für ausführbar and noch aus verschiedenen anderen Gründen, besonders in Rücksicht auf die Schiffahrt im oberen Pregel für bedenklich gehalten wurde, bestimmte das landwirthschaftliche Ministerium im Jahre 1855, diese Angelegenheit vorläufig ruhen zu lassen. his sich die Verhältnisse heaser gestalten, oder sich doch wenigstens eine lebhaftere und allgemeinere Neigung der Betheiligten für diese Melioration kundgeben würde. Als daraufhin Aufang der sechziger Jahre einige größere mit ihren Wiesen an die Inster grenzenden Gutsbesitzer auf gemeinschaftliche Kosten ohne wesentlichen Erfolg noch versucht hatten, durch Baggerungen in der unteren Inster sieh gegen deren Ueberfinthungen zu schützen. wurde die Melioration des Insterthales im Jahre 1863 aufs neue durch eine Immediat-Eingabe von Grundbesitzern aus dem im Ragniter Kreise gelegenen Dorfe Girrehnen in Anregung gebracht. worauf der damalige Meliorations-Baninspector in Königsbergjetzige Ober-Baudirector A. Wiehe beauftragt ward, an Ort und Stelle die Verhältnisse, sowie die Ausführbarkeit der alten Estwürfe und Vorschläge zur Melioration des Insterthales zu prüfen und nöthigenfalls einen neuen Entwurf aufznstellen.

#### b) Denkschrift von Wiehe.

Die Ergebnisse dieser an der Hand der bisberigen Vorarbeiten und des Andersschen Gutachtens und Entwurfs angestellten Ermittlungen, sowie auch die neu in Versching gebruchen Abhliffs-Affanahmen sind in einer von Webe im Juli 1864 eingereichten Deukschrift rasmmengefafts. Zundehst sind in dieser Deukschrift die Ortwerkstlussen und die ungenätigen Verfattererkaltnisse im Inster- und eberen Pregettkale ziemlich in gleicher Weise ein in dem technischen Gestachten von Anders geschildert. Sohann glaubte Wiebe zur Beurtheilung der höchst eingenktänlische und verziechten Wassererkhältnisse den amt-lichen Beokachtungstabellen der Wasserstlände an den Pegelo blieblingheit, Govergeburg, Insterburg und Gri-Dibknissen

aus den Jahren 1851 bis 1863 eine besondere Beachtung schechten zu müssen, wobei die Natur der schallichen Sommer-anschwellungen in der Inster und der Einfluß, welchen die Vereinligung mit der Angerapp einenseitst und der Stan der Buhainer Mahlen anderereitst damuf aflattern, durch zeichenrische Darstellung über den Verlauf derselben an den verschiedenen Pegeln möglichet überschielte) zur Anschaung gebende twung der

Nach den aus den Pegelbeobachtungstabellen gewonnenen Ergebnissen kam Wiebe zu dem Schlufs, dass der Mühlenstau bei Gr.-Bubainen nur mehr einen geringen Einfluss auf die Ueberfluthungen im Insterthale austibe, daß vielmehr deren Hauptursache darin bestehe, dass das Bett des Pregels, vorzugsweise das Hochwasserprofil von der Einmündung der Inster abwarts bis Gr.-Bubainen viel zu enge sei, um die ihm zuströmenden Wassermassen mit hinreichender Schnelligkeit abzuführen. Die von Anders ausgesprochene Ansicht, daß bei eintretendem Hochwasser in der Angeraup häufig eine lebhafte Einströmung des Wassers in das Insterthal stattfinde, wobei sich an der Mündung der Inster eine Wasserscheide bilde und das Angerapphochwasser von hier in beiden entgegengesetzten Bichtungen hinfließe, wurde von Wiebe als irrig bezeichnet, da nach seinen Ermittlungen das Wasser bei Georgenburg nie einen höheren Stand gehabt habe, als bei Pelleningken. Spätere ganz zuverlässige Ermittlungen haben aber die Richtigkeit der Andersschen Ansicht unzweifelhaft bewiesen, besonders, daß beim Frühjahrshochwasser fast immer, aber auch bei Sommerüberfluthungen keineswegs selten der Wasserstand am Pegel bei Georgenburg unbedingt höber steht, als an dem Pegel zu Pelleningken, sodaß naturgemäß eine Rückströmung ins Insterthal stattfinden mnfs, die auch vielfach schon mit blofsem Ange an Schwimmkörpern beobachtet werden konnte.

Obschon nun Wiebe die im Insterthale immer verderblicher auftretenden Ueberfluthungen in vieler Beziehung ganz anderen Ursachen als Anders, theilweise sogar den zum Nutzen der Schiffart angelegten Buhnen im oberen Pregel zuschrieb, erkannte er doch an, dass durch Ausführung des von Anders vorgeschlagenen Meliorationsplanes diese Uebelstände aufs gründlichste beseitigt werden könnten, indem hierdurch das ganze Gefälle der Bubainer Mühlen für die Vorfluth der Inster gewonnen. für deren Flussthal ein Zustand ähnlich dem vor Anlage des Mühlenstaues wieder hergestellt und hier eine so gründliche Senkung des Wasserspiegels bewirkt werde, dass von Versumpfung und nnzeitiger Ueberschwemmung durch Hochwasser kaum mehr die Rede sein konnte. Auch sprach Wiebe die Ansicht aus, dass das Profil des Pregels zur Abführung des Angerapp-Wassers allein ausreichen, etwaige Anschwellungen desselben aber, welche höchstens in das scharf begrenzte Bett der Angerapp zurückstauen könnten, völlig unschädlich vorübergehen dürften.

Die dem Andersschen Plane entgegenstehenden Bedenken und Hindernisse faßte Wiebe in folgenden Hauptpunkten zusammen.

1. Die Bestitzer der Pregelvisien von Nettienen und Leipningken abwärts bis zur Einstindung des in Vorsehlag gebrachten Insternankt in den Pregel hätten von dessen Ausführung durchaus keisten Natzen, im Gegentheil von demselben wegen Durchschendung hare Wiesen aus Wirthechterschwerisse und infolge der Eatsiebung der sehr fruchtbarren Prähjahrsüberfürbungen ur eine Vernehbechterung ihrer getzt vorzüglichen Wiesen zu erwarten. Dieselben wärden deshalb, wie berviss schon gesebben, ganz entschieden und um so wirksamer gegen die Durchführung dem Meliorationsentwurft Einspruch erbeben, das sich anter ihnen Persönlichkeiten von weitgebendem Einflusse befinden. Umweifelhalt würde unter dieser Umstehen der Zenagesentiejung und eur zu ganz ungewehnlich hoher Preisen zu kaben sein.

2. Gegen die seitliche Ableitung eines sehr bedeetneden, visielleicht des dirette Theiles des Betriebwasser wirde der Betriebwasser wirde der Betrieben. Bei dem Betrieben der Betrieben der Betrieben. Die demselben eine Abreifer zu gewährende Entachsläugung mildte untweifelhalt eine sehr bedeutsende sein. Uebericht in der Betrieben des Stante die Ennanfadung der nater in das Uterwasser der Mähle leicht eine Hobeng desselben und somit einem Hecksam unter die Mühlerarder zur Feige haben, während das stantliche Eis der Angerapp, von welchem jetzt ein großer Theil bei Leizeinungen über der Wiesen abgeführt werde, in der Polige seinem Weit der der Wiesen abgeführt werde, in der Polige seinem Weit der der Überfalt bei Gr.-Baltissen nehmen

3. Schliefslich ständen die sehr erhebliched Ausführungskosten von rund 490000 "K mit dem zu erzielenden Erfolge in keinem richtigen verhältig, besonders wenn, wie mit zienlicher Schercheit anzunehmen sei, mit Rücksicht auf die zu 1. und 2. zu gewährenden hobene Entschädigungssummen der vorgesebene Betrag bei weitem nicht anzerieben wärde.

Wiebe glaubte hiernach entschieden von dem Andersschen Plane abrathen zu müssen, so überaus wirksam auch seine Ausführung sein würde. Derselbe schlug statt dessen in seiner Denkschrift vor, runachst durch eine angemessene Erweiterung des Pregelbettes von der Instermündung abwärts bis Bubainen und durch den Ban einer entsprechend großen Freischleuse bei letzterem Orte auf eine schnellere Abführung des Hochwassers hinzuwirken, sodafs das Sommerhochwasser ohne wesentlichen Aufstau an der Instermündung abgeführt werden könne. Diese Erweiterung des Progelbettes sollte in Rücksicht auf die Schiffahrt nur über dem mittleren Wasserstande durch Abgrabung der beiderseitigen wasserfreien Ufer in einer durch Rechnung zu bestimmenden Breite erfolgen, und mit der hierbei gewonnenen Erde sollten außerhalb der Abgrabung wasserfreie Dämme hergesteilt werden. Mit dieser Erweiterung des Hochwasserprofils war auch noch eine Regelung und theilweise Vertiefung der Flufssohle im Pregel und ebenso in der Inster von ihrer Mündung bis oberhalb Pelleningken mit einer möglichsten Geradelegung derselben in Aussicht genommen, derart, dass auch bei mittleren Wasserständen das verfligbare Gefälle zwischen Polleningken und Bubainen auf diese Flufsstrecke gleichmäßig vertheilt werden sollte.

Durch die Beseitigung der Untiefen im Pregel hoffte Wiebe zunächst der Schiffahrt zu nützen, besonders aber hierdurch im Verein mit den anderen geplanten Arbeiten einen so raschen Abflink des Hochwasers und eine so erbeltiche Senkung in dessen Wasserspiele beröutriführen, daß das Sommerbohrauser der Angernpp nicht mehr in das Insterthal zurückstauen könne auch für den mittleren Wasserstand wurde im Insterthale noch eine solche Senkung erwartet, daß hier auf den großen und niedrig gelegeram Wissensfächen nach Abhauf des Frühjahrenbochwassers eine rechtzeitiger und genügende Abwäserung erfolgen und hierunit der Versumpfung daselbat ein Ziel gewett werden könne. Urbertüles sollte im Insterthale mit der Aushaberde eine Erhählung der niedrig gelegenen Uferstrucken gegen und in zweckentsprechender Weise dafür Sorge getragen werden, daß das von den Hobenrädent im größeren und kleineren Bichen den Insterthale zuströmende freunde Wasser den Wissen nicht zusche kleine.

Wiebe erachtete die bis dahin ausgeführten Vorarbeiten, besonders bei den ginzlichen Mangel von zuwritsienen Ermittlungen über die von den einzelten Filmen abgeführten Wassermegen nicht für gendigend, um damrühn die zur Meileration der Insterthales von ihm in Vorschlag geberachten Arbeiten und Bauussführungen im einzelten feststellen um dverannlagen zu können. In seiner Denkschrift nich deshalbt die Kosten nur gann allgeweine abgeschätzt und verann.

- für die Erweiterung des Hochwasserprofils und Regelung der Flußsohle im Pregel auf . . . . 150 000 M
   für die Erbauung der massiven Freischleuse

- Stati the recording data international configuration, the live for the first state of the
- inner usw. aur. 10000
  5. für die Meliorationsarbeiten in dem Laugaller Seiteuthale oberhalb Skaticken, Anlage eines geräumiges Vorfeithgrabens, Abschneiden der Höbengewässer, Anlage einer Schleuse gegen das unzeitige Zurückstauen des Insterwassers in dieses Thal uws. auf 63000

Die für die Anfertigung geordneter Vorarbeiten und Aufstellung eines zur Ausführung georigneten Meliorationsentwurfs erforderlichen Geldmittel sind schließlich von Wiebe in seiner Denkschrift auf 6000 ...4 ermittelt.

zusammen anf 378 000 .#

In des gutachtliches Benerkungen der Abthellung für Bauwesen über diess Deutschrift wurde zunächts nerknant, daß die von Wiebe gegen den Anderssches Entwurf vorgebruchten Bedeutsen wichtig geung seien, andere wirksame Mittel zur Meibration des Instetthales ins Auge zu fassen, daß auch de von demselben in der Deutschrift vorgeschäugene Anlagen wohl geeignet sein dürften, die Landeseultur-Verhaltnisse des Entstethales wesentlich zu federar, innbesondere durch die Erweiterung des Pitthprofils der Preest die bestiebtligte Senkung der Hochwassenspiesels herbeimführen, weiche und dem Johnmaligne Erforderniese noch wirksam durch die vorgesebene Freischleuse blie Bahriane gelördert werden Könne. Auch wire von der vorgeschlagenen Regelung des Pregels und des Insterlations bettes eine wirksame Abwässerung der tiefgelegenen Wissenbettes eine wirksame Abwässerung der tiefgelegenen Wissenbettes eine wirksame Abwässerung der tiefgelegenen Wissenbettes eine Wissenbettes der Wirksame Abwässerung der Schiffbatteit der Derpregel zwissenbetteil Bahriane auf Insterburg ein von Minmen bestehtlichte Sendahlagerungen bei Hochwasser in der Angerapp fast unsetzbelteile sien wirde.

Auf Grand dieser grunchtlichen Bennerkaupen der Abtdilung für Bauwesen, in welchen anch die Nothwendigheit der von Wiebe vorgeschlagenen Vorarbeiten anerkannt war, wurde Ende 1564 von dem Minister für die Indevirtehndiriben Algeologenheiten die weitere Ausarbeitung eines den vorangespebens Weisendem Grandfagen, sowie besonders eines den Bedfrinisses und Kröften der Bethelighen eutsprechenden Planes zur Beseitung der Probeibstände im Inastertalen angevolent und der Begierung zu diesem Zwecke ein Betrag von 0000 "K überwiesen.

Die Ergistrung der Vorarbeiten mit Ausnahme der öchlichen Ermittlung der Wasserennegen in den besteffenden Flüssen bei vechselnden Wasserständen wurde im Jahre 1865 ausgeführt. Eine sehr söbrende Vertögerung ertitt die ferner Bearbeitung diese Estwurfs nundtes im Prühjahr 1866 durch die Versetung des Meliorations-Bauinspecters Wiebe sowie durch ein im Sommer 1866 ausgebochenen Krieg und dann wieder im Jahre 1807 durch die ganz ungewönlicht beiten und lauge andauernden Sommerüberfühlungen im Insterthale, welche seben eine theilweise Umarbeitung des noch unfertigene Planes zöfülig machten, sodafs derselbe erst im April 1808 der Begierung eingeweitelt werden konnte.

#### c) Entwarf von Kucknek auf Grundlage der Deakschrift von Wiebe.

Nach der Versetzung des Meliorations-Bauinspectors Wiebe übernahm dessen Amtsnachfolger Kncknck, welcher im Jahre 1878 als Regierungs- und Baurath in Gumbinnen verstarb, im Sommer 1866 die weitere Bearbeitung des Planes zur Melioration des Insterthales zunächst genau nach Wiebeschen Annahmen and Vorschlägen, schliefslich jedoch mit Abweichungen, wie solche ihm nach Beobachtung der aufserordentlichen Sommerfinthen des Jahres 1867 zweckmäßig und nothwendig erschienen. Die Hauptabweichung bestand in der Fortlassung der von Wiebe vorgeschlagenen Freischleuse bei Bubninen, welche Kuckuck mit Rücksicht auf den gleichzeitig hoben Unterwasserstand bei Hochfluthen für wenig wirksam und deshalb für überflüssig hielt. Aus den amtlichen Pegeltabellen führte derselbe den Nachweis. dafa bei höheren Sommerfluthen die durch den Ministerialbescheid vom 27. Juli 1850 für den höchsten Sommer-Mühlenstau festgesetzte Höhe von 3,60 m am Pegel zu Bubainen nicht nur ziemlich regelmäßig vom Oberwasser, sondern auch öfter vom Unterwasser überschritten werde, wie dies noch bei dem anhaltenden Sommerhochwasser des Jahres 1867 wiederholt beobachtet worden sei. Hierbei steige das Unterwasser verhältnifsmäßig viel schneller und höher als das Oberwasser, sodaß die Stanhöhe immer geringer werde und bei einem vermehrten Zuflusse ins Unterwasser schliefslich ganz verschwinden müsse. ohne daß hierdurch der Hochwasserspiegel im Oberwasser merklich gesenkt werden könne, wenn nicht gleichzeitig für eine Verbesserung der Vorfiuth unterhalb Sorge getragen werde. Durch Anlage einer Freischleuse bei Bubainen könnten somit für die unterhalb gelegenen Grundstücke große Nachtheile, für die oberhalb gelegenen, besonders aber für das entfernte Insterthal keine wesentlichen Vortheile berbeigeführt werden. Kuckuck glaubte deshalh die alten Stauverhältnisse bei Bubainen, unter denen der Wiesenwuchs sich vortheilhaft entwickele, im wesentlichen beibehalten und von der Anlage einer Freischleuse daselbst absehen, statt dessen aber den in der Denkschrift von Wiebe angenommenen Ueberfall bei Nettienen, welcher nur zur Entlastung der neuen Inster- und Pregeldeiche beim Frühjahrshochwasser dienen und auch den Pregelwiesen nach wie vor die fruchtbringenden Frühjahrsüberfinthungen erhalten sollte, so anordnen zu müssen, dass bei höheren Sommerfluthen ein Theil des Wassers fiber denselben nach der tiefer gelegenen Droje abfließen könne. In dem hiernach im einzelnen ausgearbeiteten Entwurf wurde von Kuckuck das zu erweiternde Pregelbett so bemessen, dass dasselbe die Wassermassen, welche bei unverändertem Mühlenstau eine Pegelhöhe von 3,6 m bei Bnbainen bedingen, reichlich fassen sollte; überdies war, soweit erforderlich, eine Eindeichung der Ufer angenommen, um bei größeren Znftüssen nazeitige Ueberfinthungen zu verhüten. Mit Rücksicht auf die für die Sommermonate als zulässig festgesetzte böchste Wasserspanning bei Bubainen sollte das Wehr bei Nettienen schon in Anspruch genommen werden können, sobald das Oberwasser am Mühlenstan 3.6 m fiberschreite. Nur wenn der Wasserzufius so stark werde, dass die zum Abflus erforderliche Druckhöhe fiber den Wehrrücken bei Nettienen auch einen höheren Wasserstand bei Bubainen bedinge, sollte die Ueberschreitung von 3,6 m daselbst zu billigen sein. Von den auf 220 cbm ermittelten größeten Sommerwassermassen sollten höchstens nur etwa 140 cbm, welche nach den angestellten Berechnungen bereits einen Oberwasserstand von 4.4 m bei Bubainen erforderten, darch die Mühlen daselbst, und der Rest mit 80 cbm bei Nettienen abfließen, während beim höchsten Frühighrshochwasser 528-140 = etwa 388 cbm nuter der gleichen Druckhöhe, wie beim höchsten Sommerwasserstande, hier Vorfluth finden sollten. Um diesen verschiedenen Anforderungen, sowie auch noch der Nothwendigkeit einer ungehinderten Eisahführung bei Nettienen genügen zu können, wurde als zweckmäßigste Vozrichtung ein Nadelwehr gewählt. Hierdurch glaubte Kuckuck durch die Möglichkeit einer Bewässerung des Pregelthales unterhalb Nottienen den Wiesenbesitzern in trockenen Jahren einen besonderen Vortheil znwenden zn können, während der bisherige Zustand bezüglich der Frühjahrsüberfluthungen daselbst nicht wesentlich geändert werde. Im übrigen war im Plane angenommen, dass die Flusssohle durchschnittlich 1,6 m unter dem mittleren Wasserstande liegen und deren Gefällverhältnifs

swischen Bubainen und Georgenburg . . 1:6690

- ", Georgenhurg und Pelleningken . 1:9733 ", Pelleningken und Burchardsbrück 1:7200
- " Burchardsbrück und Kraupischken 1:3800 im Seitenthal von Laugallen bis Laskowethen 1:2880
- und weiter oberhalb . . . . . . 1;5760 betragen sollte.

Die Bemessung des Hochwasserprofils erfolgte für die einzelnen Strecken nach Mafsgabe der abzuführenden größsen Wassermassen; von der Herstellung eines besonderen Profiles Zeitschrift f. Bauwesen. Jahry. XXXVIII. für die Sommerfinthen wurde hierbei in Ricksicht auf die im Vergieht zum Nutzen nurerbüttlinfunftag gerönes Kooten abgesehen. Die Kosten der ganzen Melionetion, deren Nutzen sich siemlich gleichenftalig auf etwo 1510 ha Gremfischen erstrechen sollte, betrupen nach dem von Keckuck gefertigten Anachänge 88000 M. 6. dodaft ungeführ 172 A. auf 1 h. Anlagebosten entfielen, webei sich der jährliche Reinertung am mindesten 24.4 erthöhe sollte.

Dieser Entwarf wurde demnschat den Betheligten zur Dechulfufsausen vorgelegt, erfalt auch er fast alleitiges Widerspruch, besonders wegen der Höhe der Konten, die, wie die genaus Verannichlagung zeigte, von Wiebe wesentlich unterschattt vorden wur, im besonderen aber noch von einieme Progelwissen-Bentzern, weil die von Wiebe vorgeschlagene Erveiterung der Pregelechte von Netisten his Behainen zur ungentigende und die Preinchieuse bei Bubainen in dem Entwurf zur keine Berteitschitzung gefunden hatte, dagegen bei Netisenn an Stelle eines Ueberfalls für das Prühjahrschekwasser ein Niedewich zugenommen war, von welchen die betreffenden beister nur massitige und schädliche Sommerüberflutungen ihrer Wiesen belfrüchteten.

Die Insterthal-Betheligten erklärten sich zwar mit den Entwarf, inasweit sich dereibe an die Regeniag der Insterbeng, einverdanden, verlangten jedoch einstimmig, dass nach dem Andersucken technischen Gutachten die Inster mittels eines gesonderien Canalis untränkli Bublisten in den Preseig geführt werden solle, die sie nur durch ein solchen Mittel die vollständige Beseitigung der Urebeitstäng, unter denen sie litten, erhoffen könnten, und nur für ein solchen Vornehmen eine überwiegende Mehrand zu gewinnen sein würde.

Gegen beide Entwürfe, nowohl den Andersachen, dessen Hausgegener er von jeher gewesen war und anch in der Folgeblieb, als anden gegen den von Kachauk weiter bearbeiteten und theilweise abgedinderten Wiebeschen Entwurf erhob ganz entschieden der in dieser Angelegenheit sehr einflufsreiche von Simpson-Georgenhurg Wieberspruch.

#### d) Entwurf von Kuckuck nach dem technischen Gutachten von Anders

Bei dieser Sachlage und im Hinblick auf die Wichtigkeit und Verschiedenheit der in Betracht zu ziehenden Rücksichten erschien es der Gumbinner Regierung geboten, der Mohrzahl der Meistbetheiligten zn entsprechen und zunächst noch den von Anders in seinem technischen Gutachten vom Jahre 1852 in Vorschlag gebrachten Entwurf, dessen günstiger Erfolg nach dem übereinstimmenden Urtheil aller betheiligten Techniker, sowie auch durch seine jedermann ins Auge fallende Kinfachheit ganz zweifellos erschien, von Knekuck im einzelnen bearbeiten und veranschlagen zu lassen, um hierdurch einen genauen Vergleich beider Entwürfe bezüglich ihrer technischen und die Kosten betreffenden Vorzüge zu ermöglichen. Knckuck, der von vornherein die Durchführung des Andersschen Entwurfs für die beste und günstigste Lösung der schwierigen und verwickelten Aufgabe hielt und die von Wiebe gegen denselben vorgebrachten Bedenken in keiner Beziehung theilte, unterzog sich der neuen Aufgabe mit einem solchen Eifer, dass der von ihm nach den Andersschen Angaben sorgfältig bearbeitete und genan veranschlagte Entwurf hereits anfangs Februar 1869 den Betheiligten vorgelegt werden konnte.

Kuckuck behielt von Georgenburg abwärts bie zur Grenze der Gemarkung Sterkeningken und der Domäne Saalan im allgemeinen die von Anders für den Instercanal vorgeschlagene Linie bei, es erschien ihm aber zweckmäßiger, den Canal von hier ab dieser Grenzlinie entlang zu führen und, abweichend von dem Andersschen Plan, schon eine Strecke oberhalb Schwägeran in den Pregel münden zu lassen, um einerseits die Canallange nm etwa 1 km abznkurzen, andererseits auch nachtheilige und kostspielige Durchschneidungen von Grundstücken möglichst zu vermeiden. Der hochwasserfreie Canaldamm, dessen Kronenhöhe 1 m über dem bekannten höchsten Wasserstande der Angerapp bezw. des Pregels angenommen war, sollte jedoch schon innerhalb der Sterkeningker Feldmark und zwar gleichlaufend mit der Thalrichtung enden, um keinerlei Veranlassung zu einer schädlichen Verengung des Hochwasserprofils oder zu Eisstopfungen zu geben. Der Damm sollte beiderseits eine dreifache Böschungsanlage erhalten. Zur Verbindung der beiderseitigen Ufer waren Brücken über den Canal im Zuge des Bubainen-Sterkeningker Weges und beim Dorfe Sterkeningken und je eine Führe in der Gemarkung Leipeningken und Georgenburgkehlen angenommen, während der linksseitige hochwasserfreie Damm als Verbindungsweg zu den abgeschnittenen Grundstücken dienen sollte. Bei Nettienen sollte eine etwa 1,3 km lange Pregelstrecke zum Canal gezogen und dafür ein 1,1 km langes neues Bett für den Pregel gegraben werden, dessen Sohlenbreite zu 18.8 m angenommen war.

Den Querschaintfaberschungen des neuen Insternanis waren als löchates Gemeinforbrauens fös chum und als föchates Prähjahrschodwanser 138 chur zu Grunde gelogt. Die Södlenberisch des Canale war bei einem Gefüllerchaltnist von 1:5700 zwischen Georgenburg und der Drögs-Einmitndung bei Sterkeningken und von 1:4800 in der unterhalb gelegesen Canalstrecke durchgebends zu 11,3m angenommen. Mit Rötzischt auf die stürkere Gefälle erschien eine Verbreiterung der Solle für die durch den Drög vermehrte Wasserabführung nicht geboten. Zwischen dem Pafe der linksestigen Canaldaumes und dem Rande der Canalbötening, für die beiderwist eine zwisches Außer angenommen war, sollte zur Vermeidung von Abrutschungen ein Erchabatst zu es Breite liegen beleben.

Bei dem verstebend angenommenen Canalge/fille konnte die Sohle des Canalas oberhalb Georgewitzp zoch 2.5 m in das Land eitgewächtiten werden, wodurch es trott den auferrerbeutlich geringen Bodengefällen noch ermöglicht wurde, das Canalgefülle von 1.5760 in der zu regetoden Inster bis Stablecken — etwa 10 km oberhalb Georgemberg — beinnbehalten. Weiter oberhalb is Skatiferen anha das Gefüllrerhälten ibs 1.3200 zn. Hierbei war angenommen, daft die Sohle des Instertettes überall im unter der inderigsten Erdebenbeb liegen und das Flußproff is ogrefa sein sollte, um das gewöhnliche Wasser bequen auftrauchnen um dabruführen.

Alt Schatz gegen maritige Sommerfuthen waren in Instechale Sommerfuther vorgesiene, Her wiches die bilderen Pfalljahrsfuthen ungehänderen Zagang auf die Wissen finden, deren 2m breite Krose deshalb nur 0,3 m über dem zuktmütigen biedsten Sommersasserstande liegen und welche landwirts dreifstebe, nach dem Plause zu zweifliche Brochungsnalung erhalten und allestig mit Hanen unberdeckt werden sollten. Die größeren in die Inster sich ergießenden Wasserlache, Grüben und Flicke sollten derfullis so wit als solltig geregelt und zwischen Diam-

men mit 1,25 m Kronenbreite und zweifachen Böschungsanlagen in die Inster geführt werden. Auf diese Weise war das Land. auf welches sich die Melioration erstreckte, in kleinere Polder eingetheilt, welche bei hohen Wasserständen in der Inster durch Siele vollständig von dieser abgeschlossen, aber nach Ablauf des Hochwassers nach der Inster entwässert werden konnten. Die Regelung der Gräben in diesen einzelnen Poldern, sowie die Ansführung von Randgrüben am Fuße der Seitenabhänge. welche das abströmende Wasser von den Poldern abhalten sollten, besonders zu einer Zeit, wo diese selbst der Entwüsserung ermangelten, war nicht mit veranschlagt und sollte den betreffenden Bewohnern überlassen werden. Im Laugaller Seitenthale war nnr die Herstellung eines Hanpt-Vorfluthgrabens unter möglichster Benntzung der bereits verhandenen Gräben von der Inster aufwärts bis zur Wasserscheide angenommen und in der durch das Thal führenden Skaticken-Laugaller Strafse ein Siel, um die Einströmung der Sommerfluthen auz der Inster in das genannte Thal verhindern zu können. Um in trockenen Zeiten dem Pregel das Insterwasser ohne Schüdigung der beabsichtigten Melioration zuführen zu können, hatte Kuckuck in seinem Entwurf noch die Anlage eines beweglichen Wehrs im Instercanal bei Nettienen mit einer Staubihe von 2.4 m vorgesehen und seitlich im Leitdeiche ein Siel von 2,5 gm Durchlafsöffnung, dnrch welches das angestaute Insterwasser in den Pregel abgelassen werden konnte.

Nach den gefertigten Anschlägen sollten die Ausführungskosten für diese ebenso zweckmäßigen als bedeutenden Meliorationsanlagen betragen:

- für den neuen Instereanal von Georgenburg abwärts ist zur Mindung in den Preçel einschließlich der Verlegung des Pregels bei Nettienen, für Henstellung des Leitdsiches, der Brücken und Fähren, des Wehrs und Siels bei Nettienen sowie für alle Grund- und Nutzungs-Entschädigung, Bauleitung unw.
- 2. für sämtliche Regelungs- und Meliorationsarbeiten im Insterhale und an den Seitenzuffüssen ven Georgenburg aufwärts bis Staticken und im Laugaller Seitenthale einschliefalich aller Nebenkosten . . . . 222300 "

znsammen 722700.4.

somit im Vergleich mit dem Wiebe-Kuckuckschen Entwurf 162 300 , # weniger.

Anders hatte freilich für die Durchführung seines Enuurfs überschäfglich nur 486900. As, also nach der weiteren Vernnechtigung von Kuckuck 295800. As zu wenig berechnet. Eliervon entfallen aber nur 01500. As auf den Insterenal haupstächlich für inswischen geutigenen Arbeitsüben und für die mehr geplante Wehr- und Siehanlage bei Nettienen, während er größere Theil der Mehrokent im Betrage von 174300. As auf die Mellerationsanlagen im Insterethale entfallt, für welche Anders in seinem Urberschäuge nur den sehr geringen Betrag von 48000. Au genommen hatte.

Bei der dann im Monat Februar 1869 abgehaltenen Fersammlung der Betheiligten wurde der Anders-Kuchucksche Entwurf von sämtlichen Anwöhnern des Insterhalse unbedingt gutgebeißen und von densellen beantragt, unvernäglich auf Grund desselben eine Meliorations-Geronsenschaft zu bilden. Mit gleicher Einstimmigkeit und Entschiedenbeit wurde aber von den Anwohnern des Pregels gegen denselhen Einspruch erhoben und gleichzeitig von diesen in Gemeinschaft mit den Vertretern der Stadt Insterburg darauf angetragen, einen neuen Plan dahin ausarbeiten zu lassen, dass die Bubainer Mühlen angekauft, unter Fortfall des Mühlenstaues daselbst der Pregel bis Insterburg canalisirt und ein Wehr oberhalb Insterburg erbaut werden solle. Hierbei hoffte man die Wasserkraft der Bubainer Mühlen für etwa 100 000 Thaler erwerben und einen Theil dieses Kaufgeldes in dem Werth der Wasserkraft wiederempfangen zu können, welche bei dem oberhalb Insterburg zu errichtenden Wehr gewonnen werden sollte. Als besonderer Vorzug für diesen Plan wurde noch hervorgehoben, daß bei dessen Ausführung der bereits im Entwurf vorliegende und auf rund 70000 Thaler veranschlagte Neuban der Bubainer Schiffsschleuse entbehrlich werde und neben dieser Summe auch noch sonstige Stromregelungskosten erspart werden könnten, und zu erhoffen stehe, dafs der Strombaufischs diese ersparten Baukosten als Beitrag zum Ankauf der Bubainer Mühlen bezw. zur Ausführung des Meliorationsentwurfs bewilligen werde. In solcher Weise glanbte man dieses Vorhaben mit wesentlich geringeren Kosten, als für den Anders-Kuckuckschen und Wiebe-Kuckuckschen Plan berechnet seien, durchführen und überdies auch noch eine für den Dampfschiffverkehr geeignete Wasserstrafse biz Insterburg schaffen zu können. Auch dieser Entwurf war bereits früher bei der ersten Andersschen Vorlage zur Sprache gekommen und näher erörtert worden.

Die Abtheilung für Bauwesen im Handelsministerjum hatte schon in ihrem Gutachten vom August 1855 neben den von der Durchführung dieses Entwurfs zu erwartenden Vortheilen auf die demselben entgegenstehenden Bedenken hingewiesen, besonders darauf, daß durch die große Senkung des Wasserspiegels zwischen Groß-Bubainen und Insterburg von 2.5 m die nebenliegenden Pregelwiesen zu trocken, die Schiffahrt nach Insterhurg wenigstens eine Zeit lang gunz unterhrochen und die zur Verbesserung derselben bisher verwendeten großen Kosten nutzlos werden dürften. Es würde ein 21/4 m tieferes Flussbett auf 12 km Länge ausgebaggert und die neuen Ufer würden gegen Abbruch gesichert werden müssen; die Bubainer Mühlen würden bei ihrer bedeutenden Wasserkraft nur für einen sehr hoben Kaufpreis zu erlangen sein und der Werth der durch Anlage eines neuen Stauwehrs oberhalb Insterhnrg zu gewinnenden Wasserkraft würde jedenfalls nur in einem geringen Verhältnisse zu den aufzuwendenden Kosten stehen. Eine genauere Benrtheilung der Kosten sowie der Vortheile und Nachtheile dieses Entwurfs ware zwar erst nach einer weiteren Bearbeitung und Veranschlagung möglich, jedoch stehe kaum zu erwarten, daß die Kosten geringer sein würden, als bei dem geplanten Instercanal, dessen günstiger Erfolg von keiner Seite bezweifelt werde. Da aber dieser neue Vorschlag wohl geeignet erschien, alle Betheiligten zu vereinigen, und nachdem das früher dagegen vorgebrachte Bedenken, dass dadurch die Pregelwiesen zu trocken gelegt werden könnten, von denselben selbst nicht mehr aufrecht erhalten wurde, glaubte auch die Gumbinner Regierung, diesem Entwurf naher treten zu müssen, und beauftragte mit Genehmigung des Ministers für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten den damaligen Kreis-Baninspector in Insterburg, jetzigen Regierungs- und Baursth in Schleswig, Becker, von dem bereits die erste Anregung zu diesem Entwurfe ausgegangen war, mit dessen Ausarbeitung und Veranschlagung. e) Der Entwurf von Becker.

Dem erhalbrens Auftrage kam Becker bis zum Mai 1869 anch. Der Schwerpunkt des von ihm berreiteten Meisrationa-Entwurfs beruhte in der gatalichen Beseitigung des 
Mitheumanes in Groß-Babniene und Verlegung desentben nach 
Insterburg, um bierelarch das für eine zweckmäfzige und rollstindige Abwässerung des unterva Insterbales nothwendige 
Gefülle an gewinnen. Hierar umwie eine Senkung des Pregelwasserspiegels an der Insternstüdung bei gewöhnlichem nichtigene 
Sommervanser von 2,0 m und bei mittlerem Sommervanser von 1,67 m für nötbig und auch für genügend erschtet, während das zukfunftige höchste Sommervanser bis zu 2,04 m am 
Pegel von Goorgenburg und 3,76 m am Pegel in Groß-Buhainen 
gwenett werden sollte.

Zu diesem Zwecke war eine durchgebende Vertiefung und Canalisirung des Pregels zwischen Insterburg und Groß-Bubainen mit regelmäßigem, den abzuführenden Wassermassen entsprechend zu erweiterndem Durchflussprofil vorgesehen. Mit Rücksicht auf die Schiffahrt, für welche bei gewöhnlichem niedrigen Sommerwasserstande eine Fahrtiefe von 1,4 m angenommen war, sollte die Sohle des mit zweifacher Böschungsaulage vertieften Flußsbettes auf der genannten Flufsstrecke durchgebendz eine Breite von 15,7 m und ein gleichmäßiges Gefällverhättniß von 1:6500 erhalten, wobei deren Höhenlage am Pegel in Insterburg auf -2.2 m und am Pegel in Groß-Bubainen auf -0.31 m angenommen war. Von der Instermündung abwärts bis Grofs-Bubainen war in der ungeführen Höhe des zukünstigen Mittelwassers eine der beabsichtigten Senkung des Sommerhochwassers entsprechende seitliche Erweiterung des Flufsprofils angenommen. welche thunlichst nur an einer Flusseite, wie es der Oertlichkeit am besten entsprach, ausgeführt werden sollte, um den Grunderwerb hierdurch zu ermäßigen und die vorhandenen, mit Weidenwuchs gedeckten Flussufer so weit als möglich unberührt zu lassen. Für diese Profilerweiterung war eine anderthalbfache Böschungsanlage und eine Deckung der neuen Böschung mit Weidenspreutlage vorgesehen, während dagegen die Sohle der Profilerweiterung statt durch Weiden durch Graswuchs festgelegt werden sollte, um eine allmähliche Wiedererhöhung zu vermeiden.

In der zwischen Insterburg und Kleiu-Bubainen mit Rücksicht auf die Schiffahrt bereits geregelten Pregelstrecke sollten die Buhnen thunlichst erhalten bleiben und, wenn deren Senkung infolge der ansehnlichen Vertiefung der Stromringe von selbst nicht genügend eintrete, entsprechend abgetragen und deren Köpfe bis zu der angenommenen Schlenbreite von 15.7 m mit zweifacher Böschungsunlage ausgebaut werden. Die ausgebaggerten Erdmassen sollten theilweise zwischen den Buhnen, soweit das angenommene Normalprofil dieses gestattet, verschüttet, theilweise zur Ausfüllung von tieferen Flächen in den Seitenländereien verwendet, zum größeren Theil aber mit den aus der oberen Profilerweiterung auszuschachtenden Erdmassen zusammen seitwärts längs dem Flnfslaufe anfgeschüttet werden. Damit diese Schüttungen die Frühjahrsüberfluthungen nicht hinderten, sollten dieselben abwechselnd nur auf einer Seite des Flusses aufgeführt werden. Für die Regelungs- und Eindeichungs-Arbeiten im Insterthale hatte Becker den unter d) beschriebenen Meliorationsentwurf von Kuckuck zu Grunde gelegt und angenommen, dafz letzterer von Pelleningken aufwärts ganz nnverändert zur Ausführung kommen sollte, während weiter 35\*

unterhalb his Georgenburg und darüber hinaus bis urz Einmündung in den Progel das für die Inster-Regelvag von
Kuckuck angenommens Soldengefülle-Verhältniße von 1:5750
von Becker auf 1:7200 vermindert werden mafiche, um an der
Insternmänung in der Höhe der vertieftes Sohle des Pregels
auszalnafen. Peren Inste Kuckuck eine Senhung des bichehten
Inster-Sommerhochwausers bei Georgenburg auf +1,30 m an
Pepel und Becker nur eine selech auf +2,04 m an Pepel angenommen, verhalb in dem Beckerschen Extrust auf eine estsprechende böhere Lage der Sommerheite bei Georgenburg
Bedacht genommen werden mulste. Der für die Durchführung
dieses Planes nöthige Kostenanfrand var von Becker auf
31500 Talker der Geor Pud-Stoß A. berechnet, von denen ent-

- auf die Erd-, Bagger-, Böschungs- and Regelungsarbeiten am Progel zwischen Insterburg und Groß-Bubninen einschliefslich aller Grund- nud Nutzungs-Entschädigung sowie des Neuhaues eines massiren Grundwehrs bei Insterburg, der Kosten für die Bauleitung und Aufsicht usw.
- auf die sämtlichen Regelungs- und Meliorationsarbeiten im Insterthale von der Einmünkung der Inster in der Presel aufsätzs bis Skaticken und im Laugaller Seitenthale his nur Wasserscheide einschliefalich aller Nebenkotete

Der Neubau dieser Schiffsschleuse bei Bubainen in gerößeren Ahmessungen, beirerer Lage und anderer Bauart, als die bestebende, war attmich seben klaget eine allgemein erkamte Nothenendigkeit, indem die bestehende Schleuse bei niedrigem Semmersmasentande infolge der zu hohen Lage der Unterdrempels und der Kammervohle die Schiffahrt nicht nur beläufigt, sondern oft vollständig auterbrach. Deungemäß war bereits im Jahrs 1807 ein von den verschiedenen Behörden und auf 72700 Thaler oder 218 100 .4 veranschlagt worden, von denen nach den anfgewältlen Berehmungen 1992 Thaler oder 57706 .4 anf die Verpflichtungen der Bubainer Mühlen, der Bost auf der Rost auf der Masserbanktungen antiden.

Nach Vernahme einiger bei der Prüfung seitens des Regierrungs- und Buraths v. Derschau als nöthig erkannten Berichtigungen und Erglanungen wurde der Beckerche Entwurf im April 1670 den Haupbetheiligten vorgeigt und von denselben im allegmeinen als zur Meliorathen des Insterthales geeignet angenommen, worauf dessem Geschmirgung bei dem Minister der landvirfuberhaftlichen Angeleigenbeiten anachgesocht und gleichzeitig von dem Handelminister ein Zachfuf von 216 000 , & für die durch Ausführung der Melioration in Wegfall kommende Schiffahrtsschleuse und für Herbeiführung noch anderer Schiffahrtsverbesserungen erbeten wurde. Zur bautechnischen Nachprüfung des Beckerschen Meliorationsentwurfs wurde dann runachst noch eine örtliche Prüfung für nethwendig erachtet, welche von dem Gebeimen Ober-Baurath Lüddecke im August 1871 vorgenommen wurde. Bei dieser ergab sich, dass der Entwurf wohl greignet sei, den Uebelständen der unzeitigen Ueberschwemmungen im Insterthale und der Pregelwiesen dauernd Abhülfe zu schaffen und daß die Unterlagen anch zur Verhandlung mit den Betheiligten genügten. Ferner erschien die Annahme gerechtfertigt, daß infolge der fraglichen Melioration der Schiffahrt kein Hinderniß entstehe und die Fahrwassertiefe in der bezüglichen Pregelstrecke nicht werde vermindert werden; doch wurden andererseits noch mancherlei Vervollständigungen und Ergänzungen der Entwurfsarbeiten für erforderlich erachtet, um den Werth der aus der Ausführung der Melioration für die Wasserbauverwaltung zu gewärtigenden Vortheile und Nachtheile bemessen zu können. Diese Ergänzung der Auschlagsausarbeitung wurde hiernach von Becker bis Ende März 1872 bewirkt und gleichzeitig das Betheilungsgebiet näher festgestellt, auch wurden die Verhandlungen über die Bildung eines Verbandes zur Ausführung des Beckerschen Entwurfs nach der maßgebenden Anweisung vom 10. October 1857 weitergeführt.

Bei der ersten Veranschlagung hatte Becker vorausgesetzt, dass in betreff der Bubainer Mühlen mit dem Besitzer ein Abkommen dahin getroffen werden könne, dass demselben die bei Insterburg zu schaffende Wasserkraft mit einem Staurechte von 2.2 m am Pegel in Insterburg und außerdem für die Verlegung der Bubainer Mühlenwerke mit allen Nebenbaulichkeiten eine Summe von 150000 . gewährt werde: ferner, daß die Wasserbauverwaltung den für den Neubau der Bubainer Schaffsschleuse veranschlagten Kostenbetrag von 216 000 . Munverkürzt für das Unternehmen zur Verfügung stellen würde. Beide Voraussetzungen erwiesen sich bei den bezüglichen Verhandlungen als nazutreffend. Der Besitzer der Mühlen forderte nämlich für das ganze Werk mit Einschluss der Wasserkraft die Summe von 240000 Thaler oder 720000 . M., während der Handelsminister unter Hinweis auf mancherlei Mehrkosten, die anderweit bei Ausführung des Meliorationsentwurfs der Wasserbanverwaltung erwachsen würden, sich nur zur Hergabe von 150 000 , 4. bereit erklärte. Die Gesamtkostensumme erhöhte sich hierdurch von 946800 A auf 1516800 A, also um 720000 - 150000 - 570000 A, die bis auf den vom Handelsminister in Aussicht gestellten Staatszuschnfs von 150 000 A. also mit 1366800. A allein vom Verbande getragen werden sollten. Dagregen sollte freilich letzterer im Besitze der Babainer Mühlen und der Wasserkraft bei Insterburg bleiben, deren Gesamtwerth Becker - entschieden viel zu hoch - mit 221 000 Thaler oder 663 000 . 4 in Ansatz brachte. Das Meliorationsgebiet betrug nach einer neueren Zusammenstellung 14862 Morgen oder rand 3715 ha und sollte 20 Güter und 36 Gemeinden einschließlich der Stadt Insterburg umfassen.

In der demnfebst im Mai 1872 stattgehabten Verhandlung der Betheiligten erklärten sich nur mehr die Besitzer von 1932 ha — also nur eine sehr schwache Mehrheit des Besitzstandes — für den Entwurf und vollrog das Statzt unter den ansderücklichen Vorsbehalte.

- dafs der Genossenschaft das ganze erforderliche Capital von 455 600 Thaler seitens des Staates zu den üblichen billigsten Bedingungen dargeliehen würde, und
- daß es dereieben gelänge, die Mahleswerke bei Bubainen vom Herzoge von Anhalt zu dem früher verlangten Preise von 240000 Thaler zu erwerben, von weichem Angebot jedoch der General-Bevollmächtigto des Herzogs bereits wieder zurückextreten war.

Der Klinister für landwirthschaftliche Angelegenheiten erklitre, die Allerbehate Genchlingung zu dem vorgelegen Verbendentatute mit diesen beiden Bedingungen nicht nachmehen zu können, und verlangte zunächst deven Zurteknahme. In der hierauf Ende Juni 1872 von neuem abgehaltenen Verhandlung sprach sich seben eine sutschiedene Mehrheit der Betheitgten gegen die Durzfühltung der Unternehmens aus und es mutite deskulb vorlindig von der Bildung einer Genossensichaft Abstand genommen werden.

In der Erwartung, daß es bei fortgesetzten Verhandlungen doch noch gelingen werde, für die Melioration des Insterthales nach diesem Entwurfe die Zustimmung der Mehrheit der betheiligten Grundbesitzer zu gewinnen, wurde auf Antrag der Gumbinner Regierung im Herbste 1872 zunächst von dem Handelsminister genehmigt, daß die Angerapp-Brücke in Insterburg bei dem bevorstehenden Neuban so tief gegründet werden sollte, wie jener Entwurf dies mit Rücksicht auf die beabsichtigte Vertiefung der Flufssohle daselbst erfordere. Auch erklärte der Minister für Landwirthschaft sich mit der Zusammenberufung einer gemischten Commission geeigneter technischer und ökonomischer Sachverständigen einverstanden, welche die Einträglichkeit und die Sicherheit des Unternehmens, sowie die Einwendungen der Betheiligten und insbesondere auch den schwierigen Goldpunkt eingehend prüfen und begutachten sollten, um hiernach erwägen zu können, in welchem Masse das Unternehmen aus Staatsmitteln zu fördern sein dürfte. Unter dem Vorsitze des Commissarius des landwirthschaftlichen Ministeriums, Geheimen Ober-Regierungsrath Dannemann, trat im September 1873 diese Commission, welche aus drei wasserbautechnischen - unter diesen Kucknek und Becker -, zwei landwirthschaftlichen und je einem gewerblichen und mühlenbautechnischen Sachverständigen bestand, in Insterburg zusammen und gab nach eingebender örtlicher Besichtigung ihr Gutachten auf Grund bestimmter Fragen im allgemeinen in günstigem Sinne für den Beckerschen Entwurf ab. Zunächst wurde zwar die Möglichkeit zugegeben, dass die Wassermassen der Angerapp und Inster nach Beseitigung des Staues Bubainen rascher durchströmen würden und infolge dessen unterhalb eine geringe Hebung des Wasserstandes zeitweise eintreten könne. Doch würde diese wohl so unbedeutend sein, daß sie kaum nachzuweisen sein dürfte; andererseits würden die Grundstücke unterhalb Bubainen um dieselbe Zeit, um welche die Ueberfluthung zeitiger einträte, auch früher von derselben befreit werden. Ueberhaupt seien für die unterhalb Bubainen betheiligten Pregelwiesenbesitzer nicht Nachtheile zu befürchten, für welche sie begründete Entschädigungsansprüche erheben könnten. Durch die Ausführung des Meliorationsentwurfs seien für die Schiffahrt keinerlei Nachtheile zu befürchten, im Gegentheil werde dieselbe eine wesentliche Erleichterung erfahren, wenn die Schiffsschleuse bei Bubainen, die in ihrem mangelhaften Zustande nur ein Schiffahrtshindernifs abgebe, ganzlich beseitigt und die Fahrrinne bis Insterburg geregelt

und vortheilhafter gestaltet werde; auch sei durch die Verlegung des Stanes nach Insterburg die Gelegenheit geboten, bei ausnahmsweise niedrigen Wasserständen durch Oeffnen der Schleusen der Flufsstrecke unterhalb zeitweise etwas mehr Wasser zuzuführen. um hier den Wasserstand für die Schiffe augenblicklich zu heben Der Beckersche Entwurf sei, wenn die erstrebten Zwecke vollständig erreicht werden sollten, in der technischen Anordnung nicht zu trennen, und deshalb sei eine hierven unabhängige Melioration des oberen Insterthales nicht zu empfehlen, wenn auch in der Verwaltung eine Trennung des oberen und unteren Insterthales zur Durchführung des Unternehmens wünschenswerth erscheine. Die von Becker im Anschlage vom Mai 1869 und den Nachträgen berechneten Kosten seien in Anbetracht der inzwischen eingetretenen Preissteigerungen nicht mehr ausreichend, und die Kosten der Melioration im engeren Sinne würden sich um etwa 58000 Thaler oder 174000 & erhöhen, also voraussichtlich den Betrag von 323000 Thalern oder 969000 .4 und nach Abzug des seitens des Handelsministers in Aussicht gestellten Beitrags von 150000 4 die Höhe von 273000 Thaler oder 819000 A als den von der Genossenschaft aufzubringenden Theil erreichen; die Kosten für die Aufhebung der Bubainer Stauwerke wurden aber selbst für den Fall der Enteignung der Mühlen mit 240000 Thaler oder 720000 .K. für vollständig genügend erachtet. Die Einnahme für die vorhandenen Gebäude und Triebwerke in Bubainen könnten aber 19 000 Thir. und der Werth des bei Insterburg vorgesehenen Mühlenstaues höchstens nur mit . . . . . 100 000

in Richeinnahme konnen, nofah aur och ein 12000 Thi.
in Richeinnahme konnen, nofah aur och ein Ausfall von 121000 Thaler zu decken bleiben wirhe, abs 102000 Thaler mehr als nach der Annahme von Becker. Das aufrubriegende Capital sei comit auf 273000 +121000 — 3364000 Thaler oder rund auf 400000 Thaler — 1200000, & anausbeimen, Rir wickless an Jahressinen um Glüngesbetrigen zu 5½ p.Ct. jährlich aufrabringen seien . 22000 Thi. Tr. Unterhaltung um Verwaltung . 3000 n.

oder 75 000 . &, sodafa dio jährlichen Beitrige der Betheiligem für ein Flächenhektar durcheinheiltich rund 7 Thl.  $\sim 21$  . & betragen würden, während der durch die Melioration zu erstellende Reinring des ganzen Meliorationsgebiere für einen Flächenhektar noch auf etwa 2 Thlr. oder 6 . & ausmehmen est Schließeite jaulbei die Commission zu den hindiger als im früheren Jahren wiederkehrenden Summerüberfültungsa sowie aus der Gestaltung-der Pregelufer und des Meliorationsgebietes den Schluft ziehen ru müssen, dafa die zur Schliftbarmachung erfolgte Eineugung der Fluisprofile des Pregeluder und deur Buhnennaligen höckst nachheilig auf die Vorfuth eingewirkt und eine beschleunigte Versumpfung des Insterhales herbiegführt habe.  $\rangle$  Diese in keiner Weise erwissene

<sup>7)</sup> Die bildliche Darstellung der an den Pegda bei Pelleningen, Goropsburg, Instrütung und G.-Publacien in den Jahren 1948 bis 1851 beobachten hichsten und niedrigsber Sommerwasserstade niese jeder Jahren, sowie nech der mittelren aus den Banselphren, ana der auf einander folgeselen funfahrene Zoritzumen und schlicht nas der gusses 60 jahrigen Hochschungsseit auf Blatt 05 geglande, aber anz hichte wiene begründere Behauptung, dich pelle um Vortheld ers Schlicht ausgeführter Rogistige einer Fluidaufer und verholt der Schlicht ausgeführter Rogistige einer Fluidaufer

Behauptung, die sich auch schon in der Denkschrift von Wiebe vorfindet, gab im Jahre 1880 dem Gutsbesitzer Hasperg in Szieleitschen und 41 anderen Wiesenbesitzern im Insterthale Veranlassung zu einer Schadenersatz-Kinge gegen den Wasserbaufiscus, gegen Simpson-Georgenburg und Nettienen und Brandes-Althof wegen angeblicher Störung der Vorfluth im Insterthale durch die seitens der Verklagten angelogten Regelungsbuhnen und Uferbauten am Pregel, welche zwar vom Landgericht in Insterburg im Jahre 1883 als unbegründet abgewiesen wurde, aber gegenwärtig noch in der Berufungsinstanz am Oberlandesgericht in Königsberg schwebt. Ferner hielt die Commission es für unzweifelhaft, dafs, falls die Fluthverhältnisse des Inster- und Pregelthales bis zu den Bulainer Mühlen nicht durchgreifend verbessert würden, eine wesentliche Verschlechterung der im Mcliorationsgebiete belegenen Grundstücko in immer zunehmendem Grade nothwendigerweise eintreten müsse.

Da nach diesem Gutachten die Einstallichkeit des Unterenheunes, besondere in Röckscht auf die nicht zu gewährleistenden Erfolge der Melientien, sowie auch auf die zienlich zweifenkten Veraussetzungen des Gutachten bezöglich des Erzerbs der Butsiner Mütlenwerke und einer Wickererwerthung der Wasserkraft durch eine neue Anlage bei Insterburg wenig günstig erschien, so beschränkte sich die onnbinner Regieung im Einwestandniese des Berra Ministers für Laudwirthschaft vorläufig darauf, das Gutachten der Sachweständigen-Commission seinem wesentlichen Inhalte nach und aufserdem die Zusammenstellung der Ergebnisse desselben benglich der Einstallicheit den Betheligten durch Druck-Exemplare bekannt zu geben und deren weitere Entschließungen in dieser Anzelsenheit abzuwarten.

Anfangs 1875 wurde sodann seitens einer Anzahl bekullighter Bewohner des Insterbales eine Petition an das Haus der Abgeordneten gerichtet, in weicher die Ritsteller und Grund der in derselben angezogenen, aus dem Zosanmenhange herausgesommenen Antalsseungen in der Wiebeschen Denkehnfrt vom Juli 1864 und in dem Outschten der Sachder Versumpfung des Insterthales bezw. die steigende EXböhung dew Masserpiegels und der Sohle des Pregels, neben dem Bubainer Mühlenstan, wesentlich der Einengung des Strouse zu seiner Schiffbarmsehung dere Hahnbeanfagen beimessen und deshalb die Staatsregierung für verpflicher eruchten zu düffern glaubten, den Stromlauf des Pregist von Insterburg ab in einen solchen Zastand versetzen zu lassen, daß dadurch die vorgenommenen Einengungen beseitigt werde und der Plais wieder in Stand gesetzt werde, sowohl das eigene, als auch das ihm zuströmende Hochwasser der Inster, mit genütgender Schnelligheit absurfahren.

Ueber die in der Petition, welche nach dem Beschlusse des Abgeordnetenhauses vom Juni 1875 der Königlichen Staatsrogierung zur Erwägung überwiesen wurde, enthaltenen Ausführungen und Behauptungen waren seitens des Herrn Handels-Ministers sofort die sorgfältigsten und eingehendsten Erhebungen angeordnet worden. Nach deren Ergebniß, welches bei der Berathung über die Petition sowohl in der Commission, als auch im Plenum des Abgeordnetenhauses ausführlich mitgetheilt wurde, konnte die Behauptung nicht als eine berechtigte anerkannt werden, daß die zu Gunsten der Schiffahrt ausgeführten Regelungsarbeiten im Pregel für das Insterthal nachtheilige Veränderungen herbeigeführt hätten; es wurden vielmehr die hauptsächlichen Ursachen der allmählich eingetretenen Versumpfung des Insterthales besonders in den ungünstigen Vorfluth- und Gefäll-Verhältnissen der Angerapp und Inster, und ferner in der lange vor Beginn der Regelungsbauten am Pregel im ausgedehnten Maße seitens der anliegenden Grundbesitzer vorgenommenen Erhöhung und theilweise Bedeichung der Ufer gefunden.

Im Januar 1876 veranlasste der Herr Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten eine wiederholte Aufnahme der Verhandlungen mit den Betheiligten bezüglich des Beckerschen Meliorationsentwurfs, weniger in der Erwartung. hieraus eine Mehrheit der betheiligten Grundbesitzer für dasselbe, als dadurch eine größere Klarheit zu gewinnen, ob und inwieweit es sich empfehle, auf den Anders-Kuckuckschen Entwurf wieder zurückzukommen, und ob, beziehungsweise unter welchen etwaigen Vorbedingungen, die Anwohner der Inster zu diesem Zwecke eine Meliorations-Genossenschaft zu bilden geneigt seien. Zugleich wurde der Auftrag ertheilt, über die Entstehung einiger das Pregelbett einschränkenden Dämme in den Gemarkungen Nettienen, Leipeningken und Zwion sorgfältige Ermittlungen anzustellen, besonders darüber, von wem diese Dämme angelegt worden und unterhalten werden und ob zu deren Anlage und etwaigen Veränderungen die nach dem Deichgesetze vom 28. Januar 1848 erforderliche Genehmigung eingeholt worden sei und ob verneinendenfalls eine zwangsweise Wiederherstellung des früheren Zustandes berbeisreführt werden könne. In der darauf Mitte Juni 1876 stattgehabten Verhandlung lehnten die Betheiligten die Ausführung des Beckerschen Entwurfs in seinem ganzen Umfange bezw. auf ihre alleinige Kosten einstimmig ab; dagegen erklärten sie sich der überwiegenden Mehrheit nach unter ausdrücklicher Zugrundelegung dieses Entwurfs bereit, eine Genossenschaft zu dem Zwecke zu bilden, den Lanf der Inster zu regeln, sobald die Staatsregierung, als Eigenthümer des Pregelflusses, in diesem, ohne Heranziehung der Inster-Genossen, diejenigen Anlagen ausführe, welche erforderlich seien, dem Insterthale genügende Vorfluth zu schaffen. Dieselben glaubten zunächst einen gerechten Auspruch auf die Wiederherstellung des ehemaligen besseren Zustandes des Pregelflusses, der vom Wasserbaufis-

mittels linknereinkunten naturgemäß eine damerde Erkbüung des Wasserspiegels und meist eine Schäugen der Landerthechaft zur Felge haben mässe, in dem vorliegendes Edle zutreffend ist. Hitte Felge haben mässe, in dem vorliegendes Edle zutreffend ist. Hitte greichte der Schäugen des Schere Projects durch blahmenslagen eine beleinede Erkbüung des Wasserspiegels hervorgerufen, so milität dieselbas mit dieselbas die

cus zu Gunsten der Schiffishrt seit einer Reihe von Jahren durch Bahnen und Dammbusten wesenlicht verschiebeter sei, durch Bahnen und dann anch, auf das der Staat betrefft der allgemeinen Landspräge sich verpflichtet fühlen misses, die Malicration des Insterchtales zu erraglichent andermaßis auf dessen Entwissenung, gleich viel welcher Plan auch zu Grunde gelegt werde, zu hör sich siehe siehen Mittellen auf den dessen Entwissenung siehen Mittellen zu der der Berbeiligten zur Ausführung zu bringen oder die Zinnen für die anderweitig unfannehenden Darleiben aus den zu erwartenden Mehretzen decken zu können.

Mit Berugsahme auf diese Ausführungen wurde auch die Wiederunfahme des Anders-Ruchuschen Estwurfs abgelehnt. Bestiglich der im Fregelthal vorbandenen Dümme wurde fertgestellt, das dieselben zum Theil von den betreffenden Besitzern, zum Theil von Wasserbaufiscus angeget waren und unterhalten wurden. Obt und inwieweit hierzu die erforderliche Geschmigung nach dem Deichgesstus ertellt war, konnt sicht ermittlich werden; oben erhellt wirden der erforderlicht gestigtig mit Rücksicht auf die Förderung deres stehtigen Beseitigung mit Rücksicht auf die Förderung der Schiffkart nicht zitätlich.

Nach den von den Betheiligten abgegebenen Erklärungen konnten die bisherigen Entwurfsvorlagen sämtlich als gefallen betrachten werden und es trat nunmehr wieder zunächst der Neubau der Schiffahrtsschleuse bei Gr.-Bubainen in den Vordergrund, da die Baufälligkeit und die zu hohe Lage der alten hölzernen Schleuse der Schiffahrt immer mehr lästig und hinderlich wurde. Der Herr Handelsminister ordnete deshalb im Juli 1877 zunächst an, mit dem Besitzer des Gutes Gr. - Bubainen, dem Herzog von Anhalt, welchem gemäß Erbpachtvertrages die betriebsfähige Unterhaltung der vorhandenen Schiffahrtsschleuse oblag, über die Bedingungen der Bauausführung bezw. über die von der Staatskasse zu übernehmenden Leistungen bei einem etwaigen dem Bedürfnisse entsprechenden Neubau in Verhandlung zu treten. Gleichzeitig wurde aus dem Kreise der Inster-Anwohner der dringende Wunsch ausgesprochen, daß mit dem bevorstehenden Neubau der baufälligen Schiffahrtsschleuse die Herstellung einer entsprechenden Grundschlouse behufs ruscherer Abführung des Insterhochwassers in Verbindung gebracht werden möge. Der Herr Minister für Landwirthschaft kam auch diesen Wünschen der Betheiligten auf dem nach ihrer Auffassung räthlichen Wege der Abhülfe insoweit entgegen, dass er wegen der Entwurfsbearbeitung einer Grundschleuse mit dem Herrn Handelsminister in Verbindung trat und zum Bau derselben eine Staatsbeihülfe von 40000 A. den Betheiligten in Aussicht stellte, dagegen aber die Ausführung derselben durch den Staat selbst ablehnte, um diesen nicht mit dem aus der Bauausführung entstehenden Entschädigungsansprüchen des Mühleneigenthümers zu belasten. Die diesfälligen Verhandlungen mit der Herzoglich dessauischen Hofkammer wurden deshalb den Betheiligten überlassen; sie führten aber zu keinem befriedigenden Ergebnifs, ebensowenig wie die von der Wasserbauverwaltung angeknüpften Verhandlungen über die Ablösung der Herzoglichen Unterhaltungspflicht der Schiffahrtsschleuse und deren Uebertragung an den Strombaufiscus.

Inzwischen wurde der Entwurf zu der Grundschleuse, deren unmittelbarer Anschlufs an den beabsichtigten Neubau der Schiffaschleuse mit Rücksicht auf die Schiffahrt nicht räthlich erschien, nach einem ausführlichen Gutachten des Geheimen Ober-Bauraths Lüddecke, worin derselbe nachwies, dafs die Anlage der Grundschlouse nur von geringem Nutzen sein würde, ausgearbeitet und mit einer Kostensumme von 26000 . K. veranschlagt, worauf dasselle im September 1879 dem Herra Minister für Handel einerschiet wurde.

Die dem Landtag zur Erläuterung des Etats der Bauverwaltung im October 1880 vorgelegte Denkschrift über Flufsregulirungen, in welcher die Regelung des oberen Pregels lediglich vom Standpunkte des Schiffahrtsinteresses aus beleuchtet und die Tieferlegung der Bubainer Schleuse zwar als nothwendig erkannt, aber deren Bau noch außer Betracht gelassen war, gab den Vertretern der Handelskammer in Insterburg, des Kreises und der Stadt Insterburg, des landwirthschaftlichen Centralvereins für Litthauen und Masuren, der vereinigten Pregelschiffer und der Betheiligten an der Instermelioration Veranlassung, sich in ziemlich gleichlautenden Anträgen an den Minister der öffentlichen Arbeiten zu wenden, in welchen über die Ausschliefsung des oberen Pregels von jeder weiteren Regelung, sowie über die Uebelstände Beschwerde geführt wurde, welche die Schiffshrtsschleuse in Bubainen für die Schiffahrt und deu Handel und die mit derselben verbundenen Stauanlagen für die Landespflege und die Stadt Insterburg zur Folge habe. Um den in diesen Bittschriften dargelegten verschiedenen Wünschen und Forderungen gerecht zu werden, gaben die beiden Herren Minister der öffentlichen Arbeiten und für Landwirthschaft, Domanen und Forsten mit gemeinschaftlichem Erlasse vom April 1881 der Gumbinner Regierung den Auftrag, nochmais eingehend zu prüfen und zu erörtern, auf welche Weise eine vereinigte Förderung der Schiffahrts- und Landescultur-Interessen auf die zweckmäßigste und am wenigsten kostspielige Weise auszuführen sein dürfte, und ob etwa, beziehungsweise welcher Abanderungen oder Ergänzungen der Beckersche Entwurf sowohl in technischer Beziehung als auch bezüglich der Kostenansätze bedürfe. Hierbei war wiederholt darauf hingewiesen, dass die Schiffahrt bei einer etwaigen Beseitigung der Bubainer Schleuse für längere Zeit in hohem Grade behindert und wahrscheinlich ganz unterbrochen werden würde, da eine bedeutende Vertiefung des Pregelbettes oberhalb der Schleuse stattfinden müsse, und dass hierbei voraussichtlich solche Erdmassen in Bewegung kämen, welche, wenn auch nur vorübergehend, so doch für längere Zeit große Unzuträglichkeiten und erhebliche Verflachungen der Pregelstrecke unterhalb der Schlouse veranlassen dürften. Der Störung der Schiffahrt könnte vielleicht, wenn dies ohne übermäßige Kosten möglich, dadurch vorgebeugt werden, daß an dem linken Thalrande von Bubainen aufwärts bis Insterburg ein Schiffahrtscanal angelegt werde, der zugleich den Vortheil gewähren würde, dass die am linken Pregeluser liegenden Grundstücke, in denen der Grundwasserstand durch den Fortfall des Bubainer Staues bedeutend gesenkt werde, von diesem Canal aus überrieselt werden könnten.

Zunächst wurden hiersuf die Verhandlungen wegen Ankaufs der Bubainer Mühlenanlagen mit der Herzoglich anhaltischen Hofkanmer wieder aufgenommen, um hierdurch freise Verfügung über die Wasserkraft der Mühlen zu gewinnen. Einen Brotternden Einfuß auf diese Verhandlungen übte ein im Monat August 1881 auf dem Mühlengrundstücke augebrochener Brand aus, welcher den größeren Theil der Mühlengehäude und Betriebswerke zersfeite. Hemmend waren dagegen wieder einige im Herbate 1881 an das Händelsministerium gerichtete Anträge einer Anzahl Ein- und Umwohner von Bubsinen, in welchen gegen die glandliche Aufholung der Mühlenanlagen aus gewerblichen Rücksichten ernate Bedeinks erloben wurden

Nachdem die Herzoglich anhaltische Hofkammer ihre Bedingungen zum etwaigen Ankauf der ganzen Mühlenanlagen gestellt hatte, erschien es zur Förderung dieser Angelegenheit zweckmässig, dieselbe einer mündlichen Besprechung zwischen Commissarien der betheiligten Ministerien der öffentlichen Arbeiten, für Landwirthschaft und Finanzen unter Betheiligung der Gumbinner Regierung Ende April 1882 in Insterburg selbst zu unterziehen, um gleichzeitig auch feststellen zu können, in welchem Umfange der Ankauf der dem Herzoge von Anhalt gehörigen Bubainer Mühlen erforderlich und wünschenswerth sei, wenn den bei der Regelung des Entwurfs in Frage stehenden Schiffahrts-, Landescultur- und Handels-Interessen genügt werden solle, ferner welcher Geldbetrag dafür aufgewendet werden könne, und ob es möglich sei, mit der Herzoglichen Hofkammer in Dessau zu einer vorläufigen Verständigung zu gelangen.

Da aus der in Arbeit befindlichen neuen Entwurfsaufstellung noch nicht beurtheilt werden konnte, ob ein Theil der Wasserkraft und welcher noch erhalten bleiben werde, so wurde nach der übereinstimmenden Ansicht der Berathungsmitglieder nur der Ankauf der ganzen Anlage für zweckmäßig gehalten. Zwischen dem Vertreter der Herzoglichen Hofkammer und den Ministerial-Commissarien kam dann unter Vorbehalt der Genehmigung ihrer bezüglichen Auftraggeber ein Uebereinkommen zustande, nach dem vom Königlich preufsischen Fiscus an den Herzog von Anhalt für die ganze Anlage in ihrem zeitigen Zustande ein Kaufpreis von 560 000, # gezahlt und überdies die auf derselben haftende, zu rund 50000 A abgeschätzte Verbindlichkeit zur baulichen Unterhaltung und Erneuerung der Schiffsschleuse, sowie der in dem Zuge des Bubainen-Sterkeningker Weges innerhalb der Grenzen des Mühlengrundstücks befindlichen drei Brücken übernommen werden sollte. Der bleibende Werth der Mühlenanlage nach erfolgter Regelung des Oberpregels und nach Durchführung der Instermelioration war hierbei unter Abrechnung von einem Drittel des Werths der Wasserkraft. welcher für die beabsichtigten Vorfluthsverbesserungen geopfert werden sollte, auf 398 650 . A angenommen, sodals der Betrag von 161350 ,# als ein den Landescultur-, Schiffahrt- und Handels-Interessen gewidmeter und in den Rücksichten auf deren Förderung auch gerechtfertigter Zuschufs erschien.

Inswischen waren auch entsprechend den von Cosmissarien der Ministerien der öffentlichen Arbeiten und für Landwirthschaft im August 1881 aufgestellten Gesichtspunkten die Vorarbeiten, insoweit dies zur Gewinnung einer geeigneten Vernudiage für die weitere Beurbeitung des Regebungs- und Meliorstions-Entwurfs noch nothwendig erschien, geprüh, berichtigt und erginant worden. Die Anfestigung der Entwurfnarbeiten für die Erbauung einer neuen Schiffsschleuse und eines Grundablassen bei Bubainen erfolgte im Prüjahre 1882 so zeitig, daß aufer dem vereinharten Kantpreise für die Mühlenanlage noch die erforderlichen Baugelder in den Etats - Entwurf des Jahres 1883/84 eingestellt und deren Bewilligung beim Landtage beantragt werden konnte. Die 560 000 A zum Ankauf der Mühlenanlagen wurden im Frühjahre 1883 einmüthig bewilligt. Dagegen waren schon in der Commissiens- wie auch später in der Plenar-Sitzung des Abgoordnetenhauses gegen den Bau einer Grundschleuse. sowie auch einer neuen Schiffahrtsschleuse bei Bubainen vielfache Bedenken erhoben, und erörtert worden, ob nicht die gänzliche Beseitigung aller Neuanlagen und Schleusen daselbst sowohl für die Landesmelioration als auch für die Schiffahrt das zweckmäßsigste sei. Bei dieser Ungewifsheit und da überdies noch kein bestimmter Regelungs- und Meliorationsplan vorgelegt werden konnte, lehnto das Abgeordnetenhaus die Bewilligung der geforderten Bau-Theilzahlungen für die beiden Banwerke ab.

#### Neubearboitung des Entwurfs nach Ankauf der Mühlenanlage bei Grofa-Bubainen.

Im Februar 1883 wurden von den Herren Ministern der öffentlichen Arbeiten und für Landwirthschaft zur wiederholten Prüfung der bereits berichtigten und ergänzten technischen Vorarbeiten der älteren Entwürfe bautechnische Commissarien entsendet, die nach Anhörung der Hauptbetheiligten an Ort und Stelle geeignete Anweisung zur weiteren Bearbeitung des Entwurfs zu geben beauftragt waren. Nach dem von denselben aufgestellten Programm sollten zunächst die Kosten des betreffenden Prezel-Regelungs- und Inster-Melierations-Entwurfs unter der Annahme berechnet werden, daß der Stau bei Bubainen vollständig beseitigt, dabei die Schiffbarkeit des Pregels aber bis Insterburg erhalten werde. Hierbei sollte bei dem durchschnittlich niedrigsten Wasserstande von 0,82 m am Pregel in Insterburg die Wassertiefe im Pregel bei einer Spiegelbreite von 22,6 m, welche einer Sohlenbreite von etwa 19 m entspricht, 1,1 m betragen. Für die Entwässerung der Insterwiesen wurde eine Senkung des Pregelwasserspiegels an der Instermündung von 1 m bei mittlerem Sommerwasserstande im Pregel für vollständig genügend erachtet, während aber die Sommerhochwasser von 2,83 m. auf 2 m am Pregel in Georgenburg, also um 0,83 m gesenkt werden sollten, sodaß dieselben durch die im Insterthal geplanten Sommerdeicho von den Wiesen abgehalten werden könnten. Danach wurden die einzelnen Bauausführungen überschläglich berechnet wie folgt:

a) Dio Erweiterung des Pregelbettes unterhalb der Bubainer Schlense bis zu dem Zusammenfluß mit den über das Wehr fließenden Freiwasser einschließlich Grunderwerb und Uferbefentigung usw. auf 60 000. A

b) Die Durchführung des Progeltettes durch das Hubainer Mühlengrundstück bis zu dem unter a) beseichneten Flufslauf einschließlich des kleinen Durchstichs oberhalb der Mühleninsel (auf dem Torrerschen Grundstücke) und aller Nebenkosten auf

25 000 A

30 000 .# 115 000 .# Uebertrag 115000 .#

d) Dio Vertiefung borv. Verbreiterung des Progels von Bustiene his Instathurg nach Mafigate der Ergebnisse, welche die Profilberechnung für das kleinten und das gewöhnlich böchels Sommerwasser hate, auf 1200000 "K von denen allein auf Grunderwerb und Nutrunger-Entschäftigung 120000 "K, auf Erd - und Baggerungs - Arbeiten (etwa 850000-ben Erlötzeierung) rund 824 000 "K kommen sollten. Hiervon sollten etwa 100000 chm oce etwa der vierte Theil der ausstudgegenden Massen in Rünnen

e) Die Anlage eines Wehres am oberen Ende des zu vertiefenden Pregel- und Angerapp-Bettes in der N\u00e4he der Insterburger Br\u00fccke, dessen Krone in der H\u00f6be der alten Flufssohle liegen sollte, auf

zwischen den Buhnen untergebracht, die

übrigen 750000cbm aber auf den Wiesen

oder in vorhandenen nahen Vertiefungen

abgelagert werden, zu welchem Zwecke

45 ha Bodenflächen anzukaufen bezw. zu

entschädigen waren.

zusammen von a bis e auf 1325 000 .4.

In dem voerwähnten Programm war ferner bestimmt, gleichzeitig einen anderen Eartwurf zu boarbeiten und zu vernanchägen, nach welchen die bestehende Schiffshrisstarfen möglichet urerchafert biehen und zur durch eine Senkung des Wasserspiegels um ein Moter oberhalb der Bübnine Schleuse und durch eine entsprechende Vertiefung des Flufsbettes eine Senkung des Wasserspiegels an der Insterentzindung von 0,5 m bei einem mittlerem Sommerwasserstande von 1,15 m am Pregel in Insterburg und Gr. Bubninn verbunden werden, daß der Sommerhochwasserstand bei Goorgenburg von 2,83 m, wie bei dem ersteren Entwurf, auf 2 m am Pregel dauebtz gesenkt werden Monne. Für die Ausführung dieses Entwurfs wurden dem Programm folgende Kosten thereckligtlich angenommen; dem Programm folgende Kosten thereckligtlich angenommen;

- Für den Umbau des alten 21,7 m breiten, aus einer Holzverbindung mit dazwischen gepackten Steinen bestehenden festen Mühlenwehrs bei Bubainen in ein bewegliches Wehr von 31,5 m Breite . . 60000. «
- 3. Für die Erd- und Baggerungsarbeiten zur Vertiefung beziehungsweise Verbreiterung des Pregels von Insterburg bis Ort-Bubainen mach Mafagnbe der durch Rechnung ermitteteln Profile einschliebtlich aller Nebenkosten für Grund- und Nutzungstehungen, Urefreitestigungen zuw. 1125000. A. sodafs die Gesamktonen für die Progelregelung nach diesem Entwort . . . . 1200000. A.

regelung nach diesem Entwurf . . . 1200000 . Abbetragen sollten.

Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. XXXVIII.

Nach dem Programm sollte schliefslich für die Regelung und Eindeichung der Inster und deren Nebenflüsse bezw. für die Melioration des Insterthales im engeren Sinne der Beckersche Entwurf mit den darin enthaltenen Zahlen- und Massenangaben zu Grunde gelegt und nur bei Ermittlung der Kosten die etwa inzwischen eingetretenen Aenderungen in den Preisansätzen berücksichtigt werden. Die Kosten für die Melioration des Insterthales im engeren Sinne wurden hiernach im ganzen auf 520 000 & ermittelt. Bei einem Vergleich der Ausführungskosten des Meliorationsentwurfs bei ganzlicher Beseitigung des Bubainer Staues mit dem bei nur theilweiser Beseitigung desselben war noch zu berücksichtigen. daß im letzteren Falle die mit 250000 # veranschlarte Schiffahrtsschleuse bei Gr.-Bubainen gebaut werden mußte, dagegen die mit 500 000 . A. angekaufte Mühlenanlage daselbst noch ungefähr die halbe Betriebskraft und den halben Ankaufswerth von 280000 , behielt, während bei Beseitigung des ganzen Mühlenstaues das Mühlengrundstück nebst Gebäuden nur mehr auf etwa 80000 " geschätzt werden konnte.

Das vom Staate zu bringende Opfer sollte demnach betragen:

a) bei g\u00e4nzlicher Beseitigung des Bubainer Staues
 1325000 + (560000 - 80000) = 1805000 \u00cM
 b) bei theilweiser Beseitigung des M\u00fchlenstaues

1200000 + 250000 + \frac{560000}{2} - 1730000 A.

während die Kosten der Insterthal-Melioration im engeren Sinne in beiden Fällen 520000 & betragen und von den Betheiligten übernommen werden sollten.

Bei einer im Frühighr 1883 von neuem abgehaltenen Versammlung der Betheiligten erklärten nur die Besitzer von kaum 8000 Morgen oder 2000 ha Insterwiesen Nutzen von der geplanten Melioration zu haben, sodaß hiernach auf den Hektar Meliorationsfläche 260 . Meliorationskosten im engeren Sinne und mit Rücksicht auf das vom Staate zu bringende Opfer etwa 1100 bis 1150 . A Anlagekosten kommen sollten. Die Besitzer der Pregelwiesen zwischen Insterburg und Gr.-Bubainen erklärten dagegen gelegentlich der Verhandlungen, von der geplanten Melioration keinerlei Nutzen, wohl aber infolge der beabsichtigten großen Senkung des Wasserspiegels im Pregel wegen Entziehung der Feuchtigkeit besonders in trockener Jahreszeit nur Schaden erwarten zu können, und eine Anzahl derselben meldete daraufhin schon erhebliche Ersatzansprüche an. Unter diesen keineswegs empfehlenden Umständen und noch weniger erfreulichen Aussichten auf eine baldige Ausführung der Melioration wurde die neue Entwurfsbearbeitung anfangs Mai 1883 dem Herrn Minister für Landwirthschaft, Domänen und Forsten eingereicht.

Die dringende Nothwondigkeit der Melicration, für deren Zustandekommen sich nach dem Ankauf der Bebainer Mühlenanlage und trots der hierdurch seitnas des Staats bewiesenen Bereitveilligkeit zur Hülfe bei den runkehat Berbeitigten nur 
mehr eine so geringe Theilannen und geringe Opfervilligkeit geseigt hatte, machte sich bald wieder in vollem Umfange bei dem ungewöhnlich hoben Sommerhochwasser bemerktar, welches anfangs August 1883 das ganze Insterthal
und das Pregelthal von Insterburg abwärte bis weit über
Gr-Bubainen hanas unter Wasser setatu und ihre neben der

vollen Grummeterndte auch den größten Theil der Halmund Hackfrüchte vernichtete.

Hierbei war auch der Abflüß des Pregelwassers durch die revinchen Norkitten um Wehlus gelegenen Thalengen so gebennnt, daß es bis Gr. Bubainen zurückstaute, infolge dessen hier, wis dies auch bei frührem Sommenbechwasser sichen fostgestellt wurde, der Untersehled swischen dem Üterbaum Litzerwasser zur 0,0 m betrug, während das Thal der Dreigs bis weit oberhalb Gr. Bubainen durch Statuwasser des Pregels überfullette war, welches noch 0,0 bis 6,0 m über dem von Gr.-Bubainen nach Sterkeningken führenden Thalwege stand.

#### III. Die zur Beseitigung des Gr.-Bubainer Mühlenstanes ausgeführten Arbeiten und der bis jetzt erzielte Erfolg.

In Verstehendem ist ziemlich ausführlich alles mitgethnitt, was für die Entstehungsgeschichte der weschiedenen Entwitrie der Melioration des Insterthales und zur Regelung der Zweckmaßigkeit und Durchführbarkeit eines jeden einzelnen wichtig und nothwendig erschlen. Zunkchat gebt darzus hervor, daß die Stattergeirung dieser last ein halbes Jahrhundert schwebenden Angedepenheit unausgesetzt das größte Interesse und Wohrbollen entgegenbrachte und dieselbe auf jede Weise selbst mit stetiger Erhöhung der Statsbeihildt im federn auchte.

Besonders war dieselbe bestrebt, geeignete Mittel und Wege zu finden, um die längst erkannten und vielfach beklagten Uebelstände im Insterthale dauernd abzuwenden.

Hierzu waren nach dem ziemlich übereinstimmenden Urtheile aller Sachverständigen und Betheiligten die vorbeschriebenen auf Verunlassung der Staatsregierung bearbeiteten Entwürfe wohl geeignet.

Trotadem hatte keiner derselben, auch nachdem der Staat schon im Besitze der Bubainer Mühlenanlagen und bereit war, dessen bedeutende Wasserkraft theilweise und nöthigenfalls auch ganz zum besten des Unternehmens zu opfern, Aussicht auf Durchführung als einheiteiches Ganzes.

Die Haupthindernisse waren, wie sehen oben naher ortetert, runkent die sich viellicht wiedersprechnieme Forderungen und Einwände, innbesondere die Unwillfährigheit entiger einfälleriedene Besitzer im oberen Preglettale, und die von den untekent Betheiligten wiederholt und gan noch rewiefshaften Einträglichkeit des uurerkennhar zweck-mäßigen, aber sehr kestspieligen Untersehmens höchstens nur imstande und bereit seine, die Kosten der eigentlichen Insternelioration zu tragen, es aber des Staatswegierung übersehmen haben, zusächst für eine gewinder Vorfutht im unteren Insterthale durch Beseitigung des Bubainer Mühleratuses, sowie durch Begeitung und entsprechende Previerung des Flüsbettes am oleren Pregel auf fiscalische Kosten Sorge zu tragen.

Unter diesen Umständen sah sich die Stausteregierung in Jahre 1884 veranlafst, von weiteren fruchtlosen Verhandlungen mit den Uferbesitsern abzustehen und ohne dieselben ihre weiteren Entschliefsungen zu treffen. Besonders drängten zu einer möglichest baldigen Entscheidung die schon gans unhaltbaren Zustände an der Gr. - Bubainer Schiffsschleuse, die sehen seit Jahren Gegenstand beständiger Klagen und Beschwerden der Schiffer und der Insterburger Handelskammer gewesen waren und wohl mit Recht allseitig als Hauptursache des stetigen Rückgangs des früher lebhaften Schiffsverkehrs bis Insterburg ansesehen wurden. 79

Bei der hiernach zunächst zur eingehenden Erörterung und Berathung gestellten Frage, in welcher Weise der Erwerb der Bubainer Mühlenanlagen durch den Staat für die dabei in Betracht kommenden Bedürfnisse der Landescultur und der Schiffahrt am vortheilhaftesten und nachhaltigsten verwerthet werden könnte, kamen die dabei betheiligten vier Minister, der öffentlichen Arbeiten, für Landwirthschaft, für Handel und für Finanzen, im Frühjahre 1885 zu dem Entschlusse, unter Aufgabe der bisherigen Schiffahrtsschleuse und unter Wegfall des Mühlenwehres den Stan bei Groß-Bubainen ganz zu beseitigen und dadurch den Flufslauf des Pregels dort völlig frei zu legen. Man hoffte, hierdurch eine dauernde Senkung des Wasserspiegels des Pregels oberhalb Bubainen und damit eine wesentliche Verbesserung der Vorfluthverhältnisse im oberen Pregel- und unteren Insterthale zu erreichen und gleichzeitig den Wegfall eines Hindernisses zu ermöglichen, welches sich bei der Fortdauer der bestehenden Einrichtungen, selbst wenn dieselben in ausgieliger Weise durch Stauanlagen oder durch Umbauten verbessert werden sollten, der vollen Entwicklung des Schiffahrtsverkehrs auf dem Pregel erschwerend und hemmend entgegenstellen würde.

Um das lettree zu erreichen, wurde eine einfache Beseitigung der Stananlagen nicht für genügend, vielmehr noch für erforderlich gehalten, demnachst eine Regelung des Flüflaufes an dieser Stelle bezw. ober- oder unterhalb eintreten zu lassen, um dadurch eine für Schiffsgefäße bruschbare Fahrrinne zu gewinsen.

Die weitere Regulung des oberen Pregels durch künstliche Herstellung eines der abzuführenden Hochwassermenge entsprechend vertieften und erweiterten Flußsprofils nach einem

<sup>&</sup>quot;Nich Mithellungen der Hindelskammer in Instatung sind Jahre 1831 allein an Gereirde 30 Milliones falle von Instatung sind Jahre 1831 allein an Gereirde 30 Milliones führ ein Instatung vernehnfit worden; im Jahre 1861 waren sei noch 20 Millionen Güster sehn 6 Millionen, die zur Dies versäden wurden; 1877 fishtet Instratung mit Jahn und Schiff je 10 Millionen und 1887 mit Bahn 27 Millionen und und 20 Millionen und 1885 mit Bahn 27 Millionen und um 20 Millionen mit Gehäfen als. Proper sollton Bahnione durchfahren haben, 1882 war diese Zahl aber auf 600 Berunter genagen.

der ausgearbeiteten und vorstehend unter II. beschriebene Entwürfe wurde hierbei wegen des dadurch bedingten unverhältnißmäßig hohen Kostenaufwandes nicht mehr in Aussicht genommen, vielmehr sollte die Vertiefung und Ausgleichung der Platsschle nach Beseitigung des Bubainer Mahlenstause, abgeseben von der Begelung des Fluislanfes bei Gr.-Bubainen und von hin und vielede nohlwendigen und vorzunehmenden Beggerungen, der Fluistefnumg alletst überlassen werden.

Insbesondere war in dem bezüglichen Ministerial-Erlasse vom Mai 1885 noch hervorgehoben, daß die betreffenden Herren Minister nach sorzfältiger Erwägung aller gegen die beabsichtigte gänzliche Aufhebung des Bubainer Mühlenstaues von verschiedenen Seiten vorgebrachten Bedenken keinen ausreichenden Anlasa hätten finden können, die in Bezug auf Landescultur und Schiffahrt anzustrebende Verbesserung der Strom- und Vorfluth-Verhältnisse im oberen Pregel auf einem anderen Wege, als dem der Wiederherstellung des ursprünglichen ungehemmten Flusslaufes zu suchen und die seit mehr als einem Menschenalter beklagten und allseitig als unhaltbar erkannten Uebelstände des Bubainer Mühlenstaues für das Insterthal durch einen Neubau der Schiffsschleuse für immer bestehen zu lassen. Ferner sei schon früher bei den örtlichen Erhebungen über den Beckerschen Entwurf von Sachverständigen eingehend untersucht und festgestellt worden, dass durch die beabsichtigte Aufhebung des Mühlenstaues eine Schädigung der oberhalb gelegenen Pregelwiesen ebensowenig zu befürchten sei, wie die Erhebung von Schädenansprüchen seitens deren Besitzer, da diese nicht imstande sein würden, ein wohlerworbenes Recht auf die Beibehaltung jenes Staues nachzuweisen und damit den Mühlenbesitzer an dem Aufgeben des Staues zu behindern.

Was die übertriebenen Beschwerden der an der Schiffahrt Betheiligten gegen die Beseitigung der Schiffahrtsschleuse betreffe, so entbehre deren Befürchtung, dass die Unterbrechung des Schiffbetriebes bis Insterburg sich auf eine lange Reihe von Jahren ausdehnen werde und somit der denselben betreibende Theil der Bevölkerung an seinem bisherigen Erwerb gehindert sein würde, jeder Begründung. Wenn auch die größere oder geringere Austiefung der Flußsohle in jedem Jahre von Naturereignissen, die sich im voraus nicht bestimmen ließen, namentlich von den vorhandenen Hochwassermengen und der Stärke des Stromes abhängig sein werde, so könne nach dem Urtheile der Sachverständigen doch mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden, dass die Ausgleichung des Höhenunterschiedes zwischen dem Ober- und Unterwasser der Bubainer Schleuse und die Herstellung eines gleichmässigen Gefälles sich in wenigen Jahren soweit vollziehen werde, daß die Wasserstrafse allen billigen Anforderungen wieder genüge und dem Schiffverkehr nach Insterburg dabei auch die Kosten, Zeitverluste und Schwierigkeiten der früheren Schleusendurchfahrt erspart würden. Erforderlichenfalls würde, soweit die verfügbaren Mittel gestatteten, der auf natürlichem Wege sich vollziehende Räumungsvorgang durch Baggerungen eine Unterstützung und Beschleunigung finden, wie es auch ohne große Kostenaufwendungen möglich sein werde, die etwa infolge von Unterspülungen zum Theil einsinkenden Buhnen unter Wiederverwendung des eingebauten Steinmaterials wieder aufzuheben.

En hatte deshalb bei Erwägung der Frage, ob es euspfehlenswerher erscheine, durch den Neulau der kostspieligen Schiffsschleuse zu Gunsten der Schiffahrt das Culturintensse des Insterhales fortgesotzt und dassernd zu schädigen, oder mit dem geringem Opfer einer vorblegebenden Unterbrechung des ohnehin sehon zu einer nabezu völligen Bedostungslogiebt zuruckzegungsonn Schiffahrtsbetriebes auf dem oberen Progel dem Insterhale zu helfen und zugleich die Wiederbelebung der Schiffahrt nach Insterburg durch Freilegung und Verbesserung der Schiffahrtsstraße in Aussicht zu nehmen, keinerel Zweifel obwalten können, dan die Entscheidung auf dem letzteren Wege zu suosben sei.

Sohald die über Beseitigung des Bubainer Mithlenstause wrischen den besteffenden Ministerien achtwebenden Verhandlungen einen babligen entgeltigen Absoluhs erwarten liefen, absoluhier Schriften der Schriften Absoluhs erwarten liefen, der Gumbinner Regierung den Auftrag ertheilt, die mit der benbalchitigten Beseitigung den Bubainer Möhnestause unmittellur zusammenhängenden Bausardführungen ungesätunt durch Ausstelnungen im einzelnen onschlitt festunstelln und Ausstelnungen im einzelnen onschlitt festunstelln der Schriften der Schriften der Schriften und handelt und der Schriften der Schriften schriften der Schriften und der Schriften der Schriften und der Schriften d

Als solche wurden namentlich bezeichnet:

1. die Hoertellung eines genügend breiten und tiefen nuon Pregelbettes über die vorspringende Wiesenspitze oberhalb des Mühlengrundstückes und über letzteren in der Richtung des Gerinnes der algebrannten Mühle bis zum Unterwasser der Schleuse, wie auf dem Lageplan auf Blatt 64 n\u00e4her dargostellt ist;

2. die zur Aufnahme des Pregelwassers erforderliche Querschnittserweiterung des Wasserlaufes von dem genannten Unterwasser bis zu dem Zusammenfluß mit der nach Beseitigung des Staues eingehenden Progelstrocke;

 der Bau einer mit Mastenklappe versahenen Brücke über das neue Progelbett in der Richtung des über das Mühlengrundstück von Gr.-Bubainen nach Sterkeningken führenden Woges;

4. die hochwasserfreie Durchführung dieses Woges bezu, die Anschittung und Befestigung von Wegelämmen an Stelle der heiden zu beseitigenden Holzhrücken über die Schiffsschleuse und den alten Pregellanf oberhalb des Mülhenwhrs und theilweise Zuschüttung der abgeschnittenen Flusstreken, besonders der eingebenden Schiffsschleuse;

5. die Herstellung einer Grundschwelle oberhalb der bei Insterburg über die Angerapp führenden Chaussesbrücke.

In dem Kostenüberschlage zu dem im Frühjahre 1883 bearbeiteten Entwurf, betreffend die Regelung des oberen Pregels unter der Annahme einer gänzlichen Beseitigung des Bubainer Mühlenstaues (siehe oben bei II. f) waren die unter 1., 2., 3. und 5. aufgeführten Bauausführungen generell berechnet und mit 25000 bezw. 60000, 30000 und 10000 ... zusammen mit 125 000 # veranschlagt. Die dem erwähnten Kostenüberschlage zu 1. und 2. zu Grunde gelegten Massenund Kostenberechnungen bedurften noch insofern einer Umarbeitung, als die für das Hochwasserprofil berechnete und veranschlagte Ausschachtung nach ministerieller Bestimmung in Fortfall kommen und nur das für die untere Flusstrecke angenommene Normalprofil des Pregels mit 24,5 m in der Mittelwasserhöhe und beiderseits mit etwa zweifüßiger Böschungsanlage ausgehoben worden sollte. Die hiernach angestellte genaue Massenberechnung ergab bei 1. für den olorun Durchstich über die Tornerecke Wiese einen Erdauhub von zund 11000 cheu und für den Durchstich über das Mühlengrundstück von rund 13 300 chen, also rusammen von 24 3000 chen, wichce etwa zu einem Drittel durch Haggerungen unter Wasser beseitigt und zur Annehüttung der beiderseitigen hohen auffahrterampet der nach Nr. 3 über das neue Pregulett zu erbauenden Brücke und zu den nach Nr. 4 auszefführtungen und Verrüllung der Schleuse und, insoweit als meglich, der abgeschnittenen Fluifaligte verwandet werden sollich,

Die nach Nr. 2 auszuführende Querschnittserweiterung des Unterwasseronnals ergab bei der genaueren Berechnung eine Erdauskubmasse von rund 36500 chm, von denen nur etwa ein Sechstel unter Niedrigwasser durch Bagger zu heben war.

Die nach Nr. 3 bei Gr.-Bulainen zu erbauende neue Pregelbrücke sollte nach dem Kostenüberschlage vom Jahre 1883 als hölzerne Jochbrücke mit massiven Landpfeilern, 7 m breit, hergestellt werden und zwei seitliche Geffnungen von je 13,7 m und eine mit Mastenklappe versehene Mittelöffnung von Sen Lichtweise erhalten.

Bei der weiteren Boarbeitung des Brücknentwurfes wurde mit Rücksicht darauf, daße eine hölzeren Brücke der Zerstirung durch Feuer sehr ausgesetzt ist und häufige Auslesserungen und Erneuerungen erfordert, zunächst in Erwägung gesong, ob die betreffende Fregeläriche nicht zwechnäßiger in Stein zu erbauen, als in Holz auszuführen sein dürfte.

Da sus dem Abbruch des Mühlengerinnes und der abgebrunnten Gestünde auf der Durchtichsstelle des Mühlengrundetticks das für die Brückenpfeiler erforderliche Steinmaterial fast vollständig gewonnen werden konnte, no erschlen die Herstellung massiver Pfeiler schon unter allen Unständen geboten, während durch Entwurteskinzen und vergleichende Kostenüberschläge zunächet noch ermittelt wurde, ob im brigen ein Bolbau oder ein sienerer Ueberbau mit einer oder zwei Stromöffnungen neben dem Schiffdurchlafe sich mater ermfehle.

Nachdem die Abtheilung für Bauwesen in einem längeren technischen Gutachten über die auf Grund dieser Erwägungen und Ermittlungen von der Gumbinner Regierung gestellten Antrage für den Bau der erwähnten Brücke den vorzugsweise in Vorschlag gebrachten Steinbau derselben als zweckmässig empfohlen, auch die in den vorgelegten Entwurfsskizzen angenommene Gesamtlichtweite der Durchflußöffnungen von 32,9 m, sowie auch die Höhenlage der Unterkante des Brückenüberbaues in der Durchlassöffnung von 7,16 m a. P. zu Gr.-Bubainen gebilligt und schließlich noch ein ausführliches Programm für die Bauweise und für die Ausführung der Brücke, besonders der Pfeiler gegeben hatte, ertheilte der Minister der öffentlichen Arbeiten mit Erlafs vom Ende Juni 1885 der Gumbinner Regierung den Auftrag, nach Massrabe des genannten Gutachtens mit dem Brückenbau sofort zu beginnen, damit die Pfeiler möglichst noch im Jahre 1885 hergestellt und im folgenden Frühighre der Oberbau aufgebracht werden könne. Für letzteren sollte noch ein besonderer Entwurf aufgestellt und zur Nachprüfung eingereicht werden. Ferner war bestimmt, daß auf die Verwerthung aller für den Pfeilerlau verwendbaren Materialien Bedacht genommen werden solle, welche aus den Futtermauern des Mühlengerinnes und aus den auf dem Canallande stehenden Brandrosten der Gebäude entnommen werden könnten.

In dem technischen Gutachten der Atheilung für Beuwesen war noch bestglich der Pfeiderstellung und Brückenbildung naher ausgeführt, das von den vorgelegten Entwürfen
derjenige den Vorung verdiene, bei welchem durch dis Anordnung zweier Nittlepfeider die mit Mastenklappe verwebene
Durchhäsoffung zwischen zwei Seitenöffanugen in die Mitte
Pfeiche zu liegen komme Hierete könne der Oberbau
am einfachsten und zweckmäßeigsten aus Blechträgern gebidet werden, welche die settlichen Oeffunugen überdeckten
und bis zu dem Mastendurchkab hintberragen sollten, und
für welche auf den Landpfeilern feste und auf den Mittelpfeilarn bewegliche Auflager annzordenn seien.

Die in dem Regierungsberieht ausgesprechene Befürsburg, daß durch die beiden Mitterfeiter leicht Emeroretungen veranlafst werden könnten, wurde insofern nicht als von Belaug ausgewiehen, als, falls solche wirtlich auftretten sollten, die durch Gefahren für die oberhalb gelegemen Grundstücke nicht herbeiteglichter wirdem und das Hochwasser über das breite Wirsensland und über den Sterkeningker Damm addission

Die vorgeschlagene Betongründung wurde gebilligt, doch sollte derselben möglichst nur die Breite des aufgebenden Pfeilermauerwerks' gegeben und deshalb die in den Entwurfsskizzen angenommenen Betonfangedämme fortgelassen werden. Sollte es nicht gelingen, die umschließenden Spund- bezw. Pfahlwände so dicht herzustellen, dass der Wasserspiegel 1 bis 1,5 m unter Niedrigwasser gesenkt werden könne, so stehe kein Bedenken entgegen, die Betonirung anch etwas höher heraufzuführen. Wenn Steine, Hölzer oder andere Hindernisse im Grunde die Herstellung der Pfahlwände erschweren, so sollten dieselben, falls dies nicht durch Steinzangen oder Baggern möglich, durch einen Taucher beseitigt werden, der von der Hafenbauverwaltung in Memel oder Pillau mit den nöthigen Vorrichtungen eingefordert werden könne. Bei den Landpfeilern sollten die Flügel, um Risse in den Stiramauern zu vermeiden, nicht rechtwinklig, sondern unter einem Winkel von 45 Grad an die Stirnen angeschlossen, bei den Pfeilern die Verwendung kostspieliger Quader möglichst vermieden, dieselben durchweg in Bruchsteinmauerwerk mit rauh bearbeiteten Außenflächen ausgeführt und mit einfach abgewässerten Platten ohne Gliederungen abgedeckt werden.

Die Stärke der Mittelpfeiler war in der mittleren Höbe auf 2,3 m festgesetzt, und für deren stromaufwärts gerichtete Vorköpfe sollten möglichst tief einbindende Steine gewählt werden.

Die nach diesen allgemeisen Weisungen und Vorschriftes schon anfangs August 1886 im Tagelobt und Kleinweding in Angriff genommenen Erdaushub-, Bagger- und Ramarteiten an der Orindung der vier steinerenn Brückenpfeiler schriften trotz aller Karfunstreungen und der wirksamen Hölfe des von Pilleu sofort herangenogenen Tauchers bei den behett ungdautigen, größtentheils aus Schünft, Packwark, Bauschutt und Steinen bestehenden Untergrunde an der Brückenbaustelle, veloche in einer his for mit den Auskölkung am Audusso des alten Mhlengerianos gelegen war, nur so langam vorskris, dafs ent gegen Ende Septomber mit der Betonirung des ersten Pfeilers begonnen und dioselbo bis Mitte October an dem rechtesstlipen Land- und Mitolafeiler vollandet werden konnto. Der hieranis erhoffte schnellere Fortgang der Gründungsarbeiten, becondere die behabsichtigte vollständige Fertigstellung der Betonirung und theilweise Ausführung des Pfeilernauerwerks noch vor Eintritt des Winters wurde durch das anhaltende Hichwesser des ungewöhnlich nassen Herbstes 1850 unmöglich gemacht, und es musiten die sämtlichen Arbeiten am Brückenbau sebon im October vollständig eingestellt werden, nachdem erst die Ramm- und Bagerarbeiten, Icttere bis auf einen kleinen Rest, an allen Pfeilern, und die Betonirungsarbeiten erst zur Hälfte ausgeführt waren.

Die Weiterführung des Brückenbaues wurde nach Ablauf des Frühjahr-shochwassers im Mai 1886 wieder aufgenommen, indem zunächst die Aushub- und Betonirungsarbeiten an den Pfeilern beendet und gegen Ende Mai mit dem Mauerwerk begonnen wurde.

Um ein Auspumpen der mit siemlich undichten Pfahlwänden unschlossene und unt 1 his 1,5 m unter dem Niedrigwasserspiegel ausketonirten Fundamentgruben zu ermöglichen und einen dichten Abschlüß gegen dem Wasserndrungvon aufnen während der Herstellung der Pfeilermanterweits
auf der Beteinung bis zum Wasserspiegel zu gewinnen,
wurden die Pfahlwände mit einem wasserundurchlässigen
thonigen Klei- und Schafffoden, der in dem Durchdeibe
auf der Mühleninnel gewonnen wurde, his über Wasser hinterfüllt und unsschlittet. Auf diese Weise war es möglich,
das Masserweit an stantlichen Pfeilern dans Störung bis
Ende Jail 1886 zu Ende zu führen, den erst im Mai 1886
redungenen eisernen Otserhau sobon im August desselben
Jahres sufrabringen und die Brücke bis Ende September
vollständig fortig dem Verheitz zu übergeben.

Im besonderen wird noch bestiglich der Ausführung der Bitche erwähnt, daß nuter der Gewinnung des Steinmaterials aus den Futermauern des Mühlengerinnes und aus ein auf dem Caullandes stehenden Brandresten der Orbeitstel nur die Drahuschub- und Baggemrbeiten an den Pfeilerfundsmenten in Tagelobhn, und zwar lettere bis 3 m Wassertiefe mittels Handlagger, in größerer Tiefe mit Sachbagger, Kratzen unv. unter Hülfelistung eines Tuuchers, alle anderen Arbeiten und Lieferungen von Unternehmern in Einzelverdingung bewirkt wurden.

Der von den Hafenbauten in Pillau entnommene Taucher erhielt 2,3 ... Tagelohn und überdies für jede Stunde Taucherarbeit im Helm 2 ... und ohne Helm 0.5 ...

Zur Umschliefung der Fundausentgruben wurden seharfhantig geschnittene Pfähle von 25 cm Stärke und je nach der Wassertiefe von 5 bis 8 m Länge verwendet, welche 1,5 bis 2,7 m, im Durchsehnitt 2 m tief in den festen Boden eingerammt wurden.

Verwendet wurden an jedem der beiden Landpfeiler 136 und an jedem der beiden Mittelpfeiler 93 Pfähle, susammen also 458 Pfähle mit einer Gesamtlänge von 3267 m oder einer mittleren Länge von 7,15 m, deren Anlieferung frei Benstelle 6684 & oder nuf das Meter 2,04 & kosteten. Das Einrammen sämtlicher Pfähle kostete rund 5975 M, d. i. für jeden Pfähl rund 13 M

Die Stärke des Betonfundaments betrug am rechten Landpfeiler 2,3 m, am linken Landpfeiler 2 m und an jedem der beiden Mittelpfeiler 3 m; es erforderte zusammen 347,5 cbm Betonschüttung. Das im Cyklopen-Verbande ausgeführte Pfeilermauerwerk betrug zusammen 723,5 cbm. Die Betonirungs- und Maurerarbeiten kosteten einschliefslich des Zerkleinerns der Betonsteine und Bearbeitens der Mauersteine, aber ohne die Materiallieferung, zusammen rund 7650 .#. und es wurden zu deren Herstellung 810 Tonnen Cement zum Preise von 8 4 und 217 hl Kalk zum Preise von 1.6 . werwendet. Außer den Auflagerquadern wurden noch an lagerhaften Sprengsteinen 82.4 cbm zum Preise von 12 .4. angekauft, alles übrige Steinmaterial zum Mauerwerk, zur Betonbereitung und Pfeilerumschüttung, im ganzen etwa 1200 cbm, wurde auf dem Durchstichsgelände der Mühleninsel gewonnen.

Die Lieferung des eisernen Oberbaues der Brücke war an die schlesische Falerik Beuchelt & Comp. in Grünberg verdungen und kostete bei einem Gewichte von 20832 kg Schmiederisen und 1152 kg Gufseisen einschliefallich Aufstellung und Anstrich im ganzen 6210 "K

Die Gesamtkosten des 6,3 m breiten und 38,6 m langen Holzbelages nebst Unterlagsbalken, beiderseitigem 0,6 m breiten Fußsteige und Herstellung der Mastenklappen uswbetrugen 2300 . Die Lieferung und Anbringung der Gegengewichte an den Mastenklappen und Gangbarmachung dersellen rund 300 . K

Die Gesamtkosten der neuen Pregelbrücke betrugen ohne die Bauleitung rund:

- a) für Herstellung der vier Steinpfeiler . . 36000 A,
  b) für Herstellung des eisernen Oberbaues und

überhaupt 50000 4

c) für Herstellung der beiderseitigen hohen Brückenrampen mit einer Gesamt-Anschüttungsmasse von etwa 5000 cbm, Befestigung derselben und Herstellung der Schutzgeländer

Sobald die Witterung und der Wasserstand im Frühjahr 1886 es gestattete, wurden auch die Aushubarbeiten an den beiden Pregel-Durchstichen oberhalb der neuen Brücke im Tagelohn und Kleinverding in Angriff genommen. Bei der sehr günstigen Witterung des Sommers und Herbstes 1886 konnten dieselben ohne iede Unterbrechung gefördert und bis Anfang November fast vollständig vollendet, auch deren Böschungen mit Spreutlage gedeckt und gegen den Angriff der Wasserströmung gesichert werden. In dem Durchstiche über die Tornersche Wiese wurden im Trocknen etwa 4000 cbm Erdmassen ausgehoben und seitlich in den alten Pregellauf verkarrt. Die Kosten betrugen hierbei rund 60 A. für das Cubikmeter. Der weitere Aushub des Durchstichs geschah unter Wasser mittels Handbagger und war bei dem zähen Thon- und Letteboden und bei dem an den Uferrändern sich vorfindenden Packwerk sehr erschwert. Die gehobenen Baggermassen wurden mittels Prahme zur Verschüttung des abzuschneidenden Pregellaufes etwa 500 m weit verfahren und in der Nähe des Mühlenwehres seitlich abgelagert. Die Bagger- und Bewegungskosten stellten sich infolge dieser Umstände ziemlich hoch, auf 80 his 90 § für das Cubikmeter Aushnb.

Bei der Ausführung des Durchstichs über die Mühleninsel bot die Beseitigung der hier befindlichen Fundamente der Mühlengel-aude und der Gerinnemauern mit den zahlreichen Grundpfählen - 500 bis 600 Stück -, von denen viele 4 bis 6 m unter die neue Flußsschle hinabreichten und nur mit vier starken eisernen Schrauben unter Verwendung besonders starker Ketten aus dem zähen Schluffboden gezogen werden konnten, einige Schwierigkeiten. Ein bis 6 m unter die Erdoberfläche hinabreichendes Betonfundament mufste durch Sprengen beseitigt werden. Bei solchen erschwerenden Umständen wurden die Arbeiten an diesem Durchstiche fast ausschliefslich im Tagelohn ausgeführt. Der Aushub konnte fast bis zur vollen Tiefe des Durchstichs im Trocknen bewirkt und das abgegrabene Material zum größten Theile zweckmäßig zur Anschüttung der hohen Auffahrtsrampen an der neuen Pregelbrücke und der kleinen Delche zu beiden Seiten des Durchstichs und zur theilweisen Verfüllung des abgeschnittenen Pregellaufes verwendet und ohne weiteres verkarrt werden; nur ein kleiner Theil wurde zur anüteren Verschüttung der alten Schiffahrtsschleuse seitlich abgelagert.

Die Verbreiterung des etwa 600 m langen Schiffshrienals unterhalb der Brücke war bis zum Wasserspiegel im Unterwasser an einen Unternehmer vergeben; von densellen wurden von Anfang August bis Anfang November 1886 im gazzen 31600 chen Erdmassen im Trockneen bis + 0,3 m a. P. ausgeboben und mittels Feldbahn im Mittel 300 m weit seitlich auf berogilichen Grund und Boden zur Verfüllung aller Wasserfücher und eines aller Masserfücher und eines allen Fragelötette werkarrt.

Gesahlt wurde für ein Cüblimeter Abrag einschließliche Erlebweugen usw. der vereinlarte Preis von 60 A. Die Verbreiterung des Ganals erfolgte haupstachlich nur an dessen rechter Seite mit zweischen Beiebungsunaleg, sodafs die linke, gut mit Weiden bewachsene Uferbösehung fast ganz unberdhrit bleiben wien, inneweit dies mit Reksicht auf die Hochwasserströmung und die weniger feste Bedenbeschaffenbeit nötzig erschien, noch vor Eintritt des Winters mit Spreutlage gedockt und der Puß dernelben an einer den Krounangriff besonders ausgesetzen Stelle, wo eine Unterspülung der Böschung zu befürchten war, auf einer Lange von 116 m durch beckwerke geschtütz.

Nachdem auf die vorbeschriebene Weise alle Vorberstungen und nötzigen Siechreitsrevicherungen zu Eöffnung des neuen Pregeltettes über die Mühleminsel und zur Absausg des noch 3.6 m angestauten Ökervausers getröffen, besonders die Pfeiler der neuen Pregelbriteke durch eine sorgfülig ausgeführte Steinumachtitung gegen Unterwachungen geschützt waren, wurde bei noch unveränderten vollem Stau zunächst am 3. November 1886 eine genaue Längspellung der Fliedssohle des Pregels vom Insterburger Pegel abwärts bis zum Mühlengrundstoke bei Örr. Butsinen ung eichkertig eine genaue Prüfung der siehen verhandenen Zwischenpegel von Insterburg bezw. Georgenburg bis Sienbunn bestelligt deren sieheren Stellung und Höhenlage der Nallyunkte zu N. N. vorgenommen. Ab Ernatz für den

an dem Ober- und Unterhaupte der demnschat eingehendes Schliffshrachelsen bei Gr. Publishnen sangebrachen Hauptpogels war im September sehen ein neuer Pegel mit Belbhaltung den alten Festpunktes und deseen bäherige Beriehung zur Höbenlage des Pegel-Nullpunktes an dem unteren Kopfe des rechtsenligen Mittelfpeliers der neuen Strafenstetteke den rechtsenligen Mittelfpeliers der neuen Strafenstetteke angedrecht und gleichneistig mit dem alten Unterwasserpogel

Am 6. November wurde der bis dahin unveränderte Betrieb der seitlich des Wehrs stehenden Mahlmühle für immer eingestellt und zunächst das angestaute Oberwasser durch Beseitigung der Aufsatzbretter auf dem Wehrrücken und durch Oeffnen der Schützen an der Mühle theilweise abgelassen. Bis zum 11. November wurde durch Einlegen von Dammbalken das gleichzeitige Oeffnen der Ober- und Unterthore an der Schiffsschleuse und nach Fortnahme der Dammbalken das weitere Abfließen des Oberwassers durch die Schiffsschleuse ermöglicht. Nachdem durch diese Maßnahme eine allmähliche Senkung des Oberwassers um etwa 1.5 m und eine gleichzeitige Hebung des Unterwassers um rund 0.3 m herbeigeführt, der Stau somit auf etwa 1,6 m gebracht und mittlerweile auch der am oberen Ende des Mühleninseldurchstichs noch stehen gebliebene Abschlufsdamm entsprechend abgetragen und möglichst geschwächt worden war, erfolgte endlich am 13. November Mittags 12 Uhr die Durchstechung ienes Dammes und hiermit auch die Eröffnung des neuen Flussbettes über die Mühleninsel. Der gänzliche Abfluss des Stauwassers vollzog sich darauf ziemlich rasch, sudafa derselbe schon am 15. November früh als beendet angesehen werden konnte. Vom 5. bia zum 21. November, also acht Tage vor und nach der Eröffnung des Durchstichs, wurde von Insterburg bezw. Georgenburg abwärts bis Siemohnen an allen vorhandenen drei Haupt- und sieben Zwischenpegeln täglich dreimal - morgens 8, mittags 12 und abenda 4 Uhr - der Wasserstand beobachtet und aufgezeichnet; auch die über das Verhalten der Strömung gemachten Wahrnehmungen wurden sorgfältig vermerkt, um für ähnliche Ausführungen eine genaue Darstellung über den Verlauf der Beseitigung des Staues geben zu können.

Vom 21. November 1886 ab bis rum Ende des folmatige Beobachtung und Aufreichnung der Wasserstäule mittige Beobachtung und Aufreichnung der Wasserstäule an den betreffenden Pegeln statt. Die berüglichen ütglichen Beobachtungserpednisse von Anfang November 1896 bis Ende des Jahres 1887 sind auf Blatt 66/67 übersichtlich ungebragen, während durch Darstellung des Wasserspiegelgefälles von einzeinen besonderen Tagen mach Beseitigung des Bubainer Mühlenstause bis zum Ende des Jahres 1887 auf demselben Batte dessen allahliche Ausgleichung wissehen Instreburg bezw. Georgenburg und Siemohnen ersichtlich ermacht ist.

Nach Ablauf des Oberwassers kontants bei der anhalten ginstigen und trockenen Witterung die Durchstiche und Uferschutzarbeiten bei Gr. Fabalinen bis Mitte December 1868 noch so weit gesfürdert werden, daßt vorläufig die weiter Verstefung der Flüssoble in den neuen Durchsteben betw. in dem erweiterten Flußsobtet unbedenklich dem Einflusse des zu erwattenden Winter- und Frühjahrsbechwassens überschen werden konnte. Um letzteres möglichet mit voller Kraft auf den neuen Wasserlauf bei Gr.-Bubainen einwirken zu lassen. wurden während des Winters bei geeigneter Witterung noch die alten abgeschnittenen Wasserläufe daselbet in der Richtung des Bubainen-Sterkeningker Weges hochwasserfrei abredämmt und hiermit gleichzeitig die Straßendämme vorbereitet, welche später an Stelle der zum Abbruch bestimmten beiden Holzbrücken oberhalb des alten Mühlenwehres bezw. auf dem Unterhaupte der zum Theil schon verschütteten Schiffsschleuse treten sollten. Im ganzen wurden hierbei im Lanfe des Winters etwa 2500 cbm Erdmassen im Verding gefördert. Bedauerlicherweise folgte dem anhaltend trockenen Sommer und Herbste des Jahres 1886 ein an athmosphärischen Niederschlägen ebenfalls sehr armer Winter, der Wasserstand im Flusse blieb andapernd ein sehr niedriger und der im Februar 1887 eingetretene Regenfall war in Verbindung mit dem gleichzeitigen Abgange des geringen Winterschnees nur im Stande, den Pregel über den Mittelwasserstand zu heben und streckenweise Eisschiebungen im Flusse zu bewirken. Bei dem alsbald wieder eintretenden Frostwetter fiel das Wasser wieder auf seinen früheren Stand und der nach vorgängigem mässigen Schneefall und nachfolgendem Regen gegen Ende Marz eintretende Eisgang vollzog sich bei einem bei Abgang das Wintereises bisher im Pregel noch nicht so niedrig beobachteten Wasserstande von 2,92 m am Pegel bei Insterburg, bezw. von 2,48 m am Pegel bei Georgenburg. Nichts destoweniger war im Laufe des Winters schon eine so günstige Ausgleichung des Stromgefälles im Ober- und Unterwasser des beseitigten Bubainer Wehres eingetreten, daß sofort nach Beendigung des Eisganges den 1. April sechs Segelschiffe durch die neue Bubainer Brücke gehen und ohne besondere Schwierigkeiten bis Insterburg gelangen konnten, denen dann noch in den nächsten Tagen wenigstens ein Dutzend weitere Fahrzeuge folgten, welche sämtlich wieder bis zum 20. April beladen von Insterburg thalwärts abschwimmen konnten. Bei dem rasch unter das gewöhnliche Jahresmittel fallenden Wasserstande im Pregel mußte freilich die Schiffahrt schon vor Ende April zwischen Gr.-Bubainen und Insterburg wieder eingestellt werden, jedoch zunächst weniger wegen ungenügender Fahrtiefe in dieser Strecke oder wegen zu ungleichen Stromgefälles, als weil sie durch eine im Laufe des Winters aufgedeckte Steinbank, welche etwa 600 m oberhalb des Bubainer Mühlengrundstücks das Pregelbett in einer Länge von über 200 m quer durchzog, zu gefährdet erschien.

Dieso vor Beseitigung des Bubainer Mühlenstauses von einer etwa. O,5 m hohen Studischicht vollständig bedeckte Steinbank wirkte nach ihrer Blofalegung wie ein Grundwehr und harte augenscheinlicht der weiteren Vertreifung des Ellvanbeten oberhalb und dem besseren Ansejiecht des Strongefülles zwischen dem früheren Unter- und Oberwasser bei Gr.-Bubainen entgegengewirkt.

Bis Endo Juni war en deshalb nur mehr möglich, etwa 1400 Stehck Rundhöler strunnat his Insterbrup zu flösen, während die Kahnschiffer gezwungen waren, ihre für Insterburg befrachteten Kihne noterhalb Bebainen auszulalen und die Jadeungen zu Wagen nach ihrem Bestimmungsorte zu schaffen. Anfange August war dies auch nur necht bis Schwägeru meiglich und mit Ende dieses Montas musite dies Schiffahrt bei dem gans ungewöhnlich nichtigen Wassersande im Pregel oberhalb Tapiat gans eingestellt werden,

wie das übrigens auch wiederholt in früheren Zeiten schon bei weniger niedrigen Wasserständen nöthig gewesen war.

Vom Pregel wurde za dieser Zeit nach wiederholt angestellen Messungen in Gumbinne Berirk kum e Gebm Wasser abgeffihrt, eine Wassermenge, die wohl als die filterhaupt geringste in oberen Pregel angeschen werden kann. Die hiernach für die Schiffahrt nach Insterburg höchst ungünstigen Verhältnisse des Frelhjahrs und Sommers 1887 waren aber weniger eine Folge der Beseifigung des Bubsiner Mildenstause, als der gaan ungewöhnlich lange anhaltenden nichtigen Wasserstände im Pregel selbst, und es kann uit zienlicher Bottimmthet Lehauptet werden, dafs auch bei unverändertem Alfalnentau dieselben nicht viel günstiger gewese wären.

Die nur mit geringen Schwankungen in den Monaten Juli bis September ziemlich gleich bleibenden Wasserstände im Pregel waren nämlich nach den Beobechtungen an den unterhalb Gr.-Bubainen befindlichen Pegeln bei Schwägerau und Siemohnen, an welchen die Beseitigung des Mühlenstaues im Vergleich zu früher nur eine Hebung des Wasserspiegels hätte bewirken können, thatsächlich aber wenigstens bei den letzteren keinen nachweisbaren Einfluß mehr ausgeübt hat, noch um 20 cm niedriger, als die niedrigsten des schon ziemlich trockenen Sommers des Vorjahres, bei welchen die Schiffahrt unterhalb Bubainen wegen zu geringer Fahrtiefe schon sehr erschwert war, während der Wasserstand über dem Unterdrempel der Bubainer Schiffsschleuse aber nun 22 bis 24 cm betrug. Dieser wäre im Sommer 1887 dem Unterschiede der Pregelbeobachtungen beider Jahre entsprechend jedenfalls auf 8 bis 10 cm, mithin auf einen Stand gesunken, welcher nicht einmal die Durchfahrt eines kleinen unbeladenen Kahnes durch die Schleuse ermöglicht hätte. Die Strombauverwaltung zögerte auch nicht, sobald im Frühiahre 1887 der Wasserstand und die Witterung es zuliefsen, mit allem Nachdruck auf die Besserung der Schiffahrtsverhältnisse durch schnelle Beseitigung der noch entgegenstehenden Hinderniese hinzowirken

Bei einer bald nach dem Eisgange vorgenommenen Längspeilung des Stromes wurden die geringsten Fahrtiefen zunächst auf der vorerwähnten Steinbank und oberhalb derselben bis in die Nähe von KL-Bubainen an einzelnen augenscheinlich zu breiten Flnfsstrecken, und dann auch in den unterhalb der Steinbank bei Gr.-Bubainen hergestellten neuen Durchstichen und in dem verbreiterten Flussbette unterhalb der Mühleninsel vorgefunden. Ueberhaupt war in diesem etwa 1 km langen, neuen bezw. verbreiterten Flufsbette bei Gr.-Bubainen seit der Beseitigung des Mühlenstaues keineswegs die erwartete Vertiefung der Flufssohle, sondern trotz des noch immer bedeutenden Gefälles und der starken Strömung hier eine noch immer fortschreitende Sandablagerung und Erhebung des Flussbettes, sogar in der neu erbauten Pregelbrücke, wo früher eine Auskolkung befürchtet wurde, eingetreten.

Da eine dauerude weitere Vertiefung und Ausgleichung der Flußsohle risischen Gr.- und Alt. Babainen nur von der Beseitigung der in dieser Flußstrecke gelegenen Steinbank erwartet werden konnte, so wurde hier schon Mitte April eine schwimmende Steinbebevorschung und ein Handbagger in Arbeit gestellt, um zusächst eine 10 bis 12 m beste und ter 1 m tieße Flußreine durch dieselbe zu arbeiten. Dieser

Arbeit kam der durchgehends sehr niedrige Wasserstand des Sommers 1887 sehr zustatten, sodals diese Rinne sekon anfangs Juli 1904endet war und noch im Laufe des Sommers bis auf 20 m Sohlenbreite erweitert werden konnte. Hierbeit wurden etwa 300 chan his 2 ehm große Steine gegevengt und geboben und über 2000 ehm in Letten eingebetzetes Steingwelle und grober Kies gedageyett. Die gebobenen Massen wurden so wett als zöttlig seitlich zur Begrenzung der Schiffskratrinne oder in zweckentsprechender Weise anderweitig verwenden.

Wie schon vorstehend bemerkt, war die Verbreiterung des etwa 600 m langen Schiffahrtscanals unterhalb der neuen Pregelbrücke im Herbste 1886 nur bis zum niedrigsten Unterwasserstande bei + 0,3 m am Pegel von Gr.-Bubainen erfolgt und die noch tiefer auszuhebenden Massen von etwa 5000 cbm noch stehen geblieben, um den Winter über durch die Strömung oder, insoweit dies nicht zutraf, im Jahre 1887 durch Baggern beseitigt zu werden. Da die Strömung in dem Winter 1886/87 nicht den geringsten Einfluß auf den Abtrieb dieser zurückgebliebenen Erdmassen ausgeübt hatte, vielmehr in dem verbreiterten Canal eine bedeutende Ablagerung von Sandmassen eingetreten war, die eine ziemlich gleichmäßige und noch über den erweiterten Canal sieh erstreckende Hebung der alten Flussohle bewirkt hatten, so wurde anfangs Mai etwa 800 m unter der neuen Pregelbrücke ein kleiner Dampfbagger in Arbeit gestellt, um zunächst eine 10 bis 15 m breite Mittelrinne bis zum Durchstiche über der Mühleninsel durchzubaggern, gleichzeitig aber auch, um das Weitertreiben des noch immer massenhaft von oben zuströmenden Sandes in die untere Flufsstrecke und deren Verflachung zu verhindern. Zu letzterem Zwecke war auch noch seit Mitte April schon ein Handbagger dieht unterhalb der neuen Brücke thätig, wo in dem nebengelegenen alten Schleusenteiche die ausgebaggerten Sandmassen auf die beste und billigste Weise untergebracht bezw, zur anderweitigen Verwendung abgelagert werden konnten. Der Bagger war aber, trotzdem er fast den ganzen Sommer über an dieser Stelle arbeitete, allein nicht im Stande, die zuströmenden Sandmassen zu bewältigen. Deshalb blieb die Sandzuströmung zu dem unterhalb liegenden Dampfbagger noch immer eine so bedeutende, dass derselbe aur sehr langsam vorwärts kam und nach jeder längeren Betriebsunterbrochung. welche zur Nachtzeit und an Sonn- und Festtagen unvermeidlich war, immer wieder etwas zurückgehen mußte, um die theilweise versandete Baggerrinne wieder zu räumen.

Bei dem anhaltund niedrigem Wasserstande mutste der benupfbagger, um seine Beweiglichkeit zu wahren und den belasienem Kähnen die nichtige Tiefe auch für später zu sichern, etwa 0,5 m tiefer baggern, als die für die nichtige Fluisenble angenommene Lape dies nöthig machte. Die übgliche Leistung den Dampfbaggers betrug zwischen 200 bis 250 ebm, die gelobene Masse bestand meist aus zugetriebenem Sande und, innoweit sie aus der Vertiefung der Fluisenble selbst herrührte, aus strengem blauen Thon. Die Baggermasse mutste bei dem Mangel an naben tiefen Wasserleben im Pregelbette in dem abgeschnittenen Pregelarm unter den alten trockee gelegten Mühlenwehr und an der Spitte von dessen früheren Zesammenflus mit dem alten Schleusencanal untergebrecht und meist ausgekarrt werden, wodurch die Baggerarbeit nicht unwesentlich verzögert und vertheuert wurde.

Erst gegen Ende September kam der Dampfragger ist ur nosen Pregelbrücke. Er hatte somit in etwa 5 Monates auf 500 Meter Länge die Schiffahrzeinen ausgebaggert, und es war bei der noch immer günstigen Herbetwitzerung und dem etwas gestingenen Wasserbande im Pregel möglich, dieselbe vor Eintritt des Winters bis in die Nikhe der durch die Steinhalt vertieften Einne weiterunführen.

Im ganzen wurden von dem Dampfbagger im Verein mit dem unter der Brücke in Arbeit gestellten Handbagger im Jahre 1887 etwa 30000 bis 35000 obm Baggermassen gefördert.

Zur Ausbildung eines regelmäßigen Bettes, sowie zur Beseitigung der durch Sandhalme gebäldere Unsiefen, besonders aber zur Auffangung des noch immer massenhaft hinabresbenden Sandes wurden überdies noch an dei 
öhermäßig berlein Flüsfartschen von KL-Debainen abwärts 
leichte, in luhnenartigen Flechtzäunen bestehende Einschrüskungswerke zur Ausführung gebernicht.

Par Bagger- und Räumungsarbeiten naw. wurden in Jahre 1887 etwa 20000 A. verausgabt. Die gute Wirkung und der Erfolg dieser Arbeiten zeigte sich auch sehen Anfang October, als bei etwas steigendem Wasser, welches abra den unterhalb Bubainen beochachten Pegeln noch 30 bis 40 em unter dem gewöhnlichen mittlerem Sommerwasserstande blieb, sehen wieder Kähne bis Insterburg hinnaffahren und nach Königslerg befrachtet ungehindert wieder absehvinmen, auch Rundstämne in größerer Annahl stromat bis Insterburg gefüßt werden Konnten.

Im übrigen beschränkten sich im Jahre 1887 die bei Gr.-Bubainen ausgeführten Arbeiten vorzugsweise auf die ordnungsmäßige Wiederherstellung des über das Mühlengrundstück führenden und infolge der Beseitigung des Staues vielfach veränderten und beschädigten Weges von Gr.-Bubainen nach Sterkeningken. Hierbei wurde die im Zuge dieses Weges gelegene 30 m lange Holzbrücke über den bereits im Winter abgedämmten alten Pregellauf oberhalb des Mühlenwehrs abgebrochen und an deren Stelle der Strassendamm bis auf das Kronenpflaster fertig gestellt und mit Seitengeländer versehen. Ebenso wurde auch der als Ersatz für die beseitigte Drehbrücke durch den Schiffsschleusencanal angeschüttete Strafsendamm in Ordnung gebracht, und die im Laufe des Winters stark gesunkenen hohen Auffahrtsrampen der neuen Strafsenbrücke über den Pregel wurden geregelt und deren Krone mit einer Kiesschüttung versehen. Auch wurde noch in dem unterhalb der eingegangenen Schiffsschleuse gelegenen alten Schleusenteiche ein Ausbesserungsplatz für Stromfahrzeuge angeschüttet und eine Schiffsaufzugsvorrichtung vorbereitet.

Die Ausgaben betrugen am Pregel bei Gr. Bubainen in Jahre 1887 etwa 30000 bit 35000 A. und die Gesambkonten für die mit der Beseitigung des Bubainer Mühlenstaues zusammenhängsselen Bausausführungen mit Einschlißt des Brückenlusse, der Ekager- und Räumungsselrien. Bauleitungs- und Aufsichtsbosten usw. vom Sommer 1895 bis Ende 1887 etwa 140000 A.

Der Erlös aus dem Verkauf von alten Ziegeln, welche aus den auf den Durchstichsstrecken des Mühlengrundstücks stehenden Brandresten der Gebäude gewonnen wurden, sowie des beim Abbruch des Mühlengerinnes daselbst und der Holzbrücken gewonnenen Eisens und des Holzes, insoweit dasselbe nicht mehr anderweitig verwendbar war, betrug rund 2000 .4. während der Werth des zu dem Hafenbau an der Memel bei Schmalleningken und der Reparaturwerkstätte bei Tilsit abgegebenen, noch verwendbaren alten Holzes und Eisenzougs etwa zu 3000 A geschätzt werden kann, sodafs aich hierdurch die Gesamtkosten auf etwa 135 000 "A. verringern. Dagegen kann der jetzige Werth der vom Staate für 560000 .# angekauften Gr.-Bubainer Mühlenanlagen nebst sämtlichen Liegenschaften, Gebäuden und Inventar, abgeschen von dem für ein Stromaufseher-Dienstgehöft davon in Anspruch genommenen Gebäude, Hof-, Garten- und Lagerplätzen, nach den bis jetzt gestellten Angeboten auf höchstens 60 000 A in Ansatz gebracht werden, sodafs das im Schifffahrts- und Landescultur-Interesse vom Staate gebrachte Opfer etwa eine halbe Million Mark erreicht.

Die zur Beseitigung des Mühlenstause bei Bulainen und um Regelung des oheren Pregels ausgeführten Arteleine standen vom Frühjahr 1885 bis jetzt unter der unmittelbaren Leitung und Autsicht des Regerenngs-Buuneisters Kanuer, während dem Unterzeichneten vom Jahre 1882 bis zu seiner Versetzung an die Regierung in Danzig im Herbots 1887 zus. nachhat über die Bearbeitung der neuen Erutviffe und dann über die Baunstuffhrung sellet als Regierungs- und Bauruth die Oterieitung betertnene war.

Was nun die weitere Entwicklung der Wasserstrüße un oberen Pregel betrifft, so soll nach den erhaltenen Mittheilungen die Wasserströmung während des letzten Winters, besonders mit Rücksicht auf das hohe und ziemlich lange anhaltende Frühlighenbechwasser, auf die weitere Vertiefung und Ausgleichung der Plüfssohle nicht so günstig gewirkt haben, wie nach dem früheren Erfolge erwartet werden konnte. Namenülch soll sich der Flüßauf einige Klünneter ober- und unterhalb Gr.-Bubairen durchschnittlich etwa 40 cm wieder versandet haben.

Bei der letzten, Mitte Juni d. J. vorgenoumenen Peilung der Schiffhattenine wurden bei einem Wasserstande von 0,00 m am Pegel in Insteburg und 1,05 am Pegel in Grabelung die gemigsten Bahrifenbe bei km 8,5,9 0,9 ±20 ml 9,5 ±40 mit 0,5 m gefunden, withrend die Wassertiefe zwischen Insterburg und Kl.-Bubainen meist 1 m, von Kl.-Bubainen bei zur neuen Brücke bei Or.-Bubainen 0,7 m und im verbreiteren Schiffhahrtsonals weiter unterhalb bis Siemolnen 0,7 bis 0,0 m betrug.

Sofert nach dem Eisalspange gingen sehon im letzten Frühjahre bei einem Wasserstande von 4 m an Pegel in Gr. Bubainen die ersten Schiffe hier durch die Brücke aufwarts bis Insterburg und es konnteil die Schiffakt von da ab bis Mitte Juni — also durch 2½, Monate — ohne Störung auf dem oberen Pregel betrieben werden. In dieser Zeit sind im gausen 117 Fahrenege sowohl zu Berg als zu Thal größtentheils beladen durch die Brücke bei Gr.-Bubainen gegangen. Preilich mufste bei dem weiteren Fallen des Wassers dann die Schiffahrt nach Insterburg wegen zu geringer Wasseriche wieder eingevollt werden. Dech zeigt nebenathende Uebersicht, daß seit der Beseitigung des Businer Milheustense noch unansgewett ein allmähnlich Aus-

Zestschrift f. Bauweson. Jahre. XXXVIII.

| Kernerhenne             | Nav          | Nach der neuesden | nesten          | W.                       | Wassersprogel | logo                       | 注                             | Wassertsjårgel | page.                     | #                      | Wasserspieged  | pagoji            |                        | apole    | JaSan                    | Ans   | ustry-bendes | Anzustrebendes Gefälle          |                     |
|-------------------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------------|----------|--------------------------|-------|--------------|---------------------------------|---------------------|
| des                     |              | Stationirung      | Ent-<br>ferruge | Stand<br>1,711.<br>1,865 | Billion II    | Geffills<br>rela-<br>tives | Sland<br>an<br>12,12,<br>1865 | algorithm in   | Gefalle<br>rela-<br>tives | Stand<br>1,70.<br>1867 | abec-<br>lades | Goffallo<br>tives | Stand<br>15 %.<br>1988 | lates as | Gefallo<br>r male<br>urm | Water | 422          | Erterberische<br>Penkung Rebeng | Benerkungen.        |
| Insterbarg              | -            | 0                 | 1 1003          | 9,10                     | 0.0           | 1 - 7010                   | 9,10                          | 0.30           | 0.90                      | 90'6                   | 0.46           | 1 - 3047          | 8,30                   | 20       | 1 - 9583                 | 18'8  | 0.38         | 0.29                            | Die Wasserstandshö- |
| Instarmindung           | 1,5          | 1,5+8             | 1303            | 8,40                     | Qr.10         | 1.0010                     | 872                           | 0,30           | 1.024                     | 8,60                   | 0,40           | 1.3004            | 8,66                   |          |                          | 8,63  | and a        | 0,13                            | Schen Pogeln an     |
| Nettinen                | 200          | 2,5 +13)          | 1117            | 8,70                     | 0,10          | 0,10 1:11170               | 8,41                          | 0.30           | 0.30 1:3723               | 8,20                   | 0,40           | 0,40 1:2792       | 8,36                   |          |                          | 8,24  | 6,38         | 0                               | Normalnull bezogen. |
| Leipeningken            | 5,0          | 051+079           | 2530            | 8,60                     | 0,10          | 0,10 1:25300               | 8,16                          | 0,35           | 1:9130                    | 2,85                   |                | 1:9036            | 7,86                   | _        |                          | 2,59  | 9,65         | 0,27                            |                     |
| Elein - Britaines       | 15           | 75 +260           | 2630            |                          |               |                            | 8,00                          | 0,14           | 0,14 1:18785              | 97.5                   |                | 0,20 1:13150      | 2.5.5                  | 0,32     | 1:8219                   | 6.91  | 0,08         | 0.63                            |                     |
| Wilder - The control of |              |                   | 2042            | 1                        | 90'0          | 0,08 1:83250               | 3                             | 0,44           | 1:4641                    |                        | 00'0           | 1:3403            | _                      | 99'0     | 1:3096                   |       | 0,53         |                                 |                     |
| Zwischenbeltel          | -            | 9,5 +323          | 1798            |                          |               |                            | 1.3                           | 1.30           | 1 - 1498                  | 2,12                   |                |                   | 9,78                   |          |                          | 6,38  |              | 05'0                            |                     |
| _                       |              | 11,5 +120         |                 | 8.52                     | 0             |                            | 6,388                         | 200            |                           |                        | 1.56           | 1:1274            |                        | 0,92     | 1:2161                   |       | 0,51         |                                 |                     |
| Groß-Bubanen Wasser     |              | 11,5 + 310        | 190             | 6,19                     |               | Stan                       | 6,08                          |                |                           | 5,58                   |                |                   | 5,96                   |          |                          | 5,87  |              | 00'0                            |                     |
| Out and second          | 17. O. ± 318 |                   | 3409            | 7 00                     | 0,51          | 1:0684                     | 02.0                          | 1,29           | 1:2643                    | 4.68                   | 98'0           | 1:3874            | 4 90                   | 1,06     | 1:3216                   | 7.00  | 0,88         | 0.00                            |                     |
|                         | 1:10         | -                 | 7701            | 4,00                     | 1,80          | 1:4278                     | 4,43                          | 1,77           | 1:4351                    | CONT.                  | 181            | 1:4250            | _                      | 1,90     | 1:4053                   | rion  | 1,99         |                                 |                     |
| Siemohnen               |              | +430              |                 | 2.88                     | 4000          |                            | 3,02                          | 100            |                           | 2,87                   |                |                   | 3,0                    |          |                          | 3,0   | 1            | 0                               |                     |
| Georgeaburg             | - 0          | 0+5,0-            | -               | 8,90                     | 22.0          |                            | 8,90                          | 6,08           |                           | 8,84                   | 61.0           |                   |                        |          |                          |       | 10,0         |                                 |                     |
| Sandanian II advance    | 0 7 6 6 7    |                   | 2003            | 08.0                     | 0,10          | 0,10 1:20030               | 8 73                          | 0,19           | 0,19 1:10642              | 0 0                    | 0,24           | 1:8346            |                        |          |                          |       |              | _                               |                     |

gleichung des Wasserspiegelgefälles sich vollzogen hat und dafs die Erreichung des angestrebten Zieles mit einiger Nachhülfe in kurzer Zeit wohl erwartet werden darf.

Bei einem für den ungefähren mittleren Sommerwasserhand im Prequi anzustrebende gleichnaftigen Wasserspiegelgefälle zwischen Insterburg und Siemohnen von 1:3875 würde zuch vorstehender Cebersicht noch eine Vertiefung der Flufssohle am Pegel zu Insterburg von 0,20 m, an den Instermündung von 0,13 m, bei Leipeningken von 0,57 m, bei Lisbatiene von 0,62 m, an Zwischenpegel von 0,50 m und bei Gr.-Bubatiene von 0,09 m zötüg sein, während am und bei Gr.-Bubatiene von 0,09 m zötüg sein, während der Flufschen von 1,000 m zürzen von 0,000 m erfolgen muß. Hierarch ist die größet Vertiefung der Flufschen nuch en zu heine und dem atheinfolgenden Zwischenpegel nöthig, von sich auch, wie sehon oben bemerkt ist, bei der letten, am 16. Juni d. J. vorgenommenne Längspellung naturgemäß die geringsten Fahrtiefen vorgefunden haben.

Zunichst wird aus noch durch weitere Bagerungen auf die nöglichst schleunige Herstellung des gleichmätigen Wasserspiegelgefälles und der nöthigen Fahrtiefe mit der in Aussicht genommenen Normalitete von 1,1 m bei dem Durchschnittlich nichtigeten Wasserstande hinzuwirken und deren dauerndo Erhaltung durch genügende Disschränkung des Fahrtwassers ist zur Mittelwasserbeb zu sichers sein. Zu diesem Zwecke werden die Köpfe der alten Bohnen, welche sich im ganzen noch gut erhalten haben, mit Rücksicht auf die Senkung des Wasserstandes und der geringeren zulässigen Breite des Fahrwassers mit möglichet flachen Böschunger erneut, und vor den Ufern, an welchen his jett soche fehlten,

Buhnen oder Deckwecke neu hergestellt werden müssen. Die angestellten Ermittlungen für die Struenbreite haben ergeben, daß zwischen den Buhnenköpfen, welche in der mittleren Sommerwasserhöhe oder etwa 1 m über dem zuklünligen miedrigsten Wassertande zu erbenne son dürftren, eine Breite von 24,5 m genägt, während die Flufssohle aber nur 12 bis 15 m beit genommen werden dari

Was schliefslich nun noch den Erfolg betrifft, welcher durch Beseitigung des Bubainer Mühlenstaues für das Insterthal bezüglich dessen früheren höchst ungünstigen Vorfluthverhältnissen erreicht worden ist, so hat sich zwar bis jetzt nur eine Senkung des Wasserspiegels an der Instermündung bis höchstens 30 cm bemerklich gemacht. Dieselbe dürfte auch nach dem vollständigen Ausgleich des Wasserspiegelgefälles zwischen Insterberg und Siemohnen dort nicht mehr als 40 cm betragen; doch ist bei dem jetzt ziemlich bedeutenden, um den ganzen früheren Stau vermehrten Flufagefälle im Vergleich zu früher eine viel schnellere Abführung des Hochwassers sowohl im oberen Pregel, als such im Insterthale herbeigeführt und es steht deshalb zu erwarten, dass für die Folge die meist durch den Rückstau aus der Angerapp bezw. dem oberen Pregel hervorgerufenen höchst schädlichen Sommerüberfinthungen im Insterthale viel seltener und in geringerer Höhe und Ausdehnung eintreten werden, als dies vor der Beseitigung des Mühlenstaues der Fall war, und dass hiermit wenigstens schon einer weiteren Versumpfung der Insterwiesen Einhalt gethan und die Möglichkeit gehoten ist. demnächst einen vortheilhaften Meliorationsentwurf für das Insterthal zur Ausführung zu bringen.

Danzig, im Juli 1888.

Loenartz.

## Die Eisenbahnbrücke fiber die Recknitz.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 68 und 69 im Atlas.)

Die vollspurige Nebenbahn Strahlsund-Rostock überschreitet unweit der Stadt Damgarten das Thal der Recknitz, des Grenzflusses zwischen dem Königreich Preußen und dem Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin, etwa 1 km oberhalb ihrer Mündung in den Ribnitzer See. Der Flufs ist an der Uebergangsstelle rund 26 m breit und bei Mittelwasser 3,3 m tief; es verkehren auf ihm bereits jetzt kleinere Seefahrzeuge mit feststehenden Masten. Die Anzahl dieser Schiffe wird sich voraussichtlich erheblich steigern, sobald die geplante Ausbildung des Flusses als künstliche, mit Schleusenanlagen versehene Wasserstraße verwirklicht sein wird. Die Rücksicht auf diese Verhältnisse führte zur Herstellung einer beweglichen Brückenöffnung. Der Wasserlauf wird mit einem festen, durch Fachwerksträger überspannten Ueberban von 15.7 m Lichtweite und einer einarmigen Drehbrücke von 11.8 m Lichtweite überbrückt. Etwa 90 m flußabwärts übersetzt die Stralsund-Rostocker Chaussce den Fluß mit einer Klappbrücke. Infolge der geringen Entfernung beider Brücken war die Lage der Drehbrückenpfeiler gegeben, eine Verlegung des Flusslettes und die Erbauung der Brücke im Trocknen daher ausgeschlossen.

# Die Gründungsarbeiten.

Das Thal der Rocknitz, welches eine Breite von rude 1200 m hat, ist mit einer Moorschicht von erheblicher Müchtigheit ausgefüllt. An der Baustelle besitzt das Moor eine Stärke von durchschnittlich üm, in einer Entfernung von 10m flusfanbeits wichst diesem Maß bis auf etwa 10m. Unter der vielfisch vollständig weichen Torfunorschicht, deren borefflache sich nur wenig über Normal-Null erhebt, lagert in 3,5 m Mächtigkeit grauer, mit Muscheln durchsetzter Triebsand, welcher sodann in etwas schafferen, bisweilen mit kleinen Steinoben veremegten Sand übergeht.

Es wurde eine Orfindung auf Brunnen gewählt, weil nach den angestellten Kostenberchnungen eich diese Ordinagenst billiger erwiss, als eine solche auf Pfahrest. Est Aufführung der im offenen Wasser sichenden Pfeller wurdes Untstitliche Inzeln gewehltet, deren Unsechließung durch 1m Januar 1887 von der festen Einfeche des Pfanssen sin Januar 1887 von der festen Einfeche des Pfanssen sin Januar 1887 von der festen Einfeche des Pfanssen sin wurden gleichzeitig sufgenauert und gesenkt. Bis auf etwa wurden gleichzeitig sufgenauert und gesenkt. Bis auf etwa

haltung ausgehoben werden, in größerer Tiefe mußten Verticalbagger verwendet werden. Bei Tiefen über 7 m wurde in der Regel die Reibung zwischen Brunnenwand und Erde so bedeutend, dass ein Senken des Brunnens nicht eintrat, obwohl die Ausbaggerung bis 2 m unter Brunnenkranz vorgetrieben wurde. Durch schnelles Auspumpen des Wassers mittels kräftiger Kreiselpumpe ist jedoch ein rasches Niedergehen herbeigeführt, wobei oft Fortschritte von 0,5 m in einer halben Stunde erzielt werden konnten. Irgend welche Hindernisse, als Baumstämme oder große Steine, welche ein Aufsetzen der Brunnen hätten veranlassen können, wurden nicht angetroffen. Schiefe Stellungen der Brunnen, welche bei einer Aufmauerung bis zu 5 m über dem Erdboden häufiger vorkamen, wurden anfangs mit Hülfe von Flaschenzügen, später mittels fester Absteifungen während des Senkens leicht behoben, sodals sämtliche Brunnen fast genau lothrechte Stellung erhielten. Bei den kleineren Brunnen des westlichen Pfeilers gelang es nicht, den Sand bis Unterkante Brunnen auszubaggern, weil infolge der feinkörnigen Beschaffenheit desselben an dieser Stelle ein Emporquellen bis zu 1,5 m Höhe eintrat. Nach Beendigung der Senkung wurde das hohle Brunnenmauerwerk einer Belastung, bestehend aus Eisenbahnschienen und Steinen, ausgesetzt, deren Gewicht annähernd gleich der späteren dauernden Auflast aus Mauerwerk, Ueberbau und Verkehrslast bemessen war. Es wurden hierbei Senkungen zwischen 0.3 und 6.5 cm bei den verschiedenen Brunnen beobachtet.

Zum Einbringen des Betons sind zuerst Trichter benutzt. Doch war deren Handhabung in dem beengten Brunnenraume unbequem, auch konnte ein Auswaschen des Cements während des 10 m tiefen Falles nicht ganz vermieden werden. Man ging daher späterhin zur Verwendung von Kasten mit sechsseitigem Querschnitte über, die sich in jeder Hinsicht als zweckmäßig erwiesen. Ein Versuch, die Stärke der Betondecke bis auf 1.5 m zu vermindern, wurde nach Auspumpen des ersten derartig betonirten Brunnens nicht weiter durchgeführt, weil bei etwa 8 m Wasserdruck Quellen durchbrachen, welche die Vornahme der Ausmauerung erschwerten. Zur Standsicherung der Pfeiler wurde eine ausgedehnte Steinpackung eingebracht und zu diesem Zwecke die Sandschüttung und der Moorboden um die Brunnen herum und zwischen denselben mittels schwimmenden Dampfbaggers beziehungsweise Handbaggers entfernt. Diese Arbeit war mit größeren Schwierigkeiten verknüpft, auch erwiesen sich hierbei die kleineren Brunnen des westlichen Landpfeilers als nicht widerstandsfähig genug gegen seitlichen Druck. Da die Ausbaggerung und Steinschüttung anfangs nicht ganz gleichmāſsig auf allen Seiten hergestellt werden konnte, trat hier eine geringe Bewegung des Pfeilers ein, und es entstanden einzelne Risse in dem aufgehenden Mauerwerk der Flügel. Nachdem jedoch Steinschüttung und Hinterfüllung sich gesetzt hatten, wurde eine weitere Bewegung im Mauerwerk nicht mehr beobachtet.

Einschliefslich Lieferung der Materialien, mit Ausnahme des von der Verwaltung beschafften Cements, wurden nachstehende Einheitspreise an den Unternehmer gezahlt: für 1 Brunnenkruns 200,00 .#

| für | - 1 | Bru | mnenkrans |    |       |     |    |      |       | ٠ | 200,00 |  |
|-----|-----|-----|-----------|----|-------|-----|----|------|-------|---|--------|--|
| 99  | 1   | cbm | Brunnenm  | au | er re | erk |    |      |       |   | 23,50  |  |
|     |     | -   | December  |    |       | 1.4 | D. | <br> | <br>1 |   | 0.00   |  |

| für | 1 cbm Betonirung              |  |  | 14,00 .  |
|-----|-------------------------------|--|--|----------|
| **  | 1 cbm Füllmauerwerk           |  |  | 18,00 .  |
| 11  | 1 cbm aufgehendes Mauerwerk   |  |  | 17,00 .4 |
| 19  | 1 cbm Gewölbemauerwerk , .    |  |  | 25,00 .4 |
| 29  | 1 cbm Granitwerkstein         |  |  | 130,00 . |
| 91  | 1 qm Verblendung, als Zulage  |  |  | 0,80     |
| 21  | 1 m Rollschicht, als Zulage . |  |  | 0,50 .   |
| **  | 1 cbm Steinschüttung          |  |  | 10,00 .  |
| 21  | 1 qm Putz nebst Theeranstrich |  |  | 1,00 .   |
| 77  | 1 kg Eisen der Verankerungen  |  |  | 0,30 .   |
|     |                               |  |  |          |

Die gesamten Kosten der im Mauerwerk fertig gestellten Brücke, einschließlich des von der Verwaltung gelieferten Cements und einschließlich der Kosten für die Belastung der Brunnen, betragen rund 64200 .\*\*

#### Die Drehbrücke.

Die Drehbrücke ist in der gesamten Anlage und in den verschiedenen Einzeltheilen den im Directionsbezirk Berlin ausgeführten anderweitigen Drehbrücken, die sich durch ihr günstiges Verhalten im Betriebe gut bewährt haben, nachgebildet. Sie weicht nur darin von den älteren Ausführungen ab, dass bei ihr an Stelle des Hebelgewichtes in der Winde des Hebewerkes ein günstiger wirkendes Kettengewicht angeordnet worden ist. Der Ueberbau zeigt zwei ungleich lange Arme, von denen der längere die Durchfahrtsöffnung überbrückt, der kürzere auf dem Drehpfeiler ruht. Die gesamte Stützweite von 18.45 m ist bei geschlossener Brücke durch ein mittleres Auflager in zwei Spannweiten von 5.70 und 12,75 m getheilt. Im ausgeschwenkten Zustande ruht die Brücke auf dem Drehzapfen, welcher 4,55 m beziehungsweise 13,90 m von den Enden entfernt liegt. Die Hauptträger sind in 2.6 m Abstand von einander gelegt, die Quertrager in 0,85 m Entfernung, soweit nicht die Constructions-Verhältnisse eine noch engere Theilung bedingen. Der geringe Abstand der Querträger ermöglicht im Bedarfsfalle die Verwendung eines kleinen Schienenprofils,

Zwischen den Questrägern am Ende des kurzen Brückenarmes findet das Geogagswicht aus guleisebrenn Blücken Aufnahme. Letzteres ist so bemeesen, dafs das Gewicht der Brücke beim ausschwenken fast ausschließlich auf dem Dreizapfen ruht und zur ein geringse Uebergswicht das Stitzrad belastet. Sohald die Brücken ausgelreht werden soll, werden die dreibbaren Pendel des Endauflagers am kurzen Brückenarme ausgeschwenkt, und es erfolgt eines Senkung dieses Brückenendes um etwa 50 mm in der Weise, dafs sowohl das vordere Brückenende als auch das Mittellager frei sehweben und die Brücke nur auf dem Drehzapfen sowie dem Stitzensb aufraht.

Zur Verhftung des seitlichen Sohvankens der Brücke ist zu jeder Seite des Drehapfens ein Laufrad, aussi fester zur Verhftung des Ueberhippens nach der dem Stittrade entgegengesetzten Seite eine Stittradle an dem dem Drehapfen zunschelt liegenden Querträger angebrendt. Sowohl das Stittrad, als auch die beiden seitlichen Laufräder schweben bei eingeschwenkter Brücke frei, die beiden letzteren mit 5mm Spielraum auch beim Drehen der Brücke, falls nicht durch seitliche Schwankungen eines der beiden Räder zum Aufliesen kommt. Das Stittrad läuft auf einem in zund Aufliesen kommt. Das Stittrad läuft auf einem in zund

4,1 m Entfernung vom Drehzspfen liegenden Laufkranze, die Lauf- und Stützrollen auf einem in 1,1 m Abstand befindlichen Schienenkranze.

Die Hanpträger und die dem Drehzapfen benachbarten, sowie die am Ende des kürzeren Brückenarmes liegenden Querringer sind als Blechträger ausgebildet; die übrigen Querringer bestehen sus einem I Eisen Nr. 30. In der unteren Ebene dieser Querringer ist der Windverband angeordnet.

Der Drehzupfen besteht aus einem Gufastahl-Cylinder von 90 mm Durchmessor, der oben nach einem Kugeleinschnitt von 90 mm Halbmesser suugerundet und mit seinem unteren, ganz sohwelt kegelfering zulaufsende Beiele in einen gufaeisernen Beck genau passend eingelassen ist. Zur unverrickbarra Lage des Drehapfens ist noch eine Stellschraube durch die Wandung des Lagenbeckes bindurch in den Zapfen eingesestt. Das Hersausnehmen des Zapfens wird durch Eintrieben eines Keils in einen entsprechenden Ausschnitt des Lagerbockes bewirkt.

Die Pfanne ist aus einer gussstählernen Spindel mit flachem Gewinde gebildet, in welcher ein besonderes, nach einem Halbmesser von 90 mm abgerundetes Lagerstück mit Haltestiften befestigt wurde. Die Spindel ist in ein Schmiedestück eingeschraubt, das mit 6 Stahlbolzen von 38 mm Kerndurchmesser an den kleinen Längsträgern befestigt wird und auf diesem Wege das Gewicht der Brücke auf den Drehzapfen überträgt. Oben endigt die Spindel als Achtkant, um welches ein gusseiserner Schuh zur Verhinderung der Drehung festgelegt ist. Soll die Berichtigung der Höhenlage der Spindel erfolgen, so wird der gufseiserne Schuh abgehoben und die Spindel mit einem Schlüssel gedreht. Behufs Oelung der Berührungsfläche von Zapfen und Pfanne ist letztere bis zur Lagerfläche durchbohrt. Bei eingeschwenkter Brücke beträgt der Spielraum zwischen Zapfen und Pfenne 5 mm

Das Stützud und die Laufräder zind aus Oufseisen, Ache aus Schmiedeisen hergestellt. Ersterze, dessen Belastung auf 500 kg bemosen int, läuft auf einem gufseisernen Kranze, an dessen Aufsenseite Zähne angegessen sind. In diese greift ein kleines Zahnrad ein, durch welches die Drehung der Brücke bewirkt wird.

In 1,15 m Entfernung vom Drehanfen, nach dem längeren Prückenarn zu, sind die festen Mittelauflager unter den Hauptträgern angeordnet in der Weise, daß an das untere wagerechte Gurtungsblach des Trägers eine schmiedeeiserne Platte mit versenkten Sirben angeschosen ist, welche sich auf die gehobelte Oberfläche eines gußesiernen Anflagerbockes auflegen kann. Die Endauflager an langen Bröckenaru sind astelförmig gestaltet, um eine genaue und unveränderliche Lage des Brückenendes zu siehern. An der einen Unterlagsplatte dieser Lager ist zudem ein kriftiger Knaggen angebracht, der ein Hinausdruben über die richtige Lage hinweg verhindert.

Zum Heben und Senken der Brücke dient eine Vorchtung, die aus zwei ungleichungem Wintelhebeln besteht, welche durch eine Winde in Thätigkeit geostzt werden können. Die Winkelhebel altzen auf einer kurzen Wello und tragen am längeren Armo Ketten, welche mit ihmen anderen Ende um Kettenscheiben geschlungen sind. Beim Aufwinden der Ketten verehen die längeren Hebelarme angehoben, die khrzeren Arme gruifen unter die Zwischenlängsträger und heben allmählich den Ucherban, ondaft ein Ausschwenken der beweglichen Pendelauflager miglich wird. Die Kettenschelben sind auf einer Welle beteutigt, auf deren anderem Ende das großer Zahnnd der Winde und die Kettenschelbe mit den Gegungswichtiketten aitens, während die Achse des kleinen Zahnrades der Winde das Spillfund und das Sperrard trigt.

Die Handhabung bei dem Ausschwenken der Brücke gestaltet sich wie folgt: Der Wärter dreht zunächst das Spillrad eine kurze Strecke entgegengesetzt der Bewegung eines Uhrzeigers. Hierdurch wird das kurze Brückenende etwas angehoben, wobei die Gegengewichtskette unterstützend mitwirkt. Die Pendel der Hinterlager, auf denen der Brückenarm vorher ruhte, werden entlastet und schwingen frei in ihren Lagerbolzen. Nunmehr erfolgt das Festlegen der Winde. indem mittels des in der Grundrifszeichnung des Windebockes sichtbaren Hebels ein in einem Gleitstück festgelagerter Zahnzapfen in eine Zahnlücke des Sperrrades eingeschoben wird. Die Brücke ist somit in gehobener Lage festgehalten und es kann durch Umlegen eines Hebels das Ausschwenken der Pendel bewirkt werden. Gleichzeitig mit dieser Bewegung der Pendel werden doppelte Riegel, welche an beiden Enden der Brücke in entsprechende Hülsen hineinragen, aus diesen selbstthätig herausgeschoben. Die Sperrvorrrichtung der Winde wird nunmehr gelöst, und durch Umdrehen des Spillrades in entgegengesetzter Richtung der kürzere Brückenarm unter dem Einfluss des Gegengewichtes gesenkt, was so lange geschieht, bis das Gegengewicht der Brücke der Gegengewichtskette an der Winde das Gleichgewicht hält. Durch weiteres Aufwickeln der Gegengewichtskette senkt sich der kürzere Brückenarm tiefer, die Brücke legt sich zunächst auf den Drehzapfen und im weiteren auch auf das Stützrad auf. Nachdem die Winde in dieser Lage wiederum gesperrt ist, wird die Brücke ausgeschwenkt, indem ein Kanonenschlüssel sich auf die Achse des Zahngetriebes aufsetzt und durch Drehung des Schlüssels das Getriebe längs des Zahnradkranzes sich fortbewegt. Der ausgeschwenkte längere Brückenarm stützt sich auf ein am Ufer errichtetes hölzernes Hochgerüst.

Beim Einschwenken der Brücke werden diese Handhabungen in umgekehrter Reihenfolge wiederholt.

Das Aufbringen des Ueberbaues wurde auf fester Rüstung vorgenommen, deren Pfähle zum Theil in den Moorboden eingerammt, zum Theil auf die Steinfüllung der Pfeiler aufgesetzt waren.

Das Eisengewicht beträgt abgerundet:

 bei der festen Brücke 17650 kg Schmiedeeisen,

550 kg Gufseisen, 2. bei der Drehbrücke

> 15100 kg Schmiedeeisen des eigentlichen Ueberhaues, 2500 kg desgl. der Dreh- und Hebevorrichtung, 2800 kg Gufseisen desgl. und der Auflager.

17100 kg Guíseisen des Gegengewichtes.

Aufserdem kamen zur Vorwendung 360 kg Gufsetahl, 20 kg Messing, 530 kg Blei.

Bei einem Einheitspreise von 298,50 A für die Tonne Schmiedeeisen und 369,50 A für die Tonne der bearbeiteten Guiseisentheile betrugen die Kosten des fertig aufgestellten, mit Anstrich versehenen Ueberbaues der beiden Oeffnungen rund 14 100 "A

### Die Sieherungsanlagen.

Die Brücke wird nach beiden Seiten hin durch einarmige Abschlußsignale, sowie durch Scheiben-Vorsignale gedeckt. Erstere sind in etwa 300 m, letztere in etwa 500 m Entfernung von der Brücke aufgestellt. Die Einstellung dieser Signale wird mittels Drahtzuges von Stellböcken aus bewirkt, von denen der eine auf dem Drehpfeiler, der zweite auf dem Mittelpfeiler der Brücke untergebracht ist. Durch die Stellböcke reicht ie eine Schubstange hindurch, welche mit der Verriegelung der Brücke durch Winkelhebel verbunden ist. Schubstange und Hebel am Stellbock können nur dann in ihrer rechtwinklig zu einander gelegenen Bahn bewegt werden, wenn die passend eingeschnittenen Schlitze den Durchgang gestatten. Es ist infolge davon die Umstellung des Abschlußsignals auf "freie Fahrt" nur möglich, nachdem die Brücke vollständig geschlossen und sicher verriegelt worden ist. Ebenso bleibt die Entriegelung der Brücke nur dann ausführbar, wenn die Signale die Haltstellung zeigen. Gleichzeitig mit der Bewegung der Schubstange wird ein auf dem Drehpfeiler aufgestelltes, selbstihatiges Brückensignal um 09 gedreht, dezert, dast bei entriegelter Brücke eine rothe Tafel, beziehungsweise roth leuchtende Laterne in der Fahrtrichtung sichttar wird, während bei eingenechotener Verriegelung die Tafel parallel zum Geleise sich stellt, vom Zuge aus also nicht sichtbar ist, und die Laterne nach beiten Seiten his gerin geblendet ernchient.

Dus Schiffern werden die erforderlichen Signate an einem besonderen, am Druhpfeiter bestehtigten Maste gepeben. Soll die Brücke geschlossen, also für die Durchfahrt der Schiffe geoperert werden, so wird an jennem Maste ein Korch, bei Dunkelheit eine nach dem Wasser roth Joschtende Laterne bechagusgen, welche erst herstgedassen werden, andebem die Brücke vollständig ausgeschwenkt ist. Bei Dunkelheit benen anhendem an den Verköpfein des Mittelpfeiten weiße, an den Haupsträgern der Drehleiteke über der Fahrrinne rothe Laterneu.

#### Kosten.

Die Gesamtkosten der Brückenanlage betragen rund 80 000 .#. Die Ausführung derselben erfolgte nach den von der Königlichen Eisenbahn-Direction aufgestellten Entwürfen durch das Betriebs-Amt Stralsund.

# Selbstthätiger Kohlenkipper im Kaiserhafen in Ruhrort.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 70 im Atlas.)

Der Ruhrorter Hafen, nach seiner Ausdehnung und Bedeutung der größte Binnenhafen des europäischen Festlandes, bildet einen Hauptstapelplatz für die westfälische Kohle. Seit dem Niedergang der Ruhrschiffahrt werden die Kohlen lediglich durch die Eisenbahn dem Hafen zugeführt und dann zum größten Theil unmittelbar aus den Eisenbahnwagen in die Rheinschiffe verladen. Nur bei mangelndem Schiffsraum oder bei ungunstigen Wasserständen des Rheins werden dieselben auf den Kohlenlagerplätzen gelagert, um dann später ihren Weg in die Rheinschiffe zu nehmen. Unter den zahlreichen Vorrichtungen, welche das Verladen der Kohlen aus den Eisenbahnwagen in die Schiffe vermitteln, bilden die selbstthätigen Kohlenkipper, deren jetzt fünf Stück im Ruhrorter Hafen in Betrieb sind, die zweckmäßigste Einrichtung, da dieselben in schnellster und billigster Weise dieses Verladegeschäft bewältigen. Die neueste dieser Kipperanlagen, welche in den Jahren 1885 und 1886 im Kaiserhafen in Ruhrort erbaut wurde, ist auf Blatt 70 dargestellt.

# Gründung und Aufbau des Klppers,

Der Aufbau des Kippers ist auf einem Betonkörper von 8,50 m Länge, 6,45 m Breite und 5,0 m Sätze gegründet, dessen Söhle wegen etwa bevorstehender Vertiefung des Hafens auf — 3,50 m am Ruhrorter Pegel (R. P.) gelagt werden muiste und dessen Wände durch eine bis auf — 5,0 m R. P. eingerammte Pfahlwand unnehlossen wird. Die sehlechten Erfahrungen, welche beim Einrammen bölzerner Pfahlwände in den aus festem groben Kies bestebenden Untergrund des Ruhrorter Hafens gemacht sind, legten den Golanken nahe, bei den theuern Holtpreisten am Unterrhein statt der hölzerbei den theuern Holtpreisten am Unterrhein statt der hölzernen Pfähle solche aus Walzeisen zu verwenden, da dieselben vermöge ihres geringeren Querschnittes leichter in den harten Boden einzutreiben waren. Demzufolge wurde die Pfahlwand aus 7 m langen, am unteren Ende zugeschärften I - Tragern (Union 1885 Prof. 8\*; H - 235 mm, B -90 mm, G - 29 kg f. d. lfd, m) gebildet. Nachdem in Entfernungen von etwa 3 m Richtpfähle geschlagen waren, wurde ein eisernes Zangenpaar, aus U-Eisen bestehend, bis zur Hafensohle niedergelassen und ein gleiches Zangenpaar in Höhe der Pfahlköpfe angebracht, hierauf die ganze Pfahlwand so eingesetzt, daß die I-Eisen sich in ihren Flanschen dicht berührten, und mittels einer gewöhnlichen Zugramme mit einem Gufsstahlbären von 6 Ctr. Gewicht in den Kiesboden eingetrieben. Die Zangen sind nach Fertigstellung der Pfahlwand wieder entfernt und als Holm für die Pfahlwand benutzt worden.

Zum Einrammen der 30 m langen Pfahlwand, welche müttel, ein für den Untergrung detrieben werten mütte, waren 6370 Hitsen der Ramme mit je 15 Schlägen erfestlecht. Die größte Anamla Schläge für einem Pfahl betrug 1395, die gezingste 285. Im Mittel erhielt jeder Pfahl 769 Schläge. Es sei zum Vergleich erwähnt, daß bei Anzahrang kallneier Arbeite im Ründrerter Hafen Helspfähle von 25 em Stärke unter Benutzung einer Dampframme mit 20 Ctr. selwerem Bär im Mittel 7000 Schläge erhölten, ohne die angegebene Tiefe voll zu erreichen. Die eisereine Philabe durchschnitten gemas im der eingerichteten Lage den Kiesboton und ein Geraderichten derselben war nur selten erforderlich, and wurden die Kopfe der Pfähle durch die Schläge des Bären so wenig angegriffen, daß das als Hölm diemende U-Eisen, welches wie eine Kappe die Phählöpfe



deckt, ohne Nacharbeit der letzteren aufgebracht werden konnte. Die eiserne Pfahlwand wurde nach Fertigstellung, soweit os der Wasserstand gestattete, mit einem Oelfarbenanstrich versehen und gewährt durch die kräftige Schattenwirkung der Planschen ein gefälliges Aussehen.

Durch die geringeren Arbeitslöhne für das Einrammen der Pfähle stellt sich diese Bauweise billiger als eine gleichartige Pfahlwand aus Tannenholz.

Nach Fertigstellung der Pfahlwand wurde das Innere der Bauguben int einem Handlagger ausgebagger und mittels eines Holztrichters mit gutem Censentheton bis über Wasser ungefüllt. Der Aufhau des Kijpers besteht his zur Höhe des Hafenweges aus Bruchsteinnauerweck in verlängsetem Censentheitet, welches in seinem Außenflüchen unst quaderarig bearbeiteten Bruchsteinen aus Ruhrandstein verblendet sit. Von der Höhe des Hafenweges an wurde wegen der vielen einzumauernelen Zugstangen und Eisentheile Ziegelmauerweck in verlängsetem Censentänferle gewählt. Auf diesem Aufbau raht der Olertau der eigentlichen Kippvorrichtung mit dem vorgekatune Tröttete.

### Die Kippvorrichtung.

Die Kippvorrichtung ist nach dem deutschen Reichspatent Nr. 6129 der Gutehoffnungshütte in Oberhausen hergestellt und bewirkt das Kippen von vollspurigen Eisenbahnwagen von 2,5 his 4 m Radstand selbstthätig, nur durch Benutzung des Eigengewichtes der Entlademasse als Betriebskraft. Zu diesem Zwecke wird der zu entladende Wagen beim Auffahren auf die um den Zapfen o schwingende Bühne in einer solchen wagerechten Entfernung von dem Drehzapfen festgehalten, daß der Schwerpunkt des beladenen Wagens mit der Bühne etwas wasserseitig vom Drehzapfen o liegt, während der Schwerpunkt des entloerten Wagens mit der Bühne etwas landseitig vom Drehgapfen liegt. Hierdurch kippt die Bühne mit dem beladenen Wagen um etwa 45 6 nach der Wasserseite zu soweit, dass sich die Bühne auf die Prelibalken a legt und der Wagon seinen Inhalt in den vorgebauten Trichter entleert. Beim Zurückkippen legt sich die Bühne wieder wagerecht auf den Prelibalken d auf. Das Festhalten des Wagens auf der Bühne geschieht durch zwei Fanghaken, welche die Vorderachse des Eisenbahnwagens umfassen. Da die Verbindungsstangen der vorderen Bremsklötze an den mit Bremseinrichtungen verscheuen Eisenbahnwagen tiefer sitzen als die Achsen der Eisenbahnwagen, so dürfen die Fanghaken erst dann aufgerichtet werden, wenn die Fanghaken die Bremsstange nicht mehr fassen können. Dies geschieht gleichfalls selbstthätig. Beim Auffahren des Wagens auf die Bühne drücken die Radflanschen der Vorderräder zwei seitwärts über Schienenoberkante vorstehende Hebel b nieder. Die hierdurch erfolgte Drehung der Achse e setzt nun eine weitere Hebelverbindung in Bewegung, wodurch die beiden mit den Fanghaken verschonen Hebel bis zum Umfassen der Wagenachso gehoben werden. Beim Abfahren des Wagens fallen die Hebel wieder von selbst nieder. Um Wagen von verschiedenem Radstande kippen zu können, ist das Hebelsystem der Fanghaken in einem Schlitten verschiebbar eingerichtet. Die dem Achsstande der Wagen anzupassende Verschiebung des Schlittens

gwokiekt vom Standpunkto des Kippmeisters sus mittelse der Handridevrinder f, deren Elswirkung utf den Schiltten aus der Zeichnung ersichtlich ist. Um den zu hippseden Wagen in jodes beliebiges Stellung festalketen zu können, befindet sich an der Kippbühne ein Zaharndassschnitt, im wichen ein mit einer Bandbewans og versehenne kleineres Zaharnd eingreift. Die Bandbeumse wird durch Bewegung des langen Beleich hangswogen des langen Beleich hangswogen.

Der Betrieb beim Kippen gestaltet sich nun folgendermassen. Der mit der Handhahung des Betriebes betraute Kippmeister zieht die Bremse g an, stellt den Hebel h derselben mittels eines Stiftes fest und bringt, wenn es der Radstand des zu kippenden Wagens erfordert, durch Drehung des Handrades f die Fanghaken in die erforderliche Stellung. Nachdem dann der Wagen aufgefahren und von den Fanghaken gefafst ist, wird die vordere Kopfbrucke des Wagens aufgeschlossen und die Bremse so lange gelöst, bis der Wagen gekippt ist und seinen Inhalt in den vorgebauten Trichter entleort. Nachdem dann die etwa in den Ecken des Wagens haftenden Kohlen mit Hülfe langer Harken noch in den Trichter gezogen sind, wird die Bremse abermals gelöst, und die Kippbühne mit dem leeren Wagen schlägt in die wagerechte Lage zurück. - Für den bei einem eingeübten Kippmeister äufserst selten vorkommenden Fall, daß der entleerte Wagen infolge falscher Stellung der Fanghaken nicht wieder zurückkippt, ist die auf den Zahnradabschnitt wirkende Welle mit einer Windevorrichtung in Verbindung gebracht, welche gestattet, daß die Kippbühne in die wagerechte Lage zurückgedreht werden kann.

Der der Kippbühne vorgebaute Trichter, welcher bis 300 Ctr. Kohlen fassen kann, ist, um den Fall der Kohlen und das Zerbröckeln derselben zu ermälsigen, mit einer Bodenklappe versehen, welche durch eine auf der Plattform des Trichters aufgestellte Winde geöffnet werden kann, sodafs die Kohlen allmählich durch vorgehängte Schüttrinnen in den Schiffsraum gleiten. Bei wachsendem Wasserstande können die Schüttrinnen entfernt werden, auch ist der Trichter so eingerichtet, dass derselbe bis zur Höhe von 8,35 m R.P. ganz in den massiven Aufbau zurückgezogen werden kann, sodafs bei höheren Wasserständen die Kohlen dann unmittelbar aus den Eisenbahnwagen in die Schiffe gekippt werden. Dieser Zustand tritt für die größeren Schiffe, welche eine Bordhöhe von etwa 2,50 m besitzen, schon bei einem Wasserstande von 4,0 m R. P. ein. Bei 5,50 m R. P., einem Wasserstande, welcher selten vorkommt. muss das Kippgeschäft für die größeren Schiffe ganz eingestellt werden, weil dieselben dann nicht mehr unter den festen Theil des Trichters gefahren werden können.

Die Kippvorrichtung mit dem Trichter wurde von der Guteboffnungshätte in Oberhausen geliefert. Für den Betrieb bei eingetretener Dunkelheit ist hinreichende Gasbeleuchtung vorgesehen.

# Die Geleisaninge.

Die zum Kipper führenden Geleise, welche an das große Geleisenetz des Ruhrorter Hafens angeschlossen sind, sind in dem Lageplan dargestellt. Die "ämtlichen Geleise der Anlage münden auf eine stopftare Drehscheibe von 5.5 m

Durchmesser. Auf diese Drehscheibe münden fünf Geleise, und zwar ein Zufahrtgeleis, ein Ablaufgeleis, zwei Mischgeleise und ein Stellgeleis, zur Bedienung der Kohlenlagerplätze. Das Zufahrtzeleis, welches für die Aufstellung von 20 Kohlenwagen Raum bietet, liegt behufs leichterer Bewegung der Wagen im Gefälle 1:400 nach der Drehscheibe zu und dient zur Aufstellung der zu kippenden Wagen. Das Ablaufgeleis, welches in einem Gefälle von 1:400 von der Drehscheibe ab angelegt ist, dient zum Aufstellen und Sammeln der gekippten Wagen. Die beiden kurzen Mischgeleise, welche in wagerechter Lage auf die Drehscheibe münden, dienen dazu, den Kohlenwagen, welche eine falsche Stellung im Zuge erhalten haben, so lange als Aufstellungsgeleise zu dienen, bis dieselben zum Kippen an der Reihe sind. Das Stellgeleis zur Bedienung der Kohlenlagerplätze dient im wesentlichen zur Aufstellung von Kohlenwagen, deren Inhalt für die Lagerplätze bestimmt ist. Für eintretenden stärkeren Kipperbetrieb indessen werden auch auf diesem Geleis für den Kipper bestimmte Wagen aufgestellt. Es sei noch erwähnt, daß die örtlichen Verhältnisse eine sehr wünschenswerthe größere Ausdehnung der Betriebsgeleise für den Kipper leider nicht zuliefsen.

### Die Waage.

Behufs Nachwiegen der angelieferten Kollen ist zwischen der Drehscheibe und dem Kipper eine Laufgewichtsbrückenwaage für Eisenbahnvagen eingelegt worden. Die Laufgewichtsbrückenwaage steht mit einer nach dem Patent
Schen kin Darmstadt hergesütelne Vorrichtung in Verländung, welche das Wiegeregebnifs selbstiftstig auf eine Kard
underte. Die Vorrichtung ist in einem neben der Brückenwaage befindlichen Wiegehaus aus Trägerwellblech untergebracht. Das Wiegehaus dient anch rugleich als Schreiben
und Aufminfaltuort für dem Kippmeister. Die Waage
mit Zubehör lieferte die Maschinenfahrik von Schenk in
Dernetsdalt.

# Ausführung und Baukosten.

Die Aufstellung des Entwurfes für die ganze Anlage, sowie die Ausführung des Baues geschah durch den Unterzeichneten unter Oberbeitung des jetzigen Regierungs- und Baursths Haupt in Stettin, welchem zur Zeit als Wasser-Bauinspector die Verwaltung der Ruhrorter Hafenanlagen oblase Die Baukesten vertheilen sich nach Ausweis der Baurechnungen auf die einzelnen Arbeiten wie folgt:

A. Der Kipper.

|    |                 |      | _   |      |    | Lr.  |     |            |    |                           |
|----|-----------------|------|-----|------|----|------|-----|------------|----|---------------------------|
|    | Baggerarbeiten  |      |     |      |    |      |     |            |    | 714,21 .46,               |
| 2. | Herstellung der | Pfa  | hlv | ranc | 1  | Mat  | eri | al<br>alol | 'n | 3104,61 .4.,              |
|    | Maurerarbeiten  |      |     |      | 1  | Mat  | eri | al         |    | 8395,90 .4.               |
| 4. | Die Kippvorrich | itun | g   |      |    |      |     |            |    | 2411,72 A,<br>18500,00 A, |
| 5. | Schmiede- und   | Sch  | los | sera | rb | eite | n.  |            |    | 235,53 .4,                |
| 6. | Gasbeleuchtung  |      | ,   |      |    |      |     | ,          |    | 1452,26 .4.               |
| 7. | Für Bauleitung  |      |     |      |    |      |     |            |    | 2948,03 .4.               |
| 8. | Insgemein       |      |     |      |    |      |     |            |    |                           |
|    |                 |      |     |      |    | zu   | san | ame        | n  | 42507.87 A                |

## B. Die Waage mit dem Wiegehaus.

|     | -     |        |     |     |   |     |     |      |    |  |             |
|-----|-------|--------|-----|-----|---|-----|-----|------|----|--|-------------|
| 9.  | Die ' | Wange  |     |     |   |     |     |      |    |  | 2325,00 .4, |
| 10. | Das ' | Wiegeh | aus | mit | D | ien | stg | erik | th |  | 788,83 Æ,   |
| 11. | Insce | mein . |     |     |   |     | ·   |      |    |  | 52.15 .A.   |

zusammen 3165,98 .4.

Die Kosten für Herstellung der Geleisanlage mit der Drehscheibe, der Wegeüberführung einschliefslich Herstellung der Futtermauern und Anschittung des Erükörpers für die Geleise betrugen 25973,05 & Die Herstellungskosten der geamten Kippernalage belaufen sich hieranda nuf 71847,18 &

# Betrieb und Leistung des Kippers.

Der Kipper, Eigenthum der Ruhrorter Hafenverwaltung, ist einer größeren Kohlenfirms zum Betriebe verpachtet worden. Die Eisenbahnverwaltung stellt täglich dreimal zu bestimmten Zeiten die zu kippenden Wagen auf die zum Kipper gehörenden Stellgeleise und holt dieselben nach erfolgter Entleerung wieder ab. Von den Stellgeleisen werden die zu kippenden Wagen von Arbeitern dem Kipper zugeführt, gekippt und auf dem Ablaufgeleis zum Ablaufen gebracht. Der Betrieb des Kippers erfordert außer dem Kippmeister, welcher zugleich Magazinverwalter der zum Kipper gehörenden Kohlenlagerplätze ist, durchweg fünf Arbeiter, welchen das Heranfahren, Kippen und Abfahren der Wagen gegen ein Stücklohn von 40 Pfennigen für die Doppelladung von 200 Ctr. übertragen ist. Als stärkste Leistung sind bei regelmässigem Betrieb von 5 Uhr morgens bis 81/, Uhr abends 97 Eisenbahnwagen von je 200 Ctr. Ladung gekippt worden, Ruhrort, im April 1888. A Franka

### Berichtigung.

In dem Aufsatz über Ablaufgeleise (Seits 395 his 405 dieses Jahrgangs) sellte Seite 405 Zeile 28 von unter anstatt "die trigeonemetrische Tangent" gewagt zein: "den Sinus des Neigungswinkels", obgleich allerdings für die betreffenden geringen Neigungen beide Worthe gleich-bedeutsend sich

In der Tabelle A, Seite 399 bis 402, muß es in der Ueberschrift austatt "Laufzeiten" heißen: "Laufweiten" und ferner ist in den Quer-Spalten 42 und 48 anstatt 1,35 zu lesen: 1,135, wie in Spalte 36 richtig angegeben ist.

A. S.

Nation & Buddenburg to Warmharen

# Statistische Nachweisungen

über Gemeindebauten im Regierungs-Bezirk Cöln aus den Jahren 1872 bis 1885.

Mit Genehmigung des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten für die Zeitschrift für Bauwesen außgestellt von

# Wiethoff.

Königl. Land - Bauinspector.

Die zur Aufstellung der vorliegenden Tabellen benutzten statistischen Angaben hatte s. Z. die Königliche Regierung in Cöln behufs eigener Veröffentlichung von den Landräthen und Bürgermeistern eingrefordert, später jedoch wegen des erheblichen Kostenaufwandes, welchen eine besondere Herausgabe veranlasst haben würde, der Redaction der Zeitschrift für Bauwesen mit der Bitte überwiesen, dieselben in diesem Blatte ähnlich wie die Nachweisungen über die in den Jahren 1871 bis 1880 vollendeten preufsischen Staatsbauten zu veröffentlichen.

Obgleich nun statistische Mittheilungen über Gemeindebauten nur für diesen einen Regierungs-Bezirk vorliegen, die Tabellen also einen Vergleich mit solchen Bauten aus den verschiedenen Gebietstheilen des Staates nicht gewähren können, so erschien doch eine Zusammenstellung und Veröffentlichung des gebotenen Stoffes nützlich, da einerseits darin manche Gebäude behandelt werden, welche durch die Staatsverwaltung nicht zur Ausführung gelangen, andererseits aber die Tabellen Gelegenheit geben, die durch die Gemeinden ausgeführten Bauten mit den entsprechenden Staatshauten zu vergleichen.

In dieser Weise erhalt die bisher veröffentlichte Statistik über Staatsbauten eine wesentliche Erganzung. Beispielsweise umfassen die vorliegenden Zusammenstellungen 158 Schulhäuser, 7 Lehrerwehnhäuser. 2 Turnhallen, 5 Kirchen, 2 Pfarrhäuser, 3 Amtsgerichtsgebäude, 4 Krankenbäuser und 3 kleine Gefängnisse, während die eutsprechenden Gebändegattungen in der Staats-Baustatistik für den Regierungs-Bezirk Côlo nur durch 1 Kirche, 1 Gymnasium, 2 Turnhallen und 1 (Lehr-) Krankenanstalt (Gynäkolog, Klinik) vertreten sind,

Die hier mitgetheilten Gemeindebauten sind nach ihrer Bestimmung folgendermalsen geordnet:

I. Schulbauten, und zwar:

- a) Schulhäuser ohne Lehrerwohnung, Nr. 1 bis 32, 156a. 157a and 158a:
- b) Schulhäuser mit Lehrerwohnung, Nr. 33 bis 155 und 158b (darunter ein Waisenhaus, Nr. 113, eine Realschule, Nr. 150, eine höhere Mädchenschule, Nr. 152, und eine höhere Bürgerschule, Nr. 157);
- c) Lehrerwohnhäuser, Nr. 156b, 157b, 158c und 159 bis 162:
- d) Turphallen, Nr. 157c und 163,

II. Kirchen, Nr. 164 bis 168 (darunter eine Friedhofsunlage mit Capelle, Nr. 168).

III. Pfarrhäuser, Nr. 169 und 170.

IV. Geschäftshänser, und zwar:

a) Rathhäuser, Nr. 171 bis 174:

b) Polizeicommissariat, Nr. 175:

c) Verwaltungsgebäude, Nr. 176 und 177;

d) Amtsgerichtsgeblinde, Nr. 178 bis 180 (letzteres mit Geffinguiss).

V. Krankenhäuser, Nr. 181 bis 184.

VL Gefängnisse, Nr. 185 bis 187,

VII. Gewerbliche Anlagen, und zwar:

a) Gas- und Wasserwerke, Nr. 188 bis 191;

b) Schlachthausanlagen, Nr. 192 and 193.

VIII. ein Leichenschauhaus.

1X. ein Bibliotheksgebäude.

Vergleichende Tabellen über die Kosten der einzelnen Bauausführungen, auf die Maßs- bezw. Nntzeinheit bezogen, sind allein für die Schulhansbauten aufgestellt worden, da nur diese Gebäudegattung durch die große Anzahl der Bauten und durch die Uebereinstimmung in Zweck und Anordnung sich für eine derartige vergleichende Zusammenstellung eignet. Für die Ordnung der Banten in diesen Tabellen waren die Kreise bezw. die größeren Städte mit mehr als 10000 Einwohnern. sowie die Anzahl der Nutzeinheiten maßgebend, und zwar ist bei letzteren nicht nur die Zahl der Schüler, sondern anch die derKlassenzimmer und Wohnungen in Betracht gezogen worden.

Zur Bezeichnung der einzelnen Räume der in Spalte 6 mitgetheilten Grundrisse und Beischriften dieuen nachstehende Buchstaben:

L ... Rurean o = Operationszimmer.

d - Durchfahrt. p - Pissoir.

q - Abtritt, f - Flur, h = Hof, Lichthof. s - Sitzungssaal.

k = Küche, t - Theeküche. sc - Wohnung kl - Klassenzimmer, z = Zelle.

1

kr - Krankensaal, l - Lehrerzimmer.

| 1           | 2                                   | 3             | -  | 4                       | 5                                                                                  | 6                                | 7                                | 8                                                                   | 9                           |              | 10    |             | 11                                    |
|-------------|-------------------------------------|---------------|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|-------------|---------------------------------------|
| Num-<br>mer | Bestimmung und Ort<br>des Baues.    | Kreis         | A  | er<br>us-<br>ih-<br>ang | Name und<br>Wohnort des<br>entwerfenden,<br>bezw. aus-<br>fuhrenden<br>Baumeisters | Grundrift<br>nebst<br>Beischrift | Be-<br>baute<br>Grund-<br>fläche | Bezeich-<br>nung<br>der<br>Ge-<br>schosse                           | Raum-<br>In-<br>halt<br>ebm | Schü-<br>ler | Kins- | gen<br>uus- | Koste<br>de<br>grant<br>Bas-<br>atiop |
|             |                                     |               |    |                         |                                                                                    |                                  |                                  |                                                                     |                             |              | n) ź  |             | Schul                                 |
| 1           | Schulhaus in<br>Kreutzberg<br>Anban | Wipperfürth   | 78 | 78                      | Kreisbaumstr.<br>Müller<br>(Drutt)                                                 | I = E                            | NN.                              | {E                                                                  | 660                         | 180          | 2     | -           | 2067                                  |
| 2           | Romancy                             | Mülheim a Rh. | 83 | 81                      | Freytag<br>(Milheima Ith.)                                                         | wie Nr. 1                        | SWS                              | E z. Th.                                                            | rund<br>840                 | 160          | 2     | -           | 1250                                  |
| 3           | Buchheim<br>Anbau                   |               | 76 | 76                      | 71                                                                                 | dergl.                           | 56                               | { K<br>E<br>I                                                       | rund<br>1050                | 160          | 2     | -           | 1030                                  |
| 4           | Buchheim                            | 99            | 80 | 81                      | 41                                                                                 | desgl.                           | 103                              | **                                                                  | rund<br>1100                | 160          | 2     | _           | Ştavas                                |
| 5           | Wiehl                               | Guanmersbach  | 77 | 77                      | Architekt<br>Jacobs                                                                | *18                              | 106                              | {E                                                                  | 848                         | 160          | 2     | -           | \$00.000                              |
| 6)          | Kendenich                           | Cöln          | 73 | 74                      | Kreisbaumstr.<br>Müller<br>(Deuti)                                                 | wie Nr. 1                        | 108                              | .,                                                                  | 820                         | 180          | 2     | -           | 15%                                   |
| 7           | Gummershach                         | Gunmershach   | 80 | 81                      | Schmitz                                                                            | desgl                            | 115                              | *                                                                   | 995                         | 160          | 2     | -           | 1470                                  |
| ٨           | Thurn<br>Anban                      | Mülheim a/Rh. | 71 | 72                      | Freytag<br>(Mälheima Rh.)                                                          | I=E                              | 153                              | $\begin{cases} \frac{K}{E} z. Th. \\ 1 \end{cases}$                 | 1292                        | 320          | 4     | -           | 10.34                                 |
| 59          | Oberkassel                          | Sieg          | 78 | 78                      | Court<br>(Siegburg)                                                                | im wesentlichen wie Nr. 8        | 158                              | **                                                                  | 1422                        | 324          | 4     | -           | 1654                                  |
| 10          | Brück                               | Mülheim a/Rh. | 73 | 74                      | Freytag<br>(Mülheima Hh.)                                                          | M M                              | 167                              | **                                                                  | 1520                        | 320          | 4     | -           | 2100                                  |
| 11          | Berg, Gladbach<br>Anbon             | 49            | 82 | 83                      | -                                                                                  | I = E<br>wie Nr. 8               | 170                              | {E                                                                  | 1530                        | 320          | 4     | -           | 1431                                  |
| 12          | Endenich                            | Bonn          | 74 | 75                      | Dr. Schubert (Bonn)                                                                | и и                              | 178                              | E Th.                                                               | 1718                        | 320          | 4     | 1           | \$165                                 |
| 13          | Bickendorf                          | (Walan        | 83 | 83                      | Stadtlaumstr.<br>Endelmann<br>(Ehrenfeld)                                          | 1=E<br>wae Nr. 10                | 175                              | {E                                                                  | 1575                        | 320          | 4     | -           | 162.0                                 |
| 14          | Stommeln                            |               | 75 | 76                      | Kreisbaumstr.<br>Müller<br>(Dentz)                                                 | de-gl.                           | 175                              | $\left\{ \begin{smallmatrix} K \\ E \\ I \end{smallmatrix} \right.$ | rund<br>1800                | 320          | 4     | -           | 21399                                 |
| 15          | Grau-Rheinderf                      | Bonn          | 76 | 77                      | Stadtbaumstr.<br>von Noël<br>(Bonn)                                                | M M                              | 182                              | K<br>E<br>I z. Th.                                                  | 1900                        | 240          | 3     | -           | 2014                                  |

|             |                |              | 12                      | _                       |                              |                         |          |                     |                                                   | 13                                              |                                           |                                  | 14                                       | 15                                                                                        |
|-------------|----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                |              | Kosten                  |                         |                              |                         |          | Baust               | offe und Il                                       | erstellangsa                                    | rt der                                    |                                  | Angaben                                  |                                                                                           |
| des H       | lauptgob<br>fi | oaudes<br>ür |                         | ür<br>hüler             | der<br>Neben-                | der<br>Neben-<br>anlag. | Grund-   |                     |                                                   |                                                 |                                           |                                  | über die<br>Heizungs- u.                 | Bemerkungen.                                                                              |
| gan-<br>zen | 1 qm           | 1 obm        | der<br>ganzen<br>Anlage | des<br>Schul-<br>hauses | baude<br>zusam-<br>mrn<br>,Æ | im<br>ganzen            | mauern   | Mauern              | Ausichten                                         | Dächer                                          | Decken                                    | Террев                           | Lüftungs-<br>anlagen                     |                                                                                           |
|             | ten.           |              |                         |                         |                              | ,,,,,                   |          | 1                   | -                                                 |                                                 |                                           | -                                |                                          |                                                                                           |
|             | e Woh          | nunge        | n.                      |                         |                              |                         |          |                     |                                                   |                                                 |                                           |                                  |                                          |                                                                                           |
| 1980        | 113,4          | 154          | 55.4                    | 55.4                    | -                            | -                       | Bruchst. | Ziegel-<br>fachwerk | Schiefer-<br>bekleidung                           | Pfannen                                         | Balkend.                                  | -                                | eis. Windöfen                            |                                                                                           |
| 11200       | 116,6          | 13.3         | 75.6                    | 70.0                    | 750                          | 150                     | -        | Ziegel              | Rohbau                                            | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>einfass.         | "                                         | Holz                             | eiserne Oefen,<br>Luft-<br>abführung     | Nobengebäude: Abtritt;<br>Nobenanlagen: Einebnung.                                        |
| 12200       | 124.5          | 11.6         | 76.2                    | 76.2                    | -                            | -                       | -        |                     | mit Ver-<br>blend u.<br>Formst.                   | -                                               | K. gow.,<br>sonst<br>Balkend.             | **                               | -                                        |                                                                                           |
| 0000        | 97,1           | 9.1          | 62.5                    | 62.5                    | -                            | -                       | -        | 10                  | -                                                 | "                                               | -                                         | **                               | -                                        |                                                                                           |
| 10000       | 94.8           | 11.s         | 62.5                    | 62.5                    | -                            | -                       | Bruchst. | Bruchst.            | Rohbau                                            | helland.<br>Ziegel mit<br>Schiefer-<br>einfass. | Balkend.                                  | -                                | Füllöfen                                 |                                                                                           |
| 10850       | 100,5          | 13.2         | 76.9                    | 60 <sub>-3</sub>        | 2550                         | 450                     | -        | Ziegel              |                                                   | Pfannen                                         |                                           | -                                | Windöfen,<br>Luft-<br>abführung          | Nebengebäude; Abtritt;<br>Nebenanlagen; Hofmauer.                                         |
| 14300       | 124.1          | 14.1         | 89,4                    | 89.4                    | -                            | -                       | Bruchst. | Bruchst.            | Rohbau<br>mit Ver-<br>wendung<br>von<br>Sandstein | ,                                               | "                                         | -                                | Absaugung<br>der verdorb.<br>Luft        |                                                                                           |
| 10330       | 67.5           | 8.0          | 32.3                    | 323                     | -                            | -                       | Ziegel   | Ziegel              | Rohbau                                            | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>cunfase.         | K. gow.,<br>sonst<br>Balkend.             | Holz                             | Mantelöfen,<br>Luft-<br>abführung        | l Schulsaal ist vorläufig al<br>Wohnung für einen unverher<br>ratheten Lehrer eingerichte |
| 16501       | 104.4          | 11.6         | 30.9                    | ÷0.9                    | -                            | -                       |          | 77                  | **                                                | Falzziegel                                      |                                           | -                                | -                                        |                                                                                           |
| 20500       | 122.7          | 13.5         | 71,9                    | 64.1                    | 2500                         | -                       |          | "                   |                                                   | Pfannen<br>mit<br>Schiefer<br>einfass.          | ,,                                        | Holz                             | eis. Mautel-<br>öfen, Luft-<br>abführung | Nebengeblinde: Abtritt mit 1<br>Sitzen und Pissoir.                                       |
| 14200       | 83,5           | 9,3          | 44.4                    | 44.4                    | -                            | -                       | Bruchst. |                     | mit Ver-<br>wendung<br>von<br>Sandstein           | -                                               | Balkend.                                  | -                                | _                                        |                                                                                           |
| 21857       | 126a           | 12.7         | 68.3                    | 68.8                    | -                            | -                       | Ziegel   | -                   | Rohbau                                            | 79                                              | K. gew.,<br>sonst<br>Balkend.             | Basalt-<br>lava frei-<br>tragend | eiserne Oefen,<br>Luft-<br>abführung     | Die Wohnung für die Lehreri<br>liegt im Dg.                                               |
| 16202       | 924            | 10.3         | 50.6                    | 50.4                    | -                            | -                       | -        |                     |                                                   | Zink                                            | Flure<br>gew., sonst<br>Balken-<br>decken | Haustein                         | Ofenheizung                              |                                                                                           |
| 8000        | 102.9          | 10,0         | 663                     | 36a                     | 3200                         | -                       |          | ۳                   | 94                                                | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>streifen         | K. gow.,<br>soust<br>Balkend.             | -                                | Windufen,<br>Luft-<br>abführung          | Nebengebäude: 2 Abtritte.                                                                 |
| 2568        | 124.0          | 11.9         | 1994                    | 94.0                    | 946                          | 280                     |          | *                   | 4                                                 | Schiefer                                        | 41                                        | Holz                             | -                                        | Nebengebäude: Abtritt mit Pis<br>soir;<br>Nebenanlagen: Gartenmauer.                      |

| 1           | 2                                                  | .3            | 1    | 4                              | - 3                                                                                | 6                               | 7                                | 8                                                                   | 9                    |       | 10                             |                     | 11                             |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Num-<br>mer | Bestimmung und Ort<br>des Baues                    | Kreis         | A fe | eit<br>er<br>us-<br>ih-<br>ing | Name und<br>Wohnert des<br>entwerfenden,<br>bezw. aus-<br>führenden<br>Baumeisters | Grundrifs<br>nebst<br>Beschrift | Be-<br>baute<br>Grund-<br>fläche | Bezeich-<br>nung<br>der<br>Ge-<br>schosse                           | Raum-<br>In-<br>halt | Schü- | Anzah<br>der<br>Klassen<br>sen | Woh-<br>nun-<br>gen | der<br>ganzo<br>Bau-<br>anlag- |
| 14)         | Schulhaus in der<br>Humbeldt-Colonie<br>bei Deutz. | Cöln          | 75   | 76                             | Kreisbaumstr.<br>Müller<br>(Deufz)                                                 | wae Nr. 8                       | 183                              | { E I                                                               | rund<br>2000         | 320   | 4                              | -                   | 21830                          |
| 17          | Badorf                                             | -1            | 77   | 78                             | -                                                                                  | desgl.                          | 183                              | -                                                                   | rund<br>1950         | 320   | 4                              | -                   | 15500                          |
| 16          | Meerheim                                           | *             | 74   | 75                             | 4                                                                                  | desgl.                          | 185                              | ∫E Tb.                                                              | rund<br>1750         | 320   | 4                              | -                   | 22222                          |
| 19          | Sieglar                                            | Sieg          | 73   | 73                             | Court<br>(Sicyburg)                                                                | E=2 kl., 2 f.                   | 195                              | $\left\{ \begin{smallmatrix} K \\ E \\ I \end{smallmatrix} \right.$ | 1790                 | 400   | 4                              | -                   | 23711                          |
| 20          | Hürth<br>Anbası                                    | Cöln          | 80   | 80                             | Müller<br>(Destr)                                                                  | M E                             | 197                              | Kz.Th.                                                              | 1740                 | 360   | 4                              | -                   | 14000                          |
| 21          | Midchenschule in<br>Nippes<br>2 Aubauten zusam.    | 79            | 72   | 73                             | 71                                                                                 | 1—E<br>jeder Anbau wie Nr.*1.   | 204                              | {E                                                                  | 1712                 | 320   | 4                              | -                   | 21839                          |
| 22          | Schulhaus in<br>Bensherg                           | Mülheim a Rh. | 70   | 72                             | Freytag<br>Mülheima Rh.                                                            | Mi K.                           | 337                              | { E<br>I                                                            | 3835                 | 640   | 8                              | 1                   | 36870                          |
| 23          | Evang.<br>Stadtschule in<br>Bonn                   | Boun          | 74   | 75                             | Stadtbaumstr.<br>von Noël<br>(Bonn)                                                | 1=E                             | 392                              | -                                                                   | 5867                 | 640   | 8                              | _                   | 109248                         |
| 24          | Schulhaus in<br>Euskirchen                         | Euskirchen    | 81   | 85                             | Architekt A<br>Billger<br>(Enskirchen)                                             | I=E                             | 567                              | E Th                                                                | 6741                 | 960   | 12                             | -                   | 394%)                          |
| 25          | Schulhaus in der<br>Heerstrasse in<br>Bonn         | Bonn          | 78   | 84                             | -                                                                                  | I=E                             | 727                              | -                                                                   | 10380                | 1280  | 16                             | -                   | 116596                         |
|             | as Mittlerer Theil                                 | -             | 78   | 79                             | Stadtbaumstr.<br>von Noöl<br>(Bonn)                                                | 1=E                             | 398                              | $\left\{ \begin{smallmatrix} K \\ E \\ I \end{smallmatrix} \right.$ | 5759                 | 640   | 8                              | -                   | 70724                          |
|             | b) 2 Anbanten                                      | -             | 84   | 84                             | Lemke<br>(Bonn)                                                                    |                                 | 829                              |                                                                     | 4621                 | 640   | 8                              | -                   | 45962                          |

|                            |                      |             | 12               |                         |                                                |                                         |                  |                                     | 1                                              | 3                                       |                                                          |                                   | 14                                                                                                           | 15                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                      |             | Kosten           |                         |                                                |                                         |                  | Bausto                              | ffe und He                                     | rstellungs                              | urt der                                                  |                                   | Angaben                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |
| des H<br>im<br>gan-<br>zeu | auptgel<br>f<br>1 qm | ür<br>I ebm | der<br>ganzen    | des<br>Schul-<br>hauses | der<br>Neben-<br>ge-<br>bände<br>zusam-<br>men | der<br>Neben-<br>anlag.<br>im<br>ganzen | Grund-<br>mauern | Мачеть                              | Ansichten                                      | Dächer                                  | Decken                                                   | Treppen                           | über die<br>Heizungs- u.<br>Läftungs-<br>anlagen                                                             | Bemerkungen.                                                                                                                                                        |
| 19800                      | 106.2                | 9.0         | 68.2             | 61,9                    | 20                                             | 130                                     | Ziegel           | Ziegel                              | Rohbau                                         | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>streifen | K. gew.,<br>sonst<br>Balkend.                            | Haustein                          | -                                                                                                            | Schulsaal ist vorläufig als<br>Lehrerwohnung eingerichtet;<br>Nebengeb. und Nebenaul.: Hof-<br>geb., Brusseu mit Pumpe.                                             |
| 18500                      | 100.a                | 9.5         | 57 <sub>-8</sub> | 57 <sub>0</sub> -       | -                                              | -                                       | "                | -                                   |                                                | **                                      | "                                                        | -                                 | eis. Wind-<br>ifen, Laft-<br>abführung                                                                       | 1 Schulsaal ist vorläufig als<br>Lehrerwohnung eingerichtet.                                                                                                        |
| 19774                      | 106,7                | 113         | 69,4             | 61.5                    | 1280                                           | 1168                                    | "                | -                                   | *                                              | Pfannen                                 | K. u. Flure<br>gew., soust<br>Balkend.                   | Haustein                          | Ofenbeizung,<br>Luft-<br>abführung                                                                           | Nebengebäude: Abtritt;<br>Nebenanlagen: Hofaulage.                                                                                                                  |
| 23711                      | 127.6                | 13,3        | 59,3             | 503                     | -                                              | -                                       | "                |                                     | "                                              | Ziegel                                  | K. gew.,<br>sonst<br>Balken-<br>decken                   | -                                 | -                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |
| 14900                      | 75 <sub>/6</sub>     | 8.6         | 41,4             | 41,4                    | -                                              | -                                       | "                | -                                   | "                                              | Pfannen                                 | K. und E.<br>gew., sonst<br>Balkend.                     | -                                 | Windöfen,<br>Laft-<br>abführung                                                                              |                                                                                                                                                                     |
| 18517                      | 90,8                 | 10.8        | 68.2             | 57a                     | -                                              | 3322                                    | "                | 49                                  | -                                              | 71                                      | Flure<br>gew.,<br>sonst<br>Balken-<br>decken             | Stein                             | Ofenheizung                                                                                                  | Nebenanlagen:<br>722 A Regensarg;<br>2000 A EnfriedMauer, Hof-<br>anlage usw.                                                                                       |
| 32850                      | 97,5                 | 8.5         | 57,6             | 51,3                    | 4000                                           | -                                       | Bruchst.         | K. Bruch-<br>stein, sonst<br>Ziegel | Rohbau                                         | Schiefer                                | K. gew.,<br>sonst<br>Balken-<br>decken                   | Holz                              | Mantelöfen,<br>Luft-<br>abführung                                                                            | Die Lehrerwehnung liegt im K.<br>Nebengebäude: Abtritt mit 14<br>Sitzen und Piswir.                                                                                 |
| 102909                     | 262.;                | 17,5        | 170,7            | 160 <sub>#</sub>        | 2987                                           | 3352                                    | Ziegel           | Ziegel                              | mit Ver-<br>ble udst.<br>und<br>Sandstein      | 99                                      | K.u. Flure<br>gew., sonst<br>Balken-<br>decken           | Basalt-<br>lava, frei-<br>tragend | Luftheizung<br>mit Luft-<br>abführung<br>5849 .A. un<br>ganzen, 281 .A.<br>f. 100 cbm<br>beheizten<br>Haumes | Nebengebäude: 2 Abtritte mit<br>12 Sitzen und Piscoir;<br>Nebenanlagen: 3100 A für die<br>Einfriedigung (mit Gitter an<br>der Straße), 252 A f. Garten-<br>anlagen. |
| 51215                      | 90,3                 | 7,6         | 61,6             | 53,3                    | 82                                             | 215                                     | ,                |                                     | Rohbau                                         | "                                       | K. u. Flure<br>im E. gew.,<br>sonst<br>Balken-<br>decken | Haustein,<br>frei-<br>tragend     | Heifswasser-<br>beitung                                                                                      | Nebengebüude u. Nebenanlagen:<br>Abtritt, Einfriedigung u. Ein-<br>ebnung.                                                                                          |
| 08442                      | -                    | -           | 91,1             | 84.3                    | 2095                                           | 5159                                    | н                | -                                   | mit<br>Form-,<br>Kunst-<br>u. Werk-<br>steinen | P                                       | K. u. Flure<br>gew., sonst<br>Balken-<br>decken          | Basalt-<br>lava, frei-<br>tragend | Luftheizung<br>mit luft-<br>abführung                                                                        | Nebengehäude: 2 Abtritte mit<br>11 Sitzen und Pissoir;<br>Nebenanlagen: 4025 A für die<br>Einfriedigung (mit Gitter nach<br>der Strafso), 1134 A f. Ein-<br>ebnung. |
| 62580                      | 157,2                | 10,8        | -                | -                       | 2995                                           | 3159                                    | -                | -                                   | -                                              | -                                       | -                                                        | -                                 | 217 .K f. 100<br>chm beheisten<br>Roumes.                                                                    |                                                                                                                                                                     |
| 45862                      | 139,4                | 9,9         | -                | -                       | -                                              | -                                       | -                | -                                   | -                                              | -                                       | -                                                        | -                                 | 1780 .A. i. g.<br>75,2 .A. f. 100<br>cbm beheisten<br>Raumes.                                                |                                                                                                                                                                     |

| 1           | 2                                                                         | 3     |      | 4                                | 5                                                                                  | 6                                                | 7                                      | 8                                         | 9                    |      | 10                           |                     | 11                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Num-<br>mer | Bestimmung und Ort<br>des Baucs                                           | Kreis | A fi | ceit<br>ler<br>us-<br>ih-<br>ang | Name und<br>Wohnert des<br>entwerfenden,<br>bezw. aus-<br>führenden<br>Baumeisters | Grundrifs<br>nebst<br>Beischrift                 | Be-<br>baute<br>Grund-<br>fläche<br>qm | Bezeich-<br>nung<br>der<br>Ge-<br>schosse | Raum-<br>In-<br>halt |      | Anzah<br>der<br>Klas-<br>sen | Woh-<br>nun-<br>gon | Kosten<br>der<br>ganzen<br>Bau-<br>anlage |
| 26          | Schulhaus in<br>Braunsfeld                                                | C∕dn  | 81   | 42                               | RegBauführer<br>Schippers                                                          | E, I and II wie Nr. I                            | 135                                    | ∫E z.Th.                                  | 2100                 | 240  | 3                            | -                   | 25000                                     |
| 27          | Humboldt-Colonie<br>bei Deutz                                             | **    | 83   | 93                               | Kreisbaumstr.<br>Müller<br>(Deutz)                                                 | E, 1 und II wie Yr. 20                           | 193                                    | ∫E<br>In                                  | rand<br>2900         | 490  | 6                            | _                   | 24 %**                                    |
| 28          | Mädeherschule in der .<br>Wipperfurther-Straße<br>in<br>Kalk<br>I. Theil. | 90    | 90   | st                               | M4                                                                                 | desgleichen                                      | 203                                    | 71                                        | 2640                 | 490  | 6                            |                     | $2_{i}^{n}(\nu s)$                        |
| 29          | Schulhaus in<br>Godesberg                                                 | Boun  | 73   | 74                               | Dr. Schubert<br>(Bonn)                                                             | L=E                                              | 302                                    | βE<br>L<br>Uz.Th.                         | 2410                 | 480  | 6                            | _                   | 379.5                                     |
| 30          | Schulhaus hinter dem<br>Rathhause in<br>Deutz                             | Coln  | 82   | 83                               | Müller<br>(Dents)                                                                  | $\Pi=2$ kl. im we<br>sentlichen wie Nr. 31.      | 330                                    | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \     | rund<br>4800         | 960  | 12                           | -                   | 41570                                     |
| 31          | Bezirksschule<br>St. Maria im<br>Capetol in<br>Cöln<br>Pfeilergründung    |       | 83   | 84                               | Stadtbaumstr.<br>Weyer<br>(Coln)                                                   | I und II = E                                     | 496                                    | w                                         | 7318                 | 888  | 12                           | -                   | (c)nas                                    |
| 32          | Bezirksschule<br>Mauritius in<br>Coln                                     | **    | 83   | 85                               | 41                                                                                 | E, 1 und II wie Nr. 25<br>III (Mittelbau) = 4 kl | 731                                    | E III Th                                  | 14663                | 2138 | 28                           | -                   | 176153                                    |

|                   |       |                        | 12               |                         |                                                      |        |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                                                  |                                                    |                                   | 14                                                                                                             | 15                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------|------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |       |                        | Koster           |                         |                                                      |        |                  | Baust  | toffe and H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | erstellungs                                         | art der                                            |                                   | Angaben                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| im<br>gan-<br>zen | l qm  | handes<br>fur<br>1 cbm | der<br>ganzen    | den<br>Schul-<br>hausen | der<br>Neben-<br>ge-<br>bäude<br>zusam-<br>men<br>"Æ | anlag. | Grand-<br>mauern | Mauern | Ansichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dächer                                              | Decken                                             | Treppen                           | über die<br>Heizunge- u.<br>Lüftungs-<br>anlagen                                                               | Bemerkungen.                                                                                                                                        |
| 20700             | 150.a | 9.9                    | 104,2            | 86,3                    | 2500                                                 | 1800   | Ziegel           | Ziegel | Rohbau<br>mit Ver-<br>blendst.<br>n. Sand-<br>stein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | glasirte<br>Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>einfass. | K. u. Fiure<br>gew.,<br>sonst<br>Balken-<br>decken | Basalt-<br>lava, frei-<br>tragend | -                                                                                                              | Nebengeb.: Abtritt mit 5 Sitzer<br>und Pissoir, nebit Spritzen-<br>baus;<br>Nebenanl.: Brunnen mit Pampe<br>und Einebnung.                          |
| 24300             | 12%   | 8.1                    | 50 <sub>46</sub> | 50.6                    | -                                                    | -      | **               | **     | Rohban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pfannen                                             | K., E. u.<br>I gew.,<br>Il Balken-<br>decken       | 4                                 | Windsfen.<br>Luft-<br>abführung                                                                                | 2 Schulssile sind vorläufig al-<br>Lehrerwohnungen eingerichtet                                                                                     |
| 21500             | 105,9 | 8,1                    | 56.s             | 44.6                    | 340                                                  | i00    |                  | 79     | The state of the s | nut<br>Schiefer-<br>streifen                        | 79                                                 | -                                 | Luft-<br>abführung                                                                                             | Nebengebäude u. Nebenanlagen<br>Abtritt, Enfriedigung, Brun-<br>nen mit Pumpe.                                                                      |
| 30482             | 148.7 | 124                    | 78.6             | 63.5                    | 1842                                                 | 3501   | 46               |        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schiefer                                            | K. gew.,<br>sonst<br>Balken-<br>decken             | Truchyt,<br>frei-<br>tragend      | eis. Oefen,<br>Luft-<br>abführung                                                                              | Nebengebäude: Abtritt;<br>Nebenanlagen: Regensarg, Ent<br>wässerung, Pflasterung, En<br>friedigung.                                                 |
| 39500             | 119,7 | N.2                    | 43,3             | 41.2                    | 2070                                                 | -      | 1                | -      | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pfannen                                             | K., E. u.<br>1 gew.,<br>somst<br>Balken-<br>decken | -                                 | Windöfen,<br>Luft-<br>abführung                                                                                | Nebengebände: Abtritt.                                                                                                                              |
| 80540<br>8660     | 198,4 | 11.0                   | 103.7            | 10,7                    | 347H                                                 | -      | Pfeiler          |        | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schiefer                                            | K. u. Flur<br>gew.,<br>sonst<br>Balken-<br>decken  | Haustein                          | Laftheirung<br>mit Luft-<br>abführung<br>4831. Æ im<br>ganzen,<br>167. Æ für<br>100 cbm<br>beheizten<br>Raumes | 12021 Æ für die innere En-<br>richtung:<br>Nebengekande: 2 Abtritte mi<br>15 Sitzen und Fissoir.                                                    |
| 57778             | 215.8 | 10,я                   | 82.4             | 73.s                    | 7972                                                 | 10403  | Ziegel           | **     | Rohbau<br>mit Ver-<br>wendung<br>von Hau-<br>stein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40                                                  |                                                    |                                   | wie vor.<br>10574 A im<br>ganzen,<br>153 A für<br>100 cbm<br>beheizten<br>Raumes                               | 28818 A für die innere Ein-<br>richtung;<br>Nebengeb: Abtr. mit 39 Sitzer<br>und Pissour;<br>Nebenzaligeo: Einfried., Hof-<br>anlage, Entwässerung. |

| 1           | 2                     | 3             |         | 4                       | 3                                                                                   | 6                                | 7                                      | 8                                                                   | 9                    |       | 10                  |                     | 11                                   |
|-------------|-----------------------|---------------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Num-<br>mer | Bestimmung und Ort    | Kreis         | A<br>fi | er<br>us-<br>ib-<br>ing | Name und<br>Weinnert des<br>entwerfenden,<br>bezw. nus-<br>febrenden<br>Baumeisters | Grandrifs<br>netot<br>Beischrift | Be-<br>baute<br>Grund-<br>fläche<br>qm | Bezeich-<br>nung<br>der<br>Ge-<br>schosse                           | Haum-<br>In-<br>halt |       | der<br>Klas-<br>sen | Woh-<br>nun-<br>gen | Koste<br>d-1<br>gtan<br>Bar-<br>mlag |
|             |                       |               |         |                         |                                                                                     |                                  |                                        |                                                                     |                      |       | L                   | Ch.                 | lhäuser                              |
| 33          | S hulhaus in<br>Alzen | Walatorid     | 76      | 76                      | Kreisbaumstr.<br>Hunäus                                                             | E.H.                             | 146                                    | {K z.Th.                                                            | rund<br>700          | 100   | 1                   | 1                   | 1175                                 |
| 31          | Ententhal             | Mulheim a Rh. | 73      | 74                      | Freying<br>(Milheima Rh.)                                                           | im wesentlichen wie Nr. 33       | 136                                    |                                                                     | rund<br>700          | 80    | 1                   | 1                   | 186                                  |
| 35          | Oberbreideabach       | Gummersbach   | 78      | 79                      | Court<br>(Sieglung)                                                                 | wie Nr. 33                       | 160                                    | 69                                                                  | 707                  | 80    | 1                   | 1                   | 13100                                |
| 36          | Hardt                 | Wipperfürth   | 75      | 76                      | Müller<br>(Druft)                                                                   | im wesentlichen wie Nr. 33       | 161                                    | -                                                                   | riad<br>700          | . 510 | 1                   | 1                   | 1600                                 |
| 37          | Kalkofen              | 69            | 75      | 76                      | Muller<br>(Deuts)                                                                   | ilevgl.                          | 161                                    | ч                                                                   | rund<br>700          | 90    | 1                   | 1                   | 1271                                 |
| 38          | Ostheim               | Mulheim a Rh. | N2      | 93                      | Freytag<br>(Matheim a Rh.)                                                          | 四日                               | 162                                    | 11                                                                  | rund<br>850          | 80    | 1                   | 1                   | 10%                                  |
| 39          | Kempersböhe           | Wipperfürth   | 77      | 78                      | Müller<br>(Deut.)                                                                   | im wesentlichen wie Nr. 38       | 165                                    |                                                                     | rund<br>Sco          | 90    | 1                   | 1                   | 13220                                |
| 40          | Berg, Gladbach        | Mülheim a Rh. | 73      |                         | Freytag<br>(Milherma Rh.)                                                           | M III                            | 165                                    | { <sup>K</sup> ∈                                                    | 1270                 | 80    | 1                   | 1                   | 21.00                                |
| 41          | Niedersessmar         | Gummersbach   | 76      | 76                      | Muller<br>(Hent:)                                                                   | wie Nr. 33                       | 167                                    | $\left\{ \begin{matrix} K \text{ z. Th.} \\ E \end{matrix} \right.$ | rund<br>500          | 98    | 1                   | 1                   | 13111                                |
| 42          | Grunewald             | 49            | 73      | 75                      | Hunius                                                                              | -                                | 169                                    |                                                                     | rund<br>780          | 80    | 1                   | 1                   | 123%                                 |
| 43          | Stromberg             | Sorg          | 78      | 79                      | ('ourt<br>(Siegburg)                                                                | E im wescutlichen wie Nr. 40     | 170                                    |                                                                     | rund                 | 80    | 1                   | 1                   | 162                                  |
| 44          | Wies                  | Waldbröl      | 74      | 74                      | Hunáus                                                                              | wie Nr. 33                       | 171                                    | ,,                                                                  | rund<br>900          | 120   | 1                   | 1                   | 129***                               |
| 45          | Heide                 |               | .74     | 74                      |                                                                                     | desgl.                           | 171                                    |                                                                     | rund<br>100          | 85    | 1                   | 1                   | 1910                                 |
| 46          | Kossenbach            |               | 74      | 74                      |                                                                                     | desgl.                           | 171                                    |                                                                     | rund<br>900          | 80    |                     | ,                   | 1150                                 |

|             |         |              | 12                      |                         |                      |                         |          |                                              | 1                                           | 3                                       |                                            |         | 14                                          | 15                                                                                                                                    |
|-------------|---------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |              | Kosten                  |                         |                      |                         |          | Baus                                         | toffe und B                                 | lerstellungs                            | art der                                    |         | Angaben                                     |                                                                                                                                       |
| des H       | auptgel | bludes<br>ür |                         | ür<br>hüler             | der<br>Neben-<br>ge- | der<br>Neben-<br>anlag. | Grand-   |                                              |                                             |                                         |                                            |         | über die<br>Heizungs- u.                    | Bemerkungen.                                                                                                                          |
| gan-<br>zon | 1 qm    | 1 cbm        | der<br>gansen<br>Anlage | des<br>Schul-<br>hauses | băude<br>zusam-      | im<br>ganzen            | mauern   | Mauern                                       | Ansichten                                   | Dächer                                  | Decken                                     | Treppen | Lüftungs-<br>anlagen                        |                                                                                                                                       |
| .A          | .4      | .A           | .A                      | .A                      | .4                   | · A                     |          | -                                            | -                                           | -                                       |                                            |         |                                             |                                                                                                                                       |
| mit         | Wohn    | ungen        |                         |                         |                      |                         |          |                                              |                                             |                                         | ·                                          | 1       |                                             |                                                                                                                                       |
| 11550       | 79.1    | 16.5         | 115.5                   | 115,8                   | -                    | -                       | Bruchst. | Ziegel-<br>fachwerk                          | Schiefer-<br>bekleid.                       | Pfannen                                 | Balkend.                                   | -       | -                                           |                                                                                                                                       |
| 11100       | 69.8    | 15,9         | 186,2                   | 138,8                   | 2100                 | 1700                    | *1       | Lehm-<br>fachwerk                            | 79                                          | **                                      | K. gew.,<br>sonst<br>Balkend               | Holz    | _                                           | Nebengebäude: Stall und Ab-<br>tritt;<br>Nebenanlagen:<br>933 .4 für Brunnen mi<br>Pumpe.<br>765 .4 für Einebnung und<br>Pflasterung. |
| 11500       | 71,9    | 16,8         | 163,8                   | 143,8                   | 1600                 | -                       | **       | Bruchst.,<br>Zwischen-<br>wände,<br>Fachwerk | Rohbau                                      | Ziegel                                  | **                                         | **      | -                                           | Nebengebäude: wie vor.                                                                                                                |
| 9500        | 59,0    | 13,6         | 119.4                   | 105,5                   | 1250                 | -                       | "        | Bruchst.                                     | mit<br>Werk-<br>stein-Ein-<br>fassungen     | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>streifen | 31                                         | **      | -                                           | desgl.                                                                                                                                |
| 10840       | 67,3    | 15,5         | 141,2                   | 120.4                   | 1870                 | -                       | *        | **                                           | *                                           | *                                       | -                                          | **      | -                                           | desgl.                                                                                                                                |
| 9550        | 59,0    | 11,2         | 144.4                   | 119,4                   | 2000                 | -                       | -        | Ziegel,<br>Inneuw.<br>z. Theil<br>Fachwerk   | Rohbau                                      | 99                                      | M                                          | aq      | eis. Mantel-<br>öfen:<br>Luft-<br>abführung | Nebengeh.: Spritzenhaus, Stall<br>und Abtritt.                                                                                        |
| 11120       | 67.4    | 13,9         | 153,0                   | 123,6                   | 1200                 | 1450                    | Bruchst. | Ziegel-<br>fachwerk                          | Schiefer-<br>bekleid.                       | Pfannen                                 | Balkend.                                   | 99      | eis. Windöfen                               | Nebengeb.: Stall und Abtritt.<br>Nebenaal.:<br>950 .# Brunnen mit Pumpe.<br>500 .# Pflasterung.                                       |
| 18650       | 113,0   | 14.7         | 268.4                   | 233.1                   | 25                   | 150                     | 4        | K. Bruch-<br>stein,<br>E. Ziegel             | Rohbau                                      | nut<br>Schiefer-<br>einfass.            | K. z. Th.<br>gewölbt,<br>sonst<br>Balkend. | -       | eis. Mantel-<br>öfen                        | Nebengebäude: wie vor.;<br>Nebenanlagen: Einfriedigung.                                                                               |
| 12000       | 71,9    | 13,5         | 122,4                   | 122,4                   | -                    | -                       | 11       | Bruchst.,<br>Innenw.<br>Ziegel-<br>fachwerk  | Thur und<br>Fenster-<br>gewände<br>Haustein | Pfannen                                 | K. gew.,<br>sonst<br>Balkend.              | ,,      | Luft-<br>abführung                          |                                                                                                                                       |
| 12200       | 72.2    | 15,6         | 152a                    | 152.5                   | -                    | -                       | "        | Bruchst.                                     | Rohbau                                      | mit<br>Schiefer-<br>einfass.            |                                            | **      | -                                           |                                                                                                                                       |
| 14522       | 85.4    | 16,1         | 181.5                   | 181,6                   | -                    | -                       |          | K.Bruchst<br>E. Ziegel                       | -                                           | Falzziegel                              | -                                          | "       | -                                           |                                                                                                                                       |
| 12000       | 70,2    | 13,3         | 100,0                   | 100,0                   | -                    | -                       | "        | Bruchst.                                     | - 1                                         | Schiefer                                | **                                         | "       | -                                           |                                                                                                                                       |
| 12000       | 70.2    | 13,8         | 141,2                   | 141,2                   | -                    | -                       | *        |                                              | -                                           |                                         | **                                         |         | -                                           |                                                                                                                                       |
| 11700       | 68.4    | 13,0         | 146,3                   | 146,3                   | -                    | -                       | .,       |                                              | -                                           | Ziegel                                  |                                            | **      | -                                           |                                                                                                                                       |

| 1           | 2                           | 3             |     | 4                 | 5                                        | 6                            | 7                | 8                | 9            | ŧ.    | 10           |      | 11            |
|-------------|-----------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------|--------------|------|---------------|
|             | Bestimmung und Ort          |               | A   | eit<br>ler<br>us- | Name und<br>Wohnert des<br>entwerfenden. | Grandrifs                    | Be-              | Bezeich-<br>nung | Raum-        | A     | nzabl<br>der | der  | Koster        |
| Num-<br>mer | des Baues                   | Kreis         | r   | ang               | bezw. aus-<br>führenden<br>Baumeisters   | nebst<br>Beinchrift          | Grand-<br>fláche | Ge-<br>schosse   | halt         | Schü- | Klas-        | Woh- | Bau-<br>anlaç |
| -           |                             |               | VOR | bus               |                                          |                              | qtn              |                  | chm          | -     | -            | 8.00 | ,A            |
| 47          | Schulhaus in<br>Küdinghoven | Bonn          | 83  | 83                | Kreis-Baumstr.<br>Dr. Schubert<br>(Bonn) | 巨찀                           | 171              | {K z. Th.        | rund<br>1000 | 90    | 1            | 1    | 115           |
| 48          | Mehlem                      | "             | 77  | 78                | ы                                        | wie Nr. 47                   | 171              | **               | 931          | 80    | 1            | 1    | 1288          |
| 49          | Oberellingen                | Waldbrid      | 75  | 75                | Hunáus                                   | wie Nr. 33                   | 172              | -                | rund<br>880  | 96    | 1            | 1    | 1299          |
| 50          | Berrenrath                  | Cóln          | 76  | 76                | Müller<br>(Druts)                        | wie Nr. 47                   | 172              | 14               | rund<br>1000 | 90    | 1            | 1    | 13145         |
| 51          | Irlenborn                   | Sing          | 77  | 77                | Court<br>(Siegburg)                      | E im wesentlichen wie Nr. 40 | 175              | -                | rund<br>1000 | 95    | 1            | 1    | 138-61        |
| 52          | Hahnenseifen                | Waldbröl      | 72  | 73                | Hunáus                                   | wie Nr. 38                   | 179              | 71               | rund<br>1000 | 100   | 1            | 1    | 1200          |
| 53          | Odenspiel                   | 11            | 73  | 74                | -                                        | desgl.                       | 179              | **               | rund<br>1000 | 100   | 1            | 1    | 12344         |
| 54          | Bergerhof                   | -             | 79  | 79                |                                          | desgl.                       | 179              | -                | rund<br>1000 | 100   | 1            | 1    | 12453         |
| 55          | Dreisel                     | Sing          | 78  | 79                | Court<br>(Siegburg)                      | wie Nr. 33                   | 180              |                  | rund<br>1050 | 80    | 1            | 1    | 13754         |
| 56          | Lipp                        | Bergheim      | 74  | 75                | Müller<br>(Deuts)                        | desgl.                       | 164              | -                | 1150         | 90    | 1            | 1    | 14140         |
| 57          | Hesselbach                  | Gummersbach   | 80  | 81                | Schmitz                                  | E im wesentlichen wie Nr. 40 | 185              | -                | rund<br>950  | 190   | 1            | 1    | 118-0         |
| 58          | Hummerzheim                 | Rheinbach     | 84  | 85                | Architekt<br>Ballger<br>(Euskirchen)     | wie Nr. 47                   | 189              | -                | 900          | 60    | 1            | 1    | 11225         |
| 59          | Sinnersdorf                 | Céln          | 81  | 61                | Kreis-Baumstr.<br>Muller<br>(Deutz)      | wie Nr. 38                   | 190              | { K<br>E         | rund<br>1150 | 80    | 1            | 1    | 11100         |
| 60          | Wiese                       | Mülheim a/Rh. | 73  | 74                | Freytag<br>(Mülheim a Rh.)               |                              | 194              | {Kz.Th.          | rund<br>1100 | 80    | 1            | 1    | 154(0         |
| 61          | Mahlberg                    | Rheinbach     | 80  | 81                | Dr. Schubert<br>(Bonn)                   | wie Nr. 47                   | 199              | "                | rund<br>1100 | 90    | 1            | 1    | 12644         |
| 62          | Torringen                   | Mülheim a Rh. | 71  | 72                | Preytag<br>(Milheima, Rh.)               | im wesentlichen wie Nr. 60   | 205              | 19               | rund<br>1150 | 80    | 1            | 1    | 12(4)         |

|           |        |               | 12                |                  |                              |                               |          |                                             | 1                                           | 3                                                     |                               |          | 14                                       | 15                                                                                                              |
|-----------|--------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |               | Koster            | n                |                              |                               |          | Baus                                        | toffe und H                                 | lerstellungs                                          | art der                       |          | Angaben                                  |                                                                                                                 |
| des H     | auptge | bäudes<br>Air |                   | ur<br>chüler     | der<br>Neben<br>ge-<br>bäude | der<br>Neben-<br>anlag.<br>im | Grund-   | Mauern                                      | Ansichten                                   | Dácher                                                | Decken                        | Troppen  | über die<br>Heizungs- u.                 | Bomerkungen.                                                                                                    |
| zen<br>.A | l qtn  | 1 cbm         | ganzen            | Schul-<br>hauses | zusam<br>men<br>.A           | ganzen<br>"A                  | mauern   |                                             |                                             |                                                       |                               |          | Lüftungs-<br>anlagen                     |                                                                                                                 |
| 11500     | 67.2   | 11.5          | 127,s             | 127.a            | -                            | -                             | -        | Ziegel                                      | Rohbau                                      | Ziegel<br>mit<br>Schiefer-<br>einfass.                | K. gew.,<br>sonst<br>Balkend. | Haustein | -                                        |                                                                                                                 |
| 12899     | 75.4   | 13.s          | 161.1             | 1614             | -                            | -                             | -        | **                                          | 11                                          | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>einfass.               | **                            |          | eis. Oefen,<br>Luft-<br>abführung        |                                                                                                                 |
| 12989     | 75,5   | 14,8          | 135,3             | 135.3            | -                            | -                             | Bruchst. | Bruchst.                                    | -                                           | Pfannen                                               |                               | -        | -                                        |                                                                                                                 |
| 12575     | 73,1   | 12,6          | 146.1             | 139,7            | 570                          | -                             | -        | Zingel                                      | **                                          |                                                       | **                            | -        | eis. Wind-<br>öfen, Luft-<br>abführung   | Nebengebaude: Abtritt.                                                                                          |
| 13861     | 79.2   | 13,9          | 145,9             | 145,9            | -                            | -                             | Bruchst. | Bruchst.                                    | **                                          | Falzziogel                                            | 81                            | -        | -                                        |                                                                                                                 |
| 12930     | 71,7   | 12,8          | 128.3             | 128,3            | -                            | -                             | *        |                                             | "                                           | Schiefer                                              |                               | -        | -                                        |                                                                                                                 |
| 12344     | 68,9   | 123           | 123,4             | 123,4            | -                            | -                             |          | **                                          |                                             | **                                                    | **                            | -        | -                                        |                                                                                                                 |
| 12453     | 69,6   | 12.5          | 124,5             | 124,5            |                              | -                             | **       | -                                           | 11                                          | **                                                    | **                            | -        | -                                        |                                                                                                                 |
| 11538     | 64,1   | 11.0          | 172.3             | 144,2            | 1681                         | 565                           |          |                                             |                                             | Ziegel                                                | ,,                            | -        |                                          | Nebengeb.: Stall und Abtritt;<br>Nebenaul.: Brunnen m. Pumpe                                                    |
| 11740     | 63.s   | 10.2          | 157 <sub>-1</sub> | 130.4            | 2400                         | -                             | -        | Ziegel                                      | **                                          | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>streifen               |                               | -        | Luftzu- und<br>Abführung                 | Ausgehautes Dg. Nebengebäude<br>Stall, Spritzenhaus u. Abtritt                                                  |
| 11900     | 63.9   | 12.4          | 118.0             | 118.0            | -                            | -                             | Bruchst. | Bruchst.,<br>Innenw.<br>Ziegel-<br>fachwerk | Thur und<br>Fenster-<br>gewände<br>Haustein | Pfannen                                               | "                             | -        | Luft-<br>absaugung                       |                                                                                                                 |
| 9173      | 48,5   | 94.6          | 187.4             | 152.9            | 2052                         | -                             | **       | Bruchst.                                    | Rohbau                                      | glasirte<br>Dachzieg,<br>mit<br>Schiefer-<br>einfass, |                               | -        | -                                        | Nebengeb.; Stall und Abtritt.                                                                                   |
| 11100     | 584    | 9.7           | 138.6             | 13%,8            | -                            | -                             | -        | Ziegel                                      | **                                          | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>streifen               |                               | -        | eis. Wind-<br>öfen, Luft-<br>abführung   |                                                                                                                 |
| 12900     | 66,5   | 11.7          | 192,5             | 161.2            | 2150                         | 350                           | Bruchst. | K. Bruch-<br>stein, sonst<br>Ziegel         | 40                                          | **                                                    |                               | Holz     | eis. Mantel-<br>öfen, Luft-<br>abführung | Nebengeb.: Stall und Abtrit<br>mit 6 Sitzen;<br>Nebenanlagen:<br>150 & für den Brunnen,<br>200 & für Einebnung. |
| 10644     | 53,5   | 9.7           | 140,5             | 118,3            | 2000                         | -                             | "        | Bruchst.,<br>Innenw.<br>Fachwerk            | *                                           | Schiefer                                              |                               | "        | eis. Oefen,<br>Luft-<br>abführung        | Nebengebäude; wie vor.                                                                                          |
| 1300      | 55,1   | 9.8           | 161.2             | 141.2            | 1290                         | 340                           | -        | Ziegel                                      | mit Ver-<br>wendung<br>von<br>Sandstein     | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>cunfass.               | **                            | ,        | eis. Mantel-<br>öfen, Luft-<br>abführung | Nebengebäude: wie vor.<br>Nebananlagen: Brunnen, Ein-<br>ebnung und Pflaster.                                   |

| 1            | 2                                  | 3             |    | 4                 | 5                                          | 6                                                        | 7                | 8                           | 9            |              | 10    |                     | 11                     |
|--------------|------------------------------------|---------------|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------|---------------------|------------------------|
| Num-         | Bestimmung und Ort                 |               | A  | eit<br>ler<br>us- | Name und<br>Wohnort des<br>entwerfenden,   | Grundrifs                                                | Be-<br>bante     | Bezeich-<br>nung            | Raum-        | A            | der   | der                 | Koster<br>der<br>gange |
| mer<br>V fm- | des Baues                          | Kreis         | r  | ih-<br>ing<br>bis | begw. aus-<br>führenden<br>Baumeisters     | nebst<br>Beischrift                                      | Grund-<br>fläche | Ge-<br>schosse              | halt         | Schü-<br>ler | Klas- | Woh-<br>nun-<br>gen | Ban-<br>anlage         |
| _            |                                    |               |    |                   |                                            |                                                          | qm               |                             | cbm          |              |       |                     | .A                     |
| 63           | Schulhaus in<br>Unter-Eschbach     | Mülheim a/Rh. | 81 | 82                | Kreislaumstr.<br>Freytag<br>(Malheima Rh.) | u<br>Ex                                                  | 106              | {                           | rund<br>1140 | 80           | 1     | 1                   | 15000                  |
| 64           | Mädchenschule in<br>Ensen          | ,             | 73 | 74                | 71                                         | E wie Nr. 1<br>1==w                                      | 107              | {K z.Th.<br>E<br>1          | rund<br>920  | 80           | 1     | 1                   | 11100                  |
| 65           | Schulbaus in<br>Langel             | **            | 75 | 75                | 91                                         | desgl.                                                   | 106              | { K<br>E<br>1               | rund<br>1150 | 80           | 1     | 1                   | 14500                  |
| 66           | Odenthal                           | "             | 76 | 77                | **                                         | dengl.                                                   | 106              | "                           | rund<br>1150 | 80           | 1     | 1                   | 14770                  |
| 67           | Dieringhausen                      | Gummersbach   | 81 | 82                | Reg -Baumstr.<br>Heuser                    | desgl.                                                   | 114              | **                          | rand<br>1200 | 100          | 1     | 1                   | 12466                  |
| 68           | Geyen                              | Coln          | 79 | 80                | Kreisbaumstr.<br>Muller<br>(Deutz)         | E und I im wesentlichen wie Nr. 38                       | 123              | Kz.Th.                      | rund<br>1240 | 140          | 2     | 2                   | 12850                  |
| 69           | Eschmar                            | Sing          | 75 | 75                | Court<br>(Siegburg)                        | E und I = $2kL$ , $1w$                                   | 135              | 4                           | 1233         | 180          | 2     | 1                   | 12537                  |
| 70           | Knabenschule in<br>Nippes<br>Anbau | Cóln          | 72 | 73                | Müller<br>(Deuts)                          | E and I wie Nr. 40                                       | 144              | -                           | rund<br>1280 | 160          | 2     | 2                   | 22453                  |
| 71           | Schulhaus in<br>Hersel             | Bonn          | 73 | 74                | Dr. Schubert<br>(Bonn)                     | E im wesentlichen wie Nr. 47<br>I enthält noch Wohnraume | 145              | Kz.Th.                      | 1126         | 80           | 1     | 1                   | 18153                  |
| 72           | Oherhachem                         | **            | 74 | 75                |                                            | desgL                                                    | 149              | -                           | 1147         | 50           | 1     | 1                   | 17125                  |
| 73           | Berkum                             | **            | 84 | 84                | 44                                         | dergl.                                                   | 157              | 44                          | rund<br>1200 | 90           | 1     | 1                   | 11373                  |
| 74           | Honverath                          | Rheinbach     | 79 | 80                | 99                                         | E und 1 im wesentlichen wie Nr. 40                       | 159              | { K z. Th. E                | rund<br>1480 | 160          | 2     | 2                   | 13300                  |
| 75           | 1ppendorf                          | Bonn          | 82 | 82                | 71                                         | wie Nr. 71                                               | 163              | { K z. Th.<br>E<br>1 z. Th. | nund<br>1250 | 90           | 1     | 1                   | 1120                   |
| 76           | Vilkerath                          | Mülheim a Rh. | 80 | 81                | Freytag<br>(Mülheima Rh.)                  | E wie Nr. 38<br>1=kt.<br>Dg.=w                           | 164              | ,,                          | rund<br>1200 | 160          | 2     | 2                   | 1660                   |

|          |          |         | 12     |               |                |                  | -        |                                     | 1          |                                          |                                                  |                                         | 14                                   | 15                                                                                                                                                                                |
|----------|----------|---------|--------|---------------|----------------|------------------|----------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          |         | Koste  | n             |                |                  |          | Baust                               | offe und F | lerstellungs                             | art der                                          |                                         | Angaben                              |                                                                                                                                                                                   |
| des H    | lauptgel | bliudes |        | tir           | der<br>Neben-  | der              |          |                                     |            |                                          |                                                  |                                         | über die                             |                                                                                                                                                                                   |
| im       | f        | ür      |        | hüler         | ge-            | Neben-<br>anlag. | Grund-   |                                     |            |                                          |                                                  | -                                       | Heizungs- u.                         | Bemerkungen.                                                                                                                                                                      |
| gan-     | 1 qm     | 1 cbm   | der    | des<br>Schul- | baude<br>zusam | im               | mauern   | Mauern                              | Ansichten  | Dacher                                   | Decken                                           | Treppen                                 | Lüftungs-                            |                                                                                                                                                                                   |
| zen<br>A | A        | A       | Anlage | hauses        | men            | .4               |          |                                     |            |                                          |                                                  |                                         | anlagen                              |                                                                                                                                                                                   |
|          | -2       |         |        |               |                |                  | -        | -                                   |            |                                          |                                                  | -                                       |                                      | 1                                                                                                                                                                                 |
| 10975    | 103.5    | 9,6     | 187,5  | 137,2         | 1935           | 2090             | Bruchst. | Ziegei                              | Rohbau     | Pfannen<br>nuit<br>Schiefer-<br>einfass. | Keller<br>gewölbt,<br>sonst<br>Balken-<br>decken | Holz                                    | eiserne Oefen.<br>Luft-<br>abführung | Nebeugebäude: Stall und Ab<br>tritt mit 4 Sitzen und Pis<br>seit;<br>Nebenanlagen:<br>330 A für den Brunnen ni<br>Pumpe,<br>480 A für die Einfriedigung.<br>1280 A für Einehnung. |
| 11100    | 103,7    | 12,1    | 138.7  | 138,7         | -              | -                | Ziegel   | "                                   | **         | , ,                                      | **                                               | 10                                      | eiserne<br>Mantelöfen                | Wohnung für 1 Lehrerin.                                                                                                                                                           |
| 11600    | 107.4    | 10,1    | 181,2  | 145,6         | 2200           | 700              | 77       | 77                                  | ,,         | Pfannen                                  | **                                               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Luft-<br>abführung                   | Nebengebäude: Stall. Abtritt mi<br>4 Sitzen und Pissour.<br>Nebenanl.: Brunnen mit Pumpe                                                                                          |
| 12000    | 111.3    | 10,4    | 183,8  | 150.0         | 2700           | -                | Bruchst. | K. Bruch-<br>stein, sonst<br>Ziegel |            | Schiefer                                 | 71                                               | -                                       |                                      | Nebengebäude: wie vor.                                                                                                                                                            |
| 12466    | 109.4    | 10,4    | 124.7  | 124,7         | -              | -                | 25       | Bruchst.,<br>Innw.<br>Ziegel        | 4          | Falzziegel                               | . "                                              | -                                       | -                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 12850    | 104.5    | 10,4    | 91,8   | 91,s          | -              | -                | -        | Ziegel                              | 44         | Pfannen                                  | **                                               | -                                       | Ofenheizung.<br>Luft-<br>abführung   |                                                                                                                                                                                   |
| 12537    | 92.0     | 10,2    | 60.6   | 69,6          | -              | -                | -        | 41                                  | **         | Ziegel                                   | -                                                | -                                       |                                      |                                                                                                                                                                                   |
| 16816    | 116.8    | 13,1    | 140,5  | 105,1         | 2669           | 2998             | -        | -                                   |            | Piannen                                  | *                                                | Stein                                   | Ofenheizung                          | Nebengebände: Abtritt;<br>Nebenanlagen: Einfriedigung<br>Hofanlage u. s. w.                                                                                                       |
| 15054    | 103.8    | 134     | 227,8  | 188,2         | 2124           | 1005             | -        | **                                  | **         | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>cinfass.  | "                                                | -                                       | eiserne Oefen,<br>Luft-<br>abführung | Nebengeblinde: Stall u. Abtrit<br>mit 4 Sitzen;<br>Nebenanlagen: Einfriedigung<br>und Pflaster.                                                                                   |
| 5010     | 100.s    | 13,1    | 214,1  | 187,6         | 2115           | -                | -        | **                                  | 91         | **                                       |                                                  | -                                       |                                      | Nebengebäude: wie vor.                                                                                                                                                            |
| 1375     | 72.5     | 9,5     | 126.4  | 126.4         | -              | -                | -        | *                                   | *9         | Ziegel<br>mit<br>Schiefer-<br>einfass.   | **                                               | Werkstein                               | -                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 13300    | 83,7     | 9,0     | 83,1   | 83,1          | -              | -                | Bruchst. | Bruchst.                            | 44         | Schiefer                                 | **                                               | "                                       | oiserne Oefen,<br>Luft-<br>abführung | Dg z. Th. ausgebaut.                                                                                                                                                              |
| 0132     | 62,2     | 8,1     | 124,5  | 112.6         | 1070           | -                | -        | Ziegel                              | 99         | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>einfass.  | P                                                | Holz                                    |                                      | Nebengebäude: Stall u. Abtritt<br>Im EWohnung f. 1 verh. Lehrer<br>in Dg Wohnung für 1 unver                                                                                      |
| 3500     | 84,1     | 11,5    | 103,7  | 86,3          | 1700           | 1100             | Bruchst. | K. Bruch-<br>stein, sonst<br>Ziegel | -          | 7                                        | **                                               | 99                                      | •                                    | heiratbeten Lehrer. Nebengebäude: Stall und Ab tritt; Nebenaalagen: 400 & für den Brunnen mi Fumpe, 700 & für Einfredigung unt Einebnung.                                         |

| 1    | 5                            | 3             |      | 4                        | 3                                         | 4                                                     |                        | 8                                                                    | 9             |              | 10     |                     | 11                      |
|------|------------------------------|---------------|------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------------|-------------------------|
| Num- | Bestminung und Ort           | Кран          | A fo | cat<br>ler<br>use<br>she | Name und<br>Wahnort des<br>entwerfenden,  | Grundrifs<br>nebst                                    | Be-<br>baute<br>Grund- | Bezeich-<br>trung<br>der                                             | Raum-         |              | Anzalı |                     | Kosten<br>der<br>ganzee |
| Mies | des Baues                    |               | 100  | lo lo                    | fuhrenden<br>Baumeisters                  | Beisehnft                                             | flacke<br>-gra         | Ge-<br>schase                                                        | balt          | Schü-<br>ler | Klas-  | Woh-<br>nun-<br>gen | Bau-<br>anlago          |
| 77   | Schulkaus in<br>Plattersdorf | В-ка          | 74   | 77                       | Kreisbaamstr<br>Dr. Schubert<br>Bonni     | E and I wis Nr 38                                     | 164                    | K z. Th.                                                             | [4(0)         | 160          | 2      | 2                   | 19133                   |
| 78   | Пильнента                    | Waltherd      | 71   | 76                       | Hunsus                                    | E and I wee Nr. 13                                    | 147                    | {                                                                    | rund<br>1550  | 200          | 2      | 2                   | 20255                   |
| 79   | Heumar                       | Milhom a Rh.  | 79   | 80                       | Freying<br>Mallerina Bh                   | E un l   w: Nr. 76                                    | 165                    | Kz.Th.                                                               | rand<br>1200  | 160          | 2      | 1                   | 125(0)                  |
| 80   | Eudenbach                    | Sing          | 71   |                          | Court                                     | E. and 1 wic Nr. 40                                   | 1:14                   | Kz.Th.                                                               | 1431          | 164          | 2      | 2                   | 1761:-                  |
| H1   | Caldacen                     |               | 77   | ,5                       |                                           | desgl.                                                | 149                    |                                                                      | 1425          | 170          | 2      | 2                   | 16410                   |
| 92   | Sung                         | Wapperfurth   | 72   | 7.3                      | Mader<br>(Feats)                          | design.                                               | 169                    | **                                                                   | 1520          | 190          | 2      | 2                   | 13630                   |
| 83   | Lindo                        |               | 76   |                          | . •                                       | don't                                                 | 100                    |                                                                      | 1520          | 150          | 2      | 2                   | 15470                   |
| 51   | Neekl                        | Ode           | 7%   | 79                       | Kuliu<br>Nippes:                          | des                                                   | 170                    |                                                                      | rund<br>1660  | 160          | 2      | 2                   | 20144                   |
| 85   | Fastmert                     | Commers back  | 79   | ٧.                       | Court<br>(Sieghweg)                       | E und I w. Nr 38                                      |                        |                                                                      | :474          | 160          | 2      | 2                   | 21397                   |
| эн   | Warth                        | Sing          | 79   | ****                     |                                           | K and I was Nr 40                                     | :-                     |                                                                      | ruot<br>1791  | 198          | 2      | 2                   | 15826                   |
| 87   | Westerbausen                 |               | 77   | 75                       |                                           | desd:                                                 | 17~                    |                                                                      | run/1<br>1720 | 156          | 2      | 2                   | 2176:                   |
| 88   | Niederpless                  |               | 2.5  |                          |                                           | desgl                                                 | 179                    |                                                                      | 1615          | 196          | 2      | 2                   | 16124                   |
| 89   | Drausdorf                    | Воли          | 76   | 77                       | Stadtleaunstr. v. Nud (Bonn)              | E in we<br>senthelian wis Nr 20 $_{1}\!=\!\mathrm{w}$ | 19                     | I E                                                                  | 1666          | 160          | 2      | 1                   | 25049                   |
| 90   | Saud                         | Motherm a/Rh. | 75   | 76                       | Kreishaumstr.<br>Freytag<br>Mülheima Rh., | E uni I im wesentlichem wie Nr. 10                    | 1~)                    | {E . Th.                                                             | rund<br>1720  | 160          | 9      | 2                   | 25900                   |
| 913  | Kierfuf                      | Euskirchen    | 76   | 17                       | Krasche<br>(Duren                         |                                                       | 1×1                    | $\left\{ \begin{smallmatrix} K \\ E \\ 1 \end{smallmatrix} \right\}$ | rund<br>1800  | 160          | 2      | 2                   | 16150                   |
| 92   | Heppendorf                   | Borgheim      | 7.4  | 78                       | Muller<br>(Denty)                         | E and I im wesentlichen was Nr 47                     | 141                    | Ez.Th.                                                               | 1630          | 180          | 2      | 2                   | 18501                   |

| 15                                                                                                                                                | 14                                   |          |                               | 3                                                  | 1                                          |                                        |          |                        |                      |                         | 12                      |       |         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---------|-------------|
|                                                                                                                                                   | Angaben                              |          | rt der                        | rstellungsa                                        | offe and He                                | Bausto                                 |          |                        |                      |                         | Kosten                  |       |         |             |
| Bemerkungen.                                                                                                                                      | über die<br>Heizungs- u.             |          |                               |                                                    |                                            |                                        | Grand-   | der<br>Neben-<br>anlag | der<br>Neben-<br>ge- |                         | 1 Sc                    |       | auptgeb | des E       |
|                                                                                                                                                   | Lüftungs-<br>anlagen                 | Treppen  | Decken                        | Dicher                                             | Ansichten                                  | Mauern                                 | mauero   | im<br>ganzen           | zusam-<br>men        | des<br>Schul-<br>hauses | der<br>ganzen<br>Anlage | 1 ctm | l qm    | gan-<br>zen |
| Nebengebäude; Stall und Abtrit<br>mit 6 Sitzen und Pissoir.                                                                                       | einerne Oefen,<br>Luft-<br>abführung | Haustein | K. gew.,<br>sonst<br>Balkend. | Pfannen<br>m. Schie-<br>feremfass.                 | Kohbau                                     | Ziegel                                 | -        | -                      | 1758                 | 102,5                   | 113,3                   | 11,7  | 99.8    | 16375       |
|                                                                                                                                                   |                                      | -        | ,                             | Ziegel<br>mrt<br>Schiefer-<br>einfass.             | Putzbau                                    | Bruchst.                               | Bruchst. | -                      | -                    | 1013                    | 101,3                   | 13,1  | 121,3   | 20255       |
| Nebengebäude: Stall und Abtrit                                                                                                                    |                                      | Holz     |                               | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>einfass.            | Rohban                                     | Zingel                                 | Ziegel   | -                      | 1500                 | 68.8                    | 78,1                    | 9,2   | 65,5    | 11000       |
|                                                                                                                                                   | -                                    | -        | ,                             | Ziegel                                             |                                            | ,                                      |          | -                      | -                    | 107,6                   | 107 <sub>eb</sub>       | 12,3  | 105,0   | 17645       |
|                                                                                                                                                   | -                                    | -        |                               | Falz-<br>ziegel                                    |                                            |                                        | Bruchst. | -                      | -                    | 96,5                    | 96,5                    | 11,5  | 97.1    | 16410       |
| =                                                                                                                                                 | -                                    | -        | ٠                             | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>einfank.            | ,                                          | Bruchst.<br>mit<br>Workst<br>einfass.  | ,        | -                      | -                    | 75.7                    | 75,7                    | 9,0   | 80,7    | 13630       |
|                                                                                                                                                   | -                                    | -        | ,                             |                                                    |                                            |                                        |          | -                      | -                    | 86.0                    | 86.0                    | 10,2  | 91,5    | 15470       |
| 234 A Brunnen mit Pumpe,<br>150 , Einebnung u. Pflasterung                                                                                        | Ofenheiz.,<br>Luft-<br>abführung     | -        | ,                             | Pfannen                                            | mit<br>Formst.<br>u. Sandst.               | Ziegel                                 | Ziegel   | 61                     | 34                   | 104,3                   | 125,9                   | 10.4  | 98,1    | 16683       |
| 1314 .# f. d. innere Eurichtung<br>Nebengebäude: Abtritt;<br>Nebenanlagen:<br>300 .# f. d. Brunnen,<br>179 ., f. d. Pumpe,<br>120 ., f. Einebung. | -                                    | -        |                               | Falz-<br>zregel                                    | Rohbau                                     | K u. E<br>Bruchst.,<br>sonst<br>Ziegel | Bruchst. | 590                    | 953                  | 124,0                   | 133.7                   | 13,s  | 116,7   | 19835       |
|                                                                                                                                                   | _                                    | -        |                               |                                                    |                                            | Ziegel                                 |          | -                      | -                    | 80,0                    | 80,0                    | 9,2   | 68,9    | 15826       |
| Ein Schulsaal ist vorläufig al<br>Lehrurwohnung eingerichtet<br>Nebengebäude u. Nebenanlage                                                       | _                                    | _        |                               |                                                    |                                            |                                        |          | _                      | _                    | 109.9                   | 109.9                   | 12.7  | 122.a   | 21761       |
| 5577 .# f. Einfriedigung, Ab<br>tritte mit Pissoir v<br>Regensarg,                                                                                |                                      | -        | ,                             |                                                    |                                            | ,                                      | _        | -                      | -                    | 82,8                    | 82,3                    | 10,0  | 90,1    | 16124       |
| 824 , f. Brunnen, Senk<br>u. Klärsarg,<br>f. Brunnen - u. Re<br>genpumpe.                                                                         | -                                    | Holz     |                               | deutsch.<br>Schiefer                               | Gesimse u.<br>Fenster-<br>binke<br>Sandst. | *                                      | -        | 90                     | 67                   | 114,1                   | 156,6                   | 11,0  | 101,4   | 18259       |
| Nebengebäude: Stall u. Abtri<br>mit 8 Sitzen.<br>Nebenanlagen: Brunnen.                                                                           | Mantelöfen;<br>Luft-<br>abführung    | **       | ,                             | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>einfass.            | Rohbau                                     | K Bruchst.<br>sonst<br>Ziegel          | Bruchst. | 1300                   | 4300                 | 126,9                   | 161,9                   | 11.s  | 112,8   | 20300       |
| Nebengebäude: Stall u. Abtritt.                                                                                                                   | eis. Oefen                           | -        |                               | glasirte<br>Ziegel<br>mit<br>Schiefer-<br>einfass. |                                            | Ziegel                                 | Ziegel   | -                      | 1975                 | 88.6                    | 100,9                   | 7,9   | 78,3    | 14175       |
| Nebengebände: wie vor.                                                                                                                            | Luftzu- u.<br>-abführung             | -        | ٠                             | Pfaunen<br>mit<br>Schiefer-<br>streifen            |                                            |                                        | •        | -                      | 3700                 | 82,2                    | 102.s                   | 9,1   | 81,6    | 14500       |

| 1       | 2                      | 3             |    | ŧ               | þ                                        | 4                                  | 7                     | 8                                                                   | 9             |              | 10           |      | 11             |
|---------|------------------------|---------------|----|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|----------------|
| Num-    | Bestimmung und Orn     |               |    | er<br>Ise       | Name und<br>Wohnert des<br>entwerfenden. | Grandrafe                          | Be-                   | Hezeich-<br>nung                                                    | Raum-         |              | Auzab        | 1    | Kosten<br>der  |
| mer mer | des Baues.             | Ктеь          | ru | h-<br>ng<br>bas | bezw. aus-<br>führenden<br>Baumoisters   | nebst<br>Beischrift                | Grund<br>fläche<br>qm |                                                                     | Late          | Schu-<br>ber | Klas-<br>sen | Woh- | Bau-<br>anlage |
| 93      | Schulhaus in<br>Horrem | Bergheim      | 76 | 77              | Kreisbismistr.<br>Noller<br>(Deuts)      | E u. I im wesentlichen wie Nr. 47  | 151                   | Kz.Th.                                                              | 1630          | 180          | 2            | 12   | 173(0)         |
| 94      | Therr                  |               | 75 | 74              |                                          | desgl.                             | 181                   |                                                                     | 1630          | 180          | 2            | 2    | 17970          |
| 9.7     | Flammershoim           | Rheinlach     | 77 | 78              | Dr Schubert<br>(Bonn)                    | degl                               | 182                   |                                                                     | rund<br>1750  | 160          | 2            | 2    | 17364          |
| 96      | Mersbach               | Walsterl      | 83 | 51              | Banrath<br>Eschweder                     | N. T.                              | 151                   | Kz.Th.                                                              | rund<br>1,140 | 320          | -4           | 1    | 19730          |
| 97      | Niederaufsetti         | Borgheim      | SI | ~               | Ereisbaumsti.<br>Muller<br>(Deutz)       | 1 = 2 kl.<br>E and 1 was Nr. 38    | 1×4                   | ∫ K z.Tb.                                                           | 1660          | 180          | 2            | 0 0  | 163(F)         |
| 98      | Berrendorf             |               | 78 | ."              | -                                        | d segi                             | 1~1                   |                                                                     | 1660          | 150          | 2            | 21   | 17940          |
| 99      | 61esch                 |               |    |                 |                                          | e eragi                            | 1×1                   |                                                                     | 1660          | 180          | 2            | 2    | 19100          |
| 100     | Esch                   | C)GL          | 82 | 77              |                                          | 4 4.                               | [8]                   |                                                                     | 1660          | 190          | 2            | g    | 15900          |
| 101     | E:sdorf                | Hergheim      | 81 | 52              |                                          | desgl                              | 181                   |                                                                     | 1960          | 150          | 2            | 2    | 20600          |
| 102     | Bocklemund             | Coln          | 71 | 73              | 1                                        | desgi.                             | 191                   | $\left\{ \begin{smallmatrix} K \\ E \\ I \end{smallmatrix} \right.$ | 1760          | 164          | 2            | 2    | 21982          |
| 103     | Godarf                 | ٠             | 75 | 76              |                                          | E und I im wesentlichen wie Nr. 47 | 193                   | {K z.Th.<br>E                                                       | 1700          | 160          | 2            | 2    | 2046/1         |
| 104     | Sinthern               |               | 76 | 16              |                                          | desgl. wie Nr. 38                  | 198                   |                                                                     | rund<br>1500  | 170          | 2            | 2.   | 22940          |
| 105     | Flittard               | Mulbean a Rh. | 74 | 77              | Freytag<br>Milheim a Rh 1                | deigl, we Nr. 60                   | 199                   |                                                                     | rand<br>1820  | 160          | 2            | 2    | 214(0)         |
| 106     | Alzenbach              | Sieg          | 77 | 77              | ('ourt<br>(Sicoburg)                     | desgl. wie Nr. 35                  | 201                   |                                                                     | rund<br>1850  | 188          | 2            | 2    | 19127          |
| 107     | Libing                 | Euskirehen    | 77 | 78              | Kriesche<br>(Duren)                      | -                                  | 204                   |                                                                     | rund<br>1800  | 160          | 2            | 2    | 16200          |

| 15                                                        | 14                                           |                             |                                                             | 13                                      |                                                 |                                     |          |                         |                              | _                       |                         | _           |                  |            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------|------------|
|                                                           | Angaben                                      |                             | urt der                                                     | erstellungss                            | offe und H                                      | Baust                               |          |                         |                              |                         | Kosten                  |             |                  |            |
| Bemerkungen.                                              | über die<br>Heizungs- u.                     |                             |                                                             |                                         |                                                 |                                     | Grund-   | der<br>Neben-<br>anlag. | der<br>Neben-<br>ge-         | ür<br>hüler             |                         | áudes<br>ir | lauptgel<br>fi   | des E      |
|                                                           | Lüftungs-<br>anlagen                         | Treppen                     | Decken                                                      | Dächer                                  | Ausichten                                       | Mauern                              | mauern   | im<br>ganzeo            | bäude<br>zusam-<br>men<br>"A | des<br>Schul-<br>hauses | der<br>ganzen<br>Anlage | 1 cbm       | 1 qm             | zen<br>zen |
|                                                           |                                              |                             |                                                             |                                         |                                                 | -                                   | -        |                         |                              | -75                     |                         |             | .74              |            |
| Nebengebaude u. Neber<br>Stall, Abtritt u. Bru<br>Pumpe.  | Luftzu- und<br>abführung                     | -                           | K. gew.,<br>sonst<br>Balkend.                               | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>streifen | Rohtau                                          | Ziegel                              | Ziegel   | 60                      |                              | 82,9                    | 96,1                    | 9.3         | 82.a             | 14900      |
| Nebengebäude: Stall un                                    |                                              | -                           | ,                                                           | •                                       | •                                               |                                     |          | -                       | 2140                         | 88.0                    | 99.5                    | 9,7         | 87.5             | 5830       |
|                                                           | eiserne<br>Oefen, Luft-<br>abführung         | Trachyt<br>frei-<br>tragend | •                                                           | ,                                       | Gesimse<br>und<br>Femter-<br>banke<br>Sandstein |                                     | -        | -                       | -                            | 108,5                   | 108.5                   | 9,9         | 95,4             | 7364       |
| Im Dg 3 Stuben.<br>Nebengeh.: Abtritt mit<br>und Pissoir. | -                                            | -                           | ,                                                           | Schiefer                                | Schiefer-<br>bekleid.                           | Ziegel-<br>fachwerk                 | Bruchst. | -                       | 1670                         | 56.4                    | 61.7                    | 13,5        | 98.2             | 8060       |
|                                                           | Luftzu- und<br>abführung                     | -                           | Keller u.<br>Schulsaal<br>im E gew.,<br>sonst<br>Balkend.   | ,                                       | Rohbau                                          | Ziegel                              | Ziegel   | -                       | 1600                         | 61,7                    | 90,6                    | 8,9         | 80,0             | 4700       |
| Nebengebände u. Neben<br>Stall, Abtritt und Bru<br>Pumpe. | ,                                            | -                           | K. gew.,<br>sonst<br>Balken-<br>decken                      | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>streifen | •                                               | •                                   |          | 00                      | 24                           | 56,3                    | 99,7                    | 9.4         | 84,5             | 5540       |
| Nebengebäude: Stall, A<br>Spritzenhaus.                   | ٠.                                           | -                           | •                                                           | •                                       | ٠.                                              |                                     |          | -                       | 3500                         | 86,7                    | 196,1                   | 9.4         | 84,8             | 5600       |
|                                                           | -                                            | -                           | K., Flur u.<br>Schulsaal<br>im E gew.,<br>sonst<br>Balkend. | -                                       | -                                               | •                                   | -        | -                       | -                            | 57.8                    | 87,8                    | 9.5         | 85,9             | 5800       |
| Nebengebäude u. Neben<br>Stall, Abtritt u. Einfri         | Luftzu- und<br>abführung                     | -                           | •                                                           | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>streifen | Rohbau                                          | ,                                   | Ziegel   | 00                      | 35                           | 964                     | 115,6                   | 10,4        | 94,0             | 7300       |
|                                                           | eiserne<br>Oefen                             | Haustein                    | K. gew.,<br>sonst<br>Balken-<br>decken                      | Falzziegel                              | •                                               | -                                   | •        | -                       | -                            | 134.0                   | 134.0                   | 12,5        | 115 <sub>d</sub> | 1952       |
| Nebengebäude u. Neben<br>2 Hofgebäude, Brum<br>Pumpe.     | Luft-<br>abführung                           | -                           | ,                                                           | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>streifen | ,                                               | •                                   |          | 90                      | 25                           | 112.5                   | 131.0                   | 10,6        | 93,3             | 5000       |
| Nebengehände u. Neben<br>1 Hofgebäude, Brun<br>Pumpe.     | Ofenheizung,<br>Luft-<br>abführung           | -                           | ,                                                           | Pfannen                                 | •                                               | ٠,                                  |          | 00                      | 25                           | 120,2                   | 127,4                   | 11.4        | 103,2            | 0440       |
|                                                           | eiserne<br>Mantelöfen,<br>Luft-<br>abführung | Holz                        | ,                                                           | mit<br>Schiefer-<br>streifen            | •                                               | •                                   | ,        | -                       | -                            | 133,7                   | 133,7                   | 11.6        | 107,5            | 1400       |
|                                                           | -                                            | -                           | ,                                                           | Falzziegel                              | •                                               | K. Bruch-<br>stein, sonst<br>Ziegel | Bruchst. | -                       | -                            | 101,7                   | 101,7                   | 10,8        | 95,2             | 9127       |
|                                                           | eiserne<br>Oefen                             | -                           | ,                                                           | glasurte<br>Falzziegel                  |                                                 | Ziegel                              | Ziegel   | -                       | -                            | 101,3                   | 101,3                   | 9,0         | 79,4             | 6200       |

| 1    | 2                                                         | 3             | 1  | ı               | 5                                        | 6                                                                                                                                                                                           | 7                      | 8                | 9            |              | 10           |                     | 11                      |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------|----|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| Num- | Bestimmung and Ort                                        |               | A  | er<br>er<br>as- | Name und<br>Wohnort des<br>entwerfenden, | Grundrifa                                                                                                                                                                                   | Be-<br>baute           | Bezeich-<br>nung | Raum-        |              | Anzah        | 1                   | Kosten<br>der<br>ganzen |
| mer  | des Baues.                                                | Kreis         |    | uig             | bezw. aus-<br>führenden<br>Baumeistern   | nebst<br>Beischrift                                                                                                                                                                         | Grund-<br>fläche<br>qm | Ge-<br>schosse   | balt         | Schü-<br>ler | Klas-<br>sen | Woh-<br>nun-<br>gen | Bau-<br>anlage          |
| 108  | Schulbaus in<br>Caster                                    | Bergheim      | 73 | 74              | Kreislaumstr.<br>Muller<br>(Deuts)       | и                                                                                                                                                                                           | 204                    | Kz.Th.           | 1836         | 190          | 2            | 2                   | 21650                   |
| 109  | Refrath                                                   | Mülheim a Rh. | 72 | 73              | Freytag<br>(Mütheim a Rh.)               | I=E                                                                                                                                                                                         | 239                    |                  | 1973         | 320          | 4            | 2                   | 15400                   |
| 110  | Longerich                                                 | Cola          | 67 | 73              | Müller<br>(Deuts)                        | I=E                                                                                                                                                                                         | 245                    |                  | 2014         | 320          | 4            | 2                   | 272%                    |
| 111  | Wichheim                                                  | Mulheim a/Rh. | 83 | 84              | Freytag<br>(Mülheim a Rh.)               | I == E<br>E wie Nr. (a)<br>I == E                                                                                                                                                           | 249                    |                  | rund<br>2150 | 320          | 4            | 2                   | 259(1)                  |
| 112  | Weilerswist                                               | Euskirchen    | 77 | 78              | Kriescho<br>(Duren)                      |                                                                                                                                                                                             | 253                    |                  | 2098         | 210          | 3            | 3                   | 2509)                   |
| 113  | Waisenhaus in<br>Euskirchen<br>a) Hauptgebände            | Euskirchen    | 90 | 81              | Architekt<br>Lange<br>(Coln)             | 1 = Stéel - a Tro-dearann<br>2 = Zinner I. Kaslen.<br>3 = desgl. for Mdelves,                                                                                                               | 255                    | -<br>{E<br>E     | 2836         | 60           | -            | 1                   | 34490                   |
|      | b) Anbau                                                  |               |    |                 |                                          | 5 = Zimmer d. Aufsehers.  □ Schlafzunmer f. Mädchen, f. d. Aufseher u. d. Gelulfin. Bädezimmer u. Ankleidezimmer f. Mädche Dg ≡ Schlaf u. Ankleidezimmer u. Kleiderlammer u. Kleiderlammer. | Т8                     | {K<br>E          | 625          | -            | -            | -                   | -                       |
| 114  | Schulhaus in der<br>Victoriastraße in<br>Kalk<br>J. Theil | Cöln          | 77 | 78              | Kreisbaumstr.<br>Müller<br>(Deut1)       | wie Nr. 111.                                                                                                                                                                                | 260                    | { E I            | rund<br>2750 | 320          | 4            | 2 -                 | 250+)                   |

| 15                                                                                                                                                                                                                    | 14                                   |          |                               | 3                                       | 1                                |        |                  |                        |                              |             | 12     |             |          |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------|------------------|------------------------|------------------------------|-------------|--------|-------------|----------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       | Augaben                              |          | art der                       | erstellungs                             | toffe und H                      | Baus   |                  |                        |                              |             | Kosten |             |          |                         |
| Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                          | über die<br>Heizungs- u.             |          |                               |                                         |                                  |        |                  | der<br>Neben-          | der<br>Neben-                | ir<br>hüler |        | äudes<br>ür | lauptgel |                         |
| twiters angen.                                                                                                                                                                                                        | Luftungs-<br>anlagen                 | Treppen  | Decken                        | Dächer                                  | Ausichten                        | Mauern | Grund-<br>mauern | aniag.<br>im<br>ganzen | baude<br>zusam-<br>mea<br>.Æ | des         | der    | -           | 1 qm     | im<br>gan-<br>zen<br>"Æ |
| Tiefe Grundmauern.<br>Nebengelaude: Stall u. Abtr                                                                                                                                                                     | Luftzu- und<br>alduhrung             | -        | K. gew.,<br>sonst<br>Balkend. | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>streifen | Rohbau                           | Zicgel | Zingel           | -                      | 1250                         | 113.3       | 120.3  | 11.1        | 100a     | 20400                   |
| Die Wohnungen sind f. Lel<br>riunen.                                                                                                                                                                                  | Manteliden,<br>Luft-<br>ablübrung    | Holz     |                               |                                         |                                  |        |                  | -                      | -                            | 57,4        | 57.4   | 9,9         | 77,0     | 18400                   |
| Nebengebaude u. Nebenania;<br>Abtritte, Hefanlage, Ba-<br>pflanzung usw.                                                                                                                                              |                                      |          |                               |                                         |                                  |        |                  | 24                     | 14                           | 50,7        | 85.2   | 12.9        | 105,4    | 25834                   |
| 1 Schulsaal ist verläufig<br>Wohn, f. I Lebrerin eing<br>Nebengeb.: 2 Ställe, Abtritt<br>10 Streen u. Pissorr.<br>Nebeumlagen:<br>300 A. f. Einfriedigungen<br>450 , f. Brunnen in Pan<br>450 , f. Einebung.          | eiserne Oefen,<br>Luft-<br>abführung |          |                               | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>einfass. |                                  |        |                  | 1200                   | 45(0)                        | 61.9        | 80,4   | 9.2         | 79.5     | 15900                   |
| 2 Wohnungen f. verh. Lah<br>1 Wohn f. etan Lehrein.<br>Nebengeb.: Stall u. Abtritt<br>Pissor.<br>Velecanslagen: 725 M. f. den 27,8 m tis<br>Brunnen,<br>508 f. die gufseis. Pun<br>1600 f. Einfredigung<br>Einebuung. |                                      | -        | •                             |                                         | ,                                |        | •                | 2923                   | 2526                         | 93.2        | 119.2  | 9.3         | 77.4     | 19581                   |
| Mansardeudsicher.<br>Nebengeläude u. Nebenanlag<br>Abfrit mit 6 Sitzen, Einfri<br>Enebuung, Gas- u. Was<br>Jeitung.                                                                                                   | Ofenheiz.                            | Haustein |                               | Schiefer                                | mit<br>Verblend, -<br>u. Formst. |        |                  | 16                     | - 37                         | 479.6       | 574,4  | 10,0        | 124,4    | 29774                   |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                      |          |                               |                                         |                                  |        |                  |                        |                              |             |        | 10,7        | 65,6     | 67.8                    |
| Nebengobiude u. Nebenanlag<br>Abtritt, Brunnen mit Pun                                                                                                                                                                | Luit-<br>abführung                   | -        |                               | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>einfass. | Rohbau                           | ,      | ,                | 00                     | 16                           | 73.1        | 78.1   | 8.5         | 90.0     | 23100                   |

| 1    | 2                               | 3             | L  | 4                | 5                                        | 6                                                        | 7                      | 8                     | 9            |              | 10    |                     | 11                      |
|------|---------------------------------|---------------|----|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|---------------------|-------------------------|
| Num- | Bestimmung und Ort              |               | A  | eit<br>ler       | Name und<br>Wohnort des<br>entwerfenden, | Grundrifs                                                | Be-<br>baute           | Bezeich-<br>nung      | Raum-        |              | Anzah | 1                   | Koster<br>der<br>ganzer |
| mer  | des Baues.                      | Kreis         | 17 | h-<br>ang<br>bis | bezw. aus-<br>führenden<br>Baumeisters   | nebst<br>Beischrift                                      | Grund-<br>flácho<br>qm | der<br>Ge-<br>schosse | halt         | Schü-<br>ler | Klas- | Woh-<br>nun-<br>gen | Bau-<br>anlage          |
| 115  | Schulhaus in<br>Harff-Morken    | Bergheim      | 79 | So               | Kreisbaumstr.<br>Muller<br>(Deuts)       | wae Nr. 111.                                             | 269                    | Kz.Th.                | 2412         | 340          | 4     | 2                   | 20700                   |
| 116  | Madchenschule in<br>Wipperfürth | Wipperfürth   | 77 | 78               |                                          |                                                          | 270                    |                       | rand<br>2500 | 320          | 4     | 4                   | 35900                   |
| 117  | Schulhaus in<br>Selhof          | Sung          | 77 | 78               | Court<br>(Siegburg)                      | I=E<br>wie Nr. 111.                                      | 273                    |                       | 2473         | 360          | 4     | 2                   | 25360                   |
| 118  | Dattenfeld                      |               | 78 | 79               |                                          | desgl.                                                   | 282                    |                       | rund<br>2480 | 300          | 4     | 2                   | 278.6                   |
| 119  | Bliosheim                       | Euskirchen    | 85 | 85               | Müller<br>(Deuts)                        | desgl                                                    | 295                    | { K<br>E<br>1         | rund<br>3150 | 400          | 4     | 2                   | 27700                   |
| 120  | Raderthal                       | Cöln          | 72 | 74               |                                          | I I I                                                    | 293                    | Kz.Th.                | 2770         | 320          | 4     | 92                  | 43200                   |
| 121  | Madchenachule in<br>Honnef      | Sieg          | 78 | 78               | Court<br>(Siegburg)                      | wie Nr. 116.                                             | 297                    |                       | 2513         | 320          | 4     | 4                   | 32241                   |
| 122  | Schulhaus in<br>Bickendorf      | Cöla          | 74 | 74               | Müller<br>(Inutz)                        | wie Nr. 120.                                             | 302                    | { <sup>K</sup> E I    | 2751         | 378          | 4     | 2                   | 30767                   |
| 123  | Dünnwald                        | Mulheim a/Rh. | 79 | 80               | Freytag<br>(Mülheima Rh.)                | E im wesentlichen wie Nr. 96<br>(2 Truppenhäuser)<br>1=E | 316                    | Kz.Th.                | rand<br>2550 | 320          | 4     | 2                   | 38200                   |
| 124  | Commern                         | Euskirchen    | 80 | 82               | Architekt<br>Abels                       | -                                                        | 347                    | -                     | 3157         | 320          | 4     | 2                   | 41974                   |
| 125  | Lommersum                       |               | 79 | 80               | Kreishaumstr.<br>Kriesche<br>(Düren)     | im wesentlichen wie Nr. 116                              | 371                    |                       | rund<br>3400 | 280          | 4     | 4                   | 28137                   |

|                   |          |      | 12                                            |       |      |                                         |                  |                                           | 1:                              | 3                                       | 14                                                         | 15       |                                                  |                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kosten            |          |      |                                               |       |      |                                         |                  | Baus                                      | offe und H                      | erstellungs                             | Angaben                                                    |          |                                                  |                                                                                                                                                                              |
| im<br>gan-<br>gen | lauptgel | ür   | für 1 Schüler der der ganzen Schu Anlage haus |       |      | der<br>Neben-<br>anlag.<br>im<br>ganzen | Grund-<br>mauern | Mauero                                    | Ansichten                       | Dächer                                  | Decken                                                     | Treppen  | über die<br>Heizungs- u.<br>Lüftungs-<br>anlagen | Bemerkungen.                                                                                                                                                                 |
| 18000             | 67,2     | 7.5  | 61.0                                          | 53.0  |      | 90                                      | Ziogel           | Ziegel                                    | Rohbau                          | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>einfass. | K. und<br>Schulsile<br>im E.<br>gew.,<br>sonst<br>Balkend. | -        | Luftzu- und<br>abführung                         | Nebengebäude u. Nebenaniagen<br>Abtritt. Brunnen mit Pump-<br>urd Einfriedigung.                                                                                             |
| 34700             | 1983     | 13.9 | 112.2                                         | 108.4 | 1300 | -                                       | Bruchst.         | KBruchst.<br>sonst<br>Ziegel-<br>fachwerk | Schiefer-<br>beklei-<br>dung    | -                                       | -                                                          | -        | eis. Windöfen                                    | Nebeugebäude: Abtritt.                                                                                                                                                       |
| 28300             | 103.1    | 11,5 | 78.4                                          | 78,8  | -    | -                                       | -                | Ziegel                                    | Rohbau                          | Ziogel                                  | K. gew.,<br>sonst<br>Balkend.                              | -        | -                                                |                                                                                                                                                                              |
| 24550             | 87,1     | 9.9  | 92.7                                          | 81.6  | 2756 | 500                                     | Bruchst.         | Bruchst.                                  |                                 | Schiefer                                |                                                            | -        | -                                                | Nebengebäude: Stall und Abtrit<br>Nebenanl.: Brunnen mit Pumpe                                                                                                               |
| 24000             | 81.4     | 7,6  | 69.3                                          | 60.0  | 3:   | 100                                     | Ziegel           | Ziegel                                    | mit Ver-<br>blend u.<br>Formst. | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>streifen | K. und<br>Schulsäle<br>im E. gew.,<br>sonst<br>Balkend.    | -        | Luftal-fih-<br>rung                              | 1 Schulsaal ist vorläufig als Wohnung f. eine Lehrerin einger.<br>Nebeugeb. u. Nebenaal.: Stal<br>u. Abtritt, Brannen m. Pump<br>u. Hofmauer.                                |
| 33900             | 114.9    | 12.2 | 135.0                                         | 106,0 | 90   | 100                                     | ,                |                                           | Rohbau                          |                                         | K. gew.,<br>soust<br>Balkend.                              | -        | ,                                                | Nebengebiude und Nebenanlage<br>wie vor.                                                                                                                                     |
| 32241             | 108,5    | 12,5 | 100.s                                         | 100,s | -    | _                                       | -                |                                           |                                 | Ziegel                                  |                                                            | -        | _                                                |                                                                                                                                                                              |
| 30767             | 101.s    | 11.2 | 91.4                                          | 81.4  | -    | -                                       | Ziegel           |                                           |                                 | Falzziegel                              |                                                            | Haustein | _                                                | Nebengebäude: Stall, Abtrit                                                                                                                                                  |
| 30000             | 94.9     | 11,4 | 119.4                                         | 93.8  | 4100 | 4100                                    |                  |                                           | Gesimse u.<br>Fenster-<br>banke | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>einfass. |                                                            | Holz     | -                                                | mit 10 Sitzen, Pissoir un<br>Spritzenhaus;<br>Nebenalagen:<br>3000 A f. 120 m Einfried.,<br>550 , f. Brunnenn Pumps<br>550 , f. Einebnung.                                   |
| 37394             | 107,s    | 11,9 | 131,2                                         | 116,9 | 2300 | 2090                                    | -                | -                                         | Sandst.                         | -                                       | -                                                          | -        | -                                                | Nebengebäude: Stall u. Abtritt.<br>Nebenanlagen:<br>10%) A. f. d. Brunnen m. Pumpi<br>1000 "f. d. Einfriedigung.                                                             |
| 24054             | 65,0     | 7.1  | 100,5                                         | 86.0  | 3152 | 901                                     | Ziegel           | Ziegel                                    | Rohbau                          | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>einfass. | K. und<br>Küchen im<br>E. gew.,<br>sonst<br>Balkend.       | -        | eis. Oefen,<br>Luftabfüh-<br>rung                | Nebengebäude: 2 Stall- und Ab<br>trittsgeb. mit Pissoir;<br>Nebenaniagen:<br>451 £ f.d. 12.6 m tef. Brunne<br>til gafseis. Pumpe,<br>450 , f. Einfriedigung u. Ein<br>ebung. |

| 1    | 2                                                                                         | 3     | 1                                              | 4  | 5                                        | 6                                                                                     | 7                                | 8                             | 9                    | _            | 10           |                    | 11                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Num- | Bestimmung und Ort                                                                        | Kreis | Zeit<br>der<br>Aus-<br>füh-<br>rung<br>von bis |    | Name und<br>Wohnert des<br>entwerfenden, | Grundrifs<br>nebst                                                                    | Be-<br>baute<br>Grund-<br>fläche | nung                          | Raum-<br>In-<br>halt | Anzal        |              |                    | Krest<br>64<br>gata |
| mer  | des Baues                                                                                 |       |                                                |    | bezw. aus-<br>führenden<br>Baumeisters   | Beischnft                                                                             |                                  |                               |                      | Schü-<br>ler | Klas-<br>sen | gen<br>nm-<br>Mop- | Bac-<br>anlay-      |
| 126  | Schulhaus in<br>Bayonthal                                                                 | Cöln  | 73                                             | 74 | Kreishaumstr.<br>Müller<br>(Deutz)       |                                                                                       | 394                              | ∫E z. Th.                     | 3350                 | 320          | 4            | 4                  | 53+                 |
| 127  | Melaten                                                                                   |       | 76                                             | 76 | ,                                        | I — E<br>E und I wie Nr. 1<br>II = w                                                  | 99                               | K<br>E<br>1<br>H              | 1245                 | 170          | 2            | 1                  | 162                 |
| 128  | hinter d. Rathhause in<br>Deutz<br>Anbau                                                  |       | 76                                             | 77 | ,                                        | E = kl $I = kl$ $I = kl$ $V = kl$                                                     | 120                              | ,                             | 1560                 | 240          | 3            | 1                  | 150                 |
| 129  | Wefseling                                                                                 | Bonn  | 74                                             | 75 | Dr. Schubert<br>(Bonn)                   | 1=E, II=W                                                                             | 174                              | K z.Th.<br>E<br>I<br>11 z.Th. | 1967                 | 100          | 2            | 3                  | 300                 |
| 30   | Walberberglnbau                                                                           |       | 75                                             | 75 |                                          | E und I wie Nr. 47<br>H=2w                                                            | 190                              |                               | 2070                 | 160          | 2            | 4                  | 271                 |
| 31   | Witterschlick                                                                             |       | 82                                             | 83 |                                          | E we Nr. 129<br>1 und 11=E                                                            | 185                              | K z. Th.                      | 2329                 | 270          | 3            | 3                  | 923                 |
| 132  | Gebäude für Feuer-<br>löschgeräthe, Schul-<br>räume und Beamten-<br>wohnungen in<br>Deutz | Cöln  | 84                                             | 85 | Stadtbaumstr.<br>Schmitz<br>(Deult)      | E=4, b, Kleiderkammer und Raum für Löschgerathe, $1 = 4 \text{ kl}$ $1 = 2 \text{ w}$ | 197                              |                               | 2500                 | 320          | -1           | 9.0                | 317                 |
| 133  | Israelit. Schule in<br>Cöln                                                               |       | 73                                             | 74 | Wever<br>(Coln)                          | -                                                                                     | 259                              | K<br>E<br>I<br>II             | 455%                 | 300          | 5            | 2                  | 745                 |
| 134  | Mädchen-Freischule<br>St. Cunibert in<br>Cöln                                             | ,     | 80                                             | 81 |                                          | -                                                                                     | 260                              |                               | 4142                 | 432          | 6            |                    | 850                 |
| 135  | Knaben-Freischule<br>St. Cunibert in<br>Cöln                                              |       | 76                                             | 78 |                                          | _                                                                                     | 261                              |                               | 4581                 | 432          | 6            | 2                  | 513                 |
| 136  | Madchen - Bezirks -<br>Schule<br>St. Cunibert in<br>Cöln                                  | ,     | 76                                             | 78 |                                          | _                                                                                     | 262                              |                               | 4627                 | 432          | 6            | 2                  | 563                 |

|                            |          |             | 12               |                               |      |                                         |                  |        | 1                                           | 13                                      | 14                                                                  | 15              |                                                              |                                                                                                                               |  |
|----------------------------|----------|-------------|------------------|-------------------------------|------|-----------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kosten                     |          |             |                  |                               |      |                                         |                  | Baust  | offe und H                                  | erstellungss                            | Angaben                                                             |                 |                                                              |                                                                                                                               |  |
| des H<br>im<br>gan-<br>gen | lauptgel | ir<br>1 obm | der<br>ganzen    | anzen Schul-<br>kolage hauses |      | der<br>Neben-<br>anlag.<br>im<br>ganzen | Grund-<br>mauern | Mauern | Ansichten                                   | Däcker                                  | Decken                                                              | Treppen         | über die<br>Heizungs- u.<br>Lüftungs-<br>anlagen             | Bemerkungen.                                                                                                                  |  |
| 45000                      | 114.2    | 13,4        | 165,6            | 140,6                         | St   | 000                                     | Zaegel           | Ziegel | Rohbau                                      | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>einfass. | Keller<br>gewölbt,<br>sonst<br>Balken-<br>decken                    | -               | Luft-<br>abführung                                           | Nebengelände u. Nebenanlagen<br>2 Hofgebiude. Einfriedigung<br>Brunnen mit Pampe.                                             |  |
| 16280                      | 164.4    | 13,1        | 95 <sub>48</sub> | 95,9                          | -    | -                                       |                  |        |                                             | Falzziegel                              |                                                                     | Haustein        | -                                                            |                                                                                                                               |  |
| 15000                      | 125,0    | 9,6         | 62,5             | 62.5                          | -    | -                                       |                  | ,      |                                             | Zink                                    |                                                                     | ,               | Luft-<br>abführung                                           |                                                                                                                               |  |
| 24618                      | 141,5    | 12,5        | 180,7            | 153.9                         | 4995 | 737                                     | -                |        |                                             | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>einfass. | ,                                                                   | Trachyt         | cisorne<br>Oefen,<br>Luft-<br>abführung                      | Nebengebäude: Stall und Abtrit<br>mit 10 Sitzen und Pisseir.<br>Nebenanlagen: Einebung und<br>Pilasterung.                    |  |
| 27125                      | 150,7    | 13.1        | 169,5            | 169,5                         | -    | -                                       | -                |        |                                             |                                         |                                                                     |                 |                                                              | Wohnungen für 1 verheiratheter<br>und 1 unverheiratheten Lehrer<br>und für 2 Lehreringen.                                     |  |
| 22200                      | 120,0    | 9,5         | 82,9             | 82,2                          | -    | -                                       | Ziegel           |        |                                             | Ziegel<br>mit<br>Schiefer-<br>ciufass.  |                                                                     | Haustein        | -                                                            |                                                                                                                               |  |
| 31500                      | 160,0    | 12.6        | 16.4             | (5.4                          | _    | -                                       |                  |        | mit<br>Verblend-<br>steinen u.<br>Sandstein | Pfannen                                 | K. und<br>Durch-<br>fahrt<br>gewölbt,<br>sonst<br>Balken-<br>decken |                 | Ofenheizung,<br>Luft-<br>abführung                           | Eingebautes Grundstück.<br>Das Gebände besitzt Gas- und<br>Wasserleitung und ist an die<br>städt. Canalisation angeschlossen. |  |
| 74961                      | 289,5    | 16.3        | 205,3            | 208.a                         | -    | -                                       | ,                |        |                                             | Schiefer                                | Keller<br>gewolbt,<br>sonst<br>Balken-<br>decken                    | Basalt-<br>lava | -                                                            | 9 Wohnräume = rund 2 Wohnungen.                                                                                               |  |
| 49103                      | 189.0    | 11.9        | 113,7            | 113,7                         | -    | -                                       |                  |        |                                             |                                         | Keller u.<br>Flure<br>gewölbt,<br>sonst<br>Balken-<br>decken        | Sandstein       | Luftheizung,<br>171 .# für<br>100 cbm<br>beheizten<br>Raumes | 6 Wohnräume =rund 1 Wohnung                                                                                                   |  |
| 51366                      | 196.8    | 11,2        | 118,9            | 118,9                         | -    | -                                       |                  |        |                                             | ,                                       | Keller<br>gewolbt,<br>sonst<br>Balken-<br>decken                    | Basalt-<br>lava | -                                                            | 9 Wohnräume = rund 2 Web-<br>nungen.                                                                                          |  |
| 58242                      | 222,3    | 12.6        | 134,6            | 134.9                         | -    | -                                       | ,                |        |                                             |                                         | K. u. Flure<br>gew., sonst<br>Balkend,                              |                 | -                                                            | 10 Wohnräume = rund 2 Woh-<br>nungen.                                                                                         |  |

| I    | 2                                                    | 3             | - 4                   | 5                                         | ď                                  | 7                       | 9                     | 9             |              | 10           |                      | 1:            |
|------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|
| van- | Bestimming and Ort                                   |               | Zes<br>dez<br>Aus     | Webnert des                               | Grandris                           | Be-                     | Hezerh.               | Raum-         |              | Atrab        | 1                    | K-ete<br>dec  |
| ner  | Jes Baues                                            | Kreis         | full-<br>run<br>von l | fuhrenden<br>Baumuster                    | nelest<br>Benelirift               | Grand-<br>fliche<br>qui | Jer<br>Ge-<br>echosse | halt          | Sehû-<br>ler | Klas-<br>sen | Eco<br>nru-<br>M.op- | Ext-<br>anlag |
| 37   | Schulkaus m<br>Heimerzheim                           | Rheimbach     | ::11                  | Krestaumstr.<br>8 1w. Schubert<br>(Bonn)  | a les E                            | -1-1-1<br>              | K z. Th               | 2903          | 320          | 4            | ı                    | 364           |
| 38   | Schulhaus in der<br>Vagelangerstraße in<br>Ehronfeld | Colo          | 74 9                  | ;                                         | 11 – 2 w                           | .e.                     |                       | rand<br>\$176 | 500          | s            | 1                    | 4(2)          |
|      | a) 1. Thest                                          |               | 74 :                  | Multer<br>(Deut)                          | 4 6 6                              | 215                     | ∫ E<br>  I            | rund<br>2650  |              | -            | -                    | -             |
|      | b) 2 Theil                                           |               | N t                   | Stadtbaumstr<br>Er lehmann<br>(Ehrenfehl) | $\Pi = 2  k 1  , w$                |                         | E II                  | 106           | -            | -            | -                    | -             |
| 39   | Ev. Schule in der<br>Antonitterstraße in<br>Cöln     | ,             | 73                    | Weyer<br>(Clos                            | -                                  | <b>517</b>              | K<br>E<br>II          | 65(4)         | 504          | 7            | 3                    | 85.0          |
| 40   | Madchen-Freischule<br>St. Severm in<br>Coln          |               | 72                    | 4 -                                       |                                    | KE                      |                       | 3964          | 504          | 6            | 2                    | 7437          |
| 41   | Schulkaus in<br>Siegburg                             | Sieg          | 7× 1                  | Kreislaumsti<br>9 Pourt<br>(Sieglarg)     | E uni I wie Nr. 116<br>H = 24      | 348                     | E TL.                 | 3568          | 480          | 6            | ı                    | 43174         |
| 42   | Kelsonich                                            | Bonn          | 25 3                  | G Dr. Schubert                            | desgl                              | 364                     | E II                  | 44.13         | 180          | 6            | 6                    | 54337         |
| 143  | Kath, Schule in<br>Mülherm a/Rh.                     | Mülheim a.Rl: | 73                    | 1 Freying Milherme Rh.                    | E and I was Nr. 22 $H=3w$          | 394                     | E                     | rund<br>5900  | 640          | 5            | 3                    | 9(i) ei       |
| 144  | Midchenschule lünter<br>dem Kathkause in<br>Kalk     | Cela          | 73                    | 4 Muller (Beselt)                         | E <sub>v</sub> I and II w.e Nr 120 | 448                     |                       | 5820          | 480          | G            | 6                    | 49,50         |
| 145  | Schulhaus in der<br>Bahnhofstrafse in<br>Nippes      |               | 80 1                  | 84 Kulin<br>(Nippes)                      | No. 10 III                         | 482                     | K<br>E<br>Uz Th.      | 6(24          | 560          | 12           | 21                   | 65479         |
|      | a) I. Theil b) 2. Theil                              |               | 112                   |                                           |                                    | .55                     | -                     | 3962          | 460          | 9            | L                    | 25            |
|      | V) E. IREN                                           |               | 54                    | SI .                                      | I = E, $II = 4kI$ .                | 2.4                     | -                     | 2363          | 460          | - 4          | ı                    | 222           |

|               |         |               | 12     |             |                  |                        |                  |        | 1                                           | 3                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 14                                           | 15                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|---------|---------------|--------|-------------|------------------|------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |         |               | Koster | 1           |                  |                        |                  | Baus   | stoffe und H                                | lerstellungs                            | art der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Angaben                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
| _             | auptgel | bāudes<br>'ür |        | ur<br>hüler | der<br>Neben-    | der<br>Neben-          |                  |        |                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | über die<br>Heizungs- u. Bemerkungen.        |                                                                                                                                                                                                                 |
| ent-<br>zen   | l qu    |               | der    | des         | bitude<br>zusam- | anlag.<br>im<br>ganzen | Grand-<br>mauern | Mauern | Ansichten                                   | Dächer                                  | Decken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Treppen                      | Lüftungs-<br>anlagen                         | Denes Aungen.                                                                                                                                                                                                   |
| 28239         | 101,9   | 9.7           | 106,4  | 88.3        | 4441             | 1369                   | -                | Ziegel | Rohbau                                      | Pfaunen<br>mit<br>Schiefer-<br>einfass. | Keller<br>und<br>Flure<br>gewölbt,<br>sonst<br>Balken-<br>decken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Trachyt                      | eiserne<br>Oefen, Luft-<br>abführung         | Nebengebände: Stall und Abtrit<br>mit 8 Sitzen und Pissoir;<br>Nebenanlagen: Einfriedigung.                                                                                                                     |
| 40291<br>2491 | 149,0   | 10,0          | 80.6   | 80.6        | -                | -                      | Ziegel           |        | mit<br>Verblend-<br>steinen u.<br>Sandstein | Falzziegel                              | A control of the cont | Haustein                     | Ofenheixung                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| 15600         | 116,3   | 9,2           |        |             |                  |                        |                  |        |                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                 |
| 85122         | 268.5   | 13,1          | 168.9, | 168,9       | -                | -                      |                  | ,      |                                             | Schiefer                                | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Basalt-<br>lava              | -                                            | 16 Wohnräume = rand 3 Wohnungen.                                                                                                                                                                                |
| 74217         | 222,9   | 12.6          | 147,3  | 147.3       | -                | -                      | ,                | ,      |                                             |                                         | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                            | -                                            | 1 Schulsaal = Turnsaal;<br>11 Wohnräume = rund 2 Wohnungen.                                                                                                                                                     |
| 13174         | 124,1   | 12.1          | 89,9   | 89.5        | -                | -                      | Bruchst.         | ,      | Rohbau                                      | Ziegel                                  | K. gew.,<br>sonst<br>Balkend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                            | -                                            | Wohnungen f. 2 verheirathete<br>u. 1 naverheiratheten Lehrer<br>und 3 Lehrerinnen.<br>Nebengebäude: Abtritt;                                                                                                    |
| \$1H334       | 136,8   | 11,2          | 113,2  | 103.4       | 1980             | 2723                   | -                | ٠.     |                                             | Schiefer                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trachyt,<br>frei-<br>tragend | eiserne<br>Oefen, Luft-<br>abführung         | Nebenaningen:<br>1150 A. f. d. Einfriedigung<br>1573 , für Einebnung und<br>Pflasterung.                                                                                                                        |
| 2000          | 208,1   | 13.5          | 154.7  | 128.1       | 7550             | 9450                   | Ziegel           |        | mit<br>Verblend-<br>steinen u.<br>Sandstein |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Haustein                     | eiserne<br>Mantelöfen,<br>Luft-<br>abführung | Wohnungen f. 1 verheiratheten<br>Lehrer und 2 Lehrerinnen.<br>Nebengebäude: Abtritte mit<br>16 Sitzen und Pissoir;<br>Nebenanlagen:<br>8600. A. f. d. Einfriedigung,<br>850. , für den Brunnen mit<br>2 Punnen. |
|               |         |               |        |             |                  |                        |                  |        |                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                              | Die Gründungskosten für die<br>Nebengeb. haben 2000 "A.<br>für die Einfriedigungsmauer<br>3800 "A betragen.                                                                                                     |
| 41100         | 91.7    | 7,1           | 102,b  | 85,6        | 81               | 00                     | ٠                | ,      | Rohbau                                      | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>streifen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                            | Luft-<br>abführung                           | Wohnungen für 6 Lehrerinnen<br>Nebengebäude u. Nebenanlagen:<br>Abtritt, Brunnen mit Pumpe<br>und Einfriedigung.                                                                                                |
| 54770         | -       | -             | 68,2   | 57,1        | 100              | 106                    |                  | ,      | mit<br>Verblend-                            | Pfannen                                 | K., Flure,<br>Treppen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Haustein,<br>zwischen        | Regulir-<br>fullofen.                        | Nebengebäude u. Nebenanlagen<br>Abtritte und Fissoirs, Einfrie                                                                                                                                                  |
| 3126          | 112,6   | 6,5           | -      | -           | -69              | _                      |                  |        | stripen n.<br>Sandstein                     |                                         | häuser u.<br>Schulstie<br>im E u. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wangen-<br>manern            | Luft-<br>abführung                           | digung, Müllgrube, Brunnes<br>mit Pumpe, Einebnung, Baum-<br>pflanzung, Fufswege usw.                                                                                                                           |
| 23471         | 114,1   | 9,9           | -      | -           | 37               | G8                     |                  |        |                                             |                                         | Balkend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                 |

| 1   | 2                                                                   | 3             | _ '            | 4              | 5                                          | 6                                                                                                                                                   | 7                      | 8                     | 9                                         |              | 10           |                     | 11                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| um- | Bestimmung und Ort                                                  |               | Ze di Au       | er<br>as-      | Name und<br>Wohnort des<br>entwerfenden,   | Grundrifs                                                                                                                                           | Be-                    | Bezeich-<br>nung      | Raum-                                     |              | Anzahi       |                     | Kosten<br>der<br>ganze: |
| mer | des Baues.                                                          | Kreis         |                | ing            | bezw. aus-<br>führenden<br>Baumeisters     | nelist<br>Beischrift                                                                                                                                | Grund-<br>fláche<br>qm | dor<br>Ge-<br>schosse | halt                                      | Schü-<br>ler | Klas-<br>seu | Woh-<br>nun-<br>gen | Bau-<br>anlage          |
| 46  | Schulkaus in<br>der Hermannstr, in<br>Ehrenfeld                     | Cöln          | 75             | 75             | Kressbaumstr.<br>Muller<br>(Deutz)         |                                                                                                                                                     | 518                    | KE III                | rund<br>7600                              | 920          | 12           | 3                   | 623/2                   |
| 47  | Knaben - Bezirks - und<br>Freischule St. Johann<br>Jacob in<br>Colu |               | 73             | 76             | Stadtbaumstr.<br>Weyer<br>(Coln)           | f and H = E                                                                                                                                         | 543                    |                       | 9144                                      | 864          | 12           | 5                   | 116914                  |
| 48  | 2 Gebaude der<br>evang, Schule in der<br>Friesenstrafse in<br>Cöln  |               | 73             | 74             |                                            | -                                                                                                                                                   | 586                    |                       | 10517                                     | 720          | 10           | 4                   | 185791                  |
| 49  | Schulhaus in<br>der Kasserstraße in<br>Ehrenfeld                    |               | 80             | 82             | Erdelmann<br>(Ehrenfeld)                   |                                                                                                                                                     | 39/2                   |                       | rund<br>9200                              | 1020         | 12           | 9                   | 57677                   |
|     | a) 1. Klassenfligel b) 2. , c) Zwischenbau                          |               | 90<br>93<br>93 | 55<br>55<br>56 |                                            | I und II = E                                                                                                                                        | 299<br>290<br>194      | -                     | rund<br>300<br>rund<br>300<br>rund<br>330 | -            | 6            | - 9                 |                         |
| 50  | Realschule in<br>Mulheim a Rh.                                      | Mülheim a.Rh. | 70             | 72             | Baurath<br>Raschdorff                      | M M I L M I                                                                                                                                         | 644                    | ۰                     | 10304                                     | 400          | 9            | 2                   | 1464%                   |
|     |                                                                     |               |                |                |                                            | I = 4 kl., Directorzimmer, Bucher-<br>zimmer und w. II — Aula, Zeichersaal, Physiksaal,<br>Horsaal für Naturwissenschaft,<br>Sammlungszimmer und w. |                        |                       |                                           |              |              |                     |                         |
| 151 | Schulhaus in<br>Nappes                                              | Coln          | 76             | 79             | Kreishaumstr.                              | <b>अस्ति विकास</b>                                                                                                                                  | 649                    | K z. Th.              | rund<br>8780                              | 960          | 12           | 12                  | \$69511                 |
|     | a) 1. Theil                                                         |               | 70             | 77             | Muller<br>(Dent)                           | KI WWW.R                                                                                                                                            | 152                    | -                     | rund<br>8750<br>rund                      | -            | 6            | 6                   | \$7(6)                  |
| 52  | b) 2. Theil  Hoh. Midchenschule in Coln                             |               |                | 79             | Kuhn<br>(Nippes)<br>Stadtbaumstr.<br>Wever | I und II == E                                                                                                                                       | 25G                    | (K<br>E               | 18815                                     | 600          | 15           | 2                   | 2614                    |
| ~   |                                                                     | ,             | .,             |                | (Cilu)                                     |                                                                                                                                                     |                        | III z.Th.             | 2.013                                     | "            | 13           | 1                   | m-27.8 (M.N.)           |

|             |          |        | 12           |               |                 |                  | _      |        |                                                       | 13                |                                                                                         |                 | 14                                                                                    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------|--------|--------------|---------------|-----------------|------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |          |        | Koster       |               |                 |                  |        | Baust  | toffe and H                                           | erstellungsi      | rt der                                                                                  |                 | Angaben                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| des H       | lanptgel | bäudes |              | ùr            | der<br>Neben-   | der              |        |        |                                                       |                   |                                                                                         |                 | über die                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| im          | 1        | für    | 1 8          | hüler         | go-             | Neben-<br>anlag. | Grund- |        |                                                       |                   |                                                                                         | -               | Heirunge- u.                                                                          | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| gan-<br>zen | 1 qm     | 1 cbm  | ganzen       | des<br>Schul- | bäude<br>gusam- | im               | mauern | Mauern | Ansichten                                             | Dacher            | Decken                                                                                  | Treppen         | Liftungs-                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A           | A        | .A.    | Anlage<br>.A | hauses        | men.            | A                |        |        |                                                       |                   |                                                                                         |                 | anlagen                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |          |        |              |               |                 |                  |        | -      |                                                       |                   |                                                                                         |                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 62202       | 1204     | 8.2    | 67,6         | 67.6          | _               | _                | Ziegel | Ziegel | Rohbau<br>mit<br>Verwen-<br>dung von<br>Haustein      | Falzziegel        | Keller<br>und<br>Flure<br>gewelbt,<br>sonst<br>Balken-<br>decken                        | Haustein        | Ofenheizung                                                                           | 18 Wohnräume = rund 3 Wohnungen. Es ist die Ausführung eines zweiten Flogelanbaues f. Wohnungen beabsichtigt.                                                                                                                                                                                                 |
| 14447       | 210.s    | 12.5   | 135.3        | 132.5         | 2467            | -                | ,      |        |                                                       | Schiefer          |                                                                                         | Basalt-<br>lava | Luftheizung<br>mit Luft-<br>abführung                                                 | 24 Wohariume = rand 5 Wohariume;<br>Nebengobiude: Abtritt.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 135791      | 231.a    | 12.9   | 188.6        | 188.g         |                 | -                |        | ,      | Rohbau<br>mit<br>Verblend-<br>steinen u.<br>Sandstein | ,                 |                                                                                         |                 | _                                                                                     | 19 Wohnräume = rund 4 Wohnungen.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |          |        |              |               | 1               |                  | 1      |        |                                                       |                   |                                                                                         |                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 57677       | -        | -      | 56,5         | 56,5          | -               | -                |        |        | Rohbau                                                | Zink              |                                                                                         | Haustein        | Ofenheirung                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18778       | 94,4     | 6,3    |              |               |                 |                  |        |        |                                                       |                   |                                                                                         |                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19300       | 97,0     | 6,8    |              |               |                 |                  |        |        |                                                       |                   |                                                                                         |                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19590       | 101,0    | 6,1    |              |               |                 |                  |        |        |                                                       |                   |                                                                                         |                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 132000      | 205,0    | 12,8   | 366.0        | 330,0         | 5150            | 9250             | ٠      | ٠      | mit<br>Verwen-<br>dung von<br>Haustein                | Schiefer          | Keller.<br>Flure<br>und<br>Treppen-<br>häuser<br>gewilbt,<br>sonst<br>Balken-<br>decken | •               | Luftheizung<br>mit Luft-<br>abführung<br>9250 A                                       | Wohnungen für den Director im<br>E. I. u. II u. d. Schuldieser<br>2950 A. für Galeitung;<br>Nebengebatude:<br>1506 A. Schuppen f. Turnge-<br>rübe;<br>3650 A. btritt mit 10 Streen<br>Nebenanlagen<br>Nebenanlagen<br>7690 A. für Emfriedigungen;<br>950 , f. Brunnen m. Pumpe;<br>700 , f. Brunnen m. Pumpe; |
| 86455       | -        | -      | 100,6        | 90.1          | -101            | 146              |        |        | Rohbau<br>mit                                         | Pfannen           | Keller,<br>Hausfür                                                                      | ,               | Ofenheizung,<br>Luft-                                                                 | Wohnungen für 6 verheirsthete<br>und 6 unverheirsthete Lehrer,                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31H88       | 144,4    | 10,7   | -            | -             | 60              |                  |        |        | Verblend-<br>steinen                                  |                   | and die<br>Schulsäle<br>d. E. u. I                                                      |                 | abführung                                                                             | bezw. 12 Lehrerinnen.<br>Nebengebäude u. Nebenanlagen:<br>Abtritt, Einfriedigung, Brunnen                                                                                                                                                                                                                     |
| 35622       | 119,6    | R,8    | -            | -             | 38              | _                |        |        |                                                       |                   | gewölbt,<br>sonst<br>Balken-<br>decken                                                  |                 |                                                                                       | mit Pumpe und Einebnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 291606      | 340,7    | 15,5   | 496.0        | 486.0         | -               | -                | ,      |        | und<br>Haustein                                       | engl.<br>Schiefer | K., Flure<br>und<br>Treppen-<br>haus<br>gewölbt,<br>sonst<br>Balkend.                   | Sandstein       | Luftheirung<br>mit Luft-<br>abführung,<br>115 A für<br>100 cbm<br>beheirten<br>Raumes | Wohnungen für den Director u.<br>den Schuldiener.                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 1           | 2                                                              | 3                  |              | 4                               | 5                                                                                                | 6                                 | 7                                | 8                                            | 9                    |              | 10                           |                     | - 11                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Num-<br>mer | Bestimmung und Ort<br>des Baues.                               | Kreis              | A            | eit<br>ler<br>un-<br>ih-<br>ung | Name und<br>Wohnert des<br>entwerfenden,<br>bezw. aus-<br>führenden<br>Baumeisters               | Grundrifs<br>nebst<br>Beischrift  | Be-<br>baute<br>Grund-<br>fläche | Bezeich-<br>nung<br>der<br>Ge-<br>schosse    | Raum-<br>In-<br>halt | Schü-<br>ler | Anzah<br>der<br>Klas-<br>sen | Wob-<br>nua-<br>gon | Konn<br>der<br>ganne<br>Bar-<br>anlag |
| 153         | Mødchen - Bezirks-<br>schule St. Aposteln in<br>Cüln           | Colu               | 72           | 74                              | Stadtbaumstr.<br>Weyer<br>(Coln)                                                                 | -                                 | 185                              | KE III                                       | 3694                 | 288          | 4                            | 2                   | 4524                                  |
| 154         | Knaben-Bezirksschule<br>St. Aposteln in<br>Coln                |                    | 79           | 80                              |                                                                                                  | -                                 | 185                              |                                              | 3694                 | 248          | 4                            | 2                   | 475/6                                 |
| 155         | Knaben- und<br>Mädchen- Freischule<br>St. Pantaleon in<br>Cöln |                    | 72           | 73                              |                                                                                                  | -                                 | 409                              |                                              | 8377                 | 720          | 10                           | 4                   | 10625                                 |
| 156         | Schulhaus nebst<br>Lehrerwohnhaus in<br>Rodenkirchen           |                    | 77           | 78                              | Kreislaumstr.<br>Müller<br>(Deutz)                                                               | -                                 | -                                | -<br>(F                                      | _                    | 320          | -                            | -                   | 31/10                                 |
|             | a) Schulhaus b) Lehrerwohnhaus                                 |                    |              | - Company                       |                                                                                                  | E u. I wie Nr. 8  E u. I = je 2 w | 178                              | E E I                                        | 1424<br>rund<br>2000 | 320          | -                            | 4                   | -                                     |
| 157         | Höhere Bürger-<br>schule in<br>Cöln                            | Cöln               | 80           | 82                              | Stadtbaumstr.<br>Weyer<br>(Coln)                                                                 | <u> </u>                          | -                                | - K<br>E                                     | -                    | 600          | -                            | -                   | 19805                                 |
|             | a) Schulhaus                                                   |                    |              |                                 |                                                                                                  | E                                 | 518                              | III<br>II                                    | 12130                | 600          | 12                           | -                   | -                                     |
|             |                                                                | 2 u.<br>4 =<br>5 = | chen<br>Lehr | Geral<br>um,<br>a. Ar           | the-, berw. Kleider-<br>darüber Emporeu,<br>beitszimmer,<br>f. Naturwissenschaft,<br>ungszimmer, | АЬ- и - 1 -                       | II = I<br>II = 2 kI              | kzimmer,<br>u. Samm<br>Zeichens<br>engeräthe |                      | immer        | für                          |                     |                                       |
|             | b) Lehrerwohnhaus                                              |                    |              |                                 |                                                                                                  |                                   | 187                              | € E III                                      | 3299                 | -            | -                            | 3                   | -                                     |
|             | c) Turnhalle                                                   |                    |              |                                 |                                                                                                  | siehe Abbildung bei a             | 431                              | E<br>Iz.Th.                                  | 3660                 | -            | -                            | -                   | -                                     |

|             |         |               | 12     |                         |                      |                        |                  |        |                                                        | 13                      |                                                                 |                 | 14                                                                                            | 15                                                                                                    |
|-------------|---------|---------------|--------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |               | Kostee | 3                       |                      |                        |                  | Baust  | toffe und H                                            | erstellungs             | art der                                                         |                 | Angaben                                                                                       |                                                                                                       |
| des I       | lauptge | baudes<br>für |        | für<br>chüler           | der<br>Neben-<br>ge- | der<br>Neben-          |                  |        |                                                        |                         |                                                                 |                 | über die<br>Heizungs- u.                                                                      | Bemerkungen.                                                                                          |
| gan-<br>zen | 1 qm    | 1 cbm         |        | des<br>Schul-<br>hauses | băude<br>zusam-      | anlag.<br>im<br>ganzen | Grand-<br>mauern | Mauern | Ansichten                                              | Dächer                  | Decken                                                          | Treppen         | Lüftungs-<br>anlagen                                                                          |                                                                                                       |
| 49240       | 266.2   | 13.3          | 171,0  | 171,0                   | _                    | -                      | Ziegel           | Zingel | Rohbau<br>mit Ver-<br>blend-<br>steinen u.<br>Haustein | engl.<br>Schiefer       | K., Flure<br>und<br>Treppen-<br>haus gew.,<br>sonst<br>Balkend. | Basalt-<br>lava | Luftheiz mit<br>Luftabfüh-<br>rung, 175 A<br>f. 100 cbm<br>beheizten<br>Raumes                | 11 Wohnriume = rund 2 Wol<br>nungen.                                                                  |
| 47500       | 256,a   | 12,9          | 164.9  | 164.9                   | -                    | -                      | •                |        |                                                        |                         |                                                                 |                 |                                                                                               | wie vor.                                                                                              |
| 109297      | 267.2   | 13.0          | 151.a  | 151,s                   | -                    | -                      |                  |        |                                                        |                         |                                                                 |                 | eis. Oefen<br>mit Luftzu-<br>u. abführung                                                     | 22 Wohnräume = rund 4 Wohnungen.                                                                      |
| 28200       | -       | _             | 108,4  | -                       | 65                   | 00                     | _                | _      | _                                                      | _                       | -                                                               | _               | _                                                                                             | Nebengeb. u. Nebenanlagen<br>Hofgebäude, Einfriedigung<br>Brunnen mit Pumpe.                          |
| 12000       | 67.4    | 8.4           | -      | 37,5                    | -                    | -                      | Ziegel           | Ziegel | Rohbau                                                 | Pfannen m.<br>Schiefer- | Balkend.                                                        | -               | Luftabfüh-<br>rung                                                                            |                                                                                                       |
| 16200       | 83,9    | 8,1           | -      | -                       | -                    | -                      |                  |        |                                                        | streifen.               |                                                                 | -               | -                                                                                             |                                                                                                       |
| 177275      | -       | -             | 323,2  | -                       | 2398                 | 14255                  | -                | -      | -                                                      | -                       | -                                                               | -               | -                                                                                             | Nebengebäude: Abtritt mit 15 Sitzen us Pisseir. Nebenanlagen: Einfriedigung, Canalisirung: Einebnung. |
| . 01222     | 195,4   | 8.3           | -      | 168,7                   | -                    | -                      | Ziegel           | Ziegel | Rohbau                                                 | Schiefer                | K. u. Flure<br>gew.,<br>sonst<br>Balkend.                       | Trachyt         | Luftheizung<br>mit Luft-<br>abführung,<br>155 <b>A</b> für<br>100 ebin<br>beheizten<br>Raumes | Innere Eurichtung bat 11710<br>gekostet.                                                              |
| 40404       | 216,1   | 12.2          | -      | _                       | -                    | -                      |                  |        | •                                                      |                         | E. gow.,<br>sonst<br>Balkend.                                   | -               | -                                                                                             | lm E u. I Wehnung d. Roctorus<br>II Wehnung eines Lehrers.<br>K d. Schuldienen                        |
| 35649       | 82,7    | 9,7           | -      | -                       | -                    | -                      |                  | ,      |                                                        |                         | -                                                               | -               | Laftheirung.<br>71 .A für<br>100 obm<br>beheizten<br>Raumes                                   | 3832 A L Turngeräthe.                                                                                 |

| 1           | 2                                      | 1             | - 1                       | 1                      | 5                                                                                   | 43                              | 7                                | 5                                         | 9                    |     | 10                           |                     | 1:                                      |
|-------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Cum-<br>met | Bestimmurg and Ort                     | Krus          | Ze di<br>Au<br>ful<br>rus | er<br>is-<br>li-<br>ng | Name und<br>Wohnert des<br>entwerfenden,<br>bezw. aus-<br>führenden<br>Baurne sters | Grandrifs<br>nelst<br>Newshrift | He-<br>baute<br>Grand-<br>flache | Bezeich-<br>nung<br>der<br>Ge-<br>sebusse | Raum-<br>ln-<br>halt |     | Auzah<br>der<br>Klas-<br>sen | Woh-<br>nus-<br>gen | Kreto<br>Gri<br>group<br>Bau-<br>aniage |
| 15%         | Evang Schole in<br>Mulberm a Rh.       | Molleem a Rh. | 71                        | 76                     | Kreisianunstr.<br>Freytag<br>Mülherma Ich.i                                         |                                 | -                                |                                           | -                    | 500 | -                            | -                   | Salu                                    |
|             | aj 1. Klassenhaus                      |               | 71                        | 72                     |                                                                                     | wee Nr. 8                       | 167                              | I K                                       | 1550                 | 320 | 4                            | -                   | -                                       |
|             | b) 2 Klassenhaus                       |               | 76                        | 77                     |                                                                                     | E und I was Nr 20<br>H = Saal   | 29.65                            | ∫ K<br>E<br>II                            | 3048                 | 480 | 6                            | ı                   | -                                       |
|             | c) Lehrerwohnhaus                      |               | 73                        | 10                     |                                                                                     |                                 | 158                              | ( E                                       | 1612                 |     | _                            | 2                   |                                         |
| 159         | Lehrerwohnkaus in<br>Duisdorf          | Возы          |                           |                        | Kreisbaumstr.<br>Dr. 8-hubert<br>(Bonn)                                             | Ew, I_w                         | 111                              | K<br>  E<br>  I                           | rand<br>1150         | -   | _                            | 2                   | ei Leb-                                 |
| 160         | Fischenich<br>Aubau                    | Ola           |                           | 74                     | Muller<br>(Heat;)                                                                   | despl.                          | 118                              |                                           | rund<br>1150         | -   |                              | 9                   | 11000                                   |
| 161         | Kierberg                               | -             |                           | 76                     |                                                                                     |                                 | 120                              | . (                                       | rund<br>1200         |     | -                            | 2                   | 11700                                   |
| 162         | Eitorf<br>Anhau                        | Sieg          | 72                        | 74                     | Court<br>(Siegburg)                                                                 | 1 = E                           | 204)                             |                                           | rand<br>2100         | -   | -                            | 4                   | 15366                                   |
| 1613        | Turnhalle am<br>Humnnrücken in<br>Cöln | Coln          | 75                        | 741                    | Stadtbaumstr.<br>Wever<br>(Coln)                                                    | -                               | 270                              | E                                         | 1076                 | -   | -                            | -                   | d) Ter<br>15135                         |

|                       |        |      | 12            |                         |                                                |                                         |                  |          | 1                                                 | 3                                       |                                                                                     |          | 14                                               | 15                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------|------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |        |      | Kosten        |                         |                                                |                                         |                  | Baus     | offe und H                                        | erstellungs                             | art der                                                                             |          | Angaben                                          |                                                                                                                                                                       |
| des II im gan- zen .A | 1 qui  | ür   | der<br>ganzen | des<br>Schul-<br>hauses | der<br>Neben-<br>ge-<br>bande<br>zusam-<br>men | der<br>Neben-<br>anlag.<br>im<br>ganzen | Grand-<br>mauern | Mauern   | Ansichten                                         | Dicher                                  | Decken                                                                              | Treppen  | über die<br>Heizungs- u.<br>Lüftungs-<br>anlagen | Bemerkungen.                                                                                                                                                          |
| 77950                 | _      | _    | 103,6         | _                       | 3000                                           | 2050                                    | -                | -        | -                                                 | -                                       | _                                                                                   | -        | -                                                | Nebengeh: Abtritt mit 8 Sitzer<br>und Pissoir;<br>Nebenanlagen:<br>1050 A für Brunnen mit<br>Pumpe;<br>1000 , für die Einfriedigung                                   |
| 17700                 | 106.0  | 11.4 | -             | 55.a                    | -                                              | -                                       | Ziegel           | Ziegel   | Rohbau<br>mit<br>Verwen-<br>dung von<br>Ilaustein | l*fances                                | Keller<br>gewedte,<br>sonst<br>Balken-<br>decken                                    | Haustein | -                                                | 4000 A für tiefe Grundmauern                                                                                                                                          |
| 40000                 | 194.2  | 13.1 | -             | 83,3                    | _                                              | -                                       | ,                |          |                                                   | Schiefer                                | Keller,<br>Flure u.<br>Treppen-<br>hauser<br>gewollt,<br>soust<br>Balken-<br>decken |          | Mantelöfen,<br>Luft-<br>abführung                | 2 Schuleile sind vereinigt un<br>diesen als Zeiebensaal für di<br>Fortbildungsschule, bezw. als<br>Versummlungssaal. — Woh-<br>nung für 1 unverheirsthetet<br>Lehrer. |
| 20250                 | 107,7  | 12.6 | -             | -                       | _                                              | -                                       |                  |          | •                                                 | Pfaunen                                 | Keller<br>gewöllst,<br>sonst<br>Balken-<br>decken                                   | Holz     | Ofenheizung                                      |                                                                                                                                                                       |
| wohnh                 | iáuser |      |               |                         |                                                |                                         |                  |          |                                                   |                                         |                                                                                     |          |                                                  |                                                                                                                                                                       |
| 11543                 | 104.0  | 10.0 | -             | -                       | -                                              | -                                       | Ziegel           | Ziegel   | Robbau<br>mit<br>Verwend.<br>von<br>Haustein      | Pfanuen<br>mit<br>Schiefer-<br>einfass. | Keller<br>gewölld,<br>sonst<br>Balken-<br>decken                                    | Holz     | -                                                |                                                                                                                                                                       |
| 11000                 | 93.2   | 9.6  | -             | -                       | -                                              | -                                       |                  | Innenw.  | Rohbau                                            | Pfannen                                 |                                                                                     | -        | -                                                |                                                                                                                                                                       |
| 11700                 | 97.5   | 9.8  | -             | -                       | _                                              | -                                       |                  | Ziegel   |                                                   | mit<br>Schiefer-<br>streifen            |                                                                                     | -        | _                                                |                                                                                                                                                                       |
| 18368                 | 89,2   | 8,7  | -             | -                       | -                                              | -                                       | Bruchst.         | Bruchst. |                                                   | Ziegel                                  | -                                                                                   | _        | _                                                | Wohnungen für 2 verheiratheb<br>Lehrer und 2 Lehrerinnen.                                                                                                             |
| halle                 |        |      |               |                         |                                                |                                         |                  |          |                                                   |                                         |                                                                                     |          |                                                  |                                                                                                                                                                       |
| 15135                 | 56,0   | 9.0  | -             | -                       | -                                              | -                                       | Ziegel           | Ziegel   | Rohbau<br>mit<br>Verblend-<br>steinen             | Schiefer                                | -                                                                                   | -        | _                                                |                                                                                                                                                                       |

| 1           | 2                                                                                       | 3           | 4                                            | 5                                                     | 6                                                                           | 7                                      | 8                                         | 9                     | 10                                  | - 11                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Num-<br>mer | Bestimmung und Ort<br>des Baues                                                         | Kreis       | Zeit<br>der<br>Aus-<br>füh-<br>rung<br>von b | führenden<br>Baumeisters                              | Grundriss<br>nebst<br>Beischrift                                            | Be-<br>baute<br>Grund-<br>fläche<br>qm | Bezeich-<br>nung<br>der<br>Ge-<br>achosse | Raum-<br>In-<br>halt  | Anzahl<br>der<br>Nutz-<br>einheiten | Kostes<br>der<br>ganzes<br>Ban-<br>anlage |
|             |                                                                                         |             |                                              |                                                       |                                                                             |                                        |                                           |                       | 11                                  | l. Kir                                    |
| 164         | Evang. Kirche in<br>Wipperfürth                                                         | Wipperfurth | 75 7                                         | Kreisbaumstr.<br>Müller<br>(Deutz)                    | <b>411</b> 5                                                                | 215                                    | -                                         | 1830                  | 300<br>Sitzplätze                   | 3800)                                     |
| 165         | Kath. Kirche mit<br>Thurm in<br>Schwadorf                                               | Céln        | 74 7                                         | 6                                                     | 411b                                                                        | 310                                    | -                                         | 3290                  | 4(%)<br>Sitzplätze                  | 46(0)                                     |
| 166         | Urfold                                                                                  | Bonu        | 80 .6                                        | 1 Dr. Schubert<br>(Bonn)                              |                                                                             | 592                                    | -                                         | 6528                  | 756<br>Kirchgänger                  | 6340                                      |
| 167         | Ersdorf                                                                                 | Rheindorf   | 76 7                                         | s .                                                   | rii.                                                                        | 638                                    |                                           | 7953                  | 640<br>Kirchgänger                  | 639%                                      |
| 168         | Friedhofsanlage in Bonn  a) Capelle b) Hamptpforte c) Toltengräberhaus d) Einfriedigung | Вопа        | 82 8                                         | Stadtbaumstr.<br>4 v. Nod., beaw.<br>Lencke<br>(Bonn) | 1 = Zimmer für den Geietlichen,<br>2 = Scotraus<br>4 = Zimmer für den Arzt, | 336<br>73                              | - Kz.Th                                   | -<br>3467<br>-<br>729 | 15300<br>Grabstellen                | 13344                                     |
|             |                                                                                         |             |                                              |                                                       |                                                                             |                                        | 1                                         | 1                     | III. I                              | 260.07                                    |
| 169         | Kath. Pfarrhaus in<br>Sechtem                                                           | Boan        | 75 7                                         | Kreisbaumstr. Dr. Schubert (Bonn)                     | im wesentlichen wie Nr. 170                                                 | 131                                    | {K<br>E                                   | 1223                  | -                                   | 15276                                     |
| 170         | Godesberg                                                                               | ,           | 77 7                                         | 8 ,                                                   | 印                                                                           | 138                                    | ,                                         | 1295                  | _                                   | 24317                                     |

|                            |                  |                  | 12                               |                                               |                                         |                  |                     |                                                             | 13                                      |                                         |             | 14                               | 15                                                                                                                                                     |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                  | Ko               | sten                             |                                               |                                         |                  | Baust               | offe und H                                                  | [erstellungs                            | art der                                 |             | Angaben                          |                                                                                                                                                        |
| des H<br>im<br>gan-<br>zen | f qui            | ur<br>1 obm      | für die<br>Nutz-<br>ein-<br>heit | der<br>Neben<br>ge-<br>bäude<br>zusam-<br>men | der<br>Neben-<br>anlag.<br>im<br>ganzen | Grund-<br>mauern | Mauern              | Ausichten                                                   | Dächer                                  | Decken                                  | Treppen     | über die<br>Heirungs-<br>anlagen | Bemerkungen.                                                                                                                                           |
| ch                         | e n              |                  |                                  |                                               |                                         |                  |                     |                                                             |                                         |                                         |             |                                  |                                                                                                                                                        |
| 38000                      | 176,7            | 20 <sub>-8</sub> | 126,7                            | -                                             | -                                       | Bruchst.         | Bruchst.            | Rohbau<br>mit<br>Verwen-<br>dung<br>von<br>Werk-<br>steinen | Schiefer                                | Kreuz-<br>gewolbe                       | -           | -                                | Romanischer Std.                                                                                                                                       |
| 48000                      | 154.s            | 14.6             | 120.0                            | -                                             | -                                       | Ziegel           | Ziegel              |                                                             |                                         |                                         | -           | -                                | Gothuscher Stil. Masswerk von Sand<br>stein.                                                                                                           |
| 62898                      | 106.2            | 9,6              | 83,2                             | -                                             | -                                       |                  | ,                   |                                                             |                                         |                                         | -           | _                                | Der Thurm ist alt. Gothische drei<br>schiffige Halleokirche;<br>2959. Ar ür Baufurung,<br>5744., für Altäre, Kanzel, Beicht<br>stüble und Kircheobänke |
| 63000                      | 585,7            | 7.5              | 58.4                             | -                                             | _                                       | Bruchst.         | Bruchst.            |                                                             |                                         |                                         | _           | _                                | Gothische Kreutkirche. Maßwerk vor<br>Sandstein.<br>Die Kosten für Glorken und inner<br>Einrichtung sind in den Baukoster<br>nicht enthalten.          |
| 89324<br>45051             | 134,1            | 13,0             | 8,7                              | 1838                                          | 42/82                                   | Ziegel           | Ziogel              | - Tuffstein-                                                | Schiefer                                | Holz                                    | - Cementst. | -                                | Nebengebäude: Stall mit Knechte-<br>wohnung;<br>Nebenanl: Garten- u. Wiesenanlagen<br>Baumpflantungen.                                                 |
| 13769                      |                  |                  |                                  |                                               |                                         |                  |                     | Verbleud.                                                   |                                         |                                         |             |                                  |                                                                                                                                                        |
| 8116                       | 111.2            | 11,1             | -                                | -                                             | -                                       |                  | I Fachw.            | Robbau                                                      | Comentst.                               | K. gew.,<br>sonst<br>Balkend.           | -           | _                                |                                                                                                                                                        |
| 22348                      | 20,3<br>f. d. m. | -                | -                                | -                                             | -                                       |                  | Ziegel<br>m. Gitter |                                                             |                                         | -                                       | -           | -                                |                                                                                                                                                        |
| häu                        | ser              |                  |                                  |                                               |                                         |                  |                     |                                                             |                                         |                                         |             |                                  |                                                                                                                                                        |
| 15278                      | 116,6            | 12,5             | -                                | -                                             | -                                       | Ziegel           | Ziegel              | Rohbau                                                      | Pfannen<br>mit<br>Schiefer-<br>einfass. | Keller<br>gewölbt,<br>sonst<br>Balkend. | Holz        | eiserne Oefen                    |                                                                                                                                                        |
| 18224                      | 132 <sub>d</sub> | 14,1             | -                                | 3331                                          | 2762                                    | •                |                     | mit<br>Verwen-<br>dung von<br>Haustein                      | Schiefer                                |                                         |             |                                  | Das Pfarrhaus besitzt Gas- u. Wasser-<br>beitung;<br>Nebengebände: Stall;<br>Nebennaligen: Einfriedigung, Eineb-<br>nung und Pflasterung.              |

| 1          | 2                                                     | 3            |    | 4                        | 5                                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                      | 8                                          | 9                    | 10                                  | - 11                                   |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| um-<br>mer | Bestimmung und Ort<br>des Baues.                      | Kreis        | A  | ler<br>uk-<br>ih-<br>ang | Name und<br>Wehnert des<br>entwerfenden,<br>bezw. aus-<br>führenden<br>Baumeisters | Grundrifs<br>nebul<br>Beischrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Be-<br>baute<br>Grund-<br>fläche<br>qm | Bezeich-<br>nung<br>der<br>(ie-<br>schosse | Raum-<br>In-<br>halt | Anzahl<br>der<br>Nutz-<br>einheiten | Kume<br>der<br>ganne<br>Bau-<br>aniage |
|            |                                                       |              |    |                          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                            |                      | IV. Gese                            | hafts                                  |
| 171        | Rathhaus in<br>Bornheim                               | Bonn         | 83 | 83                       | Kreisbaumstr.<br>Dr. Schubert<br>(Honn)                                            | [[]]]] 1=w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 173                                    | E I                                        | rund<br>1950         | -                                   | 21500                                  |
| 172        | Kalk                                                  | Cóla         | 75 | 77                       | Müller<br>(Pents)                                                                  | E= Verwaltunge- riume u. s 1 und Dg=w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 270                                    |                                            | 2870                 | -                                   | 6300                                   |
| 73         | Erweiterungsbau<br>des Rathhauses in<br>Bonn<br>Anbau | Honn         | 74 | 75                       | Stadtbaumstr,<br>Thomann,<br>bezw. v. Noël<br>(Bonn)                               | E=Zimmer für den Oberbürgermeister.<br>Sparkasse (2). Trauungssaal, Standes-<br>amt (2). Stadtbauamt (2)<br>I=Stadtfeldmesser (2), w (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 516                                    | € E I s. Tb.                               | 6200                 | -                                   | 61962                                  |
| 74         | Rathhaus in<br>Ehrenfeld                              | Cöln         | 80 | 80                       | Baurath<br>Statz<br>(Coln)                                                         | WILLIA<br>WILLIAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 528                                    | {E<br>I                                    | rund<br>6850         | -                                   | 6900                                   |
| 75         | Polizeicommissariat<br>am Sachsenring in<br>Cöln      |              | 85 | 85                       | Stadtbaumatr.<br>Stibben<br>(Coln)                                                 | E=:Verwaltungsräume,<br>1=s, w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110                                    |                                            | rund<br>1200         | -                                   | 11600                                  |
| 176        | Verwaltungsgeb. am<br>Stadthausplatz Nr. 8 in<br>Coln |              | 81 | 82                       | Wayer<br>(Coln)                                                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 114                                    | {E<br>I<br>II                              | rund<br>1900         | _                                   | 260                                    |
| 177        | Verwaltungsgeb. am<br>Stadthausplatz Nr. 9 in<br>Cöln |              | 82 | 84                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 411                                    | K<br>E<br>III z. Th.                       | 6321                 | -                                   | 114879                                 |
| 178        | Amtsgerichtsgeb. in<br>Gummersbach                    | Gummersbach  | 72 | 73                       | Kreisbaumstr.<br>Müller<br>(Deutz)                                                 | E=s (2), Zimmer für den Richter, für<br>den Referendar und für Acten, Gerichts-<br>schreiberei, Wartezummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 190                                    | {κ<br>E<br>1<br>Π                          | rund<br>2450         | -                                   | 3600                                   |
| 179        | Mülheim a/Rh.                                         | Mülhem a/Rh. | 81 | 82                       | Freytag<br> Mulheim a/Rh.)                                                         | Km 2 Haftelbox, Km 2 Haftelbox | 300                                    | 7                                          | 5100                 | 2<br>(Richter)                      | 590)                                   |

| 15                                                                                                                                                                   | 14                                                                                                   |                                            |                                                                      | ,                                     | 13                                                                           |                                              |                  |                       |                               | .2                    |       |          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------|----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                      | Angaben                                                                                              |                                            | rt der                                                               | retellungsu                           | offe und He                                                                  | Bausto                                       |                  |                       |                               | sten                  | Ko    |          |                   |
|                                                                                                                                                                      | über die                                                                                             |                                            |                                                                      |                                       |                                                                              |                                              |                  | der<br>Neben-         | der<br>Neben                  | für die               | -     | lauptgeb | des H             |
| Bemerkungen.                                                                                                                                                         | Heizungs -<br>anlagen                                                                                | Treppen                                    | Decken                                                               | Dicher                                | Ausichten                                                                    | Mauern                                       | Grund-<br>mauern | aniag<br>im<br>ganzen | go-<br>baude<br>zusam-<br>men | Nutz-<br>ein-<br>heit | 1 obm | 1 qm     | im<br>gan-<br>zen |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                            |                                                                      |                                       |                                                                              |                                              |                  |                       |                               |                       |       |          |                   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                            |                                                                      |                                       |                                                                              |                                              |                  |                       |                               |                       |       | user     | hä                |
| Wohnung für den Bürgermeister.                                                                                                                                       | _                                                                                                    | Holz                                       | Keller<br>gewölbt,<br>sonst<br>Balken-<br>decken                     | Schiefer                              | Robbau                                                                       | Ziegel                                       | Ziegel           | -                     | -                             | -                     | 11.0  | 124,8    | 21500             |
| Gethischer Stil. Wohnung für den Bürgermeister; Nebengebände und Nebenanlagen: Arresthaus mit Polizeidienerwohnung Einfriedig., Bruanen mit Pumpe usw                | -                                                                                                    | Werkstein                                  | K u. E<br>gewößt,<br>I Balken-<br>decken                             | •                                     | mit<br>Verblend-<br>und<br>Werk-<br>stemen                                   |                                              | •                | 00                    | 90                            | -                     | 18.s  | 200,0    | 54000             |
| Der 2geschossige Theil hat Mansarder<br>dach;<br>Wohnung für den Hausmeister.                                                                                        | -                                                                                                    | -                                          | -                                                                    | Zink<br>bezw.<br>Schiefer             | Putzbau<br>mit<br>Verwend.<br>von Werk-<br>steinen                           | -                                            | -                | -                     | -                             | -                     | 10.0  | 120,0    | 61902             |
| 42m hoher Thurm mit Helm;<br>Gethischer Stil;<br>Wohnung für den Bürgermeister.                                                                                      | Ofenheizung                                                                                          | l Treppe<br>Holz,<br>l desgl.<br>Werkstein | K u. E<br>z. Th.<br>gewölbt,<br>sonst<br>Balken-<br>decken           | Schiefer<br>bezw.<br>Pfannen          | Rohbau<br>mit<br>Verblend-<br>und<br>Werk-<br>steinen                        | Ziegel                                       | Ziegel           | -                     | -                             | -                     | 10,1  | 130.7    | 69000             |
| Mansardendach;<br>Hausgarten und Vorgarten mit Ein<br>friedigung.                                                                                                    | -                                                                                                    | -                                          | -                                                                    | -                                     | Rohleau m.,<br>Verblend-<br>steinen,<br>bezw.<br>Cement-<br>putz             |                                              | ,                | -                     | -                             | -                     | -     | -        | -                 |
| Gothischer Stil.                                                                                                                                                     | Ofenheizung                                                                                          | Holz                                       | K. gew.,<br>sonst<br>Balkend.                                        | englischer<br>Schiefer<br>z. Th. Zink | Quaderbau                                                                    | -                                            | -                | -                     | -                             | -                     | 15.9  | 250.4    | 28549             |
|                                                                                                                                                                      | Luftheizong<br>mit Luft-<br>abführung,<br>4688.A i. g.,<br>194 , für<br>100 cbm be-<br>heizt. Raumes | Sandstein<br>frei-<br>tragend              | •                                                                    | Schiefer                              | Sockel<br>u. E<br>Quaderhau<br>soust<br>Robbau m.<br>Verblend-<br>u. Werkst. | Ziegel                                       | Ziegel           | -                     | -                             | -                     | 18,2  | 279,5    | 114870            |
| 300 . für Blitzableiter.                                                                                                                                             | -                                                                                                    | -                                          |                                                                      | Schiefer                              | Putzbau                                                                      | Bruchst.,<br>Innenw.,<br>Ziegel-<br>fachwerk | Bruchst.         | -                     | -                             | -                     | 14,7  | 190.0    | 36000             |
| Das Gebäude besitzt Gas- u. Wasset<br>leitung:<br>315 A. für Blitzableiter;<br>Nebenanlagen: 2 Liebthöfe vor de<br>Kellerfenstern;<br>Wohnung für den Gerichtsboten. | eiserne<br>Ocfen,<br>Luft-<br>abführung                                                              | Holz                                       | K und<br>Grund-<br>bnchamt<br>gewölbt,<br>somst<br>Balken-<br>docken |                                       | Rohbau<br>mit<br>Verblend-<br>steinen u.<br>Haustein                         | Ziegel                                       | Ziegel           | 1500                  | -                             | -                     | 10,1  | 171.7    | 51500             |

| 1           | 2                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                  | G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                | 8                                         | 9                    | 10                                  | - 11                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Sum-<br>mer | Bestimmung und Ort des Baues.                                           | Kreis      | Zeit<br>der<br>Aus-<br>fuh-<br>rung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Name und<br>Wohnort des<br>entwerfenden,<br>bezw. aus-<br>führenden<br>Baumeisters | Grundrifs<br>nebss<br>Beischrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Be-<br>baute<br>Grund-<br>flache | Bezeich-<br>nung<br>der<br>Ge-<br>schosse | kaum-<br>In-<br>halt | Anzahl<br>der<br>Nutz-<br>einheiten | Keeper dee gange Ban- |
| 80          | Amtsgerichtsgebäude<br>in<br>Enskirchen<br>a) Gerichtsgeb.              | Euskirchen | 79 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Architekt<br>Lange<br>(Coln)                                                       | \ <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 545                              | {E<br>I<br>−                              | 6128<br>47/8         | - (Richter)                         | 7633                  |
|             | b) Gefängnifa                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 1 = Wartenmmer, 3 = Vorzimmer,<br>2 = Amtsrichter, 4 = Grandbicher,<br>5 = Gerichtsschrebere,<br>1 = 2 Bichterz, Vorzimmer, 5 Schrebsstuben, Gerichtsschreberei, Anwaltsz,                                                                                                                                                                                                                                     | 135                              | _                                         | 2419                 | 35<br>(liefangenr)                  | -                     |
| 61          | Kinderkrankenhaus in<br>Cólu<br>(Abr. ron Gypen-<br>heim'sche Stiftung) | Coln       | S1 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stadtbaumstr.<br>Weyer<br>(Colu)                                                   | 4 z, 2 q.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                | -                                         | -                    | V. Kr<br>30<br>(Kinder)             | 22435<br>22435        |
|             | a) Krankenbaus                                                          |            | The second secon |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 525                              | K<br>E<br>III                             | 6794                 | 30                                  | -                     |
|             | b) Wirthschaft-god.                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 1 = Tagesraum, 2 = Ille-leinmert, 2 = Ille-leinmert, 2 = Syrch-kimmer, 5 = Il-kille, n. 4 = w. der. Arzien, 5 = Il-kille, n. 4 = w. der. Arzien, 1 = 2 kr. Tagesraum, Zämmer f. Priegerinner, w. d. Vontdebru, Wüsche u. Kleiderkammer nern. 2 = Vorrnderraum, 2 = Vorrnderraum, 2 = Wearkwicht, 4 = Waschkinder, 4 = Waschkinder, 4 = Waschkinder, 2 = Schlaft, f. d. Dienetboten, Rdl. und Fille and Kranke. | 265                              | {K<br>E<br>I                              | 3017                 |                                     | _                     |
|             | c) Leichenbaus                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | Leichenzimmer, Secirzimmer, Aufbahrungs-<br>raum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57                               | E                                         | 332                  | - 1                                 | -                     |
| 182         | Kranken- und<br>Siechenhaus in der<br>Neuhöfer Str. in<br>De utz        | Cöln       | 74 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kreisbaumstr.<br>Müller<br>(Drutz)                                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 810                              | K<br>E<br>I<br>II                         | 12600                | 70<br>(Betten)                      | 196000                |

|                                                     |        |             | 12                        |                        |                        |                  |        | 1                                                     | 3                                                      |                                                                 |                                           | 14                                                                                      | 15                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |        | Kosten      |                           |                        |                        |                  | Baust  | toffe und He                                          | erstellungs                                            | art der                                                         |                                           | Angaben                                                                                 |                                                                                                                                                              |
| des H                                               | auptge | bäudes      | für die                   | der<br>Neben-          | der                    |                  |        |                                                       |                                                        |                                                                 |                                           | über die                                                                                |                                                                                                                                                              |
| im<br>gan-                                          | _      | ir<br>Labor | Nutz-                     | ge-<br>baude<br>zusam- | Neben-<br>anlag-<br>im | Grand-<br>mauern | Mauern | Ansichten                                             | Dächer                                                 | Decken                                                          | Treppen                                   | Hearungs-                                                                               | Bemerkungen.                                                                                                                                                 |
| zeb<br>"Æ                                           | . Æ    | 1 cbm       | beit                      | men<br>.Æ              | ganzen<br>"A           |                  |        |                                                       |                                                        |                                                                 |                                           | anlagen                                                                                 |                                                                                                                                                              |
| 72202<br>67330                                      | 140,0  | 12,2        | -                         | -                      | 4056                   | Ziegel           | Ziegel | Rohbau<br>m. Ver-<br>blend-<br>steinen u.             | Schiefer                                               | K., Flure,<br>Halle u.<br>Gefangn.<br>gew.,                     | Haustein<br>frei-<br>tragend              | Ofenheizung                                                                             | Gothischer Stil.<br>Nebenanlagen: Hofmauer, Brunnen m<br>Pumpe, Bekiesung.<br>Wohnung für den Hausmeister.                                                   |
| 16102                                               | 110,6  | 10,5        | 426,6                     |                        |                        |                  |        | Haustein                                              |                                                        | Balkend.                                                        |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                              |
|                                                     | ıser.  |             |                           |                        |                        |                  |        |                                                       |                                                        |                                                                 |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                              |
| 181330:<br>36191<br>(in-<br>nere<br>Ein-<br>richt.) | -      | -           | 7604.9                    | -                      | 10687                  | ana              | ann    | -                                                     | -                                                      | -                                                               | -                                         | -                                                                                       | Nebenanlagen: 4014 Af. Gartenanlage, 6673 , L. d. Umwehrangsmauer n Gitter nach d. Strafse.                                                                  |
| 133952                                              | 255.1  | 15.2        | 4465.2                    | -                      | -                      | Zingel           | Zingol | Robbau<br>m. Ver-<br>blend-<br>steinen u.<br>Haustein | Schiefer                                               | K. u. Flure<br>gew.,<br>sonst<br>Balkend.                       | Haustein<br>frei-<br>tragend              | Luftheizung<br>mit Luft-<br>abführung.<br>189 Æ für<br>100 cbm be-<br>heizten<br>Raumes | Blockanlage; 4 Pliegerinnen; Wohnung f. d. Hausdiener (im K.), f. d. Bausarzt u. d. Voruteherin.                                                             |
| 38438                                               | 145.0  | 12.7        | -                         | -                      | -                      |                  |        |                                                       |                                                        | •                                                               |                                           | _                                                                                       |                                                                                                                                                              |
| 8940                                                | 156,8  | 26.9        | -                         | _                      |                        | ,                | ,      | •                                                     | Kuppel<br>mit<br>Schiefer,<br>sonst<br>Holz-<br>cement | gew.                                                            | -                                         | -                                                                                       |                                                                                                                                                              |
| 75000                                               | 216.0  | 13,9        | 2800.0<br>bezw.<br>2500.0 | 210                    | 100                    | ٠                |        | •                                                     | Schiefer                                               | K, Flure u.<br>Treppen-<br>häuser<br>gew.,<br>sonst<br>Balkend. | Haustein<br>gwischen<br>Wangen-<br>mauern | Windofen,<br>Luftab-<br>führung                                                         | Blockanlage. Das Gobäude ist mit Gas- u. Wasser<br>leitung versehen. Nebengebäude n. Nebenanlagen: Stall<br>Leichenhaus, Einfriedigung, Pflaste<br>rung usw. |

| 1           | 2                                                  | 3             | 4   |                        | 5                                                                                  | 6                                                                                                                                 | 7                                      | 8                                         | 9                    | 10                                  | - 13                                  |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Num-<br>mer | Bestimmung und Ort<br>des Baues                    | Kreis         | fii | er<br>an-<br>b-<br>ang | Name und<br>Wohnort des<br>entwerfenden,<br>bezw. aus-<br>führenden<br>Baumeisters | Grundrifs<br>nebet<br>Beischrift                                                                                                  | Be-<br>baute<br>Grund-<br>fläche<br>qm | Bezeich-<br>nung<br>der<br>Ge-<br>schosse | Raum-<br>In-<br>halt | Anzahl<br>der<br>Nutz-<br>einheiten | Kone<br>dec<br>guar-<br>Ban-<br>malap |
| 183         | Stadt. Kranken - und<br>Siechenhaus in<br>Siegburg | Sieg          | 81  | 82                     | Kreisbaumstr.<br>Court<br>(Siegburg)                                               | -                                                                                                                                 | 990                                    | E I II                                    | rund<br>13500        | 100<br>(Betten)                     | 1150+                                 |
| 184         | Stadtisches Kraakeu-<br>haus in<br>Mulbeim a Rb.   | Mülheim a/Rh. | 73  | 74                     | Baurath<br>Rasobdorff                                                              |                                                                                                                                   | 1112                                   | K<br>E<br>1 z.Tb.<br>Hz.Th                | rund<br>8200         | 91<br>(Betten)                      | 12169                                 |
|             |                                                    |               |     |                        |                                                                                    | 1 = Babelmere, 2 = Warter, 3 = Haushilteria, 1 = 6 Dintrilimer (. 1 bis 2 Betten, 11 = 2 Dintrilimer Platterule u. Trocken- boden |                                        |                                           |                      |                                     |                                       |
|             |                                                    |               |     |                        |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                        |                                           |                      | VI. 6                               | fins                                  |
| 185         | Cantongefungaifs in<br>Honn<br>Auban               | Вопа          | 78  | 78                     | Kreisbaumstr.<br>Dr. Schubert<br>(Bonn)                                            | E = 2 Zimmer f. d. Verw., 2 z,<br>1 = Capelle, 2 z,<br>II = 4 z                                                                   | 76                                     | K<br>E<br>I<br>II                         | 923                  | 30<br>(Gefangene)                   | 135/8                                 |
| 186         | Euskirchen<br>Anbau                                | Euskirchen    | 81  | 83                     | Architekt<br>Billger<br>(Essakirehen)                                              | E u. I = 10 z                                                                                                                     | 96                                     | {E<br>I                                   | 987                  | 35<br>(Gefangene)                   | 11:62                                 |
| 187         | Mülheim a/Rh.                                      | Mülheim a/Rh. | 74  | 75                     | Kreisbaumstr.<br>Freytag<br>(Mülheim a; Rh.)                                       | K = Waschkube, Straffelle, Badesimmer, Kellerstaune, Eainblung, Lu III = 188 Lung.                                                | 153                                    | K<br>E<br>I<br>II                         | rand<br>2150         | 40<br>(Gefangenet                   | 32610                                 |

| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                              | state für kande masern meern genzeen der                        | 2        | 1              |             |                                  |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                         |        |       |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|----------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Angahan                                                                                             |          | rt der         | rstellungsa | offe und He                      | Baust  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                         | Kosten | 1     |                                             |
| Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | über die<br>Heizungs-                                                                               | Treppen  | Decken         | Dächer      | Ansichten                        | Mauern |          | Tur des   Nobes   No | des II im gan- zen .A |                         |        |       |                                             |
| Blockanlage.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                   | Haustein | gew.,<br>sonst | Ziegel      | Rohbau                           | Ziegel | Bruchst. | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                     | 1150,0                  | 8.5    | 116.2 | 115000                                      |
| Parillonanlage. Desebbe besteht einem trenzförungen, eingeschossig Favilien im Zessunschange att Favilien im Zessunschange att Abbildungt und einem Alsonderun Pavillen für annetzekunde Kranische Kosten f. die einzelnen Geldt ließen sich getrennt nicht angeben sich getrennt aucht angeben | Lüftungs-<br>vornehtung;<br>zur Lüftung<br>außerdem<br>noch First-<br>laternen mit<br>verstellbaren | -        |                | Schiefer    | mit Ver-<br>blend-<br>steinen u. |        | Ziegel   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                     | 1336.s                  | 14.6   | 109.4 | 21650                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Luftabfüh-                                                                                          | _        | gew.,          | Schiefer    | Rohbau                           | Ziegol | Ziegel   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                     | begw.                   | 13,3   | 1     | n i s<br>1 2292<br>1 266<br>( Ge-<br>rehaf- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schachtöfen                                                                                         | Hanstein |                |             |                                  |        | ,        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                     | 315.2                   | 11.2   | 114,9 | ten)                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |          | ,              | Pfannen     |                                  | ,      |          | 6700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1150                  | 940,0<br>bezw.<br>743,a | 13.9   | 194,4 | 29750                                       |

| 1           | 2                                                                | 3                                                                                                                          | 4                |                | 5                                                                                  | 6                                                            | 7                                      | 8                                         | 9                    | 10                                  | 11                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Num-<br>mer | Bestimmung und Ort<br>des Baues                                  | Kreis                                                                                                                      | Ze de Au ful rui | s-<br>a-<br>ag | Name und<br>Wohnort des<br>entwerfenden,<br>bezw. aus-<br>führenden<br>Baumeisters | Grundriss<br>nebst<br>Beischrift                             | Be-<br>baute<br>Grand-<br>fläche<br>qm | Bezeich-<br>nung<br>der<br>Ge-<br>schosse | Raum-<br>In-<br>halt | Anzahl<br>der<br>Nutz-<br>einheiten | Koster<br>der<br>ganzei<br>Ban-<br>anlage |
|             | Verwaltungs - u. Werk-<br>stättengeb. d. Stadt -                 |                                                                                                                            |                  |                |                                                                                    |                                                              |                                        |                                           |                      |                                     |                                           |
|             | Wasserwerke in                                                   | then Gas - u. cremerke in Coln S3 84 earlw. v. H. Beutz, Lausgef v. d. Bincetina d. Andorse Gas - u. Wasser- werke (Color) |                  |                |                                                                                    |                                                              |                                        | VII.                                      | Gewerb               |                                     |                                           |
| 188         | Caln                                                             | chen Gase u. serverke in Coln S3 84 entw. v. H. Deutz, ausgef. v. d. Direction d. Anhous Gas - u. Wasser- werke            |                  |                |                                                                                    | _                                                            | -                                      | -                                         | -                    | _                                   | 18400                                     |
|             | a) Directorwohnhnus<br>Anbau                                     |                                                                                                                            |                  |                | Direction d.<br>Gas - u. Wasser-<br>werke                                          | _                                                            | 104                                    | E I                                       | 1206                 | _                                   | -                                         |
|             | b) Verwaltungsgeb.                                               |                                                                                                                            | -                |                | (Coln)                                                                             | Bureaurnume                                                  | 368                                    | ∫E<br>II a. Th                            | 4534                 | _                                   | -                                         |
|             | c) I tes Werkstatten-                                            |                                                                                                                            |                  |                |                                                                                    | Klempnerei u. Uhrmacherei                                    | 431                                    | { E E I                                   | 5258                 | _                                   | _                                         |
|             | gebaude '                                                        |                                                                                                                            |                  |                |                                                                                    |                                                              |                                        |                                           |                      |                                     |                                           |
|             | d) 2 tes Werkstatten-<br>gebände                                 |                                                                                                                            |                  |                |                                                                                    | Schmiede - u. Fitterwerkstatt u. 2 Bureau-<br>riumo.         | 310                                    | {Kr.Th                                    | 1862                 | -                                   | -                                         |
| 189         | Wohnhaus f. d. Gasan-<br>stalta-Dirigenten in<br>Sregburg        | Sieg                                                                                                                       | 79               | HO             | _                                                                                  | $E \rightleftharpoons 4$ Wohariiume $1 \rightleftharpoons E$ | 103                                    | ₹ E                                       | rund<br>1100         | _                                   | 10516                                     |
| 190         | Neues Pumpwerk der<br>städt. Wasserwerke in<br>Coln              | Cola                                                                                                                       | 82               | 81             | Direction d.<br>Gas - u. Wasser-                                                   | 11                                                           |                                        | -                                         | -                    | 24000<br>(cbm f. d.Tag)             | 513911                                    |
|             | a) Maschinenhaus                                                 |                                                                                                                            | 1                |                | werke<br>((bln)                                                                    |                                                              | 751                                    | { E<br>E<br>1                             | 9250                 | -                                   | -                                         |
|             |                                                                  | 1 = Raum<br>2 = Raume                                                                                                      | f. 2 I<br>f. jo  | rue<br>1 :     | kmaschinen,<br>kaugmaschine,                                                       |                                                              |                                        | (1                                        |                      |                                     |                                           |
|             | b) Kesselhaus                                                    |                                                                                                                            |                  |                |                                                                                    | Raum f. 6 Keesel                                             | 586                                    | E                                         | 3225                 | -                                   | -                                         |
|             | b') Einmauerung der<br>Kessel                                    |                                                                                                                            |                  |                |                                                                                    | _                                                            | -                                      | -                                         | -                    | _                                   | -                                         |
|             | c) Dampfschornstein                                              |                                                                                                                            |                  |                |                                                                                    | -                                                            | 50 m                                   | _                                         | rund<br>700          | - 1                                 | -                                         |
|             | d) Saugwasser-Be-<br>halter                                      |                                                                                                                            |                  |                |                                                                                    | _                                                            | 603                                    | -                                         | 1500                 | -                                   | -                                         |
|             | e) 4 Brunnen zur<br>Wasserentnahme                               |                                                                                                                            |                  |                |                                                                                    | -                                                            | je<br>10.7 n<br>tieľ                   | -                                         | 1712                 | -                                   | -                                         |
|             | fj 2 Beibrunnen<br>(Pumpenschäckte)<br>in d. Maschmen-<br>hause  |                                                                                                                            |                  |                |                                                                                    | _                                                            | 4,2 m<br>tief                          | -                                         | 334                  | -                                   | -                                         |
|             | g) Verlegen d. Saug-<br>rohre in e. Beton-<br>körper 2.0: 1,75 m |                                                                                                                            |                  |                |                                                                                    | -                                                            | 144                                    | -                                         | 252                  | -                                   | -                                         |
|             | h) Erdausschachtung<br>f. simtl. Bauan-<br>lagen                 |                                                                                                                            |                  |                |                                                                                    | -                                                            | -                                      | -                                         | -                    | -                                   | -                                         |

|                                             |                              |               | 12                           |                     |                        |                                |        |                                                                         | 13                       |                               |         | 14                   | 15                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                              | K             | osten                        |                     |                        |                                | Baust  | offe und H                                                              | erstellungsi             | art der                       |         | Angaben              |                                                                                                                                                                                           |
|                                             |                              | báudes<br>'ar | für die                      | der<br>Neben<br>ge- | der<br>Noben-          | Grand-                         |        |                                                                         |                          |                               |         | über die             | Bemerkungen.                                                                                                                                                                              |
| gan-                                        | 1 qm                         | 1 obn         | Nutz-<br>ein-<br>heit        | bàude<br>zusam-     | anlag.<br>im<br>gauzen | mauern                         | Mauern | Ansichten                                                               | Dicher                   | Docken                        | Treppen | Heizungs-<br>anlagen |                                                                                                                                                                                           |
| .4                                          | A                            | .4            | Bett                         | men<br>.A           | A                      |                                |        |                                                                         |                          |                               |         |                      |                                                                                                                                                                                           |
| 280   1   2   2   2   2   2   2   2   2   2 | lage                         | n.            |                              |                     |                        |                                |        |                                                                         |                          |                               |         |                      |                                                                                                                                                                                           |
| 78920                                       | 1 -                          | -             |                              | -                   | 5060                   | -                              | -      | -                                                                       | -                        | -                             | -       | -                    | Nebenanlagen: Entwässerungsanlage.                                                                                                                                                        |
| 78920   18720   18720   1<br>90000   :      | 180,0                        | 15,5          | -                            | -                   | -                      | Zsegel                         | Ziegel | Patzhau                                                                 | Schiefer                 | K. gew.,<br>sonst<br>Balkend. |         | Ofenheizung          |                                                                                                                                                                                           |
|                                             | 244,6                        | 19.s          | _                            | -                   | -                      | "                              |        | Rohbau<br>z. Th. m.<br>Tuffstein<br>verblende<br>Gesimse u<br>Sandstein |                          | •                             | -       | Regulir-<br>Füllöfen | Das Gebliude ist durch eine 40 c<br>statke Betonschicht gegen Grun<br>wasser geschützt.                                                                                                   |
| 51600                                       | 119,7                        | 9,4           | -                            | -                   | -                      | -                              |        | Rohbau                                                                  | -                        |                               | -       | Ofenheizung          | wie vor.                                                                                                                                                                                  |
| 18600                                       | 00,0                         | 10.0          | -                            | -                   | -                      |                                |        | -                                                                       | -                        |                               | -       |                      | •                                                                                                                                                                                         |
| 10816                                       | 105,0                        | 9,9           | -                            | -                   | -                      | ,                              |        |                                                                         | Asphalt-<br>pappe        |                               | -       |                      | In den bei den einzelnen Baulic<br>keiten angegebenen Summen si<br>Koston für Muschinen, Kessel u                                                                                         |
| -                                           | -                            | -             | 215 <sub>.0</sub><br>(f. 100 | chm)                | -                      | -                              | -      | -                                                                       | ~                        | -                             | -       | -                    | Erdarbeiten nicht enthalten.                                                                                                                                                              |
| 185000                                      | 246.a                        | 20.0          | -                            | -                   | -                      | Beton-<br>soble<br>1,5 m stark | Ziegel | Rohbau<br>mit Ver-<br>blend-<br>steinen u.<br>Sandstein                 | verzinktes.<br>Wellblech | -                             | -       | -                    | Das Maschineuhaus ist für die Leustu<br>von 48/000 ehm für den Tag erhat<br>2 Druckmaschineu von je 200 Pferd<br>kraften,<br>2 Saugnaschinen v. je 60 Pferdekräfte<br>Eiserner Dachstuhl. |
|                                             | 76.8                         | 140           | -                            | -                   | -                      | -                              |        | ,                                                                       |                          | -                             | -       | -                    | 6 Cornwall-Kessel von je 80 qm Hei<br>flache,<br>Eiserner Dachstuhl.                                                                                                                      |
| 12600                                       | 252 <sub>(0</sub><br>(f.d.m) | 18.0          | -                            | -                   | -                      | Beton                          |        |                                                                         | -                        | -                             | - /     | -                    | Grandmauern 6 m tief.                                                                                                                                                                     |
| 26000                                       | 43.0                         | 17.3          | -                            | -                   | -                      |                                |        | -                                                                       | -                        | gewölbt                       | -       | -                    | Liegt vollständig unter Erdoberfläche<br>alles mit Cement-, bezw. Trafsmört<br>gemauert.                                                                                                  |
| 10000                                       | 257.o<br>(f.d. m)            | 64,3          | -                            | -                   | -                      | -                              | -      | -                                                                       | -                        | -                             | -       | -                    | Lichte Weite = 5.5 m;<br>Wandstärke unten = 1 m, oben = 0.80 s<br>Schmiedeeiserner Brunnenschuh, Vo<br>nakerung durch eiserne Belzen.                                                     |
| 34000                                       | 404.s<br>(f.d. m)            | 101,8         | -                            | -                   | -                      | Beton-<br>soble<br>2m stark    | -      | -                                                                       | -                        | -                             | -       | -                    |                                                                                                                                                                                           |
| 35000                                       | 243,1                        | 138,9         | -                            | -                   | -                      | Beton                          | Betou  | -                                                                       | -                        | -                             | -       | -                    | Die Kosten für die 500 mm weit<br>gufseinernen Rohre sind in nebe<br>stehender Summe nicht enthalte                                                                                       |
| 50000                                       | -                            | _             | _                            | -                   | -                      | -                              | _      | -                                                                       | - 1                      | - 1                           | -       | _                    | Die Höhe der Kosten wurde dur<br>den starken Wasserandrang bedin                                                                                                                          |

| 1           | 2                                                                                             | 3     |    | 4                               | 5                                                                                  | 6                                                                                                                | 7                                | 8                                         | 9                    | 10                                   | 11                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Num-<br>mer | Bestimmung und Ort<br>des Baues.                                                              | Kreis | A  | eit<br>ier<br>us-<br>ih-<br>ang | Name und<br>Wohnort des<br>entwerfenden,<br>bezw. aus-<br>führenden<br>Baumeisters | Grundrifs<br>nebst<br>Beischnft                                                                                  | Be-<br>baute<br>Grund-<br>fläche | Bezeich-<br>nung<br>der<br>Ge-<br>schosse | Raum-<br>In-<br>halt | Anzahl<br>der<br>Nutz-<br>einheiten  | Koste<br>der<br>ganze<br>Ban<br>anlag |
| 191         | Stadt. Gaswerk in<br>Bonn                                                                     | Bonn  | 77 | 79                              | Ingeniour<br>Sohren                                                                |                                                                                                                  |                                  |                                           |                      | 1855000<br>(chm Gas<br>für das Jahr) | 44773                                 |
|             | a) Verwaltungsgeb.                                                                            |       |    |                                 |                                                                                    | Bureauriume und Zimmer für wissen-<br>schaftliche Untersuchungen                                                 | 149                              | -                                         | 1730                 | _                                    | -                                     |
|             | b) Retorten u. Kessel-<br>haus                                                                |       | 1  |                                 |                                                                                    | Ofenraum, Badezimmer, Arbeiterstube,<br>Kesselhaus, Fabrik f. schwefels, Ammoniak                                | 793                              | _                                         | 5324                 | -                                    | -                                     |
|             | b*) 11 Oefen zu je<br>8 Retorten nebst<br>den Generatoren,<br>d. Armatur, der<br>Vorlage usw. |       |    |                                 |                                                                                    | -                                                                                                                | -                                | -                                         | -                    | -                                    | -                                     |
|             | c) Kohlenschuppen                                                                             |       |    |                                 |                                                                                    | Challengia Marketina                                                                                             | 613                              | -                                         | 3371<br>3364         | -                                    | -                                     |
|             | d) Maschinenhaus                                                                              |       |    |                                 |                                                                                    | Condensationsraum, Maschmenraum<br>Reinigungsraum und Regenerationsraum                                          | 564                              | -                                         | 3364                 | -                                    | -                                     |
|             | d <sup>1</sup> ) Maschinen, Kessel,<br>Apparate usw.                                          |       |    |                                 |                                                                                    | -                                                                                                                | -                                | -                                         | -                    | _                                    | -                                     |
|             | e) 2 Gasbehälter<br>e <sup>1</sup> ) 2 Gasbehälter-                                           |       |    |                                 |                                                                                    | _                                                                                                                | 1446                             | -                                         | 12334                | -                                    | -                                     |
|             | glocken nebst<br>Führungsgerüsten                                                             |       |    |                                 |                                                                                    | _                                                                                                                | 1                                | _                                         | -                    | _                                    | _                                     |
|             | f) Theer- u. Ammo-<br>niakwasser-Be-<br>halter                                                |       |    |                                 |                                                                                    | -                                                                                                                | 132                              | -                                         | 661                  | -                                    | -                                     |
| 192         | Stadt. Schlachthaus in<br>Siegburg                                                            | Sieg  | 84 | 85                              | Kreisbaumstr,<br>Court<br>(Siegburg)                                               | Schlachtraum nebst Stall für Grofsvich,<br>desgl. für Kleinvich, Kaldaunenwäsche,<br>Kesselraum, Schlächterstube | 515                              | -                                         | 3000                 | 4390<br>(Stück Vieh<br>für das Jahr) | 4900                                  |
| 193         | Schlachthof in<br>Cöln                                                                        | Cöln  | 73 | 76                              | Stadthaumstr.<br>Weyer<br>(Coln)                                                   | -                                                                                                                | -                                | -                                         | -                    | -                                    | 45079                                 |
|             | a) Verkaufshalle für<br>Schweine                                                              |       |    |                                 |                                                                                    | -                                                                                                                | 696                              | E                                         | 2785                 | -                                    | -                                     |
|             | b) Schlachthalle für<br>Großwieh                                                              |       |    |                                 |                                                                                    | -                                                                                                                | 2272                             |                                           | 26130                | -                                    | -                                     |
|             | c) Schlachthalle für<br>Schweine nebst                                                        |       |    |                                 |                                                                                    | -                                                                                                                | 521                              |                                           | 4430                 |                                      | -                                     |
|             | Brühhaus<br>d) Schlachthalle für                                                              |       |    |                                 |                                                                                    | _                                                                                                                | 318                              |                                           | 1710                 | - 1                                  | -                                     |
|             | e) Kaldaunenwäsche<br>nebst Pferde-                                                           |       |    |                                 |                                                                                    | -                                                                                                                | 383                              |                                           | 3900                 | - 1                                  | -                                     |
|             | schlachtraum<br>f) Ställe für Groß-                                                           |       |    |                                 |                                                                                    | _                                                                                                                | 319                              |                                           | 1275                 | _                                    | _                                     |
|             | und Kleinvich<br>g) Ställe f. Schweine                                                        |       |    |                                 |                                                                                    | -                                                                                                                | 236                              |                                           | 940                  | -                                    | -                                     |
| ¥ΙΙΙ        | Leichenschauhaus in<br>Cöln                                                                   |       | 81 | 81                              |                                                                                    | -                                                                                                                | 117                              | Kz.Th.                                    | rund<br>900          | -                                    | 1597)                                 |
| ıx          | Stadt. Bibliothek in<br>Coln<br>Anhan<br>Büchergestelle                                       | ,     | 75 | 77                              |                                                                                    | -                                                                                                                | 354                              | K<br>E<br>1<br>Hz. Th.                    | 7317                 | 1000<br>(qm Bücher-<br>gestelle)     | 16060                                 |

|                |          |          | 12                        |                 |                  |          |                    | 1                                  | 13                                |                                         |                   | 14        | 15                                                                                                                                                          |
|----------------|----------|----------|---------------------------|-----------------|------------------|----------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          | Ko       | sten                      |                 |                  |          | Bausi              | toffe und H                        | ierstellungs                      | art der                                 |                   | Angaben   |                                                                                                                                                             |
| des H          | Lauptgel | blitados |                           | der             | der              |          |                    | 1                                  |                                   |                                         |                   | über die  |                                                                                                                                                             |
| im             | ſ        | ür       | für die<br>Nutz-          | ge-             | Neben-<br>anlag. | Grand-   |                    |                                    |                                   |                                         |                   |           | Bomerkungen.                                                                                                                                                |
| gan-           | 1 qm     | 1 ebm    | ein-                      | baude<br>zusam- | im               | mauern   | Mauern             | Ausichten                          | Dächer                            | Decken                                  | Treppen           | Heizungs- |                                                                                                                                                             |
| .es            | A        | A        | heit                      | men<br>.#       | ganzen           |          |                    |                                    |                                   |                                         |                   | anlagen   |                                                                                                                                                             |
| 380283         | _        | -        | 241.4<br>(f. 1000<br>cbm) | 16417           | 51038            | -        | -                  | -                                  | -                                 | -                                       | _                 | -         | Nebengebäude: 8892 A für die Werkstättengebäude 7550 , kleinere Baulichkeiten Nebenanlagen: 10/88 A für 2834 qm Pflasterung 9476 , 320 m Umwehrungs- mauer. |
| 19969          | 134,0    | 11.5     | -                         | -               | -                | Ziegel   | Ziegel             | Rohbau                             | Form-<br>ziegel                   | -                                       | -                 | _         | 1010 , 202 m Plankenzaun,<br>3075 , die Brunnenanlage,<br>26496 , Wege u Eisenbahn-<br>Anlage.                                                              |
| 45663          | 57,6     | 9,6      | -                         | -               | -                | **       | 11                 | **                                 |                                   | -                                       | -                 | -         | Fuß-boden: Gußsplatten und Coment-<br>platten.                                                                                                              |
| 50225          |          |          |                           |                 |                  |          |                    |                                    |                                   |                                         |                   |           | passwear.                                                                                                                                                   |
| 16085          | 26.2     | 4.9      | _                         | _               | _                |          |                    |                                    | Pappe                             | _                                       | _                 | _         | Fufsboden: Asphalt.                                                                                                                                         |
| 26250          | 46.6     | 7,8      | -                         | -               | -                | **       | - 71               |                                    | ,                                 | -                                       | -                 | -         | Fußboden: Thonplatten.                                                                                                                                      |
| 66132          |          |          |                           |                 |                  |          |                    |                                    |                                   |                                         |                   |           |                                                                                                                                                             |
| 99638<br>44996 | 68.9     | 8,1      | -                         | -               | -                | -        | - 1                | -                                  | -                                 | -                                       | -                 | -         | 20,70 m lichter Durchmesser.                                                                                                                                |
| 11295          | 85.4     | 17,1     | -                         | -               | -                | -        | - /                | -                                  | -                                 | -                                       | -                 | -         | Liegt unter Erdoberfläche.                                                                                                                                  |
| 42000          | 81.5     | 14.0     | 9,6                       | -               | -                | Bruchst. | Ziegel             | Rohbau                             | Holz-<br>cement                   | -                                       | -                 | -         |                                                                                                                                                             |
| 435881         | -        | _        | _                         | 16845           | _                | _        | _                  | -                                  | _                                 | _                                       | -                 | _         |                                                                                                                                                             |
| 21130          | 30.4     | 7.6      | -                         | -               | -                | Ziegel   | gusseis.<br>Saulen | gusseis.<br>Saulen                 | verzinktes<br>Eisenbloch          | -                                       | -                 | -         | Eiserner Dachstuhl.<br>Fußboden: Asphalt.                                                                                                                   |
| 213033         | 93.s     | 8,2      | -                         | -               | -                | *1       | Ziegel             | Rohban                             | Schiefer<br>bezw. ver-<br>zinktes | -                                       | -                 | -         | Fufsboden: Thouplatten;<br>144 Schneckengewinde zum Aufziehen<br>des Viehes.                                                                                |
| 62523          | 120,0    | 14.t     | -                         | -               | -                | -        | -                  |                                    | Wellblech                         | -                                       | -                 | -         | 4 Brühkessel, 1 Röhren-Dampfkessel<br>zur Bereitung heißen Wassers und                                                                                      |
| 31000          | 97,5     | 18.3     | _                         | _               | -                | 44       |                    | **                                 |                                   |                                         | -                 | _         | zum Betriebe einer Pumpe.                                                                                                                                   |
| 53163          | 138.6    | 13.6     | -                         | -               | -                | -        |                    |                                    |                                   | gew.                                    | -                 | -         |                                                                                                                                                             |
| 35940          | 112.7    | 28,2     |                           |                 | _                |          |                    |                                    |                                   | _                                       | _                 | _         |                                                                                                                                                             |
| 19092          | 80.9     | 20.3     |                           |                 | _                |          | n<br>n             | "                                  | Falzziegel                        | -                                       | -                 | -         |                                                                                                                                                             |
| 15970          | 136.5    | 17,7     | -                         | -               | -                |          | ,                  |                                    |                                   | K. u. E.<br>gew.,<br>I Balken-<br>decke | -                 | -         | Fußboden: Thomplatten.                                                                                                                                      |
| 141091         | 398.6    | 19,3     | -                         | -               | -                | -        | "he                | Quader-<br>Hinterseite             | englischer<br>Schiefer            | Gowólbe<br>zwiech.eis,                  | Trachyt,<br>frei- | -         | Die Büchergestelle sind nach d. Tiefe<br>der Säle so angeordnet, daß die<br>Fenster der Vorder- u. Hinterseite                                              |
| 19509          | 19,5     |          |                           |                 |                  |          | Zie                | gelrohbau<br>nit Ver-<br>edsteinen | Control                           | Tragern<br>auf eis.<br>Säulen           | tragend           |           | auf die Zwischengunge treffen.<br>In der Höhe v. 2,17 m eis, Gallerien.                                                                                     |

Tabelle a.

Ausfuhrungskosten der Schulhaus-Neubauten auf ein qui bebauter Grundfläche als Einheit bezogen.

|    |                                |       |    |                 |                              |       |                      |       |         | Kred   | en fi | ir 1   | 9412  | 121 3 | lark   |       |      |     |      |     |     |      |     |     | Durch-<br>schielts-<br>preis<br>f 1 ym | ein- | PRVI  | - dru | Schull<br>van |
|----|--------------------------------|-------|----|-----------------|------------------------------|-------|----------------------|-------|---------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|----------------------------------------|------|-------|-------|---------------|
|    |                                | 50    | 16 |                 | 411                          | 581   | 100                  |       | 3150    | 11     | 110   | 150    | 160   | 170   | 171    | 1100  | 200  | 210 | 23.  | 230 | 260 | 270  | MH  | 140 | A                                      |      | yeso! | heres | E4            |
|    |                                | İ     |    |                 |                              | N     | maner                | des   | betreff | osede: | a Bar | D-1 11 | r ger | . sta | tisti- | - her | Na   | hwe | 1000 | n'  |     |      |     |     |                                        |      | т     | T     |               |
|    |                                | 1.    |    |                 |                              |       |                      |       |         |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     | 65.4                                   | 2    |       |       |               |
|    |                                |       |    |                 |                              |       | 1 51                 |       |         |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     | 9334                                   | 2    | -     |       |               |
|    |                                |       |    |                 |                              | fill  | 1 .                  | (Fig. | 11.0    |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     |                                        |      |       |       |               |
|    | . 1                            |       |    |                 |                              | 10    | 111                  | 123   | 1.30    |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     | 105,54                                 | =    | 20    |       |               |
|    |                                |       |    |                 |                              | 1 .   | 118                  |       |         |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     |                                        |      |       |       |               |
|    |                                | l     |    |                 |                              |       |                      | 160   | 152     |        | 1111  | *:     | 12.   |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     | 119,2                                  | -    |       | 5     |               |
|    |                                |       |    | 17              | -                            |       |                      | 4     |         |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     | 71.3                                   | 2    |       |       |               |
|    | B-s;u                          |       |    |                 |                              |       | 1-5                  |       |         | 12     |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     | 566.5                                  |      | 6     |       |               |
|    |                                |       |    |                 |                              |       | 13                   |       |         |        | 1116  |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     |                                        |      |       |       |               |
|    |                                | 4     | 50 |                 |                              |       |                      |       |         |        | (12)  | 16     |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     | 1.0900<br>4338                         |      |       | 3     |               |
|    | Bergheim                       | -     |    |                 | 100                          |       |                      |       |         |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     | 413,8                                  | Ι'   |       |       |               |
|    |                                | ļ _   |    | 19 -            | 100                          | 111   |                      |       |         |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     | 93,4                                   | -    | 9     |       |               |
|    |                                | r's   |    |                 | 110                          | 4     |                      |       |         |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     |                                        |      |       |       |               |
|    |                                | fiel. |    |                 |                              |       |                      |       |         |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     | 71.1                                   | 5    | -     |       |               |
|    | Rheutach                       | i -   |    |                 |                              |       |                      |       |         |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      | =   |     | 89,9<br>101,9                          |      | -3    | 1     |               |
|    | P .                            |       |    |                 |                              | 11.3  |                      |       |         |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     | High                                   | 1    |       | -     |               |
|    | Envarrehen                     | i _   |    |                 | [112<br>[15]<br>[15]<br>[15] | 31    |                      |       |         |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     | 87.2                                   |      |       |       |               |
|    |                                |       |    | ß.              | lin                          |       |                      |       |         |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     |                                        |      |       |       |               |
|    | Gummersback                    | 1 =   |    | il.             |                              |       |                      |       |         |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     | -   | 68,8                                   | -1   |       |       |               |
|    |                                | -     |    |                 |                              |       |                      |       | 1       |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     | -   | 112,1                                  | -    | -4    |       |               |
|    | Mulheam                        | -     | 18 | (31<br>(31      |                              |       |                      | 411   |         |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     | -   | 71.5                                   | 5    |       |       |               |
|    | a Rt.                          |       |    | 17.4            | f109                         | 123   | 122                  | 105   | 13      |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     | 10,1                                   |      | 18    |       |               |
|    |                                | 4     |    | 1 -             | 13                           | 120   | 163                  | 196   | 13      |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     | П   |                                        |      |       |       |               |
|    |                                |       | 55 |                 | 51                           | 41    |                      |       |         |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     | 76,0                                   | 3    |       |       |               |
|    |                                |       |    |                 |                              | (115  | 100<br>  51<br>  117 |       |         |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     |                                        |      |       |       |               |
| -  | Sica                           | -     |    |                 |                              | 188   | 117                  | 121   | ( E)    |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     | 101,4                                  | -    | 12    |       | -             |
|    |                                |       |    |                 |                              | 1 120 | 21                   |       | 111     |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     | 124.1                                  |      |       |       |               |
|    |                                |       | 36 | ( P)            |                              |       |                      |       | 111     |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     | 61,6                                   | 3    | -     | 1     |               |
|    | Waylerfürth                    |       |    |                 | 42                           | 5:    |                      |       |         | 116    |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     | 106.0                                  |      |       |       |               |
|    |                                |       |    | (46<br>13<br>14 | -                            |       |                      |       |         |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     | 11.770                                 | _    |       |       |               |
|    |                                | -     |    | 14              | 119                          |       |                      |       |         |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     | 71.5                                   | я    | _     |       | _             |
|    | Waldheid                       |       |    | H 45            | 4.51                         |       |                      |       |         |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     |                                        |      |       |       | - 1           |
|    | W AND REAL                     | _     |    | (32             |                              |       | 160                  |       | 78      |        |       |        |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      |     |     | 109.2                                  |      | 9     |       | -             |
|    |                                | -     |    |                 |                              |       |                      |       |         |        |       |        |       |       |        | 131   | (15  | 117 | 110  | 145 |     | 1 89 | 131 | _   | 224.3                                  |      |       | 9     | -             |
| 41 | Cola                           | _     |    |                 |                              |       |                      |       |         |        |       |        |       |       |        |       | 1974 |     | 32   |     | 154 |      |     | 150 | 262.4                                  | _    |       |       | 6             |
|    | lionn                          | -     |    |                 |                              |       |                      | -     |         |        | Jin.  |        |       |       |        |       |      |     |      |     | 21  |      |     |     | 158,9                                  |      | :1    | -     |               |
|    | Mulheim<br>a Rh.               | =     |    |                 |                              |       |                      | 158a  | -       |        |       |        |       |       |        | Sal   | 650  | 144 |      |     |     |      |     | -   | 204,2                                  |      | 1     | - 3   | - 1           |
|    |                                |       | -  |                 |                              |       |                      | 16    |         |        |       |        |       |       |        |       |      | -   |      |     |     |      |     |     | 108.2                                  |      | 1     | _     | -             |
| *  | Dentz                          | -     |    |                 |                              |       |                      | _     | (128)   | 2,     |       |        | 132   |       |        |       |      |     |      |     |     |      | _   | -   | 131,1                                  |      |       | 4     | - 1           |
|    | Ehrenfeld                      | -     |    | -               |                              | 1 49a | 1496                 | -     | 1146    |        | -     | 138a   |       |       |        |       |      |     |      |     |     |      | ~   |     | 115,5                                  |      |       | 5     | -             |
| 1. | emgeschossige                  | 2     | 7  | 15              | 4                            | 2     |                      | 1     | _       | -      | _     | -      | -     | -     | _      | -     | -    |     |      |     |     | -    |     |     |                                        | 31   |       |       | -             |
| 3. | zweigeschoss.<br>dreigeschoss. |       | 43 | 5               | 16                           | 15    | 23                   | 14    | 12      | 2<br>1 | 1 3   | 4      | 1 2   |       |        | 2     | 3    | 2   |      | 1   | 1   | 1    | -   | -   | -                                      | =    | 92    | 36    |               |
| 4. | viergeschoss.                  | -     | Ξ  | =               |                              | -     | -                    | -     | - 8     | -      |       |        | -     | =     | -      | -     | 1    |     | 1    | 81  | 1   | į.   | -   | 1   |                                        | ~    | -     | -     | 6             |
|    | Summe                          | 2     | 9  | 20              | 30                           | 19    | 25                   | 18    | 19      | ı.ı    | 4     | 4      | Jr.   |       |        | 2     | 4    | 2   | 3    | 1   | 2   | 3    | 1   | 1   |                                        | 31   | 92    | 36    | 6             |

Tabelle b.

|       |                                |                |     |     |     |      |             |                                                                  |              | Kon   | ten fi     | r 1 e      | oban i           | in Ma             | ark :          |           |      |      |      |      |    |      |    | -    | Durch-<br>orbinitts- |    | rwei  |       |     |        |
|-------|--------------------------------|----------------|-----|-----|-----|------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|------------|------------------|-------------------|----------------|-----------|------|------|------|------|----|------|----|------|----------------------|----|-------|-------|-----|--------|
| -     |                                | 6,5            | 7   | 7.5 | 8   | 8,5  | 9           | 19,5                                                             | 10           | 10,5  | 11         | 11,5       | 12               | 12,5              | 13             | 13,3      | 14   | 14,5 | 15   | 15,3 | 16 | 16,5 | 17 | 17,6 | f. 1 chm             |    | gesel | lessi |     | in the |
|       |                                | 1              |     |     |     | Nu   | unme        | r des                                                            | betref       | fende | n Bau      | os in      | den              | stati             | stische        | n Na      | chwe | isun | gra: |      |    |      |    |      |                      | Г  |       |       |     | T      |
|       |                                | 1              |     |     |     |      |             |                                                                  |              |       |            |            |                  |                   |                |           |      |      |      |      |    |      |    |      |                      |    |       |       |     |        |
|       |                                | 1 -            | ŀ   |     |     | -    | -           | 59                                                               |              | ( 1   | -          |            | -                | 50                | I              | -         | 1-1  | -    | -    |      |    | -    |    | -    | 11.0                 | 2  | -     | -     | -   | h      |
| rei   | s Coln                         | -              | -   |     | ŀ   | 111- | , -         | 117                                                              |              | 68    | 1 20       | 104        | 120              | 102               | 110<br>70<br>6 | 126       | -    | -    |      |      | H  |      |    | -    | 10,9                 | -  | 20    | -     | -   |        |
|       |                                |                | 14- | -   | 28  | 145  | 1518        | -                                                                | { 26<br>1451 |       |            | H          | -                | -                 | 127            | -         | P    |      |      | ***  |    | -    |    | -    | 9,0                  | -  | -     | 8     | -   | Į.     |
|       |                                | -              |     | -   | -   | -    | -           |                                                                  | -            | -     |            | 47         | -                | -                 | -              | -         | 48   | -    | Н    | -    |    |      | -  |      | 12,6                 | 2  | -     | -     |     | h      |
| 9     | Bonn                           | - 1            |     |     | 75  | -    |             | 73                                                               |              | -     | 89         | 77         | 15               | 12<br>(12)        | 72             | 71        |      | -    | Н    | ×    | 님  | -    |    | -    | 11,5                 | H  | 8     | -     | -   | 1      |
|       |                                | 4 -            |     |     |     | 1    |             | 131                                                              |              | -     | 142        | -          | -                | 1 2               | 130            | -         |      | -    |      |      |    |      |    | -    | 11,6                 |    |       | 5     | -   | 4      |
|       | North Company                  | -              |     |     | -   |      | -           |                                                                  | 56           | -     | . —        |            | -                |                   |                |           | ]-   | -    |      | _    |    |      |    | -    | 10,2                 | 1  | _     | -     | l – | h      |
| •     | Bergheum                       | -              |     | 115 |     | -    |             | 98<br>99<br>94                                                   | -            | 101   | 108        | -          | -                |                   |                |           |      | -    |      | f    |    |      |    | -    | 9,3                  | -  | 9     | -     | -   | ľ      |
|       |                                | -              |     |     |     | -    | Н           | $\left\{ \begin{smallmatrix} 58 \\ 61 \end{smallmatrix} \right.$ | -            |       |            | -          |                  |                   | -              |           |      | -    |      |      |    |      | ч  | _    | 9,6                  | 2  |       | -     | -   |        |
| *     | Rheinbach                      |                |     |     |     |      | 74          | -                                                                | 95           |       |            | -          | -                |                   | $\sim$         | -         |      | -    |      |      |    |      |    | -    | 9,5                  | -  | 2     | -     | -   | ľ      |
|       |                                | -              |     |     |     | -    |             | 137                                                              | 100          | -     | -10        | ÷          | -                |                   | -              | -         | (-)  | -    |      |      |    | _    |    |      | 9.7                  | Ы  | _     | 1     |     | l)     |
|       |                                | 1 -            |     |     |     |      |             |                                                                  | н            | 11:10 | -          | -          |                  |                   | -              |           |      | -    |      | _    | Н  | _    |    | -    | 10,7                 | 1  | _     |       | -   | 6      |
| ,     | Euskirchen                     | -              | 123 | 111 | 91  |      | 107         | 112                                                              | 113a         | -     |            | -          | 124              |                   | -              | -         | -    | -    | H    | -    |    | -    |    | -    | 8,6                  | H  | 8     | -     | -   | 1      |
|       | Gummersbach                    | =              | -   |     |     |      |             | Ξ                                                                | =            | 67    | _          | Ξ          | - 5              | 57                | _              | 41        | 85   | 7    |      | 42   |    | 35   |    | -    | 14,2<br>12,6         | 4  | 4     | -     | Ξ   | }      |
|       |                                | _              |     | -   |     | -    |             |                                                                  | 62           |       | 38         | 60         | н                |                   | _              | ш         |      | 40   | Ш    | _    | 34 | _    |    | _    | 12,5                 | 5  | _     | _     |     |        |
| *     | Mühlheim<br>a/Rh.              | -              |     |     | 8   | 22   | 1 79<br>111 | 1109<br>63                                                       | 65           | 66    |            | 176<br>1 3 | 105<br>123<br>64 | -                 | -              | {10       |      |      | H    |      | H  | -    | -  | -    | 10,4                 |    | 18    | -     |     | } 2    |
|       |                                |                |     |     |     |      |             |                                                                  |              |       |            |            | ( 64             |                   |                |           |      |      |      |      |    |      |    | П    |                      |    |       |       |     | П      |
|       |                                | -              | -   |     | -   |      |             | -                                                                | [118         | -     | 55         | (81        | -                | 180               |                | 1-        | 51   |      |      |      | 43 | -    |    | -1   | 13,5                 | 3  | Н     | deres |     | h      |
|       | Sieg                           |                |     |     | -   |      | 86          |                                                                  | 88<br>69     | 106   | -          | 117        | -                | 87                | 121            | 19        |      |      | Н    | -    | -  |      |    |      | 11,3                 |    | 12    |       |     | 1      |
|       | 1                              | -              | 110 |     |     | -    |             | -                                                                | -            |       |            | -          | 141              |                   | -              | 1-        |      | Е    |      | Ξ    |    | Ξ    |    |      | 12,1                 | -  | -     | 1     | -   | Į)     |
|       | Wipperfürth !                  | -              |     | =   |     | -    | -           | -                                                                |              | -     | -          | -          |                  | -                 | _              | 36        | 39   | -    |      | 37   | Н  | -    | Н  | -    | 14,3                 | 3  | _     | _     |     | h      |
| *     | " ippenanta                    | -              | -   |     |     | -    | 82          |                                                                  | 83           | -     |            |            | - the            |                   | -              | -         | 116  |      | 1    | -    |    | -    |    | -    | 11,9                 | -  | 4     | -     |     | ji -   |
|       | Waldbrol                       | -              |     | -   | Е   | -    | -           | -                                                                |              | -     | -          | -          |                  | { 53<br>54        | 1 46           | {44<br>45 | -    | -    | 49   | -    |    | 33   | Н  | -1   | 13,4                 | В  |       | -     |     | h.     |
| -     | w and prof                     | -              | -   |     |     |      |             | -                                                                |              |       |            |            |                  |                   | 78             | 96        | -    | -    |      | -    | H  | -    | H  | -    | 13,3                 |    | 2     | -     | à   | 1      |
|       | Cóln                           | -              | -   | -   |     | Н    | -           | -                                                                | Ξ            |       | 31<br> 135 | -          | 134              | 136<br>136<br>146 | 0.             |           | -    |      |      |      | H  | 133  | H  |      | 12,6                 | -  |       | 9     | ÷   | 1      |
| a d t | Com                            | -              | -   | -   |     | 157a |             |                                                                  |              |       | 32         |            | -                | -                 | {154<br>155    | 153       | -    | Н    |      | 152  | Н  | -    |    | -    | 12,3                 | -  | Н     | -     | 6   | 1      |
| 9     | Bonn '                         | -              | -   | -   | -   | -    | -           |                                                                  | 25b          |       | 25a        | -          |                  |                   | -              | -         | -    |      | Н    | -    | Н  | -    | H  | 23   | 13,1                 | -  | 3     | -     | -   |        |
|       | Mülbeim                        | -              |     | -   | -   | -    | -           |                                                                  | -            | -     | -          | 158a       |                  |                   | -              | -         | -    |      |      | -    | Н  | 7    |    | -    | 11,4                 | -  | 1     |       | -   | 1      |
|       | a/Rh.                          | -              |     | -   |     | -    | -           |                                                                  | -            | -     | -          | -          | -                |                   | {150<br>158b   | -         | 143  |      | H    |      | Н  |      |    | -    | 13,2                 | -  | -     | 3     | -   | P      |
|       | Deuts !                        | -              | -   | -   | i — | -    | Η.          | -                                                                | 16           | -     | -          | -          | -                | -                 | -              | -         | -    | -    | -    |      | -  | -    | 4  | -    | 9,9                  | -  | 1     | -     | -   | 1      |
| •     | 1                              | -              | -   | -   | 30  | 27   | -           | 128                                                              | -            | -     | -          | -          | -                | 132               | -              | -         | -    | -    | Н    | -    | н  | -    | -  | -    | 9,4                  | -  | -     | 4     | -   | 1      |
| ,     | Ehrenfeld                      | (149a<br>(149b | -   | -   | 146 | -    | 13%         | -                                                                | 138a         | -     | -          | -          |                  | -                 | -              | -         | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -  | -    | 7.9                  | -  | -     | 5     |     |        |
| s. 1. | eingeschossige                 |                |     |     | -   |      | =           | 3                                                                | 2            | 1     | 9          | 2          | -                | 4                 | 2              | 4         | 3    | 1    | 1    | 2    | 2  | 2    |    | -1   | -                    | 31 |       | -     | _   | 1      |
| 2.    | zweignschoss.<br>dreigeschoss. | - 2            | 1   | 3   | 3   | 4 2  | 10          | 10                                                               | 10           | 8     | 5          | 9          | 8 2              | 6                 | 6              | 6         | 2    | 1    | 1    |      |    | 1    | -[ | 1    | =                    |    | 92    | 36    | =   |        |
| 4.    | viergeschoss.                  |                |     | -   | -   | ĩ    | -           | -                                                                | ~            |       | 1          |            |                  | _                 | 2              | -1        | -    | - 8  | -    | 1    | -  | -    | -1 | -    | -                    | -  |       | -     | -6  | L      |

Tabelle c.

Ausführungskoston der Schulhaus-Neubauten auf einen Schuler als Nutzeinheit bezogen.

1. Nach den Kreisen bew. den größerre Städten grondect.

|      |                                                           |      |             |     |       |     |       |                       |        |             |        |              |             | 11 1   |       |       |         |       |         | prote f | schadta-<br>l Schiller<br>ulkäuserr |    |       | der 8 |   |
|------|-----------------------------------------------------------|------|-------------|-----|-------|-----|-------|-----------------------|--------|-------------|--------|--------------|-------------|--------|-------|-------|---------|-------|---------|---------|-------------------------------------|----|-------|-------|---|
|      |                                                           |      |             |     |       |     |       |                       |        |             |        |              | T IO        |        |       |       |         |       |         | chme    | mit                                 |    |       | dres- |   |
|      |                                                           | 30   | 10          | 50  | 490   | 70  | 80    | 90                    | 100    | 110         | 191    | 130          | 110 8       | 50.1   | 60 17 | 0 18  | 0 190.2 | 10 23 | 0 330 4 | A.      | A.                                  | L  |       |       |   |
|      |                                                           |      |             |     |       |     |       |                       |        |             |        |              |             |        |       |       |         |       |         |         |                                     |    |       |       |   |
|      |                                                           |      |             |     | Nunu  | Her | des   | hetrefi               | earder | a Bar       | Be's : | ti det       |             | aslino | hen 2 | iachw | enunge  | sp:   |         |         |                                     |    |       |       |   |
|      |                                                           | 1    |             |     | 611   |     |       |                       |        |             |        |              | F59<br>F50  |        |       |       |         |       |         | =       | 139.3                               | 9  | -     | -     |   |
|      |                                                           |      | flesi<br>31 | 13  |       | 114 | (11)  | (100                  | 14     | 1,70        | 10.1   | 102          | 120         |        |       |       |         |       |         | 78.7    | 100,5                               | _  | 20    | _     | _ |
| TPIN | Cali                                                      | 1    | 31          |     | 1     |     | (12.  |                       |        | (10)        |        |              |             |        |       |       |         |       |         |         |                                     | 1  |       |       |   |
|      |                                                           | 1    | >           |     | 145   |     |       | [14]<br>[15]          | 127    |             |        |              |             |        |       |       |         |       |         | 58.0    | 77,3                                | -  |       | 41    |   |
|      |                                                           |      |             |     |       |     |       |                       |        |             |        | 17           |             |        | *     |       |         |       |         | -       | 143,5                               | 2  |       |       |   |
|      | Boto                                                      | 1    |             |     |       |     |       |                       |        | (Sp         |        | 73           |             |        |       |       | (3)     |       |         | 79.3    | 1:01,7                              | -  | 8     |       |   |
|      |                                                           | 1    |             |     | 250   |     | 151   |                       | 142    |             |        |              |             | 00     | P     |       |         |       |         | 63,5    | 115.5                               | -  | =     | .5    |   |
|      | Part 1                                                    | 1    |             |     |       |     | 07    | 698                   |        |             |        | 54.          |             |        |       |       |         |       |         | -       | 130.4                               | 1  |       |       |   |
| *    | Bergheim                                                  | 1    |             | 115 |       |     | 100   | 50                    | [11]   | -110        |        |              |             |        |       |       |         |       |         | -       | 42,6                                |    | - 51- |       |   |
|      |                                                           | 1    |             |     |       |     |       |                       |        |             | 61     |              |             | 10     |       |       |         |       |         | -       | 132,1                               | 2  |       |       |   |
|      | Rhembach                                                  | -    |             |     |       |     | 7.4   | 137                   |        | 95          |        |              |             |        |       |       |         |       |         |         | 90,8                                | -  | 2     | - 1   | đ |
|      | Part - Land                                               |      |             | -11 | 1.194 |     |       | [125<br>  91<br>  122 |        |             | 124    |              |             |        |       |       |         |       |         |         |                                     |    | -     |       |   |
|      | Enskirchen                                                |      |             |     | 1 224 |     |       | 1112                  | 107    |             | 124    |              |             |        |       |       |         |       |         | 54.3    | 10.                                 |    |       | _     |   |
|      |                                                           |      |             |     |       |     |       |                       |        |             | 117    |              |             |        |       |       |         |       |         | -       | 132,7                               | 4  |       | -     |   |
| -    | Gatataets bach                                            | 1    |             |     |       |     |       |                       |        |             | 100    |              |             |        |       |       |         |       |         | 75,9    | 124.2                               | -  | 4     | -     |   |
|      |                                                           | 1-   |             |     |       |     |       |                       |        |             | 8      |              | fill<br>big | 6      | (I =  |       |         | - 40  |         |         | 158.8                               | 4  |       | -     |   |
|      | Mülheim a Rk.                                             | 1    |             |     | 111   | (79 |       | 1=.                   |        |             |        | £ 100        | 6000        | 14     |       |       |         |       |         | 0.45    |                                     |    |       |       |   |
|      |                                                           | 4 31 |             | 00' | 1 1   | 1 : |       | 1120                  |        |             |        | tuo          | trid t      | (4)    |       |       |         |       |         | 554.5   | 93.9                                |    | 15    |       |   |
|      |                                                           | 1    |             |     |       |     | 1115  |                       |        |             |        |              |             | 1.0    |       |       |         |       |         |         | 156.6                               | 1  |       |       |   |
| -    | breg                                                      | 4    |             |     | 1 -   | 140 | 1115  |                       | 101    | {80<br>[87] |        |              |             |        |       |       |         |       |         | 100     | 40,0                                | -  | 12    |       |   |
|      |                                                           | -    |             |     |       |     | 1 45  | 111                   |        |             |        |              |             |        |       |       |         |       |         |         | 9000                                |    | _     | 1     |   |
|      | Wipperfurth                                               | 1 -  |             |     |       |     |       |                       |        | 36          | 1 11   |              |             |        |       |       |         |       |         |         | 116,5                               | 3  | -     | -     |   |
|      |                                                           | 1    |             |     |       |     | 52    | ×:                    |        | 114         |        |              |             |        |       |       |         |       |         | 5,4     | 93,8                                |    | 4     |       |   |
|      | Waldlio]                                                  | 1    |             |     |       |     |       |                       | 1.1    |             |        | 25           | (#1<br>[1]  | 15     |       |       |         |       |         | -       | 125, 1                              | 8  |       |       |   |
|      |                                                           | 4    |             |     | *10.  |     |       |                       | . ~    |             | 135    | (147<br>(136 |             | 411    | Li    |       | IINT    |       |         | 90.7    | 151,1                               | L  | -2    | 1     | - |
| tadt | Colo                                                      | 1    |             |     |       |     |       |                       |        | 1.54        | 1.3.1  | 1136         |             | 10 1   | 1.15  | 173   | 1151    |       |         |         | 201.5                               |    |       |       | 6 |
|      | 10mm                                                      | 1    |             |     |       |     |       |                       |        |             |        |              |             | 1,7 1  | d in  |       |         |       |         | 110.1   | 2911                                |    | 2     |       | _ |
|      | Mulbeun a Rh.                                             | 1    |             |     | 10    |     | 1758  |                       |        |             |        | 141          |             |        |       |       |         |       | 150     | 15,1    | 167.1                               | -  | 1     | 70    |   |
|      |                                                           | 1    |             |     | 10    |     | . 141 |                       |        |             |        |              |             |        |       |       |         |       |         | 61.9    | (67.1                               |    |       | 3     | Ĺ |
|      | Dantz                                                     | -    | .01         |     | 125   |     |       |                       | 1.52   |             |        |              |             |        |       |       |         |       |         | 18.3    | \$1,0                               | -  |       | 4     |   |
| 7    | Ehrenfeld                                                 | 1    |             | _   | 1 15: | 146 | 138   |                       |        |             |        |              |             |        |       |       |         |       |         |         | 65,8                                |    | -     | 3     | - |
|      | ahna Wahnung:<br>L. zweigsschossige                       | 1    | 3           | 4   | 12    |     | 2     |                       |        |             |        |              |             |        |       |       |         |       |         |         | _                                   | _  | 27    |       |   |
|      | 1 department become                                       | =    | 3 2         | 1   | 1     | -   | -     | 5                     |        |             |        |              |             |        |       |       |         |       |         | -       |                                     | -  |       | ŧ.    |   |
| bj   | 3. viergeschossige<br>mit Wohnungen:<br>1. eusgeschossign |      |             |     |       |     |       |                       | 1      | 1           |        | 3            | 2           | 1      | 2     |       |         |       |         |         |                                     | 30 |       |       |   |
|      | 2. zweigeschossige<br>3. dreigeschossige                  | =    | -           | 1   | 4 3   | 1   | 11    | 11                    | 3      | 10          | :      | 4 3          | į.          | 2 .    |       | , =   | 1       | 1 -   | -       | -       |                                     | -  | 63    | 26    |   |
|      | 4. viorgeschossige                                        |      | =           |     |       |     |       |                       |        | _           | 1      |              |             | 1      | 1     | 1     |         |       |         |         | -                                   | -  | =     |       | 4 |

Tabelle c.

Ausführungskosten der Schulhaus-Neubauten auf einen Schüler als Nutzeinheit bezogen.

2. Nuch der Annah der Nutzeinheiten geordest.

| Auzah                                      |                          | Wah-                     |    |                  |          |                                  |       |                                        | Ko                                            | sten                                      | für !                  | Solu                       | üler               | in M     | lark                     |             |      |        |      |        |     |             |     | Durcher<br>prem f, 1<br>in Schul<br>ohne | Hehtder<br>Ihnseen<br>mit | ****      | zwei-  | der S | vier- |              |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----|------------------|----------|----------------------------------|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|----------|--------------------------|-------------|------|--------|------|--------|-----|-------------|-----|------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------|-------|-------|--------------|
| Schüler                                    | Klas-<br>een             | nantan<br>m or-          | 30 | 40               | 50       | 60                               | 70    | 80                                     | 90                                            | 100                                       | 110                    | 120                        | 130                | 140      | 150                      | 160         | 170  | 180    | 190  | 210    | 230 | 330         | 490 | Wohn<br>A                                | .A.                       | L         | E asci | 10381 | _     | The state of |
|                                            |                          |                          |    |                  |          | Numi                             | ner e | les b                                  | rtreffe                                       | aden                                      | Bau                    | ni es                      | den                | stati    | rtisc                    | hen         | Naci | wei    | sung | en:    |     |             |     |                                          |                           |           |        |       |       | 1            |
| 160 - 180                                  | 2                        | -                        | -  | -                |          | 6 4 5                            | 2     | 3                                      | 7                                             |                                           | -                      |                            | -                  |          |                          | -           |      | -      |      |        | -   | -           | -   | 67,7                                     |                           | -         | 7      | -     | -     | 1            |
| 240                                        | 3                        | - 1                      |    | Ξ                |          | (158)                            | Ξ     | Ξ                                      | 15<br>26                                      |                                           | Ξ                      | Ξ                          | Ξ                  |          |                          |             |      |        | Ξ    | Ξ      | =   |             | -   | 94,0<br>86,3                             | =                         | -         | 1      | 1     | =     | 3            |
| 320 — 400                                  | 4                        |                          | В  | 156a<br>20<br>11 | 13       | 14<br>17<br>21<br>19<br>18<br>16 | 12    |                                        | -                                             |                                           |                        |                            |                    | -        |                          | -           |      |        |      |        | -   | -           | -   | 53,3                                     | -                         | -         | 15     | -     |       | 15           |
| 480<br>640                                 | 6 8                      | -                        | -  | 28               | 27<br>22 | 10<br>29                         |       | -                                      | =                                             | -                                         | -                      | =                          | -                  |          |                          | 23          | H    |        |      |        |     |             | -   | 53,0<br>106,1                            |                           | -         | - 2    | 3     |       | 3            |
| 600 960                                    | 12                       | - 1                      | =  | 30               | 24       | =                                |       |                                        | 31                                            | $\equiv$                                  | Ξ                      |                            | Ξ                  |          |                          | Ξ           | Ξ    |        |      |        |     |             | =   | 53,3<br>65,0                             |                           | -         | 1      | 2     | 2     | 1            |
| 1280<br>2138                               | 16<br>28                 | = '                      | =  | Ξ                |          | Ξ                                | 32    | 25                                     | Ξ                                             |                                           | -                      | 33<br>57                   | Ξ                  | (49      |                          |             | 157a | 10.0   | -    |        |     | =           |     | 168,7<br>84,7<br>73,8                    | =                         | -         | 1      | Ξ     | 1     |              |
|                                            |                          |                          | -  | -                |          |                                  |       |                                        |                                               | 44                                        | 36                     | 61<br>38<br>37<br>41<br>53 | 47<br>  52<br>  56 | 162      | [51]<br>46]<br>42]<br>58 | (48)<br>100 |      | 43     |      |        | 40  |             |     |                                          | 136,1                     | 30        | -      | Ļ     | -     |              |
| 60 — 120                                   | 1                        | 1                        |    |                  |          |                                  |       |                                        |                                               |                                           |                        | 58<br>39<br>54             |                    | 35<br>55 | £65                      |             |      |        | 172  |        |     |             |     |                                          |                           |           |        |       |       | 3            |
|                                            |                          |                          |    | -                |          |                                  | 179   |                                        |                                               |                                           | 75<br>89               | 67                         | 73                 | 164      | 166                      | -           |      |        | 171  |        |     |             | -   |                                          | 82.2                      | -         | 9      | Ξ     | _     | Ľ            |
| 60 — 180                                   | 2                        | 1                        |    |                  |          |                                  | 169   |                                        |                                               | 127                                       | 89                     |                            |                    |          |                          |             |      |        |      |        |     |             |     | _                                        | 95,8                      |           | 3      | 1     | Ι.    | ľ            |
| 40 — 200                                   | 9                        | 2                        |    |                  |          |                                  |       | 82<br>86<br>97<br>92<br>88<br>93<br>74 | 83<br>76<br>98<br>99<br>100<br>94<br>91<br>68 | 101<br>81<br>78<br>107<br>106<br>77<br>84 | 95<br>95<br>103<br>106 | {104<br>  83               | 105<br>102         |          | Ī                        |             |      |        |      |        |     |             |     |                                          | 98,6                      |           | 33     | _     |       | 3            |
| 100                                        |                          | 3 - 4<br>1 - 3           | =  | _                |          |                                  |       | Ξ                                      | 112                                           | -                                         |                        |                            | Ξ                  |          | 129                      |             | 130  |        | Ξ    | Ε      |     |             |     | -                                        | 161,7                     |           | -      | 2     | =     | h            |
| 10 — 270<br>320                            | 4                        | 1 - 3                    |    | =                | Е        | 128<br>96                        |       | 131                                    | Ξ                                             |                                           | Ξ                      | Ξ                          | =                  | _        |                          | =1          | -    | =      | -    | -      |     | Ξ           |     | _                                        | 72,9<br>56,4              | -         | -      | 2     | =     | ľ            |
|                                            |                          |                          |    |                  | 115      | (109                             | 114   | 117<br>110<br>122<br>118               | 123                                           | -                                         | 120                    | 124                        | _                  | _        |                          | _           | _    | _      | _    |        | _   |             | _   |                                          | 78,2                      |           | 12     |       | _     | h            |
| 00 — 400                                   | 4                        | 2                        | -  | Е                |          | -                                |       | 118                                    |                                               | 132                                       | _                      | =                          |                    | -        | -                        | 154         | 153  | -      | -    |        | -   | _           | 9   | -                                        | 98,4<br>167,9             | H         | -      | 1     | 2     | ľ            |
| 320                                        | 4                        | 4                        | =  |                  |          |                                  |       | =                                      | 125<br>137                                    | 121                                       | 116                    | -                          | =                  | 126      | -                        | Ξ           | =    | =      | =    | -      |     | -           | -   | -                                        | 109,7<br>58,3             |           | 4      | 1     | -     | 1            |
| 360                                        | 5                        | 2                        | -  |                  | -        | -                                | -     | -                                      | (144                                          |                                           | -                      | -                          | -                  | Н        | -                        |             | -    | -      | -    | 133    | -   | -           |     | -                                        | 208,3                     | H         | -      | 1     | -     |              |
| 32 - 480 $504$ $00 - 640$                  | 7                        | 1 - 6<br>3<br>1 - 3      | E  | Ξ                |          |                                  |       | 158b<br>                               | 1141                                          | 142                                       | 134                    | 135                        | 136                |          |                          |             | 139  |        |      |        | Ξ   | Ξ           | -   |                                          | 103,4<br>168,9<br>119,5   |           | Ξ      | 7 1 3 | -     | l            |
| 400                                        | 9                        | 2                        | -  | Ξ                |          |                                  |       | -                                      |                                               | = 1                                       |                        | =                          | 143                |          | 140                      |             | =    | _      |      |        | -   | 150         | =   | _                                        | 330,0                     | <u> -</u> | Ξ      | 1     | Ε     | ľ            |
| 720                                        | 10                       | 4 {                      | =  | =                |          | (149                             |       | =                                      | -                                             | -                                         | =                      | -                          | -                  |          | 155                      |             | Ξ    |        | 148  | Ξ      | Ξ   |             | -   | =                                        | 188,6<br>151,8            | -         | -      | -     | 1     | }            |
| 600                                        | 12<br>15                 | 2-12                     |    |                  |          | 1145                             | 146   |                                        | 151                                           |                                           |                        | -                          | 147                |          |                          |             | Ξ    |        | -    |        | _   |             | 152 | -                                        | 79,3<br>486,0             | =         | _      | 5     | 1     | ı            |
| a) ohne 1. zwei 2. dreig 3. vierg b) mit W | gesche<br>esche<br>esche | nuige<br>suige           | 1  | 3 2              | 4 1      | 12                               | 2     | 2                                      | 2 2                                           | =                                         | į                      | =                          | =                  | =        |                          | 1           | -    | =      | -    | =      |     | -           | 111 | 5                                        | -                         | -         | 27     | 6     | - 2   |              |
| 1. einge<br>2. gwei<br>3. dreig            | echos                    | sage<br>surige<br>surige | Ξ  | -                | 1        | 4 3                              | 3     | 11<br>3                                | 11                                            | 1<br>8<br>3                               | 1<br>10<br>1           | 9 4 1                      | 3<br>4<br>3        | 8 3      | 2 2 1                    | 2           | 2    | 1<br>_ | 2    | _<br>1 | 1   | _<br>_<br>1 | =   | Ξ                                        | Ξ                         | 30        | 63     | 26    | -     |              |

Halle a S. Buchdruckern des Wasserlaness

## Statistische Nachweisungen,

betreffend die in den Jahren 1881 bis einschliefslich 1885 vollendeten und abgerechneten preußischen Staatabauten aus dem Gebiete des Hochbaues.

Im Auftrage des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten

aufgestellt von

Wiethoff,

Königlichem Land-Bauinspector.

Es liegt die Absicht vor, das statistische Material, wetches auf Grund des Circular-Eriasses des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten von 10. Februar 1981 von den Königlichen Regierungen über die volleederben und abgerechneten preufisiehen Statisbauten aus dem Gebiete den Hochbause Fortstafend eingerechtst wird, auch ferner in gleichen Weise, wie es früher gescheben ist, jedoch nicht in zehnjährigen, sondern in fünfjährigen Zeitabschuitten zu veröffentlichen. Demgenafis umfaltst die mit nachtsbenöer Tabelle beginnende Veröffentlichung die in

den Jahren 1891 bis einschließlich 1895 vollzeideben und abgevechneten. Hechkauten. Wem is dereuben auch Baneverb ernebrisme, dereu Vollendung neben im Jahre 1890 ober noch früher erfolgt ist, so hat dies darin seinen Grund, daß bei ihnen die Abrechnungsarleiten bis zum Schalfe die Jahren 1890 noch nicht beendet were, mitlin diese Bauwerle in die frühere Statistik, welche mit dem Jahre 1890 obschließt, nicht mehr abten aufgenommen werden können.

## 1. Kirchen.

> Nr. 1 bis 6 Kirchen ehne Thurm, Nr. 7 bis 45 Kirchen mit Thurm, Nr. 46 bis 49 Kirchthürme.

Von den 45 Kirchen dienen 30 dem evangelischen, 15 dem katholischen Cultus.

Die Reihenfolge der einzelneu Bauwerke wird lediglich durch die Größe der behauten Grundfläche bestimmt, jedoch mit der Maßgabe, daß bei jeder Gruppe zuerst die Kirchen mit Holzdecken und darauf diejenigen mit gewöllbten Decken behandelt sind.

| 1   | 2                                       | 3                 |     | 4         | 5                                           | 6           | 7             | 8          | 9                |                  | 10           |            | 11              |        | 15    | :      |         |
|-----|-----------------------------------------|-------------------|-----|-----------|---------------------------------------------|-------------|---------------|------------|------------------|------------------|--------------|------------|-----------------|--------|-------|--------|---------|
|     |                                         |                   |     | cit       | Name                                        |             | Bes           |            |                  | Anzal            | al der 1     | Platzo     |                 | Koster | der . | Ausfül | rung    |
|     | Bestimmung                              | Regie-            | 1 - | er<br>us- | des                                         |             | baute         |            | Raum-            |                  | da           | von        | An-<br>schlags- |        |       | für d  |         |
| Ñτ. | und Ort                                 | rangs-            |     | ih-       | Baubeamten                                  | Grundrifs   | Grund-        | Höhe       | Inhalt           | im               |              | auf        | summe           | im     | _     |        |         |
|     | des Baues                               | Bezirk            | r   | ing       | und des                                     |             | fläche        |            |                  | ganzen           | im<br>Schiff | den<br>Em- | - Contract      | ganzen | qm    | cbm    | Plate   |
|     |                                         |                   | 808 | bis       | Baukreises                                  |             | qin           | m          | clm              |                  | ocum         | boten      | .A              | А      | .A    | .A     | .A      |
|     |                                         |                   |     |           |                                             |             |               |            |                  |                  |              |            |                 |        | A. I  | Kirel  |         |
| 1   | Evangelische<br>Kirche in<br>Wyrow      | Stettin           | 89  | 83        | outw. im                                    | RT"T9       | 129.0         | 6.0        | 774,0            | 140              | 116          | 24         | 10000           | 10197  |       | 13.2   | 72.     |
| •   | ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | eretun            | 000 |           | Minist. der<br>öffentl. Arb.,<br>ausgef. v. | up          | 120,0         | 0,0        | ,                | 140              | ***          |            | Tricali         | 10101  | 10,0  | 13,2   |         |
|     | Kathelische<br>Kirche in                |                   |     |           | Weizmann<br>(Greifenhagen)                  | 13          |               |            |                  |                  |              |            |                 |        |       |        | 1       |
| 2   | Lehna<br>Schiff u. Apris                | Erfurt            | 81  | 63        | entw. v. Lünz-<br>ner, ausgef.              |             | 165,1         | -<br>7,8   | 1242,9<br>1301,2 | 290<br>daron     | -            | ~          | 24200           | 23937  | 145,0 | 19,8   | 85,     |
|     | Sacristei                               |                   |     |           | v. Bádeker u.<br>Beisner<br>(Heiligenstadt) | term mod    | 11,1          | 3,76       | 41,7             | Sitspl.          |              |            |                 |        |       |        |         |
| 3   | Penehowo<br>Schiff                      | Brom-             | 80  | 82        | entw. im<br>Minist, d.                      | d l         | 224,5         | -,7,7      | 1670,9           | 418              | -            | -          | 25924           | 24552  | 110,7 | 14,9   | 594     |
|     | Apris<br>Sacristei                      | ов                |     |           | öffentl Arb.,<br>ausgef, v.                 | - L         | 30,3          | 7,5        | 152,3            | Situpl.          | 100          | 80         |                 |        |       |        |         |
|     | Thurmansutz<br>2 Anschlufs-<br>banten   |                   |     |           | Kundzel<br>(Inouraclau)                     |             | 8,L           | 8,6        | 69,7             |                  |              |            |                 |        |       |        |         |
|     |                                         |                   |     |           |                                             |             | 11,3          | 8,9        | 66,7             |                  |              |            |                 |        | ì     |        |         |
|     | Kendsebersehin<br>Erweiterungsbau       | "                 | 81  | 83        | entw. bei<br>der Regierung,                 |             | 276,3         | -          | 1645,8           | 360<br>daron     | -            | -          | 34000           | 31367  | 113,6 | 19,1   | 97 1    |
| ı   | Schiff, Apsis<br>use.<br>2 Torhallen    |                   |     |           | ausgef. v.<br>Herschenz<br>(Gnesen)         |             | 361,0<br>18,2 | 6,1        | 1592,1           | Situpl.          | 170          | -          |                 |        |       |        |         |
|     | a 1 oynguru                             |                   |     |           | (Greatin)                                   | 15.7h       | 10,4          | 3,5        | 50,2             |                  |              |            |                 |        |       |        |         |
|     |                                         |                   |     |           |                                             |             |               |            |                  |                  |              |            |                 |        | ) Kir |        |         |
| Б   | Burgsteinfurt<br>Erweiterungsbau        | Mün-<br>ster      | 84  | 85        | Herborn<br>(Rheine)                         | XX          | 521,1         | 9,85       | 4872,a           | 500<br>daron     | -            | -          | 66000           | 65965  | 126,1 | 13,5   | 131,4   |
|     |                                         |                   |     |           |                                             | 3           |               |            |                  | Sitspl.          | 400          | -          |                 |        |       |        |         |
| 6   | Nensalz a 0.                            | Lieg-             | -   | 82        | Weinert                                     | 15.71       | _             |            |                  |                  |              |            | 59600           | 52722  | 1     |        |         |
| ٥   | Erweiterungsbau<br>a) Kirche            | nitz              | 100 | 0.5       | (Grünberg)                                  | $\exists X$ | 546.2         |            | 6016,5           | 640              |              |            | andre           | 50436  | 92,3  | 8.4    | 78.     |
|     | Querschiff<br>Annie                     |                   |     |           |                                             | T.          | 494,8<br>19,9 | 11,4       | 5640,5<br>187,1  | daron<br>Situpl. |              |            |                 |        |       | 1      |         |
|     | Treppenhaus<br>2 Vorhallen<br>Vorhalle  |                   |     |           |                                             | Y           | 15,3<br>13,7  | 8,6<br>8,6 | 191,6<br>49,3    | 412              | 412          | -          |                 |        |       |        |         |
|     | b) Nebenanl.                            |                   |     |           |                                             | 4           | 2,5           | 3,3        | 8,3              | _                | _            | _          | _               | 2286   | -     | _      | -       |
|     |                                         |                   |     |           |                                             | بسلا        |               |            |                  |                  |              |            |                 |        | R     | kire   | han     |
|     | Evangelische                            |                   |     |           |                                             |             |               |            |                  |                  |              |            |                 |        | ) Kir |        |         |
| 7   | Kirche in<br>Wedell                     | Frank-<br>furt    | 81  | 82        | entw. im<br>Minist. d.                      | ( B         |               | -          | -                | -                | -            | -          | 24660           |        | -     | -      | -       |
|     | a) Kirche<br>Schiff u. Apais            | a <sub>j</sub> O. |     |           | goistl. Ang.,                               | brings      | 143,9         | 6,8        | 1048,s<br>888,1  | 122              | 92           | 30         | -               | 22160  | 154,0 | 21,t   | . 181,6 |
|     | Thurm<br>2 Treppenhaus-<br>anbauten     |                   |     |           | Ruttkowski<br>(Königsberg<br>N.M.)          |             | 10,9          | 13,8       | 150.4            |                  |              |            |                 |        |       |        |         |
|     | b) Umweh-                               |                   |     |           | 47/10E.)                                    |             | 2,4           | 4,3        | 10,8             | _                | _            | _          | _               | 910    | _     | _      |         |
| 1   | rungsm. mit<br>eis. Thor u.<br>Pforte   |                   |     |           |                                             |             |               |            |                  |                  |              |            |                 |        |       |        |         |

|                             | 13                              |                                   | 14                                  |                            | 15                  |                         |                  |                                                 |                                                                      | 16                                            |                                          |                                                |                                                                   | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ko                          | stenbetr<br>für die             | ige                               | Höhe<br>des                         | Fla                        | cheninh             | alt                     |                  | 1                                               | Baustoffe un                                                         | d Herstell                                    | ungsart der                              |                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bau-<br>lei-<br>tung        | innere<br>Aus-<br>stat-<br>tung | Hand-<br>und<br>Spann-<br>dieust- | Thur-<br>mes<br>bis<br>zum<br>Knopf | des<br>Schif-<br>fes<br>qm | der<br>Em-<br>poren | der<br>Altar-<br>nische | Grund-<br>mauern | Mauern                                          | Ausichten                                                            | Dacher                                        | Thurm-<br>spitzen                        | Decken                                         | Fulsböden                                                         | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | e Th                            | -                                 |                                     | 1                          | 4                   | 1                       |                  |                                                 |                                                                      |                                               |                                          |                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| loll                        | zdeck                           |                                   |                                     |                            |                     | ,                       |                  |                                                 |                                                                      |                                               |                                          |                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _                           | 660                             | 1063                              | -                                   | 90,0                       | 26,0                | -                       | Feldstein        | Ziegel                                          | Robbau                                                               | Ziegel-<br>Kronen-<br>dach                    | -                                        | gerade<br>Balken-<br>decke                     | Fliesen,<br>bezw.<br>Ziegel                                       | Innere Ausstattung:<br>400 A für die Bänke,<br>170 A für die Kanzel,<br>60 A für den Altar,<br>30 A für den Taufstein.                                                                                                                                                                    |
| 628<br>(2,6° <sub>v</sub> ) | rund<br>2450                    | 4182                              | -                                   | 88,5                       | 32,5                | 23,5                    | Bruchst.         | Bruchst.<br>mit Werk-<br>stein-Ver-<br>kleidung | Quaderbau                                                            | glasirte<br>Ziegel                            | deutscher<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung | schräge<br>Holz-<br>decke,<br>Apsis<br>gewölbt | Sandstein-<br>platten,<br>unter den<br>Sitzen<br>Dielung          | (Giebelthürmehen.<br>Innere Ausstattung:<br>500 Æ rund für die Bänke,<br>1190 Æ für den Hochaltar,<br>430 Æ für i Nebenaltar,<br>250 Æ für die Kanzel,<br>80 Æ für i Beichtstuhl.                                                                                                         |
| 2550<br>(10,3%)             | 7und<br>3500                    | 3209                              | -                                   | 149,8                      | 40,0                | 15,0                    | Foldstein        | Ziegel                                          | Rohbau<br>mit<br>Formst.                                             | Ziegel-<br>Kronen-<br>dach                    | -                                        | 79                                             | flach-<br>seitiges<br>Ziegel-<br>pflaster                         | Gothischer Stil. Innere Ausstattun<br>rund:<br>2150. A für die Orgel,<br>690. A für die Banke,<br>150. A für den Hochaltar,<br>240. A für 2 Nebenaltäre,<br>300. A für die Kansel.                                                                                                        |
| 2890<br>(9.2° p)            | rund<br>1750                    | 4900<br>Deck                      |                                     | 164,4                      | -                   | 25,0                    | 39               | **                                              | Putzbau                                                              | 10                                            | Eisenblech                               | Balken-<br>decke                               | Sandsteur-<br>platten                                             | Renaissance. Dachreiter sur Au<br>nahme der Glocken.<br>246. # für den eis. Glockenstuhl.<br>Innere Austratung rund:<br>400. # für den Hochaltar.<br>42. # für die Brüstang.<br>503. # für die Brüstang.<br>103. # für die Brüstang.<br>105. # für die Ranzel,<br>105. # für Biebehstuhl. |
| 5731<br>(8.75))             | 9734                            | -                                 | 33,6<br>(Dack-<br>reiter)           | 306,5                      | -                   | 70,6                    | Bruchst.         | **                                              | Putzbau,<br>Gesimse,<br>Fenster-<br>gew. u.<br>Maßewerk<br>Sandstein | Dach-<br>pfanuen<br>mit<br>Schiefer-<br>fries | deutscher<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung | Kreuz-<br>gewölbe                              | Sellinger<br>Platten                                              | Dachreiter zur Aufnahme der Glocke                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | -                               | -                                 | -                                   | -                          | -                   | -                       | -                | -                                               | -                                                                    | -                                             | -                                        | -                                              | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6952<br>18,8%               | -                               | -                                 | -                                   | 419 <sub>8</sub>           | -                   | 13,4                    | Feldstein        | Ziegel                                          | Putsbau                                                              | Ziegel-<br>Kronen-<br>dach                    | -                                        | Kuppel-<br>und<br>Krous-<br>gowölbe            | Marmor-<br>platten,<br>unter den<br>Sitzen<br>Ziegel-<br>pflaster |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -                           | -                               | -                                 | -                                   | -                          | -                   | -                       | -                | -                                               | -                                                                    | -                                             | -                                        | -                                              | -                                                                 | Einebnung, Pflasterung und Garter<br>anlagen.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             | Thu                             |                                   |                                     |                            |                     |                         |                  |                                                 |                                                                      |                                               |                                          |                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -                           | -                               | -                                 | -                                   | -                          | -                   | -                       | -                | -                                               | -                                                                    | -                                             | -                                        | -                                              | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1697<br>(7,6%)              | 2770                            | 1300                              | 27,p                                | 90,6                       | 26,5                | 12,2                    | Feldatein        | Ziegol                                          | Rohbau<br>mit<br>Format.                                             | Ziegel-<br>Kronen-<br>dach                    | deutscher<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung | gerade<br>Balken-<br>decke,<br>Apsis gew.      | flachseit.<br>Ziegelpfl.,<br>Altar-<br>nische<br>Thon-<br>fliesen | Gothischer Stil.<br>Innere Ausstattung:<br>188 A für die Kannel,<br>181 A für den Altar mit Kreuz.                                                                                                                                                                                        |
|                             | _                               | _                                 | i _                                 | _                          | _                   | _                       | -                | _                                               | _                                                                    | _                                             | - 1                                      | _                                              | mesen                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1   | 2                                                                                                      | 3              | L   | 4         | 5                                                                                                | 6             | 7                                      | 8                          | 9                                                      |                                | 10           |                            | 11            |        | 15       | ?      |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|---------------|--------|----------|--------|-------|
|     |                                                                                                        |                |     | eit<br>er | Name                                                                                             |               | Be-                                    |                            |                                                        | Anzak                          | l der 1      | latee                      | An-           | Kostes | der i    | Ausfül | irang |
| Nr. | Bestimmung<br>und Ort                                                                                  | Regic-         | Α   | us-       | des<br>Baubeamten                                                                                | Grandrifs     | baute                                  | H6he                       | Raum-                                                  |                                | da           | 70B                        | schlags-      | iza    |          | für d  |       |
|     | des Baues                                                                                              | Bezirk         | r   | bis       | und des<br>Baukreises                                                                            |               | Grund-<br>fläche<br>qm                 | m                          | Inhalt                                                 | im<br>ganzen                   | im<br>Schiff | auf<br>den<br>Em-<br>poren | summe         | ganzeu | qm<br>.A | obm    | Plat  |
| 8   | Evangelische<br>Kirche in<br>Reschl<br>Schiff u. Apsis<br>Thurm<br>Treppeuthurm<br>Sacristei           | Stettun        | 81  | 84        | entw. im<br>Minist. d.<br>öffentl. Arb.,<br>ausgef. v.<br>Holtgreve<br>(Nangard)                 | €_}           | 145,s<br>125,1<br>12,5<br>3,6<br>4,6   | 6,7<br>14,0<br>5,3<br>3,4  | 1047,8<br>60×,2<br>175.0<br>19,1<br>16,6               | 142                            | 100          | 42                         | 20000         | 17583  | 120,6    | 16,7   |       |
| 9   | Cöpernitz<br>Schiff u. Apsis<br>Thurm<br>Treppenhaus-<br>anbau<br>Sacristei                            | Magde-<br>burg | 82  | 83        | entw. im<br>Minist. d.<br>offeatl. Arb.,<br>ausgef. v.<br>Grofs. bezw.<br>Kluge<br>(Genthin)     | <b>d</b> []]n | 160,0<br>131.8<br>14.4<br>2.8<br>10.0  | 6.45<br>14.4<br>8.9<br>2.6 | 1098,3<br>850,1<br>207,4<br>14.5<br>26.0               | 152                            | 122          | 30                         | 29917         | 26855  | 164,7    | 24,0   | 173   |
| 10  | Calenberge<br>Schiff<br>Apsis<br>Thurm<br>Sacristei                                                    | 71             | 80  | 83        | Grofs<br>(Magdeburg)                                                                             | 4             | 169,9<br>127.5<br>20,2<br>14,4<br>7.6  | 7,4<br>6,8<br>15,7<br>2,9  | 1328 A<br>943.5<br>137.4<br>296.1<br>21,8              | 170                            | 140          | 30                         | 38100         | 36313  | 213,7    | 27,s   | 213   |
| 11  | Carith<br>Schiff u. Apsis<br>Thurm<br>Vorhalle<br>Sacristei                                            | 71             | 83  | 84        | entw. im<br>Minist. d.<br>öffentl. Arb.,<br>ausgef. v.<br>Große, bezw.<br>Reitsch<br>(Magdeburg) |               | 171,0<br>138.5<br>10.9<br>11.1<br>10.5 | 7,8<br>34,7<br>5,6<br>3.8  | 1265,9<br>1011,1<br>100,2<br>59,9<br>34,7              | 163                            | 130          | 33                         | 35100         | 84126  | 199,6    | 27,0   | 209   |
| 12  | Gofswitz<br>Schiff<br>Apais<br>Thurm                                                                   | Erfurt         | 77  | 82        | entw. v.<br>Botel,<br>ausgef. v.<br>Boske<br>(Ranis)                                             | 4             | 186,6<br>144.3<br>22.1<br>30.2         | 7,8<br>6,6<br>21,7         | 1637,6<br>1053,4<br>145,9<br>438,3                     | 274                            | 190          | 84                         | rand<br>43500 | 59547  | 319,1    | 36,4   | 217.  |
| 13  | Dšeklitz<br>Schiff<br>Apsis<br>Thurm<br>Vorhalle                                                       | Merse-<br>burg | 81  | 83        | (Eisleben)                                                                                       | G.            | 198.9<br>150.0<br>15.8<br>25.0<br>8.1  | 9,35<br>6,5<br>36,2<br>4,6 | 2014 <sub>.1</sub><br>1987,5<br>134,3<br>455,0<br>87,3 | 221                            | 151          | 70                         | 30225         | 26570  | 133,6    | 13,2   | 120,  |
| 14  | Damelang                                                                                               | Pots-          | 81  | 82        | Köhler                                                                                           | A D           | _                                      | _                          | -                                                      | -                              | _            | _                          | 39630         | 35506  | -        | _      | -     |
|     | a) Kirche<br>Schiff u. Apsis<br>Thurm<br>2 Treppenhaus-                                                | dain           |     |           | (Brandenburg)                                                                                    | 11_7          | 203,9<br>\$61,6<br>\$6,6               | 6,78<br>19,92              | 1516.2<br>1663,6<br>316.7                              | 213                            | 180          | 33                         | 35601         | 31958  | 156,7    | 21,1   | 150,  |
|     | anbauten<br>Sacristei<br>b) Umweh-<br>rungsmauer                                                       |                |     |           |                                                                                                  | -             | 15,1<br>11,2                           | 8,8<br>—                   | 64.9<br>87,0                                           | -                              | -            | -                          | 4029          | 3848   | -        | -      | -     |
| 15  | Kath. Kirche in<br>Rokitsch<br>Erweiterungsbau<br>Schiff<br>Thurm<br>Treppenhaus-<br>anbau<br>Vorhalle | Oppeln         | 82  | 82        | Staudinger<br>(Cosel)                                                                            |               | 210,8<br>167,6<br>18.8<br>6,7<br>2,7   | 8,5<br>19,1<br>5,0<br>8,1  | 1900,1<br>1594,6<br>261,6<br>311,5<br>8.4              | 614<br>daron<br>Sitapl.<br>207 | 144          | - 63                       | 30572         | 29694  | 136,1    | 15,1   | 46    |
| 16  | Evangelische<br>Kirche in<br>Daarz<br>Schiff u. Apsis<br>Th um<br>2 Treppenhaus-<br>anbauten           | Stottin        | 8-1 | 85        | entw. im<br>Minust. d.<br>öffentl." Arb.,<br>ausgef. v.<br>Holtgreve                             |               | 215,1<br>181,8<br>16,0                 | 7,64<br>17,0               | 1731,6<br>1989,0<br>272,0                              | 254                            | 210          | 46                         | 30300         | 26942  | 125,s    | 15,6   | 105,1 |

|                              | 13                                      |                                   | 14                                       |                            | 15                        |                         | -                    |                                                   |                                                                   | 16                                                           |                                                 |                                                                  |                                                                                          | 17                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ko                           | stenbets<br>für die                     |                                   | Höbe<br>des                              | F                          | ichenini                  | halt                    |                      |                                                   | Baustoffe                                                         | and Herste                                                   | llungsart d                                     | er                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |
| Bau-<br>lei-<br>tung         | innere<br>Aus-<br>stat-<br>tung         | Hand-<br>und<br>Spann-<br>dieuste | Thur-<br>mes<br>bis<br>zum<br>Knopf<br>m | des<br>Schif-<br>fes<br>qm | der<br>Em-<br>poren<br>qm | der<br>Altar-<br>nische | Grund-<br>mauern     | Мачегъ                                            | Ansichten                                                         | Dácher                                                       | Thurm-<br>spitzen                               | Decken                                                           | Fufstöden                                                                                | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                   |
| 1071<br>(5.1° p)             | rund<br>820                             | 3348                              | 24,8                                     | 93,t                       | -                         | 9,7                     | Feldstein            | Ziogel                                            | Rohlau                                                            | Ziege4-<br>Kronen-<br>dach                                   | englischer<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung       | schräge<br>Holz-<br>decke,<br>Apsis<br>gewölbt                   | flachseit.<br>Ziegel-<br>pflaster                                                        | Innere Ausstattung rund:<br>500 % für die Banke,<br>215 % für de Kanzel,<br>105 % für den Altar.                                                                                                                               |
| 2795<br>(10,6%)              | 4746                                    | 3829                              | 23,5                                     | 86,0                       | 21,5                      | 11,8                    | 99                   | Feldst.,<br>Thurm im<br>oberen<br>Theil<br>Ziegel | Rohbau,<br>Architek-<br>turtheile<br>Ziegel                       | deutscher<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung                     | deutscher<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung        | **                                                               |                                                                                          | Innere Ausstattung: 450.# für die Kanzel, 180.# für den Altar, 90.# für den Taufstein, 570.# für die Bänke, 2156.# für die Orgel, 1000.# für die Thurmuhr.                                                                     |
| 3176<br>(8,7%)               | 5968                                    | 3670                              | 27,6                                     | 95,2                       | 27,2                      | 12,0                    | Bruchst.             | Bruchst.                                          | Rohbau,<br>Gesimse<br>Haustein,<br>Fenster-<br>gewände<br>Formst. | Scha-<br>blonen-<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung              | Scha-<br>blonen-<br>schiefer<br>auf<br>Schalung | gerade<br>Balken-<br>decke<br>geputzt,<br>Apsis<br>gewolbt       | Then-<br>fliesen,<br>unter den<br>Sitzen<br>Dielung                                      | Innere Ausstattung: 405 & für die Kanzel, 189 & für den Altar, 1000 & rund für die Binke.  (Innere Ausstattung:                                                                                                                |
| 3406<br>10,0° <sub>a</sub> ) | 2954                                    | 4450                              | 26,0                                     | 93,5                       | rand<br>20,0              | 9,8                     | **                   | * **                                              | Rohbau,<br>Architek-<br>turtheile<br>Haustein                     | englischer<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung                    | englischer<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung       | -                                                                | flachseit.<br>Ziegel-<br>pflaster,<br>Apsis Plat-<br>ten, unter<br>den Sitzen<br>Dielung | 150, A für die Kanzel,<br>180, A für den Altar,<br>180, A für den Altar,<br>180, A für den Blinke,<br>Die Überschreitung rührt daher, dal<br>ursprünglich nur ein Glocken<br>thurmeben veranschlagt war.<br>Innere Ausstatung: |
| 2920<br>(4,9°4)              | 5536<br>(aus-<br>schl,<br>der<br>Bünke) | 11758                             | 38,2                                     | 110,6                      | 61,s                      | 13,t                    | 17                   | Bruchst.<br>mit Werk-<br>steinver-<br>kleidung    | Werk-<br>stein-<br>robbau                                         | deutscher<br>Seha-<br>blonen-<br>schiefer<br>auf Schal.      | Scha-<br>blonen-<br>schiefer                    | schräge<br>Holzdecke<br>Apsis u.<br>Thurm-<br>halle gew.         | Sandstein-<br>Flienen,<br>unter den<br>Sitzen<br>Dielung                                 | 420.# für die Kanzel,<br>222.# für den Altar,<br>250.# für den Taufstein,<br>2700.# für den Taufstein,<br>1004.# für 2 Glocken,<br>940.# für die Thurmuhr.                                                                     |
| -                            | 1010                                    | 3426                              | 33,0                                     | 119,3                      | 64,2                      | 10,4                    | 91                   | Bruchst.                                          | Rehbau,<br>Gesimse<br>Haustein,<br>Fenster-<br>gewände<br>Formst. | deutscher<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung                     | deutscher<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung        | gerade<br>Balken-<br>decke,<br>Apris<br>gewölbt                  | Cement-<br>guß                                                                           | Inuere Ausstattung:<br>175 & für die Kanzel,<br>835 & für die Bänke.                                                                                                                                                           |
|                              | _                                       | _                                 | _                                        | _                          | -                         | _                       | _                    | _                                                 |                                                                   | _                                                            | _                                               | _                                                                | -                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                              |
| 3209<br>10,0%)               | rund<br>1000                            | 7500                              | 31,9                                     | 117,1                      | 33,2                      | 7,6                     | Feldst, u.<br>Ziegel | Ziegel                                            | Rohbau<br>mit Ver-<br>blend- u.<br>Formst.                        | Ziegel-<br>Kronen-<br>dach                                   | Scha-<br>bionen-<br>schiefer<br>auf<br>Schalung | schräge<br>Holzdecke,<br>Apsis und<br>Thurm-<br>halle gew.       | Fliesen<br>unter den<br>Sitzen<br>hochkant.<br>Ziegelpfl.                                | Innere Ausstattung:<br>240.# für die Kanzel,<br>35.# für den Altartisch,<br>725.# rund für die Banke.                                                                                                                          |
| -                            | -                                       | 930                               | -                                        | -                          | -                         | -                       | Ziegel               | **                                                | 94                                                                | Ab-<br>dorkung v.<br>Dachst.                                 | -                                               | -                                                                | -                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |
| 2644<br>(9.2°a)              | 2441                                    | 7350                              | 27,1                                     | 162,6                      | 55,0                      | -                       | Bruchet.             | 21                                                | Putzbau                                                           | deutscher<br>Scha-<br>blouen-<br>schiefer<br>auf<br>Schalung | Schuppen-<br>schiefer                           | gerade<br>Balken-<br>decke,<br>Thurm-<br>halle<br>gewölbt        | Thon-<br>platten,<br>unter den<br>Sitzen<br>Dielung                                      | Innere Ausstattoug:<br>600 .# für 2 Aktüre,<br>300 .# für 1 Bekehstuhl,<br>1086 .# für die Banke,<br>455 .# für Glocken,                                                                                                       |
| 1066<br>(4,0° 5)             | rund<br>1080                            | 5116                              | 27,0                                     | 139,8                      | 31,0                      | 13,6                    | Feldstein            | **                                                | Rohbau                                                            | Ziegel-<br>Kronen-<br>dach                                   | englischer<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung       | gerade<br>Balken-<br>decke,<br>Apsis und<br>Thurm-<br>halle gew. | 79                                                                                       | Innere Ausstattung:<br>210.4 für die Kanzel,<br>125.4 für den Altar,<br>745.4 rund für die Bänke.                                                                                                                              |

| 1   | 2                                                                           | 3              | -   | 1   | 5                                                                      | 6         | 7                              | 8                         | 9                                   |              | 10           |            | 11             |                | 12       |       |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|----------------|----------|-------|-------|
| _   |                                                                             |                | Z   | eit | Name                                                                   |           | Be-                            |                           |                                     | Anzai        | hl der l     | Plátze     | An-            | Koster         | der A    | usfüh | rung  |
| Nr. | Bestimmung<br>und Ort                                                       | Regie-         | A   |     | des<br>Baubeamten                                                      | Grundrifs | baute<br>Grund-                | Höhe                      | Raum-                               |              | da           |            | schlags-       | im             |          | für d |       |
|     | des Baues                                                                   | Bezirk         | ru. |     | und des<br>Baukreises                                                  |           | flache                         | tre                       | obm                                 | im<br>ganten | im<br>Schiff | den<br>Em- | summe          | ganten<br>.A   | qm<br>.# |       | Plat  |
| 17  | Evang, Kirche in<br>Bückwitz<br>a) Kirche<br>Schiff u. Apri<br>Thurm        | Pots-dam       | 79  | 80  | Brunner<br>(Neu-Huppiu)                                                | 4         | 219,7<br>199,4<br>18,9         | 7,0                       | 1627.a<br>1186.8<br>302.4           | 274          | 212          | 62         | 37600<br>37600 | 35119<br>37617 | 171,2    | _     | _     |
|     | 2 Treppen-<br>hausanbauten<br>Saeristei und<br>Bahvenkammer<br>b) Nebensal. |                |     |     |                                                                        |           | 17,4<br>11,0                   | 8,5                       | 95,7<br>43,4                        | _            | -            | -          | -              | 502            | -        | -     | -     |
| 18  | Ganserin<br>Schiff u. Apsis<br>Thurm<br>Trensenhaus-                        | Stettin        | 81  | 81  | Steinbrück<br>(Cammin)                                                 | 4         | 246,6<br>284,7<br>16,0         | 9.2<br>19.4               | 2147,2<br>1776,9<br>210,4           | 335          | 260          | 75         | 33000          | 29792          | 121,1    | 13,0  | 44    |
|     | Treppenhaus-<br>anbau<br>Sacristei                                          |                |     |     |                                                                        | FT82      | 5,4<br>7,5                     | 5,9<br>3,5                | 33,4                                |              |              |            |                |                | 1        |       |       |
| 19  | Arendsee<br>Schiff<br>Apris<br>Thurm                                        | Magde-<br>burg | 81  | 53  | Gotthoff<br>(Osterburg)                                                | ٩         | 250,;<br>211,4<br>15,5<br>24,3 | 7,5<br>5,7<br>16,2        | 20028,5<br>3000,5<br>100,1<br>325,0 | 326          | 278          | 49         | 26525          | 22/03          | 91,0     | 11,2  | 64.   |
| 20  | Gonna<br>Schiff u. Apris<br>Thurm<br>2 Treppen-                             | Merse-<br>burg | 83  | 85  | entw. von<br>Steinbritck,<br>ausgef. von<br>Schröder                   |           | 287,0<br>294.2<br>24.1         | 8,2<br>31,4               | 2593,6<br>1953,2<br>501,8           | 300          | 260          | 40         | 42460          | 17252          | 164,6    | 18,2  | 157.1 |
|     | hausanbauten<br>Saeristei                                                   |                |     |     | (Sanger-<br>hausen)                                                    |           | 9,4                            | 6,6<br>4,15               | 94,3<br>44,7                        |              |              |            |                |                |          |       |       |
| 21  | Beschine<br>Schiff<br>Apris<br>Thurm<br>Treppenhaus-                        | Bres-<br>lau   | 81  | 85  | entw. im<br>Minist. der<br>öffentl. Arb.,<br>ausgef. von<br>Lünzner    | ٩)        | 294,9<br>294,2<br>30.5<br>24,3 | 7,7<br>8.7<br>19,1        | 2391,6<br>1815,7<br>119,6<br>367,7  | 335          | 3(4)         | 35         | 51000          | 52747          | 179,9    | 22,1  | 157 s |
|     | anbau<br>Sacristci                                                          |                |     |     | (Woklan)                                                               |           | 5,6<br>12,0                    | 6,0<br>2,7                | 31,6<br>32 t                        |              |              |            |                |                |          |       |       |
| 22  | Hoff<br>Schiff und<br>Altarraum                                             | Stettin        | 79  | 81  | entw. von<br>Endelt,<br>ausgef, von                                    | 4         | 303.3                          | 8,7                       | 2623,n<br>1945,3                    | 500          | 800          | 200        | 47189          | 89250          | 129,5    | 15,9  | 78 c  |
|     | Apois<br>Thurm<br>2 Treppen-<br>kansanbauten<br>Sacristei nud               |                |     |     | Schlepps<br>(Greifenberg)                                              |           | 9,8<br>19,1<br>11,7<br>36,0    | 6,9<br>21,8<br>8,3<br>8,3 | 63.2<br>394,6<br>62.0<br>116,9      |              |              |            |                |                |          |       |       |
| 23  | Stauts<br>Schiff u. Apris<br>Thurm<br>2 Treppen-                            | Magde-         | 80  | 82  | entw. von<br>Hess,<br>ausgef. von<br>Dittmar                           |           | 303,6<br>230,6<br>25,0         | 9,5<br>19,4               | 2723,0<br>2139,1<br>445,0           | 337          | 265          | 72         | 40960          | 35126          | 115,7    | 12,9  | 104.2 |
|     | kausanbauten<br>Saeristei und<br>Taufeapelle                                |                |     |     | (Gardelegen)                                                           | Factor .  | 10.9                           | 4.9<br>0,2                | 62,9<br>65,0                        |              |              |            |                |                |          |       |       |
| 24  | Hertzberg<br>Schiff<br>Thurm<br>2 Treppen-<br>häneer                        | Pots-dam       | 82  | 83  | entw. im<br>Minist. der<br>öffentl. Arb.,<br>nusgef von<br>Deutschmann |           | 322,s<br>207.9<br>47.4         | 7,2<br>16,1               | 2652,0<br>1712,9<br>268,1           | 390          | 264          | 126        | 32415          | 22984          | 105,1    | 12,8  | S*.   |
|     | Sacristei und<br>Haum für<br>Kirchen-<br>gerätke                            |                |     |     | (Heeskow)                                                              |           | 17.9                           | 8,7                       | 96,2                                |              |              |            |                |                |          |       |       |

|                               | 13                                                      |                                    | 14                                       |                      | 15                  |                         |                  |                                                                                                                              |                                                      | 16                                                                                         |                                                              |                                                                                  |                                                                                        | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ke                            | stenbets<br>für die                                     | tige                               | Höhe<br>des                              | FU                   | lchenin!            | halt                    |                  |                                                                                                                              | Baustoffe 1                                          | and Herstel                                                                                | llangsart d                                                  | er                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bau-<br>lei-<br>tung          | innere<br>Aus-                                          | lland-<br>und<br>Spann-<br>dienste | Thur-<br>mes<br>bis<br>zum<br>Knopf<br>m | des<br>Schif-<br>fes | der<br>Em-<br>poren | der<br>Altar-<br>nische | Grund-<br>mauern | Magern                                                                                                                       | Ansichten                                            | Dächer                                                                                     | Thurm-<br>spitzen                                            | Decken                                                                           | Fußböden                                                                               | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3785<br>(10,1° <sub>6</sub> ) | 1410<br>(aus-<br>schl. d.<br>Altars<br>und d.<br>Hänke) |                                    | 30,7                                     | 128,7                | 62,0                | 16,0                    | Feldstein        | Ziegel                                                                                                                       | Hohbau<br>mit<br>Form-<br>steinen                    | Ziegel-<br>Kronen-<br>dach                                                                 | massiv<br>aus<br>Ziegeln                                     | schriige<br>Holzdecke,<br>Apsis und<br>Thurm-<br>balle<br>gewölbt                | Ziegel-<br>pflaster                                                                    | Gothischer Stil. Innero Ausstatung: 470.# If ur die Kanzol, 476.# für die Thurmuhr, 474.# für die Glocken.                                                                                                                                                                                                  |
| -                             | -                                                       | -                                  | -                                        | -                    | -                   | -                       | -                | -                                                                                                                            | -                                                    | -                                                                                          | -                                                            | -                                                                                | -                                                                                      | Nobenanlagen:<br>81.# für Pflasterarbeiten,<br>421.# für die Mauer an der Dorfet:                                                                                                                                                                                                                           |
| 2400<br>(8,1%)                | 2200                                                    | 3407                               | 31,6                                     | 172,6                | 36,0                | 12,2                    | Feldstein        | Ziegel                                                                                                                       | Rohbau                                               | Ziegel-<br>Kronen-<br>dach                                                                 | massiv<br>aus<br>Ziegeln                                     | schräge<br>Holzdecke,<br>Apsis und<br>Thurm-<br>halle<br>gewölbt                 | Ziegel-<br>pflaster                                                                    | Gothischer Stil.<br>Innere Ausstattung:<br>450. M für die Kanzel,<br>250. M für den Altar,<br>1500. M rund für die Banke.                                                                                                                                                                                   |
| -                             | 1847                                                    | 1800                               | 33,5                                     | 180,0                | 42,0                | 9,2                     | **               | "                                                                                                                            | Rohbau<br>mit Ver-<br>blend- und<br>Form-<br>steinen | doutscher<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung                                                   | doutscher<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung                     | gerade<br>Balkend.,<br>Apsis und<br>Thurm-<br>halle gew.                         | flachseit.<br>Ziegel-<br>pflaster                                                      | Innere Ausstattung:<br>187 A für die Kanzel,<br>400 A für Taufstein, Krenz unw.<br>1260 A für die Bänke.                                                                                                                                                                                                    |
| 2050<br>(4,3%)                | 3756                                                    | 4060                               | 35 <sub>A</sub>                          | 177,0                | 40,3                | 15,1                    | Bruchst.         | Workstein                                                                                                                    | Quaderbau                                            | dentscher<br>Scha-<br>blonen-<br>schiefer<br>auf<br>Schalung                               | deutscher<br>Scha-<br>blonen-<br>schiefer<br>auf<br>Schalung |                                                                                  | Platten,<br>unter den<br>Sitzen<br>Dielung                                             | Gothischer Stil. Innere Ausstattung: 620. # für die Ramel, 138. # für den Altar, 1818. # für den Banke, 3160. # für die Orgel.                                                                                                                                                                              |
| 3391<br>(6,4%)                | 8470                                                    | 8600                               | 34,5                                     | 198,0                | 40,7                | 14,1                    |                  | Ziegel                                                                                                                       | Rohbau<br>mit Ver-<br>blend-<br>steinen              | Ziegel-<br>Kronen-<br>dach,<br>Anbauten<br>mit<br>deutschem<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung | auf<br>Schalung                                              | schräge<br>Holzdecke,<br>Apsis und<br>Thurm-<br>halle<br>gewölbt                 | Granit- platten, unter den Sitzen Ziegelpfl., Apsis schles. Marmor, Sacristei Terrazzo | Innere Ausstattung: 440. # far die Kanzel, 170. # far den Taußtein, 170. # far den Taußtein, 1740. # far die Blanke, 5300. # far die Orgel.                                                                                                                                                                 |
| -                             | -                                                       | 4164                               | 30,6                                     | 169,3                | 98,4                | 27,s                    | ,,               | **                                                                                                                           | Rohbau                                               | deutscher<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung                                                   | eq.                                                          | 99                                                                               | -                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1068                          | rund<br>7990                                            | -                                  | 35,0                                     | 197,8                | 45,2                | 17,s                    | Foldstein        | **                                                                                                                           | 41                                                   | 11                                                                                         | **                                                           | ***                                                                              | flachseit.<br>Ziegel-<br>pflaster                                                      | (Gothischer Stil. 670.4 für einen schmiedeeiserne Gloekenstalt I. 3 Glocken Innera Ausstatung: 1500.4 rund für die Bänke, 3322.4 für die Orgel, 2500.4 für 2 Glocken, 600.4 für die Thurnubr. Kanzel, Altar und Taufstein sin Schenkunger.                                                                  |
| 3054<br>19,0%                 | 2200                                                    | 3915                               | 37,7                                     | 149,0                | 76,4                | 33,8                    | *1               | Feldstein<br>in den<br>Ansichts-<br>flächen<br>bearbeitet,<br>Eckbauten<br>Giebel u. d.<br>Thurn in<br>ober. Theil<br>Ziegel | von Form-<br>steinen zu<br>d. Archi-<br>tektur-      | Ziegel-<br>Krunen-<br>dach,<br>Eckbauten<br>deutscher<br>Schacker<br>auf<br>Schalung       | ***                                                          | schräge<br>Holz-<br>decke<br>Anbauten<br>u. Thurm<br>gerade<br>Balken-<br>decken | Thon-<br>platten,<br>unter den<br>Sitzen<br>flachseit.<br>Ziegel-<br>pflaster          | Cortincher Stil.  Die Kirche ist an Stelle der abge brochenen alten Kirche unter Be untzung der vorhandenen Graud mauern und geringer Theile de<br>aufgebreden Maserwerks errichtet innere Ausstättung:  833. 4 für den Altar,  63.4 für den Altar,  42.2.4 für den Baufstein,  12.2.0.4 für den Baufstein, |

| 1   | 2                                                                                        | 3                | 1   | 4         | 5                                                                                   | 6         | 7                             | 8                  | 9                                |                                | 10           |                   | 11              |                | 12    |       | _    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|----------------|-------|-------|------|
|     |                                                                                          |                  |     | eit       | Name                                                                                |           | Be-                           |                    |                                  | Anzal                          | hl der l     | Platzo            |                 | Koster         | der A | usfüh | rang |
|     | Bestimmung                                                                               | Regie-           | A   | or<br>us- | des                                                                                 |           | baute                         | Höbe               | Raum-                            |                                | dar          | ron               | Au-<br>schlags- |                |       | für d |      |
| Nr. | und Ort<br>des Baues                                                                     | rungs-<br>Bezirk | 1   | h-<br>ang | Banbeamten<br>und des<br>Baukreises                                                 | Grundrifs | Grand-<br>fläche              |                    | Inhalt                           | im<br>ganzen                   | im<br>Schiff | auf<br>den<br>Em- | summe           | ganzen         | чm    | chim  | Plat |
| _   |                                                                                          |                  | von | bas       | TALLES CON-S                                                                        |           | qm                            | m                  | ebm                              |                                |              | poren             | A               | ,A             | A.    | .A    | ,A   |
| 25  | Katholische<br>Kirche in<br>Gozdowo<br>Schiff u. Apsis<br>Thurm<br>Treppenhaus-<br>aulau | Гозеп            | 81  | 83        | Backer<br>(Wreschen)                                                                |           | 348,6<br>260,3<br>25.0<br>7.5 | 9.96<br>21,6       | 3541,5<br>2652,6<br>540,0        | 580<br>daron<br>Sitrpl.<br>270 | 162          | 106               | 64185           | 55497          | 159,2 | 15,6  | 95   |
|     | Sacristei<br>Vorhalle<br>Vorbau a. Th.                                                   |                  |     |           |                                                                                     |           | \$6,4<br>6,5<br>8,5           | 3,5<br>3,7<br>4,5  | 54,8<br>24,1<br>15,4             |                                |              |                   |                 |                |       |       |      |
| 26  | Evang. Kirche in<br>Warpuhnen<br>a) Kirche<br>Schiff u. Apria<br>Thurm<br>2 Treppenhaue- |                  | 80  | 82        | entworfen von<br>Kischke,<br>ausgel, von<br>Klojsch<br>(Sensburg)                   |           | 355,1<br>313,2<br>19,5        | 8,4<br>19,6        | 30692,6<br>3130,9<br>302.6       | 656                            | 504          | 152               | 63500           | 54362<br>53035 | 149,4 | 17,1  | 80   |
|     | anbauten<br>Sacristei<br>Vorhalle                                                        |                  |     |           | ,,                                                                                  |           | 8,9<br>8,9<br>5,6             | 5,9<br>3,1<br>3,4  | 52.5<br>27,6<br>19,0             |                                |              |                   |                 |                |       |       |      |
|     | b) Nebenanlagen                                                                          |                  |     |           |                                                                                     | - Indiana | -                             | -                  | -                                | -                              |              | -                 | -               | 1327           | -     | -     | -    |
| 27  | Hochkirch at Kirche Schiff u. Apsia Thurm 2 Treppenhaus- anhauten                        |                  | 79  | 81        | entworfen im<br>Minist. der<br>öffentl. Arb.,<br>ausgef. von<br>Starke<br>(Gorlets) | 4 1       | 361,0<br>2:4,9<br>30,3        | 8,9<br>21.0        | 3280,2<br>342,4<br>630,1         | 4(16)                          | 258          | 148               | 55000<br>—      | 62435<br>62024 | 171,8 | 18,0  | 152) |
|     | Sacristei und<br>Taufcapelle<br>Vorhalle                                                 |                  |     |           | (Osmi)                                                                              |           | 21,9                          | 6,0<br>3,0         | 16.6<br>16.5                     |                                |              |                   |                 |                |       |       |      |
|     | b) Nebenanlagen                                                                          |                  |     |           |                                                                                     |           | -                             | -                  | -                                |                                | -            | -                 |                 | 411            | -     | -     | -    |
| 28  | Claußen<br>Schiff u. Apsis<br>Thurm<br>2 Treppenhans                                     |                  | 43  | 84        | entworfen im<br>Minist der<br>öffentl. Arb.,<br>ausgef. von                         | 411       | 400,a<br>344,9<br>25,0        | 9,6<br>27,4        | 4154,4<br>2049.4<br>665.0        | 820                            | 492          | 328               | 70000           | 56603          | 141,2 | 13,6  | GP,  |
|     | anbanten<br>Sacristei                                                                    |                  |     |           | Dannenberg (                                                                        | 1         | 11.6                          | 5.5<br>3,7         | 63,5<br>64,6                     |                                |              |                   |                 |                |       |       |      |
| 29  | Prieborn<br>Schiff u. Apsis<br>Thurm<br>2 Treppenhaus                                    | Bros-<br>lau     | NI) | 81        | entworfen im<br>Minist, der<br>öffentl. Ark.,<br>ausgef. von                        | 4 7       | 409,2<br>829,7<br>27,0        | 10,0<br>21,7       | 4236,6<br>3297,0<br>666,0        | 469                            | 347          | 122               | 57916           | 56744          | 138,7 | 13,4  | 121/ |
|     | anbauten<br>Sacristei<br>2 Yorkallen                                                     |                  |     |           | Router<br>(Strehlen)                                                                |           | 12,5<br>81,5<br>8,5           | 7.1<br>5,0<br>3,1  | 99,8<br>157,5<br>26,4            |                                |              |                   |                 |                |       |       |      |
| 30  | Kath. Kirche in<br>Wudzyn<br>Schiff u. Apsis<br>Thurm<br>Treppenthurm                    | Brom-<br>berg    | 82  | 83        | Queisner<br>(Bromberg)                                                              | 4         | 425,6<br>346,8<br>25,0<br>2,4 | 9,6<br>19,0<br>9,6 | 4250,1<br>8713,3<br>475,0<br>200 | 710<br>daron<br>Situpl.        | - 216        | - 72              | 61400           | 59057          | 138,8 | 13,9  | 83.  |
|     | Sacristei                                                                                |                  |     | ١.        |                                                                                     |           | 11,4                          | 8,4                | 28,8                             | 200                            | 216          | "                 |                 |                |       |       |      |
| 31  | Evangelische<br>Kirche in<br>Priedrichstadt-                                             | VI               | 90  | 64        | Fritze                                                                              | 4         |                               |                    |                                  | _                              |              | _                 | 79000           | 70563          |       |       |      |
| 31  | Magdeburg<br>a) Kirche<br>Schiff u. Apsis<br>Thurm                                       | burg             | ad  | 04        | (Magdeburg)                                                                         | *4        | 469,3<br>313,0<br>33,6        | 10,35              | 5092,1<br>407,6<br>829,9         | 550                            | 466          | 84                | 71000           | 62478          | 133,1 | 12,a  | 113  |
|     | 2 Treppenhaus-<br>anbauten<br>Sacristei und                                              |                  |     |           |                                                                                     |           | 12.1                          | 7,0                | 84,7                             |                                |              |                   |                 |                |       |       |      |
|     | Taufcapelle<br>Tkürrorbau                                                                |                  |     |           |                                                                                     |           | 27,9<br>2,7                   | 8.5<br>4,5         | 97.7<br>12,2                     |                                |              |                   |                 |                |       |       |      |
|     | b) Künstliche<br>Gründung                                                                |                  |     |           |                                                                                     |           | -                             | -                  | -                                |                                | -            | -                 | 8000            | 9065           | -     | -     | -    |

| _                    | 13                                      |                                   | 14                                       |                            | 15                        |                         |                  |                                     |                                                                          | 16                                            |                                                |                                                                                     |                                                                   | 17                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ko                   | stenbets<br>für die                     | igo                               | Hôhe<br>des                              | Fi                         | ichenin'                  | halt                    |                  |                                     | Baustoffe u                                                              | nd Herstell                                   | lungsart de                                    | r                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bau-<br>lei-<br>tung | innere<br>Aus-<br>stat-<br>tung         | Hand-<br>und<br>Spann-<br>dienste | Thur-<br>mes<br>bis<br>zum<br>Knopf<br>m | des<br>Schif-<br>fes<br>qm | der<br>Em-<br>poren<br>qm | der<br>Altar-<br>nische | Grand-<br>manern | Mauern                              | Ansichten                                                                | Dächer                                        | Thurm-<br>spitzen                              | Decken                                                                              | Fußböden                                                          | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                             |
| 3630<br>16,5 %)      | 6160<br>(aus-<br>schl.<br>der<br>Bünke) | 9346                              | 37,0                                     | 212,1                      | 44,0                      | 30,4                    | Feldstein        | Zingel                              | Hohbau                                                                   | englischer<br>Schiefer<br>nuf<br>Lattung      | englischer<br>Schiefer                         | schräge<br>Holz-<br>decke,<br>Apsis,<br>Thurm-<br>balle und<br>Sacristei<br>gewölbt | Sandstein-<br>platten,<br>unter den<br>Sitzen<br>Dielung          | Gothischer Stil. Innere Ausstattung: 400 A für die Kannel, 1650 A für den Bochaltar, 690 A für 2 Serionalitre, 150 A für 1 Beichtstühl, 3300 A für die Orgel.                                                                            |
| 2400<br>(4.5 %)      | 11103                                   | =                                 | 34,0                                     | 252,0                      | 138,6                     | 12,6                    | Feldstein        | Ziegel                              | Rohbau                                                                   | Dach-<br>pfannou<br>auf<br>Schalung           | Zinkblech<br>auf<br>Schalung                   | Schräge<br>Holz-<br>decke,<br>Apsis und<br>Thurm-<br>halle<br>gewölbt               | Cement-<br>platten,<br>unter den<br>Sitzen<br>Ziegel-<br>pflaster | Innere Ausstattung:<br>1000 A für die Kannel,<br>257 A für des Altar,<br>258 A für des Balko,<br>3857 A für die Orgel,<br>3351 A für 3 Glocken.                                                                                          |
| _                    | -                                       | -                                 | -                                        | -                          |                           | -                       | -                | -                                   | -                                                                        | -                                             | -                                              | -                                                                                   | -                                                                 | Pflasterung, Umwehrung, Gartenani                                                                                                                                                                                                        |
| 5203<br>8.4 %        | 6070<br>rund                            | 5108                              | 35,s                                     | 190,5                      | 105,0                     | 39,8                    | Bruch-<br>stein  | Bruch-<br>stein,<br>Ecken<br>Quader | Rohbau,<br>Architek-<br>turtheile<br>Werkstein                           | Ziegel-<br>kronen-<br>dach                    | englischer<br>Schiefer                         | Schräge<br>Holz-<br>docke,<br>Apsis und<br>Thurm-<br>halle<br>gewölbt               | Sandstein-<br>platten,<br>unter den<br>Sitzen<br>Dielung          | Romanischer Stil.<br>Innere Ausstartung:<br>4670.A für die Orgel,<br>1400.A rund für die Bänke.                                                                                                                                          |
| _                    | -                                       | _                                 | _                                        |                            |                           | _                       | _                | _                                   | _                                                                        | _                                             | _                                              | _                                                                                   | _                                                                 | Pflasterung und Entwässerung.                                                                                                                                                                                                            |
| 925<br>1,6 %         | rund<br>5755                            | 13206                             | 40,9                                     | 276,s                      | 150,3                     | 21,0                    | Feldstein        | Ziegel                              | Rohbau                                                                   | Dach-<br>pfannen<br>auf<br>Schalung           | deutscher<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung       | Schräge<br>Holz-<br>decke,<br>Apsis und<br>Thurm-<br>halle                          | Ziegel-<br>pflaster                                               | Innere Ausstattung:<br>437 A für die Kanzel,<br>231 A für den Altar,<br>3237 A für die Orgel,<br>1850 A rund für die Bänke.                                                                                                              |
| 648<br>(1.3%)        | 7390                                    | 13916                             | 40,0                                     | 228,2                      | 80,2                      | 33,3                    | Bruch-<br>stein  | Bruch-<br>stein                     | Rohbau,<br>Architek-<br>turtheile<br>Ziegel,<br>bezw.<br>Form-<br>steine | mih-<br>rischer<br>Schiefer<br>auf<br>Lattung | mih-<br>rischer<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung | gewülbt<br>"                                                                        | Marmor-<br>fliesen,<br>unter den<br>Sitzen<br>Dielung             | Innere Ausstattung:<br>300 A für die Kanzel,<br>5580 A für die Orgel,<br>2000 A rund für die Bänke.                                                                                                                                      |
| 3023<br>(5,1 %)      | rued<br>8750                            | 9490                              | 39,0                                     | 294,0                      | 70,0                      | 31,6                    | Foldstein        | Ziegul                              | Rohbau<br>mit<br>Form-<br>steinen                                        | englischer<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung     | massiv<br>von<br>Ziogeln                       | 79                                                                                  | Thon-<br>flieson,<br>unter den<br>Sitzen<br>Dielung               | Innere Ausstatung: 308 A für die Kannel, 3900 A für 3 Altare, 1300 A rand für die Bänke, 130 A für den Taufstein, 230 A für 1 Beschstahl, 2500 A für die Olocke.                                                                         |
| -                    | -                                       | -                                 | -                                        | -                          | -                         | -                       | -                | -                                   | -                                                                        | -                                             | -                                              | -                                                                                   | -                                                                 | Die Kirche ist mit Lüftung versehen                                                                                                                                                                                                      |
| 5690<br>(9,1 %)      | 4078                                    | -                                 | 46,6                                     | 308,4                      | 66,a                      | 29,8                    | Bruch-<br>etein  | Ziogel                              | Robbau<br>mit Ver-<br>blend-,<br>Form- u.<br>Glasur-<br>steinen          | deutscher<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung      | deutscher<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung       | Schräge<br>Holz-<br>decke,<br>Apsis und<br>Thurm-<br>halle<br>gewölbt               | Then-<br>flicten,<br>unter den<br>Sitzen<br>Dielung               | Innere Ausstattung: 788 M für die Kanzel, 150 M für den Altar, 3000 M für den Biske, 160 M für den Biske, 160 M für den Taufstein. Aufserdem sind von der Gemeinden nech 9100 M aufgewendet für neue Glocken, Gasleitung und Aussahmück. |
|                      |                                         |                                   |                                          |                            |                           | 1                       |                  |                                     | 1                                                                        |                                               |                                                | 1                                                                                   | 1                                                                 | des Altars und der Kanzel.                                                                                                                                                                                                               |

| 1   | 2                                                                                                                                                      | 3                      | 4                   | -5                                                                                                       | 6                                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                               | ti                                                                  |                                  | 10           |                            | 11          |                    | 1:                | 2         |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|
|     | Bestimmung                                                                                                                                             | Regar-                 | Zeit<br>der<br>Aus- | Name<br>des Bau-<br>beamteu                                                                              |                                       | He-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hiihe                                           | Raum-                                                               | Auzal                            | al der l     |                            | An-         | Kosten             |                   | tusfüb    |           |
| 7   | und Ort<br>drs Baues                                                                                                                                   | Flezirk                | rung<br>von bis     | und<br>les llau-                                                                                         | Grandrás                              | Grand-<br>fläche<br>4m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m                                               | Inhalt                                                              | im<br>ganzon                     | im<br>Sekiff | auf<br>den<br>Em-<br>poren | summe<br>.# | em<br>ganzen<br>.Æ | qm<br>.#          | clim<br>A | Plat<br>A |
| 2   | Evangelische<br>Kirche in<br>Grünheyde<br>Schiff n. Apois<br>Thurm<br>2 Treppenhaus-<br>aubauten<br>Sacristei                                          | Gum-<br>tannen         | 80 82               | Sicher<br>(Inster-<br>burg)                                                                              |                                       | 611 = 627 o 387 o 187 o | 11.8<br>24.5                                    | 7670,6<br>6449,6<br>1667,4<br>16.1<br>57,7                          | 1100                             | 680          | 420                        | 52000       | 78432              | 120,0             | 9,6       | 65        |
| 3   | Katholische<br>Kirche in<br>Nekwatzau<br>Schiff u. Apsia<br>Thurm<br>Sucristei<br>2 Vorhallen                                                          | Danzig                 | 77 79               | entw. v. lithurock, ausgef von Fromm (Nen- stadt                                                         |                                       | 627,4<br>684.7<br>90.4<br>97.2<br>6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21,5<br>27 5<br>4 5<br>2 5                      | 7191 a<br>6119 t<br>606 0<br>113 d<br>10 6                          | 1190<br>daron<br>Sitx pl.<br>360 | 960          | -                          | 121000      | 112015             | 180%              | 15,7      | 95        |
| 1   | Evangelische Kirche in Schönberg Schiff n. Apris z. Theil Apris Thurm d Treppenhaus- anbauten Sacristei und Tunfcapelle 2. Apriden das. 2. Vorhallen " |                        | 82184               | entw. im<br>Minist.<br>d. offentl.<br>Arbeiten,<br>nusgef.<br>von<br>Beckers-<br>haus<br>(Cart-<br>haus) |                                       | 981 ( 5583   157   303   257   302   257   57   57   57   57   57   57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19.9<br>9.5<br>22.8<br>0,6<br>4,4<br>3.4<br>8.9 | 7434 6<br>63885<br>14962<br>16969<br>16069<br>16069<br>1607<br>1607 | 1508                             | NSU          | 1658                       | 14962590    | 89916              | 132,0             | 12,1      | 50-       |
| 3   | Neu-Cüstrin-<br>chen<br>Schiff u Apris<br>Thurm<br>4 Treppenhaus-<br>antauten                                                                          | Frank-<br>furt<br>a.O. | 78 80               | Ratt-<br>kowski<br>(Königs-<br>bery<br>N.M.)                                                             |                                       | 751,7<br>6-0,1<br>22,0<br>40,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,6<br>21.5<br>6,5                             | 51699,5<br>7172 G<br>631,9<br>256 9                                 | 1370                             | \$G0         | 440                        | 127000      | 99500              | 132,4             | 12,3      | 7.5       |
| ß   | Katholasche<br>Kirche in<br>Käppernig                                                                                                                  | Oppela                 | 81 82               | Rosener L                                                                                                |                                       | 7 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                                               |                                                                     | - 1                              |              |                            | 97000       | 100199             |                   |           |           |
|     | a) Kirche<br>Schiff u. Apsis<br>Thurm<br>Treppenhaus-<br>anbau<br>Sacristei und<br>Toufcapelle<br>2 Vorhall. das.<br>2 Vorhallen am<br>Schiff          |                        |                     | (Neifne)                                                                                                 | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | NtGls<br>6941<br>83.6<br>7.5<br>6.2<br>100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 Å 35 Ø 6 Å 4 1                               | 8452,4<br>73% 1<br>640,0<br>88 8<br>171 6<br>14.4                   | 1500<br>daron<br>Situpl.         | 162          | 174                        | 97000       | 971897             | 1'20's            | 11,6      | 64        |
|     | b) Nebenanlagen                                                                                                                                        |                        |                     |                                                                                                          |                                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 | _                                                                   | -                                |              |                            | -           | 3102               | -                 | -         |           |
| 7   | Falkowitz at Karcho Scheff Apria Sacristei usse Thurm 2 Treppenhaus- anbauten 3 Vorhallen                                                              |                        | 28 81               | im Minist. d. off Arb., susgef. von Roseck (Carls-                                                       |                                       | H25,4<br>965,8<br>56,0<br>20,0<br>42,6<br>19,1<br>(10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14.5<br>14.5<br>1,0<br>29.5<br>13,5<br>10.5     | 16111.5<br>1961/9<br>523/9<br>149/9<br>1250/8<br>261/9<br>64/1      | 1730<br>darou<br>Sitspl<br>770   | 500          | in in                      | 170630      | 155095<br>149700   | 133 <sub>,0</sub> | 9,5       | 80.       |
| - 1 | b) Nebenanlagen                                                                                                                                        |                        |                     | mohr)                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                     |                                  |              |                            |             | 5395               |                   |           |           |

|                      | 13                                       |                                   | 14                                       |                            | 15                        |                         |                  |        |                                                            | 16                                                                                                      |                                           |                                                                                                    |                                                                | 17 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ko                   | stenbetr<br>für die                      | Age                               | Hôhe<br>des                              | Fil                        | icheninl                  | nalt                    |                  |        | Baustoffe u                                                | nd Herstell                                                                                             | angeart der                               |                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bau-<br>lei-<br>tung | innere<br>Aus-<br>stat-<br>tung          | Hand-<br>und<br>Spann-<br>dienste | Thur-<br>mes<br>bis<br>sum<br>Knopf<br>m | des<br>Schif-<br>fes<br>qm | der<br>Em-<br>poren<br>qm | der<br>Altar-<br>nische | Grund-<br>mauern | Mauern | Ansichten                                                  | Dächer                                                                                                  | Thurm-<br>spitzen                         | Docken                                                                                             | Fulsböden                                                      | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1440<br>(4,3 %)      | rund<br>3160                             | 10053                             | 46,8                                     | 426,1                      | 236,s                     | 23,7                    | Feladtein        | Ziegel | Rohbau                                                     | Dachpfan-<br>nen auf<br>Schalung,<br>Serristei<br>und<br>Treppen-<br>hausanb.<br>englischer<br>Schiefer | englischer<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung | gerade<br>Balken-<br>decke, der<br>mittlere<br>Theilböher<br>gelegen,<br>Thurm<br>halle<br>gewölbt |                                                                | Innere Ausstatung:<br>25:0.4 für die Kannel,<br>110.4 für den Altar,<br>28:00.4 rund für die Biake.<br>Orgel und Glecken hat die Ge-<br>meinde auf ihre Kosten beschaft.                                                                                                                                       |
| 5505<br>(4.9 %)      | 9536                                     | 19251                             | 42,7                                     | 407,6                      | 76,8                      | 59,1                    | 93               | 99     | 79                                                         | englischer<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung                                                               | 79                                        | schräge<br>Holzdecke,<br>Apsis,<br>Thurm-<br>halle und<br>Vorhallen<br>gewölbt                     | Kunst-<br>stein-<br>fliesen,<br>unter den<br>Sitzen<br>Dielung | Oothischer Stil.<br>Innere Ausstattung:<br>360. A für die Kansel,<br>2000. A für den Hochaltar,<br>1500. A für 2 Seitenslätze,<br>214. A für 1 Beichistuhl,<br>100. A für den Taufstein,<br>3737. A für die Orgel,<br>1625. A für die Bänke.                                                                   |
| 6646<br>(7,4 %)      | rund<br>5060                             | 19197                             | 43,5                                     | 476,3                      | 305,7                     | 31,1                    | **               | •      | ***                                                        | Falrziegel,<br>Anbauten<br>englischer<br>Schiefer                                                       | Schablo-<br>nen-<br>schiefer              | schräge<br>Holz-<br>decke,<br>Apsis und<br>Thurm-<br>halle<br>gewölbt                              | Sandstein-<br>fliesen,<br>unter den<br>Sitzen<br>Dielung       | Innero Ausstattung:<br>360.4 für die Kannel,<br>200.4 für den Attar,<br>4500.4 rund für die Bänke.                                                                                                                                                                                                             |
| 4408<br>(4.4%)       | _                                        | 21500                             | 42 <u>s</u>                              | 568,0                      | 249,6                     | 14,1                    | **               | **     | **1                                                        | Ziegel-<br>Kronon-<br>dach                                                                              | deutscher<br>Schiefer<br>anf<br>Schalung  | **                                                                                                 | -                                                              | Romanischer Stil.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| —<br>6782<br>(7,0 %) | ruad<br>17800                            | 10528                             | 42,7                                     | -<br>551,s                 | 98,0                      | 58,5                    | Bruch-<br>stein  | Ziegel | Rohbau<br>mit<br>Form-<br>seinen,<br>Mafswerk<br>Sandstein | doutscher<br>Schiefer<br>auf<br>Lattung                                                                 | deutscher<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung  | schräge<br>Holz-<br>decke,<br>Apsis und<br>Thurm-<br>halle<br>gewälbt                              | Marmor-<br>fliesen,<br>unter den<br>Sitzen<br>Dielung          | Gothischer Stil. Lancre Ausstattung; 1860.4 für die Manach 1860.4 für die Manch 1870.4 für 2 Seitenalstra, 1260.4 für 2 Seitenalstra, 260.4 für Beichsteitlie, 160.4 für die Blacke, 160.4 für die Orgel, 1860.4 für die Orgel, 1860.4 für die Orgel, 1860.4 für die Orgel, 1860.4 für Herrichtung der Glocken |
| -                    | -                                        | -                                 | -                                        | -                          | -                         | -                       | -                | _      | -                                                          | -                                                                                                       | -                                         | _                                                                                                  | -                                                              | Freitreppe z. Kirchplatz und Futter<br>mauer.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2880<br>(1,9 %)      | 11835<br>(aus-<br>schl.<br>der<br>Bünke) | 32469                             | 51,0                                     | 791,3                      | 92,8                      | 36,0                    | Bruch-<br>stein  | Ziogel | Rohbau<br>mit<br>Verblend-<br>und<br>Form-<br>steinen      | reglischer<br>Schiefer<br>auf<br>Lattung                                                                | massiv<br>von<br>Ziegeln                  | schräge<br>Holz-<br>decke,<br>Apsis und<br>Thurm-<br>halle<br>gewolbt                              | Granit-<br>platten,<br>unter den<br>Sitzen<br>Dielung          | Impere Ausstattung:<br>840 A für die Kannel,<br>1450 A für den Hochaltar,<br>800 A für 2 Nebenaltäre,<br>510 A für Taufstein u. Beichtstühle<br>7325 A für die Orgel,<br>910 A für 2 Glocken.                                                                                                                  |
| -                    | -                                        | -                                 | -                                        | -                          | -                         | -                       | -                | -      | -                                                          | -                                                                                                       | -                                         | -                                                                                                  | -                                                              | Pflasterung, Umwehrung und Ent-<br>wässerung.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1   | 2                                                                          | 3               | L        | 4   | 5                                                                              | 6            | 7                                     | 8                                   | 9                                           |                  | 10     |              | 11       |                  | 12     |        |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------|--------------|----------|------------------|--------|--------|-------|
|     |                                                                            |                 |          | rit | Name                                                                           |              | Be-                                   |                                     |                                             | Ansal            | der i  | Platzo       |          | Kostra           | der /  | Lusfüh | irung |
|     | Bestimmung                                                                 | Regie-          | di<br>At |     | des                                                                            |              | baute                                 |                                     | Raum-                                       |                  | da     | von          | An-      |                  |        | für d  |       |
| Nг. | and Ort                                                                    | rungs-          |          | h-  | Baubeamten                                                                     | Grundrifs    | Grund-                                | Höhe                                | Inhalt                                      |                  |        | _            | schlags- | im               |        |        | _     |
|     | des Baues                                                                  | Bezirk          | La       | ng  | und des                                                                        |              | fläche                                |                                     |                                             | im               | im     | auf<br>den   | summe    | ganzen           | qm     | cbm    | Plat  |
|     |                                                                            |                 | von      | bis | Baukreises                                                                     |              | qm                                    | m                                   | chm                                         |                  | Schiff | Em-<br>poren | A        | A                | A      | A      | A     |
| ٦   | Evangelische<br>Kirche in                                                  |                 |          |     |                                                                                |              |                                       |                                     |                                             |                  |        |              |          |                  | b) Kir | chen   | mit   |
| 38  | Lebendorf<br>Schiff u. Apsis<br>Thurm<br>Treppenhaus-<br>anbau             | Merse-<br>burg  | 79       | 81  | entw. v. Haase, ausgef. v. Kilburger (Halle a; S.)                             |              | 287,1<br>244,5<br>36,6<br>6,0         | 9,5<br>19,9<br>3,6                  | 2800,0<br>2078,3<br>649,1<br>38,6           | 332              | 278    | 54           | 39530    | 41051            | 142,5  | 14,7   | 127   |
| 39  | a) Kirche<br>Schiff<br>Apris<br>Thurm                                      | Oppeln          | 81       | E8  | entw. im<br>Minist. d.<br>öffentl. Arb.,<br>anagef. v.<br>Gamper,<br>bezw. von |              | 323,3<br>235,3<br>26,8<br>24,2        | 9,8<br>9,6<br>20,3                  | 3171,a<br>29:6,5<br>29:0,5<br>496,1         | 400              | 300    | 100          | 73980    | 6%36<br>67406    | 208,5  | 21,3   | 168   |
|     | Treppenhaus-<br>anban<br>Sacristei<br>Vorhalle<br>b) Nebenaul.             |                 |          |     | v. Lukowski<br>(Kreuzburg<br>O.S.)                                             | 4440         | 3,5<br>22,4<br>11,1                   | 6,2<br>2,8<br>4,9                   | 21,7<br>62,7<br>54,4                        | _                | _      | _            | _        | _                | 1130   | -      | -     |
| 40  | Wleck a) Kirche Schiff Aprix Thurm                                         | Stral-<br>sund  | 81       | 83  | entw. im<br>Minist. d.<br>öffentl. Arb.,<br>nusgef. v.<br>Hofmann              | E X X X e    | 461,7<br>839,7<br>44,6<br>25,0        | 11,4<br>10,2<br>25,1                | 5191,9<br>3872,6<br>464,9<br>627,5          | 605              | 435    | 170          | 90000    | 75902<br>74312   | 161,0  | 14,8   | 122   |
|     | 2 Treppenhaus-<br>anbauten<br>Saeristei und<br>Taufcapelle<br>b) Nebenanl. |                 |          |     | (Greifswald)                                                                   |              | 19,8<br>82,6                          | 8,5                                 | 122,9                                       | _                | _      | _            | _        | 890              | _      | _      | -     |
| 11  | Kath. Kirche in<br>Walsum<br>a) Kirche<br>Mittel-u.Quer-<br>schiff nebst   | Düssel-<br>dorf | 80       | 84  | entw. v.<br>Wiethase,<br>ausgef. v.<br>Niedieck                                |              | 616,4                                 | =                                   | 7510,6                                      | 438              | =      | =            | 118350   | 119470<br>116963 | 189.8  | 15,6   | 267   |
|     | Apsis 2 Scitenschiffe Thurm Treppeuthurm Sacristei b) Nebenanl.            |                 |          |     | (Esseu)<br>bezw. v.<br>Mertens<br>(Wesel)                                      |              | 364.2<br>173,6<br>43,8<br>2,1<br>38,0 | 18,55<br>6,6<br>26,0<br>16,5<br>5,8 | 4901,9<br>1150,7<br>1212,4<br>34,7<br>174,9 | _                | _      | _            | _        | 2505             | -      | -      | -     |
| 12  | Ofsig                                                                      | Bres-           | 78       | 81  |                                                                                |              | 633,9                                 | _                                   | 7130,2                                      | 970              | _      | -            | 111512   | 93400            | 147,8  | 13,1   | 96,   |
|     | Schiffen. Apsis<br>Thurm                                                   | lau             |          |     | (Schweid-<br>nitz)                                                             | Signature &  | 517,9<br>38,6                         | 27,2                                | \$690,3<br>1065,4                           | daron<br>Sitzpl. |        |              |          |                  |        |        |       |
|     | 2 Treppenhaus-<br>anbauten<br>2 Aubauten                                   |                 |          |     |                                                                                |              | 26,4<br>43,3                          | 6,1<br>4.6                          | 161,0<br>199,2                              | 582              | 872    | 160          |          |                  |        |        |       |
|     | (Saerist. usu.)<br>2 l'orkallen                                            | Ĭ.              |          |     |                                                                                | Michigan .   | 1,8                                   | 8,0                                 | 21,3                                        |                  |        |              |          |                  |        |        |       |
| 43  | Hoch-Stüblau<br>Schiffen Apsis                                             | Dunzig          | 78       | 80  | Linker<br>(Pr. Star-                                                           | XXXXXXX      | 662,3<br>677,4                        | 11,95                               | 8104,4                                      | 1430<br>darou    | -      | -            | 152000   | 164777           | 248,8  | 20,3   | 115,  |
|     | Thurm<br>Treppenthurm                                                      |                 |          |     | gard)                                                                          | K327777      | 81.4                                  | 31,3                                | 982,6                                       | Sitapl.          | 206    | _            |          |                  |        |        |       |
|     | Sacristei, Tauf-<br>eapelle u. Vor-<br>halle                               |                 |          |     |                                                                                | THE STATE OF | 49,0                                  | 8,9                                 | 191.4                                       | 3115             | 3.00   |              |          |                  |        |        |       |
|     | Evang, Kirche in                                                           | 1               |          |     |                                                                                | Lane         |                                       | 8,9                                 | 191,1                                       |                  |        |              |          |                  |        |        |       |
| 44  | Schiff und ein<br>Theil d. Apris                                           | Pots-<br>dam    | 76       | 80  | Gette<br>(Pots-<br>dam)                                                        | T T          | 903,2                                 | 16,0                                | 11128.2                                     | 1012             | 694    | 318          | 270530   | 307860           | 340,0  | 21,9   | 304   |
|     | Apris<br>Thurm<br>2 Treppenhaus-<br>anbauten                               |                 |          |     | 79                                                                             | T T          | 67,5<br>38,8<br>15,4                  | 14,6<br>32,3<br>13,0                | 683,5<br>1253,2<br>200,2                    |                  |        |              |          |                  |        |        |       |
|     | Sacristei und<br>Taufcapelle                                               |                 | İ        |     |                                                                                | + 11+        | 77,7                                  | 6,5                                 | 427,4                                       |                  |        |              |          |                  |        |        |       |
|     | 3 Vorhallen<br>Keller unter d.<br>Altarraum                                |                 |          |     |                                                                                |              | 35,6<br>(76,8)                        | 5,5<br>2,5                          | 157,3<br>190,5                              |                  |        |              |          |                  |        |        |       |

|                            | 13                              |                                   | 14                                  |                      | 15                  |                         |                  |          |                                                                        | 16                                                      |                                                         |                                                                              |                                                                   | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K                          | stenbets<br>für die             | räge                              | Hôhe<br>des                         | Fla                  | icheninl            | alt                     |                  |          | Baustoffe t                                                            | and Herstell                                            | lungsart de                                             | r                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hau-<br>lei-<br>tung       | innere<br>Aus-<br>stat-<br>tung | Hand-<br>und<br>Spann-<br>dienste | Thur-<br>mes<br>bis<br>zum<br>Knopf | des<br>Schif-<br>fes | der<br>Em-<br>poren | der<br>Altar-<br>nische | Grund-<br>mauern | Manern   | Ansichten                                                              | Dächer                                                  | Thurm-<br>spitzen                                       | Decken                                                                       | Fafsböden                                                         | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .#                         | .A                              | .A                                | m                                   | qm                   | qm                  | qm                      |                  | _        | -                                                                      |                                                         |                                                         |                                                                              | _                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| gow                        | ölbton                          | Decke                             | n.                                  |                      |                     |                         |                  |          |                                                                        |                                                         |                                                         |                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| :879<br>',0*; <sub>è</sub> | 2850                            | -                                 | 33,3                                | 159,6                | 35,8                | 31,9                    | Bruchst.         | Bruchst. | Rohbau,<br>Architek-<br>turtheile<br>Werkstein                         | deutscher<br>Scha-<br>blonen-<br>schief, auf<br>Lattung | deutscher<br>Scha-<br>blonen-<br>schiefer<br>auf Schal. | Kreuz-<br>gewölbe                                                            | Thon-<br>fliesen,<br>unter den<br>Sitzen<br>Dielung               | Gothischer Stil.<br>Innere Ausstattung:<br>300.4 für die Kanzel,<br>360.4 für den Altar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 925<br>96%                 | 7190                            | 16450                             | 38,0                                | 191,5                | 49,3                | 18,8                    | Bruchst.         | Ziegel   | Rohban<br>mit<br>Formst.                                               | Ziegel-<br>Krouen-<br>dach                              | englischer<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung               | Krouz-<br>gewölbe,<br>Sacristei<br>u. Vorhalle<br>Balkend,                   | Marmor-<br>flienen,<br>unter den<br>Sitzen<br>Ziegel-<br>pflaster | Gothischer Stil. Innere Ausstatung: 440. # für die Kanzel, 275. # für den Altar, 1230. # für den Blanke, 110. # für den Taufstein, 4795. # für die Orgel, 330. # I. Wiederherstell. d. Thurmuh                                                                                                                                                                                                         |
| -                          | - 1                             | -                                 | -                                   | -                    | -                   | -                       | -                | -        | -                                                                      | -                                                       | _                                                       | -                                                                            | -                                                                 | Pflasterung, Umwehrung, Garter<br>anlagen und Entwässerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1917                       | 10542                           | =                                 | 45,0                                | 291,8                | =                   | 29,0                    | Feldstein        | Ziegel   | Rohbau<br>mit Ver-<br>blendst.                                         | dentscher<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung                | deutscher<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung                | Kreuz-<br>gewölbe,<br>Sacristei<br>und Tauf-<br>capelle<br>Balken-<br>decken | Fliesen,<br>unter den<br>Sitzen<br>Ziegel-<br>pflaster            | aniacea und Entwisserung. Rundbogenstlung: 1750. A für die Ksuzel, 360. A für den Attar, 4366. A für die Orgel, 750. A für die Thurmuhr.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -                          | -                               | -                                 | -                                   | -                    | -                   | -                       | -                | -        | -                                                                      | -                                                       | -                                                       | -                                                                            | -                                                                 | Einebnung, Pflasterung und Brunner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <br>8365<br>7,2%)          | 12492                           | =                                 | 46,5                                | 370,2                | =                   | 61,0                    | Ziegel           | Ziegel   | Rohbau<br>mit Ver-<br>blendst.,<br>Architek-<br>turtheile<br>Sandstein | dentscher<br>Schiefer<br>auf Schal                      | deutscher<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung                | Kreuz-<br>u. Stern-<br>gewälbe                                               | Thon-<br>platten,<br>unter den<br>Sitzen<br>Dielung               | Oothische Basilita.<br>Innere Ausstattung:<br>1163 & für die Kanzel,<br>2750 & für den Hochaltar,<br>270 & für den Taufstein,<br>223 & für 1 Beichstuhl,<br>880 & für die Thurmuhr.                                                                                                                                                                                                                    |
| _                          | _                               | -                                 | -                                   | -                    | -                   | _                       | _                | -        | -                                                                      | _                                                       | -                                                       | _                                                                            | -                                                                 | Umwehrung und Pflasterung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9610<br>10,5%              | rund<br>3700                    | 16512                             | 45,0                                | 400,4                | 81,5                | 40,4                    | Bruchst.         | Ziegel   | Rohban                                                                 | Ziegel-<br>Kronen-<br>dach                              | franz.<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung                   | Kreuz-<br>gewolbe                                                            | -                                                                 | Gothische Hallenkirche.<br>Innere Ausstatung:<br>300, & für die Kanzel,<br>1200, & für den Hochaltar,<br>400, & für 2 Beichtstühle,<br>1800, & rund für die Banke.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7850<br>4,7°;;)            | 6670                            | 22760                             | 51,9                                | 448,0                | 34,0                | 56,s                    | Peldstein        | 79       | Rohbau<br>mit<br>Formst,                                               | Scha-<br>blonen-<br>schiefer<br>auf<br>Schalung         | Scha-<br>blonen-<br>schiefer<br>auf<br>Schalung         | Kreuz-<br>nnd<br>Stern-<br>gewölbe                                           | Thon-<br>fliesen,<br>unter den<br>Sitzen<br>Dielung               | Gothische Hallenkirche. Innere Ausstattung: 1240 .# für die Kanzel, 1830 .# für den Hochaltar, 1830 .# für 2 Nebesaltare, 1830 .# für 2 Beichtstühle, 1400 .# für die Bänke.                                                                                                                                                                                                                           |
| 8720<br>6,14.              | rund<br>12660                   | -                                 | 65,0                                | 560,0                | 280,0               | 63,0                    | n                | 79       | Rohbau<br>mit Ver-<br>blend- u.<br>Formst.                             | Ziegel-<br>Doppel-<br>dach                              | massiv,<br>von<br>Ziegeln                               | Stern-<br>gewölbe                                                            | ,                                                                 | Gothischer Stil. Janere Ausstatung: 1200. # für die Kanzel, 1200. # für die Kanzel, 1200. # für die Kanzel, 1500. # für die Kanzel, 1500. # für 3 Glocken, 1700. # d. Thurmuhr, 1700. # d. d. Thurmuhr, 1700. # d. d. Thurmuhr, 1700. # d. d. Thurmuhr, 1700. # d. d. Thurmuhr, 1700. # d. d. Thurmuhr, 1700. # d. d. Thurmuhr, 1700. # d. d. Thurmuhr, 1700. # d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. |

| 1   | 2                                                                                                          | 3             | 4    | 1    | 5                                                           | 6                | 7                                | 8                    | 9                                           |                 | 10           |            | 11       |                 | 12    |        |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------|-----------------|-------|--------|-------|
|     |                                                                                                            |               | Ze   |      | Name                                                        |                  | Be-                              |                      |                                             | Anzal           | al der I     | látze      | Au-      | Kostes          | der A | nsfûb. | rung  |
| Nr. | Bestimmung<br>und Ort                                                                                      | Regie-        | At   | 18+  | des<br>Baubeamten                                           | Grundriß         | baute<br>Grand-                  | Hōhe                 | Haum-                                       |                 | dar          | rou        | -chlage- | im              |       | für d. |       |
|     | des Baues                                                                                                  | Hezirk        | ru   | -    | und des<br>Baukreises                                       |                  | fliche                           |                      |                                             | im<br>ganzen    | am<br>Schiff | den<br>Em- | summe    | gan <i>t</i> en | qm    |        | Plate |
|     |                                                                                                            |               | vou  | DIS. | 1                                                           |                  | qtn                              | DI                   | cbm                                         | -               |              | Potes      | ,Æ       | .A              | A     | .A     | ,A    |
| 15  | Kntholische<br>St. Nicolai-<br>Kirche in<br>Breslau                                                        | Bres-         | 71   | 83   | entw. im Min. d. ö<br>Arb., ausgef. von l<br>(Bres-<br>lau) | ffeet).<br>Koorr | 1071,2                           | -                    | 15364,6                                     | 2200<br>daron   | -            | -          | 462000   | 423920          | 395,7 | 27,6   | 192,  |
|     | Schiffen, Apsis<br>Thurm<br>Treppenthurm<br>Sacristei und<br>Treppenthurm                                  |               |      |      |                                                             |                  | 961.8<br>29,0<br>7.6<br>46,2     | 14,0<br>34,9<br>10,0 | 13967,2<br>1391,1<br>76,0                   | Sitspl.<br>1513 | 1618         | -          |          |                 |       |        |       |
|     | Verbindungs-<br>gang<br>Vorhalle                                                                           |               | 1    |      | -                                                           | +++              | 15,0                             | 2,6<br>2,0           | 54,8<br>21.9                                |                 |              |            |          |                 |       |        |       |
|     | Thurm der<br>evang. Kirche an                                                                              |               |      |      |                                                             |                  |                                  |                      |                                             |                 |              |            |          |                 | C     | Ki:    | reh-  |
| 98  | Gillzew<br>unterer Theil<br>oberer Theil<br>Treppenthurm                                                   | Stettin       | 82   | 82   | Steinbrück<br>(Cammin)                                      |                  | 38,3<br>36,0<br>139,4<br>2,3     | 10,0<br>14,1<br>6,0  | 802,4<br>360,8<br>439,6<br>13,9             | -               | -            |            | 21500    | 20002           | 522,2 | 24,9   | -     |
| 17  | Bausenhagen<br>Thurm<br>Treppenthurm<br>Vorraum                                                            | Arns-<br>berg | 84   | 84   | Westphal<br>(Socot)                                         |                  | 31,4<br>47,6<br>2,4<br>1,2       | 16,8<br>11,7<br>2,9  | 509,6<br>725,9<br>39,4<br>3,6               | -               |              | -          | 20138    | 19017           | 370,0 | 23,3   | -     |
| 18  | Thurm der<br>hathol, Stadt-<br>Pfarr-Kirche is<br>Naumburg a/Q.<br>E.<br>I., II und III<br>IV<br>1' und VI | Lieg-<br>nitz | 79   | 90   | Schiller<br>(Bunzlau)                                       |                  | 75,1<br>75,1<br>(94,5)<br>(42,6) | 6,9<br>18,6<br>6,3   | 2134,2<br>510,2<br>1125,3<br>306,7<br>152,0 | -               | -            | -          | 49000    | 54944           | 731,0 | 25,7   | -     |
| 19  | Thürme der<br>St. Servatii<br>Schlofs-Kirche in<br>Quedlinburg<br>Nidthurm<br>Nordthurm                    | Magde<br>burg | - 77 | 82   | Schlitte<br>(Quedlin-<br>burg)                              |                  | 80,s<br>44,9<br>44.9             | 39,2                 | 3210,4<br>1790,1<br>1430,3                  | _               | -            | -          | N7540    | 87578           | 978,5 | 27,4   | -     |

Tabelle Ic.

| manage 33 41 - 17 11 44 2 250 270 - 13 14 1 - 12 ettin - 15 3 60 3 700 - 10 18 27 38 1 10 12 ettin - 18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | Hegierunge-Bezitk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eş()     |                        |    |    | taplat<br>160              |   |       | 230 | 300 | tm<br>ganzen | Anc                                           | ahl | der S                                         | steplate | (50)    |                    |   |                 |   | trplat<br>160 |             |  | 300 | Sagara.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----|----|----------------------------|---|-------|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------|---------|--------------------|---|-----------------|---|---------------|-------------|--|-----|-----------|
| natign   31                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        |    |    |                            |   |       |     |     |              |                                               |     |                                               |          |         |                    |   |                 |   |               |             |  |     |           |
|                                                                                                                                                | Danzig rotoilam rrankfuri a, O. tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettiln tettil | 0 1 1111 | 24<br>35<br>\$29<br>18 | 23 | 15 | 14<br>21<br>27<br>29<br>20 | 9 | _<br> | 10  | 44  | 1 4 2        | 150<br>200<br>250<br>300<br>300<br>300<br>500 |     | 200<br>250<br>300<br>350<br>400<br>500<br>800 |          | _<br>28 | 24<br>[22]<br>[26] | 3 | 38<br>20<br>[31 | - | 27            | -<br>-<br>- |  |     | 3 6 2 5 4 |

|                      | 13                              |                                   | 14                              |                            | 15                        |                         |                  |                              |                                                | 16                                                            |                                         |                                                               |                                                                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ke                   | stenbet:<br>für die             |                                   | Höbe<br>des<br>Thur-            | FU                         | ichenial                  | halt                    |                  |                              | Baustoffe t                                    | and Herstel                                                   | lungsart de                             | r                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bau-<br>lei-<br>tung | innere<br>Aus-<br>stat-<br>tung | Hand-<br>und<br>Spann-<br>dienste | mes<br>bis<br>gum<br>Knopf<br>m | des<br>Schif-<br>fes<br>qm | der<br>Em-<br>poren<br>qm | der<br>Altar-<br>nische | Grund-<br>mauern | Mauern                       | Ansichten                                      | Dicher                                                        | Thurm-<br>spitzen                       | Decken                                                        | Fulsböden                                                                                 | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 35314<br>18,3°%      | 36362                           | _                                 | 58,6                            | 754,8                      | 125,2                     | 84,7                    | Klinker          | Ziegel                       | Rohbau,<br>Architek-<br>turtheile<br>Sandstein | engl.<br>Schiefer<br>auf<br>Lattung                           | massiv<br>von<br>Ziegeln                | Kreuz-<br>gewölbe                                             | Grauit-<br>platten,<br>Altarraum<br>Marmor-<br>platteu,<br>unter den<br>Sitzen<br>Dielung | Gothische Hallenkirche.<br>Innere Ausstattung: en-<br>1909.0.4 für den Bochaltar,<br>3600.4 für 2 Seitenaldare,<br>500.4 für 2 Seitenaldare,<br>505.4 für den Tanfetein,<br>350.4 für 4 Weibbecken,<br>11930.4 für die Orgel.<br>7573.4 für die Gotek. |
| 740<br>(8,7%)        | -                               | 4962                              | 46,1                            | -                          | -                         | -                       | Feldsteiu        |                              | Rohbau                                         | -                                                             | engl.<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung    | Halle<br>gewölbt                                              | -                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1434<br>(7,5%)       | -                               | -                                 | 24,6                            | -                          | -                         | -                       | Bruchst.         | bear-<br>beitete<br>Bruchst. | Rohlau,<br>Architek-<br>turtheile<br>Werkst.   | -                                                             | deutsch.<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung | Balken-<br>decke,<br>Orgelraum<br>gewölbt                     | -                                                                                         | Romanischer Stil.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5142<br>(9,4°2)      | -                               | -                                 | 53,0                            | -                          | _                         | -                       | ,                |                              | Quaderbau                                      | die Au-<br>bauten<br>Ziegel-<br>Kronen-<br>dach               | Zinkblech<br>auf<br>Leisten             | E gew.,<br>sonst<br>Balkeu-<br>deckeu                         | _                                                                                         | Deutsche Resaissance.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8961<br>(10,2%)      | -                               | -                                 | 52,8                            | -                          | -                         | -                       | ,                |                              | *                                              | der<br>Zwischeu-<br>bau<br>deutsch.<br>Schiefer<br>auf Schal. | deutsch.<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung | Südthurm<br>E und 1<br>gewolbt,<br>sonst<br>Balken-<br>decken | -                                                                                         | Romanischer Stil.<br>Wegen des abfallenden Gelandes<br>hat der Sudthurm eine Mehrhöhe<br>von 5,0 m.                                                                                                                                                    |

### Tabelle Id.

|             |             | Kunst-                 | Gri         | ındmı          | шегп  |     | Maue | m               |                             |      | sichten                                            |                         |    |                      |             | D 8                 | i e b                        | 0 F   |     |                                   |     | - 1                                | burn   |                | B    |       |     | Kosten is                  | n ganzer                          |
|-------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|-------|-----|------|-----------------|-----------------------------|------|----------------------------------------------------|-------------------------|----|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------|-----|-----------------------------------|-----|------------------------------------|--------|----------------|------|-------|-----|----------------------------|-----------------------------------|
| Bezirk      | An-<br>zahl | licho<br>Grün-<br>dung | Zin-<br>gel | Feld-<br>stein | Brach |     |      | Brach-<br>stein | Zie-<br>gol-<br>roh-<br>ton | Patr | Feld-<br>oder<br>Struch-<br>stress-<br>rob-<br>hon | Work-<br>street-<br>bay | -  | Dop-<br>pol-<br>dach | Pho-<br>non | Fala-<br>mo-<br>gel | gla-<br>strte<br>Zio-<br>gel | Scha- |     | engli<br>fer auf<br>Scha-<br>lung |     | mas-<br>siv<br>eva<br>Zie-<br>gela | dtsch. | Helr,<br>leckt | eta- | Holz- | Ge- | nach dem<br>An-<br>orblagu | nuch for<br>Ann-<br>fishring<br>A |
| mbiunen .   | 3           | _                      |             | 3              |       | 3   |      |                 | 3                           |      |                                                    |                         |    |                      | 3           | _                   | _                            |       |     | _                                 |     |                                    |        | 1              | - 1  | 3     | _   | 215 300                    | 184 397                           |
| rig         | 3           | -                      |             | 3              | _     | 3   | -    | -               | 3                           |      | _                                                  |                         |    |                      | -           | 1                   | _                            |       |     | 2                                 |     |                                    | -      | 3              | -    | 2     | 1   | 409 190                    | 367 705                           |
| idam        | 4           |                        |             | 4              | -     | 3   | 1    | B               | 3                           |      | 1                                                  | 10.7                    | 3  | 1                    | _           |                     | -                            |       |     |                                   | -   | 2                                  | 1      | 1              | _    | 3     | 1   | 380 475                    | 415 719                           |
| nkfurt a O. | 2           | -                      |             | 2              |       | - 2 |      | _               | 2                           | -    |                                                    | -                       | 9  | _                    |             |                     | _                            |       |     | _                                 | _   |                                    | 2      |                | _    | 2     | -   | 151 690                    | 122 570                           |
| tin         | 6           | _                      | _           | - 6            |       | - 6 | -    |                 | 6                           | _    | -                                                  | -                       | 4  |                      |             | -                   | -                            | 1     | -   |                                   |     | 1                                  | 1      | 3              | -    | 5     | ]   | 162 269                    | 143 796                           |
| laund       | l i         | _                      | -           | 1              | _     | i   | - 1  | _               | 1                           |      | -                                                  | _                       | -  |                      |             | _                   | -                            | 1     | -   | -                                 | -   | -                                  | i      | _              | _    |       | 1 1 | 90 000                     | 75 202                            |
| PB          | 1           |                        |             | 1              |       | i   | _    | _               | l i                         |      |                                                    | -                       | -  | -0.0                 | _           | _                   | -                            |       | -   | _                                 | 1   | -                                  | -      | -1             |      | 1     | -   | 64 135                     | 55 497                            |
| mberg       | 3           |                        |             | 3              | _     | 3   |      |                 | 2                           | - 1  | -                                                  | -                       | 2  | -                    | _           | _                   | _                            | _     | -   | 1                                 | -   | 1                                  | -      | _              | _    | 3     | -   | 121 324                    | 115 276                           |
| ılan        | 4           | -                      | 1           | -              | 3     | 3   | -    | 1               | 3                           | _    | 1                                                  | _                       | 2  | -                    | _           | _                   | -                            | 1     | -   | -                                 | - 1 | i                                  | 2      | 1              | -    | 2     | 2   | 682 428                    | 626 811                           |
| mits        | 3           | -                      |             | 1              | - 2   | 1   | _    | 2               |                             | - 1  | 1                                                  | 1                       | 3  |                      |             | -                   | -                            | _     | -   | -                                 | _   |                                    |        | 1              | 1    | 1     | 1   | 166 600                    | 170 101                           |
| eln         | - 4         |                        | -           | 1.             | 3     | 4   | -    | -               | 3                           | 1    | -                                                  | -                       | 1  | -                    |             |                     | -                            | 1     | 1   |                                   | 1   | 1                                  | 2      | 1              |      | 3     | 1   | 372 132                    | 352 524                           |
| deburg .    | 7           | 1                      |             | 3              | 4     | - 3 | 1    | - 3             | 3                           | -    | 3                                                  | 1                       | -  | -                    | _           | _                   | -                            | - 5   | 2   | -                                 |     | _                                  | - 5    | 2              | -    | 6     | 1 - | 337 442                    | 313 159                           |
| meburg .    | 3           | -                      |             | -              | 3     | -   |      | 3               |                             | -    | 2                                                  | 1                       | -  |                      | 100         | -                   |                              | 2     | - 1 |                                   | -   |                                    | 3      | -              | -    | 2     | 1   | 112 518                    | 114 873                           |
| irt         | 2           |                        | -           | -              | 9     | -   |      | 2               | -                           | _    | 10.00                                              | 2                       | -  | -                    | - 1         |                     | 1                            | 1     | -   | -                                 | -   | -                                  | 1      | _              | _    | 2     | -   | 67 700                     | 83 484                            |
| bater       | 1           | -                      | -           | -              | 1     | 1   |      |                 |                             | 1    | -                                                  | -                       | -  | -                    | 1           | _                   | -                            | -     | -   | -                                 | -   | -                                  | _      | _              | _    | 1 —   | 1   | 66 000                     | 65 693                            |
| sberg       | 1           | _                      | -           | -              | 1     | -   | - 1  | 1               | -                           | -    | 1                                                  | -                       | -  | -                    |             | -                   | -                            | -     | -   | -                                 | -   | -                                  | 1      | -              | _    | -     | -   | 20 138                     | 19 017                            |
| neldorf .   | 2           | _                      | 1           | -              | -     | - 1 | -    | -               | 1                           |      |                                                    | -                       | -  | -                    | -           |                     | -                            | 1     | -   | -                                 | 200 | -                                  | 1      | -              | -    | -     | 1   | 118 350                    | 119 470                           |
| rusammen    | 49          | 1                      | 2           | 28             | 19    | 35  | 2    | 12              | 31                          | - 4  | 9                                                  | 5                       | 17 | 1                    | 4           | 1                   | 1                            | 13    | 4   | 3                                 | 3   | 6                                  | 21     | 14             | 2    | 35    | 10  | 3537861                    | 3345299                           |

Tabelle In.

|                     | Ausführungskosten der in Tabelle I aufgeführten Kirchenbauton<br>auf ein qm bebauter Grundfläche als Einheit bezogen.           |        | An            | zahi d       | er Baut | en          |       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|---------|-------------|-------|
|                     |                                                                                                                                 | ,      |               | von si       | be      | 68          | haben |
| Regierungs - Bezirk | Kosten für 1 qm in Mark:                                                                                                        | im     | Kare          | hon.         | Kirch-  | Hola-       | gow.  |
|                     | 80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   250   320   340   370   400   520   730   980 | ganzen | ohno<br>Tivem | mit<br>Thorn | Thirms  | docken      | Docks |
|                     | Nummer des betreffenden Baues in den statistischen Nachweisungen:  1) Nach den Regierungsbezirken geordnet:                     |        |               |              |         |             |       |
|                     | A. Kirchen ohne Thurm.                                                                                                          |        |               |              |         |             |       |
| Stettin             |                                                                                                                                 | 1 2    | 1 2           | _            | _       | 1           | -     |
| Fromberg            | 1 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -                                                                                         | 1      | 1 1           | _            | _       | 2           | I     |
| efurt               |                                                                                                                                 | 1      | 1 1           | _            | =       | 1           | 1     |
| fünster             | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                                         | 1      | 1             | -            | -       | -           | 1     |
|                     | B. Kirchen mit Thurm.                                                                                                           |        |               |              |         |             |       |
| Sumbinuen           |                                                                                                                                 | 3      | =             | 3            | =       | 3           | 1     |
| otsdam              |                                                                                                                                 | 4 2    | -             | 4 2          | =       | 3 2 3       | 1     |
| Steffin             | 35 - 7                                                                                                                          | 4      | -             | 4            | _       | 4           | Ξ     |
| tralsund            | 18 122                                                                                                                          | 1      |               | 1            | _       |             | 1     |
| Poses               |                                                                                                                                 | 1      | =             | 1            | Ξ       | ī           | 1 -   |
| Bromberg            |                                                                                                                                 | 1 4    | =             | 1 4          | _       | 1 0         | - 2   |
| jeguitz             |                                                                                                                                 | 1      | l – l         | 1            | =       | 2<br>1<br>3 | 1     |
| Oppeln              |                                                                                                                                 | 6      | =             | 6            | =       | 6           | 1     |
| Merseburg           | 13 24 _ 20                                                                                                                      | 3      | -             | 3            | -       | 2           | 1     |
| Erfurt              |                                                                                                                                 | 1      | =             | 1            | =       | 1 1         | 1 -   |
|                     | C. Kirchthürme.                                                                                                                 |        |               | -            |         |             | 1     |
| Stettin             |                                                                                                                                 | 1      | -             | _            | 1       | -           | _     |
| Liegnitz            |                                                                                                                                 | 1 1    | =             | _            | 1       | _           | =     |
| Arnsberg            |                                                                                                                                 | i      | -             | _            | i       | -           | -     |
| zusamen             | 1 2 - 3 5 8 5 4 5 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                     | 49     | 6             | 39           | 4       | 35          | 10    |
|                     | Nach der Ausführungszeit geordnet:                                                                                              |        |               |              |         |             |       |
| Beginn des Baues    | A. Kirchen ohne Thurm.                                                                                                          |        |               |              |         |             |       |
| vor dem Jahre 1880  | -1 61-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-                                                                                        | 1      | 1             | -            | -       | -           | 1     |
| in dem Jahre 1880   |                                                                                                                                 | 9      | 1 2           | _            | =       | 1 9         |       |
| 1883                |                                                                                                                                 | 1      | 1 1           | =            | =       | 2           | =     |
| , , , 1884          | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                                         | 1      | 1             | -            | -       | -           | 1     |
|                     | B. Kirchen mit Thurm.                                                                                                           |        |               |              |         |             |       |
| ror dem Jahre 1980  | 33 28 42 - \begin{pmatrix} 12 & 41 - 42 & & - & - & - & - & - & - & - & -                                                       | 12     | -             | 12           | -       | 7           | 5     |
| in dem Jahre 1880   | $\begin{bmatrix} - & - & - & - & - & - & - & - & - & - $                                                                        | 7      | -             | 7            | -       | 6           | 1     |
| 1881                | - 19 \bigli_{18}^{36} 13 - 7 \bigli_{25}^{14} 39                                                                                | 9      | -             | 9            | -       | 7           | 2     |
| , , , 1882 .        | -   -   24   -   34   (15   9   -   -   -   -   -   -   -   -   -                                                               | 5      | _             | 5            | -       | 5           | -     |
| 1883                |                                                                                                                                 | 3      | -             | 3            | -       | 3           | -     |
| 1884 .              |                                                                                                                                 | 3      | -             | 3            | -       | 3           | -     |
| vor dem Jahre 1980  | C. Kirchthürme.                                                                                                                 |        |               |              |         |             |       |
| in dem Jahre 1882 . |                                                                                                                                 | 2      | =             | =            | 2       | =           | =     |
| , , , 1884          |                                                                                                                                 | l i    | 1 – 1         | _            | l i     | I -         | -     |

Bemerkung: Die Nummern der Kirchen mit gewölbten Decken sind durch kleineren Druck gekennzeichnet.

Tabelle Ib.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausführungskosten der in Tabelle 1 aufgeführten Kirchenhauten<br>auf ein chin Gebiudeinhalts als Einheit bezogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | A                | nzahl d        | or Baut          | ne.              |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kosten für I ebm in Mark:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | im             | _                | davon si       | nd               | es h             | aben                                                     |
| Regierungs - Hezirk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ganzen         | okue<br>Thurn    | met<br>Thurm   | Kirch-<br>thirms | Hols-<br>decken  | Docks                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nummer des betreffenden Baues in den statistischen Nachweisungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |                |                  |                  |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nach den Regierungsbezirken geurdnet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |                |                  |                  |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A. Kirchen ohne Thurm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1              | 1                |                |                  |                  |                                                          |
| Stettin Bromberg Liegnitz Erfurt Munster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1 1          | 1<br>2<br>1<br>1 | =              | =                | 1<br>2<br>-<br>1 | -<br>1<br>-<br>1                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B. Kirchen mit Thurm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |                |                  |                  |                                                          |
| Gunbineen Danzig Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam Pondam | - 22 - 31 - 32 - 32 - 33 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33424111446311 |                  | 33424111146311 |                  | 32324            | 1<br>1<br>-<br>1<br>-<br>2<br>-<br>1<br>-<br>1<br>-<br>1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C. Kirchthürme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |                |                  |                  |                                                          |
| Stettin<br>Liegnitz<br>Magdeburg<br>Arnsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1<br>1<br>1    |                  | =              | 1 1 1            | =                | =                                                        |
| zusammen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 1 1 1 4 6 5 4 4 2 1 3 1 3 2 1 2 1 1 3 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49             | 6                | 39             | 4                | 35               | 10                                                       |
| Beginn des Baues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nach der Ausführungszeit geordnet:     A. Kirchen ohne Thurm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |                |                  |                  |                                                          |
| ror dem Jahre 1880 in dem Jahre 1880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1              | 1                | _              | =                | -                | 1                                                        |
| , , 188t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2              | 2                | -              | =                | 1                | -<br>-<br>1                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B. Kirchen mit Thurm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |                |                  |                  |                                                          |
| or dem Jahre 1880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -37 $-35$ $12$ $-35$ $12$ $-38$ $33$ $-27$ $-37$ $12$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-38$ $-3$ | 12             | _                | 12             | _                | 7                | 5                                                        |
| in dem Jahre 1880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 32 - 31 23 - 41 26 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7              | -                | 7              | -                | 6                | 1                                                        |
| 1881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 36 13 [18 - 25 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9              | _                | 9              | _                | 7                | 2                                                        |
| 1882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34 24 30 15 9 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5<br>3<br>3    | Ξ                | 5<br>3<br>3    | Ξ                | 5<br>3<br>3      | =                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C. Kirchthürme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |                |                  |                  |                                                          |
| vor dem Jahre 1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2              | =                | =              | 2                | =                | =                                                        |

Bemerkung: Die Nummern der Kirchen mit gewölbten Decken sind durch kleineren Druck gekennzeichne

II. Pfarr-

In dieser Tabelle sind 53 Pfarrhäuser mitgetheilt, von denen 15 für katholische, 38 für evangelische Geistliche bestimmt sind und deren Herstellungskosten 1028 385 & betragen haben.

Da das Raunbedfriffis für kathelische und exagedische Geidstlebe ein wesentlich verschiebene ist, worden wiselerum die Grundrifinanchnung und die Größes des betreffenden Baues bedingt wird, so hat in der Tabelle auch eine dahin gelbende Trenunung der Fürrrhäuser stattgefunden. Die einzeisen Batten sind nach der Größe der belauten Grundfliche geordent und zwar zo, daße zueret die eingeschessigen und sodann die mehrgeschossigen behandelt sind. Es ergiebt sich danach folgende Eintheilung:

Nr. 1 bis 15 Pfarrhäuser für katholische Geistliche, von denen Nr. 1 bis 11 (in der Hauptsache) eingeschossig. Nr. 12 bis 15 zweigeschossig sind:

Nr. 12 bis 15 Iweigeschossig sinu; Nr. 16 bis 53 Pfarrhäuser für evangelische Geistliche, von denen

Nr. 16 bis 44 (in der Hauptsache) eingeschossig. Nr. 45 bis 53 (in der Hauptsache) mehrgeschossig sind.

Der Keller enthält außer Vorrathsräumen meist noch eine Waschküche nebst Rollkammer, häufig auch einen Backofen, das Dachgeschofs

| 1   | 2                              | 3                     |      | 4           | 5                                   | 6                         |                             | 7                          |                                  | 8                                                              |               | 9                       |                       | 10                          |
|-----|--------------------------------|-----------------------|------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| T   | Bestimmung                     |                       |      | leit<br>ler | Name<br>des                         |                           |                             | aute<br>ifläche            | Kel-                             | Höhen des                                                      |               | Raum                    | kosten                | anmt-<br>d. Eau-<br>nach    |
| Nr. | und Ort<br>des Baues           | Regierungs-<br>Bezirk | fi   | ih-         | Baubeamten<br>und des<br>Baukreises | Grundnis                  | im<br>Erd-<br>ge-<br>schofs | davon<br>unter-<br>kellert | lers,<br>bezw.<br>des<br>Sockels | Erd-<br>grachosses                                             | Drem-<br>pels | inhalt                  | dem<br>An-<br>schlage | der<br>Aus-<br>füh-<br>rung |
| 4   |                                |                       | 4.00 | bis         |                                     |                           | qm                          | qm                         | m                                | to                                                             | m             | chan                    | .AL                   | ,A.                         |
| -   |                                |                       |      |             |                                     |                           |                             |                            |                                  |                                                                |               | Pfarri                  |                       |                             |
| 1   | Pfarrhaus in<br>Friedrichsdorf | Minden                | 82   | 83          | Cramer<br>(Bielefeld)               | im K: k, s, g             | 123,7                       | 123.7                      | 3,0                              | 4.05                                                           | 0,6           |                         | 13210                 |                             |
| 2   | Hohengandern                   | Erfurt                | 81   | 82          | Dittmar<br>(Heiligenstadt)          |                           | 152,6                       | 91,s<br>41,1<br>41,16 }    | -<br>2.5<br>0.5)                 | - 8,5                                                          | 1,0           | 1154.s                  | 15266                 | 14444                       |
|     |                                |                       |      |             |                                     | I = 2 et                  | 82,6                        | 30,7<br>(21,9              | 2.5<br>0,5)                      | $\left\{ \begin{array}{ll} E=3,5 \\ 1-1,4 \end{array} \right.$ | -             | 474,1                   |                       |                             |
| 3   | Ostrowitte                     | Bromberg              | 82   | 82          | Herschenz<br>(Guesen)               | im K: k, s, g             | 168,0                       | 107,0                      | 2,7<br>0,50                      | 3,5                                                            | -             | 931,4                   | 16000                 | 14037                       |
| 4   | Kgl. Neudorf                   | Manenworder           | 84   | 84          | Schmundt<br>(Grandens)              | et le la le<br>im D: 2 at | 178,6                       | 93,a<br>85,6               | 2,5<br>e.Ti                      | 3,7                                                            | -             | 953,2                   | 14000                 | 18255                       |
| 5   | Strellin                       | Danzig                | 83   | 8-8         | Fromm<br>(Neustadt W/Pr.)           | im wesentlichen wie vor.  | 183,7                       | 153,7                      | 2,5                              | 3,36                                                           |               | 1076.5                  | 27100                 | 23777                       |
| 6   | Barendorf                      | Marienwerder          | 81   | 82          | Schmundt<br>(tiraudenz)             | *wie Nr. 4                | 185,4                       | 146,0                      | 2,5                              | 3,7                                                            | -             | 1086.4                  | 16476                 | 13750                       |
| 7   | Dalewo                         | Posen                 | 81   | 82          | Müller<br>(Kosten)                  | im D: 2 st                | 189,4                       | 92,8<br>(97.1              | 2,68<br>0,8-                     | 3,36                                                           | -             | 961.4                   | 15400                 | 12670                       |
| 8   | Wenglewo                       |                       | 84   | 85          | Backe<br>(Wreechen)                 | im D: 2 st                | 198,a<br>21,7<br>176,3      | 21,7<br>21,7               | 2,25<br>0,8                      | 2,76<br>3,71                                                   | =             | 903.s<br>106,7<br>716,1 | 19477                 | 16747                       |
| 9   | Fürstenwerder                  | Danzig                | 79   | 81          | Hendrichs<br>(Dirschau)             | im D: st, ka              | 201,0                       | 108,6                      | 2,35<br>1,4)                     | 3,1                                                            | -             | 1007,7                  | 16600                 | 16125                       |

#### hauser.

außer Bodenräumen fast in allen Fällen eine Räucherkammer. Es ist daher in Spalte 6 von der Aufzählung dieser stets wiederkehrenden Raume Abstand genommen und eine besondere Angabe nur dann gemacht, wenn im Keller oder Dachgeschofs Küche, Stuben oder Kammern eingerichtet sind.

Zur Bereichnung der einzelnen Räume in den Grundrissen und Beischriften dienen nachstehende Abkürzungen. Es ist:

- az Amts- oder Arbeitszimmer,
  - c = Confirmandenzimmer,
- f Flur,

- g Gesinde (Mädchen -) Stube,
- hs Stnbe der Haushälterin,
- k Küche.
- ka Kammer.
- s Speisekammer,
  - st (Wohn-, Schlaf- usw.) Stube,
  - v Vorzimmer,
- wk Waschküche.

|        | 11                 |      |                   | 12            |                            |             |           | 13                                                 |                                           |                                      | 1                     | 4            | 15                                                                                                             |
|--------|--------------------|------|-------------------|---------------|----------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | osten d<br>iptgebä |      | Kostes            | betrige       |                            |             | Baustoffe | und Herstelle                                      | ngsart der                                |                                      | Kosten<br>für         |              |                                                                                                                |
| im     | fin                | r 1  | Hand-<br>nnd      | an            | age<br>age                 |             |           |                                                    |                                           |                                      | Noben-                | an-          | Bemerkungen.                                                                                                   |
| ganzen | qm                 | cbm  | Spann-<br>dienste | ganzen        | für<br>100<br>ebm          | Frundmauern | Mauern    | Ausichten                                          | Dächer                                    | Docken                               | bäude<br>im<br>ganzen | im<br>ganzon |                                                                                                                |
| ,A     | .A                 | ,A   | .A.               | .A            | . A.                       |             |           |                                                    |                                           |                                      | .4                    | .A           | <del></del>                                                                                                    |
|        |                    |      | istlich<br>Bauten |               |                            | 1           |           |                                                    |                                           |                                      |                       |              |                                                                                                                |
| 11022  |                    | 11,4 | -                 | 403           | 147.s<br>slöfen            | Bruchstein  | Ziegel    | Putzbau                                            | englischer<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung | K. gewidbt,<br>sonst<br>Balkendecken | 1566                  | -            | Nebengebäude enthält Stallung<br>für 2 Kübe und 1 Schwein,<br>sowie Futtertenne.                               |
| 14444  | 94.7               | 12.5 | 1955              | 353<br>eisern | 102a<br>Öfen               | ٠           |           | Rohbau<br>mit<br>Verblend-<br>und Form-<br>steinen | Ziegel-<br>Kronendach                     | ٠                                    | _                     | -            |                                                                                                                |
| 14037  | 83,6               | 15.1 | 2335              | 442<br>Kach   | 92.0<br>döfen              | Feldstein   | ٠         | Putzbau                                            | ,                                         |                                      | -                     | -            |                                                                                                                |
| 13225  | 74,1               | 13,9 | 1984              | 578<br>Kach   | 162.o<br>dofen             |             |           | Hohhau                                             |                                           | *                                    | -                     | -            |                                                                                                                |
| 15990  | 87.0               | 14,s | 3127              |               | 196.o<br>döfen             |             |           |                                                    |                                           |                                      | 2797                  | -            | Nebengebäude: Scheune aus Fach-<br>werk mit 2 Tennen und rund<br>1200 chm Banseuraum.                          |
| 13780  | 74.a               | 12,7 | 1820              | 442<br>Kach   | 113.o<br>elöfen            | •           |           |                                                    |                                           | •                                    | -                     | -            | 1200 cran banseuraum.                                                                                          |
| 12670  | 66,9               | 13.2 | -                 | 715<br>Kach   | 153. <sub>0</sub><br>döfen |             | ٠         | Patzhau                                            |                                           | ,                                    | -                     | -            |                                                                                                                |
| 13574  | 68,6               | 15,0 | 3517              | 669<br>Kach   | <br>dofen                  | •           |           | Rohbau                                             |                                           | Balkendecken                         | 384                   | 2789         | Nebengebäude: Abtritt;<br>Nebenanlagen:<br>659 A für den 7m tiefen<br>Brunnen;<br>2130 A für 428 m Bretteraum. |
| 16425  | 81,7               | 16,3 | 1182              | 578<br>Kach   | 141.0<br>dofen             |             | •         |                                                    | Pfannen auf<br>Schalung                   | K. gewolbt,<br>sonst<br>Balkendecken | -                     | -            |                                                                                                                |

| 1    | 2                          | 3                     | 1  | 4            | 5                           | 6                          |                                    | 7                                        | 1                                        | 8                          |               | 9                                    |                       | 10                          |
|------|----------------------------|-----------------------|----|--------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|      | Bestimmung                 |                       | 1  | Zeit<br>der  | Name<br>des                 |                            |                                    | baute<br>dfläche                         |                                          | Höhen des                  |               |                                      | kosten                | ammt-<br>d. Bas<br>e nach   |
| Nr.  | und Ort<br>des Baues       | Regierungs-<br>Bezirk | f  | ung<br>n bis | Baubeamten<br>und des       | Grundrifs                  | im<br>Erd-<br>ge-<br>schofs        | davon<br>unter-<br>kellert               | Kel-<br>lers,<br>bezw.<br>des<br>Sockels | Erd-<br>geschosses<br>m    | Drem-<br>pels | Rauminhalt                           | dem<br>An-<br>schlage | der<br>Aus-<br>füh-<br>rung |
| 01   | Pfarrhaus in<br>Osche      | Marienwerder          | 84 | 85           | Bickmann<br>(Schuett)       | im D: 2 st, 3 kn           | 204,2                              | 196 <sub>36</sub><br>c107 <sub>4</sub> 6 | 2,5<br>0,n)                              | 3.5                        |               | 1042.9                               |                       |                             |
| 11   | Gorrent-chin               | Danzig                | 90 | 82           | Arnold<br>(Carthans)        | im D; et                   | 20%,4                              | 208,4                                    | 2,5                                      | 3.4                        | -             | 1229 <sub>4</sub>                    | 17976                 | 1507                        |
| 12   | Düdinghausen               | Arnsberg              | 63 | 83           | Carpe<br>(Brilan)           | 1 = az, 3 st<br>im D: 2 st | 90,6                               | 55,s<br>cs,e                             | 2,4                                      | (E=3,c                     | -             |                                      | 10584                 |                             |
| 13   | Pfarrhaus in<br>Giershagen | ,                     | 84 | 84           |                             | 1=3 st<br>im 10; 2 st.     | 101,6                              | 101,s                                    | 2.7                                      | {E=3,sc<br>{I=3,sc         | 1,0           | 1171,2                               | 14000                 | 1358                        |
| 14   | Helmsdorf                  | Erfurt                | 80 | 82           | Baske<br>(Mithinusen i/Th.) | 1=4 st<br>im D: st         | 112,9                              | 112,9                                    | 2.6                                      | {E=3.63<br>1=3.63          | -             | 1113,2                               | 28200                 | 2120                        |
| 15   | Bischdorf                  | Breslau               | 82 | 83           | Koch<br>(Neumarkt)          | I=az, 3st, ka              | 144,5                              | 93, <sub>2</sub>                         | 2.4<br>0.5)                              | (E=3,1<br>(1=3,5           | -             |                                      |                       |                             |
| 1    |                            |                       |    |              |                             | [4](1)                     |                                    |                                          |                                          |                            |               |                                      | arrhii:<br>Iaupts     |                             |
| 16 1 | Friedrichsbrunn n.H.       | Magdeburg             | 80 | 81           | Schlitte<br>(Quedlinburg)   | im D; st, ka               | 161,0                              | 66,7                                     | 2.6                                      | 3,4                        | -             | 847,3                                | 14600                 | 12544                       |
| 17   | Lahna                      | Königsberg            | 84 | 85           | Schmarnow<br>(Neidenburg)   | in D: 2st                  | 190,6                              | 190 <sub>46</sub>                        | 2,8                                      | 3,45                       | 1.2           | 1420,0                               | 16642                 | 15596                       |
| 18   | Elkerhausen                | Wiesbaden             | 83 | 84           | Spinn<br>(Westburg)         | I=st<br>im D: st. ka       | 211 <sub>-4</sub><br>173-1<br>38,3 | 211,4<br>173,1<br>38,3                   | 2.7<br>2,7                               | 3.5<br>{ E 3.5<br>1 - 3.25 | =             | 1435.1<br>1078.2<br>361.9            | 31140                 | 29452                       |
| 19   | Geyerswalde<br>Pfarrhaus   | Liegnitz              | 81 | 82           | Mathy<br>(Hoyerowerda)      | wie von                    | 213 <sub>.3</sub><br>154.4<br>61.9 | 213,3<br>151,4<br>61,9                   | 2,5<br>2,5                               | 9,6<br>{E-3,6<br>]=3,1     | =             | 1493, <sub>0</sub><br>928,5<br>569,5 | 35230                 | 27949                       |
| 20   | zu St. Georg in<br>Wollin  | Stettin               | 81 | 82           | Steinbrück<br>(Cammin)      | im wesentl. wie Nr. 25     | 215,6<br>190,0<br>25,6             | 67,8<br>{ 67,8<br>122.2                  | 2,68<br>0,5)<br>0,5                      | <br>3,8<br>{E=3,8<br>1=2,9 | =             | 1149,1<br>964.8<br>184,3             | 20250                 | 16693                       |

| 15                                                                                                                                                                                 | 4                      | 1                      |                                      |                                          | 13                                                 |                     |             |                              | 12           |                        |           | 11                  |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |                        | Kosten<br>für          |                                      | ngsart der                               | und Herstellu                                      | Baustoffe           |             | für die                      | beträge      | Koster                 |           | osten d<br>pageblin |                                      |
| Bemerkungen.                                                                                                                                                                       | Neben-<br>an-<br>lagen | Neben-<br>ge-<br>täude | Decken                               | Dächer                                   | Ansichten                                          | Vanern              | Grandmanera | lago<br>für                  | an           | Hand-<br>und<br>Spann- |           | fü                  | im                                   |
|                                                                                                                                                                                    | im                     | im<br>ganzen<br>"Æ     |                                      |                                          | America                                            | 2000                |             | 100                          | im<br>gangen | dienste                | cbm<br>.A | qm<br>.Æ            | anzen<br>A                           |
|                                                                                                                                                                                    | -                      | -                      | K. gewölbt,<br>sonst<br>Balkendecken | Ziegel-<br>Kronendach                    | Rohbau                                             | Ziegel              | Feldstein   | 119cs<br>elssen              | 580<br>Kach  | 2518                   | 113       | 57.7                | 11762                                |
|                                                                                                                                                                                    | -                      | -                      | ,                                    | Pfannen                                  |                                                    |                     | ,           | 139 <sub>40</sub><br>előfen  | 661<br>Kach  | -                      | 14.9      | 87.7                | 18279                                |
|                                                                                                                                                                                    |                        |                        |                                      |                                          |                                                    |                     |             |                              |              |                        |           | en.                 | Baut                                 |
| 414 A Bauleitungskosten.                                                                                                                                                           | -                      | -                      | "                                    | deutscher<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung | Schiefer-<br>bekleidung                            | Ziegel-<br>fachwerk | Bruchstein  | Ofen                         | 170<br>1 eis | -                      | 12я       | 121,4               | 10998                                |
|                                                                                                                                                                                    | -                      | -                      | "                                    | 79                                       | Patzbau                                            | Ziegel              |             | (Hen                         | 232<br>4 eis | -                      | 11,6      | 133,5               | 13587                                |
| Nebengebäude enthält Stallu<br>für 3 Köhe, 1 Pferd u<br>2 Schweise, Holzgelafs u<br>2 Abtritte.<br>Nebenanlagen: Hofthor (403<br>eis. Pumpe (123 .#), Pflast<br>und Einfriedigung. | 1033                   | 4048                   | 19                                   | Falzziegel                               | Rohlen<br>mit<br>Verblend-<br>und Form-<br>steinen |                     | **          | 108.7<br>előfen              | 550<br>Kach  | -                      | 14,5      | 142,0               | 16127                                |
| Nebenani: Einebnung, Pflast<br>18 m Staketenzaum (106 A<br>26,5 m Hofmauer (981 A) 5,5<br>tiefer Brunnen mit eisern<br>Pumpe (962 A)                                               | 2745                   | -                      | **                                   | Ziegel-<br>Kronendach                    | Rohbau                                             | **                  | Feldstein   | 101,s<br>előfen              | 380<br>Kach  | 2520                   | 11,4      | 95,8                | 13770                                |
| ( Tumpe (00-14)                                                                                                                                                                    |                        |                        |                                      |                                          |                                                    |                     |             | e.                           |              |                        | ellsch    |                     |                                      |
| Nebengebäude; Stall.                                                                                                                                                               | _                      | 1253                   |                                      | Breitziegel                              |                                                    |                     | Bruchstein  |                              |              |                        | sign I    |                     |                                      |
| Necongetause: Statt.                                                                                                                                                               | _                      | 1253                   | **                                   | Breitziegel                              | •                                                  | **                  | Bruchstein  | 128.0<br>helofen<br>is. Ofen | 3 Kac        | 2700                   | 133       | 70,1                | 11291                                |
|                                                                                                                                                                                    | -                      | -                      |                                      | Plannen auf<br>Schalung                  | 79                                                 | 19                  | Feldstein   | 130,2<br>selőfen             | 614<br>Kach  | -                      | 11,0      | 81,a                | 15599                                |
| (Nebengebäude euthält Stallung f<br>3 Kuhe und 2 Schweine, Ten<br>und Holzgelafs.<br>Nebenanlagen: Regulierung d<br>Platzes, Umwehrung (1020 A<br>Hrunen (330 A).                  | 3174                   | 3854                   | 79                                   | deutscher<br>Schiefer auf<br>Schalung    |                                                    | **                  | Brachstein  | 74,s<br>acjófen              | 314<br>Kach  | _                      | 13,5      | 91,4                | 19320<br>3134<br>Kimati.<br>Gran-    |
| (Nebengebäude:<br>1) Stall für 2 Pferde, 9 Stü<br>Eindvich.Schweine u. Pedervie<br>2) Scheune.<br>Nebenanlagen: Brunnen, Un<br>wehrung, Einebnung usw.                             | 1836                   | 8809                   | "                                    | Ziegel-<br>Kronendach                    | **                                                 | 79                  | 79          | 100,0<br>selofen             | 540<br>Kach  | 5500                   | 11,6      | 61,3                | dung,<br>Brion-<br>schicht)<br>17314 |
| Nebengebaude: Stall.                                                                                                                                                               | -                      | 2110                   | ,,                                   |                                          | ,,                                                 | **                  | Feldstein   | 93,s<br>helöfen              | 620<br>Kach  | 1680                   | 12,7      | 67,6                | 14583                                |

| 1   | 2                                  | 3                     | 1  | 4                 | 5                                   | 6                            |                             | 7                          |                                          | 8                              |      | 9                         |                       | 10                          |
|-----|------------------------------------|-----------------------|----|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1   |                                    |                       |    | leit<br>ler       | Name                                |                              |                             | inute<br>iffiche           |                                          | Höhen des                      |      |                           | kostep                | d. Bau                      |
| Nr. | Bestimmung<br>und Ort<br>des Baues | Hogserungs-<br>Bezirk | n  | un-<br>ih-<br>ing | Baubeamten<br>und des<br>Baukreises | Grundrifs                    | im<br>Erd-<br>ge-<br>schols | davon<br>unter-<br>kellert | Kol-<br>lers,<br>bezw.<br>des<br>Sockels | Erd-<br>geschosses             |      |                           | dem<br>An-<br>schlage | der<br>Aus-<br>füh-<br>rung |
| 21  | Pfarrhaus in<br>Mittel-Steinkirch  | Liegnitz              |    | 90                | Starke<br>(Görlift)                 | im D: 2 st                   | 9m<br>216,2                 | qm<br>178.s<br>67.4        | 2.55<br>1.131                            | 3,5                            | m —  | 1320,s                    | 19777                 | 1764                        |
| 22  | Crien                              | Stettin               | 82 | нз                | Lasng<br>(Demmin)                   | im D: 3st. 2ka               | 217,7                       | 217.5                      | 2.73                                     | 346                            | l,o  | 1611,0                    | 15300                 | 2093                        |
| 23  | Medon                              |                       | 82 | 83                |                                     | wie vor.                     | 217,7                       | 217,7                      | 2.73                                     | 3.65                           | 1,0  | 1611,0                    | 15300                 | 2293                        |
| 24  | Fahrland                           | Poteiam               | 85 | 185               | v. Lancizolle<br>(Nauen)            | im wesentl. wie Nr. 18       | 218,6<br>214,6<br>4,0       | 214,6<br>214,6             | 2,6<br>0,5                               | <br>8,8<br>4,3                 | 0.9  | 1499,9<br>1499,7<br>19,2  | 21400                 | 19775                       |
| 25  | Oberpfarrhaus in<br>Reetz          | Frankfurt a O.        | 81 | 83                | Muller<br>(Arnawalde)               |                              | 219,0                       | 163,s<br>(55,2             | 2.5×<br>1.2·                             | 3,9                            | 0,75 | 1572,7                    | 19260                 | 1499                        |
| 26  | Pfarrhaus in<br>Klein - Quenstedt  | Magdeburg             | SI | 82                | Varnbagen<br>(Halberstadf)          | im D: at                     | 220.6<br>177.2<br>43.4      | 220,6<br>177.2<br>43,1     | 2.7<br>2.7                               | -<br>3.5<br>{ = 3.5<br>1 = 3.5 | 1.0  | 1690,3<br>1275,8<br>414,5 | 17285                 | 17054                       |
| 27  | Kerziin                            | Potsdam               | 84 | 84                | Brunner<br>(Neu - Huppin)           | in D: st:                    | 223,3                       | 223,3                      | 2,6                                      | 3.42                           | -    | 1344,3                    | 20600                 | 1906                        |
| 28  | Hakenberg                          | **                    | 83 | 63                | von Lancizolle<br>(Nauen)           | im K: g<br>im D: 3st, 4ka    | 226.a<br>228.6<br>2.9       | 223,6<br>223,6             | 2.6<br>0,5                               | -<br>3.4<br>4.4                | 0.9  | 1557,0<br>1542.8<br>14.2  |                       | 19797                       |
| 29  | Wansdorf                           |                       | 85 | 85                | **                                  | wie vor.                     | 226,8                       | 223,6                      | -                                        | -                              | -    | 1557,0                    | 24250                 | 22550                       |
| 30  | Tuchöpio witz                      | Broslau               | 82 | 83                | Woas<br>(Brieg)                     | im K: k, s, 2g<br>im D: 2 st | 230.a                       | 230,9                      | 2,6                                      | 3.45                           | 0,6  | 1535 <sub>A</sub>         | 19550                 | 1749                        |
| 31  | Bornstedt                          | Magdeburg             | 93 | 83                | Jacob<br>(Neuhaldensleben)          | I met                        | 231,a<br>192,0<br>29,5      | 63,2<br>60,2<br>(126.8     | 2.4<br>1.01<br>1.0                       | 3,6<br>{E=3.8<br>1=3.45        | 1.0  | 1481,;<br>1160,2<br>318,6 |                       | 14454                       |

| 15                                                                                                    | 4                                      |                                        |                                      |                       | 13                                                 |           |             |                            | 12            |                                   |      | 11                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|------|--------------------|-------------|
|                                                                                                       |                                        | Kosten                                 |                                      | ngsart der            | und Herstellu                                      | Baustoffe |             | für die                    | beträge       | Kosteq                            |      | osten d<br>ptgebäu |             |
| Bemerkungen.                                                                                          | Neben-<br>an-<br>lagen<br>im<br>ganzen | Neben-<br>ge-<br>binde<br>im<br>ganzen | Decken                               | Dacher                | Ansichten                                          | Mauern    | Grundmauern |                            | im<br>gangen  | Hand-<br>und<br>Spann-<br>dienste |      | fur<br>qm          | im<br>manen |
|                                                                                                       | - "                                    | -^                                     |                                      |                       |                                                    |           | -           |                            | . 4.          |                                   |      |                    |             |
| Nebengebäude: Stall.<br>Nebenanlagen: Umwehrungs-<br>mauer (391 .A), Futtermi<br>(693 .A), Einebaung. | 1113                                   | 535                                    | K. gewölbt,<br>sonst<br>Balkendecken | Ziegel-<br>Kronendach | Putzbau                                            | Ziegel    | Bruchstein  | 94,0<br>löfen              | 565<br>Kache  | 2595                              | 12,1 | 74,0               | 15992       |
|                                                                                                       | -                                      | -                                      | - "                                  | -                     | Rohban                                             | "         | Foldstein   | 112,4<br>löfen             | 832<br>Kache  | -                                 | 13,0 | 96,2               | 20938       |
|                                                                                                       | -                                      | -                                      | **                                   | **                    | **                                                 | **        | **          | 129 s<br>lofen             | 960<br>Kache  | -                                 | 14,2 | 105,3              | 22432       |
| 735 A Bauleitungskosten.                                                                              | -                                      | -                                      | 19                                   | *1                    | 94                                                 | **        | Ziegel      | 151 o                      | 1034<br>Kache | 2084                              | 12,5 | 85,9               | 8772        |
|                                                                                                       |                                        | -                                      | 77                                   | "                     | Kohban                                             | "         | Feldstein   | 111,9<br>l6feu             | 589<br>Kache  | -                                 | 9,5  | 68,5               | 14996       |
|                                                                                                       | -                                      | -                                      | ٩                                    | **                    | Rohban<br>mit<br>Verblend-<br>und Form-<br>steinen | **        | Bruchstein  | 148,7<br>löfen             | 617<br>Kache  | 1557                              | 10,1 | 77,5               | 17058       |
|                                                                                                       | -                                      | -                                      | 7                                    | **                    | Robbau                                             | "         | Feldstein   | löfen                      | Kache         | -                                 | 14.2 | 85,4               | 19069       |
| 735 .A Bauleitungekosten.                                                                             | -                                      | -                                      | 29                                   | 27                    | ,                                                  | **        | Ziegel      | 146,s<br>lőfen             | 1084<br>Kache | 2844                              | 12,7 | 87,4               | 19797       |
| 729 A Bauleitungskosten.                                                                              | -                                      | -                                      | -                                    | **                    | **                                                 | **        | 4           | 148,s<br>löfen             | 1097<br>Kache | 3336                              | 14,7 | 101,0              | 2680        |
|                                                                                                       | -                                      | -                                      | ٩                                    | "                     | ,,                                                 |           | Feldstein   | 115.o<br>löfen             | 853<br>Kache  | 2720                              | 11,4 | 75,8               | 17438       |
| 117 A Bauleitungskosten.                                                                              | 625                                    | -                                      | ,,                                   | 99                    | **                                                 | **        | ,           | 107, <sub>0</sub><br>löfen | 605<br>Kache  | -                                 | 9,3  | 39,7               | 13825       |

| 1   | 2                                 | 3                     | 1        | 4                 | 5                                   | 6                     |                                | 7                              |                                          | 8                                              |                 | 9                                  | ,                     | 10               |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|
|     | Bestimmung                        |                       | 6        | leit<br>ler       | Name<br>des                         |                       |                                | aute<br>Liläche                | -                                        | Höben des                                      |                 |                                    | kosten                | d. Baz<br>o nach |
| Nr. | und Ort<br>des Baues              | Regiorangs-<br>Bezirk | fi<br>re | ih-<br>ing<br>bis | Baubeamten<br>und des<br>Baukreises | Grundrifs             | im<br>Erd-<br>ge-<br>schoß     | davon<br>unter-<br>kellert     | Kel-<br>lers,<br>bezw.<br>des<br>Sockels | Erd-<br>grachosses                             |                 | Raum-<br>inhalt                    | dem<br>An-<br>schlage | rung             |
| 32  | Pfarrhaus in<br>Groß-Santersleben | Magdeburg             |          |                   | Heller<br>(Neuhaldensleben)         | wie vor.              | qm<br>231,5<br>192,0           | 231,5<br>192,0                 | m<br>-<br>2,5                            | m<br>                                          |                 | 1740,s                             | 22177                 | 1712             |
| 33  | Pechau                            | 44                    | 84       | \$3               | Beitsch<br>(Magdeburg)              | I met                 | 232,7<br>190.0<br>39,7         | 165,6<br>{ 165,6<br>(27.4      | 2.5<br>-<br>2.5<br>1.4<br>1.4            | E=8,6<br>1=3,45<br>-<br>8,6<br>E=8,6<br>1=3,25 | -<br>0,8<br>-   | 1629,1<br>1601,4<br>1001,5         | 33452                 | 2384             |
| 34  | Malinow                           | Frankfurta O.         | 83       | 84                | Bertuch<br>(Frankfurt a: 0.)        |                       | 233,1                          | 140,a<br>css.t                 | 2,7                                      | 3,4                                            | _               | 1347,4                             | 23735                 | 1871             |
| 35  | Sulldorf                          | Magdeburg             | 82       | 83                | Siils<br>(Wanzleben)                | im D: 2 st, 5 ka      | 235,9<br>200,5<br>82,4         | 250,6<br>300,5<br>82.4         | 2.56<br>2,56<br>2,56                     | 8,74<br>{ E = 8,74<br>1 = 3,26                 | 0.36            | 1741 s<br>1296.0<br>309.7          | 20409                 | 2069             |
| 36  | Schlaineh                         | Potsdam               | 83       | 84                | Köhler<br>(Hrandenburg)             | im D; 2 st, 4 ka      | 236,4                          | 236,4                          | 2,8                                      | 3,4                                            | 1,a             | 1867,6                             | 32000                 | 2234             |
| 37  | Oberpfarrhaus in<br>Loburg        | Magdeburg             | 83       | 81                | Reitsch<br>(Magdeburg)              | I = st                | 241,9<br>190,9<br>32,0         | 241,9<br>180,9<br>12,0         | 2,73<br>2,73                             | 4.1<br>{ E = 4.1<br>{ I = 3.75                 | 0.95            | 2032,4<br>1441,2<br>551,2          | 36357                 | 8527             |
| 38  | Plarrhaus in<br>Coserow           | Stettin               | 84       | 85                | Alberti<br>(Swinemiinde)            | m b: 2 st, 5 ka       | 244,6                          | 200,3                          | 2.95                                     | 3,6                                            | е,0             | 1746,9                             | 22416                 | 2024             |
| 39  | Hussinetz                         | Breslau               | 83       | 84                | Reuter<br>(Strehlen)                | a d 10<br>a d m       | 244.7<br>53.1<br>150.3<br>11,3 | 250,6<br>88.1<br>130.3<br>11.3 | 3,0<br>3,0<br>3,0                        | <br>{ E=3.6<br>1=3,3<br>3.6<br>3.6             | -<br>1.5<br>3.6 | 2173,1<br>622,7<br>1217,4<br>115,8 | 23670                 | 2145             |
| 40  | Veranda<br>Löcknitz               | Stettin               | 84       | 85                | Thômer<br>(Stettin)                 | im wesenth wie Nr. 18 | 251,6                          | 5,9<br>231,6                   | 2,6                                      | 3,6                                            | 1,35            | 1924,7                             | 24300                 | 2895             |
| 41  | Schlppenbell                      | Königsberg            | 80       | 81                | Knako<br>(Bartenstein)              | I=C; im D: 2st, 4ka   | 260,7<br>219,3<br>41,4         | 260,7<br>219,3<br>41,4         | 2.9<br>2.9                               | 3,65<br>{ E = 3,65<br>I = 3,66                 | -<br>0.9<br>-   | 2008.0<br>1509.9<br>418.1          | 31250                 | 3194             |

|        | 11                  |      |                   | 12                 |                              |             |           | 13                                                           |                                               |                                      | 1                     | 14                 | 15                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------|------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | osten d<br>iptgebär |      | Kosten            | hetráge            | für die                      |             | Baustoffe | und Herstellus                                               | ngsart der                                    |                                      |                       | betrage<br>die     |                                                                                                                                                                                                                                |
| im     | für                 |      | lland-<br>und     | anl                | angs-<br>lage                |             |           |                                                              |                                               |                                      | ge-                   | Neben-             | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                   |
| ganzen | qm<br>.4            | cban | Spanu-<br>dienste | im<br>gauzen<br>.# | 100<br>cbm                   | Grundmauero | Manern    | Ausichten                                                    | Dächer                                        | Decken                               | bäude<br>im<br>ganzen | im<br>ganzen<br>.A |                                                                                                                                                                                                                                |
| 16085  | 69,5                | 9,2  | -                 | 632<br>Kach        | 110,o<br>előfen              | Bruchstein  | Ziegel    | Rohbau                                                       | Ziegel-<br>Kronendach                         | K. gewölbt,<br>sonst<br>Balkendecken | -                     | 1038               | 450, # Bauleitungskosten.                                                                                                                                                                                                      |
| 21928  | 94,2                | 13,5 | 3067              | 1026<br>Kach       | 169,2<br>elofen              |             | **        | Rohbau.<br>Feusterbünke<br>Sandstein                         | deutscher<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung      | 71                                   | 3453                  |                    | Nebengebäude enthält Stallung<br>für 1 Schwein, Zogen um<br>Federvich, Holzgelafs u. Abtritt                                                                                                                                   |
| 18718  | 80,a                | 13,9 | 6000              | 552<br>Kachi       | 101,7<br>előfen              | Feldstein   | **        | Rohbau                                                       | Zingel-<br>Kronendach                         | 96                                   | -                     | -                  |                                                                                                                                                                                                                                |
| 20694  | 87.5                | 11,9 | 2241              | 826<br>Kachi       | 119.0<br>előfeu              | Bruchstein  | **        | Putzhau                                                      | Breitziegel<br>mit<br>Schiefer-<br>einfassung | *                                    | -                     | _                  | 600 # Bauleitungskosten.                                                                                                                                                                                                       |
| 16010  | 67.3                | 8,6  | -                 | 504<br>Kach        | 53,0<br>elöfen               | Ziegel      | 94        | Rohbau                                                       | deutscher<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung      | 99                                   | 5789                  | 544                | Nobengebäude enthält Stallun<br>für 5 Pferde, 6 Kühe un<br>4 Stück Jungrich, Futter<br>kammer, Knechtekammer un<br>Holz- und Kohlengelasse,<br>Nebenanlagen: 30,3 m Umweh<br>rungsmauer.                                       |
| 27364  | 113,9               | 13,5 | 4312              | Kach               | 102,a<br>előfen              | Feldstein   | 41        | Robbau,<br>Gesamse und<br>Fenster-<br>sohlbäuke<br>Sandstein | Ziegel-<br>Doppeldach                         | 91                                   | 3050                  | 4663               | Nebengehäude onthålt Stallun<br>für Sehweine, Ziegen u. Huhse-<br>Holzgelaß und Abtritt.<br>Nebonanlagen: 49 in Umweb<br>rungsmauer mit Thor u. Pfor<br>(229) 49, 57 in Holzau<br>(567 .4.1, 462 qm. Pflaste<br>(1143 .40 usw. |
| 2/241  | 82,4                | 11,0 | 2805              | 690<br>Kach        | 114,0<br>elofen              | Zwgel       | "         | Rohlan                                                       | Ziegel-<br>Kronendach                         | **                                   | -                     | -                  |                                                                                                                                                                                                                                |
| 21450  | 87.;                | 9,9  | 2670              | 510<br>Kach        | 120,2<br>clifen              | Bruchstein  | **        | -                                                            | deutscher<br>Schiefer<br>auf<br>Lattung       |                                      | -                     | -                  |                                                                                                                                                                                                                                |
| 23951  | 95,2                | 12,4 | 2585              | 10%0<br>Kach       | 152,s<br>closen              | Feldstein   | **        | Roblem<br>mit<br>Verblend-<br>und Form-<br>steinen           | Ziegel-<br>Kronendach                         | ,,                                   | -                     | -                  |                                                                                                                                                                                                                                |
| 31943  | 122,3               | 15,s | 2027              | 1200<br>Kach       | 149 <sub>,0</sub><br>selőfen | -           | **        | Robban<br>mit<br>Formsteinen                                 | Pfannen auf<br>Schalung                       | *                                    | -                     | -                  | 490 . # Bauleitungskosten.                                                                                                                                                                                                     |

| 1   | 2                                    | 3                     | _   | 4         | 5                                   | 6                                         |                               | 7                             |                                          | 8                                                             |                   | 9                                 | _                     | 10                          |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|-----|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|     | Bestimmung                           |                       | d   | est       | Namo                                |                                           |                               | aute<br>Ifläche               |                                          | Höhen des                                                     |                   | Raum                              | kosten                | d. Bau                      |
| Nr. | und Ort<br>des Baues                 | Regierunga-<br>Bezirk |     | h-<br>ing | Baubeamten<br>und des<br>Baukreiges | Grundrifs                                 | im<br>Erd-<br>ge-<br>schols   | davon<br>unter-<br>kellert    | Kol-<br>lers,<br>bezw.<br>des<br>Sockels | Erd-<br>geschosses                                            | Drem-<br>pels     | inhalt                            | dem<br>An-<br>schlage | der<br>Aus-<br>füh-<br>rung |
| 4   |                                      |                       | 100 | - tur     |                                     |                                           | dar                           | qm                            | m                                        | п                                                             | m                 | cbm                               | .A.                   | ,A.                         |
| 42  | Pfarrhaus in<br>Nowawess             | Potsdam               | 84  | 85        | Gette<br>(Potedam)                  | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -   | 283,8<br>169,2<br>114,1       | 283,a<br>160,2<br>114,1       | 2,8<br>2,8                               | 3.9<br>{ E = 3.9<br>[ 1 = 3.35                                | -<br>e.xs<br>-    | 2412,s<br>1277,5<br>1138,3        | 31000                 | 3067                        |
| 13  | Pflugrade                            | Stettin               | 83  | 83        | Holtgrevo<br>(Naugard)              | 1111                                      | 267.2                         | 223.3<br>63.9                 | 2,7                                      | 3,6                                                           | 0,5               | 1844,4                            | 23700                 | 2008                        |
| 4   | Success                              | ,                     | 81  | 82        | Fround<br>(Stargard i, P.)          | im D: 2 st<br>wie wer.                    | 287,2                         | 223 <sub>-3</sub><br>+63,0    | 2,7<br>0,6)                              | 3,6                                                           | 1.65              | 2206,5                            | 27400                 | 2303                        |
| 15  | Biakonatshaus in<br>Freienwalde a 0. | Potsdam               | 81  | 81        | Düsterhaupt<br>(Freieneulde a.O.)   | im K: g: $1 = 4$ st, ka $\Pi = \text{st}$ | 131.4<br>25.3<br>106.1        | 131.4<br>25.3<br>105.1        | -<br>28<br>28                            | E=8,75<br>1=3,25<br>II 2,83<br>{ E=8,75<br>1=3,25             | b) — — — 1,0      | 1465,6<br>350,0<br>1165,9         | Haupt.                |                             |
| 6   | Pfarrhaus in<br>Gleblehensteln       | Merseburg             | 82  | 83        | Kilburger<br>(Halle a N.)           | im K: g; 1 = 4 st                         | 133 <sub>-8</sub>             | 122.1                         | 2,8                                      | E 3,75<br>1 3,75                                              | 0,3               | 1413,4<br>1294,3                  | 17370                 | 1796                        |
|     | Teeppenthurm                         |                       |     |           |                                     | [1] k at                                  | 11,2                          | -                             |                                          | $ \begin{cases} E = 8.28 \\ I = 3.75 \\ H = 3.6 \end{cases} $ | -                 | 119,1                             |                       |                             |
| 17  | Döcklitz                             |                       | 83  | 83        | Delius<br>(Eisteben)                | 成                                         | 149,1                         | 114,1                         | 2,6<br>1,0)                              | {E=3.6<br>1=3.3                                               | -                 | 1359,5                            | 20750                 | 1997                        |
| 8   | Oberpfarrhaus in<br>Zielenzig        | Frankfurt a O.        | 82  | 83        | Simon<br>(Zielenvig)                | I = 5 st                                  | 15%,1                         | 158.4                         | 2,5                                      | E=3.64<br>I=3,74                                              | 0.5               | 1643,2                            | 21575                 | 1659                        |
| 49  | Spremberg                            | ,                     | 81  | 82        | Follack<br>(Sornu)                  | im wesentlichen wie vor.                  | 158,8                         | 158.3                         | 2,83                                     | {E=3.5<br>I=3.7                                               | 0,3               | 1638.4                            | 21488                 | 1549                        |
| to  | Diakonatshaus in<br>Spremberg        |                       | 84  | 85        |                                     | im wesentlichen wie vor.                  | 158,3                         | 158,3                         | 2,65                                     | {E=3.5                                                        | 0,3               | 1638.4                            | 17927                 | 14%                         |
| 51  | Pfarrhaus in<br>Braubach             | Wiesbaden             | 84  | 85        | Herrmann<br>(Geisenheim)            | I = 3 st; un D: 2 st, 4 ka                | 189,7<br>117,7<br>6x,2<br>3,8 | 204.7<br>117.7<br>68.2<br>1.8 | 2,8<br>2,8<br>2,8                        | E= 8.5<br>1 = 8.5<br>8.5<br>8.5                               | 1.2<br>1.1<br>0.4 | 1866,9<br>1294,7<br>804,7<br>25,5 | 31500                 | 3100                        |
| 5:2 | Oberpfarrhaus in Reppen              | Frankfurt a O.        | 81  | 82        | Simon<br>(Zielenzig)                | I=0 st, ka; un D: st                      | 218,9<br>213,4<br>1,5         | 214.a<br>214.4<br>218.4       | 2,8<br>—<br>2,5<br>0,88<br>1,87          | E = 3,72<br>{ 1 = 3,87<br>{ E = 2,76<br>{ 1 : 1,33<br>2,3     | 0,56              | 2298,g<br>2272,7<br>8,4<br>17,5   | 31600                 | 2582                        |
| 5.1 | l'farrhaus in<br>Dublenwarsleben     | Magdeburg             | 81  | 82        | Schmidt<br>(Wolmirsteilt)           | I = 3 st. im D: 3 ka                      | 237,2                         | 237,2<br>105.5<br>131.7       | -<br>27<br>27                            | E 3,63<br>1 3,63                                              | _<br>_<br>_       | 1991,4<br>1921,4                  | 22%0                  | 2361                        |

|                                                                         | 11      |                 |                   | 12                   |                         |             |           | 13                                              |                                                      |                                     |                       | 14                    | 15                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | osten d |                 | Kostes            | beträge              | fur die                 |             | Baustoffe | und Herstelln                                   | nguart der                                           |                                     | Kosten                | beträge<br>die        |                                                                                                                                       |
| im                                                                      | für     |                 | Hand-<br>und      | Heiza<br>anl         | age                     |             |           |                                                 |                                                      |                                     | Noben-                | an-                   | Bemerkungen.                                                                                                                          |
| ganzen                                                                  | qm<br># | ebm             | Spann-<br>dienste | im<br>ganzen         | für<br>100<br>cbm       | Grundmauern | Mauern    | Ansachten                                       | Dächer                                               | Decken                              | bäude<br>im<br>ganzen | lagen<br>im<br>ganzon |                                                                                                                                       |
| -                                                                       |         |                 |                   |                      |                         |             |           |                                                 |                                                      |                                     |                       |                       |                                                                                                                                       |
| 28164                                                                   | 99,4    | 11,7            | -                 | 810<br>Kach          | 80i.2<br>előfen         | Ziegel      | Ziegel    | Rehbau                                          | deutscher<br>Schiefer auf<br>Schalung                | K. gewölbt,<br>sonst<br>Balkendecke | 1279                  | 1229                  | Nebengebäude: Abtritt.<br>Nebenanlagen: 31 m eis. Straßen<br>gitter (888.#), Brunnen (341.#)                                          |
| 20065                                                                   | 99.9    | 10,9            | 3767              | 773<br>Kach          | 114a)<br>elofen         | Feldstein   |           |                                                 | Ziegel-<br>Kronendach                                | •                                   | -                     |                       | _                                                                                                                                     |
| 23025                                                                   | NO,2    | 10.4            | -                 | 600<br>Kach          | 92.6<br>elofen          | ,           | •         | Rohbau mit<br>Verblend-<br>und Form-<br>steinen | englischer<br>Schiefer auf<br>Schalnng               |                                     | -                     | -                     | -                                                                                                                                     |
| mebr                                                                    | gesch   | ossigo          | Baute             | n.                   |                         |             |           |                                                 |                                                      |                                     |                       |                       |                                                                                                                                       |
| 15006                                                                   | 114.2   | 10.2            | -                 | 794<br>Kach          | 132.i<br>elofen         | •           | ٠         | Rohban mit<br>Verblend-<br>steinen              | Falzziegel                                           | •                                   | -                     | -                     | -                                                                                                                                     |
| 13821                                                                   | 103.7   | 9.5             | -                 | 648<br>Kache<br>ets. | IONo<br>le und<br>Ofen  | Bruchstein  |           | ,                                               | deutscher<br>Schaldonen-<br>schiefer auf<br>Schalung | ,                                   | 550                   | 2895                  | 300 A Bauleitungskosten.<br>Nebengebinde: Stall.<br>Nebenanlagen: 103 m Umweh-<br>rungunnauer (1705 A) und Ein-<br>ebnung (1190 A).   |
| 16798                                                                   | 112,7   | 12.4            | -                 | Kache<br>ets.        | 147.7<br>1- und<br>Ofen |             | ٠         | Rohbau                                          |                                                      | •                                   | 1299                  | 1876                  | 720 Æ Bauleitungskosten.<br>Nebenanlagen: Ümwehrungs-<br>mauer.                                                                       |
| 16582                                                                   | 164,s   | 10 <sub>d</sub> | 2352              | 553<br>Kach          | NAo<br>elofen           | Feldstein   | ,         | ,                                               | Ziegel-<br>Kreneudach                                |                                     | -                     | -                     | eno.                                                                                                                                  |
| 15492                                                                   | 97,0    | 9,5             | -                 | 958<br>Kach          | 132.o<br>elofen         | ,           | ,         | Rohbau mit<br>Verbleud-<br>und Form-<br>steinen | ,                                                    |                                     | -                     | -                     | Treppen: Granit freitragend.                                                                                                          |
| 14800                                                                   | 93,5    | 9.0             | -                 | 780<br>Kach          | 108.5<br>elifen         |             |           | ,                                               |                                                      |                                     | -                     |                       |                                                                                                                                       |
| 27217                                                                   | 143.5   | 14.6            | -                 | 374                  | 64.2<br>ulir-           | Bruchstein  | ٠         | Rohbau mit<br>Verblend-<br>steinen              | deutscher<br>Schiefer auf<br>Schalung                |                                     | -                     | 3851                  | 1073 A. Bauleitungskosten.<br>Nebenanlagen: Umwehrungen<br>215 ym Flasterung (860 A)<br>Brunnen (1084 A), Einebnung<br>Mällgrube usw. |
| 24418<br>480<br>(konst),<br>ferun-<br>dang,<br>Sond-<br>schid-<br>lung) | 1120    | 10.6            | 3230              | 1132<br>Karb         | 104.a<br>előfen         | Feldstein   |           | Robbau mit<br>Verblend-<br>und Form-<br>steinen | Ziegel-<br>Kronendach                                |                                     | _                     | 470                   | Nebenantagen: 66 m tiefer Brun-<br>ben (394 .4), Asch- und Müll-<br>grube.                                                            |
| 23610                                                                   | 99.5    | 11,5            | 1800              | tos<br>Kache         | 134.o<br>elofen         | Bruchstein  |           | Robbau mit<br>Verblend-<br>steinen              | Ziegel-<br>Doppeldach                                |                                     | -                     | -                     | -                                                                                                                                     |

### 28 Statist. Nachweisungen, betr. die in den Jahren 1881 bis einschl. 1885 vollendeten preuß. Staatsbauten. II. Pfarrhäuser.

| Regierungs-         | Ausführungskosten det in Tabelle II a auf ein qui behauter Grundfläche als Einheit bezogen.                                                           | Tabello II aufge<br>Anzahl der<br>Bauten | Tabelle II b  auf ein cbm Gebäudeinhalts als Einheit bezogen.                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezirk              | Kosten für 1 qm in Mark: zu-<br>sam                                                                                                                   | ein- mehr-                               | Kosten für 1 cbm in Mark:                                                                                                                         |
|                     | 90.65 70 75 80 85 90 93 100 105 110 115 120 135 115 met                                                                                               | geschossig                               | 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 16.0 16.                                                                       |
|                     | Nummer des betreffenden Baues in den statistischen<br>Nachweisungen                                                                                   |                                          | Nummer des betreffenden Baues in den statistischen<br>Nachweisungen.                                                                              |
|                     | 1) Nach den Regierungs-Bezarken geordnet:                                                                                                             |                                          | 1: Nach den Regierungs-Bezirken geordnet:                                                                                                         |
| Königsberg          |                                                                                                                                                       | 2 -                                      |                                                                                                                                                   |
| Danzig              |                                                                                                                                                       | 3 -                                      |                                                                                                                                                   |
| Marienwerder .      | 10 1 6 3                                                                                                                                              | 3 -                                      |                                                                                                                                                   |
| Potsdam             | $=$ $\frac{1}{36}$ $=$ $\frac{1}{24}$ $=$ $\frac{1}{24}$ $=$ $=$ $\frac{1}{2}$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$                                | 6 1                                      | 36 = - 6 = - 42 - (24 27 29                                                                                                                       |
| rankfurt a O.       | 25 _ 34 _ = 31 49 48 32 = 6                                                                                                                           | 2 4                                      | _ 50 {25 (N 52 34                                                                                                                                 |
|                     | $=$ $\begin{cases} 20 \\ 43 \end{cases}$ $=$ $\begin{cases} 40 \\ 22 \end{cases}$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$                                         |                                          | - $        -$                                                                                                                                     |
| osen                | - 1 8                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                   |
| Iromberg            | and a set that a set of the late of the                                                                                                               | 1 —                                      |                                                                                                                                                   |
|                     | 30 39 1 3                                                                                                                                             |                                          | 39 (15)                                                                                                                                           |
|                     | 21 19 2                                                                                                                                               | 2 -                                      | 10 21                                                                                                                                             |
| lagdeburg           | $31 - \begin{cases} 32 \\ 16 \end{cases} = 35 = 33 \Rightarrow 33 \Rightarrow 37 = 37 = 37 = 37 = 37 = 37$                                            | 7 1                                      | $-32$ 31 26 $   \begin{pmatrix} 35 \\ 33 \\ 37 \end{pmatrix}$ $    -$                                                                             |
| Jenseburg           |                                                                                                                                                       | - 2                                      |                                                                                                                                                   |
| irfurt              | 2 2 1 2                                                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                   |
| trasberg            |                                                                                                                                                       | - 2                                      |                                                                                                                                                   |
| Wiesbaden           | 18 M 2                                                                                                                                                | 1 1                                      | IS _ M                                                                                                                                            |
| zustrumen           | 2 1 7 5 5 6 5 6 4 3 1 3 2 1 2 53                                                                                                                      | 40 13                                    | 1 2 3 5 2 2 8 3 7 3 1 4 3 4 1 1                                                                                                                   |
| Beginn<br>des Baues | 2) Nach der Ausführungszeit geordnet:                                                                                                                 |                                          | 21 Nach der Ausführungszeit geordnet:                                                                                                             |
| ord John 1886       |                                                                                                                                                       | 2 -                                      |                                                                                                                                                   |
|                     | 16 11 41 - 11 4                                                                                                                                       | 3 1                                      | 16 - 11 15 16 -                                                                                                                                   |
| , , 1851            | $-1$ $\begin{cases} 20 & 6 \\ 25 & 96 \end{cases}$ $\begin{cases} 44 \\ 19 \end{cases}$ $-2$ $\begin{cases} 45 \\ 39 \end{cases}$ $-52$ $=45$ $=-$ 12 | 8 4                                      | $=$ $\begin{cases} 25 \begin{pmatrix} 26 & 144 \\ 45 & 152 \end{pmatrix} = 19 & 53 \begin{cases} 2 & 7 \\ 20 & 7 \end{cases} = - = - = - = -$     |
|                     | $-$ - 30 - 3 $\begin{cases} 35 \begin{cases} tt \\ 1 \end{cases} \begin{cases} 22 \end{cases}$ - $\begin{cases} tt \\ ts \end{cases}$ - = - 9         | 6 3                                      | $   \begin{pmatrix} a \\ cs \end{pmatrix} =   \begin{pmatrix} 1 \\ 15 \\ 30 \end{pmatrix} = 35 - 23 - 23 - 3$ $ -$                                |
| 1883                | $31 = \begin{cases} 36 \\ 43 \end{cases} = 34  5 \begin{cases} 39 \\ 18 \end{cases} = \dots = \begin{cases} 47 \\ 37 \end{cases} t^2 = \dots = 10$    | 5 2                                      | 36 - 31 39 - 43 12 115 34 - 5                                                                                                                     |
| 1884                | $10 - 8 - 4 - 17 \begin{pmatrix} 38 \\ 27 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 57 \\ 13 \\ 42 \end{pmatrix} = - = - te^{-} st = 12$                        | 50 a                                     | $\begin{bmatrix} -89 & - & - & - & 17 \end{bmatrix}_{123}^{112} = -40 = -33 \underbrace{ \begin{cases} 4 \\ 27 \end{bmatrix}}_{123}^{11} = 8 = -$ |
|                     | 32 [24 29 4                                                                                                                                           | 4                                        | - 32 29                                                                                                                                           |

Remerkung: Die Nammein der mehreeschooneen Gebaule sind durch kleinenen Druck gekennzeich

## Tabelle IId.

|                        |             | kunst-                 | Gr          | undm  | nich   | Ma   | riem                     | A                  | neeb | en                           |      |      |   | - 1  | tichez           |                |      |                                           | 1               | leizung          | 00                                 | Kosten in                      | n ganzon                       |
|------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------|--------|------|--------------------------|--------------------|------|------------------------------|------|------|---|------|------------------|----------------|------|-------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Regierungs -<br>Bezirk | An-<br>zahl | liche<br>Grün-<br>dung | Zio-<br>g-l | Fold- | Bruch- | Zie- | Zierel-<br>tach-<br>week | Zingel-<br>R-bloom |      | Schoe-<br>ferbe-<br>kloldung | Kro- | Dop. |   |      | Herit-<br>ziopol | Scha-<br>lting | tung | engt.<br>Schieler<br>auf<br>Scha-<br>lung | Kachel-<br>idea | esserar<br>Urdes | Karled-<br>tard<br>circro<br>Gofen | nach<br>dein<br>An-<br>schlage | nach<br>der<br>Aus-<br>führung |
| Conigsberg             | 2           | -                      |             | 2     |        | 2    |                          | 2                  |      |                              | _    |      | 2 |      |                  |                |      | _                                         | 2               |                  |                                    | 47 922                         | 47.54                          |
| Panzag                 | 3           |                        | -           | 3     | -      | 3    |                          | 3                  |      | -                            | 2    |      | 1 |      |                  | -              |      | -                                         | 3               |                  | -                                  | 61 670                         | 58.48                          |
| farieuwerder           | 3           |                        | _           | 3     |        | 3    |                          | 3                  |      |                              | 3    |      | - | -    |                  | -              |      |                                           | 3               |                  |                                    | 43 776                         | 38.76                          |
| otsdam                 | 7           | -                      | û           | -1    |        | 7    |                          | 7                  |      |                              | 1 1  |      | - | - 1  |                  | 2              |      |                                           | 7               |                  | _                                  | 171 500                        | 148 54                         |
| rankfurt a O           | - 6         | 1 1                    |             | - 65  |        | 6    |                          | 6                  |      |                              | 6    | -    |   |      |                  |                |      | _                                         | - 6             |                  |                                    | 135 588                        | 105.94                         |
| Stettin                | 7           |                        | 1           | 6     |        | 1 7  | _                        | 7                  | -    |                              | 7    | _    | _ |      |                  | _              |      | _                                         | 1 7             | -                |                                    | 134 696                        | 147.86                         |
| osen                   | - 9         | -                      |             | 2     | _      | 2    |                          | 1                  | 1    | -                            | 2    |      | _ | -    |                  | -              | -    |                                           | 0               | -                |                                    | 34 877                         | 29 41                          |
| Bromberg               | ī           | -                      |             | 1     | -      | l î  | _                        | -                  | 1 1  | -                            | 1    |      | _ | -    | _                |                | -    |                                           | 1               |                  | 91                                 | 16 000                         | 14 03                          |
| Iroslau                | 3           | -                      |             | 13    | 1      | 3    |                          | 3                  |      |                              | 9    | -    |   |      |                  |                | 1    |                                           | 3               |                  |                                    | 58 740                         | 55.46                          |
| jegnitz                | 2           |                        |             |       | 2      | 2    |                          | 1                  | 1.1  |                              | 9    |      | - |      | _                | _              |      | _                                         | - 2             | -                |                                    | 55 007                         | 45 63                          |
| dagdeburg              | 8           | -                      |             | 2     | 6      | 8    |                          | 2                  | 1    |                              | 3    | 2    | _ |      | - 0              | - 1            |      |                                           | 7               |                  | 1                                  | 186 280                        | 166 14                         |
| derneburg              | - 13        | -                      |             | 1     | 2      | 2    |                          | 2                  |      | -                            | -    |      |   |      | -                | 19             |      |                                           |                 |                  | 0                                  | 38 150                         | 37 23                          |
| rfurt                  | 0           |                        |             |       | 13     | 0    |                          | - 9                |      |                              | 1 1  |      |   | 1    |                  | -              |      | _                                         | - 1             | 1                |                                    | 38 466                         | 33 65                          |
| finden                 | 1 1         |                        |             |       | -      | 1 1  |                          | 1 -                | 1    |                              | 1.1  |      |   | 1.   |                  |                |      |                                           | 1 : 1           | -                | -                                  | 13 210                         | 1238                           |
| rnsberg                | - 5         |                        |             |       | 13     | 1 :  | -                        |                    | 1.0  | -                            |      |      |   |      |                  | 0              |      |                                           |                 | 12               |                                    | 24 584                         | 24.58                          |
| Viesbaden              | 2           | 1                      |             | =     | - 5    | 2    | -                        | -0                 | 5    |                              | -    |      |   |      |                  | - 2            |      | _                                         | _               | 2                | -                                  | 62 940                         | 60.55                          |
| zusämnen               | 53          | 2                      | 6           | 29    | 18     | 52   | 1                        | 46                 | 6    | 1                            | 33   | 2    | 3 | - 13 | 2                | 51             | 1    | 1                                         | 45              | - 3              | 3                                  | 1 143 406                      | 1 028 38                       |

### Statistische Nachweisungen

über bemerkenswerthe, in den Jahren 1881 bis 1886 vollendete Bauten der Garnison-Bauverwaltung des Deutschen Reiches

er - Vorrathsraum,

aw - Wohn, f. einen Arrest.-

Aufseher,

se - Wohnung.

Die vorliegenden statistischen Nachweisungen über Garnison-Bauten umfassen 18 Bauanlagen mit 64 Gebäuden. In Bezug auf die Form der Aufstellung und die Behandlung der einzelnen Bauausführungen weicht diese Tabelle von der im vorigen Jahrgange der Zeitschrift für Banwesen veröffentlichten nicht ab.

Ihrer Bestimmung nach sind die Bauten folgendermafsen geordnet.

Nr. 1 bis 10 Casernenbauten, and zwar:

Nr. 1 bis 4 Casernenanlagen für Infanterie.

Nr. 5 Exercirbans.

Nr. 6 Casernenanlage für Cavallerie.

Nr. 7 Stallanlage für Cavallerie.

| a — Arrestzelle.                                        | hm - Stube für einen Handwerks-                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ab - Abdampfraum,                                       | meister.                                        |
| of = Anfaug.                                            | i — Flickstube.                                 |
| ag - Ausgaberaum für Wäsche.                            | k Küche.                                        |
| an - Annahmeraum für Wäsche.                            | mk = Mannschaftsktiche.                         |
| al - Ablegeranm (Garderobe),                            | ok - Offiziersküche.                            |
| ar - Anrichteraum (Buffet),                             | uk - Unteroffiziersküche.                       |
| b - Bureau,                                             | spk - Spülküche,                                |
| bb - Bataillens - Bureau,                               | tk - Theeküche,                                 |
| gb - Garnison - Verw Bureau,                            | urk - Waschküche,                               |
| rb - Regiments-Bureau,                                  | ka - (Montirungs-) Kammer,                      |
| ba — Badeanstalt, Badestube,                            | bka - Bataillens-Kammer,                        |
| bk - Backraum,                                          | cka - Compagnie-Kammer,                         |
| bm = Büchsenmacherei (Werkstatt<br>nebst Waffenkammer). | Ika — Kammer für das Landw<br>Bezirks-Commando. |
| bo — Bodenraum.                                         | rka — Regiments-Kammer.                         |
| br = Beschlagranm,                                      | kö — Stube der Köchin, oder des                 |
| bs — Beschlagschmiede,                                  | Küchenpersonals,                                |
| bt — Brotraum.                                          | kr — Kranken-Saal oder -Stube.                  |
| bu — Burschenstube,                                     | l — Lehrsaal.                                   |
| bz = Bücherzimmer (Bibliothek),                         | le — Lesezimmer,                                |
| c — Cantine, Marketenderei,                             | lg — Lazareth-Gehülfen-Stube,                   |
| ca = Casse.                                             | th — Leichenhalle.                              |
| ch - Zimmer des Chefarztes,                             | lv - Lehrerversammlungszimmer,                  |
| co - Conferenzzimmer,                                   | Lehrerzimmer.                                   |
| d — Dispensiranstalt.                                   | m — Mannschaftsstube.                           |
| de - Desinfectionsraum.                                 | md — Modellkammer.                              |
| dz - Directorzimmer,                                    | mr = Maschinenranm.                             |
| e — Eisenkammer.                                        | mu - Musikbühne (Orchester),                    |
| f — Fähnrichstube,                                      | n - Waschraum.                                  |
| g = Gang (Corridor), Flur,                              | oa - Offizier - Arrestzelle,                    |
|                                                         |                                                 |

ob - Obductionsraum,

or - Ordonnanzenstube,

or - Offizierversammlungszimmer,

gz = Geschäftszimmer.

hg - Heizgang, Heizraum,

h - Handwerkerstube, Werkstatt.

```
Nr. 8 und 9 Reitbahnen,
                    Nr. 10 Casernenanlage für Fufs-Artillerie.
              Nr. 11 Kriegsschule,
              Nr. 12 und 13 Garnison-Lazareth-Aulagen,
              Nr. 14 Zwei Dienstwohngeb, f. Beamte eines Proviant-Amtes,
              Nr. 15 Oekonomie-Gehäude.
               Nr. 16 Garnison-Waschanstalt.
              Nr. 17 Garnison-Bäckerei.
              Nr. 18 Train-Depot.
        Zur Bereichnung der einzelnen Räume in den Grundrissen und
  Beischriften sind dieselben Buchstaben wie in der vorigen Tabelle ge-
  wählt: es bedeutet:
 p - Pissoir.
                                            bur - Wohn, f. einen Büchsen-
po - Polizeiunteroffizier-Stube.
                                                  macher.
pu - Putzranm.
                                            cue - Wohn, f. einen Casernen-
 o - Abtritt.
                                                  wärter.
 r - Rollkammer.
                                            dic - Wohn, f. einen Arzt.
rz - Receptionszimmer.
                                            fic - Wohn, f. einen Feldwebel.
 s - Speisesaal.
                                                  (Wachtmeister).
     ms - Mannschafts-Speisesaal,
                                            isc - Wohn, f. einen Casernen -
      os - die zur Offizier - Speise-
                                                  (Waschhans-) Inspector.
           anstalt gehörigen Räume,
                                            lsc - Wohn, f. einen Lazareth-
           (Casino).
                                                  inspector.
                                           muc - Wohn, f. einen Marke-
      us - Unteroffizier - Speisesaal
           und die dazu gehörigen
                                                  tender.
           Nahanginma
                                           öw - Wohn, f. einen Oekonom,
      as - Schüler - Speisesaal und
                                           ofic - Wohn, f. einen Oberfeuer-
           die dazu gehörigen Ne-
                                                  warker
           benräume.
                                           ow - Wohn, f. einen Offizier,
sk - Suttel - (Geschirr -) Kammer.
                                           pac - Wohn, f. einen Pförtner,
sr - Schreiberstube.
                                            rac - Wohn, f. einen Rofsarzt,
sv - Schülerversammlungszimmer.
                                           use - Wohn, f. einen verheir.
sz - Schülerzimmer (Wohnzimmer
                                                  Unteroffizier.
     nebst Schlafkammer).
                                           sere - Wohn, f. einen (Kranken-)
ta - Tagesraum.
                                                  Warter
to - Tonnenraum.
                                           zec - Wohn, f. einen Zahlmeister
tr - Trockenboden.
                                                 oder Zahlmeisteraspirant.
sr - Unteroffizierstube.
                                      sca - Wachtstube,
                                      sof - Raum für Waschfrauen.
ser - Unteroffizierversammlungs-
     zimmer.
                                     com - Wäsche-Magazin (-Zimmer),
 v - Vorraum, Vorhalle,
                                      ur - Raum für reine Wäsche,
of - Verfügbarer Raum,
                                      wes - Raum für schmutzige Wäsche,
```

tex = Wårterzimmer,

x - Raum für Brennstoffe,

y - Raum für Gerathe,

z — Zuschneideraum.

| 1  | 2                                                                               | 3                                       | 4                               | 5                                                              | 6                                                                                                                      |                                   | 7                                |                                  | 8                                                                          |                    | 9                      |      |        |         | 10                 |                         |                                            |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------|--------|---------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----|
|    |                                                                                 | Num-<br>mer                             | Zeit<br>der                     | Name                                                           |                                                                                                                        |                                   | aute<br>dfläche                  |                                  | Hőhen<br>des                                                               |                    |                        |      | Ar     |         | nd Be              | scichnu<br>hoiten       | ing                                        | П   |
| r. | Gegenstand<br>and Ort<br>des Baues                                              | des<br>Armee-<br>Corps-<br>Be-<br>zirks | Aus-<br>füb-<br>rung<br>von bis | des Baubeamten und des Baukreises                              | Grandrifs<br>nebst<br>Beischrift                                                                                       | im<br>Erd-<br>ge-<br>schofs<br>qm | davon<br>unter-<br>kellert<br>qm | Kellers<br>begw.<br>Sockels<br>m | Erd-<br>ge-<br>schosses<br>usw.<br>m                                       | Drem-<br>pels<br>m | Raum-<br>inhalt<br>obm | Mann | Betten | Arrest- | l'Irrde-<br>sthode | Schmie-<br>do-<br>feuer | Fahr-<br>zenge,<br>bezw.<br>Go-<br>schütze | Sit |
|    | Casernen-Anlage<br>f. 2 Comp. d. 2.<br>Ostpr. GrenReg.<br>Nr. 3 in<br>Gumbianen | I                                       | 81 63                           | Schneider<br>(Insterburg)                                      | _                                                                                                                      | _                                 | _                                | _                                |                                                                            | _                  | _                      | 253  | -      | 1       | _                  | 2                       | _                                          | 1   |
|    | a) Caserne                                                                      |                                         |                                 | (zmiteroury)                                                   | r-film                                                                                                                 | 1201.4                            | 1 201,4                          | _                                | _                                                                          | _                  | 17455,5                | 253  | _      | (1)     | _                  | _                       | _                                          | ١.  |
|    | Mittelbau                                                                       | E                                       |                                 |                                                                | 1111                                                                                                                   | 118.8                             | 118,8                            | 8,8                              | E-38                                                                       | 3,65               | 1478,8                 |      |        |         |                    |                         |                                            |     |
|    | 2 Echbauten zus.                                                                |                                         | H-1                             | 111                                                            | 11-1-1-1                                                                                                               | 680,4                             | 568,4                            | 8,3                              | R=3,5<br>1−3,8<br>11−3,8                                                   | 2,65               | 9601,5                 |      |        |         |                    |                         |                                            |     |
|    | Zwischenb. zus.                                                                 | K=n                                     | ok. ms. u                       | s, wa, a, 2pu,                                                 | -                                                                                                                      | 584,2                             | 534,2                            | 8,8                              | {E=3.5<br>1-3.6                                                            | 1,66               | 6178,4                 |      |        |         |                    |                         |                                            |     |
|    | b) Büchsen-<br>macherei                                                         | Wk, r                                   | siche A                         | v, vr, x<br>bbildung,<br>cow, 2uw, 2q,<br>==2m, 2t,<br>ka, bo. | 77                                                                                                                     | 86,3                              | -                                | -                                | 3,26                                                                       | -                  | 281,8                  | -    | -      | -       | -                  | 2                       | -                                          | -   |
|    | c) Abtrittsgebäude                                                              |                                         |                                 | -                                                              |                                                                                                                        | 50,1                              | -                                | 1,6                              | 2,65                                                                       | -                  | 212,9                  | -    | -      | -       | -                  | -                       | -                                          | 16  |
|    | d) Nebenanlagen                                                                 | _                                       |                                 | _                                                              | _                                                                                                                      | _                                 | _                                | _                                | _                                                                          | -                  | _                      | _    | -      | _       | _                  | _                       | _                                          | _   |
| ı  | e) Bauleitungs-<br>kosten                                                       | -                                       |                                 | -                                                              | -                                                                                                                      | -                                 | -                                | -                                | -                                                                          | -                  | -                      | -    | -      | -       | -                  | -                       | -                                          | -   |
|    | Für 2 Comp. Inf. in<br>Göttlingen                                               | x                                       | 79 82                           | entworf. von<br>Meyer,<br>ausgef. von<br>Linz<br>(Braun-       | -                                                                                                                      | _                                 | -                                | -                                | -                                                                          | -                  | -                      | 328  | _      | 9       | -                  | -                       | -                                          | 16  |
|    | а) Саметво                                                                      |                                         | L.I.,                           | schoeig)                                                       | 700                                                                                                                    | 1 219,6                           | 1219,6                           | _                                | _                                                                          | _                  | 22787,3                | 328  | _      | (9)     | _                  | _                       | _                                          | -   |
|    | 2 Echbauten und<br>Treppenhausanbau<br>zus.                                     | -                                       |                                 | E                                                              |                                                                                                                        | 587,4                             | 587,4                            | 2,9                              | $ \begin{cases} E = 8.65 \\ 1 = 8.65 \\ H = 8.65 \\ H = 8.65 \end{cases} $ | 1,96               | 12147,4                |      |        |         |                    |                         |                                            |     |
|    | I.ängəbau                                                                       | E                                       |                                 |                                                                |                                                                                                                        | 602,2                             | 682,2                            | 2,3                              | { 1 − 8,85<br>1 − 8,86<br>2 − 8,86                                         | 1,98               | 10 639,9               |      |        |         |                    |                         |                                            |     |
|    | b) Exercirhaus                                                                  | _                                       |                                 | -                                                              | K=mk, ms, uk, us, 2pu,<br>wk, r, ba, vr, x<br>E siehe Abbildung,<br>I=11 m, u, ow, 3uw, 2q,<br>H=11m, 4u, 2f, 2uw, 2q, | 454,1                             | _                                | -                                | 5,5                                                                        | -                  | 2497,6                 | _    | -      | _       | -                  | -                       | -                                          | -   |
|    | c) Fahrzeug-<br>schuppen                                                        | -                                       |                                 | -                                                              | III beaw. D=2m, 2u, hm,<br>2h (5), z, rka, 2cka, 2q.                                                                   | 201 s                             | -                                | -                                | 4,0                                                                        | -                  | 807,2                  | -    | -      | -       | -                  | -                       | -                                          | -   |
|    | d) Waschküchen-<br>u. Abtrittsgeb,                                              | -                                       |                                 | -                                                              |                                                                                                                        | 151,1                             | 35,1                             | 2,8                              | 3,4                                                                        | -                  | 601,8                  | -    | -      | -       | -                  | -                       | -                                          | 16  |
|    | e) Nebenanlagen                                                                 | _                                       |                                 | _                                                              | _                                                                                                                      | _                                 | _                                | _                                | _                                                                          | _                  | _                      | _    | -      | _       | _                  | _                       | _                                          | _   |
| J  | f) Bauleitungsk.                                                                | -                                       |                                 | -                                                              | -                                                                                                                      | _                                 | -                                | -                                | -                                                                          | - 1                | -                      | -    | -      | -       | -                  | -                       | -                                          | -   |

| 14                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                     |                                                                                  | 13                                       |                                                                       |                          | -               | _             |                   |                      | 12           | _                                                          | _                                 |                   |                         |       |          | 1               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------|----------|-----------------|----------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                                 | ıçt                 | retellungs                                                                       | e und Her<br>der                         | Baustoff                                                              |                          |                 |               |                   | ike                  | ibetri<br>Lr | Kostes                                                     |                                   |                   |                         |       | ton      | Kos             |                |
| Bemerkun                                                                                                                                           |                                                                                                 | Fufs-               |                                                                                  |                                          | An-                                                                   | Mau-                     | Grund-          | ing           | leit              | as-<br>ung           | leát         | tung                                                       | Hei                               | Bau-              |                         | für d |          | h d.            | nac            |
| 8                                                                                                                                                  | Treppen                                                                                         | böden               | Decken                                                                           | Dacher                                   | sichten                                                               | em                       | ern             | f. d.<br>Hahn | im<br>gaz-<br>zon | f. d.<br>Flam-<br>me |              | für<br>100<br>ebm                                          | im<br>ganzen                      | tung              | Nuts-<br>cinheit        | ebm   | qm<br>.Æ | Aus-<br>führung | An-<br>ichlago |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                     |                                                                                  | 91                                       | ЛЕ                                                                    | -                        |                 |               |                   |                      |              |                                                            |                                   |                   | -                       |       |          |                 |                |
|                                                                                                                                                    | -                                                                                               | -                   | -                                                                                | -                                        | 105                                                                   | _                        | -               | -             | -                 | -                    | -            | -                                                          | -                                 | 18810<br>(5,6%)   | 1 332<br>(f. 1<br>Mana) | -     | _        | 337 061         | 367047         |
| 7 Wohn, für ve<br>Unteroffiziere,<br>en amte u. den M                                                                                              | Granit,<br>Haupt-<br>treppe<br>swischen<br>Wangen-<br>mauern,<br>Neben-<br>treppen<br>freitrag. | pflaster.           | K., Flure<br>und<br>Treppen-<br>häuser<br>gewölbt,<br>sonst<br>Balken-<br>docken | auf                                      | Rohhau-<br>mit Ver-<br>blendst.,<br>Sockel<br>Granit                  | Zingel                   | Feld-<br>stein  | -             | -                 | -                    | -            | 126,a<br>olöfen                                            | 7 210<br>Kach                     | _                 | 955,6                   | 13,0  | 201,3    | 241813          | 290126         |
| 1 3 5                                                                                                                                              |                                                                                                 | Ziogel-<br>pflaster | Balken-<br>decken                                                                | à.                                       |                                                                       |                          |                 | -             | -                 | -                    | -            | -                                                          | -                                 | -                 | 2978,2                  | 21,2  | 69,0     | 5957            | -              |
| Abtritt mit Ton<br>tung und Pino                                                                                                                   | 7                                                                                               | Asphalt             | Tonnen-<br>raum<br>gewölbt,                                                      | 1.                                       |                                                                       | -7                       | ,               | -             | -                 | -                    | -            | -                                                          | -                                 | -                 | 531,4                   | 39,s  | 169,7    | 8 502           | 9800           |
| wehrus<br>2986 A. f. 2<br>tiefe B.<br>14335 A. f. Car<br>27784 A. f. Ein<br>Pflaste<br>kiesung<br>stellun<br>cirplat                               | _                                                                                               | -                   | sichth.<br>Dachv.                                                                | -                                        | -                                                                     | -                        | -               | _             | -                 | _                    | -            | -                                                          | -                                 | -                 | _                       | -     | -        | 61979<br>18810  | 67 121         |
| Außer der in Sp<br>gegobenen Sum<br>noch 32119 A<br>stattungsgegen<br>gegeben. Was<br>durch vorband                                                | -                                                                                               | -                   | -                                                                                | -                                        | -                                                                     | -                        | -               | -             | -                 | -                    | -            | -                                                          | -                                 | 39 235<br>(10,2%) | 1171<br>(f. 1<br>Mann)  | -     | -        | 384 103         | 399 392        |
| amte. Die Badeeinriel n, 2 200 A gekos                                                                                                             | treppe                                                                                          | Cement-             | Treppen-                                                                         | auf                                      | Rohbau<br>mit Ver-<br>blendst.,<br>Sockel u.<br>Gurtges.<br>Sandstein | Ziegel                   | Bruch-<br>atein | -             | -                 | -                    | -            | 36,5<br>Ofen<br>Mann-<br>stuben,<br>slöfen<br>Woh-<br>igen | f. d.<br>schafts<br>Kach<br>f. d. | -                 | 749,9                   | 10,8  | 201,7    | 245977          | 285 744        |
| Dachbinder: vere<br>Hänge- und Sp                                                                                                                  | -                                                                                               | Lehm-<br>estrich    | sichth.<br>Dach-<br>verband                                                      | Pappe                                    | Ziegel-<br>fachwerk                                                   | Ziegel-<br>fach-<br>werk |                 | -             | -                 | -                    | -            | -                                                          | -                                 | -                 | -                       | 3,9   | 21,8     | 9 666           | 10 000         |
| wie vol                                                                                                                                            | -                                                                                               | Pflaster            | ,                                                                                | deutscher<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung | mit Ver-<br>blendst.                                                  | Ziegel                   | ,               | -             | -                 | -                    | -            | -                                                          | -                                 | -                 | -                       | 7,9   | 31,8     | 6364            | 8130           |
| Grubenabtritt mit<br>600 & f. Asch- u. h<br>370 & f. Schutzdäch<br>Yeuerlöschgeri<br>615 & f. d. Scheibe<br>045 & f. 550 m Umw<br>520 & f. Brücken | 61<br>2004                                                                                      | ritt<br>verb        | Grube<br>Waschkü<br>rölbt, Abt<br>arer Dach<br>Balkende                          | und<br>gew<br>sichthe                    | Sockel<br>Bandstein                                                   |                          |                 | -             | -                 | -                    | -            | -                                                          | -                                 | -                 | -                       | 15,4  | 61,2     | 9243            | 13800          |
| 540 A f. Brücken<br>540 A f. Einebnung<br>536 A f. Entwässer<br>905 A f. Wasserver<br>487 A f. Verschiede                                          | 27.54<br>15.53<br>290                                                                           | -                   | _                                                                                | -                                        | -                                                                     | -                        | -               | -             | -                 | -                    | -            | -                                                          | _                                 | -                 | -                       | -     | -        | 73618<br>39235  | 81718          |

|   | 2                                                                                  | 3                                       | 4                               | 5.                                                            | <u>6</u>                                                                  |                                   | 2               |                                  | 8                                                                             |                    | 2                      | _    |        |        | 10                |                          |                                             |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------|--------|--------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----|
| Ī |                                                                                    | Num-<br>mer                             | Zeit                            | Name                                                          |                                                                           |                                   | aute<br>dfläche |                                  | Höhen<br>des                                                                  |                    |                        |      | Ar     |        | nd Be             | reichnu<br>beiten        | ng                                          |    |
|   | Gegenstand<br>und Ort<br>des Baues                                                 | des<br>Armee-<br>Corps-<br>Be-<br>zirks | Aus-<br>füb-<br>rung<br>von bis | des Baubeamten und des Baukreises                             | Grundrifs<br>nebst<br>Beischrift                                          | im<br>Erd-<br>ge-<br>schofs<br>qm | unter-          | Kellers<br>bezw.<br>Soekels<br>m | Erd-<br>ge-<br>schosses<br>usw.<br>m                                          | Drem-<br>pels<br>m | Raum-<br>inhalt<br>obm | Nann | Betten | Arrest | Pferde-<br>etânde | Behmin-<br>de-<br>finant | Fahr-<br>souge,<br>beew.<br>Ge-<br>schlitze | Si |
|   | Casemen-Anlago<br>für das 2. Bat. des<br>Oldenb. IntReg.<br>Nr. 91 in<br>Oldenburg | x                                       | 82 84                           | entw. im<br>Kriege-Minist.<br>ausgef. von<br>Werner           |                                                                           | -                                 | -               | -                                | _                                                                             | -                  | _                      | 530  | -      | 1      | 4                 | 1                        | -                                           | -  |
|   | а) Сазетъе                                                                         | K=mk                                    | , 2ms, ol                       | (Oldenburg)                                                   | <b>計</b> 力。                                                               | 2159,2                            | 2159,2          | -                                | -                                                                             | -                  | 41990,                 | 530  | -      | (1)    | -                 | -                        | -                                           | ŀ  |
|   | Mittelban und<br>westl. Eckban                                                     | I=18                                    | m, 3u,<br>w, 2b,                | bildung,<br>f, 2ow, zw,<br>uw, 2q.<br>ar, 2ow, 2fw,<br>v, 2q. | H-i                                                                       | 772,6                             | 772,0           | 3,1                              | 1 - 3.8<br>11 - 5.8<br>11 - 3.8                                               | 2,1                | 15748.8                |      |        |        |                   |                          |                                             | l  |
| ١ | nördl. Eckbau                                                                      |                                         |                                 |                                                               |                                                                           | 343,6                             | 343,6           | 3.0                              | 11-3.8<br>11-3.8<br>18-3.8                                                    | 2,1                | 7412.5                 |      |        |        |                   |                          |                                             |    |
|   | südl. u. ein<br>Theil d. östl.<br>Zwischenb.                                       |                                         | rka, bka,                       | (2), 4cks, vf.                                                |                                                                           | 617,6                             | 617,8           | 3.1                              | 1 - 13<br>11 - 13<br>11 - 13<br>11 - 13                                       | 1,25               | 11769,1                |      |        |        |                   |                          |                                             | l  |
|   | östl.<br>Zscischenbau<br>Vorbau                                                    | TT                                      | ŢŢ.                             | 7.7.7.7                                                       | -1-1                                                                      | 855,5                             | 855.A           | 3.0                              | 1-3,8<br>11-3,3<br>11-3,3<br>3,63                                             | 1,25               | 6878,9<br>481,6        |      |        |        |                   |                          |                                             |    |
|   | b) Pferdestall<br>nelst Büchsen-<br>macherei                                       | 1.4                                     | 4.4.                            | 1.1.1.1                                                       |                                                                           | 111,s                             | -               | <u>8.0</u><br>—                  | 4.73                                                                          | 3,25               | 892,0                  | -    | -      | -      | 4                 | 1                        | -                                           |    |
| 7 | o) Feuerlösch- und<br>urngerätheschuppen                                           | -                                       |                                 | -                                                             | -                                                                         | 81,0                              | -               | -                                | 3,0                                                                           | -                  | 267,8                  | -    | -      | -      | -                 | -                        | -                                           |    |
|   | d) Abtrittsgebäude                                                                 | -                                       |                                 | -                                                             |                                                                           | 165,7                             | -               | 1.0                              | 3,0                                                                           | -                  | 662,6                  | -    | -      | -      | -                 | -                        | -                                           | l  |
|   | e) Nebenanlagen                                                                    | -                                       |                                 | -                                                             | -                                                                         | -                                 | -               | -                                | -                                                                             | -                  | -                      | -    | -      | -      | -                 | -                        | -                                           | ļ  |
|   | f) Bauleitungs-<br>kosten                                                          | -                                       |                                 | -                                                             | -                                                                         | -                                 | -               | -                                | -                                                                             | -                  | -                      | -    | -      | -      | -                 | -                        | -                                           |    |
| 1 | Für das 1. Thür.<br>infReg. Nr. 31 in<br>Altena                                    | ıx                                      | 78 86                           | Schmidt                                                       | _                                                                         | _                                 | -               | _                                | _                                                                             | _                  | _                      | 1710 | _      | 29     | <u>16</u>         | 3                        | 68                                          | 1  |
|   | a) Caserne I                                                                       | -                                       | 78 80                           | -                                                             | siehe die Abbildungen<br>auf S. 5.                                        | 2495,9                            | 2495,9          | -                                | -                                                                             | -                  | 49391,3                | 585  | -      | -      | -                 | -                        | -                                           | 1  |
|   | Mittelbau und 2<br>Flügelbauten zus.                                               |                                         |                                 |                                                               |                                                                           | 1864,6                            | 1364,6          | 8.8                              |                                                                               | 2,6                | 20 302,4               |      |        |        |                   |                          |                                             |    |
|   | 2 Thürme                                                                           | T.                                      | Creta                           | 7                                                             | 7.                                                                        | 85,0                              | 86,0            | 2.2                              | 1-15                                                                          | 8,8                | 2214.3                 |      |        |        |                   |                          |                                             |    |
| i | Zeischenbau-                                                                       | 置                                       | -                               |                                                               | 1                                                                         | 199,3                             | 902,3           | 3.3                              | (K - 4.35<br>1 - 3.75<br>1 - 3.75                                             | 2,85               | 10895.5                |      |        |        |                   |                          |                                             |    |
|   | 2 Abtrittanb. zus.                                                                 |                                         | 0                               | /                                                             | 7/                                                                        | 77.0                              | 27,0            | 2.5                              | $\left\{ \begin{matrix} \frac{E=4,25}{1-3,75} \\ 11-3,1 \end{matrix} \right.$ | -                  | 1108,8                 |      |        |        |                   |                          |                                             |    |
|   | b) Caserne II                                                                      | -                                       | F.                              | /                                                             |                                                                           | 2398,5                            | 2398,5          | - 1                              | E-4,25                                                                        | 8,0                | 47 772 :<br>8 963,7    | 572  | -      | (2)    | -                 | -                        | -                                           | 1  |
|   | Mittelbau                                                                          |                                         | 0                               | H.E                                                           |                                                                           | 304,7                             | 304.7           | 0,5                              | 11-38<br>111-38<br>E-4.25<br>1-38                                             |                    |                        |      |        |        |                   |                          |                                             |    |
|   | 2 Thürme zus.                                                                      |                                         |                                 |                                                               |                                                                           | 85,0                              | 85,0            | 3.3                              | H = 3.8                                                                       | 8.5                | 2281,3                 |      |        |        |                   |                          |                                             |    |
|   | 2 Eckbauten zus.                                                                   | 1,2,3=                                  | Caserne<br>Offizier-            | I, II, III,<br>Speiseanst., 10<br>haus u. Heit-               | 9 = Büchsenmacherei,<br>11 = Fahrzeusschuppen<br>12 = Exerciplatz, [u. 1] | 804,6                             | 854,8           | 8,8                              | E=4.35<br>1=3.8<br>0=2.8                                                      | 2,5                | 19198,5                |      |        |        |                   |                          |                                             |    |
|   | Zwischenb. zus.                                                                    | 6m                                      | Arrestha                        | ns, [bahn,                                                    | 13 = Turnplatz,<br>14 = Trocknenplatz,                                    | 947.0                             | 947,0           | 2.3                              | T=3,8<br>H=3,8<br>E=4,25                                                      | 2,85               | 10 572,5               |      |        |        |                   |                          |                                             | 1  |
|   | 2 Abtrittanb. zws.                                                                 | 8=                                      | Ollizier-                       | Terdestall.                                                   | 15 = Garten.                                                              | 77,0                              | 77,0            | 3,3                              | E = 4.25<br>1 = 3.9<br>11 = 3.1                                               | -                  | 1111,7                 |      |        |        |                   |                          |                                             |    |

| 2016(st)   59713   227,   11.5   998.7     7737   44.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rectangle   Rect   | Restrict   Fig.   Gas.   Wassers   Discher   Decker   D                                   | Robbins   Fig.   Robbins   | Robbins   Fig.   Robbins   | Reference                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |       |                   |       |        |                  |                                        |                  | 12   |       |       |    |        |            |                                      | 13                              |                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                      | 14                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------|-------|--------|------------------|----------------------------------------|------------------|------|-------|-------|----|--------|------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part                                      | Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part      | The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The    | The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The color   The    | 1           | Koste | 40                |       |        |                  |                                        |                  |      | ige   |       |    |        |            | Baustof                              |                                 | erstellungs                                                                                                   | art                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |
| No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.  | Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   S                                   | Second   Control   Contr   | Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   S   | Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   S   |             | -     |                   |       |        |                  |                                        |                  | -    | las.  | 18*-  |    | _      |            |                                      | der                             |                                                                                                               | 1                                                                                            |                                                                                      | M                                                                                                                                                                                                            |
| As-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller States   Aller  | And Angeles filtrang with closest tong gastes when the closest tong gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes with the gastes wit                                 | ## A Manager of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the c | Auguste blage fairung we des cicked tong gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes cheese and gazzes  | A Assertion of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co | nach d.     |       |                   | Nir d | L.     |                  | Hei                                    | _                | Beid | tung  | leit  |    | Grund- | Mana       | Ane                                  |                                 |                                                                                                               | Fofa.                                                                                        |                                                                                      | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                  |
| 120:00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   198-00   1 | 12000   1884   9.7   70.8   56.6   850   9.4   Ziegel Ziegel Ziegel Robau, Holz Wagner Wagner Gefen Schlaftenber, Kachelden Wehrungen für Verhaltenber, Kachelden Wehrungen für Verhal   | 25,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   2                                   | 125000   198000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125,000   198,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12000   188,   19,   19,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   10,   1   | 24.0        |       | qm                | obm:  |        |                  |                                        | 100              | gan- | Flam- | gap-  |    |        |            |                                      | Dächer                          | Decken                                                                                                        |                                                                                              | Treppen                                                                              | -1                                                                                                                                                                                                           |
| 1208.0   100.077   188.4   9.7   70.62   70.68   56.6   850   9.4   2legel Ziegel Rohau, Holz Sock4   consent und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (1 verbleite Sock4)   consent und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite Sock4)   consent und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite Sock4)   consent und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite Sock4)   consent und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite Sock4)   consent und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite Sock4)   consent und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite Sock4)   consent und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite Sock4)   consent und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite Sock4)   consent und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite Sock4)   consent und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite Sock4)   consent und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite Sock4)   consent und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite Sock4)   consent und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite Sock4)   consent und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite Sock4)   consent und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite Sock4)   consent und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite Sock4)   consent und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite Sock4)   consent und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite Sock4)   consent und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite Sock4)   consent und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite Sock4)   consent und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite Sock4)   consent und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite Sock4)   consent und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite Sock4)   consent und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite und schultzarubes, Kedeldien Wohnungen (2 verbleite und schultzarubes, | 122000   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   1   | 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   2                                   | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100    | 122000 40507 188.1 9.7 705.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .AA.        | r     | A                 | A     | A      | A                | .A                                     | ,Æ               | ,Æ   | A     | A     | A, |        |            |                                      |                                 |                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |
| 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2000   2007   1884   27   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   76   | 2000   2007   188.1   27   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   766.2   7   |             |       |                   |       |        |                  |                                        |                  |      |       |       |    |        |            |                                      |                                 |                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                            |
| According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   According to   Acco | 12000   20077   188.1   9.7   705.2   705.8   56.9   850   9.4     2   2   2   2   2   2   2   2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2000   2007   2007   2008   2008   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009   2009                                      | No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.    | 100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.   | 152000   200779   188.1   9.7   706.2   706.8   56.9   850   9.4   2 leged   Zirged   Robbara   Holz-Sch4   Connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and connect   and conn   | 25060 49860 | 100   | _                 | _     |        |                  | -                                      | _                | 1132 | _     | _     | -  | -      | _          | _                                    |                                 | _                                                                                                             | _                                                                                            | _                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |
| Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   S | Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   S   | Solve   Comment   Mappe   Ma                                   | Socked   General Land   Hamps   Wagner   Socked   General Land   Hamps   Wagner   Socked   General Land   Hamps   Wagner   Wagn   | Socked   content und   Hamps   Wagner   Socked   content und   Hamps   Wagner   Socked   Content und   Hamps   Wagner   Socked   Content und   Hamps   Wagner   Socked   Content und   Hamps   Wagner     | Socked   General and Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked   Socked    |             |       |                   |       | Monn)  | (5,6%)3          |                                        |                  |      |       |       |    |        |            |                                      |                                 | -                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |
| Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   S | Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scal   | Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales                                    | Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales    | Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scal   | Scale   Plaster   Scale   Ballenings   Scale   Ballenings   Scale   Ballenings   Scale   Ballenings   Scale   Ballenings   | 52009 40600 | G7 1  | 188 <sub>,1</sub> | 9,7   | 766,2  | -                | eiserne<br>für die<br>schafts<br>Kache | Mann-<br>stuben. | 820  | 9,1   | -     | _  | Ziegel | Ziegel     | Sockel<br>and<br>Gesamse<br>z. Theal |                                 | Treppen-<br>hauser<br>gewolbt,<br>sonst<br>Balken-                                                            | -                                                                                            | Hanpt-<br>treppen<br>zwischen<br>Wangen-<br>mauern,<br>Neben-<br>treppen<br>frei-    | 14 Wohnungen für verhei-<br>rathete Unteroffiziere, Be-<br>amte nsw. Es haben gekestet: 3640. #. d. Herde d. Mann-<br>schaftsküche;                                                                          |
| Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   S | Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scales Ballendage   Scal   | Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales Balkeslage,   Scales                                    | Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales Balleelage.   Scales    | Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scale   Ballening   Scal   | Scale   Plaster   Scale   Ballenings   Scale   Ballenings   Scale   Ballenings   Scale   Ballenings   Scale   Ballenings   |             |       |                   |       |        |                  |                                        |                  |      |       |       |    |        |            | of                                   | 7=                              | THE                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |
| Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Salared   Sala | Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salve   Salv   | 3700   3187   39.3   11.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Salared                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3700   3187   39.3   11.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3700   3187   39.9   11.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9-600 833   | 36    | 74,7              | 9,3   | -      | -                | -                                      | -                | -    | -     | -     | -  |        |            | Rohban                               | )-                              | gewelbt,                                                                                                      | Ziegel-<br>pflaster                                                                          | Hols                                                                                 | Ueber den Gewölben des<br>Stalles Balkenlage.                                                                                                                                                                |
| 1550   13822   SA, 20, 287, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1500   13822   SA   20   287.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Deck   Park                                      | Deck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck   Duck      | 1550   13822   SA, 20, 287, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | П     |                   |       |        |                  |                                        |                  |      |       |       |    |        |            |                                      |                                 | Balkend.                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |
| 1500   1392   334   205   287.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1300   1342   33,4   20,5   287,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1302   1382   138,   200   2878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15500   13922   134, 200   287.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1906   13922   33,4 20,6 287,5   1300   287,5   1300   287,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1300   280,5   1   | 3700 318    | 87 :  | 39,3              | 11,9  | -      | -                | -                                      | -                | -    | -     | -     | -  | 1      | ,          |                                      | 1                               | Dach-                                                                                                         | Pfinster                                                                                     | -                                                                                    | Abtritt m. Tonnen-Einrich-                                                                                                                                                                                   |
| SS   SS   SS   SS   SS   SS   SS   S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000.00   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100      | 25764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   25764   2576   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19500 1382  | 22 1  | 83,4              | 20,0  | 287,9  | -                | ~                                      | -                | -    | -     | -     | -  |        |            | 1056.                                | A für An                        | sh-" und M                                                                                                    | ülleruben                                                                                    | 3717.A                                                                               | für die Entwisserung:                                                                                                                                                                                        |
| NS200 2303789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NS200 230789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | State   2007 780   - 1.347   10443   - 814   10300   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000   - 10.000                                      | NS200 2303789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NS200 230789 — 1347   10431 — 814   102070 — 1   Robbert and coch 2 Konset. a. 5 est. Bohrber and Followski and coch 2 Konset. a. 5 est. Bohrber and Followski and coch 2 Konset. a. 5 est. Bohrber and Followski and coch 2 Konset. a. 5 est. Bohrber and Followski and coch 2 Konset. a. 5 est. Bohrber and Followski and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and street and str | NS200 230789 — 1347 10443 — 144 102370 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 — 15000 |             |       | -                 | _     | Ξ      | _                | _                                      | _                | -    | _     | _     | _  | -      | =          |                                      |                                 | asterung .<br>rtenanlage<br>runnen u.                                                                         | Bekiesung<br>n;<br>7 Pumpen;                                                                 | 312.4                                                                                | für I Cisterne;<br>für die Gasleitung (außerhalb<br>des Gebäudes).                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EIL STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF T | 7000 543341 [206 <sub>3</sub> 11 <sub>4</sub> 540 <sub>5</sub> ] \$\frac{677}{6700} \times \frac{65}{6700} \times \frac{65} | 27000 543341 [226 <sub>3</sub> 11 <sub>A</sub> ] 540 <sub>5</sub> ‡ 6770 <sub>A</sub> 545 - [ - 13300 - ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ard eigens and eigens and eigens are eigens and eigens and eigens are eigens and eigens are eigens and eigens are eigens and eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens are eigens  | and etc. There are the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second  | 3000 56671  | 13 23 |                   |       | J. 1 M | 104431<br>(4,4%) | oiserne<br>und e                       | 44.7<br>Oefen    | -    | _     | 15600 |    | Ziegel | <br>Ziegel | mit Ver-                             | engl.<br>Schiefer<br>auf Schal. | Auherd<br>pumpw<br>Bauten<br>gebrack<br>K., Flure,<br>Treppen-<br>häuser u.<br>'Abtritte<br>gewellt,<br>sonst | lem sind norken ange<br>errichtet,<br>it und mit<br>K. und<br>Flure im<br>E. Asph.,<br>sonst | och 2 Kru degt. Für sond. dies t Wassers Sandstein zwischen Wangen- mauern mit Holz- | sel- u. 5 eis. Hohrbr. mit Tref-<br>d. Abtr. sind keine besonderen<br>sind in den Geb. selbst unter-<br>spülung versehen.<br>Die Kosten für die Abtritte<br>sind in den Kosten für<br>die Wasserleitung ont- |
| vie vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Caserno II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carres II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |                   |       |        |                  |                                        |                  |      |       |       |    |        |            |                                      |                                 |                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |

| 2                                                                  | 3                              | Γ,  | 1   | 5                                 | 6                                                    | _                           | 7                          |                                  | 8                                                       |       | 9               | _    |        | -       | 10                | _                       |                                 | _  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------|------|--------|---------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|----|
|                                                                    | Num-                           | Z   |     | Name                              |                                                      | Grund                       | aute<br>ifiáche            |                                  | Höhen<br>des                                            |       |                 |      | An     |         | nd Ber<br>lutzein | reichnus<br>heiten      | ıg                              |    |
| Gegenstand<br>und Ort<br>des Baues                                 | des<br>Armee-<br>Corps-<br>Be- | fu  | h-  | des Baubeamten und des Baukreises | Grundrifs<br>nebst<br>Beischrift                     | im<br>Erd-<br>ge-<br>scholk | davon<br>unter-<br>kellert | Kellers<br>bezw.<br>Sockels      | Erd-<br>ge-<br>schosses<br>usw.                         | Drem- | Raum-<br>inhalt | Mann | Betten | Arrest- | Ptorde-<br>etkodo | Schmie-<br>do-<br>feuse | Fahr-<br>seage,<br>beaw.<br>Go- | 84 |
|                                                                    | zirks                          | von | bis |                                   |                                                      | qm                          | qm                         | m                                | m ·                                                     | m     | obm             |      |        |         |                   |                         | achttre                         | 1  |
| Casernen - Anlage f.<br>d. 1. Thür. InfReg.<br>Nr. 31 in<br>Altona | ıx                             | 78  | 86  | Schmidt                           |                                                      |                             |                            |                                  |                                                         |       |                 |      |        |         |                   |                         |                                 |    |
| c) Caserne III                                                     | -                              | 80  | 83  | -                                 | im E gb (10), sonst im<br>wesentl. wie Cas. II.      | 2237,8                      | 2 237,8                    | -                                | -                                                       | -     | 45240,s         | 553  | -      | -       | -                 | -                       | -                               | 1  |
| Mittelbau u. 2 Eck-<br>bauten zus.                                 |                                |     |     |                                   | wesenti, wie Cas. II.                                | 1 375,3                     | 1 375,8                    | 1,3                              | E=4,28<br>1=3,6<br>11=3,5<br>111=3,6                    | 2,6   | 29 687,7        |      |        |         |                   |                         |                                 |    |
| 2 Thürme sus.                                                      |                                |     |     |                                   |                                                      | 85,0                        | 85,0                       | 3,3                              | E = 4,25<br>1 = 3,8<br>11 = 3,8<br>11 = 3,8<br>1V = 3,8 | 3,5   | 2 281,3         |      |        |         |                   |                         |                                 |    |
| Zwischenbauten zus.                                                |                                |     |     |                                   |                                                      | 700,8                       | 700,5                      | 8,8                              | ∫ E=4,25                                                | 2,85  | 12258,8         |      |        |         |                   |                         |                                 | ĺ  |
| 2 Abtrittanbauten                                                  |                                |     |     |                                   |                                                      | 77.0                        | 77,0                       | 3,3                              | E=4.25<br>1=3.3<br>11=3.1                               | -     | 1112,7          |      |        |         |                   |                         |                                 | l  |
| d) Offizier-Speise-<br>Austalt                                     | -                              | 81  | 83  | - 25                              |                                                      | 494,7                       |                            | -                                | 11=3,1<br>—                                             | -     | 5910,7          | -    | -      | -       | -                 | -                       | -                               |    |
| Speisesual                                                         |                                |     |     | 10.                               | 王二 - 1 編                                             | 175.8                       | 175.8                      | 3.0                              | 8.0                                                     | 1,28  | 2150,6          |      |        |         |                   |                         |                                 | l  |
| Langbau                                                            |                                |     |     | 1                                 | -                                                    | 290,1                       | 281,1                      | 3,0                              | { E=4,50                                                | 1,4   | 3431,2          |      |        |         |                   |                         |                                 | ŀ  |
| Vorbau                                                             |                                |     |     |                                   | I = u, ow, ow, bz, mu, os.                           | 39,6                        | 38,6                       | 3,0                              | 4.95                                                    | 0,45  | 325,9           |      |        |         |                   |                         |                                 | ĺ  |
| e) Exercirhaus u.<br>Reitbahn                                      | -                              | 80  | 81  | TT T                              |                                                      | 2148,                       | _                          | -                                | 6.05                                                    | -     | 12997,6         | -    | -      | -       | -                 | -                       | -                               |    |
| (z. Th. Umbau)                                                     |                                |     |     | 1                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                |                             | 3 2=                       | = Exerci<br>= Reitba<br>= Kühlst | hn.                                                     |       |                 |      |        |         |                   |                         |                                 |    |
| f) Arresthaus                                                      | -                              | 82  | 83  | _                                 |                                                      | 381,1                       | 381,1                      | -                                | -                                                       | -     | 4 385,1         | -    | -      | 27      | -                 | -                       | -                               |    |
| Hauptban                                                           |                                |     |     |                                   |                                                      | 340,6                       | 340,8                      | 2,6                              | E = 3.8<br>1 = 3.8                                      | 1,1   | 3919,2          |      |        |         |                   |                         |                                 | ١  |
| Treppenhaus                                                        |                                |     |     |                                   | I = 13a a v Gerichte                                 | 16,4                        | 16,4                       | 2,8                              | {E=3.8<br>1=3.8<br>□=2.9                                | -     | 218,1           |      |        |         |                   |                         |                                 | I  |
| Abtrittanbau                                                       |                                |     |     |                                   | I = 13 a, q, v, Gerichts-<br>saal u. 2 Verhörzummer. | 29,0                        | 23,1                       | 2.8                              | {E=38<br>I=38                                           | -     | 248,0           |      |        |         |                   |                         |                                 | I  |
| g) Waschhaus                                                       | -                              | 84  | 85  | -                                 | क्र <b>ा</b> नना                                     | 290,0                       | 83,                        | -                                | -                                                       | -     | 3090,6          | -    | -      | -       | -                 | -                       | -                               | l  |
| linker Flugelbau                                                   |                                | П   |     |                                   | ××101                                                | 106,6                       | -                          | -                                | {E ≈ 5.28<br>1 = 2,78                                   |       | 1098,6          |      |        | 1       |                   |                         |                                 | l  |
| Mittelbau                                                          |                                |     |     |                                   | K = x, y, q.                                         | 80,6                        | 85,                        | 2,8                              | E=4,0<br>1=2,78                                         |       | 983,6           |      |        |         |                   |                         |                                 | ļ  |
| rechter Flügelbau                                                  |                                |     |     |                                   | 1 = tr. 71 1                                         | 100,6                       |                            | 1,0                              | E-4.0<br>1-3.78                                         | 2,3   | 1009,0          | 1    |        |         |                   |                         |                                 | ١  |
| h) Offizier-Pferde-<br>Stall                                       | -                              | 81  | 82  | -                                 |                                                      | 192,                        | -                          | -                                | -                                                       | -     | 1194,0          | -    | -      | -       | 16                | -                       | -                               |    |
| Haupthau                                                           |                                |     |     |                                   | e dimini                                             | 162,6                       | 1                          | -                                | 4,5                                                     | 1,8   | 1 025,6         | 1    |        |         |                   |                         |                                 | ı  |
| Vorbau                                                             |                                | ١.  |     |                                   |                                                      | 147,                        |                            | -                                | 8,86                                                    | 1,8   | 647.5           |      | _      |         | _                 | 3                       |                                 | ı  |
| i) Büchsen-<br>macherei                                            | _                              | 81  | 82  | -                                 | (E.F.E)                                              | 147,1                       | -                          | 0,8                              | 3,9                                                     | -     | 647,3           | -    | -      | -       | -                 | 3                       | _                               |    |
| k) Fahrzeug-<br>schuppen I                                         | -                              | 79  | 80  | - [                               |                                                      | 2 = 2. $3 = B$              | u. 3. 1<br>anchen          | Bat.                             | 5,25                                                    | -     | 3475,           | -    | -      | -       | -                 | -                       | 50                              |    |

| 14                                                                                                                              |                                               |                                                                                      |                                                                                                     | 13                                    |                                                                   |        |        |                   |                         |                            | 12                      |                   |                                   |      |                   |       | 1     | 1                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|------|-------------------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                 |                                               | ırt                                                                                  | rstellungss                                                                                         | und He                                | Baurtoff                                                          |        |        |                   |                         | igo                        | nbeträ<br>für           | Kostes            |                                   |      |                   |       | iten  | Kor                   |                       |
| Bemerkungen                                                                                                                     |                                               | Fuls-                                                                                |                                                                                                     |                                       | Au-                                                               | Мац-   | Grund- |                   | Was                     | as-                        |                         | ung               | Heir                              | Bau- | L.                | für d |       | h d.                  | nac                   |
|                                                                                                                                 | Troppen                                       | böden                                                                                | Docken                                                                                              | Dicher                                | sichten                                                           | em em  | ern    | f. d.<br>Habu     | im<br>gao-<br>zen<br>.A | f. d.<br>Flam-<br>me<br>.A | im<br>gan-<br>zen<br>.A | für<br>100<br>ebm | im<br>ganzen                      | tung | Nutz-<br>einheit  | ebm   | qm    | Aus-<br>führung<br>.A | An-<br>schlage<br>.A. |
|                                                                                                                                 |                                               |                                                                                      |                                                                                                     |                                       |                                                                   |        |        |                   |                         |                            |                         |                   |                                   |      |                   |       |       |                       |                       |
| Bemerkung wie be                                                                                                                | Grapit<br>zwisch.<br>Wangen-<br>mauern        | K. und<br>Flure<br>im E.<br>Asphalt,<br>sonst<br>Dielung                             | K., Flure,<br>Treppen-<br>haus. u.<br>Abtritto<br>gew.,<br>sonst<br>Balkend.<br>auf eis.<br>Trägern | deutsch.<br>Schiefer<br>auf<br>Schal. | Robbau<br>mit<br>VerbL-<br>und<br>Formst.,<br>Sockel<br>Sandstein | Ziegel | Ziegel | -                 | 13300                   |                            | -                       | Oefen             | 6842<br>eiserne<br>und e<br>Kache | -    | 905 <sub>,8</sub> | 11,1  | 223,s | 500 930               | 635 (00               |
|                                                                                                                                 |                                               |                                                                                      | -                                                                                                   |                                       |                                                                   |        |        |                   |                         |                            |                         |                   |                                   |      |                   |       |       |                       |                       |
| Wohnung für 1 Offi:<br>den Oekonomen.                                                                                           | Sandstein<br>freitr.<br>mit<br>Holz-<br>belag | K. Asph.,<br>Kuchen<br>Pliesen,<br>sonst<br>Patent-<br>u. eich.<br>Stab-<br>fußboden | K. und<br>Treppen-<br>häuser<br>gew.,<br>sonst<br>Balkend.                                          | engl.<br>Schiefer<br>auf<br>Schal.    | •                                                                 | 9      | •      | 205 <sub>,6</sub> | 1850                    | 8.1                        | 814                     | Kachel-           | 2534<br>im we<br>lichen l         | -    |                   | 16,0  | 190,7 | 94351                 | 111000                |
| Eiserner Dachstuhl;<br>schmiedeeiserne Fe<br>die Reitbahn hat eis<br>hohe hölzerne Ban-<br>über dem Kühlstal<br>Zuschanerbühne. | -                                             | Lehm-<br>estrich                                                                     | sichtb.<br>Dachv.                                                                                   | •                                     | Rohbau                                                            | ,      | ,      | -                 | -                       | -                          | -                       | -                 | -                                 | -    | -                 | 4,4   | 28,0  | 60.250                | 79 000                |
| Abtritte m. Wassersp<br>Die Zellen sind m<br>Wachtstube durch e<br>sebe Klingelleitung<br>bunden.                               | Haustein<br>freitr.                           |                                                                                      | K., Flure<br>und<br>Treppen-<br>hituser<br>gow-<br>sonst<br>Balkend.                                |                                       | Rohbau<br>mit<br>Verbl<br>und<br>Formst.,<br>Socket<br>Granit     |        | •      | -                 | 3490                    | -                          | -                       | löfen,            | 3264<br>Kache<br>beaw.<br>Zeller  | -    | 2525,0            | 15,5  | 178,9 | 68176                 | 74 187                |
| Es habon gekostet: 368 A d. Wasserhe 943 v. d. Dämpfbot 298 v. d. Waschket 100 v. d. Spillbotte 350 v. d. Wäscheat              | Granit<br>freitr.                             | K., Flure<br>und<br>Waschk.<br>Zsegel-<br>pflaster,<br>sonst<br>Dielung              | K., Flure,<br>Treppen-<br>haus u.<br>Waschk.<br>gew.,<br>sonst<br>Balkend.                          | Holz-<br>coment                       |                                                                   | ,      | •      | -                 | 3200                    | -                          | -                       | -                 | -                                 | -    | -                 | 12,6  | 134,1 | 38875                 | -                     |
| Gufseis. Krippenschüs<br>schmiederis. Feuste                                                                                    | Holz                                          | Klinker                                                                              | Balkend.<br>auf eis.<br>Säulen                                                                      | engl.<br>Schiefer<br>auf<br>Schal.    | Rohbau<br>mit<br>Verbl<br>steinen                                 | ,      |        | -                 | -                       | -                          | -                       | -                 | -                                 | -    | 1090,6            | 14,6  | 90,6  | 17450                 | 23500                 |
| -                                                                                                                               | -                                             | Asphalt<br>bezw.<br>Dielung                                                          | Balkend.                                                                                            |                                       |                                                                   |        |        | -                 | -                       | -1                         | -                       | 52,7<br>meen      | 147<br>ess. 8                     | -    | 3906,3            | 17,6  | 77,6  | 11419                 | 13400                 |
| Hölserner Dachstuhl;<br>schmiedeeis. Fenste                                                                                     | -                                             | Feld-<br>stein-<br>pflaster                                                          | siehtb.<br>Dachv.                                                                                   | Pappe                                 | 1.4                                                               | -      | ,      | -                 | -                       | -                          | -                       | -                 | -                                 | -    | 602,8             | 8,7   | 45,5  | 30142                 | 31900                 |

| 4  | 2                                                                     | 3                                       | 4                            | 5                                   | 6                                                                                            | -                                 | 7                                                      | -                           | 8                                   |                    | 9                      | _    |        |        | 10                |                        |                                         | _  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|------|--------|--------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------|----|
|    |                                                                       | Num-<br>mer                             | Zeit                         | Name                                |                                                                                              |                                   | haute<br>dfliche                                       |                             | Höhen<br>des                        |                    |                        |      | An     |        | nd Be<br>Nutzein  | zeichnu<br>heiten      | pg                                      |    |
| r. | Gegenstand<br>und Ort<br>des Baucs                                    | des<br>Armee-<br>Corps-<br>Be-<br>zirks | Aus<br>fuh-<br>rung<br>von b | Baubeamten<br>und des<br>Baukreises | Grundrifs<br>mehst<br>Beischrift                                                             | im<br>Erd-<br>go-<br>schofs<br>qm | davon<br>unter-<br>kollert<br>qm                       | bezw.                       | Erd-<br>ge-<br>schosees<br>usw.     | Drem-<br>pels<br>m | Raum-<br>inhalt<br>cbm | Mann | Bettra | Arrest | Pforde-<br>stande | Schmie<br>do-<br>fener | Fahr-<br>songe,<br>bow<br>Ge-<br>schüts |    |
|    | Casernen - Anlage<br>für das 1. Thur.<br>Inf Reg. Nr. 31 in<br>Altona | IX                                      | 78 8                         | 6 Schmidt                           |                                                                                              |                                   |                                                        |                             |                                     |                    |                        |      |        |        |                   |                        |                                         |    |
|    | l) Fahrzeug-<br>schuppen II                                           | -                                       | 84 8                         | 5 -                                 |                                                                                              | 331,6                             | -                                                      | -                           | 8,8                                 | -                  | 1 293,2                | -    | -      | -      | -                 | -                      | 18                                      | -  |
| ı  | m) Nebenanlagen                                                       | _                                       |                              | -                                   |                                                                                              | -                                 | -                                                      | -                           | _                                   | -                  |                        |      | -      | _      | -                 | _                      | _                                       | ١. |
| ١  | n) Insgemein                                                          | _                                       |                              | - 1                                 | _                                                                                            | _                                 | _                                                      | -                           | _                                   | _                  | -                      | _    | _      | _      | _                 | _                      | -                                       | ١. |
| ١  | o) Bauleitungsk.                                                      | -                                       |                              | - 1                                 | _                                                                                            | _                                 | -                                                      | _                           | _                                   | _                  | _                      | -    | _      | -      | _                 | _                      | -                                       |    |
|    | Exercirbans für<br>2 Bat. Inf. in<br>Münster                          | VII.                                    | 83 8                         | 5 Beyer<br>(Munster)                | _                                                                                            | -                                 | -                                                      | _                           | _                                   | -                  | _                      | _    | _      | _      | -                 | -                      | _                                       |    |
| I  | s) Exercirhaus                                                        | -                                       |                              | -                                   | -                                                                                            | 879,1                             | -                                                      | -                           | 6,4                                 |                    | 5 626,2                | -    | -      | -      |                   | -                      | -                                       | -  |
|    | s') Gründung<br>(1,2m hohe<br>Sandschittung)                          | -                                       |                              | -                                   | -                                                                                            | -                                 | -                                                      | -                           | -                                   | -                  | -                      | -    | -      | -      | -                 | -                      | -                                       | -  |
| ı  | b) Nebenanlagen                                                       | -                                       |                              | -                                   |                                                                                              | -                                 | -                                                      | _                           | _                                   | _                  | _                      |      | _      | _      | -                 | _                      | _                                       | 1  |
|    | e) Bauleitungs-<br>kosten                                             | -                                       |                              | -                                   | -                                                                                            | 1=Ca<br>2=Re<br>3=8ta             | serne,<br>ithahn,<br>illunger<br>ankenst               | l                           |                                     | -                  | -                      | -    |        | -      | -                 | -                      | -                                       |    |
|    | Für 2 Escadrons des<br>1. Hess. Husaren-<br>Reg. Nr. 13 in<br>Malnz   | XI                                      | 83 8                         | 5 Reinmann<br>(Mainz)               |                                                                                              | 5=Be<br>6=Ab<br>7=Re<br>8=Es      | schlage<br>drittage<br>stplatz,<br>ercirpla<br>raplatz | -hmiede,<br>biiude,<br>itz, |                                     | -                  | -                      | 970  | -      | 1      | 328               | 2                      | -                                       |    |
| ١  | a) Caserno                                                            | F                                       | -0                           | D2:                                 | fd floor                                                                                     |                                   | 1 224,5                                                |                             |                                     | _                  | 23940,0                | 272  | _      | (1)    | _                 | _                      | _                                       |    |
|    | Mittelbau                                                             | Ë                                       |                              | 77.74                               |                                                                                              | 342,2                             | 342,2                                                  | 4.1                         | E=3.8<br>I=3.8<br>II=3.8<br>III=3.8 | 2,5                | 7460,0                 |      |        |        |                   |                        |                                         |    |
| ١  | 2 Eckbaulen zus.                                                      | L                                       | į,                           |                                     |                                                                                              | 477.0                             | 477.0                                                  | 4,1                         | ( E=3,8                             | 3,5                | 9003.0                 |      |        |        |                   |                        |                                         |    |
| ١  | Zwischenbauten                                                        |                                         | 1                            |                                     | K=mk, ms, c, wk, r, ba,<br>2pa, vr, x                                                        | 400,3                             | 405,3                                                  | 4.1                         | (H=3,8<br>  E=3,8<br>  L=3,8        | 2,8                | 7417.0                 |      |        |        |                   |                        |                                         |    |
| ١  | a') Gründung<br>(Pfeiler auf Beton)                                   | -                                       |                              | 1 1                                 | E siehe Abbildung.<br>I=9m, u, 2f, 3uw, rw.<br>nw, p, y.                                     | -                                 | -                                                      | -                           | 11=3,8                              | _                  | -                      | -    | -      | -      | -                 | -                      | -                                       | ŀ  |
|    | b) Stallungen und<br>Reitbabn                                         | -                                       |                              | -                                   | II=10m, 3u, 3uw, d. p. y.<br>III bezw. D=3b, vr,<br>ka, bo                                   | 4570,0                            | -                                                      | -                           | -                                   | -                  | 37711,c                | -    | _      | -      | 318               | -                      | -                                       |    |
| ŀ  | 6 Eckbauten und 2<br>Mittelbauten zus.                                |                                         |                              |                                     | siche die Abbildung<br>suf S. 9.                                                             | 1048,0                            | -                                                      | -                           | 8,65                                | 8,5                | 9369,2                 |      |        |        |                   |                        |                                         |    |
| l  | Zwischenbauten                                                        |                                         |                              |                                     |                                                                                              | 2704,5                            | _                                                      | _                           | 5,66                                | 2,63               | 22103,2                | - 7  |        |        |                   |                        |                                         |    |
| l  | Reitbahn                                                              |                                         |                              |                                     |                                                                                              | 753,5                             | _                                                      | _                           | 6,9                                 | _                  | 8199,2                 |      |        |        |                   |                        |                                         |    |
|    | b') Gründung<br>(seie a')                                             | -                                       |                              | -                                   | FIG. 344                                                                                     | -                                 | -                                                      | -                           | -                                   | -                  | -                      | -    | -      | -      | -                 | -                      | -                                       |    |
| ĺ  | c) Krankenstall                                                       | -                                       |                              | -                                   | z Mari                                                                                       | 176,0                             | _                                                      | _                           | -                                   | _                  | 1141,6                 | _    | -      | _      | 10                |                        | _                                       | ١. |
| ı  | _                                                                     | - 1                                     | 1                            | -                                   |                                                                                              | 168,7                             | _                                                      | _                           | 4.3                                 | 2,8                | 1118,4                 |      |        |        |                   |                        |                                         |    |
| 1  | Vorbau                                                                |                                         |                              | 1                                   | =Stall f. leicht kr. Pferde,<br>=Stall f. verdächtig kr. Pf.<br>=Stall f. ansteckend kr. Pf. |                                   |                                                        | _                           | 8.7                                 | _                  | 29.1                   |      |        |        |                   |                        |                                         |    |

| 14                                                                                                                                              |                      |                                   |                                                                         | 13                                |                                                                                     |         |                 | _             |                   |     | 12           | _             |              |                  |                         |       | 1     | - 11            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------|-------------------|-----|--------------|---------------|--------------|------------------|-------------------------|-------|-------|-----------------|--------------------|
|                                                                                                                                                 |                      | rt                                | stellungsa                                                              | und Her                           | Baustoffe                                                                           |         |                 |               |                   | go  | betrii<br>ür | Kostez        |              |                  |                         |       | ten   | Kost            |                    |
| Bemerkungen                                                                                                                                     |                      | Fuß-                              |                                                                         |                                   |                                                                                     | Mau-    | Grund-          |               | Was<br>leite      | ung | G:<br>leit   | ung           | Heiz         | Bau-             |                         | für d |       | h d             | Bac                |
|                                                                                                                                                 | Treppen              | böden                             | Decken                                                                  | Dächer                            | An-<br>sichten                                                                      | era era | era             | f. d.<br>Hahn | im<br>gan-<br>gen | me  | gan-         | свт           | im<br>ganten | lei-<br>tung     | Nutz-<br>cinheit        |       | qm    | Aus-<br>führung | An-<br>schlage     |
|                                                                                                                                                 |                      |                                   |                                                                         |                                   |                                                                                     |         |                 | ,A            | M                 | A   | A            | А             | A            | .A               | .К                      | ,AL   | A     | А               | A                  |
| Hölzerner Dachstuhl;<br>schmiedeeiserne Fenster                                                                                                 | -                    | Feldst<br>pflaster                | sichtb.<br>Dach-<br>verband                                             | Pappe                             | Rohbau<br>mit Vor-<br>blendst.                                                      | Ziegel  | Ziegel          | -             | -                 | -   | -            | -             | -            | -                | 620,s                   | 8,6   | 33,7  | 11 175          | -                  |
| € f. 355m Umwehrungsm<br>€ f. 101m Bretterzaun;                                                                                                 | 2360                 | _                                 | -                                                                       | -                                 |                                                                                     | -4      | _               | _             | -                 | _   | _            |               | -            | _                | -                       | -     | -     | 222332          | 176618             |
| € f. 7 Asch - u. Mullgrub<br>and 1 Danggrube;                                                                                                   |                      | _                                 | _                                                                       | -                                 | _                                                                                   | _       | _               | _             | _                 | _   | _            | _             |              | _                | _                       | _     | _     | 34204           | 8 595              |
| f. f. Einebaung u. Drainag  f. f. 11252-jm Pflasterun  für Gartenanlagen ui  Sammeflaszungen                                                    |                      | -                                 | -                                                                       | -                                 | -                                                                                   | -       | -               | -             | -                 | -   | -            | -             | -            | -                | -                       | -     | -     | 104 431         | -                  |
| Saumpflanzungen;<br># für Wasserl, und Wasse<br>abführung außerh, des Ge                                                                        | 51 290 .             | -                                 | -                                                                       | -                                 | -                                                                                   | -       | -               | -             | -                 | -   | -            | -             | -            | 3560<br>(7,5%)   | -                       | -     | -     | 47215           | 54 700             |
| Polonosau - Binder;<br>Thore und Fenster a<br>Schmiederisen.                                                                                    | -                    | Lohm-<br>ostrich                  | sichtb.<br>Dach-<br>verband                                             | engl.<br>Schiefer<br>auf Schal.   | Rohbau                                                                              | Ziegel  | Ziegel          | -             | -                 | -   | -            | -             | -            | -                | -                       | 5,5   | 35,3  | 31 231          | 43490              |
| [1485 A. f. 105 m Planke                                                                                                                        | -                    | -                                 | - 1                                                                     | -                                 | - 1                                                                                 | -       | -               | -             | -                 | -   | -            | -             | -            | -                | -                       | -     | -     | 2844            | -                  |
| 4555 A f. Einebnung tu<br>Pflasterung;                                                                                                          |                      |                                   |                                                                         |                                   |                                                                                     |         |                 |               |                   |     |              |               |              |                  |                         |       |       |                 |                    |
| 3500, A.f. d. Entwisserun<br>40 .A. für Verschieden                                                                                             | -                    | -                                 | -                                                                       | - 1                               | - 1                                                                                 | - 1     | -               | -             | -                 | -   | -            | - 1           | -            | -                | -                       | -     | -     | 9580            | 9700               |
| indstück ist durchschuittlis<br>1,7 m erhöht worden. D<br>wasser wird aus einer unt<br>tungswillen gelegenen Quel<br>Grundstück geleitet. Für d | Trick<br>d. Fee      | -                                 | -                                                                       | -                                 | -                                                                                   | -       | -               | -             | -                 | -   | -            | -             | -            | -                | -                       | -     | -     | 3560            | 1510               |
| uchswassersind 4 Brunnen;<br>en angelegt. Aufser der<br>e 11 angeg, Summe wurd<br>13611 & f. d. Ausstattung                                     | Pum<br>Spalt<br>noch | -                                 |                                                                         | -                                 | - 1                                                                                 | -       | -               | -             | 18926             | -   | -            | -             | -            | 38 736<br>(3,7%) | 3897<br>(für I<br>Mann) | -     | -     | 1060108         | 311600             |
| ustade ausgegeben.  2 Offizierswohnungen,  8 Wohnungen für verbirathete Unteroffizielerw. Beamte.                                               | Gege                 | Dielung<br>aus<br>Eichen-<br>holz | K., Flure<br>und<br>Treppen-<br>häuser<br>gewölbt,<br>sonst<br>Balkend. | Holz-<br>cement                   | Rohbau<br>nut Ver-<br>blendst.,<br>Sockel<br>Basalt-<br>lava,<br>Gesumse<br>Sandst. | Ziegel  | Bruch-<br>stein | 100,1         | 601               | -   | -            | 43,1<br>Orfon | 2907         | -                | 957,1                   | 10,9  | 212,4 | 290340          | 310258             |
|                                                                                                                                                 | -                    | -                                 | -                                                                       | ,                                 | -                                                                                   |         | -               | -             | -                 | -   | -            | -             | -            | -                | -                       | -     | -     | 6099            | 88310<br>alle Ben- |
|                                                                                                                                                 | Basalt-<br>lava      | Ingen:<br>Thon-<br>platten        | Stallu<br>Kreuz-<br>gewölbe<br>auf eis.<br>Säulen                       | Holz-<br>cement                   | Sockel<br>nach dem<br>Spring-<br>garten                                             |         |                 | 113,3         | 1338<br>THU       | -   | _<br>11.83   | _<br>TEHT     | -            | _<br>            | 1240,4                  | 10,7  | 88,5  | 404 454         | 143558             |
| Reitbahn: Polonceau-Bind                                                                                                                        | -                    | bahn:                             | Renth<br>sichth.<br>Dach-<br>verband                                    | deutsch.<br>Schiefer<br>a. Schal. | Sandst<br>Quadern                                                                   | F       | -               |               |                   |     | ₩            | <u>M</u>      | NY Y         | THY              | 1                       | Ц     | Ш     | Ш               | 4                  |
|                                                                                                                                                 | -                    | -                                 | -                                                                       | -                                 | 12                                                                                  | -       | -               | -             | -                 | -   | -            | -             | -            | -                | -                       | -     | -     | 12769           | (siehe<br>bei a')  |
| Die Stände für verdäch<br>und ansteckend kran<br>Pforde sind durch Mau-<br>getrenut.                                                            | Holz                 | Thou-<br>platten                  | prenfs.<br>Kappen                                                       | Holz-<br>cement                   | wie bei a                                                                           |         |                 | -             | -                 | -   | -            | -             | -            | -                | 1 396,7                 | 12,2  | 79,2  | 13967           | 19500              |

| 1   | 2                                                                           | 3                                       | 4                              | 5                           | 6                                                       |                                   | 7               |                                  | 8                               |               | 9                       |       |        | _ | 10           |                         |                                            | _  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|-------|--------|---|--------------|-------------------------|--------------------------------------------|----|
|     |                                                                             | Num-                                    | Zeit                           | Name                        |                                                         |                                   | auto<br>dfläche |                                  | Höhen<br>des                    |               |                         |       | At     |   | and Be       | zeichnz<br>sheiten      | ing                                        |    |
| Nr. | Gegenstand<br>und Ort<br>des Baues                                          | des<br>Armee-<br>Corps-<br>Be-<br>girks | Aus-<br>füh-<br>rang<br>von hi | Baukreises                  | Grundrifs<br>nebst<br>Beischrift                        | im<br>Erd-<br>ge-<br>schofs<br>qm | unter-          | Kellers<br>bezw.<br>Sockels<br>m | Erd-<br>ge-<br>schosses<br>usw. | Drem-<br>pels | Raum-<br>inhalt<br>ebm  | Massa | Bettes |   | - Pfrede-    | Schmio-<br>do-<br>feuer | Fahr-<br>seage,<br>berw.<br>Ge-<br>schütze | 8  |
|     | Casermen-Anlage f. 2<br>Escadrons d. 1. Hess.<br>HusReg. Nr. 13 in<br>Mainz | XI                                      | 83 8                           | 5 Reinmann                  |                                                         |                                   |                 |                                  |                                 |               | -                       |       |        |   |              |                         |                                            |    |
|     | c') Gründung<br>(Sandochüllung)                                             | -                                       |                                | (Mains)                     |                                                         | -                                 | -               | -                                | -                               | -             | -                       | -     | -      | - | -            | -                       | -                                          | ١  |
|     | d) Beschlagschmiede<br>Schmiede<br>Beschlaghalle                            | -                                       |                                | -                           | [ed-9 <del>1]</del>                                     | 168,0<br>84,8<br>83,2             | Ξ               | Ξ                                | <br>4,16<br>3,2                 | Ξ             | 618,1<br>351,9<br>266,2 | -     | -      | - | -            | 2                       | -                                          | ŀ  |
|     | d') Gründung<br>(seie c')                                                   | -                                       |                                | -                           | -                                                       | -                                 | -               | -                                | -                               | -             | -                       | -     | -      | - | -            | -                       | -                                          |    |
|     | e) Abtrittsgebäude                                                          | -                                       |                                | -                           | - 1                                                     | 113.7                             | -               | 3,15                             | 3,30                            | -             | 733,4                   | -     | -      | - | -            | -                       | -                                          | -  |
|     | s') Gründung<br>(erie o')                                                   | -                                       |                                | -                           | -                                                       | -                                 | -               | -                                | -                               | -             | -                       | _     | -      | - | -            | -                       | -                                          | ŀ  |
|     | f) Nebenanlagen                                                             | -                                       |                                | -                           | - "                                                     | V-                                | -               | -                                | -                               | -             | -                       | -     | -      | - | -            | -                       | -                                          | l  |
|     | f') Gründung der<br>Umwehrungsm.                                            | -                                       |                                | -                           | -                                                       | -                                 | -               | -                                | -                               | -             | -                       | -     | -      | Н | -            | -                       | -                                          | ŀ  |
|     | g) Bauleitungsk.                                                            | -                                       |                                | -                           | - 1                                                     | -                                 | _               | -                                | -                               | -             | -                       | -     | -      | _ | -            | -                       | _                                          | 1  |
| 7   | Stallanlage für 2<br>Escadrons d. Litth.<br>UlReg. Nr. 12 in<br>Insterburg  | 1                                       | 81 8                           | 3 Schneider<br>(Insterburg) | -                                                       | -                                 | -               | -                                | _                               | _             | -                       | _     | -      | - | 220<br>(229) | 2                       | -                                          |    |
|     | a) Stallungen                                                               | -                                       |                                | _                           | im wescutl. wie Nr. 6, b                                | 2561,0                            | _               | _                                | _                               | -             | 16686,2                 | _     | -      | _ | 220          | -                       | -                                          |    |
|     | Stallgruppe I                                                               |                                         |                                |                             |                                                         | 805,1                             | -               | _                                | 5,23                            | 1,4           | 8104,6                  | -     | -      | - | 66           | -                       | _                                          | i  |
|     | Statigruppe 11                                                              |                                         |                                |                             |                                                         | 602,3                             | -               | -                                | 5,23                            | 1,68          | 5500,e                  | -     | -      | - | 66           | -                       | -                                          | 1. |
|     | Stallgruppe III                                                             |                                         |                                |                             |                                                         | 165,6                             | -               | -                                | 5,23                            | 0,9           | 5.657,6                 | -     | -      | - | R8           | -                       | -                                          | 1  |
|     | b) Reitbahn<br>(in Verbindung<br>mit a)                                     | -                                       |                                | -                           | im wesentl. wie Nr. 6. b                                | 724,0                             | -               | -                                | 6.4                             | -             | 4633,6                  | -     | -      | - | -            | -                       | -                                          |    |
|     | e) Krankenstall m.<br>Wagenschuppen                                         | -                                       |                                | -                           |                                                         | 343,a                             | -               | -                                | -                               | -             | 1581,5                  | -     | -      | - | 9            | -                       | -                                          |    |
|     | Stall                                                                       |                                         | 1.                             | - Deall file and            | ht an-4=Laufstell,                                      | 185,2                             | -               | -                                | 4,2                             | 1,0           | 903,0                   | -     | -      | - |              | 1                       |                                            | 1  |
|     | Schuppen                                                                    |                                         | 2 u. 3:                        | steekend kr. l              | Pferde, 5 = Spritzenraum,<br>httg u. 6 = Wagenschuppen. | 158,6                             | -               | -                                | 8,9                             | -             | 648,5                   | -     | -      | - |              |                         |                                            |    |
|     | d)Beschlagschmiede<br>m. Wagenschuppen                                      | -                                       |                                | -                           |                                                         | 241,4                             | -               | -                                | -                               | -             | 1147,6                  | -     | -      | - | -            | 2                       | -                                          |    |
|     | Schmiede                                                                    |                                         |                                |                             | LHII _ 1                                                | 196,2                             | -               | -                                | 4,64                            | -             | 409,2                   |       |        |   |              |                         |                                            | 1  |
|     | Mittelhau                                                                   |                                         |                                |                             | 1 = Wagenschuppen,<br>2 = Escadr Kammern.               | 66,1                              | -               | -                                | 4,2                             | 1,7           | 390,0                   |       |        |   |              |                         |                                            |    |
|     | Wagenschuppen                                                               |                                         | 1                              | 1                           |                                                         | 87.1                              | -               | -                                | 4,9                             | -             | 346.4                   |       |        |   |              |                         |                                            | -  |
|     | e) Abtrittsgebüude                                                          | -                                       |                                | _                           | i –                                                     | 55,2                              | -               | 1,5                              | 2,8                             | -             | 237,4                   | -     | -      | - | -            | -                       | -                                          |    |

| 14                                                                                        |                            |                                                                 |                                                                         | 13                                                                |                                   |              |                 |               |                         |                      | 12                |                   |              |                               |                         |           | 1        | 1                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                           |                            | rt                                                              | stellungsa                                                              | und Her                                                           | Baustoffe                         |              |                 |               |                         | gn                   | nbetrii<br>für    | Koste             |              |                               |                         |           | ten      | Kos                   |                         |
| Bemerkungen                                                                               |                            |                                                                 |                                                                         |                                                                   |                                   | Man          | Grand-          |               | Was                     | ung                  |                   | ung               | Heir         | Bau-                          |                         | für d     |          | h d.                  | nac                     |
|                                                                                           | Treppen                    | Fufs-<br>böden                                                  | Decken                                                                  | Dächer                                                            | An-<br>sichten                    | ern.         | mau-<br>era     | f. d.<br>Hahn | im<br>gan-<br>sen<br>.# | f. d.<br>Flam-<br>mo | im<br>gan-<br>sen | für<br>100<br>cbm | im<br>ganzen | tung                          | Nutz-<br>cinheit        | ebm<br>.# | qm<br>.# | Aus-<br>führung<br>"# | An-<br>schlage          |
|                                                                                           |                            |                                                                 |                                                                         |                                                                   |                                   |              |                 |               |                         | U                    |                   |                   |              |                               |                         |           |          |                       |                         |
| -                                                                                         | -                          | -                                                               | - I                                                                     | -<br>chlag-Sch                                                    | - Pa                              | -            | _               | -             | -                       | -                    | -                 | _                 | -            | -                             | -                       | -         | -        | 1925                  | (siehe<br>bei a')       |
|                                                                                           | -                          | -                                                               | sichtb.<br>Dachver-<br>band                                             | Holz-<br>cement                                                   | wie bei a                         | Ziegel       | Bruch-<br>stein | -             | -                       | -                    | -                 | -                 | -            | -                             | 4755                    | 15.4      | 56,s     | 9510                  | 7500                    |
|                                                                                           | -                          | -                                                               | mit ver-                                                                | Beschlag - I<br>Gerüst<br>sen - Wellb                             | decisernes                        | schmie<br>zi | Ziegel          | -             | -                       | -                    | -                 | -                 | -            | -                             | -                       | -         | -        | 1 371                 | (siehe<br>bei a')       |
| Abtritte mit Tonneneinri<br>tung und Pissoir.<br>(40601 A für 494 m U<br>wehrungsmau      | Basalt-<br>lava            | Asphalt                                                         | Touneur.<br>gew.,<br>sonst<br>sichtb.                                   | Holz-<br>cement                                                   | wie bei a                         | Ziegel       | Bruch-<br>stein | -             | -                       | -                    | -                 | -                 | -            | -                             | 836,7                   | 20,5      | 132,5    | 15060                 | 18600                   |
| 1337 . f. Asch -, Mi<br>u. Dunggrub<br>121254 , f. Aufhöhung                              | -                          | -                                                               | Dachvb.                                                                 | -                                                                 | -                                 | -            | -               | -             | -                       | - ,                  | -                 | -                 | -            | -                             | -                       | -         | -        | 1609                  | (siehe<br>bei a')       |
| Grundstücks:                                                                              | _                          | -                                                               | -                                                                       | -                                                                 | -                                 | _            | _               | _             | _                       | _                    | -                 | -                 | -            | -                             | -                       | _         | _        | 291723                | 39644                   |
| 43362 , f. Regulirung<br>angrenzenden<br>Straßen;                                         | -                          | -                                                               | -                                                                       | -                                                                 | -                                 | -            | -               | -             | -                       | -                    | -                 | -                 | -            | - 1                           | -                       | -         | -        | 2556                  | (siehe<br>bei a')       |
| 38695 , für 10360<br>Pflasterung,<br>Chaussirung t<br>Gartenanlage<br>16967 , für Wasserv | -                          | -                                                               | -                                                                       | -                                                                 | -                                 | -            | -               | -             | -                       | -                    | -                 | -                 | -            | -                             | -                       | -         | -        | 38736                 | 44 230                  |
| sorgung;<br>16337 - für Entwäss<br>13170 - für Herstellt<br>der Reitplätze                | -                          | -                                                               | -                                                                       | -                                                                 | -                                 | -            | -               | -             | -                       | -                    | -                 | -                 | -            | 21300<br>(6,3% <sub>a</sub> ) | 1544<br>(f. 1<br>Pferd) | -         | -        | 339647                | 967741                  |
| d. Springgarte<br>Der Dachboden dient<br>Futterspeicher.                                  | Granit<br>frei-<br>tragend | hochkant.<br>Klinker-<br>pflaster,<br>Dach-<br>boden<br>Dielnng | Kreus-<br>gewölbe<br>auf<br>guiseis.<br>Säulen                          | Schiefer<br>auf<br>Schalung                                       | Rohbau<br>mit<br>Ver-<br>blendst. | Ziegel       | Feldst.         | -             | -                       | -                    | -                 | -                 | -            | -                             | 811,9                   | 10,7      | 69,7     | 178625                | 69250<br>69250<br>69250 |
| -                                                                                         | -                          | -                                                               | sichtb.<br>Dach-<br>verband                                             |                                                                   |                                   | ٠            |                 | -             | -                       | -                    | -                 | -                 | -            | -                             | -                       | 6,3       | 40,4     | 29:247                | 34 500                  |
| Die Stände für ansteck<br>kranke Pferde sind du<br>Masern von einander<br>trennt.         | Holz                       | hochkant.<br>Klinker-<br>pflaster,<br>Dach-<br>boden<br>Dielung | Balken-<br>decken<br>bezw.<br>sichth.<br>Dach-<br>verband               | •                                                                 | Rohbau                            | ,            |                 | _             | -                       | -                    | -                 | -                 | -            | -                             | -                       | 12,4      | 57,0     | 19583                 | 24500                   |
| Schmiede u. Wagenschup<br>haben eis. Dachverban                                           | •                          | •                                                               | Mittelhau<br>Balken-<br>decken,<br>sonst<br>sichtb.<br>Duch-<br>verband | Mittelbau<br>Schiefer<br>auf<br>Bchal,<br>sonst<br>Well-<br>blech |                                   |              |                 | -             | -                       | -                    | -                 | -                 | -            | -                             | -                       | 14,3      | 67,9     | 16400                 | 16500                   |
| Abtritt mit Tonneneinri-<br>tung und Pissoir.                                             | -                          | Asphalt                                                         | Tonnenr.<br>gewölbt,<br>somst<br>sichtb.<br>Dachv.                      | Schiefer<br>auf<br>Schalung                                       |                                   |              |                 | -             | -                       | -                    | -                 | -                 | -            | -                             | 527,2                   | 31,1      | 133,7    | 7380                  | 8600                    |

| -  |                                                                                               | -                                | i        |            |                                     |                                                                           | D.1                               | aute    |                             | Höhen                                                                   | _             |                 | -    |        |        | - 4 D- | reichnu                 |                                             | _ |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|--------|--------|--------|-------------------------|---------------------------------------------|---|
|    | Gegenitand                                                                                    | Num-<br>mer                      | d        | eit        | Name                                | Grandrifa                                                                 |                                   | lfláche |                             | des                                                                     |               |                 |      | At     |        | utzein |                         | ng                                          |   |
| r. | und Ort<br>des Baues                                                                          | Armee-<br>Corps-<br>Be-<br>girks | fi<br>re | ih-<br>ing | Baubeamten<br>und des<br>Baukreises | nebst<br>Beischrift                                                       | im<br>Erd-<br>ge-<br>schofs<br>qm | unter-  | Kellers<br>bezw.<br>Sockels | Erd-<br>ge-<br>schosses<br>usw.                                         | Drem-<br>pels | Raum-<br>inhalt | Mann | Betten | Arrest | Prede- | Schmie-<br>de-<br>feuer | Fahr-<br>songe,<br>berw.<br>Go-<br>schildre |   |
| -  |                                                                                               | -                                | -        | -          |                                     |                                                                           | den                               | der     | Au                          |                                                                         | -             | COLI            | -    | -      | -      |        |                         | -                                           | + |
|    | Stallanlage für<br>2 Escadrons d. Litth.<br>ULReg. Nr. 12 in<br>Insterburg<br>f) Nebenanlagen | 1 -                              | 81       | 83         | Schneider<br>(Insterburg)           | _                                                                         | _                                 | _       | _                           | _                                                                       | _             | _               | _    | _      | _      | _      | _                       | _                                           |   |
|    | g) Bauleitungsk.                                                                              | -                                |          |            | -                                   | -                                                                         | -                                 | -       | -                           | -                                                                       | -             | -               | -    | -      | -      | -      | -                       | -                                           | l |
|    | Reitbahn f. 1 Esca-<br>dron d. Westpreuß.<br>Kürnssier-Reg.<br>Nr. 5 m<br>Guhrau              | VI                               | 85       | 86         | entw. v.                            | 1                                                                         | 848.4                             |         |                             |                                                                         |               | 5269.6          |      |        |        |        |                         | _                                           |   |
|    | Reitbahn                                                                                      | **                               | 00       | 00         | Herzberg,                           |                                                                           | 730.7                             |         |                             | 6,42                                                                    |               | 4691.1          | -    | Π.     | Г      | _      | _                       | -                                           | ı |
| ı  | Kähletall                                                                                     |                                  |          |            | Zuar<br>Zuar<br>(Breslau)           |                                                                           | 118.1                             |         |                             | 4.50                                                                    | -             | 578.7           |      |        |        |        |                         |                                             | 1 |
|    | Reitbahn f.                                                                                   |                                  |          |            | (ziresian)                          |                                                                           | 118,1                             | _       | _                           | 6,143                                                                   | _             | 97H,T           |      |        |        |        |                         |                                             | ١ |
|    | 3 Escadrons d. Schles.<br>Hus. • Reg. Nr. 4 in<br>Ohlau                                       | vī                               | 85       | 86         | Zaar<br>(Breslau)                   |                                                                           | 863,6                             | -       | -                           | -                                                                       | -             | 5412,8          | _    | _      | -      | _      | -                       | -                                           |   |
|    | Reitbahn                                                                                      |                                  |          |            |                                     |                                                                           | 729,5                             | -       | -                           | 6,5                                                                     | -             | 4,761,8         |      |        |        |        |                         |                                             | l |
|    | Kilhlstall                                                                                    |                                  |          |            |                                     |                                                                           | 134,1                             | -       | -                           | 5,0                                                                     | -             | 670,5           |      |        |        |        |                         |                                             | I |
|    | Casernen- Anlage<br>f. d. Schleew, Fuls-<br>Art. Bat. Nr. 9 in<br>Lebe                        | ıx                               | 83       | 86         | Kentenich<br>(Altona)               | _                                                                         | _                                 | _       | -                           | -                                                                       | _             | -               | 493  | -      | 11     | 8      | _                       | _                                           | - |
|    | а) Санегио                                                                                    | _                                |          |            | _                                   | K=mk, ms, ok, c, 4pu,                                                     | 2271,9                            | 2259,9  | _                           | _                                                                       | -             | 45476,7         | 493  | _      | (11)   | _      | -                       | _                                           | l |
|    | Mittelbau, westl. u.<br>östl. (z. Th.) Flügel-<br>bau zus.                                    |                                  |          |            |                                     | 2 wk, 2r, ba, vr<br>x                                                     | 1 250,4                           | 1250,4  | 8,1                         | E=3.8<br>1-3.8<br>11-3.8<br>11-3.8                                      | 2,6           | 36 133,4        |      |        |        |        |                         |                                             | - |
|    | östl. Flügelbau<br>(2. Th.)                                                                   |                                  |          |            |                                     | 2q, 2p.<br>H=19m, 10u, f, 2fw, 2b,<br>3uw, q.<br>III bezw. D=4m, 11u, sr, | 827,4                             | 327,4   | 3,1                         | $\begin{cases} E = 4.48 \\ 1 = 3.8 \\ 11 = 3.8 \\ fU = 3.8 \end{cases}$ | 2,6           | 1065.3          |      |        |        |        |                         |                                             | ı |
|    | Zwischenbauten                                                                                |                                  |          |            |                                     | zw, fw, b, 2uw, 2h (4),<br>z, vr, 4cka, bka (2),<br>lka (2), 3ka.         | 682,1                             | 682,1   | 8,1                         | $\left\{ \begin{array}{l} E-3.8 \\ 1-3.8 \\ 11-3.8 \end{array} \right.$ | 6.M.<br>3,4   | 12316.6         |      |        |        |        |                         |                                             | ı |
|    | Vorbnu                                                                                        |                                  |          |            |                                     | Ha(L), SEE.                                                               | 12,0                              | -       | -                           | 5,7                                                                     | -             | 68,4            |      |        |        |        |                         |                                             |   |
|    | b) Exercirhaus                                                                                | -                                |          |            | - 1                                 | - "                                                                       | 1256,0                            | _       | -                           | 6,0                                                                     | -             | 7536,6          | _    | -      | -      | -      | -                       | -                                           |   |
|    | c) Pferdestall                                                                                | _                                |          |            | _                                   | _                                                                         | 95,8                              | _       | _                           | _                                                                       | _             | 642,9           | _    | _      | _      | 8      | _                       | _                                           |   |
|    | Stall                                                                                         |                                  |          | П          |                                     |                                                                           | 75.4                              | _       | _                           | 4.4                                                                     | 2,5           | 820,8           |      |        |        |        |                         |                                             |   |
|    | Anbau                                                                                         |                                  |          |            |                                     |                                                                           | 20.5                              | _       | _                           | 8,78                                                                    | 2,2           | 122,6           |      |        |        |        |                         |                                             |   |
|    | d) Büchsenmach.                                                                               | _                                |          |            | _                                   | _                                                                         | -                                 | _       | -                           | _                                                                       | _             | _               | _    | _      | _      | _      | _                       | _                                           | 1 |
|    | (Umbau)                                                                                       |                                  |          |            |                                     |                                                                           |                                   |         |                             | (F. 0.                                                                  |               |                 |      |        |        |        |                         |                                             |   |
|    | e) Abtrittsgebäude                                                                            | -                                |          |            | -                                   | E = Raum f. d. Tonnen-                                                    | 123,2                             | -       | -                           | (E=2s<br>(1=3s                                                          | -             | 751,s           | -    | -      | -      | -      | -                       | -                                           |   |
|    | f) Nebenanlagen                                                                               | _                                |          |            | _                                   | wagen,<br>I siehe Abbildung.                                              | _                                 |         |                             | -                                                                       |               |                 | _    |        |        |        |                         |                                             |   |
|    | g) Bauleitungs-<br>kosten                                                                     | -                                |          |            | -                                   |                                                                           | -                                 | _       | -                           | -                                                                       | -             | _               | _    | -      |        | -      | _                       | -                                           |   |

| 14                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                             | 13                                                                       |                                                                                               |            |            |               |                   |                            | 12                |                                           |                                              |              |                        |           | 1         | 1                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                       |                                                                                        | urt                                                                                                | rstellungsa                                                                                 | e und He<br>der                                                          | Baustoff                                                                                      |            |            |               |                   | ige                        | nbeträ<br>für     | Koste                                     |                                              |              |                        |           | ten       | Kos              |                |
| Bemerkungen                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                          |                                                                                               |            | Grund-     |               | Was               | ung                        | G                 | -                                         | Heiz                                         | Bau-         |                        | für d     |           | h d.             | nac            |
|                                                                                                                                                       | reppen                                                                                 | Fuß-<br>böden                                                                                      | Decken                                                                                      | Dacher                                                                   | An-<br>sichten                                                                                | Man-<br>em | mau-<br>em | f. d.<br>Habn | im<br>gan-<br>zen | f. d.<br>Flam-<br>me<br>.# | im<br>gan-<br>zen | für<br>100<br>obm                         | im<br>ganzen                                 | lei-<br>tung | Nutz-<br>einheit       | ohm<br>.A | qm<br>,Æ  | Aus-<br>fuhrung  | An-<br>schlage |
| terthore mit Pfeilern;  1 Bretterzaun; nggruben; oberbahn;  6 1 m tiefe Brunnen; eitung; nung; nung; n Pfasterung; eilnng der Reitplätze; twässerung. | f. 333 c<br>f. 3 De<br>f. d. P<br>f. 3 zu<br>f. Rohr<br>f. Einel<br>f. 5530<br>f. Hers | 7867<br>2507<br>130                                                                                | _                                                                                           | _                                                                        | -                                                                                             | _          | -          |               | -                 | -                          | -                 | -                                         | -                                            | -            | -                      | -         | _         | 67 112<br>21 300 | 61141          |
| Reitbahn:<br>Polonceau - Binder;<br>1,75m hohe hölzerne Band                                                                                          | -                                                                                      | -                                                                                                  | sicht-<br>barer<br>Dach-<br>verhand                                                         | deutsch.<br>Schiefer<br>auf<br>Schal.                                    | Rohbau                                                                                        | Ziegel     | Ziegel     | -             | -                 | -                          | -                 | -                                         | -                                            | 2325         | Ξ                      | 5,5       | -<br>35,s | 32681<br>30356   | 34662          |
| wie vor.                                                                                                                                              | - 2                                                                                    | _                                                                                                  | 1                                                                                           | Reitbahn<br>deutsch.<br>Schiefer<br>auf<br>Schal.,<br>Kühlstall<br>Holz- | ٠                                                                                             | •          | •          | -             | -                 | -                          | -                 | -                                         | -                                            | 1790         | =                      | 5,7       | 36,0      | 32 %9<br>31 009  | 36500          |
| gegebenen Bumme wu<br>den noch 35900 A fi<br>die Ausstattungs-Geger<br>stände ausgegeben.                                                             | -                                                                                      | -                                                                                                  | -                                                                                           | cement _                                                                 | -                                                                                             | -          | -          | -             | 1502              | -                          | -                 | -                                         | -                                            | 32908        | 1479<br>(f 1<br>Mesos) | -         | -         | 729004           | 737 530        |
| 7 Offizierswohuungen,<br>15 Wohnungen für ve<br>heirathest Unteroffizier<br>bezw. Bearnte und de<br>Gekonom.                                          | rachyt<br>wisch.<br>angen-<br>aniern                                                   | K.<br>geriefte<br>Klinker,<br>Flur im<br>E. u.<br>Podeste<br>Thon-<br>platten,<br>sonst<br>Dielung | K., Flure<br>und<br>Treppen-<br>häuser<br>gew.,<br>somst<br>Balkend.<br>auf eis.<br>Trägern | Holz-<br>cement                                                          | Rohbau<br>mit<br>Verbl<br>steinen,<br>Sockel<br>Basalt-<br>lava,<br>Haupt-<br>ges.<br>Sandst. | Ziegel     | Ziegel     | 214,6         | 1502              | -<br>P4                    | F                 | en f. d.<br>chafts-<br>sen,<br>sien f. d. | 7116 eis, Re Füllöfe Mannse stul Kachel Wohn | -            |                        | 10.8      | 216.:     | 492396           | 564000         |
| Das Dach ist begenförm<br>aus Trägerwellblech he<br>gestellt u. wird durch ei<br>Zugstangen zusamme                                                   | _                                                                                      | Lehm-                                                                                              | sichtb.                                                                                     | Wellen-                                                                  | Rohb. m.                                                                                      | Ziegel     | Ziegel     |               |                   |                            | 7                 |                                           | -                                            | -            | :<br> -                | 5,5       | 32,8      | 41 163           | 43500          |
| gehalten.<br>Ueber d. Gewölben Balke<br>lage.                                                                                                         | Holz                                                                                   | estrich<br>Klinker                                                                                 | Dachv.  preufs. Kappen zwisch. eis. Träg.                                                   | Holz-<br>cement                                                          | Verbl<br>steinen                                                                              |            | ٠          | -             | -                 | -                          | -                 | -                                         | -                                            | -            | 1 237,5                | 15,4      | 103,2     | 9900             | 9400           |
|                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                    | auf eis.<br>Säulen                                                                          | _                                                                        | _                                                                                             | -          | _          | _             | -                 | _                          | -                 | _                                         | -                                            | _            | -                      | -         | -         | 3075             | 2500           |
| Abfuhreinrichtung mit ei<br>Tonnenwagen, welche i<br>E. aufgestellt sind.<br>Umwehrungsmauer;<br>Plankenzaun;                                         | f. 264 i                                                                               | 2217                                                                                               | E. gew.,<br>sonst<br>Balkend.                                                               | Holz-<br>cement                                                          | Rohbau<br>mit<br>Verbl<br>steinen                                                             | Ziegel     | Ziegel     | -             | -                 | -                          | -                 | -                                         | -                                            | -            | 659,e                  | 21,4      | 128,4     | 15815            | 13500          |
| erung und Wegeanlage;<br>29 m tiefen Brunnen;<br>paulagen:                                                                                            | f. d. E.                                                                               | 32910<br>28244<br>50539<br>1356<br>1190                                                            | -                                                                                           | -                                                                        | _                                                                                             | = }        | -          | -             | _                 | -                          | -                 | -                                         | -                                            | -            | -                      | -         | -         | 133743<br>32906  | 104930         |

|    | 2                                                    | 3                                       | 4                               | 5                                                              | 6                                                         |                                                      | 7                                                                                                                                         |                                  | 8                                                         |                    | 9                      |                                        |        |        | 10                 |                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                      | Num-                                    | Zeit<br>der                     | Name                                                           |                                                           |                                                      | saute<br>Miche                                                                                                                            |                                  | Höhen<br>des                                              |                    |                        |                                        | An     |        | nd Be<br>Sutzein   | zeiehnu<br>heiten       | ng                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r. | Gegenstand<br>und Ort<br>des Baucs                   | des<br>Armee-<br>Corps-<br>Be-<br>zirks | Aus-<br>füh-<br>rung<br>von bis | des<br>Baubeamten<br>und des<br>Baukreises                     | Grandrifs<br>nebst<br>Beischrift                          | im<br>Erd-<br>ge-<br>schois<br>qm                    | davon<br>unter-<br>kellert<br>qm                                                                                                          | Kellers<br>bezw.<br>Sockels<br>m | Erd-<br>gn-<br>schosers<br>usw.                           | Drem-<br>pels<br>m | Raum-<br>inhalt<br>ebm | Mann                                   | Better | Arrest | Piordo-<br>stikedo | Schmie-<br>do-<br>feuer | Pahr-<br>senge,<br>herw.<br>Go-<br>schütze | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1  | Kriegsschule in<br>Glegau                            | v                                       | 83 84                           | entw. im<br>Kriegs-Min.,<br>ausgef. von<br>Kalkhof<br>(Glogan) |                                                           | 2=P<br>3=R<br>4=T<br>5=G<br>6=A<br>7=K<br>8=T<br>9=E | auptgobi<br>ferdestall<br>ferdestall,<br>urn- urn-<br>cachützs<br>btrittsgel<br>egelbaha<br>urnplatz,<br>xercirpla<br>eitplatz,<br>arten. | Fecht<br>chuppet<br>biiude,      | thalle,                                                   | -                  | -                      | 100<br>(Schil-<br>leri<br>71<br>(Mann) | -      | 1      | 48                 | _                       | _                                          | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |
|    | a) Hauptgebäude                                      | _                                       |                                 | _                                                              | _                                                         | 1441,1                                               | 1441,1                                                                                                                                    | _                                | _                                                         | _                  | 30255,3                | 100                                    | _      | (1)    | _                  | _                       | -                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | ästlicher<br>Ectbau                                  | 10 Pr                                   |                                 | <b>二届</b>                                                      | THE STREET                                                | 311,0                                                | 311.0                                                                                                                                     | 3,3                              | E=4.43<br>1-4.1<br>11-4.1                                 | 2,5                | 6943,5                 | Sobile<br>Seri<br>SU<br>Monte          |        |        |                    |                         |                                            | ĺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Mittel-                                              |                                         |                                 |                                                                |                                                           | 297.9                                                | 297,9                                                                                                                                     | 3,3                              | E-4,48                                                    | 3,0                | 6771,3                 |                                        |        |        |                    |                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | seedl.                                               | -                                       |                                 |                                                                | Citi                                                      | 304, 6                                               | 304.4                                                                                                                                     | 3,3                              | E-4.1                                                     | 2,5                | 6 666,4                |                                        |        |        |                    |                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | ästl. Zerischenbau                                   |                                         | O.                              |                                                                | K=k, ar, spk, ms, wk, r,<br>2ba, öw, pw, 2q,              | 263,9                                                | 263,9                                                                                                                                     | 3,3                              | (III = 3,8                                                | 3,0                | 4105,6                 |                                        |        |        |                    |                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | westl. Zwischenbau                                   |                                         | 11                              | 1                                                              | E siehe Abbildung.<br>1=9sz, 21, lv. 3b, ow.              | 260,9                                                | 263.9                                                                                                                                     | 3,3                              | (E=4.1                                                    | 3,0                | 4908,5                 |                                        |        |        |                    |                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | b) Pferdestall                                       | _                                       | 11                              | -                                                              | II=9sz. 21, md. 3ew.                                      | 602,1                                                |                                                                                                                                           |                                  | (#=#)                                                     | _                  | 5017,5                 | (21)                                   | _      | _      | 48                 | -                       | _                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Eckbau                                               |                                         |                                 |                                                                | 2m. q.<br>III bezw. D=6sz, bz. (2),<br>2md, 3m, h, pu, ka | 178,7                                                | _                                                                                                                                         | _                                | { E = 5,97<br>I = 3,9                                     | 1,146              | 1 103,3                |                                        |        |        |                    |                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Langban                                              |                                         |                                 | 1                                                              |                                                           | 429,4                                                | -                                                                                                                                         | _                                | 5,24                                                      | 1,94               | 3464,5                 |                                        |        |        |                    |                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | c) Reitbahn<br>(im Zusammen-<br>hange mit b)         | -                                       |                                 | - 1                                                            | -                                                         | 743,                                                 | -                                                                                                                                         | -                                | 7,2                                                       | -                  | 5351,                  | -                                      | -      | -      | -                  | -                       | -                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | d) Turn- u. Fecht-                                   | -                                       | Н                               | -                                                              | _                                                         | 402,4                                                |                                                                                                                                           | _                                | 6,7                                                       | _                  | 2696,1                 | -                                      | -      | -      | -                  | -                       | -                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | oj Geschütz-<br>schuppen                             | -                                       | Н                               | - (                                                            | _                                                         | 90,3                                                 | -                                                                                                                                         | -                                | 3,0                                                       | -                  | 270,                   | -                                      | -      | -      | -                  | -                       | -                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | f) Abtrittsgebäude                                   | -                                       | Н                               | - '                                                            | _                                                         | 61,6                                                 | -                                                                                                                                         | 1,08                             | 2,87                                                      | -                  | 241,                   | _                                      | -      | -      | -                  | -                       | -                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | g) Nebenanlagen                                      | -                                       | Н                               | -                                                              | -                                                         |                                                      | _                                                                                                                                         | _                                | _                                                         | _                  |                        | -                                      | -      | _      | -                  | -                       | -                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | h) Bauleitungs-<br>kosten                            | -                                       |                                 | -                                                              | -                                                         | -                                                    | -                                                                                                                                         | -                                | -                                                         | -                  | -                      | -                                      | -      | -      | -                  | -                       | -                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Krankenblock f. d.<br>Garnison-Lazareth in<br>Lübeck | ıx                                      | 83 8                            | Drewitz<br>(Schwerin)                                          |                                                           | 255,4                                                | 231,8                                                                                                                                     | -                                | -                                                         | -                  | 3366,                  | -                                      | 28     | -      | -                  | -                       | _                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Eckbau                                               |                                         |                                 |                                                                | ा-गि-मि                                                   | 74.1                                                 | 79,3                                                                                                                                      | 2,98                             | $\begin{cases} E = 4.3 \\ I = 4.3 \\ H = 4.3 \end{cases}$ | -                  | 1169,0                 |                                        |        |        |                    |                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Langbau                                              |                                         |                                 |                                                                | I=3kr, ba, q.                                             | 154,9                                                | { 131,0<br>23,9                                                                                                                           | 2,68                             | E=4,3<br>1=4,3                                            | 2,2                | 1955,1                 |                                        |        |        |                    |                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Abtritteanban                                        | 1                                       |                                 |                                                                |                                                           | 16,2                                                 | 16,3                                                                                                                                      | 2,145                            | { E-1,4<br>1-6,4                                          | 1,4                | 190,5                  |                                        |        |        |                    |                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Verbindungsgang                                      |                                         |                                 |                                                                |                                                           | 6,0                                                  | 6,0                                                                                                                                       | 2,98                             | {E=3,4<br>1=4,0                                           | -                  | 62,6                   |                                        |        |        |                    |                         | 1                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                | 1                | 11       |      |                                   |                  |                                               |                                                 | 12           |                  |         |               |                       |               |                                                                                                                     | 13                             |                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                      | 14                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------|----------|------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------|---------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Ko               | eten     |      |                                   |                  |                                               |                                                 | nbetn<br>für | igo              |         |               |                       |               | Bausto                                                                                                              | ffe und 11                     | erstellung                                                                                                                                                              | sart                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |
| nac            | h d.             | 1        | für  | d                                 | Bau-             | Hei                                           | rung                                            | 0            | as-              |         | aser-         | -                     |               |                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |
| An-<br>schlage | Aus-<br>führung  | qm<br>.# | oban | Nutz-<br>einheit                  | lei-<br>tung     | im<br>gauzen                                  | für<br>100<br>ebm                               | im           | f. d.<br>Flam-   | im      | f. d.<br>Habs | Grund-<br>mau-<br>era | Mau-<br>era   | An-<br>sichten                                                                                                      | Dächer                         | Decken                                                                                                                                                                  | Fufs-<br>böden                                                           | Treppen                                                                                                              | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                           |
| 601 å2s        | 610466           | -        | -    | 6105<br>(f. 1<br>Schü-<br>ler)    | 32580<br>(8,8%)  | _                                             | _                                               | 4197         | -                | 4 5 2 8 | _             | -                     | -             | -                                                                                                                   | 2                              | _                                                                                                                                                                       | -                                                                        | _                                                                                                                    | Das Grundstück ist an die<br>städt. Gasleitung ange-<br>schlossen.<br>Die Wasserleitung wird au<br>d. Brunnen mittels eine<br>Gaskraftmaschine gespeiat                                                               |
| 366 837        | 351350           | 243,6    | 11,6 | 3513.5<br>(f. I<br>Schil-<br>ler) | -                | 8092<br>Kachel<br>den Lei<br>Speise<br>ers, C | ofen in<br>Vohn-<br>en, in<br>ar- und<br>esiden | 2820         | 24,3             | 3563    | 274,0         | Brach-<br>stein       | Ziegel        | Rohbau<br>mit Ver-<br>blend-<br>steinen,<br>Sockel,<br>Zumen-<br>abdock,<br>and<br>Penster-<br>säulen,<br>Sandstein | Holz-cement                    | K., Flure<br>und<br>Treppen-<br>hauser<br>gewübt,<br>sonst<br>Balken-<br>decken<br>auf eis.<br>Trägern                                                                  | Eingangs-<br>flure u.<br>Küchen<br>Fliesen,<br>Wohn-<br>räume<br>Dielung | Granit,<br>Haupt-<br>treppe durch<br>eiserne<br>Träger<br>unter-<br>stützt,<br>Neben-<br>treppen<br>frei-<br>tragend | 7 Offizierwohnungen;<br>2 Wohnungen f. d. Pförtner<br>und den Ockonom;<br>auberdem liegen in dem Ge-<br>bäude noch 2 Unter<br>Sie der Steine und<br>37 Ordonauernehm und<br>37 Ordonauernehm und<br>2005 A. gekonter. |
| 58000          | 39104            | 98,0     | 11,0 | 1231,4                            | -                | 268<br>eiserne                                | 70,7<br>Orfen                                   | -            | -                | 269     | 269,0         |                       |               | Rohbau<br>mit Ver-<br>blendst.                                                                                      |                                | E. nad<br>Treppen-<br>baus<br>gewölbt,<br>sonst<br>Balkend.                                                                                                             | E. Klin-<br>kerpfl.,<br>sonst<br>Dielung                                 | Granit<br>frei-<br>tragend                                                                                           | massive Krippen, eiserne<br>Fenster.                                                                                                                                                                                  |
| 44000          | 39843            | 53,6     | 7,4  | -                                 | -                | -                                             | -                                               | 323          | 40,4             | -       | -             |                       |               | ,                                                                                                                   | •                              | sichtb.<br>Dach-<br>verband                                                                                                                                             | -                                                                        | -                                                                                                                    | Firstlaterne;<br>eisorner Dachstuhl;<br>eiserne Fenster;<br>2,20m hohe hölz. Bande.                                                                                                                                   |
| 22800          | 22250            | 55,a     | 8,8  | -                                 |                  | 708<br>eiserne                                | 31,1<br>Oefen                                   | 176          | 22,0             | -       | -             | -                     | ,             | ,                                                                                                                   |                                | ,                                                                                                                                                                       | Dielung                                                                  | -                                                                                                                    | eiserner Dachstuhl;<br>eiserne Fenster.                                                                                                                                                                               |
| 3600           | 2893             | 32,0     | 10,7 | -                                 | -                | -                                             | -                                               | -            | -                | -       | -             | Klin-<br>ker          | Fach-<br>werk | Bretter-<br>verschal.                                                                                               | Pappe                          | ,                                                                                                                                                                       | Klinker-<br>pflaster                                                     | -                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                     |
| 7000<br>70190  | 6463<br>95983    | 104,9    | 26,8 | 430,9                             | -                | -                                             | _                                               | 39           | 7,8              | _       | -             | Bruch-<br>stein       | Ziegel        | 114415                                                                                                              | # f. Asch                      | -, Müll- u.<br>m Umwel                                                                                                                                                  | Tupgym.:                                                                 |                                                                                                                      | Tonneneinrichtung;<br>Die Wände d. Pissoirs sind<br>mit Schiefer bekleidet.<br>f. d. Bande der offenes<br>Reitbahn;                                                                                                   |
| 29701          | 32850            | -        | -    | -                                 |                  | -                                             | _                                               | -            | -                | -       | -             | -                     | -             | 18388                                                                                                               | f. Eine                        | Futterma<br>boung us                                                                                                                                                    | d Platz-                                                                 | 23834 .                                                                                                              | f. d. 123m tiefen artes.<br>Brunnen; [d. Gebäudes);<br>f. d. Wasserl. (aufserhalb                                                                                                                                     |
| 61400          | 55.942<br>46.735 | 190,8    | 14,5 | 1740,6                            | 7 207<br>(12,9%) | 1190 Knche                                    | 107,2<br>löfen                                  | 353          | 27 <sub>,9</sub> | 533     | 106,6         | Ziegul                | Ziogel        |                                                                                                                     | f. 2371<br>f. Garte<br>f. d. K | qm Pflast<br>nanlagen;<br>egeltahn;<br>K., Flure,<br>Treppen-<br>haus,<br>Badest,<br>und La-<br>zareth-<br>gewilbt,<br>somt<br>Balken-<br>decker<br>auf eis.<br>Trägern |                                                                          | 8038<br>839<br>6513<br>Granit<br>frei-<br>tragend                                                                    | f, d. Entwässerung;                                                                                                                                                                                                   |

| _   |                                                                         |               |              |                                         | 6                                                                        |               | 7        |                  | 16                                              |       | 9       |      |        |         | 10               |         |             |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|-------|---------|------|--------|---------|------------------|---------|-------------|-----|
|     |                                                                         | Num-          | Zeit         |                                         |                                                                          | Be            | baute    |                  | Höhen                                           |       |         |      | An     | zahl u  | nd Re            | zeichnu | ng          | -   |
|     |                                                                         | mer           | der          | Name                                    |                                                                          | Grun          | dthir-be |                  | des                                             |       |         |      |        | der 3   | Vutzeun          | heiten  |             |     |
| Nr. | Gegenstand<br>and Ort                                                   | des<br>Armeo- | Aus-<br>füh- | des<br>Baubeamten                       | Grundrifs<br>nebst                                                       | im<br>Erd-    |          | Kellers          | Erd-                                            | Drem- | Raum-   |      |        |         |                  | Schmie  | Pahr-       |     |
|     | des Baues                                                               | Corps-<br>Be- | rung         | und des<br>Baukreises                   | Beischrift                                                               | ge-<br>achole |          | bezw.<br>Sockeli | schouses                                        | pels  | ,       | Mann | Better | Arrest- | Phyle-<br>stando | do-     | begw<br>Go+ | Set |
|     |                                                                         | zirks         | von his      |                                         |                                                                          | qm            | qm       | zn               | ın                                              | In    | ebm     |      |        |         |                  |         | schütze     | 1   |
|     | Garnison - Lazareth -                                                   |               |              |                                         |                                                                          |               | -        | 200.000          |                                                 |       |         |      |        |         |                  |         |             | П   |
| 13  | Anlage in<br>Braunschwelg                                               | Х             | 78 81        | Meyer bezw.                             |                                                                          |               |          | -                | -                                               | -     | -       | -    | 94     | -       | -                | -       | -           | -   |
|     | a) Krankenblock                                                         | -             |              | (Brasmerhie.)                           | 598                                                                      | 712.5         | 712,2    | 3.0              | (E=4.0<br>(I=4.0                                | 1.5   | 8902,5  |      | 61     | -       | -                | -       | -           | (14 |
|     |                                                                         |               |              | -                                       | मन मन                                                                    | Ħ             |          |                  |                                                 |       |         |      |        |         |                  |         |             |     |
|     |                                                                         |               |              | Acres                                   | K == k, kô, hg, vr, x<br>E siehe Al-hildung.                             | and a         |          |                  |                                                 |       |         |      |        |         |                  |         |             |     |
|     |                                                                         |               |              |                                         | 1 = 9kr, wz. tk. ba. q.                                                  |               |          |                  |                                                 |       |         |      |        |         |                  |         |             |     |
|     | b) Absonderungs-<br>Barracke                                            | -             |              |                                         |                                                                          | 490 g         |          | 0,6              | 4.25                                            | -     | 2380,4  | -    | 33     | -       |                  | -       | -           | -   |
|     |                                                                         |               |              | E                                       |                                                                          | "             |          |                  |                                                 |       |         |      |        |         |                  |         |             |     |
|     | e) Verwaltungs-<br>gebäude                                              | _             |              | -                                       | 7 10 1 1                                                                 | 190 :         | 193,5    |                  | -                                               | -     | 2830,a  | -    |        |         | -                | -       | -           | -   |
|     | g-inite-                                                                |               |              |                                         | 35                                                                       | 198,6         | 1945     | 2,4              | $\begin{cases} E = 3.85 \\ H = 3.2 \end{cases}$ | 0.3   | 2772,4  |      |        |         |                  |         |             |     |
|     | Abtritte                                                                |               |              |                                         | K=wk, ws. r, d, vr, x<br>E siehe Abbildung.<br>1=lg, lw.<br>H=2ww. y, i. |               | 11.0     |                  | E 30<br>I = 3.55<br>II = 3.15                   |       | .0,0    |      |        |         |                  |         |             |     |
|     | d) Leichenhaus                                                          |               |              | - 1                                     | H = 2 ww, y, i.<br>lh, ob.                                               | 36 e          |          | 0.5              | 3.5                                             |       | 144,0   | -,   | -      | _       | _                | -       | -           | -   |
|     | e) Wagenschupp.                                                         |               |              | -                                       | -                                                                        | 284           |          |                  | 3.                                              | •     | 112,7   |      |        |         | -                | -       | 2           | ŀ   |
|     | f) Eishaus                                                              |               |              |                                         |                                                                          | 19,4          |          |                  | Sit                                             | -     | 564,0   |      |        |         | -                | -       | -           | -   |
|     | g) künstl. Grün-<br>dung für a u. b<br>(Sandorhuttung)                  |               |              |                                         |                                                                          |               | -        |                  |                                                 |       | -       | -    |        |         |                  | -       | -           |     |
| - 1 | h) Nebenanlagen                                                         | -             |              | -                                       |                                                                          |               |          |                  | -                                               |       | -       | =    | 1 -    |         | -                | 18      | -           | -   |
| -   | i) Bauleitungsk.                                                        | -             |              |                                         |                                                                          |               | -        |                  |                                                 |       | -       | -    | -      | -       | -                | -       | -           | -   |
| 14  | Dienst- u. Dienst-<br>wohngebäude des<br>Proviant-Amtos in<br>Mugdeburg | ıv            | 83 85        | entw. im<br>Kriegs-Min.,<br>ausgef. von |                                                                          | -             |          | _                | -                                               |       | -       |      |        | -       | -                | -       | _           |     |
|     | a) Oestl. Gebäude                                                       |               |              | v. Zychlinski<br>(Magdeburg)            | LINE                                                                     | 260,3         | 260,3    | la.              | (E=4.a<br>(1=4.o                                | 2.3   | 3 462,n |      |        | -       |                  | -       | -           | -   |
|     |                                                                         |               |              |                                         | J=w den Proviantmensters.                                                |               |          |                  |                                                 |       |         |      |        |         |                  |         |             |     |
|     | b) West] Gebäude                                                        | -             |              | -                                       | 四四                                                                       | 196 s         | 196,9    | 3.0              | (E 4.a<br>(1=4.a                                | 2.3   | 2618,4  |      |        |         |                  | -       | -           | -   |
|     |                                                                         |               |              |                                         |                                                                          |               |          |                  |                                                 |       |         |      |        |         |                  |         |             |     |
| - 1 | e) Nebenaulagen                                                         |               |              |                                         | I - u des Controleurs.                                                   |               |          |                  |                                                 |       |         |      |        |         |                  |         |             | ١.  |
|     | d) Bauleitungsk.                                                        |               |              |                                         |                                                                          |               |          |                  |                                                 |       |         | 1    |        |         | 101              | 11      |             |     |

|                     | 1                     | 1     |       |                  |                               |                           |                         | 12             |                            |                   |               |                          |                  |                                                                                       | 13                                  |                                                                    |                                                                                                           |                                                      | 14                                                                                                                                |
|---------------------|-----------------------|-------|-------|------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Kos                   | ten   |       |                  |                               |                           | Kostet                  | nbetrii<br>Nir | ge                         |                   |               |                          |                  | Baustof                                                                               | le und H                            | erstellungs                                                        | art                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                   |
| nac                 | h d.                  |       | für 1 | ı.               | Bau-                          | Heiz                      | ung                     | G:<br>leit     |                            | Was               |               | Grund-                   |                  |                                                                                       |                                     |                                                                    |                                                                                                           |                                                      | Bemerkungen                                                                                                                       |
| An-<br>schlage<br>A | Aus-<br>führung<br>.A | qtn   | obm   | Nuta-<br>einheit | lei-<br>tung                  | im<br>ganzen<br>"Æ        | für<br>100<br>cbm       | gan-           | f. d.<br>Flam-<br>me<br>.A | im<br>gan-<br>zen | f. d.<br>Hahn | mau-<br>ern              | Mau-<br>era      | An-<br>sichten                                                                        | Dacher                              | Docken                                                             | Fuß-<br>böden                                                                                             | Troppen                                              | -                                                                                                                                 |
| 330 963             | 274 790               | -     | -     | 2924             | 18990<br>(6,91 <sub>o</sub> ) | -                         | -                       | 1440           | _                          | 7014              | -             | -                        | -                | _                                                                                     | _                                   | _                                                                  | -                                                                                                         | _                                                    | Das Grundstück ist an die<br>städt. Gas- u. Wasser-<br>leitung angeschlossen.                                                     |
| 152666              | 120050                | 168,6 | 13,5  | 1968,n           | -                             | 3772<br>Karbel<br>eiserne | 149,7<br>- und<br>Oofen | 606            | 19,6                       | 2971              | 148,6         | Kalk-<br>bruch-<br>stein | Ziegel           | Rohbau<br>mit<br>Ver-<br>blendst.,<br>Sockel<br>u. Gurt-<br>gesimse<br>aus<br>Sandst. | engl.<br>Schrefer<br>auf<br>Lattung | K., Flure<br>und<br>Treppen-<br>haus<br>gew.,<br>sonst<br>Balkend. | K. Ziegel-<br>pflaster,<br>Flure,<br>Badest.<br>u. Abtritts<br>im K u. E.<br>Asphalt,<br>sonst<br>Dielung | frei-<br>tragend<br>mit                              | Abtritte mit Tonneneinrich-<br>tung.  Decken d. Kranken-<br>zammer mit Oelfarbe ge-<br>strichen.  Wohnung f. d. Arzt.             |
| 53113               | 44960                 | 91,6  | 18,5  | 1362,4           | -                             | 2702<br>Reguli<br>öf      | -Full-                  | 241            | 15,1                       | 1087              | 155 2         | ٠                        |                  | Rohb. m.<br>Vor-<br>blendst.,<br>Sockel<br>Kalkst<br>Quader                           | Holz-<br>cement                     | sicht-<br>barer<br>Dach-<br>verband                                | Dielung                                                                                                   | -                                                    | Die Lüftung ist theils mit<br>der Heizung verbunden,<br>theilserfolgt dieselbe durch<br>eine Pirstlaterne.<br>Abtritte wie bei a. |
| 51517               | 40074                 | 206,9 | 14,2  | -                | -                             | 1129<br>eisern<br>Kach    | e und                   | 255            | 39,7                       | 787               | 393,5         |                          |                  | •                                                                                     | engl.<br>Schiefer<br>auf<br>Lattung | K., Flure<br>und<br>Treppen-<br>haus<br>gew.,<br>sonst<br>Balkend. | wie bei a                                                                                                 | wie bei a                                            | 3 Wohnungen.<br>Abtritte wie bei a.                                                                                               |
| 3869                | 3290                  | 91,4  | 22,5  | -                | _                             | 69                        | -                       | _              | -                          | 356               | 355,6         |                          |                  |                                                                                       |                                     | Balkend.                                                           | Diclung                                                                                                   | -                                                    | -                                                                                                                                 |
| 1843                | 1356                  | 46,3  | 12,0  | 678,0            | -                             | -                         | -                       | -              | -                          | -                 | -             | -                        | -                |                                                                                       | Holz-                               | sichtb.                                                            | Pflaster                                                                                                  | -                                                    |                                                                                                                                   |
| 2150                | 1906                  | 16,2  | 19,3  | -                | -                             | -                         | -                       | -              | -                          | -                 | -             |                          | Holzfe<br>Brette | chw. mit<br>rverschal.                                                                |                                     |                                                                    | Ziegel-<br>pflaster                                                                                       | -                                                    | 27 cbm Eisraum;<br>doppelte Holzwände; der<br>Zwischenr. mit schlech-<br>tem Wärmeleiter gefüllt                                  |
| 2072                | 2042                  | -     | -     | -                | -                             | -                         | -                       | -              | -                          | -                 | -             | -                        | -                | -                                                                                     | -                                   | -                                                                  | 4 - 816                                                                                                   | 4 ( 40                                               | ch - u. Müllgrube:                                                                                                                |
|                     |                       |       |       |                  |                               |                           |                         |                |                            |                   |               |                          |                  |                                                                                       | 1:                                  |                                                                    | 1298                                                                                                      | - f. 44                                              | m Umwehrungsmaner:                                                                                                                |
| 44783               | 42122                 | -     | -     |                  | -                             | -                         | -                       | -              | -                          | -                 | -             | -                        | -                | -                                                                                     | -                                   | -                                                                  | 1004                                                                                                      |                                                      | sebnung;<br>10 qm Pflasterung;<br>rtenanlagen;                                                                                    |
| 18950               | 18990                 | -     | -     | -                | _                             | -                         | -                       | -              | -                          | -                 | -             | -                        | -                | _                                                                                     | -                                   | 1 -                                                                | 61:<br>35:<br>181:<br>891:                                                                                | , f. d.                                              | 8 m tiefen Brunnen:<br>Gasleitung } außerhalb<br>Wasserleitung d. Geb.<br>Entwässerung.                                           |
| 93000               | N3 124                | -     | -     | -                | 10188                         | -                         | -                       | 70             | -                          | 2315              | -             | -                        | -                | -                                                                                     | -                                   | -                                                                  | , -                                                                                                       | -                                                    | Das Grundstück ist an di-<br>stiidt. Gas - und Wasser-<br>leitung angeschlossen.                                                  |
| rund<br>50700       | 39621                 | 152,3 | 11,5  | -                | -                             | 1009<br>Kach              | 126,4<br>előfen         | -              | -                          | 1350              | 193,0         | Bruch-<br>stein          | Ziegel           | Rohbau<br>mit<br>Ver-<br>blendst.,<br>Sockel<br>Sandst.                               | Holz-<br>cement                     | K., Flure<br>u. Trep-<br>penhaus<br>gew.,<br>sonst<br>Balkend.     | K. Ziegel-<br>pflaster,<br>sonst<br>Dielung                                                               | Sandst.<br>frei-<br>tragend<br>mit<br>Holz-<br>belag | 2 Wohnungen.<br>Abtritte m. Wasserspillung                                                                                        |
| rund<br>40980       | 31 257                | 159,8 | 11,6  | -                | -                             | 696<br>Kach               | 126,7<br>döfen          | -              | -                          | 965               | 193,0         |                          | ,                |                                                                                       |                                     |                                                                    | ,                                                                                                         |                                                      | wie vot.                                                                                                                          |
| rund<br>1 320       | 2058                  | _     | -     | _                | _                             | _                         | _                       | -              | _                          | _                 | _             | _                        | _                | _                                                                                     | _                                   | -                                                                  | -                                                                                                         | _                                                    | 1164 A für 18.s m Um-<br>wehrungsmauer<br>mit eis. Gitter;<br>824 " für 18.2 m Um-<br>wehrungsmauer                               |
|                     | 10188                 | -     | -     | -                | -                             | -                         | -                       | -              | -                          | -                 | -             | -                        | -                | -                                                                                     | -                                   | -                                                                  | -                                                                                                         |                                                      | 70 , für l Hoflaterne                                                                                                             |

| 1  | 2                                                  | 3                                        | - 4                              | 5                                                             | 6                                                                                                                     |                            | 7             |                                  | 5                                     |               | 9              |       |        | 10                 |                    |                                           |     |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----|
| 1  |                                                    | Num-                                     | Zeit<br>der                      | Name                                                          |                                                                                                                       | Belo                       | aute<br>Hacho |                                  | Hüben<br>des                          |               | 1              |       | An     | and Be<br>Sutzein  | zeichni<br>ibriten | ing                                       |     |
|    | Gegenstand<br>und Ort<br>des Baues                 | des<br>Armee-<br>('orpa-<br>Be-<br>zirks | Aus-<br>fith-<br>rung<br>von his | des<br>Baubeamteu<br>und des<br>Baukreises                    | Grandrik<br>zekat<br>Ressehrift                                                                                       | im<br>Erd-<br>6%<br>schols | unter-        | Kellers<br>bezw.<br>Sockels<br>m | Erd-<br>gr-<br>schowers<br>usw.       | Drem-<br>pels | Raum-<br>mbalt | Mason | Hetten | l'Yerdo-<br>stânio |                    | Fahr-<br>sture,<br>blew<br>Ge-<br>schlass | Sid |
|    | Oekonomie «Gebäude                                 |                                          |                                  |                                                               |                                                                                                                       |                            |               |                                  |                                       |               |                |       |        |                    |                    |                                           |     |
|    | f. d. Westf. Piomer-<br>Bat Nr. 7 in<br>Deutz      | viii                                     | 82 85                            | Hanck<br>(Color)                                              |                                                                                                                       | -                          |               |                                  |                                       |               |                |       |        |                    |                    | _                                         |     |
|    | at Hauptgrhäude                                    | -                                        |                                  |                                                               | Figure 1                                                                                                              | 313,1                      | 513,1         |                                  |                                       |               | 8947,-         |       |        |                    |                    | -                                         |     |
|    | Wittelbau                                          |                                          |                                  |                                                               |                                                                                                                       | 161,4                      | 191,4         |                                  | E 3.5<br>1 -4.2<br>11 -3.5<br>10 -3.6 | 15            | 02003          |       |        |                    |                    |                                           |     |
|    | 2 Flugrlbauten : us.                               |                                          |                                  |                                                               | K=wk, r. to, vr, x.<br>E sione Abbildung.<br>I=os(3), al. ar. ok, öv<br>kö, uw, 2 vr. 2 q.<br>II=Guw, 3 u.<br>III=2h. |                            | 301.7         | 101                              | E + 4.2 (11 - 3)                      | 1,5           | 1000           |       |        |                    |                    |                                           |     |
|    | to Mentis-                                         |                                          |                                  |                                                               |                                                                                                                       | 260                        | 14,1          | 2                                |                                       |               | 140,0          | -     |        |                    |                    | -                                         |     |
|    |                                                    |                                          |                                  |                                                               |                                                                                                                       |                            |               |                                  |                                       |               |                |       |        |                    |                    |                                           |     |
| ١  | o Nebenanlagen                                     |                                          |                                  |                                                               | _                                                                                                                     |                            |               |                                  |                                       |               |                |       |        |                    |                    |                                           |     |
| ١  | di Bauleitung<br>kesten                            |                                          |                                  |                                                               |                                                                                                                       |                            |               |                                  |                                       |               |                | -     |        |                    |                    |                                           |     |
|    | Garmson - Wasch-<br>austalt in<br>Brandenburg n H. | 111                                      | 84 85                            | entw. von<br>Busse,<br>ausgef. von<br>Arndt<br>(Bertin sidt.) |                                                                                                                       |                            |               |                                  |                                       |               |                |       |        |                    |                    |                                           |     |
|    | ni Hanjegelstade                                   |                                          |                                  | - [-                                                          | THE STATE                                                                                                             | 313 c                      | 135,:         |                                  |                                       |               | 59445          | -     | -      |                    |                    | -                                         |     |
| 1  | Mittelban                                          |                                          |                                  | 13                                                            | 17.7                                                                                                                  | 290.00                     | -             | 40,6%                            | (f 25                                 | 224           | 5445,4         |       |        |                    |                    |                                           |     |
| l  | övt. Anbau                                         |                                          |                                  |                                                               | K = wk. r. vr. xi                                                                                                     | 185.7                      | 135.7         | 100                              | (E 2.5<br>(1 3.5                      | 10            | 1700 -         |       |        |                    |                    |                                           |     |
|    | westl. Aubau                                       |                                          |                                  |                                                               | = 0. 2vr, iw.                                                                                                         | 46.71                      |               | 0,45                             | {E 3,5<br>(1 3,5                      | 1,25          | 719.5          |       |        |                    |                    |                                           |     |
|    |                                                    |                                          |                                  |                                                               |                                                                                                                       |                            |               |                                  |                                       |               |                |       |        |                    |                    |                                           |     |
| ı  | a') muchinelle<br>Emrichtung                       |                                          |                                  |                                                               | -                                                                                                                     |                            |               |                                  |                                       | _             |                | -     |        |                    |                    |                                           |     |
|    | b) Holz- und<br>Kohlenschup-<br>pen                |                                          |                                  |                                                               | _                                                                                                                     | 1905                       |               |                                  | 3,0                                   |               | 149.2          |       |        |                    |                    |                                           |     |
|    | er Abtritts-<br>gebäude                            |                                          |                                  | -                                                             | -                                                                                                                     | 16,6                       | 18 c          | 2,0                              | 2,00                                  |               | 140)           |       |        |                    |                    | -                                         |     |
|    | d) Nebenanlagen                                    |                                          |                                  |                                                               |                                                                                                                       |                            |               | -                                |                                       |               | -              | _     |        |                    |                    |                                           |     |
| 31 | e) Bauleitungs-                                    |                                          |                                  |                                                               |                                                                                                                       |                            |               |                                  |                                       |               |                |       |        |                    |                    |                                           |     |

### vollendete Bauten der Garnison-Bauverwaltung des Deutschen Reiches.

| 14                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                         |                                                                      | 13                        |                                                                                 |             |                 |               |                   |                      | 12                |                                   |                                                           |                              |                  |       |          | 11              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------|----------|-----------------|----------------|
|                                                                                                                                       |                                                   | art                                                                                                     | rstellungsi                                                          | e und Her                 | Baustoff                                                                        |             |                 |               |                   | ge                   | betră<br>ur       | Kosten                            |                                                           |                              |                  |       | len      | Kost            |                |
| Bemerkunger                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                         |                                                                      |                           |                                                                                 |             | Grand-          | ner-          | Was               | ung                  | G                 | -                                 | Heiz                                                      | Bau-                         |                  | für d |          | h d.            | вас            |
|                                                                                                                                       | Treppen                                           | Fuß-<br>böden                                                                                           | Decken                                                               | Dächer                    | An-<br>sichten                                                                  | Mau-<br>ern | mau-<br>ern     | f. d.<br>Hahn | im<br>gan-<br>zen | f. d.<br>Flam-<br>me | im<br>gan-<br>zen | für<br>100<br>ebm                 | im<br>ganzen<br>.A                                        | lei-<br>tung                 | Nutz-<br>einheit | chm   | qm<br>,# | Aus-<br>führung | An-<br>schlage |
|                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                         |                                                                      |                           |                                                                                 |             |                 | 14.           | 370               |                      |                   |                                   |                                                           | 11                           | 110              |       |          |                 |                |
| -                                                                                                                                     | -                                                 | -                                                                                                       | -                                                                    | -                         | -                                                                               | -           | -               | -             | 240               | -                    | 196               | -                                 | -                                                         | 9416                         | -                | -1    | -        | 112585          | 125 200        |
| 8 Wohningen f. ver<br>Unteroffiziere, be<br>Oekonom:<br>Nur d. Off Speinean<br>Gas- u. Wasserfe<br>Die Abtritte haben<br>einrichtung. | Sandst.<br>freitr.                                | Flure<br>im K.<br>Asphalt,<br>Keller-<br>räume<br>bochkant.<br>Ziegel-<br>pflaster,<br>sonst<br>Dielung | K., Flure<br>und<br>Treppen-<br>häuser<br>gew.,<br>sonst<br>Balkend. | Schiefer                  | Bohtau<br>mit<br>Ver-<br>blend-<br>und<br>Formst.,<br>Hanpt-<br>ges.<br>Sandst. | Ziegel      | Ziegel          | 60,0          | 240               | 9,3                  | 196               | peise-<br>talt<br>dofen<br>gulir- | 1884<br>ets. C<br>Off S<br>and<br>Kache<br>und Ro<br>Füll | -                            | -                | 10.5  | 183.a    | 94320           | 117000         |
| Grubenabtritt mit 2:<br>535,# f. Asch- u.:<br>1337 , f. 2 eis. Ei                                                                     | -                                                 | -                                                                                                       | Grube<br>gew.,<br>soust<br>sichtb.                                   |                           | Hehlau<br>mit<br>Ver-<br>blendst,                                               |             |                 | -             | -                 | -                    | -                 | -                                 | -                                                         | -                            | 706,0            | 20,2  | 97,7     | 2824            | 3100           |
| 757 , f. d. 10,5 s<br>Brunnen s                                                                                                       |                                                   |                                                                                                         | Dachy,                                                               |                           |                                                                                 |             |                 |               |                   |                      |                   |                                   |                                                           |                              |                  |       | - 3      | 5975            | 5100           |
| Pumpe;<br>2730 , f. 695 qm 1<br>306 , f. Einebnur<br>310 , f. Entwisse                                                                | -                                                 | -                                                                                                       | -                                                                    | -                         | -                                                                               | -           | -               | -             | -                 | -                    | -                 | -                                 | = (                                                       | -                            | -                | -     | -        | 9416            | -              |
| -                                                                                                                                     | -                                                 | -                                                                                                       | -                                                                    | -                         | -                                                                               | -           | -               | -             | 1188              | -                    | -                 | -                                 | -                                                         | 8397<br>(7,1° <sub>8</sub> ) | -                | -     | -        | 120475          | 128961         |
|                                                                                                                                       | Granit<br>freitrag.,<br>Boden-<br>treppen<br>Holz | pflaster,<br>z. Th. mit                                                                                 | K. Treppen-<br>hauser, Wasch- u. Koch- raum gew., sonst Balkend.     |                           | Rehbau                                                                          | Ziegel      | Feld-<br>stem   | 102,8         | 4681              | -                    | -                 | 144.0<br>előfen                   | 360<br>Kach                                               | _                            | _                | 11,2  | 129,     | 06669           | 91 000         |
| 1000 , f. d. Desinf<br>Apparat;<br>667 , f. d. Wäsche<br>500 , f. 2 Centrif                                                           |                                                   | Asphalt,<br>sonst<br>Dielung                                                                            |                                                                      |                           |                                                                                 |             |                 |               |                   |                      |                   |                                   |                                                           |                              |                  |       |          |                 |                |
| Wringmase<br>413 , f. 1 Centrif<br>Trockenmas                                                                                         | -                                                 | -                                                                                                       | - 1                                                                  | -                         | -                                                                               | -           | -               | -             | -                 | -                    | -                 | -                                 | -                                                         | -                            | -                | -     | -        | 7664            | - 1            |
| 680 , f. 2 engl. Ih                                                                                                                   | -                                                 | Ziegel-<br>pflaster                                                                                     | sichth,<br>Dach-<br>verband                                          | Schiefer<br>auf<br>Schal. | Rohbau                                                                          | Ziegel      | Bruch-<br>stein | -             | -                 | -                    | -                 | -                                 | -                                                         | -                            | -                | 9,3   | 27,5     | 1394            | 1660           |
| Grubenabtritt mit P                                                                                                                   | -                                                 | Asphalt                                                                                                 | Grabe<br>gew.,                                                       | ٠.                        |                                                                                 | 4 -         | •               | -             | -                 | -                    | -                 | -                                 | -                                                         | -                            | 453,3            | 20,0  | 97,4     | 1813            | 1600           |
| ch- und Müllgrube;<br>7 m Umwehrungsmau<br>twässerung und Pflas<br>agrohrleitung und P<br>e aufserhalb des Geb                        | . f. Eut<br>f. Sau<br>anlace                      | 10072                                                                                                   | sichtb.<br>Dachv.                                                    | -                         | _                                                                               | _           | _               | -             | _                 | _                    | _                 | _                                 | -                                                         | _                            | _                | -     | _        | 34338           | 34 491         |
| Abessinierbrunnen;<br>festigung des Havelui<br>schwimmende Waschl                                                                     | , f. l A                                          | 525<br>9065<br>325                                                                                      | -                                                                    | -                         | - 1                                                                             | -           | -               | -             | -                 | -                    | -                 | -                                 | - 3                                                       | -                            | -                | -     | -        | 8597            | -              |

| 1  | 2                                                                                    | 3                                       | 4                               | 5                                                                     | 6                                                                                                                              |                                   | 7               |                                  | 8                                                               |                        | 9                      |        |        |   | 10                |                         |                                            |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------|--------|---|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----|
|    |                                                                                      | Num-                                    | Zeit                            | Name                                                                  |                                                                                                                                |                                   | aute<br>ifláche |                                  | Höhen<br>des                                                    |                        |                        |        | An     |   | nd Be<br>Sutzeis  | zeichnu<br>beiten       | ng                                         | Т   |
| r. | Gegenstand<br>und Ort<br>den Baues                                                   | des<br>Armee-<br>Corps-<br>Be-<br>zirks | Aus-<br>füh-<br>rung<br>von bis | des Baubeamten und des Baukreises                                     | Grundrifs<br>nebst<br>Bøischrift                                                                                               | im<br>Erd-<br>ge-<br>schois<br>qm | unter-          | Kellers<br>bezw.<br>Sockels<br>m | Erd-<br>ge-<br>schosses<br>usw.                                 | Drem-<br>pels<br>m     | Raum-<br>inhalt<br>cbm | Matin. | Bettre |   | Pforde-<br>stande | Schmie-<br>de-<br>feuer | Fahr-<br>souge,<br>herw.<br>Go-<br>schitte | 8.1 |
| 7  | GarnBickerei in<br>Münster                                                           | VП                                      | 83 85                           | entw. im<br>Kriegs-Min.,<br>ausgef, von<br>Beyer<br>(Münster)         |                                                                                                                                |                                   | -               | -                                | -                                                               | -                      | -                      | -      | -      | - | -                 | -                       | -                                          | -   |
|    | a) Hauptgebäude<br>Mittelbau                                                         | -                                       |                                 | - 1                                                                   |                                                                                                                                | 510,4<br>84,9                     | -               | 0,6                              | E-4.5<br>1-3.0<br>11-2,65                                       | 1,85                   | 5032,7<br>1058.4       | -      | -      | - | -                 | -                       | -                                          | -   |
|    | 2 Seitenflugel zus.<br>Heizraum                                                      |                                         |                                 |                                                                       |                                                                                                                                | 310,6<br>115,9                    | _               | 0,6                              | $\begin{cases} E = 4.5 \\ 1 = 3.0 \\ (3.5) \\ 4.06 \end{cases}$ | 2.85<br>(2,85)<br>0.62 | \$401,1<br>\$78.2      |        |        |   |                   |                         |                                            |     |
|    | a <sup>t</sup> ) Gründung<br>(2,0 m hohe Sand-<br>schüttung zwischen<br>Spundwänden) | -                                       |                                 | -                                                                     | E siehe Abbildung,  1 == Stube für die Bäcker,  I == w des Backmeisters,  Mehlboden und bt.  II == Mehl - und Zwieback- Boden. | -                                 | -               | -                                | -                                                               | -                      | -                      | -      | -      | - | -                 | -                       | -                                          |     |
|    | a <sup>2</sup> ) Betriebsein-<br>richtung                                            | -                                       |                                 | - 1                                                                   | -                                                                                                                              | -                                 | -               | -                                | -                                                               | -                      | -                      | -      | -      | - | -                 | -                       | -                                          |     |
|    | b) Kohlenschuppen<br>mit Abtritt                                                     | -                                       |                                 | -                                                                     | -                                                                                                                              | 111.9                             | -               | 1-3                              | 2,4                                                             | -                      | 313,5                  | -      | -      | - | -                 | -                       | -                                          | -   |
|    | c) Nebenaniagen                                                                      | _                                       |                                 | -                                                                     | _                                                                                                                              | -                                 | _               | -                                | _                                                               | -                      | _                      | _      | -      | - | -                 | -                       | _                                          |     |
| ĺ  | di Bauleitungsk.                                                                     | -                                       |                                 | -                                                                     | -                                                                                                                              | -                                 | -               | -                                | 20-70                                                           | -                      | -                      | -      | -      | - | -                 | -                       | -                                          | l   |
|    | Trais-Depot des<br>15. Armeecorps in<br>Strafsburg                                   | xv                                      | 82 84                           | entw. von<br>Feller,<br>ausgef. von<br>v. Ialienstern<br>(Strafsburg) |                                                                                                                                | -                                 | -               | -                                | -                                                               | -                      | -                      | -      | -      | - | -                 | -                       | 464                                        |     |
|    | a) Wagonhaus I                                                                       | -                                       | 1                               | -                                                                     |                                                                                                                                | 4128,1                            |                 | _                                | 3,6                                                             | 3,0                    | 27245,8                | -      | -      | - | -                 | -                       | 202                                        | 1   |
|    | a' Gründung<br>(Senkkästen mit<br>Beton)                                             |                                         |                                 | 9                                                                     |                                                                                                                                | -                                 | -               | -                                | -                                                               | -                      | -                      | -      | -      | - | -                 | -                       | -                                          | -   |
|    | b) Wagenhaus II                                                                      | -                                       |                                 | -                                                                     | wie vor.                                                                                                                       | 2439,5                            | -               | -                                | 3,6                                                             | 3,0                    | 16103,3                | -      | -      | - | -                 | -                       | 172                                        | -   |
|    | b') Gründung<br>(trie a')                                                            | -                                       |                                 | - 1                                                                   | - 1                                                                                                                            | -                                 | -               | -                                | -                                                               | -                      | -                      | -      | -      | - | -                 | -                       | -                                          | 1   |
|    | c) Dienstwohn-<br>gebäude                                                            | -                                       |                                 | - 1                                                                   | 品配出                                                                                                                            | 344,5                             | 344,5           | - 3.0                            | -<br>(E 4,0                                                     | 0.98                   | 4724,s                 | -      | -      | - | -                 | -                       | -                                          | -   |
|    |                                                                                      |                                         |                                 |                                                                       | K=wk, vr, x                                                                                                                    | 204.5                             | 24.8            | 3,0                              | { = 4.0<br>  E = 4.0<br>  L = 4.0                               | 1,78                   | 2990.7                 |        |        |   |                   |                         |                                            |     |
|    | d) Nebenanlagen                                                                      | _                                       |                                 | _                                                                     | ■ E_siehe Abbildung,<br>I=2w.                                                                                                  | _                                 | -               | _                                | 1 1=40                                                          | -                      | -                      | _      | _      | _ | _                 |                         | _                                          | 1   |
|    | e) Bauleitungs-<br>kosten                                                            | -                                       |                                 | -                                                                     | II=w.                                                                                                                          | -                                 | -               | -                                | -                                                               | -                      | -                      | _      | -      | - | -                 | -                       | -                                          | -   |

|       | 11   |       |       |                                 |                  |                           |                        | 13                |      |                   |               | -               |                   |                                                                  | 13                                      |                                                                        |                                                                                |                                                                                            | 14                                                                                                                                                                                            |
|-------|------|-------|-------|---------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Kont | en    |       |                                 |                  |                           | Kuste                  | nbeträ<br>für     | ge   |                   |               |                 |                   | Bausto                                                           | ffe und H<br>der                        |                                                                        | sart                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |
| h d.  |      |       | fúr d |                                 | Bau-             | Hen                       | ong                    |                   | ung  | Wa:<br>leit       | mor-          | Grund           | Mau-              | An-                                                              |                                         |                                                                        | Fufa-                                                                          |                                                                                            | Bemerkungen                                                                                                                                                                                   |
| führt | ung  |       |       | Nutz-<br>embert                 | lei-<br>tung     | im<br>ganzen              | für<br>100<br>cbm      | im<br>gan-<br>zon | mo   | im<br>gan-<br>zen | f. d.<br>Hahn | em.             | ern               | sichten                                                          | Dacher                                  | Decken                                                                 | böden                                                                          | Treppen                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |
| .A    |      | A     | A     | ,A                              | _R               | ,A                        | .16                    | ,Æ                | -Æ   | :A                | .A            | -               |                   |                                                                  | _                                       | -                                                                      |                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |
| 1348  | 815  |       | -     |                                 | 14100<br>(10,5%) |                           | -                      | 1146              |      | 1 692             | -             | -               | -                 | 5                                                                |                                         | -                                                                      | -                                                                              | -1                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |
| 576   |      | 113,0 | 11,5  | -                               | -                | 141                       | 56 <sub>/6</sub>       | 279               | 16,4 | 1340              | 112,          | Bruch-<br>stein | Ziegel            | Rohbau                                                           | Helz-<br>cement                         | E. und<br>Treppen-<br>häuser<br>gewölbt,<br>sonst<br>Balken-<br>decken | E. Thon-<br>floten<br>auf<br>Beton,<br>sonst<br>Dielung                        | Haupttr.<br>Sandstein<br>frei-<br>tragend<br>mit<br>1folzbei.<br>Neben-<br>treppen<br>Holz | Das Gebäude int an di<br>städt. Gas- und Wasser<br>leitung angeschloasen.                                                                                                                     |
| 93    | 310  | -     | -     | -                               | -                |                           |                        |                   |      |                   |               | -               | -                 | -                                                                | 15346                                   | A 1. 2 e                                                               | infache un<br>pferd. Gas                                                       | d 2 Etage                                                                                  | n - Wasserheiz Backöfen;                                                                                                                                                                      |
| 363   | 348  |       | _     | -                               | -                |                           | -                      |                   |      |                   | -             | -               | -                 | -                                                                | 1650<br>515<br>900                      | . f. 1 E                                                               | rotteigkne<br>wiebacktei<br>wiebackmi<br>rotnufzug                             | tmaschine<br>gknetmasc<br>ihle;                                                            | (850 kg Fassung);<br>chine (40 kg Fassung);                                                                                                                                                   |
| 34    | 471  | 31,0  | 11 1  | -                               | -                |                           | -                      |                   |      |                   |               | Ziegel          | Zingel-<br>fachw. | Ziegel-<br>fachwerk                                              | Pappe                                   | Grube<br>gewölbt,<br>nonst<br>siehtb.<br>Dachy.                        | ntentkette                                                                     | awinde in                                                                                  | Handbetrieb (500kg) usw.<br>Grubensbtritt mit Pissoir.                                                                                                                                        |
| 139   | 912  |       |       |                                 | _                |                           |                        |                   |      |                   |               | -               |                   | -                                                                | [ 4908 ,                                | i f. 111 p                                                             | Umwehr                                                                         | ungemaue                                                                                   | l<br>r:                                                                                                                                                                                       |
| 141   |      |       | -     |                                 | -                |                           |                        | -                 | -    |                   |               | -               | -                 | -                                                                | 258<br>5861<br>1606<br>867              | f. Asch<br>f. Einel<br>f. unbr                                         | - und Mo<br>bnung und<br>rirdische F                                           | Ugrube;<br>Pflasteru<br>atwissere                                                          | ng:                                                                                                                                                                                           |
| 5063  | 319  |       |       | 1091<br>(f. I<br>Fahr-<br>seng) | 15579<br>(4,1%)  |                           |                        |                   |      | 529               |               | -               | -                 | - 1                                                              | 352                                     | f. dae                                                                 | Wasserlesti<br>—                                                               | ing.                                                                                       | Außer der in Spalte II an<br>gegeb, Summe sind noc<br>10 100 A f. Ausstattungs<br>Gegenstände ausgegeber                                                                                      |
| 165%  |      | 10    |       | 565,9                           |                  |                           |                        |                   |      |                   |               | Brach           |                   | Date                                                             | Holz-                                   |                                                                        | E. Stean-                                                                      |                                                                                            | Durch 4 Brandmauern i<br>5 Abtheilungen getheil                                                                                                                                               |
|       | 603  | 40,0  | 6,1   | 1963,9                          | _                |                           | =                      |                   |      |                   | -             | stein           | Zieges            | Putzbau,<br>Sockel<br>und<br>Architek-<br>turtheile<br>Sandstein | orment                                  | auf eis.<br>Trägern<br>und<br>Säulen                                   | pfL, D.<br>Dielung                                                             | frei-<br>tragend                                                                           | Schiebethore aus Wellbl<br>innere Thiren aus Eisee<br>Die Grundmaneern sin<br>(theils aus vorhandener<br>Material) bin 3,29 m Teel<br>bergesstellt; ein Theil det<br>selleen, welcher in eine |
| 1002  | 220  | 41.1  | 6.2   | 582.7                           |                  |                           |                        |                   |      |                   |               | ١,              |                   |                                                                  |                                         |                                                                        |                                                                                |                                                                                            | alten Featungagraben z<br>stehen kam, erhie<br>künstliche Gründung.<br>Durch 2 Brandmauern                                                                                                    |
|       | 970  | _     | _     | _                               | _                | _                         |                        |                   |      |                   |               | `               | 1                 | ,                                                                |                                         | ľ                                                                      | ,                                                                              |                                                                                            | 3 Abtheilungen getheil<br>somet wie vor.                                                                                                                                                      |
|       |      |       |       |                                 |                  |                           |                        |                   |      |                   |               |                 |                   |                                                                  |                                         |                                                                        |                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |
| 610   | 050  | 177,2 | 12,9  |                                 |                  | 1560<br>Kaohei<br>enserno | 97,6<br>- and<br>Oefen |                   |      | 529               | 88,3          |                 |                   |                                                                  | deutsch.<br>Schiefer<br>auf<br>Schalung | Treppen-                                                               | K. Ziegel-<br>pfl., En-<br>gangsflur<br>Thoupl.,<br>soust<br>eschne<br>Dielung | frei-                                                                                      | Das Haus ist an die stid<br>Wasserl. angeschlosses<br>4 Dienstwohnungen. D<br>Abfallrohre der Abtritt<br>führen in ein. Behälte<br>welche durch Luftdruc<br>entleert werden.                  |
| 1568  | 850  | -     | -     | -                               | -                | -                         | -                      | -                 | -    | -                 | -             | -               | -                 | -                                                                | -                                       | 27120                                                                  | . A. E. 472                                                                    | m Umwe                                                                                     | hrungsmauer;<br>nd Platzbefestigung;                                                                                                                                                          |
| 155   | 579  | -     | -     | -                               | -                |                           | -                      | -                 | -    | -                 | -             | -               | =                 | -                                                                |                                         | 7 246<br>286<br>90 456<br>46-                                          | , f. Eat                                                                       | wässerung<br>Brunnen;<br>lago und<br>Fenerleite                                            | Entwisserung der Strafaer                                                                                                                                                                     |

Tabelle a und b.

Ausführungskosten der Garmsonbauten auf ein om behauter Grundfliche, bezw. ein ebm Gebindesnhalts als Einheit bezogen.

| 76 60 11                               |
|----------------------------------------|
| 11c 11                                 |
| 11c 11                                 |
| 11e 11  - 6e  - 6e  - 13e  - 13e  - 3e |
| 11e 11  - 6e  - 6e  - 13e  - 13e  - 3e |
| 11e 11  - 6e  - 6e  - 13e  - 13e  - 3e |
| 11e 11  - 6e  - 6e  - 13e  - 13e  - 3e |
| 11e 11  - 6e  - 6e  - 13e  - 13e  - 3e |
| 11                                     |
| - 6d                                   |
| 1 4k = 13e = 6                         |
| 1 4k = 13e = 6                         |
| a 113e                                 |
| 24                                     |
| 24                                     |
| 24                                     |
| - 24                                   |
|                                        |
|                                        |
| 3 4                                    |
| 3 4                                    |
|                                        |
|                                        |
| 7 8                                    |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
| 11c 11                                 |
|                                        |
|                                        |
| a _ 2c                                 |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
| Ь                                      |

CALIFORNIA

# 1H 01641





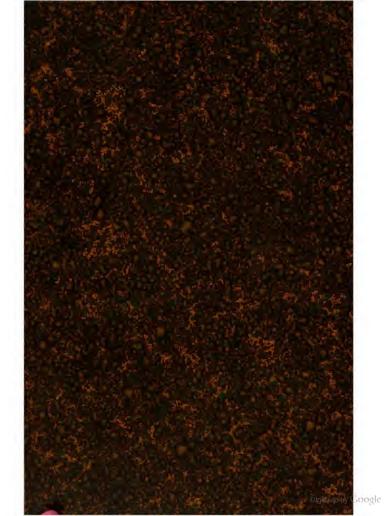